

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

Theo C Ratu. 1853



G. Phillips' und G. Görres'

# Historisch - politische Blätter

für bas

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1854

3 weiter Banb.

.

-

## G. Phillips' und G. Görres'

Biftorifd - politische

# Blätter

für bas

## katholische Dentschland,

rebigirt

DOR

Jos. Ebmund Jörg.

Bierunbbreißigfter Banb.



Munchen, 1854. In Commiffion ber literarifchartiftifchen Anftalt. 1 H 6695 V.34

Marie Control

724/ 100012

## Inhaltsverzeichniß.

| 1. Ruffifche Pfingftrofen . Anofpen.                                                                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| III. Die aristofratischerepublikanische Revolutions : Pes<br>riche von 1813 bis zur Katastrophe vom 14. Des |    |
| IV. Die Folgen bes 14. December; Die revolutionare  Bropaganda in ber Literatur und ber Panfla-             | 1  |
| viemus  V. Belt und Bolt; bie socialistischenationale Acrelus                                               | 18 |
| tions: ober Reactions-Beriode biefer Tage .                                                                 | 36 |
| II. Bilber und Charafteriftifen aus Baben                                                                   | 51 |
| I. Die Universitat Freiburg                                                                                 | 53 |
| II. Die Preffe und ber öffentliche Geift in Baben                                                           | 61 |
| II. Die St. Peterefirche in Lonbon                                                                          | 71 |
| V. Bulletins aus bem Sauptquartier ber Innern Miffion                                                       |    |
| in ber Kirche Deutschlands                                                                                  | 75 |
| V. Ruffifce Pfingftrofen : Anofpen.                                                                         |    |
| VI. Die Revolution und Die religiofen Seften Rußs                                                           |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelte    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 Die Rostoluits ober Keper überhaupt . 2. Die Starowerzen, t. i. Altgläubigen, ober bas Schisma im Schisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86<br>98 |
| VI. Die Bezirate bes Orients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109      |
| VII. Quasi - fatholische Glaubene : und Lebene : Anfichten protestantischer Personlichkeiten.  III. Graf Nikclaus Lubwig von Binzenborf.  3. Die Grundung von herrnhut                                                                                                                                                                                                                                                         | 122      |
| VIII. Die neuefte beutsche Bhafe ber orientalischen Frage .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 1X. Origines ber Erlanger Univerfitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164      |
| X. Ruffifche Bfingftrofen . Ruofpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| VI. Die Revolution und die religiösen Seften Ruß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 3. Die schismatisch-morgenlandischen Setten 4. Die politisch-sociale Solidarität ber ftarowerzis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165      |
| schen Schismatifer und Sektirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171      |
| XI. Quasi-tatholifche Glaubens: und Lebens:Anfichten prosteftantischer Berfonlichkeiten.  III. Graf Rifolaus Ludwig von Zinzendorf.  4. Gemeinde:Einrichtungen in herrnhut                                                                                                                                                                                                                                                     | 180      |
| XII. Bulletins aus bem Sauptquartier ber Innern Miffion in ber Kirche Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202      |
| XIII. Literatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| I. Die Gesellschaft Jesu, ihr 3wed, ihre Sahungen, Geschichte, Aufgabe und Stellung in ber Gegen: wart. Bon F. J. Bus. Mainz, Berlag von L. G. Runze. 1853. In zwei Abtheilungen. S. 1726 II. Leben bes Bischoses Altmann von Passau, von Jobol Stülz, regulirtem Chorherrn von St. Biorian und wirklichem Mitgliede ber kaiserlichen Atabemie der Bissenschaften. Aus dem vierten Bande der Denkschriften ber philosophischen | 214      |
| Rlaffe ber faiferl. Afabemie ber Wiffenschaften bes<br>fonbers abgebruckt. Wien, aus ber t. t. hofs unb<br>Staats: Druderei. 1853. Vol. 6. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227      |

|                                                                                                                                                                                                                         | <b>VII</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | Ceits      |
| XIV. Die jungften Wahlen in Holland und ber Kreugzeis tunges garm                                                                                                                                                       | 233        |
| XV. Ruffifche Bfingftrofen : Rnofpen.                                                                                                                                                                                   |            |
| VI. Die Revolution und die religiöfen Sekten Ruß:<br>lands.<br>5. Die schlematischeprotestantistrenden Sekten                                                                                                           |            |
| Rußlands, ober weffen der ruffijche Bauer<br>in der Religion fähig ift                                                                                                                                                  | 245        |
| , , , , ,                                                                                                                                                                                                               | 240        |
| XVI. Graf Paul Franz von Sales, ein katholischer Diplos<br>mat unferer Tage                                                                                                                                             | 263        |
| XVII. Quasi - fatholifche Glaubene : und Lebene : Anfichten protestantischer Berfonlichkeiten.                                                                                                                          |            |
| III. Graf Rifolaus Lubwig von Bingenborf.                                                                                                                                                                               |            |
| 5. Sociale Berhaltniffe                                                                                                                                                                                                 | 272        |
| XVIII. Stellung und Behanblung ber Protestanten in Desterreich                                                                                                                                                          | 306        |
| XIX. Incunabeln ber repetirten Union                                                                                                                                                                                    | 324        |
| XX. Bur Boltspoefie.                                                                                                                                                                                                    |            |
| Solbatenlieber von zwei beutschen Ofstzieren. Frank:<br>furt a. M. Berlag von Meibinger Sohn et C. 1854.<br>Allen Solbaten unb Kriegsfameraben gewibmet von<br>Carl Wolbemar v. Neumann unb heinr. Reber.<br>181. S. 16 | 329        |
| XXI. Quasi - fatholifche Glaubene : und Lebene : Anfichten protestantifcher Perfonlichfeiten.                                                                                                                           |            |
| III. Graf Rifolaus Ludwig von Zinzendorf.<br>6. Blographisches. Die Unität der Brüderge-                                                                                                                                |            |
| meinden. Gemeinde und Rirche                                                                                                                                                                                            | 333        |
| XXII. Die baperische Kirchenfrage in ihrem gegenwartigen Stabium                                                                                                                                                        | 357        |
| XXIII. Recapitulation und Umichau vor ber Frage: was auf                                                                                                                                                                |            |
| bem türkischen Boten enblich werden foll                                                                                                                                                                                | 378<br>419 |
| XXIV. Glemens August non Babern auf bem Rurftuble ju                                                                                                                                                                    |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eri        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Coln und ber öfterreichische Erbfolge-Arieg. Ein Beits Bilb. Erfter Artitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42         |
| XXV. Die baperifche Rirchenfrage in ihrem gegenwartigen Stadium. Il.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 _       |
| XXVI. Literatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| I. Der Untergang des Hellenismus und die Einzichung feiner Tempelgüter durch die christlichen Kaiser. Ein Beitrag zur Philosophie der Geschichte von Ernst v. Lasaulr. München 1864. Literarische auftlissiche Austalt. 150 S. VIII  II. Monuments de l'histoire de l'ancien Evèché de Bâle. Recueillis et publiés par ordre du Conseil-exécutis de la republique de Berne par J. Troutlat, Bibliothecaire, Conservateur des archives de l'ancien evèché de Bâle. Tom. I. | 459        |
| Porrentrui 1852. CXLIV u. 713 S. in gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465        |
| III. Der treue Edarb. Epos in zwolf Gefängen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Joseph Pape. Münfter bei Friedr. Cazin. 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 469        |
| XXVII. Die jungften Rinber ber fpanifchen Gefchichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| I. Jur Situation .  II. Die nächste herkunft ber spanischen Juli-Revolustion und ihrer Partelen; Narvaez und die Staatssfreich-Beriche: Murillo, Koncali, Lersundi, und das Ministerium San Luis; die Coalition des Moments                                                                                                                                                                                                                                               | 473<br>479 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410        |
| XXVIII. Briefliche Mittheilungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1. Aus bem beutschen Sübwesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 522<br>526 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320        |
| XXIX. Einige Worte über Desterreichs außere und innere Politif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 533        |
| XXX. Clemens August von Babern auf bem Aurstuhle zu<br>Coln und der öfterreichische Erbfolge-Arieg. Ein Zeit-<br>Bilb. Zweiter Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 551        |
| XXXI. Die baperifche Rirchenfrage in ihrem gegenwärtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Stablum. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 578        |

|                                                                                                                                                                                                                                                     | IX    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
| XXXII. Die jüngsten Kinder der spanischen Geschichte.  III. Das Parteiwesen in der Armee und die politischen Generale; das Parteiwesen im Eivildienst und der Parlamentarismus; Anacucho's und Puritaner; die spanische und iberische Freimaurerei. | 612   |
| XXXIII. Bur Unterrichte : Frage.                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Des études classiques dans la société chretienne par le R. P. Ch. Daniel de la compagnie de Jesus. Paris. Julien, Canier et Cp. 1853.  445. VIII.                                                                                                   | 639   |
| XXXIV. Die jungften Rinter ber franifchen Gefchichte.                                                                                                                                                                                               |       |
| IV. Exempel politischer Größen tes liberalen Spas<br>niens: Espartero und Narvaez, D'Donnell<br>u. s. w. und ihre Zeiten                                                                                                                            | 645   |
| V. Der königliche Hof von 1833 und ber spanische<br>Republikanismus                                                                                                                                                                                 | 662   |
| VI. Die älteren und bie neuen Republifaner; bie<br>zwei Spielarten ber Iberier, und bie zwei Rachs<br>barmachte                                                                                                                                     | 676   |
| XXXV. Glemens August von Babern auf bem Rurftuble gu<br>Coln und ber öfterreichifche Erbfolge : Rrieg. Gin Beit-<br>Bilb. Dritter Artifel                                                                                                           | 687   |
| XXXVI. Der momentane Stanb ber Rriegefrage.                                                                                                                                                                                                         |       |
| Bier beutsche Noten und bie felix culpa bes Bles<br>ner Zeitunge-Tartaren                                                                                                                                                                           | 701   |
| Erklarung bes Geh. Rathe Dr. Ringseis                                                                                                                                                                                                               | 716   |
| XXXVII. Ciemens August von Babern auf bem Kurftuhle zu Coln und ber öfterreichische ErbfolgesKrieg. Ein Beits                                                                                                                                       | -1-   |
| bilb. Dritter Artifel XXXVIII. Die jüngsten Kinder der spanischen Geschichte. VII. Altspanien, Neuspanien; fathelisches Spanien, liberales Spanien                                                                                                  | 717   |
| XXXIX. Die Aufgabe bes Chriftenthums in Algier                                                                                                                                                                                                      | 783   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

| ein Organ für fatholifche Bolitit", nach ihren r tanen Gefichtspunkten                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radwort                                                                                                                                                                                                      |
| XLI. Bariante zu ber öfterreichischen Gratulation in !                                                                                                                                                       |
| XLII. Die fatholische Literaturgeitung                                                                                                                                                                       |
| XLIU. Die Aufgabe bee Chriftenthums in Algler (Schl                                                                                                                                                          |
| XLIV. Bur Gefcichte ber driftlichen Runft.                                                                                                                                                                   |
| I. Dr. G. M. Dursch, Aefthetik ber chrift<br>bilbenben Kunft bes Mittelalters in Deutsch<br>Tabingen 1854. Berlag ber Laupp'ichen 2<br>handlung. S. 546                                                      |
| MLV. Die neuefte Literatur in Stallen.                                                                                                                                                                       |
| I. Die Aufflarunges und Revolutiones Literatur<br>glovane Italia und ihrer Berbunbeten .                                                                                                                     |
| ALVI. Glemens August von Bovern auf bem Rurftubie<br>Coln und ber öfterreichifche Erbfolge-Arieg. Ein J<br>Bilb. Bierter Artifel                                                                             |
| <b>XLVII. Aphorismen zum Thema:</b> was auf bem thrifichen & ben enblich werben foll?                                                                                                                        |
| XLVIIL Bum Anniverfarium                                                                                                                                                                                     |
| XLIX. Rochmals Theiner's Clemens XIV.                                                                                                                                                                        |
| Clemens ber Bierzehnte und die Aufhebung i<br>Gefellschaft Jesu. Eine kritische Beleuchtu<br>von Dr. A. Theiner's Geschichte bes Pontifil<br>tes Clemens XIV. Augsburg 1854. Berlag u<br>R. Kollmann. S. 351 |
| L. Bur Gefdichte ber driftliden Runft.                                                                                                                                                                       |
| II. Die Bronze: Thure bes Domes zu Angebi<br>ihre Deutung und ihre Geschichte. Eine<br>historischen Bereine bes Kreises Schwaben i<br>Reuburg gelesene Mbandlung von Dr. Kra                                 |

| Seite |     | Jof. Allioli, Dome Propft. Mit brei lithe phirten Abbilbungen. Augeburg 1853. In C         |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 789   |     | miffion ber Matth. Rieger'schen Buchhanbl                                                  |
| 812   |     | III. Ueber bie verschiedene Auffaffung bes Dab<br>nen-Ide als bei den ältern beutschen und |
| 813   |     | lienischen Malern. Ein Bortrag, gehalten<br>27. Februar 1854 von Brof. Dr. S. Uli          |
| 814   |     | Salle 1854. 35 G. 12                                                                       |
| 821   |     | "LL Die neuefte Literatur in Stalien.                                                      |
|       |     | II. Die Reaktion in ber fatholischen Breffe.                                               |
|       |     | Lli. Rirche und Revolution in Spanien                                                      |
| 832   | •   | LIII. Aphorismen zum Thema: was auf bem türkischen ben endlich werben foll?                |
|       | •   | V. Schluß ber comanischen Rativität .                                                      |
| •     | . • | VI. Die Stupen bes Demanen : Jochs .                                                       |
| 855   | •   | VII. Die levantinifchen Griechen                                                           |
|       |     | VIII. Die Bollerschaften ber Rajah unter fich                                              |
| 876   |     | IX. Das orthebox-firchliche Band                                                           |
|       |     | LIV. Provocirte Duplit in Sachen ber "tatholifchen                                         |
| 895   | 7   | litit"                                                                                     |
| 916   |     | LV. Die neuefte Literatur in Stallen.                                                      |
|       |     | III. Die wahre Restauration der literarischen ställens; hoffnungen für die Zukun           |
|       |     | LVI. Aus Defterreiche vormarglicher Beit                                                   |
| 921   |     | LVII. Die Bufunft ber Schweiz                                                              |
|       | • • | LVIII. Aphorismen zum Thema: was auf dem türkischen den endlich werden soll?               |
|       |     | X. Die Rajah-Religionen und die Freiheit; i<br>hältnisse in Albanien                       |
|       |     | XI. Die Rajah-Bölkerschaften zwischen Rußl<br>und England mitteninne.                      |
|       |     |                                                                                            |

ŧ,

| NL. "Politische Bochenschrift von Franz von g<br>ein Organ für katholische Politik", nach ihr<br>tanen Gesichtspunkten                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rachwort                                                                                                                                                          |
| XLI. Bariante zu ber öfterreichischen Gratulation                                                                                                                 |
| XLII. Die fatholische Literaturgeitung                                                                                                                            |
| XLIU. Die Aufgabe bes Christenthums in Algier (                                                                                                                   |
| XLIV. Bur Gefcichte ber driftlichen Runft.                                                                                                                        |
| I. Dr. G. M. Dursch, Aesthetif ber<br>bilbenben Runft bes Mittelalters in D<br>Libingen 1834. Berlag ber Laupp's<br>handlung. S. 546                              |
| XLV. Die neuefte Literatur in Stallen.                                                                                                                            |
| I. Die Aufflarunges und Revolutiones & giovane Italia und ihrer Berbanbete                                                                                        |
| XLVI. Glemens August von Babern auf bem &<br>Coln und ber öfterreichifche Erbfolge-Arieg.<br>Bilb. Bierter Artifel                                                |
| XLVII. Aphorismen jum Thema: was auf bem türl ben endlich werben foll?                                                                                            |
| XLVIII. Bum Anniverfarium                                                                                                                                         |
| XLIX. Rochmals Theiner's Clemens XIV.                                                                                                                             |
| Clemens der Bierzehnte und die Auft Gesellschaft Jesu. Eine kritische A von Dr. A. Theiner's Geschichte des tes Clemens XIV. Augsburg 1854. i R. Kollmann. S. 351 |
| L. Bur Befdichte ber driftlichen Runft.                                                                                                                           |
| II. Die Bronze: Thure bes Domes zu<br>ihre Deutung und ihre Geschichte.<br>historischen Bereine bes Kreises Sch<br>Reuburg gelesene Abhandlung von A              |

|             |       | ·                                                                            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| :outi       | Geite | Jos. Alltoli, Dom-Propft. Mit brei li                                        |
| men:        | •     | phirten Abbilbungen. Augeburg 1853. In                                       |
|             | 200   | mission ber Matth. Rieger'schen Buchhai                                      |
|             | 812   | III. Ueber bie verschiedene Auffaffung bes Di                                |
| •           | . 012 | nen-Ibe als bei ben altern beuifchen u                                       |
| aris        | 813   | lienischen Malern. Ein Bortrag, gehal                                        |
| •           | 814   | 27. Februar 1854 von Prof. Dr. H. V Halle 1854. 35 G. 12                     |
| <b>\$</b> ) | 821   | -LL Die neuefte Literatur in Italien.                                        |
|             |       | II. Die Reaktion in ber katholischen Preffe.                                 |
| ichen       |       |                                                                              |
| and.        |       | LII. Kirche und Acvolution in Spanien                                        |
| uch:        |       | LIU. Aphorismen jum Thema: was auf bem turfifch                              |
| •           | 832   | ben enblich werben foll?                                                     |
|             |       | V. Schluß ber osmanischen Rativitat                                          |
| ber         |       | VI. Die Stuben bes Domanen : Jochs .                                         |
| •           | 855   | VII. Die levantinischen Griechen                                             |
| · gu        |       | VIII. Die Bollerschaften ber Rajah unter fich                                |
| eits        |       |                                                                              |
| •           | 876   | IX. Das orthodox-firchliche Band                                             |
| Bo:         |       | LIV. Provocirte Duplit in Sachen ber "fatholifche                            |
|             | 895   | litte"                                                                       |
| •           | 916   | LV. Die neuefte Literatur in Italien.                                        |
|             |       | III. Die mabre Reftauration ber literarifchi                                 |
| er          |       | ftanbe Italiens; hoffnungen fur bie Bul                                      |
| 1g          |       | THE WAR DAME AND THE ALL                                                     |
| Q.s         |       | LVI. Aus Defterreichs vormärzlicher Beit                                     |
| m           |       | LVII. Die Bufunft ber Schweig                                                |
| •           | 921   | - · · · · ·                                                                  |
|             |       | - LVIII. Aphorismen zum Thema: was auf bem türkisch ben endlich werden foll? |
| 3.          |       | X. Die Rajah-Religionen und bie Freiheit                                     |
| n           |       | haltniffe in Albanien                                                        |
| b<br>B      |       | XI. Die Rajah : Bölferschaften zwischen Rund England mitteninne.             |
|             |       | •                                                                            |

| enerreichischen Gratutation in B                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fatbeliche Literaturzeitung                                                                                                                                                 |
| Mufgabe bes Chriftenthums in Algler (Schluß,                                                                                                                                |
| Gefchichte ber driftlichen Runft.                                                                                                                                           |
| I. Dr. G. Durfc, Achteil ber chriftlich<br>bilbenben Runft bes Mittelalters in Deutschlant<br>Tabingen 1854. Berlag ber Laupp'schen Buch<br>handlung. G. 546                |
| neuefte Literatur in Italien.<br>l. Die Aufflarunges und Revolutiones Literatur ber<br>giovane Italia und ihrer Berbunbeten .                                               |
| mens August bon Babern auf bem Rurftuble gi<br>t und ber öfterreichische Erbfolge-Arieg. Gin Bett<br>. Bierter Artifel                                                      |
| endlich werden foll?                                                                                                                                                        |
| t Anniverfarium                                                                                                                                                             |
| imale Theiner's Clemens XIV.                                                                                                                                                |
| Clemens ber Bierzehnte und bie Aufhebung ber Gefellichaft Beju. Gine fritische Beleuchtung von Dr. A. Theiner's Geschichte bes Bontififa-<br>tes Clemens XIV. Augeburg 1854 |

|                                                                                                                                                                                                   | XI          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jos. Allioli, Dom: Propfi. Mit brei lithogras<br>phirten Abbilbungen. Augeburg 1853. In Coms                                                                                                      | Seite       |
| miffion ber Datth. Rieger'fchen Buchhanblung.                                                                                                                                                     | 92 <b>9</b> |
| III. Ueber bie verschiebene Auffaffung bes Dabons<br>nen. 3 be als bei ben altern beutschen unb itas<br>lienischen Malern. Ein Bortrag, gehalten ben<br>27. Februar 1854 von Prof. Dr. h. Ulrici. |             |
| Halle 1854. 35 S. 12                                                                                                                                                                              | 93 <b>9</b> |
| LL Die neuefte Literatur in Italien.                                                                                                                                                              |             |
| II. Die Reaktion in ber katholischen Preffe.                                                                                                                                                      | 945         |
| Lii. Kirche und Acvolution in Spanien                                                                                                                                                             | 966         |
| LIU. Aphorismen zum Thema: was auf dem türkischen Bosben endlich werden foll?                                                                                                                     |             |
| V. Schluß ber osmanischen Rativität                                                                                                                                                               | 984         |
| VI. Die Stupen bes Osmanen : Jochs                                                                                                                                                                | 989         |
| VII. Die levantinischen Griechen                                                                                                                                                                  | 992         |
| VIII. Die Bolferschaften ber Rajah unter fich .                                                                                                                                                   | 997         |
| IX. Das orthodox-firchliche Band                                                                                                                                                                  | 1002        |
| LIV. Provocirte Duplit in Sachen ber "tatholifden Bo-                                                                                                                                             |             |
| litif*                                                                                                                                                                                            | 1013        |
| LV. Die neuefte Literatur in Stallen.                                                                                                                                                             |             |
| III. Die mahre Reftauration ber literarifchen Bu-                                                                                                                                                 |             |
| flanbe Italiene; hoffnungen für bie Bufunft                                                                                                                                                       | 1017        |
| LVI. Aus Defterreichs vormärzlicher Beit                                                                                                                                                          | 1032        |
| LVII. Die Bufunft ber Schweig                                                                                                                                                                     | 1043        |
| LVIII. Apherismen jum Thema: was auf bem türkischen Bos ben endlich werben foll?                                                                                                                  |             |
| X. Die Rajah-Religionen und die Freiheit; Bers<br>hältniffe in Albanien                                                                                                                           | 1058        |
| XI. Die Rajah Bollerichaften zwischen Rufland                                                                                                                                                     | 4074        |

... Die Rajah unt ter

LIX. Bum Jabres Abicbied

LX. Jugent Schriften . . .

### Brrata.

3m Artifel über bie bayerische Rirchenfr. 167, 3. 1 v. o. ift zu verbeffern:

ftatt: "Dentichrift bes o. G. vom Mary

Juni 1853" -

alfo: "Denffchriften bes o. G. vom Mir,

ber b b. G." ac.



## l.

## Ruffische Pfingstrofen: Anospen.

III.

Die ariftofratisch erepublifanische Revolutions: Beriode von 1813 bis gur Ratastrophe vom 14. Dec. 1825.

Die abenblandischen Zeitungen find feit 1826 von Jahr ju Jahr leerer geworben an Daten über bie Borgange im Innern Ruflands; bamale aber wimmelten alle Blatter von Actenftuden über bie furchtbaren Umftande ber Thronbefteis gung Rifolaus' I. Es muß auffallen, bag bei ber gegenmartigen allgemeinen Erregung fur und wider Rufland bis aur Stunde altum silentium über jene Ereigniffe berrichte! Batten fie ja boch icon bie gefährlichfte Baffe ber einen Bartei gegen die andere abgeben fonnen, 3. B. als ber "fpagentopfige" Lord Stuart und ber fcreimaulige Shaftesbury im englischen Barlament gegen Rugland mutheten, bas ben "Fortschritten bes protestantischen Christenthums" mit aller Macht fich entgegenstemme, beffen Bibeln und Diffionen auf's hartefte verpont habe, mahrend bie Turfei, ale ein wahrer Mufterstaat für Rußland und Tosfana ic., mit Bibeln gang unglaublich gesegnet sei, und jene Fortschritte in XXXIV.

neuerer Beit ftete auf's generofefte geforbert fiegreiche Stellung batte bie "Rreuggeitung" a Cagren eingenommen, wenn fie alfogleich und entgegnen wollen: 3br Lorde erinnert ei Bibel-Berbot von 1826 nicht auf ben 14. De ruffische Circular Depesche vom 18. Kebr. 18 Sauptanflage: "bie Turfei begunftige febe Bro ihre Orthodoren," und fie meint babei vorgu iche, welche, wie ein Englander in ber Alla April behauptet, gar leicht türkische Sympa ba ja gleichmäßig "bei ben Buritanern, wie ! bie Religion in einer ungeheuren Bibliola Ritual im Anhören von Bredigten bestehe, tunchte leere Banbe liebten und bie Runft b wenn bie "Rreugeitung" bamale nachgewiesen Turfen noch aus einem anbern Grunde bas für bie Glaven begunftigten, begwegen nämlic Begriffe: Brotestantismus, Freimaurerei und mus als ibentifch erfannt hatten; bag aber ! suftematische Demoralisation ber turfischen Di indireft ibm felbft vermeint, nicht bulben bu im eigenen ganbe von biefem Evangelium Erfahrungen gemacht habe - Beuge bie Bef Dec.! Babrlich, nie mehr batte ein protesta am Caren hangen bleiben fonnen! Aber freilie eine allerhöchft protegirte preußische Bropagan den und Claven, und jebenfalls hatte man be (am 4. Dai) bie Englander warnen fonnen, famen Einwirkungen eines mahrhaft evangel in Rufland nicht burd Keinbseligfeiten einer . Macht" ju ftoren! Aber - jur Cache, b. i. ji fer "beilfamen Einwirfungen" von 1813 bis 1

Jebe gewaltige Bolts-Aufregung muß in ! gefährlich seyn. Bei ber von 1812 hat man



ı

3

!

e

4

e

12

10

B

a

bе

4.

iff

æ

¢:

Ы

1.

34

en

ies

ffd

ıbs

## Revolutions:Propaganda in Rufland.

ren, wenigstens jum Theil, von ber Rlaffe ber Civilil namlich; Die von 1853 aber wird jene Erfahrung viel erft noch ergangen und vollenden, felbft wenn bas ungel Aufgebot aller Mittel jum 3mede führte, geschweige gar, wenn ber czarifche Stolz an ber Donau zc. gebemü wurde. In folder Allgemeinheit hatte fich bamale, nan lich unter ben aus bem Weften heimgefehrten Officieren, Ueberzeugung verbreitet: ce fonne in Rugland nicht la fo bleiben, daß fie ben mohlwollenden Alexander felbft i waltigte. Er bachte auf Reformen, auf Reformen, wie im 3. 1730 bie confervative Opposition ber ruffischen 2 fratie gegen bie rabifalen Ibeen Beter's I. fie angeftrebt f Sie follten die Willfur bee Cgarthume milbern, beffen Ge nicht mehr über bas Befet fich erheben laffen, fonber vielmehr auf bas Gefet grunben. Raramfin und Sperc hatten einen Berfaffungsentwurf abzufaffen. Aber bie 3 Beters I. und ber confervativen Opposition maren vorbei: neue Opposition ber Revolution fab mit ungläubigem &c au. Und wirflich, ein conftitutionelles Czarthum - mer bas faffen? Gie fannte nur ju gut bie Grunbbebing aller ruffifchen Reform; bas Manifest vom 19. Dec. 1 batte nachher gut reben von ber "fremben Ceuche auf ! lands geweihtem Boben," gegen bie nun "fur immer icarfe und unvertilgbare Scheibelinie ju gieben fei zwi ber Baterlandeliebe und ben revolutionaren Leibenfcha awifden bem Bunfc nach bem Beffern und ber Ummalju wuth." Aber bann muß man eben auch nicht von "R men" reben, benn ruffifche Reformen und jene "Scheibeli find absolut unvereinbare Dinge! "Ernfte energische I fcen," fagt Bergen (G. 111), "warteten bas Enbe imaginaren Blane Alexander's nicht ab; ihnen mar bie Unzufriedenheit nicht genug, fie fuchten fie in anderer 2 au benüten. Gie faßten ben Bebanten einer großen g men Berbindung. Ihr follte bie politische Erziehung

1.

neuerer Beit ftete auf's generofefte geforbert habe. Beld fiegreiche Stellung hatte bie "Rreuggeitung" ale Abvofat bes Caren eingenommen, wenn fie alfogleich batte auftreten und entgegnen wollen: 3hr Lords erinnert euch! folgte bas Bibel-Berbot von 1826 nicht auf ben 14. Dec. 1825? Die ruffifche Circular Depefche vom 18. Febr. 1854 erhebt als Sauptanflage: "bie Türfei begunftige jebe Propaganda gegen ihre Orthodoren," und fie meint babei vorzuglich bie englis iche, welche, wie ein Englander in ber Allg. Big. vom 6. April behauptet, gar leicht türkische Sympathien gewinne, ba ja gleichmäßig "bei ben Buritanern, wie bei ben Turten bie Religion in einer ungeheuren Bibliolatrie und bas Ritual im Anhoren von Bredigten bestehe, beibe weißgetunchte leere Banbe liebten und bie Runft haften." wenn bie "Rreuggeitung" bamale nachgewiesen hatte, baß bie Turfen noch aus einem anbern Grunde bas "Evangelium" für die Glaven begunftigten, begwegen namlich, weil fie bie Begriffe: Brotestantismus, Freimaurerei und Voltairianismus als identisch erfannt hatten; bag aber Rifolaus folde fustematische Demoralisation ber turfischen Orthoboren, als indireft ibm felbft vermeint, nicht bulben burfe; bag er ja im eigenen ganbe von biefem Evangelium icon bezügliche Erfahrungen gemacht habe - Beuge bie Beschichte bes 14. Dec.! Bahrlich, nie mehr hatte ein protestantischer Angriff am Cgaren hangen bleiben tonnen! Aber freilich gibt es auch eine allerhochft protegirte preußische Bropaganda unter Grie den und Claven, und jebenfalls hatte man bann nicht wohl (am 4. Dai) bie Englander warnen fonnen, boch bie "beilfamen Einwirfungen eines mahrhaft evangelifchen Beiftes" in Rufland nicht burch Feinbfeligfeiten einer "protestantifcher Macht" ju ftoren! Aber - jur Cache, b. i. jur Siftorie bi fer "beilfamen Einwirfungen" von 1813 bis 1826.

Jebe gewaltige Bolle-Aufregung muß in Rußland bor' gefährlich feyn. Bei ber von 1812 hat man es balb er

ren, wenigstens jum Theil, von ber Rlaffe ber Civilifirten nämlich; bie von 1853 aber wird jene Erfahrung vielleicht erft noch ergangen und vollenden, felbft wenn bas ungeheure Aufgebot aller Mittel jum 3mede führte, gefchweige benn gar, wenn ber ciarifche Ctola an ber Donau ic. gebemuthigt wurde. In folder Allgemeinheit hatte fich bamals, namentlich unter ben aus bem Beften heimgefehrten Officieren, Die Ueberzeugung verbreitet: es fonne in Rugland nicht langer fo bleiben, daß fie ben wohlwollenden Alerander felbft überwältigte. Er bachte auf Reformen, auf Reformen, wie einft im 3. 1730 die conservative Opposition der ruffischen Aristofratie gegen die rabifalen Ibeen Beter's I. fie angeftrebt hatte. Sie follten bie Willfur bes Charthums milbern, beffen Bewalt nicht mehr über bas Befet fich erheben laffen, fonbern fie vielmehr auf bas Befet grunben. Raramfin und Speransfi hatten einen Berfaffungeentwurf abzufaffen. Aber bie Beiten Beters I. und ber confervativen Opposition waren vorbei; bie neue Opposition ber Revolution fab mit ungläubigem Lachen ju. Und wirklich, ein conftitutionelles Caarthum - wer follte bas faffen? Gie fannte nur ju gut bie Grundbedingung aller ruffifchen Reform; bas Manifeft vom 19. Dec. 1825 hatte nachher gut reben von ber "fremben Seuche auf Rußlands geweihtem Boden," gegen bie nun "fur immer eine fcarfe und unvertilgbare Scheibelinie ju ziehen fei zwischen ber Baterlandeliebe und ben revolutionaren Leibenschaften, awifchen bem Bunich nach bem Beffern und ber Ummalgunges wuth." Aber bann muß man eben auch nicht von "Reformen" reben, benn ruffifche Reformen und jene "Scheibelinie" find absolut unvereinbare Dinge! "Ernfte energische Menfcen," fagt Bergen (S. 111), "warteten bas Enbe jener imaginaren Blane Alexander's nicht ab; ihnen mar bie vage Unzufriedenheit nicht genug, fie fuchten fie in anderer Beife ju benüten. Sie faßten ben Bebanten einer großen geheimen Berbindung. Ihr follte bie politische Erziehung ber

jungen Generation, die Propaganda für die Ideen der Freisheit und die Ergründung der verwickelten Frage obliegen, wie das ruffische Gouvernement radifal und vollständig reformirt werden könne. Weit entfernt bei der Theorie stehen zu bleisben, organisirten sie sich zu gleicher Zeit, damit sie die erste günstige Gelegenheit, die kaiserliche Macht zu erschüttern, besnüßen könnten. Alles was Ausgezeichnetes in der ruffischen Jugend vorhanden war; junge Militärpersonen wie Pestel, von Wiesen, Raryschkin, Juchnefsty, Murawiess, Orloss; die berühmtesten Schriftsteller, wie Ryleiess und Bestuschess; Abstömmlinge der glänzendsten Familien, wie die Fürsten Oboslensty, Trubestoi, Odoefsty, Wolkhonsty, der Graf Tschersnyschess untstehen sich voll Eiser ein in diese erste Phalanx rufsscher Emancipation."

In bem Moment, ale Alexander tie heilige Alliang grunbete, verschworen fie fich ju bem geheimen Bunbe, fur ben bie Beit nach allen Richtungen bin ausgezeichnet wohl erfeben und gewählt mar. Bon lauter gebilbeten Nationals ruffen empfangen, in ber Armee aufgefäugt, ben Journaliften Ryleieff jur erften Seele, ben Altmeifter Nowitoff anfanglich noch jum Lehrer, wühlte er fich blipfdnell ein in Betereburg und Mosfau bis nach Rleinrugland, besonders unter ben Offizieren ber Garbe und bes zweiten Armeeforps; und als nachher wochenlang tagtäglich gefangene Complottirer eingebracht wurden, bejammerte Betersburg unter ihnen bie Ramen feiner berühmteften Familien und "Individuen von ben ausgezeichnetsten Talenten, welche bie ruffifche Literatur unter ihre Schriftsteller erften Ranges gablt" (Allg. 3tg. 29. 3an. 1826), Die alle über ben Leichen ber gangen Czaren : Familie die alte Bojaren-Aristofratie wieder zu erbauen gebacht. Der Ausbruch ber Rebellion mar auf ben Mary 1826 feftgefest; Alexander mußte bereits von bem Complott, und beftellte noch wenige Tage vor feinem Tobe ben Grafen Czernitscheff jum Special - Inquisitor. Als aber ber Cjar ben 1. Dec. 1825 auf seiner Reise in Taurien zu Taganrog am asow's fcen Meere ploglich und überall unvermuthet ftarb, horchte bie Revolution von gang Europa in fieberhafter Spannung nach bem Diten bin. Dort fiel bie Tobesbotichaft fehr ungelegen unter bie ju Betereburg versammelten Berfcmorer und mitten unter ihre Berathungen über bie funftige Berfaffung Ruglands und bas conftituirende Barlament mit feis nen zwei Rammern. Man war zum Losbruch noch nicht geruftet, und gerieth baber fogar auf ben Ginfall, die Czarin Elifabeth auf ben Thron ju erheben, "in ber Soffnung, ba fie teine Rinder habe, murbe fie noch bei Lebzeiten in Errich. tung einer Republit willigen." Ein anderer Bundes Bofar rieth: augumarten, benn ergreife bie neue Regierung faliche Magregeln, fo erftarte ber Bund burch bie fteigenbe Bahl ber Difvergnugten, mahrend gegentheils bie öffentliche Bohlfahrt ohne 3meifel um einen weitern Grab von Freiheit que nehmen werbe, aund wir werden bann um fo leichter unfern Gifer verboppeln fonnen, Die Regierung ju fturgen." ber fluge Rath mard burch ben Umftand vereitelt, baß Große fürft Rifolaus zuerft feinem Bruber Conftantin, trot beffen brei Jahre vorher geschehener Thronentsagung, huldigen ließ, und erft, nachdem er alfo ben Tugendhelben gefpielt, fich felbft jum Cgaren proclamirte. Die baburch einem republikanischen Ausbruch jumachsenden Bortheile: ber Bormand bes geschwornen Gibes und bas Borgeben, Conftantin habe nicht abgebankt, alfo eine legitime Erhebung gegen ben ufurpirenben Rifolaus, glaubten bie Berichworenen nicht vorbeilaffen zu burfen, und in ber boppelten Soffnung auf großen Beifall unter ber getäuschten Armee, bann aber bag ber ohnehin nicht populare Rifolaus ohne viele Umftanbe fich ergeben und mit einer provisorischen Regierung unterhandeln werbe - wagten fie ben Streich. Während bie gemeinen Solbaten "Conftitution, Conftitution!" fcrieen, hielten fie bafur, bas fei ber Rame ber neuen Cjarin, ber Gemablin Constantins. Bie

Die Meuterei an Rifclaus' enrittoffenem Muthe icheiterte. nadtem in Berereburg ten 14. Der. 1925 ter Bouverneur Graf Miloratomieft unt Antere cefallen und ter Strafenfampf mit Rartaufen beigeligt, Die Muffantigen von Riem aber in offenem Treffen unterlegen maren, aes bort nicht bieber. Rod für ten 18. Mar; 1926, als Alexandere Begrabniftag, fürchtete man einen Santitreid ber gunteritaliften Breen," und burtfutte bie Rellergemolbe ber Rafan fien Rathebrale nat verborgenem Bulver, obgleich bie Complomirer langit, mit eineiger Muenahme bee nad Gnas land entfommenen Graaterarbe Turgeneff, fammtlich, gegen 300 an ber Babl, in Retten und Banten lagen. Ihrer 240 engaben fit ale fimer belaftet. 13 ale fulltig bee Anentare auf ben Raifermorb: 121 murben ale Bodverrather que mal verunibe it. 5 bavon, unter ihnen Roleien und Dberft Beitel, ben 13. Juli gebangt, Gurit Trubesfen und 23 Ans bere ale lebenbig Begrabene in bie fibiriften Bergmerte hinabaelaffen bie übrigen geftraft je nad Berbaltnig: ju ben 109 Mintire unter jenen 121 gabiten gwet Generalmajore, 13 Dberften. 9 Dberflieutenante, 3 Majore. 22 Saurileute u. f. m. . ju ben menigen Civiliften ein Rammerberr und 3 Smartraite, bem Blute nat 5 gutien. 3 Grafen. 3 Bas rone ich an ber Spige ber rielen megen einfater Berbinbung mit ben Klube im Diebnblinarmeg Beftraften ftanb mieber ein Rurft. Dholenath, und Dherft Glinte, einer ber be-Uebenfier Gebeifefteller Michante.

Es labar ber Mube, noch einen eingebenden Blid in Die Klube biefer erften ibatlichen Revolutionare best gebilder ten Standes im Aufland ju merfen, idon weil er in Allem die eigenichumliche Signatur biefest herrenftandes wieder aus weist, und die veriaffigften amiliden Berichte jur Duelle hard. Der Gründer best erften Klube, Alen Muramieff mit

<sup>\*)</sup> Erflärung bes Betersburger-Journals vom 11. gebr. in ber Allg.

جري

Dberft Kurft Trubepfop und Kapitain Nifita Muramieff, alle von ber Garbe, gedachte, treu ber Abstammung, ihn "mit irgend einer Maurerloge ju verschmelgen;" ale aber Oberft Beftel beitrat, murbe er ber Gefengeber bes Complotts, und organisirte 1815 bie geheime Gesellschaft "Bund bes Beile" ober "ber mahren und getreuen Rinder bes Baterlanbes," mit bem eroterischen und esoterischen 3mede ber Wohlthatige feit und ber nur an wenige Eingeweihte befannt gegebenen politischen Reform im Reiche, nach ben ftrengften Gefeten, bie Bestel ben Statuten einiger Freimaurer : Logen verbantte und nur ungerne burch bie Majoritat nach bem f. g. Gefete buche bes beutschen "Tugendbundes" milbern ließ. Sier icon, auf bem Mostauer Bunbes . Tage von 1817, marb bie Ermorbung bes Caren beschloffen, und hauptmann Dafuchin bot fich felbst ale Bollzieher an, wie benn immer wieber Freiwillige ju ber Brauelthat fich melbeten, fie felbft aber Indeg reorganifirte eben so oft wieder verschoben murbe. bereits die Moskauer-Conferenz von 1818 das Complott unter bem Ramen "Bund bes öffentlichen Bohles;" die neuen Statuten verordneten fur ben eroterischen 3med vier Gettionen, beren Arbeiten mit absichtlicher Offenheit und Oftentation ju betreiben maren. Die erfte Ceftion hatte bie Philanthropie jur Aufgabe, die Fortschritte ber öffentlichen und Brivat-Bohlthätigfeit ju übermachen; bie zweite bie intelleftuelle und moralische Erziehung, Berbreitung ber Auftlarung, Anlegung von Schulen, besonders nach ber Lancafter'ichen Dethobe, Forberung ber Jugend burch Conversation, Berftellung paffender Schriften, Alles "für ben 3med ber Befellichaft;" "ben Mitgliedern biefer zweiten Seftion mar die Aufficht über alle Schulen anvertraut, fie follten ber Jugend eine Liebe gu

Big. vom 27. Febr. 1826; und befonbere ber Bericht ber Unterfuschunges Commiffion vom 30. Mai a. St. 1826, f. Allg. Big. vom 19. Juli ff. 1826.

allem, was national ware, einstößen, und sich so viel als möglich dem Gedanken, sie im Auslande erziehen zu lassen, sowie jedem fremden Einfluß widerseten." Die dritte Sektion hatte ihre "besondere Ausmerksamkeit auf den Gang der Gerichtshöse zu verwenden," belehrend und unterstüßend einzuwirken, "Beamte, die sich Beruntreuungen erlaubten, anzugeben und die Regierung von ihrem Betragen zu benachrichtigen," die vierte Sektion "ganz dem Studium der Staatse Dekonomie sich zu widmen." Der ordentliche Berkehr mit dem Gouvernement lag dem constitutionell organisirten "Bunsdes Sentrals Direktorium" ob, ohne daß er sedoch einzelnen Mitgliedern ganz versagt gewesen wäre; eine Minorität war daher sogar naiv genug, zu beantragen, daß man die kaisers liche Sanktion nachsuche.

Die geheime Tenbeng bes Bunbes aber, bie politische Reform, follte nun auch allmählig einem weitern Rreis von Gingeweihten mitgetheilt werben; und bieß war die Rlippe. Es tauchten fo viele Differengen auf, bag bie britte Mostauer-Confereng von 1821 lieber ben Bund jum Scheine auflöste, und ber jus rudbleibenbe Rern neuerdings in tieferem Weheimniß und ftrengerer Glieberung als "Berbindung bes Norbens" und "Berbindung bes Gubens," mit ben Direktorien ju Betereburg und Tulczin, fich constituirte. Diefer letten Banblung bes Complotts nun folog fich bald noch eine andere Union im Suben an: Die geheime Gefellschaft ber "verbundeten Glaven" nämlich, erft im 3. 1823 neu entftanben, aber nur etwa 36 Mitglieder, meistens junge Artillerie = Officiere, umfaffend. Ihr Symbol war der Dolch und, laut des von ihnen verfaßten "Ratechismus bes Glaven," ihr 3med: "burch ein foberatives Band und gleichmäßige republifanische Regierung, aber ohne Beeintrachtigung ihrer gegenseitigen Unabhangigfeit, acht flavifche ganber ju verfnupfen, beren Ramen auf ein achtediges Siegel gezeichnet maren, nämlich: Rugland, Bolen, Bohmen, Mahren, Dalmatien, Croatien, Ungarn mit

Siebenburgen, Gerbien mit ber Molbau und Balacei," bant aber in ber Mitte, zwischen ben vier Safen bes flavifchen Bobens, eine Ctabt ju errichten, "und in ihrem Choose bie Bottin ber Aufflarung auf ben Thron ju ftellen." Die "Gesellschaft bes Gubens" machte biefer ihrer jungern Schwester bloß bemerklich: es fei Bflicht bes Ruffen, erft auf Ruglants Reform zu benken, ebe man fich mit andern flavischen Rationen beschäftige. Schon vorher aber hatte fie eine enge Berbrus berung auch mit ber "geheimen Gesellschaft von Polen" in Barfchau hergestellt, indem fie biefer jufagte: bie Polen in Rufland follten gefcutt und jebes Gefühl gegenfeitiger Abneigung zwischen beiben Rationen ausgerobet, bie Unabhangigfeit Bolens anerfannt, und ihm alle eroberten Brovingen, foweit fie noch nicht ruffificirt feien, ale Bialuftof, Grobno, auch jum Theil Wilna, Dinst und Podolien, jurudgegeben werben; die Bolen bagegen versprachen, jugleich mit ben ruffifchen Berichwörern loszuschlagen, bas litthauische Corps ju bewältigen, ben Großfürften Conftantin nothigenfalls ju tobs ten, und in Warfchau eine republifanische Regierung zu errichten. — Das Complott im Norben hatte feine Unirten ; boch beeinflußte ber Journalift Ryleieff bie Beifter einis ger jungen Officiere ber Garbe - Marine, Die feinem Bereine angehörten, aber, wie ber officielle Bericht fagt, "fich gern versammelten, um mit Bitterfeit ben Bang ber Regierung gu tabeln, bie Conftitution ber vereinigten Staaten Nordamerifa's auf's bochfte zu preifen, und fich bem eiteln Trugbilbe ber Errichtung einer Republif in Rugland bingugeben."

Soweit nun waren Alle einig: es sei die Armee, burch welche die Revolution in brei Lagern zumal, zu Petersburg, Moskau, und Riew, gemacht werden muffe, und baber die Beiziehung ber Militärchess Hauptaufgabe des Bundes, wozu befonders seit 1821 alle Kräfte aufgeboten wurden, und ein paar Berschworene allein schon ein ganzes Armeecorps in Haben zu haben glaubten; sodann die Ermordung bes

Czaren fei unumganglich, weßhalb ihre Anschläge feit 1823 in Permaneng maren; endlich bie fünftige Staatsform Ruglands muffe bie republifanische seyn, obwohl man fich freilich über. bie Fragen nicht einigen fonnte, ob Triumvirat ober Dictatur, ruffische Köberativ-Republit ober unabhangige flavischen Republifen? Rur in ben fruheften Anfangen batte ber Bund an einen ruffischen Conftitutionalismus gedacht; es mar jedoch zu flar: entweber fein Cgar ober feine Reform. "Die erfte 3bee gu einer republifanischen Regierung wurde von Rowifoff in feinem Conftitutione . Entwurf geaußert." Bei ber Central. Direftione, Confereng ju Betereburg vom 3. 1820 erflarten, mit Ausnahme bes Dberft Glinfa, bereits alle Mitglieber ("unter andern Rifolaus Turgeneff"), baß fie bie republifanische Regierung vorzögen, mit ben Worten: "un president sans phrase." Der Raifermord wurde abermale burch Stimmenmehrheit beschloffen, und 1823 auf ber Beneral-Confereng au Riem die Bertilgung ber gangen faiferlichen Familie, dieffmal aus Anlag ber Berathung über einen ber verschiebenen Berfaffunge. Entwurfe, welcher von Beftel verfaßt mar und "Ruffifches Gefegbuch" hieß. Beftel gahlte bis auf breigehn czarifche Opfer, nur etliche im Ausland befindlichen Großfurftinen maren verschont worben. Die Ginleitung gur Republif follte eine provisorische Regierung bilben, an beren Spige Bestel fich felbst bachte und beren Dauer er auf gehn Jahre Er hatte auch icon vericbiebene Plane ausgebacht, wie er mahrend biefer Beit bie Ruhe erhalten wollte, als: Unterbrudung aller geheimen Rlubs, großartig ausgebilbetes Spionir-Syftem, Berjagung aller Juben, aus benen man in Rleinaffen einen unabhängigen "Staat Judaa" bilden follte. auswärtiger Rrieg gur Wieberherstellung ber alten Republifen Griechenlands. Der Conftitutiones Entwurf bes Bunbes follte ben besten frangofischen und englischen Bubliciften unverweilt jur Begutachtung vorgelegt werben; baf es bann mit feiner Revolution etwa ginge wie in Frankreich, mare nicht zu fürchten , benn "bort habe ber Bobel bie Revolution angefangen, und nicht bie Armee."

Das Complott war ber erfte Berfuch ju freier Gelbftftanbigfeit unter ben ruffifch Civilifirten, und es trug auch . gang ihren Charafter: Die reißende Furie ber naturlichen Bilbheit und bie feige Mattherzigfeit ber unnaturlichen Gultur jumal, jedem Gingelnen aufgebrudt; baber beftanbiges Schwanfen amifchen Wollen und Nichtwollen, Tollfühnbeit und Bergagen, blutgierige Entmenschung und schwachmuthigfte Unenticoloffenheit, verzweifelnder Lebeneuberdruß und niedrige Reigheit, rafende Ungebuld ber Leibenschaft im Berein mit absoluter Rullitat ber Mittel und wieber ftetes Berfchieben von einem Tag jum anbern; ju Zeiten 12, 15 bis 20 3nbividuen, die nach bem Czarenblute lechzten, und boch wieber alle Diefe muthenden Anschläge nur Ausfluffe ber Sucht gu glangen. Die allgemeine Corruption verließ fie auch im Freibeite Bunde nicht; der ermählte Dictator Kurft Trubeston verlumpte bie 5000 Rubel, die ihm fur Bereinszwede anvertraut maren; von bem eblen Belbenvater Rowifoff felbst aber gab Math. Murawieff an : er habe eine geheime Gefellichaft für fich in Rleinrußland gebildet und fie mit einer Freimaurer-Loge verbunden, jedoch fei ihm babei nur barum zu thun gewesen, fich Gelb ju machen. Und als nun die entscheibenbe Stunde ba mar, fam von allen, welche bie Seele ber Berfchworung gemefen, und bas Rommando ber verführten Truppen ju übernehmen versprochen hatten, feiner auf ben Sammels plat, ale ber einzige Dragoner = Sauptmann Datubowitich, ber auch bald wieder bavonging; ber Fürst-Dictator lief aus feinem Berfted por ben Brubern fpornftreichs jum General-Stab, um ben Gid ju leiften, wobei ihm mehreremal übel murbe; Dberfil. Batenfoff, prabeftinirter Triumvir, lief ihm nach, und burftete öffentlich, Die Rebellen in Retten zu miffen; Ryleieff fuchte ben Dictator und verschwand. Rur die Murawieff's bei Riem hielten fich tapfer mit ihren aufgewiegelten Compagnien, bis sie im Treffen bei Korolewsa (14. Jan. 1826) unterlagen. Freilich war ihr Terrain weit entlegen von den Klapperschlangen - Augen des lebendigen Czarthums. Auch Oberst Pestel schien, solange er sich, wenn auch gefangen, tief im Suden wußte, Mucius Scavola spielen zu wollen; aber kaum war er nach Petersburg gebracht, jenen Augen nabe, so wurde er scheu wie ein Kolibri, gestand Alles ein und nannte alle seine Mitschuldigen. Ebenso machten es die sammtlichen Berschworenen: in tiesster Demuth und Jerknirschung beichteten sie Alles, was sie wußten, vielleicht noch mehr, so sehr scheinen sie wie geschwäßige Elstern vor dem Blutgericht gestanden zu haben. Und doch hat es nie zuvor eine solche Zeit fühner Entschlüsse für die russische Civilisation gegeben, als jene Periode des republikanisch-aristofratischen Freiheits Stoicismus!

Und mußte natürlich vor Allem die religiose Seite bes Complons besonders interefiren, allein von dessen firchlichen Anschauungen ift im Untersuchungs-Bericht auffallender Beise saft gar nicht die Rede. Rur eine bezügliche Acuserung Berftels sommt vor: "mas mich betrifft, so werde ich mich, wenn ich das große Geschäft volldracht habe, in das Kloster von Kiew juruckziehen, dort als Einsiedler leben, und dann wird die Religion an die Reihe kommen." Beiläusig gesichieht auch von einem religiösen Schwärmer unter ihnen Erwähnung.). Uedrigens war ihnen offenbar die orthodore Kirche insofern nicht gleichgultig, als sie allerdings, wie oben

Dirend, ber GarbeiMatrefenikaritain, und Javalidin, Lieutenant berfelben, betten ach befenders blutturftig gegeigt. Der leptere ers flatte: "er babe von feiner Jugend an, bei Lefung ber beil is gen Schrift, gebeimnifficle Dffenbarungen ju erbalten geglandt, bie Im ben Geruf anflegten, bae Meid ber Mabrbeit wieber bers juffellen, und er babe bamale ben Gebanfen an einen "Drben ber Refamnation" anfgefagt."

gefagt, von bem Brincip ber ruffifchefirchlichen Autoritat eine für ihre Blane forberliche Anwendung fur bas Bolf, und gue nachft für bie gemeinen Solbaten machten, und zweifelsohne noch meiter machen au tonnen hofften. Der orthodore Ruffe ift außerorbentlich bibelfeft und, wie fich im Kolgenben naber herausstellen wird, ju theologischen Difputen, inebefone bere zu polemischer Bibelinterpretation auf eigene Fauft, geneigt trot ben alten Bygantinern; man findet, wie die Jesuiten und frangofifchen Emigranten einft ju ihrer Bermunderung erfuhren, in Mostau g. B., Rufter, ja felbft einfache Labenbiener und Bauern, welche feinen Buchftaben lefen fonnen, von Schrift - und Bater - Terten aber fo voll find, daß alle ihre Reben bamit gespidt werben und nicht leicht bas Buch eines beutschen Bietiften an Citaten - Reichthum ihrer alltaglichen Unterhaltung es gleichthun konnte. Der Ruffe will alle Bahrheit aus ber Bibel bewiesen miffen, und fur feine politische Anschauung insbesondere ift bas alte Testament nicht weniger wichtig, als einst für Cromwell's furchtbare Inbepenbenten . Barbe \*). Welch fruchtbares Felb eine revolutionare Agitation in biefer religiofen Gigenthumlichfeit, jur Bearbeitung bes gemeinen Bolfes, ju finden vermoge, liegt auf platter Sand; einzelne Berfuche bagu find auch mirklich bei jenen Complottirern icon conftatirt. Ale von ben "vereinigten Claven" Einer gegen Sergius Murawieff's, bes Dberftlieutenante, Nachweis ber "unerläßlichen Nothwendig. feit," Die gange Czaren = Dynastie auszurotten, einwendete: "bas ift aber gegen Gott und bie Religion!" - ba ermiberte jener: "burchaus nicht!" und "las ihm Auszuge aus ber

<sup>\*)</sup> Ueber die Krönungerebe bes Metropoliten von Mostau 3. B. (vom 3. Sept. 1826) bemerkt die Allg. Zig.: "fie zeigt als neueftes Beispiel der National-Rirchenberedsamkeit, wie ftreng die ruffische Geistlichkeit in ihren öffentlichen Borträgen noch alles auf das alte Testament zu beziehen pflegt, wie sie selbst immer den neuesten politischen Zeitbegebenheiten die alttestamentlichen zum Grunde legt."

Bibel vor, durch welche er zu beweisen suchte, daß die mosnarchische Regierung Gott nicht angenehm sei." Später, als die Murawiesse mit ihren Mussetieren sich in Marsch setzen, "willigte der Feldprediger für eine Summe von 200 Rubeln ein, den Gottesdienst zu halten und den Truppen einen von den Berschworenen verfaßten ""Ratechismus"" vorzublesen, in welchem sie mittelst willfürlicher Auslegung einiger abgerissenen Stellen des alten Testaments beweisen wollten, daß die Demofratie die einzige Regierungsform sei, die Gott angenehm wäre." So erzählt der officielle Inquisitions. Berricht selber.

Der Bund von 1813 hatte eben, wie oben bereits bemerft, in feinem feiner Stabien es ju einer vollständigen fpecififc ruffifc flavifden Fundamentirung gebracht; biefe Entwidlung mar erft ber Beriode von 1825 bis zur Gegenwart vorbehalten. Conft hatte bas Complott icon bamals nicht auf die gebilbete Rlaffe allein als Subftrat und auf die Armee ale Mittel jum 3wed fich beschränken fonnen; hatte es aber feine Augen auf bas eigentliche Bolf, auf bie Bauerschaften geworfen, bann hatten auch jene bloß politisch sbiblifden Argumentationen nicht mehr ausgereicht. Es maren amei andere machtigen Botengen in ben flammenben Rreis getreten, ber unter bem Titel ber "Rationalitat" um fich gegriffen haben murbe. Best find biefe Botengen, wenigftens bem Blane ber revolutionaren Schwarzfunftler nach, in ben Rreis eingetreten; fie beigen: fpecififch ruffifch-fo ciale Frage und fpecififc ruffifche firchliche Frage, mit anbern Worten: Socialismus und religiofe Seften. Sat bie Czaren. Autofratie fich gegenüber bie europäisirenbe Revolutions-Bartei ber ruffifc Civilifirten, bat bas Cgaren Batriarcat fich gegenüber bie altruffische Revolutions-Bartei ber Seftirer, fo hat bie gange herren . Stellung ber gebilbeten Rlaffe fich gegenüber die halbmache Opposition ber unterbrudten Rnechte; und weil die lettere nach ber materiellen Seite bin auch ble

religiolen Seftirer in fich ichließt, überhaupt aber ihre Karbung von ber eigenthumlichen Berfaffung ber ruffischen ganb. gemeinde empfangen muß, fo gibt es feine Revolutione-Propaganda in gang Europa, welche mehr ale bie Ruslands ben gefürchteiften Charafter truge, und gang natürlich tragen muß, ben - focia liftifchen nämlich. Er ift acht ruffifche national; bie europäifirende Revolution ber Civilifirten trug fich freilich im ersten Anfang mit bem Unfinn einer czarische constitutionellen Reform, fixirte fich bann in bem Problem einer ariftofratischen Republit; aber fie hat fich jest jum große ten Theile mit dem Gedanken der national s focialen Revolus tion vertraut gemacht. Diefer Fortschritt ift ungemein groß für fo turge Beit, und in folder Ausbehnung nur allein in Rufland möglich; wie nabe er aber hier liegt, beweist auch ber mertwurdige Umftand, bag wenigstens Gin Mann, Dberft Beftel nämlich, icon in bem Stadium bes Bundes von 1817 ff. Die volle specififch national ruffisch socialistische Revolution predigte.

Bergen ift es, ber barüber hochft intereffante Rachrich. ten aus ben geheimen Traditionen bes Bunbes gibt. fangs hatte er eine im englischen Sinne conftitutionelle, liberale Tenbeng. Aber taum hatte biefe Anficht Gingang gefunden, ale ber Bund einen andern Charafter annahm und radifaler murbe, in Folge beffen viele Mitglieber ausschieben. Der Rern ber Berfdworenen wurde republifanisch, und wollte fich nicht mehr mit einer Reprafentativ-Monarchie begnugen. Gie bachten mit Recht, bag, wenn fie Dacht genug befägen, ben Absolutismus ju beschranten, fie auch genug haben wurben, ihn zu vernichten. Die Saupter ber Union hatten einen republikanischesslavischen Körderativstaat im Auge, sie arbeiteten auf eine revolutionare Diftatur bin, die bas Reich in republifanischer Form organisiren sollte. Noch mehr: als ber Oberft Beftel ben Bund besuchte, lenfte er bie Augen ber Berfcmorenen auf ein anderes Gebiet. Er meinte, bag bie Procla-

mirung ber Republik Richts nuben murbe, wenn man nicht bas Grundeigenthum mit in die Revolution hineinzoge. Bergeffen wir nicht, bag es fich bier um Thatfachen handelt, bie fich zwischen 1817 und 1825 zugetragen haben. Die focialen Fragen beschäftigten bamale Niemanden in Europa. Bradus Baboeuf mar icon vergeffen; St. Simon ichrieb feine Abhandlungen, aber Riemand las fie: Kourier erging es ebenso; für bie Bersuche Dwen's intereffirte man fich nicht mehr. Die liberalften Manner jener Beit, wie Benjamin Conftant, wie B. L. Courier, murben einen Schrei bes Unwillens ausgestoßen haben, wenn fie Bestel's Borichlage gebort hatten, Borfcblage, die nicht vor einem Broletarier-Rlub, fonbern vor einem aus ben reichsten Cbelleuten beftebenden Bunde gemacht murben. Bestel folug ihnen vor, auf Befahr ihres Lebens mit ber Erpropriation ihrer Buter gu beginnen. Dan verftanbigte fich nicht mit ibm, feine Unfichten liefen ju fehr ben Grunbfagen ber politifchen Deconomie, bie man faum erft gelernt, juwiber; aber man fcob ihm nicht bie Absicht von Mord und Blunderung unter, Beftel blieb nichts besto meniger bas eigentliche Saupt bes Gub-Bunbes, und mahrscheinlich ift es, bag er im Kalle eines gludlichen Erfolges Diftator geworben mare - er, ber Socialift vor bem Socialismus. Beftel mar fein Traumer und fein Utovift; im Gegentheil, er ftand vollfommen in ber Wirflichkeit, er kannte ben Geift seines Bolfes. Abel im Befit bes Grundeigenthums geblieben mare, fo wurde man ju einer Oligarchie gelangt feyn; bas Bolf hatte alsbann nicht einmal feine Befreiung verftanben, benn ber ruffifche Bauer will nur mit feinem Stud Erbe frei fenn. Beftel mar es auch, ber querft baran bachte, bas Boll an ber Revolution Theil nehmen zu laffen. Er ftimmte mit feinen Freunden barin überein, daß ber Aufftand ohne bie Unterftubung ber Armee nicht gelingen fonne, aber er wollte auch burchaus die religiofen Seftirer mit hineinziehen, ein tiefdurchbachter Plan, beffen Richtigkeit und Tragweite erft bie Bufunft beweisen wird."

Die Meister ber gegenwärtigen russischen Revolutionsperiobe haben auch alle biese Momente in sich aufgenommen und, bis jest in Entwürfen und Plänen, bewältigt: bas Moment ber nationalen, bas ber religiösen, bas ber politischen und socialen Freiheit. Je nachdem die einzelnen Schattirungen ber Propaganda das Eine oder andere dieser Momente starfer hervorheben und, zum Theil fast ausschließlich, bearbeiten, ergeben sich die früher schon genannten drei Parteien: Panslavisten, Altrußland und Jungrußland.

Conclusionen aber aus den vorstehenden sowohl, als aus den nachfolgenden Thatsachen für Deutschland und deutsche Bolitif ausdrücklich zu ziehen und hier drucken zu lassen, könnte Schreiber Dieses nicht anders, als für eine Unböflichteit gegen die Leser der "Historisch-politischen Blätter" anssehen, so sehr verstehen sie sich von selbst. Wenn es je in der civilisirten Welt noch einen politischen Felsen inmitten der Revolution, d. i. der Rechts-Berachtung, geben sollte und geben fann, so muß er Deutschland heißen und nicht anders. Auch an den rufsischen Slaven aber hat Deutschland, und zuvörderst dessen Apostolische Majestät, ein weltshistorisches Interesse, und zwar, auch hier wieder zum Unsterschiede von den andern Mächten, ebenso ein durchaus — uneigennüßiges, wie an den Slaven in der Türkei.

## IV.

Die Folgen bes 14. December; bie revolutionare Propaganda in ber Literatur und ber Banflavismus.

Bon Beter I. bis auf Nifolaus hatte man ftets bie Des vise: "Fortschritt und Civilisation" hoch auf ber Kahne getragen; jest murbe es anders. Seit bem 14. December mar man nur mehr bedacht, fener Civilifation bie geiftigen Spi-Ben abzubrechen; auf bas Panier fchrieb man jest: "Autofratie, Orthodorie, Rationalitat." In fofern verlor ber Europaismus, und Altrufland gewann. Aber auch von Reformen, von acht altruffischen Reformen, war feine Rebe mehr; vielmehr ging alles Streben nur auf Erhaltung ber absoluteften Grangenlofigfeit ber autofratischen Bewalt. Rurg, ber gange alte mosfowitische Byjantinismus fehrte wieber, um fort ju regieren mit ber bisherigen mobernen Bureaufratie; und um biefe gegen bie Regierten, und fich felbft gegen beibe ftart genug bewacht zu wiffen, opferte man alle anderen Intereffen fur bie Armee. Der hof wurde jur erften Bachte ftube bes Reichs; alle Blieber ber Cgaren-Familie bethatigten bie übertriebenfte Borliebe fur bas Militar; Raferne und Ranglei, blinde Disciplin und geiftlofefter Bureaumenfchen-Kormalismus, bas ift die gepriesene Organisation, welche die "ftarte Regierung" vom 14. Dec. 1825 Rugland gegeben.

Und alle Rafernen der Welt könnten an der Corruption ber ruffischen Kangleien nichts bessern! Als damals Rikolaus in den Papieren der Complottirer Charakteristisen der ruffisschen Justiz und Administration fand, die ihn selbst mit schauderndem Entsepen erfüllten, unter Anderm vom Fürsten Bestuchess lange Register von Beispielen der regellosesten Krisminaljustiz und durch kein Geset autorisirter grausenhaften Bestrafungen, ferner den motivirten Plan des Generalmajors

**7.∴..** 

Orloff ju Bilbung bes unter czarifche Canftion ju ftellenben Bereins "Der ruffifden Ritter", "beren einziger 3med fenn follte, ben Beruntreuungen und übrigen in die Bermaltung bes Reichs eingeschlichenen Digbrauchen ein Biel zu feben"da fpornte er felbft raftlos an ber Befetfammlungs - Commiffion; es ergingen ungablige Utafe; Alles jedoch blieb beim Alten, die Corruption des gangen civilifirten Ruglands bieselbe, wie aupor. Aber nicht nur unter bem Drude ber Bureau = Schinderei frummt fich bas eigentliche ruffische Bolf; es gibt bort noch eine brennende fociale Frage im engern Ginne, junachft bie Leibeigenschaft betreffend, Die feit 1840 bie Regierung felbst auf's außerfte angstigte. Man betraute im 3. 1842 etliche Abelecomite's mit ber Berathung einer völligen Emancipation, und ein Theil bes jungern Abels ftimmte angsterfüllt geradezu für absolute Entsagung. mahrend die Majorität folde Emancivation felbstverständlich für ben unvermeidlichen Ruin bes Abels erflärte, ba man bie Bauern natürlich nicht ohne ihre ganbereien, b. i. in's Proletariat, emancipiren wollte. Leibeigenschaft ober Untergang bes ariftofratischen Befiges, bas ift bie Alternative, aus ber Niemand einen Ausweg mußte, bis bas Jahr 1848 erschien, und mit ihm auch hierin wieder Alles beim Alten blieb. Man ließ bas Emancipations- Projeft fallen, und als bald barauf mehrere jungen Leute ju Mosfau über ber Fortfegung ber bezüglichen Debatten, unmittelbar vor bem ungarifden Keldzuge, entbedt murben, verurtheilte man fie als Erager einer weitverzweigten Berfcworung Mann fur Mann jum Tobe, und begnadigte fie bann ju Sibirien zc. fchloß die Universitäten, verdoppelte die Censur, verschärfte bas Bagwesen 2c., und die "fociale Frage" war grundlich erledigt. Ja, biefes eigentliche ruffische Bolf! - mas werben unfere Ruffenfreunde bagegen erinnern, wenn Bergen ihnen fagt: "Bon allen Berrichern bes Saufes Romanow hat feltsamer Beife nicht Giner etwas fur bas Bolf gethan.

Das Bolf wird an fie nur durch seine Leiden erinnert — burch die Ausdehnung der Leibeigenschaft, durch die Truppenaushebungen, durch Lasten aller Art, durch die militärisschen Kolonien, durch alle Schrecken der Polizei-Berwaltung, durch einen ebenso blutigen als unfinnigen Krieg, der fünfpundzwanzig Jahre lang in uneinnehmbaren Bergen wüthet." Ueber eine Million Russen sind, nach englischer Berechnung, in den Kriegen Rifolaus' I. allein gefallen, und der blutigste steht seit einem Jahre erst noch bevor!

Dient bie Armee jum Schute ber Autofratie gegen bie Civilifirten, fo foll die Orthodoxie fie fichern gegen bas Aus Politif ber Popularität hat Rifolaus fich außerlich völlig wieder jenem mostowitischen Bygantinismus unterworfen, von bem Ruglands Gebieter grundlich emancipirt waren, feitbem Beter I. fogar bie 3bee ju faffen vermochte, ben Bopen ben Bart, "bie Schutbede von gang Rufland" \*), gu rafiren, bamit fie mit um fo größerer Bartlichfelt ibre Beiber fuffen fonnten. Rur Gin Beifpiel, wie ohnmachtig ber fenft allmachtige Czar gegen findifche Rleinigfeiten ift, bie aber bem Bolfe die hauptsache an ber Orthodorie find. Er hatte icon lange ben fatalen "alten Cipl" gerne bem richtigen Gregorianischen Ralender geopfert, barf es aber nicht magen, fcon weil bas Bolf, bas in Rufland noch nach ben Beften ber Beiligen batirt, baburch fur bas erfte Jahr nicht nur um zwölf Tage, fondern um zwölf Beilige fame, was zu allgemeinem Aufruhr führen könnte \*\*). Ales

<sup>\*)</sup> wie unfer oft citirter Ritter aus Livland fich ausbruckt.

<sup>\*\*)</sup> Man hat baher, nach P. M. Etienne im Ami de la religion vom 15. Marz 1853, einen andern, fehr schlauen Weg zur Kaslender: Reform erbacht, indem man, um in's Geleise zu kommen, die heiligen nicht vermindern, sondern einstweilen vermehren will, baburch nämlich, daß man zwölf gemeine Jahre durch Rescrut zu Schaltsahren erhebt, und also die zwölf Tage allmählig einbringt.

ranber hat noch furz vor feinem Tobe ben Bau zweier fatholischen Rirchen an feinen Residenzen burch reiche Gaben ermoglicht; fo burfte Rifolaus nicht anfangen. Cher perbachtig, benn ale Giferer befannt, mußte er burch banbareif. liche Orthoborie fich einzuschmeicheln suchen. Die Ratholiten hatten bas nur ju balb ju fublen. Dagegen gab ber Cjar feinen protestantischen Sympathien noch Manches nach. Unterbrudung ber Bibelvereins-Propaganda war ein Act ber Rothwehr gemefen; bennoch forgte er noch in bemfelben Sabre auf bas reichlichfte fur bie firchlichen Bedurfniffe ber Brotestanten in Rugland, befonbers in Betersburg, und erft um 1844 ergingen feine Berfügungen gegen bie baltifchen Lutheraner und die Beibenmissionare in Affen; völlig erlofchen jene Sympathien erft im 3. 1848. Wie gang anbere erging es ben Ratholifen? und boch war im verhangnifvollen Jahre 1826 gegen fie und ihre religiofe Breffe feine andere Rlage gemesen, ale bag ihre griechisch unirten Anbachtebucher vielfach für orthobor angesehen, und in ben rechtgläubigen Eparchien maffenweise gebraucht murben, mogegen ber Ufas vom 9. Febr. vorbeugen wollte. Seit ber Romer-Reise von 1845 ward auch fein perfonlicher Gifer immer oftenfibler; bie Roche burften g. B. nicht mehr magen, ihm bie ftrengen ruffischen Fasten bloß jum Scheine feiern zu belfen, er verfaumte nicht mehr leicht eine ber ungemein langen ruffischen Meffen, und nicht felten fah man ihn in ber Balaftfirche bei ben Altarlichtern Ruftereftelle vertreten. Bolnifche Briefter behaupten, feit 1848 fei feine Stimmung gegen bie Ratholifen milber geworben; aber wenn auch, fo burfte er fich boch jebenfalls bavon nichts merten laffen. Er

Satte man heuer bamit angefangen, fo mare Rufland bis 1869 im faktischen Genuß bes Gregorianischen Ralenbers, und bas Bolk hatte noch ben Bortheil, bis bahin ben St. Caffian (29. Febr.) alljährlich feiern ju können.

gegen die Lage ber "Europäer"! Aber trot Allbem lautet auch bei ben Slavophilen die unabänderliche Parole: "bie Regierung ift mehr beutsch als ruffisch."

Natürlich! ihr Mostowiterthum will feine preußische Bureaufratie um ben Caren wiffen und feinen Berliner Dberfirchenrath an ber Spipe ber orthoboren Rirche, fondern fatt jener Bureaufratie bas alte Bojarenthum und ftatt biefer Synobe mit feinem Caarenpatriardat wieber einen funften ruffifchen Bruder ber vier ocumenischen Saupter ber anatos lifden Rirche. Begen bas bestehenbe Betersburger - Cuftem an fich ift baber bie reactionar-nationale Richtung fo gut revolutionar, wie bie rabifal-nationale, ja, bas Berbammungs-Urtheil ber erstern über baffelbe muß nothwendig noch harter ausfallen, ale bas ber lettern. Aber anbererfeits hat eben wieder bas Element beri Orthoborie ber altruffischen Anschauung die Spipe abgebrochen; confequent entwidelt hatten ihre nationalen Reftauratione-Ibeen nicht bei Mostau fteben bleiben durfen, vielmehr fortschreiten muffen bis auf - Riew. Dann aber maren fie auf fatholifche Beiten und Anschauun= gen gerathen, und um ihren gangen Bygantinismus mare es geschehen gewesen, befigleichen um ihre Orthodoxie als bas Brincip ihres Panflavismus. Scheu jogen fie baher ben Kuß jurud, und auf dem halben Wege, mo fie fteben blieben, find fie ber Politif Rifolaus' eber forberlich als gefährlich. Bergen fdilbert ihre Situation fehr gut. "Rachbem man," fagt er, "a priori entschieben hatte, bag Alles, mas von ben Deutschen herfam, nichts tauge, daß Alles, mas von Beter I. eingeführt morden, verabicheuungewurdig fei, famen die Glavophilen auf die Bewunderung der beengenden Formen bes mosfowitischen Staates jurud, und eilten, mit Berlaugnung ihrer eigenen Bernunft und Auftlarung, fich unter bas Rreug ber griechischen Rirche zu flüchten. Auch fie gingen vom Unwillen gegen ben Despotismus aus, und langten bei politis icher und moralischer Anechtschaft an; trop aller Sympathien

für die flavische Rationalität traten fie durch eine entgegens gesette Thure aus eben jener Rationalität heraus. Die gries chische Orthodoxie bildete für fie die Brude jum Byzantis nismus, und wirflich wendeten fie sich bald diesem stagnis renden Sumpse zu."

Das Gouvernement ift bamit höchlich zufrieben. Die Dacht ber hiftorischen Bahrheit aber war in bem Rederfriege offenbar auf Ceite ber panflavistifchen "Guropaer." Auch fie verlangen Befreiung vom "beutichen Jode" und Rudfebr ju einer nationalen Organisation; aber ihre nationalen Ibeale liegen in Riem, in Nowgord und Affom, nicht in Mosfau, nicht in Byzang. Alle ihre gerechte Entruftung fout tet fich baber über ben gegnerischen "Bygantinismus" aus, ber ihnen ebenso als fremd und noch ungleich verderblicher gilt, als das Deutschthum von St. Betereburg. "Was ift," bonnern fie ben Glavophilen zu, "biefes Bygang anberes als Rom, Rom in feinem Berfall, Rom ohne glorreiche Erinnerungen, ohne Bemiffensbiffe? Belch ein neues Brincip bat Byjang in die Geschichte gebracht? Bielleicht bie griechische Orthoborie? Gie ift nur ein leibenschaftelofer Ratholicismus. Bielleicht die fociale Organisation? Sie mar auf bas more genlandische Raiferreich, auf die absolute Autoritat, auf ben paffiven Behorsam, auf bas vollständige Aufgeben bes Gingelnen im Staate, bes Staates im Raifer bafirt. benn bie Claven, eine an Leib und Seele gefunde Race, Etmas durch die morgenländische Rirche gewonnen? Gie fand in der blühenden und heitern Epoche von Riem in Rufland Eingang. Sie hat bas Land in die traurige und verworfene von Raschifin \*) beschriebene Lage gebracht; fie hat alle Dagregeln, die gegen die Bolfefreiheit ergriffen murben, gut geheißen, und ihren Segen baju gesprochen. Sie hat bie Caa-

<sup>\*)</sup> Ein unter bem Bater Beter's I. nach Schweben ausgewanderter ruffifcher Diplomat.

ven im byzantinischen Despotismus unterwiesen, hat bem Bolle einen blinden Gehorsam zur Pflicht gemacht, selbst in der Zeit, wo man es an die Scholle sessele, und seinen Raden unter die Claverei beugte. Peter der Große vernichtete den Einsluß der Geistlichkeit; es war das eine seiner bedeutendsten Thaten, und man wollte jenen Einfluß wieder erweden?"

"Perfonliche Freiheit!" - war alfo, ber Bank bis auf bie letten Brincipien gefommen mar, bas Schiboleth ber Europäer gegen bie Byjantiner, ber Riemer gegen bie Mostauer. "Berfonliche Freiheit," riefen bie Jungruffen ben Altruffen gu, mußt ihr von Ct. Betereburg begehren, wenn ihr national fenn wollt; "perfonliche Freiheit!" fonft taufcht ihr nur fur bie gelindere Dighandlung ber Nationalität die hartere ein ; "perfonliche Freiheit!" mit ihr mare unter Umftanben bas Deutschthum etwa noch verträglich, aber niemals ber Bygantinismus; "perfonliche Freibeit" ift es aber gerabe, mas ber Rern bes altflavifchen Bolfsthums gemefen! Das maren harte Reben für bie Glabophilen; ber "Mosfowit" aber, bas Organ ihrer regierungsfreundlichsten Fraktion, nahm bie achte Czarthums-Theorie zu Bulfe, und erwiderte fo, daß felbft bie Ruffen bie Bande ober bem Ropf jusammenschlugen über folche "orthodore Demuth und Gelbftverläugnung, welche bie eigene Individualität in ber bes gurften aufgehen laffe und nur noch einen Schritt habe bis zur — Anbetung bes Selbstherrschers." Der "Mosfowit" hatte nämlich mit burren Worten argumentirt, wie folgt: "allerdings sei bas Brincip ber perfonlichen Freiheit im alten Rugland entwidelt gewesen, aber bas von ber griedifchen Rirche erleuchtete Inbivibuum habe bie gottliche Babe ber Resignation besessen und seine Freiheit freiwillig auf die Berfon bee Fürften übertragen; jeder Ginzelne habe ber Autonomie entsagt und fie auf ben Reprafentanten bes Princips ber perfonlichen Freiheit, ben Berricher, übertragen; biefe Babe ber Entsagung und die noch großere Babe, feinen Digbrauch damit zu treiben, stellten eine vollständige Harmonie zwischen dem Fürsten, der Gemeinde und dem Individuum her, eine bewundernswerthe Harmonie, die man nicht anders zu erflären wisse, als durch die wunderbare Gegenwart des heiligen Geistes in der byzantinischen Kirche."

Diese Anschauung hatte bie Bunft ber Bewalt für fich und behielt schließlich recht. Die Sehnsucht aber, bas gange Reich jenes "beiligen Beiftes" enblich auch außerlich vereinigt, und namentlich feinen alten Sauptfit gewonnen zu feben, ift leicht erflärlich; baher ber ploglich fo ungemein beunruhigenbe Buftand bes "franfen Mannes am Bosvorus." Richt umfonft flagt Bergen: ber mosfowitische Banflavismus fei fcon frubgeitig "nicht nur jur Doftrin geworben, fonbern formlich gur Religion." Diese "Religion" ift es, die feit anderthalb Jahren officiell und außerofficiell mit einem auf ben Culmis nationspunft getriebenen Kanatismus geubt wirb; fie mußte bei ber ungeheuren Aufregung bes gegenwärtigen Rrieges alles Bolt ergreifen, nachdem fie nun endlich ben Begel'ichen Formalismus ber Schule, in beffen Jargon die beiben Parteien foon jur Sicherung vor ber Bolizei fich gestritten, von fich werfen und frei bem Bolfe munbgerecht werben burfte. Rurg, Altrußland hat gefiegt! Db es felbft vor bem Betersburger-Spfteme fteben bleiben wird, ift eine andere Frage. Reine Krage aber ift, bag auch Jungrußland in bie Sanbe klatscht und von frohen Soffnungen ichwillt. Denn abgefeben von allen andern, ale mehr ober weniger mahricheinlich benfbaren, Eventualitäten - es hat ben unberechenbaren Bortheil, baß, noch in ungleich höherm Grabe, als icon mahrend bes Banflavisten-Rampfes felbst ber Kall mar, jest nothwendigerweise mehr Freiheit und Regsamfeit in ber Breffe und Literatur gestattet feyn muß. Und bieß ift ihm Alles.

Manchem ber Leser mag bei dem Ausbruck: "ruffische Revolutions- Propaganda" überhaupt die minutiose czarische Bolizei und Spionage zu Sinn gekommen und 3weifel auf-

gestiegen feyn: ruffifche Bropaganba! womit benn? Die Antwort liegt in ben vier Sylben: "Literatur." Bon einer Bropaganda im eigentlichen Bolf fann ohnehin nicht bie Rebe fenn, und es bedarf ihrer auch nicht, ba beffen Buftande an und fur fich icon ihre Stelle vertreten; fur bie Bebilbeten aber reicht jenes Mittel vollfommen aus, und nirgente mirft eine ichlechte ober zweibeutige Literatur ichneller und verderblicher als in Rußland. Denn ber Ruffe zeichnet fich burd Empfanglichfeit fur Ginwirfungen von Außen und burch ungemeine Rachahmungegabe vor allen Bolfern aus; in fremde Sprachen findet er fich fo leicht, daß mancher Ruffe, wenn er beutsch, frangofisch ober englisch spricht, von bem anbern Mosfowiter felbft für einen beutschen, frangofischen ober englischen Rationalen gehalten wird. Auch bezüglich feiner Lebensanschauung fommt es immer nur barauf an, in welchem Sinne auf ihn eingewirft wird. Abeliche Ruffen, Die mit fatholischem Befen in Berührung famen, wurden leicht feurige Ratholifen, obwohl ihre Opfer: Eltern, Baterland, Bludeguter, furz ihre gange Bufunft, bundertmal ichmerer find, ale g. B. die eines englischen Ebelmanns. Eben beßhalb ift aber auch bas Unheil gar nicht ju beschreiben, bas bie fremben Ergieher und bie ichlechten Romane bort angerichtet haben, und noch anrichten. Dazu ift die ruffische Cenfur allerdings außerft fcrupulos bei Berfen ernften Juhalts, wogegen fie an Belletriftif ben gottlofesten Buft ziemlich leicht burchschlüpfen läßt, von bem man bann manchmal Rinber von neun Jahren ichon eine Unmaffe verschlingen fieht \*). Insbesondere verbreitete sich gleich nach bem 14. Dec. die Sucht nach ausländischer Literatur wie auf Commando. "Die Lefture," fagt Bergen, "wurde unter ben Cbelleuten ber Broving Mobesache; man feste eine Ehre barin, Bibliothefen gu besiten, man ließ minbestens die neuen frangofischen Romane,

<sup>\*) \$8.</sup> M. Etienne a. a. D. vom 7. Mai 1853.

bas Journal des debats und die Augeburger Zeitung fommen; verbotene Bucher zu besiten, gehörte zum feinsten Ton. 3ch fenne fein einziges gutes Haus, wo man nicht das Werk Custine's über Rufland gehabt hätte, das von Rifolaus spesciell verboten war. Die Jugend, welcher alles Handeln abs geschnitten war, die unaushörlich von der geheimen Polizei bedroht wurde, stürzte sich um so hisiger in die Lecture."

Schon biefe ermunternben Umftanbe mußten ber Rational-Literatur felbst bedeutenden Aufschwung geben, ber Belletriftit namlich, welche ber einzig mögliche Weg mar, benselben Geschmad zu treffen, und die polizeiwidrigen Gebanken ber ruffischen Civilisation an Mann zu bringen. Die erften Schöngeister in ruffischer Sprache arbeiteten noch im Schatten bes Thrones und lebten von bem Andenfen Beters. bes anticipirten Jafobiners und revolutionaren Terroriften; fo unter Ratharina II. ber Bolyhistor Lomonoffoff und ber Boet Deriamin. Aber ihre Schriften erfreuten fich feines Eindrude in ber Gefellschaft, benn bie vornehme las nichts Ruffifches, Die niedere überhaupt nichts. Dagegen gemann von Wiegen icon ungemeine Bopularitat, als er eine ruffifche Romodie über ben Abel fcbrieb. "Er war", fagt Bergen, "ber erfte Autor, in beffen Schriften jenes bamonifche Brincip bes Sarfasmus und bes Unwillens hervorbrach, meldes fich fortan burch die gange ruffifche Literatur hindurche gieben und herrschender Beift barin werden follte; in diefer Bronie, in biefen Geifelhieben , bie nichts iconen, nicht eine mal bie Berson bes Autore felbft, liegt für une eine Luft ber Rache, ein boshafter Troft; burch biefes Lachen gerreißen wir die Solidaritat, die zwischen und eriftirt und jenen Amphibien, die meder die Barbarei ju bemahren, noch die Civis lifation fich anzueignen verfteben, und die allein an ber offie ciellen Oberfläche ber ruffischen Gefellichaft schwimmen." Dies fem Benre und Tone blieben bie nachsten ruffischen Unterhaltungs-Schriftfteller, und fofort ihre gange Schule mit ftets

gleichem Erfolge treu. Herzen, einer ber fungken, weiß nicht genug bavon zu erzählen: "wie die revolutionären Poeffen Ryleieffs und Buschtins fich in ben händen ber jungen Leute in den entserntesten Provinzen des Reichs befänden." "Es gibt fein wohlerzogenes Fräulein, welches sie nicht ausewendig wüßte, teinen Officier, der fie nicht in seinem Schnappsach trüge, keinen Priesterssohn, der nicht ein Duzend Copien davon gemacht hätte. Die letten Jahre haben freilich ihren Gindruck nicht versehlt, und jenen Eiser bedeutend abgefühlt, aber eine ganze Generation hat unter dem Einsstuß dieser lebenskräftigen Propaganda gestanden."

Freilich war dieser Bropaganda auch in der Belletriftik, wie fich von felbft verfteht, Die forglichfte Behutsamfeit geboten, wenn fie nicht fogleich bem Bolizei-Schwert unterliegen follte; fie fonnte aber ihrem Bublifum fagen: ich habe foreiben gelernt, lerne bu lefen! Run ift es zwar allerbings leichter, in einer Novelle bie Bedanten als verforperte Berhältniffe ber Polizei unfaßbar hinzustellen, als in raifonnirenden Journal-Artifeln. Aber der glänzende Erfolg in ber Einen Manier reigte jum Berfuch auch in ber andern. Ein reges Leben in ben Beitschriften unterbrach bie Stille vom 14. Dec. her, und mit bem "Mosfauer = Telegraphen", ber fich bis 1834 erhielt, murbe in ber ruffifchen Literatur die Journalistik herrschend; ihr Einfluß stand bald nur noch dem in England nach, und neben ber Belletriftif abforbirte sie alle geistige Bewegung so gang, "daß sonst wenige Bucher mehr gefauft murben", wie Bergen fagt. Er mar bei bem beimlichen Getriebe felbft ftete fehr intim betheiligt, und feine Rotigen gur Geschichte ber ruffischen Journalistik find fo bezeichnend für die Kreise, in welchen ausschließlich bas geis ftige Leben Ruglands fich verläuft, daß es Berfündigung an ben Lefern mare, wenn benfelben bier nicht naber nachges gangen murbe.

Der Gründer und Redafteur bes "Mosfauer - Telegras

phen", auch fast alleiniger Berfaffer beffelben, ein Sibirier und ehemaliger Rramer, Ramens Bolemoi, befaß gar feine eigentliche Bilbung, fritifirte aber alle moglichen gelehrten Arbeiten. Er "bemofratifirte bie ruffifche Literatur", und ging es dabei alfo an: "Seine größten Feinde maren bie literarischen Autoritaten, Die er mit unerhittlicher Ironie angriff. Er hatte vollfommen recht, wenn er meinte, baß jebe Bernichtung einer Autoritat ein repolutionarer Act fei, und baß ein Menfch, ber fich von ber brudenben gaft großer Ras men und icholaftischer Autoritäten befreit habe, nicht völlig religiofer Sclave und burgerlicher Sclave bleiben fonne. Bolemoi griff aber auch die eigentlichen Gelehrten an; er. ber fleine fibirische Rramer, ber nicht ftubirt hatte, magte es, an ihrem Wiffen ju zweifeln. Die Gelehrten ex officio verbanden fich ben ausgedienten Literaten mit weißem Saar, und fingen gegen ben aufrührerischen Journalisten einen reaulairen Rrieg an. Diefer aber, ber ben Befcmad feines Publifums fannte, vernichtete feine Reinde burch beißenbe Artifel; auf gelehrte Bemerfungen antwortete er burch einen Scherz, auf eine langweilige Differtation burch eine 3mpertineng, welche bie Lacher auf feine Seite brachte. Man fann fich feine Borftellung von ber Reugierde machen, mit welcher bas Publifum ben Bang biefer Polemif verfolgte; man batte meinen follen, es habe gemerkt, bag Bolewoi, indem er bie literarischen Autoritäten angriff, ganz andere Autoritäs ten im Auge habe. Und wirklich benutte er jede Belegenheit, um die figlichften Fragen ber Politif ju berühren, und zwar mit bewunderungewürdiger Beschicklichfeit. faate beinahe Alles, mas er fagen wollte, ohne daß man im Stande gewesen mare, ihn jemals ju faffen. Es ift mahr, Die Censur trägt machtig baju bei, ben Styl und bie Berrfcaft über bie Sprache ju entwideln. Auch fteigert bas, mas zwischen ben Beilen fieht, bie Macht bes Wortes; bie Radtheit hemmt bie Ginbilbungefraft. Der Lefer, welcher es weiß, wie sehr ber Schriftfteller sich huten Aufmertfamfeit, ein geheimes Band schlingt f und bem Berfaffer: ber Eine verbirgt, was Andere, was er verfteht."

Bas die neueste ruffische Journalistif Bergen bei ihrer physiologischen Anatomirun beutenbe Rudfichten auf gute Freunde ju nehn baber ihre Beschichte nur fehr fragmentarifc. einige Bubliciften vor, in welchen in ber ! Charafter bes civilifirten Ruflands ausgepi Manner fetten Bolewoi's Werf in ber Mosfa thef" und bem "Teleftop" fort. "Senfow ficirter Bole, Drientalift und Afabemifer, gei fteller, ber jeboch gar feine Deinung hatte, e man eine tiefe Berachtung ber Menschen, t Ueberzeugungen und ber Theorien Meinung r mar ber achte Reprafentant ber Richtung, w liche Beift feit 1825 genommen hatte, einer fich barftellte als ein glanzenber, aber eifiger Ladeln ber Beringicagung, welches oft Ber barg, ale Genuffucht, gestachelt burch bie ut fal eines jeben Menfchen ichwebenbe Ungew fpottelnber und bennoch trauriger Materiali erzwungenen Scherze eines Befangenen. mit Berachtung vom Liberalismus und von 1 aber bagegen batte er auch por Richts Achtur ohne es ju wollen, in ben Ropfen ben Mon bem er bas Beiligfte, mas es fur ben Menfc lich machte. Da er bie Behaglichfeit und bie ben pries, fo führte er bie Menschen ju ben genben Bebanfen, bag es unmöglich fei, ju man beständig an Benedarmen, an Denunc. Sibirien benfe, baß Die Furcht unbequem fei, behaglich ju Mittag fpeisen tonne, wenn er

## Revolutions-Propaganda in Rufland.

, ber ) bat be= breibt itt ex ganze 3mei iblio= ruffibrift-, bas , bet a. Er offent-, bie 18 ein e ber= Soidle ein le die (pract) ıfcaft, rftorte, 3, in= lächer= Freuhe lie= wenn ind an

Menfc

e, wo

t mit

: ibm

er fich nieberlegen werbe." Der anbere Fortfeger am M Polewoi's, "Belinsty, mar ber Begenfat Centowel er war ein Eppus ber in Mosfau ftubirenben Jug Martyrer feiner 3meifel und feines Dentens; Enthu Dichter und Dialeftifer jugleich, verlett burch Alles, ihn umgab, verzehrte er fich in Qualen, er bebte vor willen und schauberte vor Buth, wenn er ben fortwähre ruffifchen Abfolutismus anfah." Diefe beiben Danner ren auch in bem großen Banflavisten . Rriege bie Anfi ber "Europäer" gegen bie "Dosfowiter", beibe, wie Begner, nach Begel's Schule gebilbet, besonbers aber linefn Meifter im Segel'ichen Formalismus; letterer me auch, ber ben berüchtigten Bafunin erzog und "zum Stu Begel's veranlagte." Indes nahm bas "Mostauer Telef wie bie Kortfegung bes "Telegraphen" fich nannte, ein ! liches Ende, ale es durch ein Berfehen ber Rebaftion bes Cenfore ben vielbesprochenen Brief Tichandaeffe bri ber gang Rufland mit Erstaunen erfüllte burch bie C "bas Czarenreich fei nur eine Lude in ber menfchlichen ligeng, nur ein lehrreiches Beifpiel fur Europa, feine gangenheit fei nuplos gemefen, feine Gegenwart überfi und eine Bufunft habe es nicht." Das "Teleffop" borte fein Rebafteur ging in's Eril, Efchaabaeff marb vom für mahnfinnig erflärt, und bei voller Bernunft als ärztlich behandelt. Geine Freunde aber meinten: ja, bas Betereburger . Cyftem bie ruffifche Gefchichte mare, mußte man freilich - verzweifeln.

Es gehört nur noch Ein specifischeruffischer Bug zu fer Stizze. Im J. 1832 und 1834 wurden viele Most Studenten wegen Bildung geheimer Gefellschaften und pagandistischer Umtriebe für den St. Simonismus pro und in Festungen, Strafe Kolonien, am Kaufasus 2c. 1 gebracht, nachdem man ihnen erst das Todesurtheil vo sen hatte; auch herzen trat damals mit dem Strafrar

weiß, wie fehr ber Schriftfteller fich huten muß, liest mit Aufmerkfamkeit, ein geheimes Band schlingt fich zwischen ihm und bem Berfaffer: ber Eine verbirgt, was er schreibt, ber Andere, was er verfteht."

Bas die neueste ruffische Journalistif betrifft, so bat Bergen bei ihrer physiologischen Anatomirung naturlich bebeutenbe Rudfichten auf gute Freunde ju nehmen, und ichreibt baber ihre Geschichte nur fehr fragmentarisch. Doch führt er einige Bubliciften por, in welchen in ber That ber gange Charafter bes civilifirten Ruglands ausgeprägt ift. Manner festen Bolewoi's Werf in ber Mostauer "Refebibliothef" und bem "Teleffop" fort. "Gentowety, ein ruffificirter Bole, Drientalift und Afabemifer, geiftvoller Schriftfteller, ber jeboch gar feine Deinung hatte, es fei benn, bag man eine tiefe Berachtung ber Menschen, ber Dinge, ber Ueberzeugungen und ber Theorien Meinung nennen will. Er war ber achte Reprasentant ber Richtung, welche ber öffentliche Beift feit 1825 genommen batte, einer Richtung, bie fich barftellte ale ein glanzender, aber eifiger Firnis, ale ein Raceln ber Beringschatung, welches oft Bewiffensbiffe verbarg, ale Genufsucht, gestachelt burch bie über bem Schickfal eines jeden Menfchen fcwebende Ungewißheit, als ein fpottelnber und bennoch trauriger Materialismus, als bie erzwungenen Scherze eines Befangenen. Sentowsty fprach mit Berachtung vom Liberalismus und von ber Wiffenschaft, aber bagegen hatte er auch vor Richts Achtung. Er zerftorte, ohne es zu wollen, in den Ropfen ben Monarchismus, inbem er bas Beiligste, mas es fur ben Menschen gibt, lacherlich machte. Da er die Behaglichfeit und die finnlichen Freuben pries, fo führte er die Menfchen ju bem fehr nabe liegenben Bedanten, baß es unmöglich fei, ju genießen, wenn man beständig an Genebarmen, an Denunciationen und an Sibirien benfe, daß die Furcht unbequem fei, daß fein Denfc behaglich ju Mittag fpeisen tonne, wenn er nicht wiffe, wo

er fich nieberlegen werbe." Der anbere Fortseger am Werte Bolewoi's, "Belinsty, war ber Begenfat Centowsty's: er war ein Erpus ber in Mostau ftubirenben Jugenb, Martyrer feiner 3meifel und feines Dentens; Enthufiaft, Dichter und Dialeftifer jugleich, verlett burch Alles, mas ihn umgab, verzehrte er fich in Qualen, er bebte vor Unwillen und schauberte vor Buth, wenn er ben fortwährenben ruffischen Absolutismus ansah." Diefe beiben Manner maren auch in bem großen Banflaviften - Rriege bie Unführer ber "Curopaer" gegen bie "Mostowiter", beibe, wie ihre Begner, nach Begel's Schule gebilbet, befonbere aber Belinefp Deifter im Segel'ichen Formalismus; letterer mar es auch, ber ben berüchtigten Bafunin erzog und "zum Studium Begel's veranlafte." Indeß nahm bas "Mostauer Teleffor". wie die Fortsetzung bes "Telegraphen" fich nannte, ein plotliches Ende, als es durch ein Bersehen der Redaktion und bes Cenfore ben vielbesprochenen Brief Tichaabaeffe brachte, ber gang Rufland mit Erftaunen erfüllte burch bie Gabe: "bas Czarenreich fei nur eine Lude in ber menschlichen Intelligeng, nur ein lehrreiches Beispiel fur Europa, feine Bergangenheit fei nublos gemefen, feine Begenmart überfluffig, und eine Bufunft habe es nicht." Das "Teleffop" borte auf, fein Redafteur ging in's Eril, Tichaadaeff mard vom Caar für mahnfinnig erflart, und bei voller Bernunft ale Irre ärztlich behandelt. Seine Freunde aber meinten: ja, wenn bas Betereburger . Suftem bie ruffifche Gefdichte mare, bann mußte man freilich - verzweifeln.

Es gehört nur noch Ein specifischer uffischer Zug zu bies ser Stize. Im J. 1832 und 1834 wurden viele Moskauers Studenten wegen Bildung geheimer Gesellschaften und prospagandistischer Umtriebe für den St. Simonismus processirt und in Festungen, Straf-Kolonien, am Kaukasus 2c. untersgebracht, nachdem man ihnen erst das Todesurtheil vorgelessen hatte; auch Herzen trat damals mit dem Strafrang eisxxxv.

nes Ranglei Schreibers ein fünfjähriges Eril an. 3m 3u. fammenhange damit ward ber "Telegraph" unterbrudt; Bolewoi aber ging von Mostau nach Betersburg, und "mit schmerzlichem Erftaunen wurden die erften Rummern feiner neuen Beitschrift: Der Cohn bes Baterlandes, aufgenommen"; Bolewoi mar jest und blieb "ein untermurfiger Schmeichler." Daran fnupft Bergen febr lebrreiche Ermagungen. Ruhm, fein Ruf war fo groß, bag er bie erniedrigende und vernichtende Berührung mit bem Gouvernement hatte ertragen fonnen. Alle biejenigen, welche in Rugland lefen, verabscheuen die Bewalt; alle biejenigen, welche fie lieben, lefen nicht, oder lefen nur frangofifche Armfeligfeiten. Buschtin. bie größte ruffifche Celebritat, ftand einige Beit wegen eines Compliments, welches er Rifolaus nach ber Cholera machte, und wegen zweier politischen Gedichte ganglich verlaffen ba .). Bogol, bas 3bol ber ruffischen Leser, fant wegen einer fervilen Brofchure ploglich in die tieffte Berachtung. Bolewoi's Stern erbleichte an bemfelben Tage, wo er mit ber Regierung in Berbindung trat. Man verzeiht in Rußland feinem Renegaten."

<sup>&</sup>quot;) Rurz vor bem 14. Dec. war Pufchkin mit feinen erften revolutios naren Gebichten aufgetreten; 1819 warb er schon nach bem Chersfonnes verbannt, 1826 aber zurückgerusen, und sogar zum Kamsmerherrn gemacht, obgleich ober gerade weil seine Freunde eben gebängt worden. Der Dichter wußte, daß sein Erscheinen bei Gof ihn um die Bopularität bringen werde, aber man ließ ihm nur die Wahl zwischen Hoffleid und Kausaus; der Gatte und fügsame Russe mählte Ersteres, antwortete aber einige Tage später auf die Gratulation des Thronsolgers: "Hoheit! Sie sind der Erste, der mir dazu Glück wünscht." Doch besserte es sich mit Auschtlin wieder; als er 1837 in einem unglücklichen Duell mit dem jezigen französsischen Senator Heeferen, dem Andeter seiner Gemahlin, siel, gerieth das Bolf in solche Erregung, daß der Czar seinen Leichnam heimslich abführen ließ. Elend, wie er, sind übrigens noch alle liberalen Größen Rußlands zu Grunde gegangen.

Bon allen ben geschilberten Bewegungen und Sturmen im geistigen Leben Rußlands brang aber auch nicht bie leifefte Abnung aus ber bermetifc abgeschloffenen Region bes Berrenftandes binab in bas eigentlich ruffifde Bolf. gen gefteht bieß felbft unumwunden ju, und beweist auch, weit entfernt, von belletriftifch journaliftifchen Ginfluffen auf bie Bolfe-Stimmung ju traumen, burch bie That feine Ueberzeugung, daß vielmehr biefes Bolf gang anbers zu betrachten und zu behandeln fei, als jenes Bolf, beibe als zwei wesentlich verschiebene Dinge. Es möchte aber wenig baran fenn, mas nicht auch aus Sarthaufen's Werk als thatfachlich mahr zu erbarten mare, wenn er feinen Rudblid auf ben 14. Dec. 1825 alfo ichließt: "Im Innern vollzog fich eine gewaltige Arbeit, eine ftumme, lautlofe, aber eifrig betriebene, ununterbrochene Arbeit; Die Ungufriebenheit muchs überall; bie revolutionaren Ibeen gewannen in biefen funfundawangig Jahren mehr an Terrain, als in bem gangen Jahrhundert, bas ihnen vorausging, und boch - fie brangen nicht bis in's Bolt. Das ruffische Bolf hat zuviel erbulbet, ale bag es fich wegen einer geringen Berbefferung feiner Lage erheben follte. Aber bas beweist feineswegs, daß in seinem Innern nichts vorging. Es athmet nicht fo frei, ale einstmale, fein Blid ift trauriger; bas Unrecht ber Sflaverei und bie Ausplunderung Ceitens ber öffentlichen Beamten werden fur daffelbe immer unerträglicher; Die Broceffe megen Brandftiftungen, megen Ermordung ber Ebels leute, megen Bauernaufftanden mehrten fich bedeutend. jahlreiche Bevolferung ber Diffidenten murrt; von ber Beiftlichfeit und von der Bolizei ausgebeutet und unterdrudt, bat fie nichts weniger als verfohnliche Befinnungen, und man vernimmt mitunter in biefen oben und unzugänglichen Buften unbestimmte Tone, Die fcredliche Sturme weissagen. Aber bem oberflächlichen Blid ift nichts von all Dem fichts bar; Rufland erscheint immer fo ruhig, bag man faum glaus ben kann, bort ereigne sich irgend etwas. Wenige Leute wiffen, mas hinter bem Leichentuch vorgeht, womit die Regierung die Todten, die Blutsleden, die militärischen Erecutionen bedeckt, da sie heuchlerisch und unverschämt genug behauptet, daß hinter diesem Tuche weder Blut noch Todte
seien."

## V.

Bolf und Bolf; bie focialiftifcs nationale Revolutiones ober Reactiones Beriode biefer Tage.

Bie es benn nach miglungenen Umfturzversuchen ju geichehen pflegt, fo bachte man auch in Rugland feit 1825 über bas Berfaumte nach, und man fand, bag Beftel bamals gang recht gehabt, ale er auf Beigiehung bes eigentlichen Bolfes einst vergeblich angetragen. Man fah, daß, auch ganz abgesehen von bem Belingen ber Ummalgung felbft, feine Neubilbung murbe Burgel faffen tonnen, wenn nicht bas Bolf mit in bas Intereffe ber Revolution gezogen murbe. Mur unter Diefer Bedingung wird bie dem Ruffen angeborne Revereng por bem Czaren nicht hindernd im Wege fiehen, und jum Saftum werden fonnen, mas fei ihm allerdings in ber Doglichfeit liegt, baß ihm gleichgultig fei, ob er ben fürftlichen beutich ruffifchen Reprafentanten bes Ct. Beters. burger: Cyfteme, ober aber einen prafidirenden Nationalruffen "batuschka" nenne: "Baterchen Czar." Seitbem nun in ben bewegenden Rreisen diese Ginsicht gewonnen mar, murbe bie ruffifch - "fociale Frage" erft eine brennende für Regierung und Opposition. Denn es gibt nur zwei Bunfte, bei melchen bie Revolution mit bem eigentlichen Bolfe anfnupfen konnte: die personliche Preiheit in der Gemeinde, und die religiose Freiheit in ber Rirche. Die Leibeigenschafte Frage

ift Lebensfrage fur 24 Millionen Bauern, und unter ben freien ober Rron Bauern find bie Rosfolnife, insbesonbere Die Starowerzen, ungemein machtig. Freilich ziehen Die Biele ber einen ben materiellen Ruin ber ruffifchen Aristofratie, bie ber andern ben moralischen Ruin ber orthodoren Rirche unvermeidlich nach fich. Allein ben lettern Umftand brauchte man gar nicht in Debatte zu giehen, benn orthoborer Gult mit seinen Trägern fann unter allen Berhältniffen bestehen, und bieß ift in Rufland Rirche genug; bezüglich bes erftern Umftandes aber geftand bie Regierung felber beutlich genug ein, baß er fruher ober fpater fo wie fo unumganglich mit awingender Rothmendigfeit eintreten merbe. Aufgabe ber ruffiichen Revolutions Bolitifer war baber bloß, diese Thatsache fich und Andern recht flar zu machen, und fo allen eigennus bigen Bibermillen gegen eine grundliche lofung ber "focialen Frage" ju entfraften.

Stiegen die ruffifchen Socialpolitifer nur einmal berab unter bas eigentliche Bolf, fo fonnte es nicht fehlen, fie mußten unter übermaltigenbem Ginbrud vor ber nationas len Berfaffung ber ruffifchen ganbgemeinbe und ber freien Affociationen fteben bleiben, und bie 3bee biefer Berfaffung ale bie gegebenen Elemente jebes nationalen Reubaus erfennen. Run aber ift jene Berfaffung entichieben focialiftifden Charafters; wie die "ofteuropaifden Thefen" bereits nachgewiesen, hat auch Harthausen fie als solche erfannt, und ihr bennoch feine marme Bewunderung nicht ver-Cobald also die ruffischen Cocialpolitifer fie jur Grundlage eines nationalen Reubaus nahmen, murben fie gang naturlich und wie von felbft - Socialiften. Darum bat ber Socialismus in Rugland fo ungemeine Sympathien und Chancen für fich; es ift aber auch um einen ruffis ichen Socialiften gar nichts fo Entfehliches, wie um jeben andern. Aus bemfelben Grunde ift bie focialiftifche Ane fcauung auch namentlich unter ben Rosfolnifs fo machtig.

Rurg, Rufland bat enticieben naturliche Aulagen gum Cocialismus, als mare es jum Brobeland für ihn bestimmt. In ber gangen übrigen civilifirten Belt gibt es ein Recht überhaupt, Rechte und perfonliche Gigenthumerechte inebesondere, und es war nur eine die Staatsallmacht und fogenannte Staatswohlfahrt über ben Rechtszustand fegende Doc trin, mas den Bauperismus und das Proletariat erzeugte, welchen Rechenfehler nun eine andere Doctrin, die focialiftifche, baburch ju corrigiren gebenft, baß fie alles perfonliche Eigenthumsrecht vernichtet. Der Sieg Diefer Doctrin wurde baber überall eine hundert. und taufenbjährige Beschichte vernichten und, ale mare fie nie bagemefen, eine vollig neue Welt ichaffen, nur in - Rufland nicht. hier ift eben ber Socialismus feine willfürliche Doctrin; er ift in ber gand. gemeinde vielmehr bas einzige ursprunglich Ruffische und national Bolfethumliche, was die boctrinelle Billfur bes modernen Czarthums noch übrig gelaffen — eine recht na= turmuchfige Conftituirung. Sier gibt es, mas feine Beiterbildung betrifft, überhaupt feinen Rechtszustand, fein Recht, und im eigentlichen Bolfe insbesondere keinerlei personliche Eigenthumsrechte; biefes hat nicht einmal einen Begriff vom Eigenthum, also auch feinen Schreden vor bem Dogma: "bas Eigenthum ift Diebstahl." Der herrenftanb bagegen befitt zwar allerbings Rechte, fo lange es bem Czar gefällt, fie bem Bangen oder bem Gingelnen ju laffen; allein bie National-Social-Politifer meinen, gerabe fo gut fonnte auch ein ruffisches Staatsphalanftere paffende Stellungen für ihn beschaffen, und noch bazu, was ihm vor Allem noth thut --Arbeit und bestimmte Lebenszwede!

Bolf und Bolf ift baher immer wieber bas Thema ber ruffischen Socialpolitifer, und ihre große Frage: wie bas eine bisponirt sei zum Nachgeben, bas Andere zum Begehren? Auch herzen legt sich die Frage wieder vor, und beantwortet sie in der ihm eigenthumlichen, fehr instructiven Beise, indem

er an bebeutenben Erscheinungen in ber ruffischen Literatur feine Beobachtungen nachweist. Er mablt ju bem Enbe brei ber neueften ruffischen Dichter aus, welche bie Stellung gwis fchen Bolf und Bolf, wie die beiberseitige Stimmung, wirflich mit ftechenber Scharfe darafterifiren; fie find: ber ariftofratifc blafirte Bermontoff, ber großruffifche Bolfebichter Roltzoff und ber fleinruffifche Novellift Gogol. montoff", fagt Bergen, "bat niemals hoffen gelernt; er gebort ganglich unferer Generation an. Wir alle waren zu jung, um am 14. December Theil zu nehmen ; ber Tag rief und wach, wir faben nur die Sinrichtungen und Berbannungen. Bezwungen ju fcweigen, und unfere Thranen ju unterbruden, haben wir gelernt, innerlich ju leben, und unfere Bebanfen im Stillen auszubruten, und welche Bebanfen! Richt mehr bie Ibeen bes civilifirenben Liberalismus, feine Fortidritte Sbeen, fonbern 3meifel, Berneinungen und Buthgebanten. An folche Gefühle gewohnt, tonnte fich Lermontoff nicht, wie Buidfin, in die Lyrif fluchten; in alle feine Phantafien, in alle feine Genuffe fcbleppte er bie Rus gel bes Scepticismus nach. " \*)

Mit Lermontoff und Roltzoff, bem Bollsbichter, versftummte die ruffische Boefie, und begann die Rovelle ihre Herrschaft; wie jener in der obern, so lieh dieser in der unsterften Schichte des Bolles benfelben Gefühlen geistiger Leere und moralischer Unbehaglichkeit das Wort. "Ein Jahrhunsbert, oder gar anderthalb Jahrhunderte lang fang das Bolf

<sup>\*)</sup> Ein Gebicht über ben burch allerlei Intriguen in ben Tob gehetzten Buschfin, unter bem Titel: "Rache, Raifer, Rache!" brachte Lermontoff 1837 in's Eril, 1841 starb er im Raufasus. Bobens ftebt, zur Zeit Benfionar unter ben Leibpoeten am baperischen Gose, hat die beiben ruffischen Revolutions: Dichter in's Deutsche überset, ersteren noch mit handschriftlichen Gedichten vermehrt, welche in Rufland die Censur nicht passiere konnten.

nur alte Lieber, ober icheufliche Fabrifate aus ber Regierungszeit Ratharina's. 3m Anfange unferes Jahrhunderts fanben wohl einige ziemlich gludlichen Rachahmunge-Berfuche ftatt, aber biefen funftlichen Brobuftionen fehlte bie Babtheit; fie hatten etwas Gemachtes. Mus bem Schoose ber ruffifchen Bauerschaft gingen bie neuen Lieber beroor. Ochsentreiber, ber feine heerben burch bie Steppen trieb. bichtete fie voller Begeifterung. Roltzoff mar gang ein Rind bes Bolfes. Bu Woronei, wo er geboren ward, besuchte er, bis jum Alter von etwa gebn Jahren, eine Pfarricule, er lernte bort nur lefen und unerthographisch ichreiben. Sein Bater, ein Biebhanbler, bestimmte ibn ju bemfelben Bewerbe. Der junge Dofentreiber liebte bie Lefture, und las immer von Reuem einige ruffischen Dichter, Die er fich jum Mufter nahm. Endlich brach fein achtes Talent fich Bahn; er verfaßte eine fleine Angahl popularer Lieber, Die abet eben fo viele Deifterwerfe find. Gie find ruffifche Boltolies Man findet in ihnen die Melancholie, die verzehrende Traurigfeit und ben Lebendüberbruß wieber, Die zu ben Charaftergugen bes Ruffen geboren" \*). Bang im Ginflange mit Barthaufen ichildert Bergen Die Befange Des großruffischen Bauern ale carafterifirt burch bie tieffte Schwermuth in Ton und Haltung, und auch die Worte find nichts als Rlagen bes Ungludlichen. Aber sonderbar! mitten burch biese melancholischen Lieber vernimmt man ploglich ben garm irgend einer Orgie, einer jugellofen Ausgelaffenheit, leidens fcaftliches Befdrei, finnlofe, aber beraufdenbe Borte reißen ju einem wilden Tange fort. Gine gange Rategorie von ruffifden Bolfeliebern nämlich bilden die Rauber-Lieber. "Das find feine flagenben Elegien: es ift ein verwegener Schrei,

<sup>\*)</sup> Roltzoff blieb übrigens unter ben heerben feines Baters, ber thn hafte, und mit zwei andern Berwandten ihm bas Leben fo fauer machte, baß er 1842 ftarb.

vie maßlose Freude eines Menschen, der sich endlich frei fühlt, ein Schrei der Drohung, des Jornes und der Heraussorderung. Als: Geduld, wir kommen, um euern Wein zu trinten, eure Weiber zu füssen, eure Schäpe zu plündern! Ich will keine Feldarbeit mehr thun; was habe ich dabei gewonnen, als ich den Boden bebaute? Arm bin ich und verachtet. Rein, die dunkle Nacht soll mein Gefährte seyn, das scharfe Wesser soll mich begleiten; im Didicht des Waldes werde ich Freunde sinden, den Ebelmann will ich tödten, und den Kaufmann auf der Landstraße plündern. Wenigstens wird mich alle Welt fürchten, und der junge Reisende, der meinen Weg freuzt, der Greis, der vor seiner Thüre sitt, werden mich grüßen."

Kurchtbare Indicien von ber tief gewurzelten, wenn auch faft unbewußten Berftimmung bes gangen Fundamental. Cabes im ruffischen Bolfscharafter! Gie werben aber noch merkwürdiger burch einen auffallenden Unterschied amischen ben zwei großen Zweigen bee achtruffifchen Bolfethume, ber baher auch Herzen zwingt, noch einmal unter dem eigentlis den Bolfe felbst zu unterscheiben, und welcher andererseits bem Freiherrn von Sarthausen einige Erscheinungen nabe gebracht hat, die ihm vollig unerflarlich blieben. Es ift ber Unterschied zwischen den mostow'schen Großrussen und den tiem'ichen Kleinruffen . Man wird fich bes Erftaus nens erinnern, mit bem harthausen die burchgangige Unis formitat diefer Ruffenstämme nach Leib und Geele mahrnahm, und Bergen erflart ausbrudlich, der Bauer von Große, wie ber von Kleinrußland habe einen raschen Geift, und befite jene faft fubliche Lebhaftigfeit, welche man im Rorben ju finden erstaunt. Eine frappante Berschiedenheit aber bemerfte

Die Statistit von 1842 gablt 35,314,000 Großruffen, Rleinruffen im Gangen 13,144,000, wovon jeboch 2,774,000 auf Defterreich treffen.

auch ber Kreiberr, im Sumor nämlich, und bier wieber befonbere im Befang: ber bes Großruffen langfam, ernft, melancholisch, ber bes Rleinruffen bagegen bebend, fed und luftig; und was ihn noch am wunderlichften buntte, im Zang mar bas Berhaltniß gerabe umgetehrt: ber Großruffe wild, fturmifc, phantaftifc, ber Rleinruffe zierlich, gemeffen, bedachtig. Dem genialen Freiherrn ift aber nicht beigefallen, in biefer Bericbiebenheit bes humore bie gange Bericbiebenbeit ber Beschichte beiber Stamme wieber zu erkennen. Und boch ift es fo, und lag ihm bereits fehr nahe, biefes mertwurdige Berhaltnig ju erfennen, ale er wiederholt einscharfte, baß auch die ruffischen Setten fast ausschließlich nur unter biefen boch nichts weniger als topfhangerischen Rleinruffen ihren Anhana fanben. Der Gefang spricht bie aus bem Colaf ermachenden Befühle aus; nun aber bat ber Broß. Ruffe fein Gefühl über fein verfummertes Dafenn binaus; er hat von jeber unter Mosfau ober Betereburg gelebt, und fennt feine gute alte Beit; er hat feine Beschichte, fein Les ben in ber Trabition, alfo feine wohlthuende Reminiscens nach rudwarte; er flagt in ber Gegenwart, und wenn er bon ber Zufunft bas ungefannte Etwas abnt, fo ergreift ibn ein unbandiges, alle Befinnung übermaltigendes Sehnen. Daber ber Unterschied zwischen feinem Befang und feinem Tang, beffen Sichgehenlaffen nichts Anderes ift, als die durch Leib und Seele judende Freiheitsliebe. Es ift ein inhaltfcweres und finfter brobenbes Faftum, bas Bergen mit ben "bas großruffifche Bolt erinnert fich Worten ausspricht: nur Pugaticheff's und bes Jahres 1812." Alfo bloß ber größten feiner endlofen unverguteten Leiden und Opfer; und bloß jenes fleinruffifchen Abenteurers, ber aus ben Rostolnifen hervorging, um ben ermorbeten Beter III. ju fpielen, "burch ungereimte Berfprechungen bie Ginfaltigen an fich lodte" \*),

<sup>\*)</sup> Ratharina's hinrichtungebefehl vom 9. Jan. 1775 im Anhange bes hiftorifchen Romans : "Leben und Abenteuer bes beruchtigten

und auch bie Großruffen unter feine furchtbaren Kahnen rief, indem er proflamirte: "ich habe mein Bort gegeben, euch von bem verhaften Joch ju befreien, bas euch fo lange brudt, ibr follt nicht mehr Eflaven, fonbern freie Unterthanen eines Rurften fenn". Dag nur nicht bas Jahr 1854 einen ungebeuren neuen Boften zu ber unbezahlten Rechnung binzufuge!! Bahrlich, ber Großruffe fingt schon bufter genug "1812". und tangt icon unbeimlich bamonifch genug "Bugaticheff", ber ja in bem Glauben ber Rostolnifen Rleinruflands bis jur Stunde, wenn auch unfichtbar und im Beifte, gegenwartig ift. Der Rleinruffe bagegen fingt beiter genug in ber traurigen Gegenwart, weil er aus ber iconern Bergangenbeit in ficerer hoffnung einer iconen Bufunft, einem neuen beiligen Riem, entgegentangt. Die nähere hiftorische Begrundung bes jur Stunde noch unverwischten Begenfages amischen ben Leuten von Riem und ben Leuten von Dostom ift in Rurge nicht leicht beffer zu geben, ale Bergen felber an bem fleinruffifden Dichter Gogol fie barftellt.

"Der Kleinruffe", fagt er, "bricht, auch wenn er in ben Abelstand erhoben worden ist, nie so ganzlich mit dem Bolse, wie es der (Groß-)Russe thut. Er liebt sein Baterland, seinen Dialekt, die Traditionen des Kosaken-Lebens und der Hetmanns. Die wilde und kriegerische, aber republikanische und demokratische Unabhängigkeit der Ukraine hat sich Jahr-hunderte hindurch dis auf Peter I. behauptet. Als Klein-rußland sich freiwillig mit Großrußland vereinigte, bedingte es sich bedeutende Rechte zu seinen Gunsten aus. Der Czar Aleris schwur sie zu achten; Peter I. nahm den Verrath Mazeppa's als Vorwand, um diese Privilegien dis auf einen Schatten zu vernichten; Elisabeth und Katharina führten die

Rebellen Jemeljan Bugatichew, welcher fich in bem füblichen Rußs land für Beter III. ausgab." London 1776. — Bgl. Gerrmann: Gefch. b. ruff. Staates. V, 678 ff.

Leibeigenschaft baselbft ein. Die Ufraine theilte also bas Schidsal von Romgorob und Bffom, nur viel fpater, und ein einziges Jahrhundert ber Rnechtschaft hat nicht allen Une abbangiafeite Sinn und alle Boeffe auszulofden vermocht, bie in biefem tapfern Bolte lebten. Man findet bort mehr individuelle Entwidlung, mehr lotale garbung, ale bei une; bei une bebedt eine ungludliche Bleichformigfeit bas gange Unfer Bolt fennt feine Beschichte nicht, moges Bolfeleben. gen jebes Dorf in Kleinrußland feine Legende bat. (groß-)ruffifche Bolt erinnert fich nur Bugaticheff's unb Die Rovellen, mit welchen Gogof bes Sabres 1812. zuerft auftrat, bilben eine Reihe fleinruffischer Sitten und Landschafte Bemalbe von wirklicher Schonheit, voll Beiterfeit, Anmuth, Liebe und Bewegung. Achnliche Rovellen find in Großrußland unmöglich, weil bas Sujet, bas Driginal Bei uns nehmen bie Bolfe-Scenen gleich eine bunfle und tragifche garbung an, melde ben Lefer brudt, ich fage tragisch nur im Sinne bes Laofoon. Es ift bas Tragische eines Schidsals, bem ber Mensch ohne Rampf erliegt. Schmerz verwandelt fich in Buth und Troftlofigfeit, bas lachen in bittere, haßerfullte Ironie. 3m felben Dage, wie Bogol aus Rlein-Rufland herausgeht und fich Central-Rußland nahert, verschwinden die naiven und anmuthigen Bil-Unter bem mosfowitischen Simmel wird Alles finfter, nebelig und feindselig in ihm. Er lacht immer, mehr noch als vorher, aber es ift ein anberes gachen, und nur Menfchen von großer Bergensharte, ober von großer Seeleneinfalt laffen fich burch biefes Lachen irre führen. Indem Bogol von feinen Rlein - Ruffen und Rofaten zu ben Ruffen übergeht, läßt er bas Bolf linfe liegen, und beschäftigt fich mit beffen beiden bitterften Feinden, mit bem Beamten und bem Ebelmann. Mit lacheindem Munde bedt er iconungelos bie geheimsten Falten biefer boshaften und fcmubigen Seelen auf. Bogol's Romodie: ""Der Revisor"", fein Roman: "Die

tobten Seelen", find eine entfehliche Beichte bes heutigen Ruflands. Der Raifer Rifolaus schüttete sich vor Lachen bei ber Aufführung bes ""Revisors"; ber Dichter, ber außer sich war, nichts Anderes erreicht zu haben, glaubte in einem Borworte erklären zu muffen, ""daß hinter seinem Lächeln heiße Thränen verborgen seien."

Rach allem Dem ift leicht zu ermeffen, welche Antwort Bergen auf bie Frage gibt: ob bas nationale Bolf Ruflanbs bisponirt fei jum Begehren, und bas civilifirte Bolf jum Rachgeben? Den erften Theil ber Frage ermibert er unbebingt mit Ja, und wer bie fingularen ruffifchen Buftanbe in's Auge faßt, wird über bie Anficht nichts weniger als leicht fich hinwegfeten, bag fein Staat mehr, ale Rugland, vom Socialismus ju beforgen habe. Gine ruffifche Bollerepolution heutzutage mare nothwendig eine Revolution zum Socialismus, jur allgemeinen Geltenbmachung ber einzigen politischen Bohlthat, die biefes Bolf fennen gelernt hat ber Landgemeinde-Berfaffung. Irgend ein Rechtsbewußtfenn ftunbe biefer Beltenbmachung auf alles Eigenthum, auf bie Stabte, auf ben gangen Staat, nicht entgegen, benn - man fann bieß nicht oft genug wieberholen - ber Mangel an bestimmten juriftifchen Begriffen, bas Schwankende in allen Rechteverhaltniffen ließ bie 3bee bes Gigenthums nicht recht auftommen. Sier ift alfo Bolferevolution gleich Cocialismus. Bas aber ihre Chancen betrifft, fo ift fie im Grunde in einem öffentlichen Leben ichon ba, wo beffen Stellung jum Befet eine folche ift, wie Bergen vom ruffifchen ausfagt, ohne bag aus ber gangen unbefangenen Literatur über Rugland Beweise bagegen, mohl aber nur zu viele bafur, beigebracht werben fonnten: "Das ruffifche Bolt hat nur ein Gemeindeleben gelebt, barauf bezieht fich feine gange Borftellung von Rechten und Pflichten. Außerhalb ber Gemeinbe erfennt es feine Pflichten an, fieht es nur die Bewalt; wenn es fich ihr unterwirft, fo unterwirft es fich ihr nur gezwungen. Die schreiende Ungerechtigkeit bes einen Theils ber Befengebung hat bas Bolf gur Berachtung bes anbern geführt. Die völlige Ungleichheit vor bem Richterftuhl hat jeben Reim ber Achtung por bem Gefete in ibm erftidt. Der Ruffe, melder Rlaffe er auch angeboren moge, umgeht überall bas Befet, wo er es ungestraft thun fann; bas Gouvernement thut befigleichen \*). Geit ber Reform Beter's I., ber ben ruffifden Bauern nicht liebte, und ebenfo wenig feine Lebeneweise verftand, ichloß fich ber Bauer enger ale je im Schoose der Gemeinde ab, und wenn er fich aus ihr entfernte, so blidte er mißtrauisch um sich. In bem Bolizeis Beamten fieht er ben Feind und Richter jugleich, in bem Land - Edelmanne die brutale Gewalt, gegen die er nichts ausrichten fann. Geit jener Beit fing er an, alle nach bem Befet Berurtbeilten als "lingludliche" zu bezeichnen, zu lugen, wenn er einen Gib fdmor, und Alles ju laugnen, wenn er von einem Menschen verhort murbe, ber in Uniform ericbien, und ben er ale Reprafentanten ber "beutschen" Regierung betrachtete. Sundert und funfzig Jahre haben, weit entfernt, ihn mit ber neuen Ordnung ber Dinge ju verfohnen, ihn berfelben nur immer mehr entfrembet."

Bas den zweiten Theil der großen Frage betrifft, so außert sich Herzen bescheiden; er behauptet bloß, daß der Socialismus ebenso bedeutender, als leicht erklärlicher Popusarität auch unter dem Bolfe der Gebildeten genieße, denen er theoretisch nicht weniger nahe liege, als den Bauern praktisch, und zwar so sehr, daß die ganze politische Ansichauung der Opposition in Socialismus aufgegangen sei. "Der Socialismus", sagt er, "machte seit dem Auftreten des

<sup>\*)</sup> Der gute Grund leuchtet ein, mit bem herzen von feinem Stands punfte aus bemerft: "Fur ben Angenblid ift bas schlimm und traurig, aber es liegt ein ungeheurer Bortheil fur bie Jutunft bartn."

Saint Simonismus, nach 1830, in Mostau einen tiefen Einbrud auf bie Bemuther. Da man an bie Gemeinben, an die Theilung des Grundbefiges, an die Arbeiter-Affociationen gewöhnt war, erfannte man in jener Lehre Amfichten, benen man naber ftanb, ale ben politischen Doftrinen, und uns, die wir Beugen bes maglofeften Digbrauche bes Gigenthumerechtes find, une befrembete ber Socialismus meniger, ale ben occibentalen Burgeois. Allmählig wurden bie literarifchen Brodufte von socialifischen Gingebungen und Tenbengen burchbrungen. Die Romane und die Novellen, felbft bie Schriften ber Clavophilen, protestirten gegen bie bestebenbe Gesellschaft von einem hohern, ale bem politifchen Gefichtspunft aus. In Mosfau ging ber Cocialismus Sand in Sand mit ber Segel'ichen Bhilosophie. Das Bundniß ber modernen Philosophie mit bem Socialismus ift nicht ichwer zu begreifen, und boch haben bie Deutschen erft in ber letten Beit die Colibaritat amifchen Biffenschaft und Revolution anerfannt, nicht weil fie biefelbe vorher nicht begriffen hatten, fonbern weil ber Gocialismus fie, wie Alles, mas praftisch ift, nicht interessirte. Deutsche fann in ber Wiffenschaft ultrarabital fenn, mabrend er in feinem Sandeln conservativ ift; er ift Boet auf bem Bapier, Bourgeois im Leben. Uns bagegen ift ber Duglismus zuwiber. Uns ericeint ber Socialismus als naturlichfter Schlußsat ber Philosophie, ale bie Unwendung ber Logit auf ben Ctaat." "Es muß bemerft werben, bag in Betersburg ber Socialismus eine andere Bestalt annahm. Dort maren Die revolutionaren Ibeen immer praftifcher, als in Dostau; ber Fanatismus baselbft ift fuhl, wie ber bes Mathematifers; man liebt in Betereburg bie Regelmäßigfeit, ben Rleiß und bie Disciplin. Während man in Mostau bifputirt, affociirt man fich in Betereburg. Die Freimaurerei und ber Mpftis cismus hatten in diefer lettern Stadt ihre eifrigften Junger, und bort mar es auch, wo ber "Bionsbote", bas Dre

gan ber Bibelgefellicaft, ericbien. In Betereburg reifte Die Berichwörung vom 14. December; in Mosfau murbe fie fich niemals weit genug entwidelt haben, um in die Strafen binabzufteigen. In Mostau findet man mehr poetische Glemente, mehr Bilbung, und babei mehr Ronchalance, mehr laisser - aller, mehr unnune Borte, mehr abweichende Dei-Der schwantende balb religiose, balb analytische Saint - Simonismus vaßte trefflich fur bie Bewohner Mos-Rachbem fie ihn ftubirt hatten, gingen fie gang einfach ju Proudhon über, wie von Segel ju Feuerbach. wißbegierigen Jugend von Betereburg fagte ber Kourlerismus mehr gu. Er, ber vor Allem nach praftischer Unwenbung ftrebte, ber zwar ebenfalls traumte, aber feine Traume auf arithmetifche Rechnungen ftuste, ber feine Boefie unter bem Titel von Industrie, und feine Freiheiteliebe hinter ber Eintheilung in Arbeiter-Serien verbarg - ber Fourierismus mußte ein Eco in Betereburg finden. Das Phalanftere ift nichts anderes, als die ruffifche Gemeinde, als eine Arbeiter-Raferne, eine militärische Colonie auf bürgerlichem Kuß, ein gewerbtreibenbes Regiment. Dan hat die Bemerfung gemacht, daß die Opposition, die offen mit ber Regierung fampft, immer etwas von beren Charafter, aber im umgefehrten Sinne, an fich trägt. Und ich glaube wohl, baß etwas Wahres an der Furcht ift, die das russische Gouvernement vor bem Communismus ju begen beginnt: ber Communismus ift bie umgefehrte ruffifche Autofratie."

Der Schluß baraus ift sehr einfach und einleuchtend. Ueberall sonft, nur in Rußland nicht, hatte an der Spise des Prognostisons das Problem gestanden: aber die Rirche?! hier hat man dieser Potenz, oder vielmehr Impotenz, nichts nachzustragen. Man betrachtet daber bloß die geistige Situation des Volkes und die der Gebildeten, aus der man nun

ohne Weiteres schließt: die Revolution in Rufland ift einzig und allein eine Frage ber materiellen Macht; b. h. es bandelt fich bloß darum, wie und wann die Rlaffe ber Civis lifirten fraftig genug feyn werbe, bie Initiative ju ergreifen. In's Blaue hinein gedenft fie bieß nicht wieder ju thun, wie am 14. December, und wenn fie es thut, ift fie ber Beibulfe des nationalen Bolfes ficher, benn ihre Revolution wird und fann nur eine focialiftische feyn. Jenes Tragers ber Initiative aber ift g. B. Bergen fo verfichert, bag et behauptet: will Rugland die Revolution vernichten; fo muß bas Carthum bie gange civilifirte Rlaffe vernichten, und wirklich hat noch Reiner über Rugland geschrieben, ber fattifc nicht eben fo geurtheilt batte. St. Betereburg fonnte biefe Rabicalfur leicht appliciren, mit Gulfe bes Bolfes nams lich; aber niemals wird jenes Syftem Solches magen bur-Denn feine Dacht ift jur Balfte gerade auf die Civis lisation geftust, und überhaupt vollig und formlich auf bie tiefe von ihr begunftigte Spaltung amifchen ben Civilifirten und ben Bauern bafirt. Sie bauert nur, fo lange fie bas eine Bolf im Dualismus gegen bas andere benuten fann; wollte fie bie Revolution ber obern Schicht vernichten, burch bas einzige Mittel biezu, Die Bernichtung biefer Schicht felbft, fo ftunde bafur augenblidlich ein Bauernaufftand und eine viel coloffalere Emporung, ale bie Bugatichem's, vor ihren Augen. Rurg, fie hat die Bahl zwischen Schlla und Charybdis.

Die socialistische Opposition weiß auch biese Singularistäten unter bem Czarthum gehörig zu würdigen. Weit entsernt, von der Revolution im übrigen Europa direkte Huste zu erwarten, gedenkt die russische vielmehr, voll stolzer Zusversicht, selbst voranzugehen, und für jene den Ausschlag zu geben; und zwar um so bälder, je mehr St. Petersburg in seiner Uebermacht — mit den Angelegenheiten des Westens

Revolutions Propaganda in Rußlants.

Sie ist nicht weniger hochmerchod reginem thin bst. "Der Kaiser Nisolaus", erklätzen herabschauend, "tann als"
be, beren Bedeutung ihm entgelstlose Anmaßung Frankreichs und
3 bemüthigen, er kann die Psousses land für moskowitisch erklären metand für moskowitisch erklären metann, ist: er wird es nicht hinden bilde; er wird es nicht hindern, daß geringste kann, ist: er wird es nicht hindern, daß ber Gnadenstoß für alle Monare die ganze Reaction sei, der Bespen und entscheidenden Kampses,

rliche Macht bes Czaren nicht i e bestegt werden, sie gehört de cht russisch, sie ist acht deutsch, t e hat also einen zwiesachen A vir einen zwiesachen Anspruch a Element und die Jugend.



as old ver ies ig, ven ber ficht che

)N= ia=

upf ag

cit

ns

111

H.

## Bilber und Charakteristiken aus Baben.

Das Großherzogthum Baben ist in neuerer Zeit mehrerema Gegenstand ber allgemeinen Beachtung in einer Weise gewesen, tein anderer von den Kleinstaaten des deutschen Bundes. Vor Jahre 1848 galt es allgemein als constitutioneller Musterstaat dem unter der Führung von Rotted und Welter, Işstein heder die Bernunft über alles Unvernünstige gestegt habe allein das große Wort führe im Lande. Im Jahr 1848 und wurde Baben von Bundestruppen besetzt und, nachdem zweima Revolution niedergeschlagen war, der schmachvoll zusammengest Musterstaat wieder ausgerichtet. Seit dem Jahre 1853 ist T der Schauplatz eines Kampses zwischen Kirche und Staat, an die ganze christliche Welt den eistigsten Antheil nimmt.

Merkwürdige Gegenfate finden fich in biefem kleinen kieffammen, so daß man dem Worte It feins beistimmen mi "In Baben ist Alles möglich." Wer hat das Land durchreist von Bafel bis heldelberg und sich nicht erfreut am nigen Grüne seiner sammtenen Matten, am lieblichen Wechsel schwellender Waldung und üppigen Weingärten, von frucht Thälern und Ebenen voll wogender Saat-Felder? Wer hat! Land schon bereist von da, wo der Rhein den Bodensee verläßt wo er den Reckar in sich ausnimmt, wer hat die schonen Ort

int Charafteriftifen aus Baben. ..... burchmanbert, bie gefunden, bit, nodungen, bie gefunden, bei gefunden, bei gefunden, bie gefunden, bie gefunden, bie gefunden, bit gefunden, bie gefunden, b n mare: "In Diefem Garten Bolflein." Und boch, wie ferme efem Bolfe! Giner ber talentvutel net bie Buftanbe treffent mit 18, wenn bie Daienfonne if nt ergoß, binaus in bie pra nit ihrer frifchen ftahlenben Luf ren labenben Duellen und C erfebnten Frieben wieber gu fi welgend feinen Benuffen. b! Alle ich einft von einem lgefallen über bas Dorflein bin den Saufern, feinem grunenbe n beffen Sufe lag, trat ein D beran; als ob er Theil nebm obte ibm ben lieblichen Unblic bwellenden Fruchtbarkeit und ba lichen Wohlstand verrathe - 1 nben Blid. - Gine tiefe Ge bes Mannes in trube Falten, og. D Berr, fagte er mit f ihr baran! Bwei, brei Bauf anbern ift fein Biegel meh Erft verwichenen Berbit fin rfe über's Meer - mit bem ens." fteller. Und er fagt gewiß rühzug landabwärts, fo fieht Ibicbiebs. Kraftige, gefunde &

Ibschieds. Kraftige, gesunde & ter und sagen ben Ihrigen nod nehmen ihr Bermögen, sie neh eit mit fort. Und boch hangerimath, an bem Orte, an b



#### Bilber und Charafteriftifen aus Baben.

ersten und liebsten und stärksten Erinnerungen seffeln, an ber wo seine Lieben wenn auch schon im Grabe weilen. Da arger Ris im Leben sehn! Im fruchtbaren Baben sterben L Hunger; bas Land ist surchtbar verarmt; seit 1849 ist ein Theil bes Besitzes schon in die britte Hand übergegangen; werben um wenige Gulben versteigert. Und boch werben in R Wintergärten und Theater gebaut und große Carrousels gund boch preist der babische Landtag die bestehenden Zustän Wohlstand sei im Steigen und alle Verhältnisse befriedigend Baben ist ja das Land der Gegensätze, und ein Landtag, n Beamte und weniger Männer von Talent und Selbstständig sammen waren, hat in Baben nie Styung gehalten.

Aus biesem kand der Gegensate, auf das jest die & Wieler neugierig gerichtet find, will Referent einige Bilder : geneigten Lefer entwerfen, einige Charaftere zeichnen. Refe Jahre lang in Baden gewohnt, es nach allen Seiten ken lernt, nach allen Richtungen bereist, und kann für wichtige die er in den spätern Nummern geben will, bisher unbekam tumente mirtheilen. Referent ist bei diesen Mitthellungen besten Absichten bewußt und wird bemüht sehn, Baden Ethun und keinen Strich zu ftark ober zu matt zu zeichnen.

I.

#### Die Universität Freiburg.

In allen bisherigen Arifen Babens hat bie Universitiburg eine Rolle gespielt, und bie innern Kampfe haben imn weber in ihr begonnen ober in fraftigster Weise ihren Ausd funden.

In ben beutschen Bunbesstaaten kommen auf 17 M Protestanten 16 Universitäten und auf 20 Millionen Kanur 6 Universitäten. Bu biesen katholischen Sochschulen ge zu Breiburg. Die bortige Universität hat ihren katholische

nflån= m ber hlanbs Friche idprift= iorten: nenben Ratur, trau= Da b bas nberte

welsumb

gesee an einen
Dorf,
wiese
jung
eldje
mber
toms

ben lanze

(ut&=

bönen

viel. jeder lassen merz-Kalensch seine

TIL.

urch ihre Stiftung ; fle ift als fatholifch - fin eftiftet und als folche mit Rirchengutern ausgesum urramgengebrin tim och s ein collegium eber corpus ecclesiasticumunitagiante Eigenschaft gebanbelt. 3m Beitalter ber Re weber lutherifche Lebrer noch lutherifche Schinde ben Charafter bat weber ber weftphallide Bre geanbert, benn im Normaljahr 1624 mar fie noch auch ber Reichsbeputationshauptichluß ! wornach ja .jeber Religion ber Befit Benug ihres eigenthumlichen Rirde fonbe nach ber Boridrift bee me ens ungeftort verbleiben foll." Unter g ift bas Breisgau im Jahr 1805 von Defte getreten worben. Das babifche Organifationeet Bonftitutionsedict von 1807 beftatigen biefe ne Confession in Schulguter und Ginfunfte, h m Genug eine anbere fleht, fich einbringen eingewiefen ober zugelaffen werben, mithin if in folde einzuführen burchaus verboten." anberer Berordnungen beftätigen biefe Gigenfd Freiburg ale einer fatholifchen Auftalt. Der on 32,000 fl. jahrlich, ben bie Univerfitat vor inbert biefen Charafter nicht, benn fie erhalt bi s, mas fie ift, und in Folge ihres Beff ie Universität Freiburg ift alfo eine fatholifch fen machen 3/s ber Bevolkerung Babens aus atofluge Regierung ein wichtiger Grund, bie anen ju fconen, zumal eine folche Stiftur e und unantaftbare Gache geachtet m oberftes Befet ber Bille bes Stiff ge berfelbe nicht unverträglich mit b n ericheint!"

ie Universitat Freiburg allmalig gu protestantil ch vielleicht mit ber protestantischen Universität en, fcheint nun feit langem ber 3med ber bat febn. Unter 18 Berufungen,

Protestanten und fleben Ratholiten:

laffen aber funf ihre Rinber protestantifch erziehen und leben in gemifchter Che, find alfo ebenfalls als Broteftanten ju achten. unter 18 Berufenen 16 Broteftanten. Die Ratholifen baben nie bebauptet, bag man feine Broteftanten berufen foll, fonbern man folle nur nicht bie Debrgabt ber Profefforen aus ben Proteftanten nebmen und bei gleicher Befähigung einem Ratholiten ben Borgug ge-Diefe billigen Wünsche fonnten aber bie verbiente Beachtung niemals finden. 2118 g. B. vor zwei Jahren bie Rangel ber Realphilologie zu besetzen war, schlugen die Ratholiken vor, und zwai in ber gacultat bie brei Sachverstänbigen, einen ebemaligen Schuler ber Universität, einen Ratholifen, ben berühmten Brofeffor Dr. Bod in Belgien, ju berufen. Er ift ein Meifter in biefem Fache; bie MIgemeine Beitung nannte ibn ben erften hiftorifchen Bhilologen nach Letronne's Tob. Um 1200 fl., bie Bod bagu noch im Intereffe ber Universität - er ift nämlich ein vermöglicher Mann - ju vermenben verfprach, mare Bod ju befommen gewesen. Statt beffen warb bem Protestanten Bergh aus Marburg fur 2100 fl. und 700 fl. Bugetoften bie Profeffur verlieben. Nach biefem Dagftab läßt fich auch bie fatholische Gefinnung berjenigen Brofessoren ermeffen, bie wirklich berufen worben find. Sat boch ein folcher es ift ber Jurift Woringen - in einer Atabemifchen Belegenheits. fchrift: "Ginige Borte gur Bertheibigung ber Univerfitat Freiburg," ben Cas burchzuführen verfucht, bag die Universität Freiburg feine tatholifche fei. "Die Geschichte ber Menschheit ift bie Geschichte bes fortichreitenben freien Ergreifens innerer Bollenbungen, bat Freiwerben ber Menschheit. Bebe bogmatifche Abichliegung fann nur bie Bestimmung einer Entwicklungoftufe fenn, bas Refultat alles Borbergebenben, felbft ein Anfang einer neuen unenblichen Dem Wiffen ift auch bas religiofe Dogma nur Beftimmung einer Entwicklungeftufe, bie wechselnbe Form, ber wechselnbe Ausbrud ber Bahrheit. Sierin liegt es, wenn Biffen und Glauben einander nur mit Scheu und Diftrauen betrachten, wenn fie, faum einmal einig, ftete wieber jum Bruche geneigt finb. Biffen verneint bem Glauben, bag es bie Dahrheit wirklich ichon babe. In diefem Sinne ift es, wie wir hier lehren. Die Albertina bes Breisgau bat die befondere Aufgabe, bas falfche Beftreben, bie Biffenschaft wiederum dem Glauben bienftbar zu machen, vor allem

fich vermischt. Sie ift nicht weniger hochmuthig, als bas Czarthum felbft. "Der Raifer Rifolaus", erflart Bergen, ftola auf den Weften berabichauend, "fann als Bollftreder bet boben Aufgabe, beren Bebeutung ibm entgeht, nach Belieben bie inhaltlose Anmagung Frankreichs und bie ftolze Rluge beit Englands bemuthigen, er fann bie Bforte fur ruffifch, fann Deutschland für mostowitisch erflären - wir haben mit all biefen Invaliden nicht bas geringfte Ditleid. was er nicht fann, ift: er wird es nicht hindern, bag fich eine neue Lique binter feinem Ruden bilbe; mas er nicht fann, ift: er wird es nicht hindern, daß bie ruffische Intervention ber Gnabenftoß fur alle Monarchen bes Continents, für die gange Reaction fei, ber Beginn bes focias len, ichredlichen und entscheibenden Rampfes. Diesen Rampf wird die faiserliche Dacht bes Caren nicht überleben. Dag fie flegen ober befiegt werben, fie gehort ber Bergangenheit an; fle ift nicht ruffifch, fie ift acht beutich, beutich-bnjane tinifd. Sie hat alfo einen zwiefachen Anspruch an ben Tob. Und wir einen zwiefachen Anspruch an bas Leben bas fociale Element und bie Rugenb."

### II.

## Bilber und Charakteristiken aus Baben.

Das Großherzogthum Baben ift in neuerer Zeit mehreremal ber Gegenstand ber allgemeinen Beachtung in einer Weise gewesen, wie tein anderer von ben Aleinstaaten bes beutschen Bundes. Bor dem Jahre 1848 galt es allgemein als constitutioneller Musterstaat, in dem unter ber Führung von Rotted und Welker, Işstein und Beder die Bernunft über alles Unvernünstige gestegt habe und allein das große Wort führe im Lande. Im Jahr 1848 und 49 wurde Baben von Bundestruppen besetzt und, nachdem zweimal die Revolution niedergeschlagen war, der schmachvoll zusammengestürzte Musterstaat wieder ausgerichtet. Seit dem Jahre 1853 ist Baben der Schauplatz eines Kampses zwischen Kirche und Staat, an dem die ganze christliche Welt den eifrigsten Antheil nimmt.

Merkwürbige Gegenfate finden fich in biefem kleinen Lande beisammen, so daß man dem Worte It feins beistimmen mochte: "In Bab en ist Alles moglich." Wer hat das Land schon durchreist von Basel bis heidelberg und sich nicht erfreut am sonnigen Grüne seiner sammtenen Matten, am lieblichen Wechsel von schwellender Waldung und üppigen Weingärten, von fruchtbaren Thälern und Ebenen voll wogender Saat-Felder? Wer hat dieses Land schon bereist von da, wo der Rhein den Bodensee verläßt, bis wo er den Rectar in sich ausnimmt, wer hat die schonen Orte des

rafter burd ihre Stiftung; fie ift als fatholife eftrafiche Rorperfchaft geftiftet und als folche mit Rirchengatern ausgeftattet; fie bat fich flets ein collegium ober corpus ecclesiasticum genannt und in biefer Eigenschaft gehandelt. Im Beitalter ber Meformation bulbete fie weber lutherifche Lebrer noch lutherifche Couler. An ihrem fatholischen Charafter bat weber ber weftpbalische Friede von 1648 etwas geanbert, benn im Mormaljahr 1624 war fie fatholifch wie temmer , noch auch ber Reichsbewutationshaubtschluß vom 25. Nebr. 1803, wornach ja .jeber Religion ber Befit und ungeforte Genug ibres eigenthumlichen Rirchenguts unb Soulfonbs nach ber Borfdrift bes wefiphalifden Friebens ungeftort verbleiben foll." Unter gleichen Beftimmungen ift bas Breisgau im Jahr 1805 von Defterreich an Baben abgetreten worben. Das babifche Organisationsebict von 1803 und bas Conftitutionsebict von 1807 beftätigen biefe Rechte; "Rie burfe eine Confession in Schulguter und Ginfunfte, in beren unbe-Arittenem Genug eine anbere fleht, fich einbringen ober von Jemanben eingewiesen ober zugelaffen werben, mithin ift ein Simulsaneum in folche einzuführen burchaus verboten." --- Roch eine Menge anberer Berordnungen bestätigen biefe Eigenschaft ber Uniberfitat Freiburg als einer tatholifchen Anftalt. Der armliche Bufcug von 32,000 fl. jabrlich, ben bie Univerfitat vom Staate erbalt, anbert biefen Charafter nicht, benn fie erhalt biefen Bufchug als bas, mas fie ift, und in Folge ihres Beftehens.

Die Universität Freiburg ist also eine katholische Anstalt; bie Ratholiken machen 3/3 ber Bevölkerung Babens aus. Gewiß für eine staatskluge Regierung ein wichtiger Grund, die Gesühle ihrer Unterthanen zu schonen, zumal eine solche Stiftung für "eine heilige und unantastbare Sache geachtet werden muß, deren oberstes Geset der Wille des Stifters bleibt, solange derselbe nicht unverträglich mit den Staatszwecken erscheint!"

Die Universität Freiburg allmälig zu protestantistren, um fie schließlich vielleicht mit ber protestantischen Universität Gebelberg zu vereinigen, scheint nun seit langem ber Bwed ber babischen Regiesung zu sehn. Unter 18 Berufungen, bie seit 1840 stattfanden, find eils Protestanten und fieben Katholisen. Bon diesen Katholisen

laffen aber funf ihre Rinber protestantifch erziehen und leben in gemischter Che, find also ebenfalls als Protestanten zu achten. unter 18 Berufenen 16 Protestanten. Die Ratholiten haben nie behauptet, bag man feine Brotestanten berufen foll, fonbern man folle nur nicht die Debrzahl ber Professoren aus ben Protestanten nebmen und bei gleicher Befähigung einem Ratholifen ben Borgug ge-Diefe billigen Buniche fonnten aber bie verbiente Beachtung niemals finben. 216 g. B. vor zwei Jahren bie Rangel ber Realphilologie zu befeten war, schlugen die Ratholiken vor, und zwar in ber gacultat bie brei Cachverftanbigen, einen ehemaligen Schuler ber Universität, einen Ratholifen, ben berühmten Brofeffor Dr. Bod in Belgien, ju berufen. Er ift ein Meifter in biefem Rache; bie Allgemeine Beitung nannte ibn ben erften biftorifchen Bhilologen nach Letronne's Tob. Um 1200 fl., Die Bod bagu noch im Intereffe ber Universität — er ist nämlich ein vermöglicher Mann - ju vermenben verfprach, mare Bod ju befommen gewesen. Statt beffen warb bem Protestanten Bergh aus Marburg fur 2100 fl. und 700 fl. Bugetoften bie Profeffur verlieben. Nach biefem Dagftab läßt fich auch bie fatholische Gefinnung berjenigen Professoren ermeffen, bie wirklich berufen worben find. hat boch ein folcher es ift ber Jurift Boringen - in einer Atabemifchen Gelegenheitsfcbrift: "Ginige Borte gur Bertheidigung ber Univerfitat Freiburg." ben Cas burchzuführen verfucht, bag bie Universität Freiburg feine "Die Geschichte ber Menschheit ift bie Geschichte fatbolische sei. bes fortschreitenben freien Ergreifens innerer Bollenbungen, Freiwerben ber Menfcheit. Bebe bogmatifche Abichliegung fann nur bie Bestimmung einer Entwicklungoftufe febn, bas Refultat alles Borbergebenben, felbft ein Anfang einer neuen unenblichen Dem Wiffen ift auch bas religiofe Dogma nur Beftimmung einer Entwicklungoftuje, bie wechselnbe Form, ber wechselnbe Ausbrud ber Babrbeit. Bierin liegt es, wenn Biffen und Glauben einander nur mit Scheu und Migtrauen betrachten, wenn fle, faum einmal einig, ftets wieder jum Bruche geneigt find. Das Biffen verneint bem Glauben, bag es bie Bahrheit wirklich ichon habe. In diefem Sinne ift es, wie wir hier lehren. Die Albertina bes Breisgau bat bie befonbere Aufgabe, bas faliche Beftreben, bie Wiffenschaft wieberum bem Glauben bienftbar ju machen, vor allem Andern zu bekämpfen. So herr von Woringen. Welche innere Bollendungen berfelbe bereits in sich ergriffen habe, haben wir bis jeht nie bemerken können. Wir wissen bloß, daß das politische Rafonnement in seinem Colleg oberflächlicher liberaler Klatsch, und daß herr von Woringen besonders geeignet ist, einen Toast auszubringen, oder Theater zu spielen. "Da wo es sauset und da wo es brauset...."

Wenn alfo Ratholifin berufen werben, fo muffen fie eine Befinnung und Beiftestiefe wie Berr von Woringen haben. fest fie benten, fie außern fich anbers, geschwind werben Stofrogel auf fie losgelaffen, bie bem armen Opfer wenigftens bie Febern ausraufen, wenn fie es auch nicht umbringen. Ale Ctofvogel gegen bie Ultramontanen haben nam entlich bie Berren Dettinger und Daier gebient; beibe waren fo tief in bie geheimften Absichten ber Regierung eingeweiht, bag fie ben Titel Sofrathe ober geheime Rathe wirklich verbienen. Gie beigen nicht barum gebeime Rathe. weil bie Regierung Alles vor ihnen gebeim bielte. Diese beiben will ich nicht barum naber aufführen, weil fie besondere miffenfchaftliche Bebeutung hatten, fonbern weil fie bie beftigften und unermublichften Begner jeber fatholifchen Regung an ber Universität waren. Fur ihre Berren waren fie freilich fatale Diener und ungludielige garmtrompeten. Die Ratholifen achteten es unter ihrer Burbe, fich mit diefen Leuten herumguschlagen, und richteten ihre Befchoffe auf ben, ber biefe fanbte. So hat Berr von Marfchall einige ber bitterften Ungriffe biefen feinen Dienern und Freunden ju verbanten. Ueber bie wiffenschaftlichen Leiftungen beiber Danner hat bie Welt keine fehr bobe Meinung, Referent auch nicht, obfcon er nicht bie Unficht bes Mathematifers Jacobi burchgangig gur eigenen macht: bag Dettinger Etwas gewiß wiffe, namlich wie viel Befoldung jeder Professor in Deutschland hat. Auch fagt Referent es nicht, bag bie Jurisprubeng bes Grn. Sofrath Maier eine gantmäßige fei. haben aber beibe Manner auch feine originellen ober tiefen Unfichten, fo haben fie boch immer erfpriegliche Anfichten; haben sie auch teine Berbienste um die Bissenschaft, glauben fie doch Berbienfte um ben Staat zu haben, "gegen ben bie Ultramontanen immer revoltiren." Freilich möchte ein Staats=

mann von tieferem Blid gang richtig fagen: Gott fcute mich vor meinen Freunden, bor meinen Feinden will ich mich felber fchuten.

Beibe Manner find eben fo icon ale geiftreich. Leiber bat Dettinger vom Jefuitenriechen eine febr rothe Rafe befommen, et wurde fonft einem Abonis gleichen. Baier wurde wie ein Lowe aussehen, wenn er nicht einem Bafen gliche. Beide find fo icharf ausgeprägte Naturen, bag Riemand fie vergift, wenn er fie einmal gefeben bat, und Jeber fle unter Taufenben augenblidlich berauber-Maier ift ein eben fo großer Redner als tiefer Philosoph. 218 Großbergog Leopold gestorben, brang er barauf, bie Leichenrebe von Seite ber Univerfitat ju halten. Er bielt biefe Rebe unter fortlaufenbem Beifall bes Bublitums, wobei es bem Ccharffinn bes geneigten Lefers überlaffen bleibe, zu ermitteln, ob bas Bublifum ober ob ber Beifall fortgelaufen ift. 3mar bat bie Karleruber Beitung pflichtgemäß außerorbentlich gelobt, ein penfionirter Schulmeifter jeboch, mit Namen Abramelech Bitterwaffer, bat in bem Stuttgarter Deutschen Bolfeblatt gar arge Borte barüber aus-Referenten fam es vor, ale ob Jemand aus ben fconften Blumen, Rofen, Lilien, Bellchen u. bgl., eine Suppe foche, ober als ob eine Ruh ein schönes Lieb fingen wollte. Profaifcher und geiftlofer ift nie ein Stoff behandelt worden. Solches getrauen wir une ju fagen, obichon Gr. hofrath B. bem Rebner bantte für feine icone Rebe. Der gute hofrath bat fich getäuscht; fein Lob bat ibm boch feine Befolbungezulage eingetragen.

Diese beiben Manner führen ben Reigen, sokald es einen Angriff gegen die Ultramontanen gilt. Maier hat sich über seine Politif sehr offen gegen Dr. Mischler ausgesprochen. Dr. Mischler supplirte vor seiner Berufung an die Universität Brag in Freiburg die Nationalökonomie. Maier erklärte ihm offen, daß die ganze ultramontane Bartei von der Universität verdrängt und gesprengt werden musse, und daß er sich für berufen halte, dieß durchzusesen. Mischler hat später im Deutschen Bolksblatt diese Erklärung verössentlicht und Maier hat es nie gewagt, ihn Lügen zu strasen. Aus wem besteht nun die ultramontane Partei an der Universität Freisdurg? Aus den Männern, die Talent und Namen haben. Nimmt man sie von der Universität hinweg, so bleibt die platte Mittel-

mäßigkeit, bie überall beffer angebracht ware als an einer Univer-Atat. - Belde Motive bei Bernfungen übrigens obwalteten, febt man aus ber Geschichte Difcblere. Difcbler ift ein fehr talentpoller, fenntnifreicher und anregenber Lehrer, fein Werf über bas Eifenbuttenwefen ift mit großem Belfall aufgenommen worben; es wugt von feltenen Renntniffen in biefem Sache und von ber Babe über ben Waffern ben Beift fchweben zu laffen. Difchler brang mit vollem Recht auf feine befinitive Unftellung als Extraordinarius. Bas antwortete ibm Prorector Sofrath Maier? - Bir fonnen Gie nicht anftellen, benn unfere Frauen tonnen Gie nicht Dijdeler hatte nämlich in einem Bortrage vor gemischtem Publifum bie Grundlagen bes Rationalreichthums besprochen und babei einige febr ernften Worte über ben Luxus ber Frauen Das hatte bie Bofrathinen febr unangenehm berührt. fallen laffen. Bei biefer Belegenheit zeigte es fich übrigens, welchen Ginfluß die Schurzen auf die Wiffenschaft haben. Difchler ift balb barauf nach Brag berufen worben und bat einen größern und ichonern Wirfungefreis gefunden. Es verfteht fich von felbft, bag an Difchlers Stelle ein Protestant berufen worben ift! - Ihr ehrwurdige alten Stifter ber Univerfitat, bie ihr gur gerberung ber Wiffenschaft und driftlichen Ginnes euer mit faurem Comeig erworbenes Bermogen gewidmet habt, wenn ihr gewußt battet, wie bamit gewirthfchaftet marb und wer bamit wirthichaftet!

Es ift ben Stofvögeln gelungen, einen ber Ultramontanen ju bernichten. Schleper ift burch einen Act ber Gewalt, nicht nach Recht, von ber Univerfitat verbrangt worben. Diefer tuchtige und icharffinnige Mann hat fein anderes Berbrechen begangen, als bag er ben fatholischen Charafter ber Universität eifrig vertheibigte. Rein Matel ruht auf ihm. Bas er als Unrecht anfah, bat er als folches entschieben und mannlich bezeichnet. Dafur wußte bie berrfcenbe Bartei an ber Universität einen Beschluß bes Staatsminifteriums zu erwirken : "Schleper habe fich binnen brei Monaten um eine im Erträgniß feiner bermaligen Befoldung ohngefähr gleichfommenbe Pfarrei zu bewerben, wibrigenfalls man wegen feines unverträglichen Berhaltens bienftpolizeilich gegen ihn einschreiten und seine alebalbige Entfernung von ber Universität in anderer Beife bewerfftelligen werbe," Schleper bat fofort boberen Orts.

bie in Aussicht gestellte bienstpolizeilliche Einschreitung sogleich besinnen zu lassen. Schleper erhielt keine Antwort, kein Gericht. Unschuldig ist er von seiner Stelle verdrängt worden. Weil er sich unschuldig wuste, hat er um keine Pfarrei angehalten, die Regierung hat einen andern Professor berusen, Schleper den Gehalt entzogen. Als vor Aurzem der Erzbischof Schleper die Pfarre Rapsel am Abein verlieh, fandte das Ministerium augenblicklich an das betressende Bezirksamt die Weisung, Schleper sei nur als Pfarre Verweser zu betrachten, nur Pfarrverwesers-Gehalt ihm verabsolgen zu lassen. Als das ist der dem Prosessos-Gehalte gleichkommende Ertrag einer Pfarrei!

Schleher gelang es zu verbrängen, Weter hat ein früher Tob vor solchem Geschick befreit und ihm manche bittere Stunde erspart. Buß war ber Absehung schon einmal ganz nahe. Welche Mühe hat man sich nicht gegeben, Stolz eine Lehrfanzel zu versperren. Alle Minen ließ man springen. Hirscher's Einfluß war bamals mächtiger. Hirscher hatte die hohe Begabung dieses Stolz sogleich erkannt, und bot Alles auf, ihn auf den Platz zu bringen, wo er am meisten wirken konnte. Hirscher hat sich damit ein großes Berdienst erworben. Stolz gehört zu den ersten Lehrern der Universität, seine Vorträge regen tief an und erfrischen. Ihr Hofrathe, sitt einmal zusammen und schreibt ein Buch, wie das Spanische, sitt einmal zusammen und schreibt ein Buch, wie das Spanische von Alban Stolz! Ihr strengt euch vergebens an; ihr schlagt euere Köpse umsonst zusammen, kein Funke des Genies blitt heraus, man hort höchstens eine — Blechmusst.

Dergleichen Dinge, wie in Betreff Buß' und Schleper's, ließen sich viele noch erzählen. Die Universität Freiburg ist namentlich von den Theologen besucht und gehalten. Man follte glauben, daß die Ratholiken, welche auch die beliebteften Lehrer sind, auch meist die academischen Aemter bekleiden. Rein Wort davon. Dettinger und Maier das sind die Personae sacrosanctae. Der eisrige Protestant und Gothaner Dettinger ist sogar Executor des Schreden such ihren Stiften Stipenbiums, das dieser Professor im Jahre 1609 gestisset hat, auch für nichtsatholische Anverwandte, um sie, wie der Stifter offen erklärt, zur Annahme der katholischen Religion zu bewegen.

Die Universität war, als Rotted blubte, hauptfig ber libe-

ralen Richtung. Ein anberer besserer Geist weht burch unsere Zeit. Die Männer, welche an ber Universität Freiburg biesen bessern und höhern Geist repräsentiren, zugleich die besten Brosessoren, sind ben Berationen ber gothanischen Wehrheit in Einem fort ausgesetzt. Diese gothanische Mehrheit weiß, daß sie im Sinne hochgestellter und einslußreicher Bersonen handelt, verfolgt daher ihre Tendenzen nicht bloß factisch, sondern spricht dieselben auch aus, höheren Schubes gewiß. Dem Ziel, die Universität dem Protestantismus zuzussühren, um sie schließlich mit Geibelberg zu vereinigen, rudt sie immer näher.

Schliefilich noch eine Stelle aus ber Emancipation belge, welche in einem größern und fehr geistreichen Auffate: Du mouvement réligieux dans le grand-duché de Bade, à propos de la conversion de Mr. Giroerer, bavische Bustanbe treffenb bespricht. Diese Stelle — ber ganze Auffat ging burch viele französischen Blätter — möge zugleich als Beweis bienen, wie man in höheren und erleuchteten Kreisen über Baden urtheilt.

"Daß bie Republifaner aus reiner Ueberzeugung, ober biejenigen, . welche blinde und unverbefferliche Leibenschaften biefe Staate - Form wünschen laffen, bag die Berschworer und Mitglieder ber gebeimen Gefellschaften in ber Dieberlage ber babifchen Revolution nur einen momentanen Aufhalt ihrer gulett boch flegreichen Gache erbliden, bag fle fich alle Dube geben, bei ber Bevollerung ben alten Ginflug wieber ju gewinnen, bag fie ben Bebanten an eine Schilberhebung bei gunftiger Belegenheit nie aufgegeben haben: all bas verfteht fich von felbft. Aber follte man nicht vernünftiger Beife erwarten, bag bie babifche Regierung bie ernften Lehren ber Befchichte verftanben babe, bag fie endlich eingesehen, wie fie bisher auf falfchem Wege gewandelt, und bag fie ben Geift, welcher ben Burger-Rrieg im Lande hervorgerufen, ben Aderbau und die Induftrie ruinirt, und ben Staat mit einer fur ihn ungeheuern Schuld belaftet hat - bas babifche Budget ift verhaltnigmäßig bas größte unter allen beutschen Staaten - enblich von fich abgewiesen habe? Reineswegs! bie Gothaner famen wieber an's Ruber. Die Mittel und Die Irrthumer ber jegigen Staatsmanner find biefelben, wie bie ber früheren. Es berricht nach wie vor berfelbe bespotische Rationalismus, ber fich einerfeits auf die Buremitratie, andererfeits auf bas Militar

Runt. Done bie conferbativen Lebensfrafte bes Staates auch nur gu beachten, ohne auf Manner von Chre und Ueberzeugung, Die mitten im Umfturg fich muthig bemabrt batten, auch nur die geringfte Rudficht ju nehmen, glaubte man burch gewiffe Entfaltung ber nadten Gewalt und Steigerung ber militarifchen Disciplin jum Biele au fommen; bieje Dittel follten jeben Ausbruch bes revolutionaren Beiftes ertobten; fo boffte man die ublen Wirfungen ber Brincipien ju erftiden, welche bie Regierung zu ben ihren gemacht bat, und auf bem Weg conftitutioneller Formeln unschablich zu machen. Sobald biefes Spftem ju Kraft fam, mußte man in bas alte Laborinth bineingerathen. Um fich zu halten und die Liberalen gu geminnen, mußte man einen ftillen und verftedten Rrieg gegen bas conservative Princip, und namentlich gegen die tatholische Rirche beginnen. Mannern von Ueberzeugung und Rraft mußte entgegengetreten, und mit ben Confervativen ber Rampf begonnen werben. Co blieb bie Revolution in Baben permanent. Gie ift niebergefchlagen in ben Reihen bes Boltes, fie lebt aber noch in ben Rreisen ber Regierung. Da aber diefer fleine Staat von der alle gemeinen Bewegung in Europa nicht fich ifoliren fann, fo muß er gulest, mag er wollen ober nicht, ber Richtung folgen, in ber Guropa nach den großen Lehren von 1848 und 49 fein Beil fucht. Die Revolution muß auch in ber Beamtenfpbare beffeat werben. Freilich ift biefer Sieg fcwer, benn es ift ein Sieg ber Regierung über fich felbft."

II.

Die Breffe und ber öffentliche Geift in Baben.

"Die Breffe ift frei", fo heißt es in dem babifchen Brefseseich. Um Berirrungen unmöglich zu machen, hat der badifche Landtag, der nach der Revolution von 1849 wieder zusammentam, febr schwere Strafen für Brefvergeben festgesett. Die Breffe ift aber nur frei für die Gegner der Kirche, die Freunde derfelben haben kein Organ. Ale der Streit zwischen der Kirche und

bekannt. Ift die Karleruher-Beitung die officielle, so ist die babische Landetzeitung der Auswurf bes liberalen Karleruher-Geistes. Daß ber Redakteur Koffka für seine kirchenfeindliche Haltung im Conslict eine Remuneration von 600 Gulden aus den geheimen Bonds erhielt, haben Beitungen unlängst berichtet. Glaubt man aber in Karleruh, daß nicht mancher Badener sich Gedanken darüber macht, daß aus Staatsgeld, wozu die Katholiken, als die Mehrzahl bes Landes, mehr beisteuern, als die Protestanten, eine den Katholiken seinbliche Presse unterstützt wird?

3m gangen ganbe ift an feinem ber größeren Blatter ein unabbangiger Dann Rebatteur. Alle tommen burch bie Entfernung von ber Rebaktion in Die größten Berlegenheiten, alle find fcmache Robre, Die nach jebem Wind von Rarleruh fich beugen muffen. Die gange Breffe bes Landes ift barum gegen bie Ratholiten, felbft bie in ber fatholischen Sauptstadt bes Oberlandes erscheinende Freiburger-Beitung. Diefe enthält jest haarscharfe Artitel gegen ble Ratholifenbewegung (Berfaffer ift Minifterialrath Schmitt), ihr Rebatteur nimmt fie, obicon Ratholit, ungefcheut auf. Mebaftion mar fein letter Rettungsanter; fcneibet ibm bie Regierung auch biefen ab, wie wirb's bem Schifflein feiner Erifteng ergeben in ben bewegten Sturmen biefes Lebens! Jager mar fruber Sefretar bes hofgerichts, und ift im vorigen Jahre ohne alle Benfion aus dem Staatsbienfte entlaffen worben. 3ch weiß nicht, wegen Unfleißes; ich glaube nicht, mas man fagte, bag er bismeilen aufgearbeitet habe, wie weiland Minifter Abbe Dubois, der einft einen Stoß eingegangener Briefe und anderer Schriften, die bes Beicheibes bedurften, in's Feuer warf und ichergend erklarte, so habe er immer aufgearbeitet (Je suis au courant). Leute, die herrn Jager kennen, halten ihn folder Gewiffenlofigkeit nicht für fabig - aber folden Baffes gegen die tatholifde Cache batte ibn auch Miemand für fabig gehalten.

3ch schweige von ben übrigen Blättern bes Lanbes; weber find sie so abonnentenreich, noch so selbstitandiger Ansicht, daß sie Erwägung verdienten. In Summa: die gesammte Presse des Landes will wenig heißen, wenn man auf Geist und Charafter sieht. Es gibt Redakteure, die einer republikanischen Regierung gleich eifrig huldigen, es gibt Leute, die auch vor dem Teufel das Anie

beugen wurden! Beift und Charafter ift nicht Jebermanns Sache, nicht aus jebem Rohr ichneibet man gute Pfeifen.

Da babifche Blatter fo Bieles, mas bie wichtigften Intereffen bes Landes angeht, verschweigen ober vertuschen muffen, ober blog vom Standpunkte babifcher Staatsweisheit besprechen burfen. fo ift ce gang naturlich, dag Leute, Die fich nicht an ber Rafe berumführen laffen wollen, nach fremben Blattern greifen. Un europaifchem Ruf, Reichthum und Trefflichfeit bes Inhalts fieht über allen beutschen Beitungen bie Mugeburger Allgemeine Sta.; fie bat in ber Conflictefache, ihrem Principe getreu, balb Huffate für, bald gegen ben Erzbischof aufgenommen. In Freiburg befitt fie zwei Correspondenten, einen altern, ber hellen icharfen Blid, Renntnif ber Lage, bobere Unichauung ber Cache und gewandte Form befist. Wie die Rebaftion bagu fam, ben Jungern als Corresponbenten anzunehmen, begreifen weber biejenigen, welche bie Allgemeine Beitung, noch bie ben jungen Gelbichnabel fennen. Aus Karlerube tommt bin und wieder etwas fuffifante Rarleruber = Weisheit. Der Correspondent aus Mannheim hat allen Grund, bem Ergbifcof nicht ben Gieg ju munichen. Bir wollen nichts weiter bier fagen.

Das Frankfurter-Journal und ber Schwäbische Derfur find in Baben vielgelefene Blatter. In ihrer Tenbeng haben fie Manches gemein; bas Frankfurter-Journal reprafentirt bie Weisheit ber Beinreisenden, ber Commis voyageurs und Schulmeifter, ber Mercurius dulcis ift gleich negativ, aber mit mehr Anftand; in Glacebandichuben prebigt er ben Beamten, mas bas Frankfurter-Journal bem gewöhnlichen Wirthshauspublifum und ben Bummlern. Beibe tonnen aber bem, ber zwischen ben Beilen zu lefen verfteht, trefflich bienen, um ben Stand ber Dinge in Rarlerub felber fennen zu lernen. In beide Blatter arbeiten nämlich Leute. Die mit ben Blanen ber Regierung auf's genaueste bekannt find; beibe Blatter werben benutt, um bas Publifum auf gewiffe Regierungemagregeln vorzubereiten, ober fie in einer Beife gu rechtfertigen, wie es die Rarieruber = Beitung bes politischen Anftanbes halber nicht thun barf. Das Frankfurter-Journal muß oft ben Gegnern ber Regierung bange machen; ber Schwäbische Merkur ift Eclaireur im boberen Sinne bes Wortes. Der Name bes Mannes - ift in Aller Munbe, ber aus bem Staatsrath in Karlerub in ben Schmabischen Merfur correspondirt. Dag fein Mittel unbenust bleibt; ben Ratholifen webe zu thun, verftebt fich von felbft, beffaleichen, Die eigenen Leute zu loben. Beute fagt ein Correspondent von Freiburg : man bort, bag Brofeffor Dettinger nach Beibelberg tommt, Diefe Nachricht erfüllt gang Freiburg mit Betrübnig; Morgen wirb von Rarloruh geschrieben, Beibelberg batte fich zu biefer Acquifition Blud zu wunichen. Das Bahre an ber Cache ift, bag Dettinger fich in Freiburg nicht mehr recht beimifch fuhlt, und um jeben Breis fort mochte, bag man ibn in Freiburg gerne gieben, und in Beibelberg ungern tommen fieht. Co geht es in bunbert und aber bunbert Dingen. Eben fommt mir Schleber's Schrift: "Die Universität Freiburg. Aftenmäßige Darftellung meiner Entfernung vom theologischen Lehramte an berfelben. Schaffbaufen bei Burter 1854. Das zeigt, zu wie gemeinen und gebaffigen 3meden biefes Artifelfcmieben migbraucht worben ift und noch immer mig-Jeber Babenser ift Schleper für biefe Schrift zum Dant verpflichtet. Diefe treffliche, unwiderlegbare Schilberung ber fchnobeften Willfur, ber gemeinften Rechtsverletung wird jeben Mann von Ehre mit tiefer Entruftung erfüllen, wird ihn wachsam machen auf fein und Anderer Recht. Es ift gwar bier nur Ginem Menfchen feine Erifteng, fein Lebensglud gebrochen, es ift nur Giner in feinen ebeiften Intereffen verlett worben; es fann aber, mas Einem gefchah, bald Bielen gefchehen, Bielen nicht blog ber Glaube an Berechtigkeit, fonbern bie ebelften Buter bes Lebens entgogen werben. - Unter benen, welche in ben Schmabifchen Mertur gegen die Ratholifen ichreiben, ift auch Oberamte - Abvotat Ruef urfundlich nachgewiesen. Berr Ruef wurde beffer thun, die Feber nieberzulegen. Er konnte einmal febr ernft an eine gewiffe Befchichte von einem Soffauf erinnert werben!

Den Ratholiten war außer ben hiftorisch = politisch en Blättern bisher bas Bolksblatt bas Organ, in bem fie fich aussprachen. Das Stuttgarter beutsche Bolksblatt hatte in Baben einen sehr großen Lesertreis, wie ihn bas Mainzer. Journal und bie Deutsche Bolksballe nie hatten. Das Blatt entstand im Frühjahre 1848, und gewann unter ber gewandten Rebaktion bes Dr. Rieß balb große Berbreitung. In Baben ift

es bis jest breimal verboten gewesen. Im Sommer 1849, wo es ben Rampf gegen bie Republikaner in Baben so meisterhaft führte, ron ber provisorischen Regierung; im Sommer 1850, als es gegen die preußischen Sonderbestrebungen in Baden so glücklich kämpste, ward es auf Betreiben der preußischen Partei in Baden verboten. Der Bind drehte sich; aber jest ward es von der katholikenfeindlichen Partei unterdrückt. Das Blatt hat wiel gewirkt, der Redakteur schon viel geduldet. Dr. Rieß hat sich um die conservative und die katholische Sache in Deutschland viele Berdienste erworben. So gern Referent dieß zugesteht, so kann er bennoch sein Bedauern nicht unterdrücken, taß ein so schönes Talent sur Philosophie der Lehrkanzel entzogen ist.

Wollte man bie Preffe als bas Spiegelbild bes öffentlichen Geistes in Baben ansehen, so mußte man bennach sehr gering von ben Fähigkeiten bieses Völkleins benken; Baben kame Einem vor, wie ein schones Gesicht ohne Auge. Allein nach ber Presse Babenskann man nur eine Partei, nicht die Stimme des Landes selber beurthellen. Den eigentlich geistigen Strömungen ist die babische Presse fern.

Der Geift ber Bevolferung war fruber bem Christenthum eife rig ergeben : man lefe einmal bie altere Beschichte biefes Lanbes von feiner Befehrung an bis auf bie Reformation; man febe bie vielen Rlofter, die fconen Stiftungen, man betrachte einmal ben Munfter in Freiburg, biefen Bau fo rein, fo schwungvoll; man ermage, wie viel Gohne biefer Boben in bas beilige Land geschickt, ober anderswo ber Sache bes Evangeliums geopfert hat: man wird lauter Beweise ber innigften, feurigsten Singabe an bie Sache ber Religion finben. Sieht man, wie viel Rube es foftete, einzelne Theile bes Landes zu protestantistren, und mit welcher hartnadigfeit fich bie Ratholifen für ihren Glauben schlugen, melche ungeheuern Opfer fie ihm brachten, fo muß man fagen, bie Befinnung mar eine eifrig fatholifche. Das mahrte bis in bie zweite Salfte bes vorigen Sahrhunderts, wo bie Freimaurerel in Baben fich auszubreiten -anfing. Babrend ber frangofischen Revolution litt bas Land burch bie vielen Truppendurchzuge Unfägliches. Die Verbindung mit Rapoleon gab bem Saufe Sochberg biefe Lande. Die Busammensehung ift eine gemachte, Baben ift fein naturgemages Ganges, es ift nicht eine Stammeseigenthumlichkeit, bie um alle Bewohner ein einigenbes Band schlingt. Nördlich von ber Dos find Franken, sublich Alemannen. Der Bfalger und ber Schwarzwälder find schroffe Gegenfage. Nicht bloß Natur, sonbern auch herkommen, Gefehe, Geschichte hatten eine Scheibewand gebildet.

Es galt, ein Ginigungsmittel ju finden. Das war bie Conftitution. Es gab eine Beit, wo in Baben Alles bafur ichmarmte. Wir wollen bier nicht reben von conftitutioneller ober ftanbifcher Berfaffung, von ben Borgugen, die eine vor ber andern hat; auch wollen wir die babische Berwaltung nicht naber besprechen; man muß ihr wenigstens bas laffen, bag fie gute Stragen, Babnhofe u. bgl. zu bauen wußte, obichon es jest ben Unschein bat, bie Strafen feien nur ba, bamit bie verarmten Ginwohner barauf nach Amerika abreisen konnen. Das aber wird Jeber zugeben, Die Couftitution war nur ein formelles Band. Das conflitutionelle Leben bat in Baben namentlich zum Dachtigwerben einer negativen Richtung gewirft. Der babifche Liberalismus ift genugiam gefaunt; man fann nicht laugnen, bag Beder und Brentano nur consequente und entschiedene Leute maren. Der babifche Staat ift por ihnen zusammengefunken, wie ein Rartenbaus vor bem Lufthauch. Die babifchen Beamten, jest fo brutal gegen bie Rirche, wie gabm maren fie bamale, wie bereit fcmuren fie ben Eib ber proviforifchen Regierung! Barum benn nicht? Ihre Befoldung murbe ibnen ja ausbezahlt! Gie maren nicht treu ihrer Ibee, nicht treu ber Perfonlichkeit ihres Furften, fie maren nur treu ihrer Befoloung.

Die Beamten waren also nicht die Stüten des Staates, obschon fie, nachdem die preußischen Waffen die Revolution niebergeschlagen hatten, eistig waren, in der Verfolgung aller Revolutionäre. Auch die babischen Soldaten waren die Stüte des Staates nicht; schmählicher als das badische hat sich kein Armeekorps ausgelöst. Auch der vaterländische Verein nicht. Dieser vaterländische Verein bestand aus Beamten, gemäßigt Liberalen, Pensionisten u. del.; sie wollten eine Wittelstraße halten, versammelten sich oft, hielten Reden, machten Anträge. So beantragte Hofrath Dettinger eine Abresse an das Barlament, dem man für seine Wirksamkeit danken, das man zum Ausbau der Versassung ermuntern solle; dem König von Preußen solle es die Krone antra-

gen u. bgl. Der König von Preußen war aber weiser und treuer, als diese Prosessoren, die ihren Großherzog halb mediatistren wollten. Also auch der vaterländische Verein leistete Nichts, flog auseinander wie Spreu vor dem Wind, nur die Revolution hatte Kraft.

Eine bobere Staatoflugbeit batte ber negativen eine bofitibe geiftige Stromung entgegengeleitet. Man bezwingt geiftige Schwingungen nicht mit Beamten, nicht mit Gensbarmen, nur mit Beiftern fampft man gegen Beifter. In Rarlerub bat man aber nur bie negative Richtung begunftigt. Die fühnften politischen Lehren ballten von ben Rathebern ber beiben Lanbesuniverfitaten. bem Ministerium Bed gestattete man von neuem die Errichtung neuer Freimaurerlogen. Bas follte Letteres bem Staate nuben ? Das Gute, wofür fich bie Logen als Borkampferinen ausposaunen laffen, ift Sache jebes gebilbeten Mannes. In Baben hat man bie Freimaurer nur fich gegenseitig beforbern und fur Preugen agitiren In Rarleruh schien man namentlich bas Umfichgreifen bes Rationalismus unter ben fatholifchen Beiftlichen gerne ju feben. Un ber Universität Freiburg wurde mit größter Beftigfeit Alles, was fpecififch fatholisch ift, befampft, und zwar von ben Professoren ber Theologie. Eine Schule von Geiftlichen ward gebildet, bie am liebsten über bas Thema: "Gott ift bie Liebe", predigten ober moralifirten, aber felbft nur von ber fpeculativen Bebeutung ber Dogmen nicht bie entferntefte Ahnung hatten. Was Bunber, wenn ber Bauer und Stabter wenig bie Rirche besuchte; bie Doral wußte er ja ohnehin, und bag Gott bie Liebe fei u. bgl., las er viel ichoner in ben "Stunden ber Anbacht." Mis ber Dentich= fatholicismus Furore machte, famen Dowlat und Ronge auch nach Baben; mit bem Bebanten, ben Deutschfatholicismus gegen bie tatholifche Rirche loszulaffen, hat man fich in Rarleruh in furchtbangen Momenten getröftet.

Mit ber Berufung hirscher's fing in Baben eine anbere Richtung an, sich allmählig auszubreiten. Noch erinnere ich mich bes gewaltigen Einbrucks, ben seine Untrittsrebe über ben Glauben an einen personlichen Gott auf die Anwesenden hervorbrachte. Den schönen Inhalt voll tiefer Mystik unterstützte nicht wenig der ausgezeichnete Bortrag und das seelenvolle Auge des Sprechers. Die

Einwirfung Biricher's auf bie Afabemifer mar eine tiefgreifenbe, ein anberer Geift griff Plat, man fing an, in anberem Tone ju predigen. Balb mirften Staubenmaier und Stolz neben birfcher. Der Ginflug, ben Letterer burch feine popularen Schriften ausubte, war ein großer. Wie die Aenberung icon in ben unterften Schichten bes Bolfes Plat greift, zeigt bie große Anzahl ber Mitglieber bes von Stolz gebilbeten Befellenvereins. 3m Jahre 1848 fab man in Freiburg bie Gefellen mit boben Stangen und Sensen barauf fur bie vermeinte Freiheit ftreiten. Jest fängt ber driftliche Beift an, fich ihrer und bes Sandwerterftanbes überhaupt ju bemachtigen. - Es geht ein tiefer religiöfer Bug burch bie gange Beit. Der Menfch ift ber hoblheit ber vergangenen Beriobe mube. er will nicht blog eine Wahrheit, die er gemacht hat, sondern eine Bahrheit, von ber er fich felber abhängig weiß. Alle Errungenfchaften ber neueren Beit, alle Forschungen in Runft und Wiffen follen erft burch ben fie burchbringenben religiofen Beift ihre Weihe und Bollenbung erhalten. Rach ber Beit ber Berriffenheit, bes 3meifels, bes geistigen Unglude wird bie Beit bes Blaubens, ber Sees lenruhe und bes Gludes eintreten. Ein burch ben Glauben befeeligtes Gefchlecht wird auf die Irrgange ber Borfahren guruchfeben. wie auf wilde Traume einer unglucklichen Nacht.

Wie der Mensch ohne höhere Principien geistig frank ist, so ist ein Bolf frank, das keine Religion hat. Die Religion ist dem Geiste so nothwendig, als die frische Lust dem Leib. Ein Bolk ohne Religion ist ohne geistige Electricität, ist ein oberstächliches, ein treuloses Geschlecht. Die religiöse Bewegung ist in Baden im besten Zug; sie hat ihre Feuerprobe gut bestanden, alle Versolgungsmaßeregeln der Regierung sördern sie nur. Sie hat keine Vertheidiger auf dem Landtag gesunden.), sie wird aber einst ihre Sprecher selber stellen. Vor Aurzem noch gab es sehr viel laue und einige eisengen Ratholisten in Baden, jest besteht dort eine katholische Partei, die weiß, was sie will, und mit Euergie ihre Sache vertheidigt.

<sup>\*)</sup> In einer geheimen Sigung bes letten Lanbtags nannte Hofrath Blat einen Deputirten, ber bie Magregeln bes Ministeriums tas belte, einen "Barteimann." Der entgegnete: "Wer feine Fester verkauft hat, ift ein Miethling, und barf Riemanden Parsteinehmung vorwerfen."

### III.

# Die St. Peterskirche zu London.

Der im Ruf ber Beiligfeit im Jahre 1850 ju Rom verftorbene Briefter Binceng Belloti mar mabrent feines langen, fur bas Beil ber Seelen thatigen Lebens gang befonbere von bem Gebanfen erfüllt, gerabe basjenige Princip. welches unferer Rirche ben Ramen ber fatholifchen gibt. und burch bie Bereinigung ber verschiebenften Bolfer ju Gie ner Gemeinschaft ben oft fo nachtheilig wirfenden Rationas lismus ausschließt, jur Geltung ju bringen. Dit biefem fatholischen Brincip mar es von bem Beginne ber Rirche an vereinbar, bag, mahrend ihr in Betrus und feinen Rachfolgern bas allgemeine Centrum gegeben ift, in ben verschiebenen, von ihr fur Chriftus gewonnenen Gegenben fich in ben Detropoliten firchliche Einheitspunfte für fleinere Rreise ausbil-Behort bieg ber organischen Glieberung ihrer Berfaffung felbst an, so hat die Rirche baneben auch folche Erscheinungen ftete mit Freuden begrüßt und burch ihre Gnabenmittel begunftigt, wo von irgend einem bagu geeigneten Buntte aus, burch gemeinsame Thatigfeit von Prieftern und laven, und im Ginflange mit jenem allgemeis nen Centrum, fur bie Berbreitung bes Glaubens und bie Körberung bes Seelenheiles Bieler gewirft murbe. - Gin in biefer Beziehung besonders geeigneter Bunft ift jene große Beltstadt an ber Themse. Richt nur burchfurchen von ihrem Safen aus Großbrittaniens Schiffe bie Dzeane, und bringen Die entfernteften Theile unseres Erdfreises mit einander in Berbindung, fondern London ift jugleich ber Sammelplat einer großen Angahl von Fremben aus allen Gegenden ber Belt; wie unendlich viel hat in alterer Beit, wo berartige Berhaltniffe nur in einem minberen Dafftabe vorhanden maren, gerabe bieß zur Berbreitung bes Chriftenthums beigetragen! In London leben nun unter zwei Millionen Broteftanten minbeftens 200,000 Ratholifen, und unter biefen eine große Angahl Frember ber verschiedenften Rationen, und es erscheint ale ein bringenbes Beburfniß, bag gerabe fur fie bie Rirche in ben Stand gefett werbe, ihre Alle umfaffenbe Liebe auf eine erfolgreichere Beife, als es unter ben bieberigen Umftanben möglich mar, auszuüben. Diefes Beburfnig tritt erft bann in ein recht helles Licht, wenn man fich vergegenwärtigt, daß für jene große Bahl von Katholifen London nur 25 Kirchen und Rapellen besitzt, mahrend 15 andere fich in ber Umgebung befinden; alle biefe find, St. George in Southwarf und eine Rapelle in Spitalfielbs ausgenommen, fehr flein, und die 77 Briefter Londons nebst ben 27 ber Umgegend reichen nicht aus, um auch nur einigermaßen bem Seelenheile und bem Unterrichte ber unter ben beiben Dillionen Brotestanten völlig gerftreut lebenben Ratholifen gur Genuge obliegen ju fonnen; inebefondere muß auch eine wichtige Seite ber Forberung bes Glaubens hierunter vielfach leiben, bie nämlich: ber Gehnsucht fo vieler Protestanten, ben Uns terricht in ben Lehren ber Rirche ju erhalten, ju entsprechen. Rechnet man baju, bag bie fatholischen Schulen nur zwei Drittheile ber schulfähigen Rinber aufnehmen konnen, fo wird man jugefteben, bag, wenn in biefen verschiebenen Beziehungen die Lage der Katholiken Londons überhaupt eine

traurige ift, gerade bie ber Fremben in einem noch höheren Grade die Theilnahme in Anspruch nimmt, ba es ihnen wegen Unfenntniß ber Sprache an jedweder geistlichen Führung, und ihren Kindern an allem Unterrichte fehlt.

Diefe Buftande maren es, bie bas Berg jenes liebevollen Dienere Gottes bewegten und ihn veranlagten, Mittel ju ergreifen, um jenen Uebeln abzuhelfen. Rom bietet in biefer Sinfict ein fo icones Borbild, wo in Ct. Beter bie Briefter aller Bungen in ben Beichtftublen figen, um bie Gunber aller Bolfer von ihrer Burbe ju befreien. Bellotti fendete baber icon im Jahre 1844 zwei Briefter feines zu Rom in St. Salvatore in Onba gegrundeten Institute nach London, um "in bem Mittelpunfte ber Stabt, nach bem Mufter ber fconften und alteften Bafilifen, eine große geraumige Rirche ju bauen, mit Schulen für bie Rinder ber Fremben, welche in London wohnen, und mit einem Saufe für Briefter ber verschiedenen Nationen, namentlich Deutschen, Staliener, Frangofen, Glaven, Belgier, Spanier u. f. m., um immer bereit ju fenn, ihre Landeleute in Gott ju troften." Die Camme lungen, welche bisher zu biefem 3mede veranstaltet murben, haben die Sohe bes Anfaufspreises von Grund und Boden etwa um 700 Bfund überschritten; für jenen mußte, bei bem hohen Berthe aller Grundstude in London, die beträchtliche Summe von 7500 Pfund Sterling aufgewendet wer-Co wie nun ber heilige Bater bas von Binceng Belotti gegrundete Inftitut, bas fich jur Aufgabe geftellt hat: Ratholifen, ohne Unterschied ber Nation, burch Frommigfeit ju einer Bruderschaft zu vereinigen, und baher thatig burch bie Mission zu wirken, anerkannt hat, so hat er auch burch ein eigenes Schreiben vom 18. Juni 1848 biefes Unternehe men gebilligt, er hat ben Plan ber Rirche gesegnet, und ben Bunich ausgesprochen, bag fie unter ber Anrufung bes beiligen Apostelfürsten Betrus geweiht werben folle; gemiß ber gludlichfte Gebante, bag gleichsam nach bem Borbilbe ber St. Peterefirche in Rom nunmehr eine folde für alle Rationen ber Welt auch in London erftehen follte.

Daß dieses große Unternehmen bedeutende Liebesopfer ber Katholiken anderer Länder erfordert, versteht sich von selbst; aber der driftlichen Liebe, welche sie an den Katholiken aller Nationen in Anspruch genommen, ist schon Bieles, ja das scheindar Unmögliche, möglich geworden. Außerdem, daß Beiträge für diesen Zwed an die Congregation der Propaganda, an Se. Eminenz den Cardinal Wiseman, und an die apostolischen Runtien eingesendet werden können, sind unter der Approbation jener Congregation zwei apostolische Rissio-näre, Dr. Rasael Relia und P. Maria Stephan, dazu besstellt, um milbe Gaben zu sammeln. Der Lettere besindet sich gegenwärtig auf seiner zu diesem Zwede durch Deutschland unternommenen Reise, und hat bereits, so viel bekannt geworden, in Wien eine sehr bereitwillige Ausnahme gefunden.

#### IV.

## Bulletins aus bem Sauptquartier

ber Innern Miffion in ber Rirche Deutschlanbs.

Den 7. Juni 1854.

Raum war mein lettes Schreiben an Sie abgegangen, fo brachten bie babifchen Blatter bie Rachricht, Staaterath Brunner fei nach Rom abgefandt worden, um über bie neueften Borgange munblichen Bericht zu erftatten. Gleichzeitig bringen bie Regierungsorgane ber Preffe (anbere gibt es in Baben nicht) eine mahre Fluth von Ausfällen gegen ben gefangenen Ergbifchof, und wehren mit allen Mitteln ber Gewalt und bes Schredens Bertheibigung und Begenwort Unter ben Anschuldigungen nimmt die erfte Stelle ber Eibbruch ein, beffen fo ziemlich officielle Artifel ber tonangebenben Rarleruber-Beitung, und nach ihr bie übrigen ganbesblätter, ben greifen Erzbifchof anklagen. Dan barf, ohne Bemand Unrecht zu thun, wohl annehmen, bag biefer fcmere Beidulbigungegrund in Rom gegen ben Erzbischof geltenb gemacht werben foll; eine eigenthumliche Fronie liegt aber barin, bag ber mahricheinliche Bertheibiger ber Beiligfeit bes Eibes in Rom, Staaterath Brunner, nicht nur fur feine Berfon im Jahre 1849 ben Dienfteib feinem ganbesberrn

gebrochen hat, indem er einen verklaufulirten Eid ber provisorischen Regierung Brentano's schwur, sondern in seiner Eigenschaft, als Borstand des Ministeriums bes Innern, nachdem der Präsident Staatsrath Beff die Flucht ergriffen hatte, mit wenigen Ausnahmen die höhern und niedern Diener fast aller Regierungsbranchen, durch das ganze Land, mit sich fort in den Treubruch riß.

Es ift oft eine gang besondere Rugung Gottes, bag Denfchen in eine Stellung verfett werben, aus welcher fich fo grelle Begenfage ergeben, bag es für biefe betreffenben Danner beffer gemefen mare, fie hatten bas Dunkel nicht verlaffen, bas gludlicher Beife fie bebedte. - Bir wollen bem Staaterath Brunner nicht unrecht thun; er gilt fur einen unbestechlichen Richter, für einen redlichen Mann, er ift moblwollend und geachtet als Kamilienvater und Diensch. Er hatte im Mai 1849, nach bem Beispiele gar Bieler, auch bavon laufen, und fich bamit ben Gefahren und Berlegenheiten fommender Tage entziehen fonnen. Er ift geblieben, hat fich und taufend Andere jum Bertzeug fur 3mede hingeges ben, welche, feinem Befühle nicht minber, als feinem Dienft-Gibe entgegen, Fürft und Bolf unfägliche Leiben bereiteten. Bir hegen die Ueberzeugung, daß Brunner bei diefem Allem bona fide gehandelt hat, feine fubjeftive Schuld baber viel geringer ift, ale bie objektive That es erscheinen läßt. bem Eibe ber provisorischen Regierung war ja boch bie Landesverfaffung porbehalten, bie eben erft gewaltsam über ben Saufen geworfen war. Ihre Aufrechterhaltung ftanb also in actis, und bamit gab fich ber Rechtefreund ber Legas lität volltommen zufrieben. Was gingen ihn die Thatfachen an? Man hat ben Jesuiten die reservatio mentalis, in eingelnen Rallen vielleicht nicht mit Unrecht, jum Borwurf gemacht. Wir vertheidigen die Marime ficher nicht, allein noch fluchwurdiger erscheint und jene Rechte - und Wortverbrehung, welche feine objektiven Grundfase mehr anerkennt, fonbern

nur Interpretation julagt, bie man je nach Umftanben Daber fommt es, bag fein flares Recht, feine beuten fann. flare Anschauung ber Dinge, und mithin fein flares, und felbft nicht einmal objeftiv billiges Urtheil mehr bentbar ift. Daber fommt es, bag man ohne Bebenfen einen Gibbruch begeben und für einen ehrlichen Mann gelten fann. tommt es, baß man bie treueste und ebelfte Bflichterfüllung hingegen ale Meineid zu brandmarten magen barf. Staaterath Brunner bat, wie gefagt, feinen Diensteid faftifc gebrochen, und ward die Beranlaffung, daß diefer Gidbruch fich bis in die letten Reihen der Beamtung wiederholte. Der Erzbischof von Freiburg bat feinen Gib gur gleichen Beit, mit Gefahr für fein Leben, beilig gehalten, er ftellte fich, ber fcmache Greis, ber tobenben Bewegung entgegen, auf bie Befahr bin, fich und die gange fatholifche Rirche im Bunde mit ber Despotie und Reaftion erscheinen zu laffen, und rief ben Bolfern bas vergeffene Gotteswort ju: bie Dbrigfeit ift von Gott!? Der Ergbifchof, von dem großbergoglis den Dberfirdenrath jum Treubruch aufgeforbert und gebrangt, blieb ftanbhaft und treu. Die Interpretation ber Juriften absolvirt nun aber ben faktifc Eidbruchigen von feinem Berbrechen, und befculbigt ben Dann, ber in ber gefährbetften Lage feinen Gib hielt, bes Meineibes. Man beschulbigt ibn beffen gang officiell, ohne bas Urtheil ber Gerichte abzumarten, mabrend manche Borgange boch feine Begner hoffen laffen burfen, biefes Urtheil werbe ju ihren Gunften gefällt werben.

Die Karleruher Beitung hat eine Reihe von "Aftenftüden zum Kirchenstreit" eröffnet, beren erstes ber Eid
bes Erzbischofs ift, ben ich hier wortlich wieder gebe, obgleich andere Blätter, unter Anderm auch die Allgemeine Zeitung, denselben abgedruckt haben, weil ihn der Leser dieses
Briefes für das Nachfolgende gegenwärtig haben muß. "Ich
schwöre und verspreche bei dem heiligen Evangelium Gottes,

Er. R. H. bem Großherzog Leopold von Baben und Allerhöchstbeffen Rachfolgern in der Regierung, sowie den Gesetzen des Staates, Gehorsam und Treue. Fernet
verspreche ich, kein Einverständniß zu unterhalten, an keiner Berathschlagung Theil zu nehmen, und weder im In- noch
im Auslande Berbindungen einzugehen, welche die öffentliche Ruhe gefährden, vielmehr wenn ich von irgend
einem Anschlage zum Rachtheil des Staates, sei es in meiner Diocese, oder anderswo, Kunde erhalten sollte, solche
Er. R. Hoheit zu eröffnen — so wahr mir Gott helse und
sein heiliges Evangelium."

Den canonischen Eid habe ber Erzbischof mit bem Busfate geleistet: "Alles Dieses werde ich um so unverbrücklicher halten, je gewisser ich bin, daß hierin nichts enthalten ift, mas meinem Eide, der schuldigen Treue gegen Se. R. Hoh. den Großherzog Leopold und seinen Thronfolgern entsgegen seyn könnte."

Wir wiffen nicht, ob Erzbifchof Germann biefen Gib geleistet hat, benn ber Artifel ber R.-B. tragt bafur feine Beglaubigung \*). Er mag aber biefen Gib auch geleistet haben,

<sup>\*)</sup> Seitbem obiger Auffat geschrieben warb, ist ber in bemselben Sinne sich aussprechende hirtenbrief vom 3. Juni erschienen. Die protestantische "Freimütlige Sachsenzeltung" (20. Juni) rühmt die erzebischösische Ansprache als "voll apostolischer Kraft und Offenheit." Anders das große Organ der preußischen Zweckpolitiser und Utilistätschristen, der Ritter, Pastoren und speculirenden Aventuriers — mit aller Achtung vor Mannern à la Gerlach zu sprechen; aber warum mischen sie sich in solche Gesellschaft! Die "Kreuzzeitung" also ist seit ihrer schmählichen Schwenkung und der Berläugnung ihrer eigenen Principien überhaupt von Stuse zu Stuse bis zu eis ner trivialen Gemeinheit der Polemis herabgestiegen, und so ganz in die historische Schule des liberalen Gassenhauer "Wiese einges gangen, daß ihre betressenden Leitaristel kaum mehr zu lesen find. Sogar tie armen Katholiken in der Schweiz überschwemmt sie nun mit liberlichen Berdächtigungen; insbesondere aber charasteristes sie

und fo weit wir bie Sandlungsmeife bes ehrwurdigen Greis fes zu verfolgen Gelegenheit hatten, hat berfelbe treu und ohne Befahrbe biefem feinem Belobniffe gemaß auch gehanbelt; er bat Behorsam und Treue bem Regenten und ben Besehen bemahrt, wie hierüber auch im Allgemeinen nie ein ernftlicher 3meifel bestehen fann. Berbeblen lagt es fich als lerbings nicht, daß die Kassung biefes Eides auf Schrauben gestellt ift, baß fie einer Deutung unterliegen fann, nach welcher jebe Umtehandlung, bie bem fatholifden Biicof ale Pflicht obliegt, wenn er feinen Bott und ber beiligen Rirche gelobten Beborfam nicht verlegen will, möglie der Beise ale ein Gibbruch ju bezeichnen ift. Aber zum Blud ift die Falle so plump, daß es nur einiger leberles gung bedarf, um fogar ben Schein einer fo fcmeren Anflage von dem Erzbischof abzumenden.

Der Sinn, ben man allein biefem Eibe unterstellen barf, ist allenfalls ein Ungehorsam, ober ein Treubruch, ober ein verbrecherisches Einverständniß des Erzbischofs in allen, möglicher Beise, bentbaren Fällen, nur nicht in jenen, in welchen der Erzbischof fraft seiner Bürde und seines Amtes feiner weltlichen Autorität unterworfen ist. Daß die Doppelzungigkeit einer Regierung, welche von Ansang an den übelsten Billen in Erfüllung ihrer vertragsmäßig übernommenen Berbindlichkeiten gegen die katholische Rirche an den Tag gelegt hat und auf ihrem verderblichen Bege beharrt, einem Eide, wie er in dieser Form unseres Wissens von Riemand sonst im Lande geleistet wird, aber gerade diese Auslegung gibt, daß es dem Erzbischof

jenen hirtenbrief vom 3. Juni als eine heiligsprechung bes — Eibs bruchs burch "rabuliftifche Sophistereien." Berfteht fich boch fonft auf bie Achibeit biefes Artifels Riemand beffer, als herr Bagener felbft, ber Eble vom geschenften Rittergut und Ritter unbefinirbarer Imperialen!

verwehrt seyn solle, seinen Amtspflichten zu genügen, wäre ober ist vielmehr von ihrer Seite ein Geständniß, das wir von ihrer Klugheit nicht erwartet hätten. Die Regierung hätte ja somit von dem Erzbischof einen Eid auf eine Pflichtverletung, auf eine res turpis verlangt, wie ihn die Gesetzgebungen aller Länder und mit Recht verponen? Wir halten allerdings dafür, der Erzbischof, falls er diesen Eid in der That geleistet hat, würde besser gethan haben, ihn nicht zu leisten, indem schon in dieser Form eine Beleidigung seiner hohen Würde und eine Verdächtigung gegen die katholische Kirche liegt. Daß der demüthige und aufrichtige Mann dabei aber an keine Arglist seiner Gegner dachte, seuchtet ein; weßhalb auch kein billig Denkender seine Handlungsweise deßhalb tadeln und die Hinterlist einer protestantischen Regierung rechtsertigen wird.

Die Karleruber Zeitung geht aber noch weiter; fie nimmt in ihrer nachfolgenben Betrachtung in ben Rreis ber Anforberungen, welche fie an die gugfamfeit bes Erzbischofs ftellt, fogar auch noch bie Berordnungen auf. Es murbe mithin an einer Berordnung eines anderes ober ungläubigen Miniftere ober andern Beamten genugen, um bie fatholijde Rirde auch formell in Baben abzuschaffen, nachbem alle wefentlichen Bebingungen ihres Beftebens untergraben finb, und ber Erzbischof mußte bei Strafe bes Ungehorsams und bes Meineibes fich einer berartigen Berordnung fugen ? Das Unvernünftige einer folden Unterftellung leuchtet nicht minber ein, ale bie Unmöglichfeit, bag babifche Regierunge. Beamte, welche in Diefer Frage ale eine bochft befangene Barthet . erscheinen, über die Amtehandlungen bee Erzbischofe von Freis burg eine Entscheidung ju geben befugt fenn follen ! - Dt. Schlener, ber ehemalige Lehrer ber Rirchengeschichte an ber Universität Freiburg, bat soeben in einer gang trefflichen Schrift, die fogleich mit Beschlag belegt murbe, die Berfolgungen ber tatholischen Rirche an ber Universität Freiburg

ad oculos bemonstrirt. Bir fonnen nicht genng bie Dichtiafeit ber beffallfigen Documente, fo enge ber Rreis gezogen icheint, in welchem fich die Darftellung bewegt, bem Bublifum empfehlen. Wie an ber Sochschule, unter ben Augen ber Erabischöfe, ging die badifche Regierung unaufhaltsam an bie Berftorung bes fatholischen Beiftes und ber fatholischen Lehre auch an fammtlichen Mittelschulen bes Lanbes. große Angabl berfelben, obicon aus fircblichen Ditteln ju bem 3mede gestiftet, bas Studium ber Theologie burch flaffische Borftubien in allen Theilen bes ganbes moglich ju machen, murbe in bobere Burgerschulen verwandelt und ihren Stiftungezweden entzogen. Die Bolfeschulen, unter ber Leitung großentheils gang ungläubiger Lehrer, entfrembeten fich ber fatholischen Rirche immer mehr, welche beinabe nur noch auf ben unverwüftlich fatholischen Ginn ber gamilie au ihrer Erhaltung angewiesen war. Wenn mithin ber Erabifchof einft vor Gott bintreten foll, um über bas Beil ber ibm anvertrauten Seelen pflichtgetreue Rechenschaft zu geben. fo blieb ibm fein anderes Mittel, nachdem alle Borftellungen, Bitten, Rlagen, Beweisgrunde erschöpft maren, ale ber betretene Beg. Ein 82jahriger Bifchof von ber Dentweise Bermanne von Bicari fürchtet einen babifden Rerfer nicht, wohl aber bie Berichte feines Gottes, ber biefen ehrmurbigen Greis offenbar jum Bertzeuge ausermablte, um bas gerfallene Saus ber Rirche vielleicht in gang Deutschland wieber aus bem Staube erheben ju belfen. Ber ben Mann Gottes mabrend feiner neuntägigen Saft in Freiburg fab, wohin Aues ftromte, um feinen Segen ju erhalten, war auf bas tieffte ergriffen von der Canftmuth, ber Demuth, bem Botte vertrauen und ber Geiftesheiterfeit, womit ber erhabene Dartyrer feine Leiben trug. Die babifche Regierung ift im Befibe ber Gemalt, die mit Bewalt ihr niemand im gande ftreitig machen barf noch macht. Gie gebraucht und miße braucht ihre Dacht. Ueber ihr fteht aber ein noch Dache XXXIV.

tigerer, vor welchem Jahrzehnten und ganze Geschlechter bas hinschwinden wie Rauch.

Man macht fich auswärts gar feine Borftellung, welchen balb fleinlichen Dualereien, balb wieber ernfteren Berfolgungen Perfonen ber verschiebenften Stanbe megen ihrer oft nur vermutheten fatholifden Gefinnung an manden Orien ausgefeht find. Gin preußischer Collegial . Beamter aus Sigmaringen j. B., welcher nahe Bermanbte in Freiburg befuchte, murbe von bort ausgewiesen, auf ben Grund, baß er mit notorischen Sauptern ber ultramontanen Parthei verfehre; ein Regiftrator murbe in Beibelberg von feinem Dienfte fuspenbirt, meil er auf ber Strafe mit einigen, ihn aus fällig begegnenben Burgern gefprochen hatte, melden nichts zur Laft fällt, ale baß fie fur glaubige Ratholifen gelten. Diefer junge Mann begab fich in Familienangelegenheiten nach Freiburg, murbe aber von bort fogleich auch ausgewiefen und fein Recurs an die Rreisregierung nicht einmal ange-Ein ergbischöflicher Rangleibeamter befand fich in bem Saufe eines geachteten gande Pfarrer's, melder in Rolge eines fehr weichen Gemuthe und fcwachen Charaftere fich in ben letten Beiten fdmankenb gezeigt hatte; in Gegenwart biefes eingelabenen Gaftes überfielen ben Pfarrer fo beangs ftigende Rervenzufälle, daß ber Erftere um Gulfe rief, worauf ein Benebarm erfcbien, ben Baft ale ben möglichen Beranlaffer dieser Krantheitszufälle verhaftete und unter boppelter Bewachung nach bem Amteftabichen Staufen vor ben Beams ten Degger brachte. Dan trieb vor ben Augen bes Arreftanten aus ber ichlechteften Befangnifgelle einen gang verlumpten Bagabunben aus, beffen Etrobfad ber Diffanbelte einnehmen mußte, in einer Umgebung, beren Schilderung ber Anftand nicht gestattet. In biefer Lage verblieb ber Dann bis bas Beugenverbor nach einigen Tagen ergab, baß ben guten Pfarrer fcon wieberholt ahnliche Rrantheiteguftanbe befallen batten, welche von bem Bafte in feiner Beife veran-

lagt worben feien. Die geringfte Neußerung fann von ber Strafe weg in's Befangniß führen. Ein ziemlich angesehener Burger Freiburgs bemertte in ber Gegenwart eines Dritten: "es murbe boch mohl erlaubt fenn zu beten!" Diefe Borte veranlagten eine Borführung bes Mannes por ben Bolizeis Beamten und die augenblickliche Berhaftung beffen, welcher Die Aeußerung vernommen und ihr Beifall geschenft hatte. Mit biefem Lettern glaubte man weniger Umftanbe nothig zu haben. Dergleichen Geschichten tragen fich ungahlige gu. tungeangelegenheit hat namentlich die Beamtenwelt in ungeheure Bewegung verfett. Dit Schmeichelmorten ober, wo biefe nicht Eingang fanden, mit Androhung von Befängnis, Erecutionsmannichaft ic. brachten es bie Beamten naturlich faft überall bahin, daß fich die Stiftungevorstände entschloffen, ben bieberigen Buftanb, mit bem Ortogeiftlichen ale Borftanb, gelten ju laffen. Der Berfuch ber Regierung, biefen Lettern jebe Einwirfung auf bie firchlichen Stiftungen zu entziehen, mußte von ihr aufgegeben werben. Die babifden Blatter bringen nichts beftoweniger lange Berichte über bie Erflarungen ber Stiftungevorftanbe im gangen ganbe, gefteben aber felbft ein, mit welchen Mitteln bie außerlichen Buftimmungen Beisviele feltenen Duthe fommen bemerrungen murben. ungeachtet häufig vor und verbienen, unter folden fchlimmen Berhaltniffen, um fo größere Anerfennung, ale bas fcmer geprüfte Bolt feit Jahren eingeschüchtert ift. Gin Bauer bemertte in einer gablreichen Berfammlung ber Stiftungevorftanbe einer gangen Begenb: bie erften Chriften hatten ihre Sabe ju ben gugen ber Apostel, nicht ber weltlichen Beborbe hierauf erfolgte von Seiten bes Beamten eine nicbergelegt. fo heftige Scene, bag bie Anwesenden verftummten und unterzeichneten, mas man ihnen vorlegte. Undere Stiftungs. rechner erflarten, man tonne ihre Bruft burchftechen, fie aber nicht von ihrer Bflicht abweichen machen.

Bas bermalen einzelne Stimmen ber Art wiegen, wirb

;

jeber Unpartheiliche felbft ermeffen. Das Intereffe an ber Rirche ift jebenfalle rege geworben und bie Stiftungen burften vorerft gefichert fenn. Wenn fich jeboch eine Gemeinbe, wie g. B. Pforzheim ober Donaueschingen, als Barabestud besonderer Regierunge : Lovalitat auftreiben laft, ober fo ein fatholifc getaufter Phyfifus, ober ein Rleinftabter, ber fur feine Stunden ber Andacht in füßlicher Wonne ichwelgt, fich findet - in Baben muß es naturgemaß eine Legion folder Ratholifen geben - welcher feinen Bifchof über bie Reinheit ber fatholifchen Behre und "Liebe" und über ein Reich Gottes, bas nicht von biefer und ebensowenig von ber anbern Belt ift, öffentlich belehrt - bann öffnet bie Rarleruber 3tg. mit -Jubel ihre Spalten; fie bringt auch mit Corgfalt Die fparfamen Artifel, welche in ber Frembe bie babifche Regierung loben, und lobt fie felbft nach Rraften. Bas aber bie Sache ber Rirche, gleichviel in welcher form, vertritt, wirb vom Ausland abgewehrt, im Innern burch Sausuntersuchungen, Belbe und Befängnifftrafen gewaltfam unterbrudt unb am Enbe bie loyale, regierungefreundliche Stimmung im gangen Pande gerühmt, gegen welche man bochftens fo viele Rrafte aufbieten muß, daß ber Berlauf ber meiften andern Befchafte ruht. Dan überfieht, bag man teinem greifbaren Keinde entgegensteht, daß man wohl verfolgen und Opfer haben fann, bie Ueberzeugung aber nicht erreicht.

### V.

# Mussische Pfingstrosen. Anospen.

VI.

Die Revolution und bie religiöfen Seften Ruflande.

1.

#### Die Rosfolnifs ober Reber überhaupt.

In Mostau besteht feit alter Beit ber Gebrauch, bag in ber Boche nach Oftern jeben Morgen große Bolfsmaffen auf bem Blat vor ber Simmelfahrtefirche im Rreml fich verfammeln, um Religionegesprache und Dispute ju halten, wobei bas Bolf gang allein fich betheiligt, und weber Beiftliche noch Beamte, noch Abelige Theil nehmen. Die Bolizei lagt folche Berfammlungen gang ungeftort, die auch ihrer Sorge nicht bedürfen, ba bas Bolf felbft bie ftrengfte Ordnung aufrecht erhalt, und nie ein Erces babei vorfallt. In verschiebenen Gruppen sammeln fich bann einerseits bie Anhanger ber orthoboren Rirche, andererfeits bie Rosfolnifs aller Arten, befonbers aber Starowergen, und bie unter bie Saufen vertheil ten Rampfer ftellen irgend einen religiösen Sat auf jum Ungriff ober jur Bertheibigung. Der Ton bes Gefprache if XXXIV. 7

ber höflichfte und ruhigste; man zieht gegenseitig ben Sut, verbeugt fich tief gegen ben Gegner und bittet ibn um Erlaubniß, auf feine Cabe ober Kragen antworten zu burfen. Der Dieput bewegt fich mit größter logischen Scharfe. Reiner fällt bem Unbern in bie Rebe. Bleibt Giner fteden ober weiß fich nicht mehr ju retten, fo tritt gleich ein Sintermann por, um ihm auszuhelfen ober felbstftanbig bas Befprach ju übernehmen. Wurde Giner heftig ober nur ausrufen : bas ift nicht mahr! fo murben ihn fogleich bie Ceinigen gurechtweisen: bas fei fein Zwiegesprach mehr, und mare er nicht fofort rubig, fo zogen fie ibn augenblidlich in ihren Saufen Die höheren Stande nahmen fruber wenig Rotig von biefem intereffanten Bolfegebrauch; bas ift aber anbers geworben, seitbem man auch in Rugland mit bem Studium bes nationalen Lebens fich beschäftigt. Bon ber Disputation au Oftern 1841 ergablt Freiherr von harthausen einen begeichnenben Fall. 216 nämlich ein hochgebildeter Abelicher, mit einigen anbern Ebelleuten in nationale Berfleibung gehullt, fich in die Debatte mifchte, und mit viel Geschick ben Rämpfern ber orthoboren Rirche gegen einen gemandten Rosfolnif ju Sulfe fam, borten biefe nachgebenbe faum, baß ihr berebter Belfer ein Ebelmann fei, als fie hochlich verwunbert ausriefen: "Wie? ein Ebelmann, und weiß boch alles Diefes!"

Wenn biefer Bug am mostowitischen Bolfsthum einersfeits an das widerliche Siechthum des Byzantinismus erinnert, und auch von der Czarentirche mit ihrer fehlenden Ranzel nur allzu reichlich verschuldet ift, so erweist er andererseits ein rührendes Interesse an der christlichen Wahrheit, sogar in ihren einzelnsten Säben, in diesem rufsischen Bolfe, das für die Predigt des Heils ebenso empfänglich als von aller eigentlichen Seelsorge verlassen ist. Seine Religiosität ift, wie denn auch der Stammcharafter ursprünglich ein ganz ans derer war, nicht die verbockbeinte politische Religion der Gries

den. Als a. B. unter Caar Alexander die frangofifche Emigration, von Afpl zu Afpl gejagt, in Rufland mit offenen Armen aufgenommen und verforgt wurde, waren die Priefter berfelben mit ber haltung ber Schismatifer gegen fie fehr aufrieden; nicht nur ruhren fast alle Converfionen unter bem ruffischen Abel mittelbar ober unmittelbar von ihnen ber, fondern auch unter bem Bolfe felbst fließen fie nicht auf fanatische Erclufivitat. Co ergahlt ber Besuit Benry, wie et und andere' Briefter, mabrend in Riga bie Beft berrichte und bie Bopen in der Stadt confignirt maren, ungehindert ihrem Amt nachgingen, und wenn er nun in ben Spitalern bie polnischen Soldaten Beichte gebort, hatten Die umberliegenben Schismatifer ihn mit Thranen in ben Mugen angesprochen: "Bater, laß uns boch auch fo fterben, wie unfere Rameraben!" und nachbem bann ber Auffichtsarzt fcnell ein Tafelden mit ber Inschrift "Bole" über ihr Bett gehängt, habe er tros aller Strafgefete gegen bie fatholischen Converfionen über achthundert Schismatifer auf dem Tobbette in ben Schoos ber Rirche aufgenommen, und mit allen militarifchen Ehren begraben, wie benn auch fonft nicht felten gemefen, bag unter bem vornehmen Stande tatholifche Briefter ju Beichtvatern verlangt worben \*).

Man braucht biesem Bug im ruffischen Bolischarafter nur bas officielle Kirchenwesen gegenüber zu halten, um zu begreifen, baß es mehr als jedes andere, selbst kein protestantisches auss genommen, an dem Uebel der Sektirerei leiden muß. Bon der fabrikmäßig betriebenen Convertiten-Macherei der brutalen Gewalt fürchten Einsichtige noch eine Steigerung des Uebels auf den höchken Grad, und unter den Sekten selbst herrscht wegen der neuerdings gegen sie geübten Strenge wachsende Erbitterung. Sonst war es formliches Spstem der Regierung,

<sup>5)</sup> So ergabit aus Sesuiten Briefen B. M. Ettenne im Ami de la religion vom 28. Juni 1853.

gefliffentlich von ber Erifteng berfelben feine Runde haben gu wollen, wie benn auch die meiften, trop ihres entschiebenen Berfalls mit ber Staatsfirche, beren Sitten und Geremonien äußerlich befolgten. Daß fie baburch als verborgene Reinbe nur um fo gefährlicher mirtten, leuchtet ein, und baß es jest in biesen beiden Beziehungen anders geworden, ift ein schlimmes Beichen fur bie Domane ber "beiligen Synode." wird nun vielleicht bald etwas mehr über die feftischen Bustände Rußlands erfahren, als bisher, im Intereffe ber Geschichte höchst bedauerlich, der Kall war. Denn abgefeben von bem Berheimlichungespftem ber Regierung, machte fonft schon die Berfteinung ihrer Rirche und die Abscheidung bes Bopenstandes vom innern Boltsleben es ben Orthoboren felbst unmöglich, beffen beimlichen Gangen nachzugehen. Anbererfeits aber zeigten bie vielen feit anderthalb Jahrhunderten in Rußland angefiedelten Fremben für Alles eher Intereffe, namentlich die lutherischen Prediger zwar für die theologischen Bei-Bereien ber beutschen Beimath, nicht aber fur bie mit felbftgenügsamem Sochmuth betrachteten Seften ber ruffischen Rirche, worüber Freiherr von Sarthausen um so mehr ungehalten ift, ale ihm handgreiflich erscheint, daß "biefe in ber nachsten Beit eine bedeutende Rolle in ber Beltgeschichte fpies len merbe."

Von vielen ber ruffischen Seften kennt man daher oft kaum die Ramen. So von den Beslowesinigen oder Stummen, welche die Sprache verlieren, und tros aller Tormente niemals wieder zu einem Laut zu bringen waren; oder den Efstatischen vom "verherrlichten Erlöser," deren ganzer Cult sich um das heilige Schweistuch dreht, auf dem aber nicht wie im Abendlande das Antlis des schwerzhaften, sondern das des verherrlichten Heilandes abgedrückt ist. Soviel ersscheint aber in dieser Seften. Geschichte als gewiß, daß die Firirung des Byzantinismus in Rusland, die förmliche Constituirung der Czarfirche, die Wasserscheide in ihr bildet. Bors

ber liefen die Bewegungen in ihr giemlich parallel mit benen in ber abenblanbischen Rirche; fie hatte g. B. auch ihre mittelalterlichen Reform. Ceften, wie bie Anhanger bes Rary Strigolnif, ber im 3. 1375 gegen bie Ordinations = Taren. bie Obrenbeichte zc. anfturmte und, nachbem bas aufgebrachte orthodore Bolf ihn erfauft, ben Camen feiner Anfichten unter bem Sout ber republifanischen Freiheiten von Romgorob Ja, gerabe bamale ale im gangen und Bffom zurudließ. Abendlande, namentlich aber in Spanien, unter Carbinal Eimenes und unmittelbar vor bem Reuchlin'ichen Streite, ber Rryptojubaismus mahrhaft muthete, legte auch in Rugland ber Jube Bacharias ju Romgorob ben Grund ju einer Gefte beimlicher Juden, Die nicht nur unter bem Boventhum und im geheimften Rath bes Großfürften Anhang fanb, fonbern in der Person des Abts Zosimus von St. Simon, nachberis gen Erzbischofe von Mostau, fogar ber ruffischen Rirche ein Dberhaupt gab, auch trot vierthalbhundertjähriger Berfolgung mit Feuer und Schwert ale bie Sefte ber Sabbatnifi's bis beute fortbefteht, und zwar inebefondere in Sibirien febr gablreich. Eigenthumlich morgenlandischen Charafter bagegen nahmen bie ruffifden Setten an, feitbem ber formliche Staatebyzantinismus geboren warb. Seitbem wuchsen fie aber auch in bemfelben Mage an innerer Starte, Mannigfaltigfeit, gräßlichem Kanatismus und Gefährlichfeit, als jene Staatsfirche ben letten Funten moralischer Rraft verlor. Erloschen von Beit ju Beit einige berfelben, fo traten gleich wieber neue an ihre Stelle. Endlich erhoben fich im laufe ber Reuzeit auch folche Setten, die aus ihrem orthodoren Mutterhause gar nichts mehr mit fich nahmen, fondern, mas fie von Außen etwa empfangen hatten, gang bem Ginfluß bes Abendlanbes verbankten, naturlich bem protestantischen. Bas bie Bahl aller biefer gur Stunde bestehenben Geften, großer und fleiner, betrifft, fo gablte ber Ergbischof Dmitri von Roftow, ale er im Anfange bes 18. Jahrhunderte über fie fchrieb, ihrer nicht

weniger als zweihundert; ficherlich ift baher bie Bahl eher zu niedrig als zu hoch gegriffen, wenn fie für heute gleichfalls auf zweihundert festgestellt wird. Soweit Rotizen über sie zu Gebote stehen, dürften sie zum Zweck der vorliegenden Betrachtung am füglichsten in drei Richtungen auseinander gehalten und abgetheilt werden: in die orthodox Altglaubigen oder Starowerzen, in die schiematisch-morgen-ländischen Sestirer, und in die protestantisirend-abend-ländischen Sestirer.

Borber nur noch die Gine Frage: biefem faktisch conftatirten maffenhaften Abfall, ber in ftetem Bachsen begriffen ift und fenn muß, was hat bie Czarfirche ihm Anberes, aufhaltend und bammend, entgegenzusepen, ale bie brutale Bemalt? Welche andere Belehrungegabe fann eine Rirche haben, bie felbft ihre lleberzeugungefreiheit verloren, die felbft erft ber Mutterfirche in Bygang, bann ihrem eigenen Batriarchat abtrunnig murbe, um in ber absolutiftifchen Bureaufratie unterzugehen? Eine Rirche, beren Untergang im Staate man noch fur ben gludlichften Fall halten muß, weil fle fonft vor ber Zeit icon völlig innerlich verfault mare? Gine Rirche, beren corpus juris canonici ober "gottgehauchtes Steuerbuch" in einem ichwindelerregenden Rauderwelfc voll grobfter 3gnorang und Robbeit noch heute tagtaglich in einer Beife über bie romifche Rirche lugt, wie alle Seften ber Belt gusammen faum vermocht: fo, um nur Gin Beispiel anzuführen, bie Dr= thoboren belehrt, Bapft "Beter ber Stotterer" (!) habe feinen Boven befohlen, je fieben Frauen zu haben und Concubinen baju nach Belieben? Eine Rirche, bie mehr als bie verfunfenfte Gefte felber bie Fadel ber Rritif bes gefunden Denfcenverftanbes ju fcheuen hat; beren "Steuerbuch" Rom als ben Abgrund ber Regerei schilbert, mahrend ihre "Sonobe" felerlich erflart, bie mit ihr ju vereinigenben Unirten feien von jeber und auch jest im Dogma vollig einig mit ber ruffifchen Rirche gewesen - bieselben Unirten, von benen anderer-

feits ber Davft ftete gelehrt bat: fie feien im Dogma gange lich fatholifch und ihre firchlichen Ginrichtungen ebenfo berechtiat, wie die lateinischen ? Gine Rirche, die ihr Dberhaupt fic nehmen laffen mußte, bamit fie nicht fortan fich fur "eine besondere und vortrefflichere Monarchie" als bas weltliche Carthum halte und nicht "grundlofe Discurfe herrschfüchtis ger Beiftlichen Feuer an foldes Stroh legten;" bie babei von Beter I. horen mußte, ihre Unduldsamfeit und Unwiffenbeit forbere bloß auch die bes Bolfes? Eine Rirche, ber aus bemfelben Grunde ihre von Beter I. und III. noch übrigge= laffenen Buter unter Ratharina vollig genommen murben, weil ihr von roben Sitten, Ignorang und Borurtheil ftrogenber Rlerus fie nur migbrauche und ber Ergiebung bes Bolfes im Bege ftebe; bie fur alle bicfe Magregeln ftete faufliche Bischöfe im Ueberfluffe bot, und nun einen Rlerus hat, ber feitbem völlig um Unsehen und Ginfluß gefommen ift? hat man bem niebern Rlerus Anberes überlaffen, als bas medanische Rirchenhandwerf; bie Lehrgewalt gehort icon feit bem Anfang bes 16. Jahrhunderte nicht mehr ju feiner Damale bereite marb die Predigteensur einge-Competenz. führt und immer nur eine zuvor revidirte Ausarbeitung zum Bortrag jugelaffen; und noch jest ift bloß bas Ablefen gebrudter Somilien und approbirter Predigten gestattet; ju prebigen ober nicht, ohne besondere Erlaubniß bes Bischofs, will bie Synobe noch immer nicht in die Bahl bes einzelnen Bopen ftellen, meil fie die Berbreitung heterodorer Lehren und Ibeen fürchtet, ober weil fie überhaupt im Bolfe bie Uniculb bes Gemuthe nicht beunruhigen laffen will - Ungefichts ber zweihundert Geften im Lande.

Bas follen bergestalt gegen bas Borbringen ber Settirerei die 120,000 Popen mit ihren 52 Bischöfen ? Raturlich predigen auch diese nicht, als etwa bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, und bann ift bas anbesohlene Thema ber Hauptglaubenssat vom gottverliehenen Patriarchate bes Cza-

ren. Es gibt auch eine Ratechismuslehre in Rufland, beren Sauvtboama aber wieber biefer Blaubensfat ift. Art Gehorsam," fragt ber Landestatechismus, "schulben wir Sr. Majeftat bem Raifer von Rugland?" "Antw. Ginen ganglichen, leibenben und unbegrengten Behorfam in jeber Rudficht." "Borin besteht bie Berehrung, bie wir bem Raifer foulben, und wie muß fie fich außern ?" "Durch einfältigfte Unterwürfigfeit in Borten, Geberben, Betragen, Gebanten und Sandlungen." "Worin besteht bie Treue gegen ben Raifer?" "Darin, bag wir seine Gebote auf bas punktlichfte ausfuhren, ohne fie ju prufen." "Beldes find bie übernaturlich. geoffenbarten Grunbe für folche Berehrung?" "Antw. Daß ber Raifer ber Stellvertreter und Reicheverwalter Gottes ift, feine gottlichen Gebote auszuführen." Richt etwa bloß meltlicher summus episcopus in ber Rirche ift er, sonbern ihr eigentlicher priefterlich-faiferlicher Brophet, b. i. ein formlicher Dalai- Lama \*)! Diese Predigt ift auch die einzige Predigt, welche in Rufland gegen die Reperei angewendet wird; ob ein Bischof, ein Bope, ober ein Bolizei-Commiffar fie vortrage,

<sup>\*)</sup> Der theologische Dilettant Rammerherr Murawleff (f. Darmft. R.s 3. 1853. S. 771) tabelt an ben Broteftanten baber febr bart, "nachbem fie bie hierarchie und bas Priefterthum felbft als Saframent aufgehoben, bas Beilige mit bem Beltlichen unrechtmäßig vermifcht, und ju gleicher Beit bie Beiligfeit ber firchlichen Sals bung ihren Dachthabern weggenommen ju haben, mahrend nur im Morgenlande ber achte Begriff von ber toniglichen Burbe fich vollständig erhalten habe." - Aber biefem Rangel eben fcheinen unfere driftlich:germanifchen Ritter fehr genial abhelfen gu wollen, baburch, baß fie nun umgefehrt bas Beltliche mit bem Beiligen vermischen. Die "Rrenggeitung" (7. Juni) wenigstens verfichert, im Gegenhalte ju ben fatholifchen Beftrebungen "gegen und über ben Staat", in Baben g. B.: ihr "evangelischer Staat" fei unablaffig beftrebt, "immer driftlicher ju werben, und bie Rirche ims mer freier ju machen, feine Inftitutionen babei gleichsam felbft als ein - firchliches Amt betrachtenb."

ift offenbar gang gleichgültig; es ift fich eben barnach zu achten, wo nicht, ift und bleibt für folde Rirchenfragen boch immer ber Bolizei - Direktor — rechter und allein competenter Bifchof.

Der Rlerus bagegen ift bloger "Berrichter," folange bie Leute feinen Geremonien gufehen wollen. Ginem Abfall gus vorzukommen ift er gar nicht qualificirt, benn er bat keine Seelforge, und ebenbeghalb nirgende ben Ginflug und bie Stellung, wie ber Rlerus in andern ganbern. Und boch ift gerabe ber Ruffe ohne Unterschied ber Rlaffen voll tiefer Des votion und ftrengften Geborfams gegen bie firchlichen Borschriften; die ceremonioseste Dame, felbft ber Freibenfer und Atheift, faut unbedingt und faft unwillfürlich in jeber Rirche, Die fie etwa mit Kremben betreten, por irgend einem Seilige thume nieder und füßt es bemuthig, nachdem er mit ber Stirne bie Erbe berührt. Man follte bemnach meinen, nirgende mußte ber Rlerus einflugreicher fenn! Das fattifche Begentheil aber ift nur ein neuer Beweis von bem blofen Kormalismus ber Orthoborie, welcher hinwiederum die fruchtbare Mutter ber in's Ungemeffene machfenben Bahl ber Seften ift. Dag ber Klerus bloß und allein als Bermalter biefes tobten Formelmefens ericeint, und feine geiftige Birtfamteit gleich Rull gilt, zeigt auch ber fonberbare Umftanb, bag bie Ceften niemals von Geiftlichen ausgegangen find; bei ber geiftreichften aller ruffifchen Seften, ben Duchaborgen, finbet fich überhaupt feine Berfonlichfeit aus bem civilifirten Stanbe, am wenigsten ein Priefter, und bei ber Ausscheidung ber Starowergen find gmar einige Bopen mitgelaufen, aber nirgenbe haben fie es auch hier zu moralischer Bedeutung gebracht, nirgende fteben fie an ber Spige ober in leitenber Stellung. Sie find eben bloß fur ben Altar gebrillt, wie ber Solbat für bie Barabe; was man von neuerlicher Befferung in diefer Sinfict ergablt, mag babingeftellt bleiben, wenn fie nur nicht übel ärger macht; bis jest war jedenfalls bie Bopenschaft so eingelebt in ihre schmähliche Entwürdigung, bas fie nicht einmal mehr bie Doglichfeit begriff, ihr abzufallen!

Das Brognostifon für bie orthobore Rirche lautet alfo trube; febr trube, wenn man auch nur gang außerlich ihre geiftliche Beerschaar im Conflift mit ben Geftirern fich benft, beren Physiognomie burchgebends nichts weniger als eine ver-Schon ber Umftand fteht jeber innigern Begieb. ung jum Bolfeleben, alfo jeber erfolgreichen Befampfung ber Ceftircrei, entgegen, bag bas Boventhum eine formliche Rafte Jahrhunderte lang an berfelben Scholle gefeffen und nur unter fich heirathend bilben bie Briefterfamilien einen erblichen und in fich abgeschloffenen Stand; fo bat fich unter ihnen feit achthundert Jahren bas reinfte und unvermischtefte Slavenblut erhalten, aber auch alle Rachtheile beffelben. Rur Sohne von Bopen fonnen wieder Bopen und Diakone werben (bloß in Weißrußland auch Abeliche), und ber Bope hat bie Boventochter zu beirathen; ja bie Bovenfohne muffen nach bem Gefet wieder Bopen merben, man bisvensirt fie jeboch, wenn fie bedeutende Unlagen zeigen, gerne, fo bag eigentlich nur ber Ausschuß übrigbleibt. Rommt ber junge Rlerifer aus bem Seminar, fo ift bie erfte Bedingung feines Fortfoms mens, ju heirathen, ba er fonft nicht geweiht wird; meiftens foliegen bie Eltern felbft bagu einen fpeculativen Sanbel ab, und die Folge bavon ift die Allgemeinheit hauslichen Unglude unter ber Popenicaft, Die judem materiell außerft armselig gestellt ift, und baber meiftens entweder in ben befannten Lastern moralisch verkommt ober aber in ein bettelhaftes Berhaltniß ju Patron und Gemeinde gerath, in bem am menigften eine Seelforge gebeihen fann. Barthaufen bezeugt, er habe bie Wohnungen ber von ihm besuchten Boven in ber Regel ichlecht und ichmutig gefunden, oft ichmutiger als die ber Bauern, ihre Beiber und Rinber burch ihr folump. riges gemeines Wefen von besonders wiberwartigem Einbrud, namentlich die Popenweiber burchaus roh und um nichts ge-

bilbeter als die gemeinen Bauernweiber. Bas foll nun alle neuere Bilbung in Seminarien belfen, wenn bie Grunblage ber erften Erziehung im elterlichen Saufe also elend und erbarmlich ift? fragt fich ber Kreiberr. Er gesteht auch, bag ber Berfuch aus Tochtern verftorbener Boven in ben Rlöftern tuchtige Dutter ju bilben, miglungen fei, bie feiner Bebilbeten bann nicht mehr in ben niebrigen Bopenhaushalt taugten, auch wegen mangelnder Ditgift höchstens von nieberen Rirchendienern heimgeführt mur-Es ift bemnach nicht verwunderlich, wenn, wie ben. jungft öffentliche Blatter berichteten, alljahrlich wenigftens zwei Brocent der Bovenschaft wegen schwerer Berbrechen degrabirt, funf Brocent wegen Bergeben ftrafrechtlich behanbelt werben; und bag folche außerft rohen, nur auf ihren Bortheil bedachten Menschen ohne alle Bildung fich um Geels forge und Unterricht fummern follten, ift unbentbar. hausen vertröftet awar, mit bem jungern Rlerus fei es feit 15 Jahren beffer geworben; aber in bemfelben Dage murbe er von ben Bischofoftublen felbst herab calvinisirt! Und bann - was wird auch er gegen bie bestehenden moralischen und intelleftuellen Berbaltniffe ber Sprengel mehr ausrichten fonnen, ale bie alljährliche Ginfendung ber Beichtregifter in feiner Stellung, wo unter Anberm ein jahrlich erneuerter Ilfas formlich jur Rirchen-Spionage zwingen barf, indem er ben Beichtigern befiehlt, von allen etwa bebenflichen Beftanbniffen ber Beichtfinder bei ber Beborbe Rechenschaft abe zulegen?

Bum Glude fommt ber firchliche Formalismus bes Ruffen feiner Bopenschaft zu Gute; man hat die größte Ehrfurcht
vor dem Amt und der Weihe des Popen, und findet sich im
übrigen nicht im mindesten alterirt, wenn er als Feldpater
z. B. trunfene Excesse durch Ruthenhiebe vor der offenen
Front bußt, nachdem der Profoß ihm zuvor ehrfurchtsvollst
die Hand gefüßt, Ceremonien, wie man sie in Deutschland

1813 ff. nicht felten zu beobachten Belegenheit batte. Der Ruffe ift fich eben gar nicht bewußt, bag an feine Rirche auch Anspruche auf moralische Birtungen gemacht werben tonnten. Bo er etwas von verebelnber Ascefe bemerft, nimmt er fie baher mit um fo größerer Freude als ausnahmsweise Bugabe bin; er ift befthalb auch bem Colibat haltenben fcmargen ober Rlofterflerus viel mehr gugethan, als bem verheiratheten Beltflerus. Bie aber fteht es in ber Birf lichfeit auch mit jenem Rlofter-Rlerus? In Die Rlofter tonnen Leute aus allen Stanben, auch Leibeigene als bienenbe Bruber, eintreten; man findet felbft Abeliche im Donchofleib, benn biefes ift bie Uniform ber Bisthums-Canbibaten, inbem alle hohern Rirchenamter nur aus bem Rlofter-Rlerus befest werben. Junglinge aller Art treten baber von ben theologifcen Acabemien her in bie Rlofter ein, aber nur, um fofort als Monche in die Rangleien ber Bischofe und Retropoliten überzugehen, und gleichsam als beren Militar - ober Civil-Abjutanten eine Carriere fich zu eröffnen, wie jeber andere Dienft in Rugland es ift. Bas den andern Theil des Mondsmefens betrifft, ber um eines beschaulichen Lebens willen eingetreten fenn follte, fo hat Ratharina gwar bafur geforgt, bag bie Rlofter nicht mit ben Gefahren bes zeitliden Ueberfluffes zu fampfen haben; fie friften vielmehr vom Almofen eine färgliche Erifteng, und namentlich fieht man jum öffentlichen Aergerniß auf allen Stragen bettelnbe Ronnen. Dennoch ichilbert Barthausen fie als febr versuns fen und zuchtlos, insbesondere bie Ronnenflofter als fo verfommen, bag einige ftrengen Bifcofe in neuefter Beit faum wenigstens eine außere Difciplin herzustellen vermochten. Bang anders als parallele Thaten im Abendlande, und trop alles Buthgeschreies unter bem Rlerus, hat baber jene Rlofterguter-Safularifation Ratharina's im Bolfe weber Auffehen, noch Difbilligung erregt. Selbft ben Rloftern ber fonft fo ftrengen und fittenreinen Starowerzen fagt man große Bucht-

lofiafeit nach, und erzählt z. B. von einem Klofter im Gouvernement Olones, wo Monche und Ronnen ungescheut gufammenlebten, und ihre Rinder haufig im naben Gee erfauften; wenn bann bie Ortspolizei alle zwei Jahre bie Infpis cirung bes Sees anfundige, entftehe gewaltiger Rumor, und ber Isprafnit erhalte fur bie Gefälligfeit, nicht zu inspiciren, gewaltige Summen. Merkwürdigerweise find auch alle, von Beter I. an, intenbirten Reformen bes Mondewefens miglungen, inebefondere alle Berfuche, ihm eine in Liebeswerfen thatige und praftifc aufopfernbe Richtung auf Schulen, Rranfenpflege zc. ju geben, babei aber bennoch ben firchlichen Boden bes Ordenslebens nicht zu verlieren, und zur bloßen Rublichfeite - Unftalt herabzufinfen. Rur ju Troiba verfeben bie Monche ein Bilgrimespital; mit Creirung orthoborer barmbergigen Schwestern hat die vorige Raiferin fich vergebens abgemubt, und eine von Sarthaufen febr gepriefene, auf eigene Kauft gebilbete, und mehr als 500 Frauen umfaffende Congregation ju Arfamaß weiß hinwieberum bie Carenfirche, ohne daß jene ihr eigenthumliches Leben verliere und fich felbft vernichte, nicht in ihren verfchreiberten Drganismus einzuschachteln \*).

Mit folden Mitteln und Erägern ihrer geiftigen Rraft nun wird biefe Rirche ihrerselts ber großen Krisis entgegens getrieben, welche bie abendländische Kirche seit bem Anfange

<sup>\*)</sup> Bgl. über die Daten Harthaufen III, 91; II, 484; I, 349; III, 209; I, 102; III, 99; I, 74. 159. 486; III, 86; I, 322. 354. 89. 325. — Die Schrift: "Rußland und das Germanenthum" I, 139 ff. 138. — H. Schlosser: die Kirche Rußlands und das europäische Abendland. S. 89 ff. — Hefele: die russische Kirche, in der Tübinger Quartalschrift. 1853. S. 379 ff. — Perrmann: Geschichte des russischen Staats. V, 29. 248. 311. 328. 558. — Krasinsty I. c. p. 254. — Berliner Protest. R. 3. vom 15. April 1854.

bes 16ten Jahrhunderts glorreich beftanden hat - entgegengetrieben burch Geften bilbungen, bie an fich fcon, und abgesehen von ihrer relativen Berechtigung, furchtbarer find, ale alle mittelalterlichen bes Abendlandes. Dieß icon beghalb, weil feine unter ihrer ungeheuren Bahl, bie um mehr ale bas Doppelte bie Bahl aller in bem taufenbiabrigen Mittelalter bes centrum unitatis bagemefenen Abmeidungen übertrifft, von Gelehrten ober irgendmie Gebilbeten gepflangt, gepflegt, erhalten worden und wird, fonbern alle ale bie ureigenen und naturmuchfigen Brobufte bes traurig verfummerten firch. lich officiellen lebens im Bolte, ausschließlich unter bem gemeinen Manne felbft, ausgehen und erfcheinen. Geitbem bie Regierung in neuefter Beit fie nicht mehr ignoriren tonnte, weil bie Geften auch felbft aus bem fruhern Schein-Anschluß an die orthobore Rirche mehr und mehr offen und . fed herportraten, und baber mit Strenge gegen fie einschreiten mußte, ift bie Erbitterung, und mit ihr bie Gefahr ber Rrifis naturlich auf ben bochften Grab geftiegen.

2.

Die Starowerzen, t. i. Altgläubigen, ober bas Schisma im Schisma.

Bon der großen, nicht minder politischen als religiösen Bedeutung des Starowerzenthums war in diesen Blättern schon wiederholt die Rede. Bom czarischen Standpunfte aus mag es allerdings an sich schon mit unter die Rossolsniss oder Reger subsummirt werden; von dem abgesehen weist es aber nur ein Schisma im Schisma auf, und unsweiselhaft hängt der Makel des Abfalls vom orthodoren Kirchenprincip nicht ihm, sondern umgekehrt dem officiellen russischen Cäsaropapismus selber an. Das Starowerzenthum ist nichts anderes, als die verwaiste russisch-orthodore Kirche sim Kampse gegen die czarische Usurpation. In seiner Gesschichte sind zwei Perioden sehr wohl zu unterscheiden: die

vor petrinische und die nachpetrinische. Man mag die erfte Periode auch die antinisonianische nennen; in ihr drehte sich das Schisma im Schisma im Grunde bloß um die Frage liturgischer Aenderungen. In der zweiten Periode dagegen bewegt es die eigentliche große Kirchenfrage von der bespostisch-dureaustratischen Vergewaltigung der Kirche durch das Czarthum.

Die Altgläubigen von 1639 bis 1720 batiren von ber liturgifchen Reform bes Patriarchen Rifon. Schon lange nämlich ward die außerfte Berwirrung bitter gefühlt, in welde die mit ber trefflichen altflavonischen Bibelübersepung ber beiligen Eprillus und Methodius nach Rufland gefommenen liturgifden Bucher ber orientalifden Rirche in ber Salbbarbarei ber Zeiten gerathen maren. Schon im Jahre 1520 war ber fprachgelehrte Monch Marimus vom Berg Athos jur Revision ihrer leberfetung in altflavonischer Sprache, bie in Rufland noch heute Rirchensprache ift, herbeigetommen, von ben Dosfauer Fanatifern aber ber Falfdung ber heiligen Bucher bezüchtigt, und 1555, in ein Rlofter gesperrt, geftorben. Sundert Jahre fpater trat enblich ber Batriarch Rifon mit einer nach ben alteften Sanbichriften von Athos hergestellten Revision bee Tertes hervor, und befahl beren allgemeine Ginführung unter Caffirung bes bisher gebrauche ten Tertes. Aber nun brach ber Sturm berein; Die vermundbarfte Stelle ber orthodoren Rirche legte fich bloß. Sie hat feine lebenbige firchliche Lehrautorität; fie befennt Chriftum ale bas einzige, und nur ein unfichtbares Saupt, aber bei vorfallenden Differengen tann fie ihn eben nicht um Enticheidung fragen. Gie recurrirt baber in bogmatischen und verwandten Fragen auf die Bibel, welche ihre Sierarchie, die überhaupt bloß Trägerin bes Cultus ift, ex cathedra mit bet Tradition ber erften Jahrhunderte gufammenguhalten hat. Gis gentlicher Glaubensgrund ift bemnach bie Trabition, aber nicht die lebendige und emige, nicht ber nimmer abschließenbe

und unsterbliche consensus gentium ber fatholischen Rirche, fonbern wieder nur die todte ber erften vier Jahrhunderte, Die erftarrte oder eingefrorene Bartial-Tradition. Ragt irgend eine Entscheidung aus ihr auch nicht fichtbar bervor, fo bat fie boch immer die Brafumtion biefer Tradition für fich, in fofern fie bem einmal Beftebenben Recht gibt. Bas ift, muß fenn, weil und wie es ift als hergebrachtes. Eine Unterfceibung bes Unmefentlichen vom Befentlichen fann bier nicht Blat greifen; Alles, mas bergebracht ift, ift unabanberlich und gottlich mahr, wie es ift und weil es ift; benn weil es ift, mar es immer, und hat bemnach bie Trabition für fich, wie es ift. So benn auch bie gabllofen Sprach-Barbareien bes verborbenen Rirchenbucher . Tertes und Unordnungen bes Ceremoniales. Die bochften Burbentrager bes Schisma traten im Concil von 1664 jusammen, und fanftionirten bie Revision; alle vier anatolischen Batriarchen thaten ausbrudlich bas Bleiche; aber Alles umfonft. Es galt bas Princip jener Tradition, und bas Diftrauen bes renitenten Bolfes wurde nur um fo tiefer; es ging nun auch über Rifon hinaus, bem man vorwarf: er fei Bolenfreund, Arpptofatholif, ober: er mache es gerabe fo, wie ber beutsche Quther; es verbreitete fich über bie gange Sierarchie. Rifon batte auch ficher gar nichts ausgerichtet, wenn nicht bie weltliche Macht zwingend eingegriffen hatte. Fur bie aus bem Theilfürstenwesen endlich im Mostauer Carthum erftandene Einheit bes Reiches war bie Uniformitat bes Gultus icon politifc febr wichtig; fie ließ baber ohne weiteres bie neue Liturgie bruden, und verbot ftrengftens, von nun an einer geschriebenen fich ju bedienen.

Aber ein großer Theil des Bolfes blieb ftandhaft bei der Geiligkeit der orthodoren Tradition; er glaubte fie gegen die momentan abgefallene Sierarchie und die usurpirende weltliche Macht zumal vertreten zu muffen, und gebraucht bis zur Stunde ftatt der oktrovirten Drude nur die verpon-

ten geschriebenen Liturgien, allen und jeden Drud berfelben an fich icon verbammenb. Raturlich, mar ja biefes Druden auch nicht bergebracht, wibersprach ja jebe typographische Bervielfältigung geradezu ber Tradition! In bemfelben Dage nun, ale bie Billfur ber weltlichen Macht bie Sierarchie felbft bewältigte, befestigte fich in ben Altgläubigen Die Uebergeugung, baß bie gange Rirche vom Antichriftenthum burchfauert fei. Der wilbe Fanatismus ber Sufiten und ber erften Wiebertaufer trat auf ruffifchem Boben in Scene. Babrend Rifon felbit feine politische Allians mit ber Absehung bezahlte, welche baffelbe Concilium von 1664 megen anderweitiger Differengen mit bem Cgar über ihn verhangte, ents brannte ein formlicher Rrieg zwischen bem Czarthum und ben Unhangern bes nichtrevidirten Tertes ober vielmehr ber orthodoren Tradition überhaupt. Ihr Kührer, ber Bischof von Rolomna, ward in ein Rlofter gesperrt, in ber Sauptstadt felbft tam es ju argen und blutigen Conflitten, am heftige ften aber trat die Opposition im Rorben bervor, an ben Ruften bes weißen Deeres, woher eine Fraktion berfelben ben Ramen Bomorane, b. i. Ruftenbewohner, erhielt. ihr Centrum, bas Infelflofter Colowiegt, im 3. 1678 mit Sturm genommen wurde, nach langer und verzweifelter Begenwehr, fturgten viele ber Bertheibiger fich jubelnd in bie Klammen ber brennenden Festung, um der Balme bes Martorthums theilhaft zu werben. Je mehr bie Starowerzen an ihren Sauptfigen erbrudt murben, befto weiter verbreitete fich ihre Lehre über Die entlegenften Provingen, namentlich in Gibirien und unter ben Rofafen am Don, burch Auswanderung auch in Bolen und in ber Türkei.

Tropbem hatte sich die Trennung vielleicht allmählig geshoben — benn nach und nach mußten ja auch jene Reuerunsgen etwas Hergebrachtes und Traditionelles werden — wenn nicht Peter I. durch seine Resormen in völligen und unheilstaren Bruch eingetreten wäre nicht nur mit der ganzen

traditionell überlieferten Berfaffung ber Rirche, fonbern auch mit bem ruffischen Bolfsthum felbft. Bon jest an icon maren Altgläubige und Altruffen oft faum mehr ju unterscheiben : ihre Opposition ging nun gegen bie bespotischebureaufratische Unterjodung ber Rirche überhaupt, fie murbe firchlich politifch im großen Style. Die eigentlichen greifbaren Differenge Bunfte mag man lacherlich und findifch nennen; aber fie erlangten von jest an die hohe Bebeutung öffentlicher Erfennungszeichen und Symbole ber firchlichen und nationalen Treue. Sie berühren nirgenbe bas Dogma, fonbern immer nur Ceremonien und Gebrauche. Die Starowergen befreugen fich mit Daumen, Rlein : und Ringfinger, Die Orthodoren mit Daumen, Beiges und Mittelfinger. Jene fprechen ben Ramen Jesu breifilbig aus, und gehen bei ben Brocessionen rechts um die Rirche; biefen hatte Rifon geboten, links ju Jene tragen und beten fammtlich bie Rofenfrange, unter biefen nur bie Monche; jene fingen gu Oftern bas Allelujah zweimal, diese breimal. Aber einige Bunfte beuten bie Stellung bei ber ebenfo beiligen, ale bier vollig einges frorenen Tradition gegen alle und jebe religiofe, politische und sociale Neuerung ober Reform icon an fich fehr flat und ichlagend an, andere find als bas Schiboleth berfelben ausbrudlich hingestellt. Go ift es g. B. eine hochft fonberbare Thatsache, daß die Starowerzen bas Tabafrauchen, Raffee - und Theetrinten fur Gunbe, Die moderne Rartoffel für eine Frucht bes Teufels halten. Anbers, nur um einen Farbenton andere, ale vor achthunbert Jahren und langer üblich mar, geschweige benn in weltlichem und occidentalis fchem Styl gemalte Bilber fur religiofe Erbauung verbammen die Starowerzen als unbedingt fündlich und fegerisch; aber, jum Beweise, wie tief jene erstarrte Tradition im gangen Ruffenthum fich eingelebt hat, feben auch bie ftaatstirchlichen Orthoboren folche mobernen Malereien fehr ungern \*).

<sup>\*)</sup> Ramentlich bie Starowerzen gebrauchen nur gang alte Bilber, auf

Ebenso ift es mit ber von Beter L becretirten Bart-Reform. Die Starowergen erflaren bas Abicbeeren ber Barte für eine Toblunde gegen ben beiligen Geift, und ber gemeine Orthos bore thut im Grunde feiner Seele ebenfo, und amar nach ben Borfdriften ber frubern und freiern Rirche mit allem Rechte. Das Concil zu Mostau von 1551 batte ausbrudlich entschieden, bas Abscheeren bes Bartes fei eine Gunde, Die felbft bas Blut ber Martyrer nicht abmafchen fonne, und wer seinen Bart raftre, fei ein Reind Gottes, ber ben Denfcen nach feinem Bilbe erschaffen \*). Wenn jeboch auch feine folde bogmatifche Entscheidung aus ber Trabition über ben Bart vorlage, wurden die Starowergen mit nicht minberm Grund erfennen: bas Barticheeren fei nur bas Cymbol gewesen, unter bem Beter ihnen bie occibentalifche Civilifation habe aufzwingen wollen.

So geht benn die firchliche Opposition gegen den Cassaropapismus, welche dem Reime nach schon im Antinisonias nismus lag, ganz natürlich in Opposition gegen die ganze

Goldgrund gemalt, oder solche, die von den Malern der Sefte ges nau nach den alteren Muftern copirt find. Jene alten Bliber find denn auch nicht, wie die neueren, Ersindung der Maler; sie gelten vielmehr als wirkliche Portraits der heiligen, oder vom himmel gefallene mirakulöse Bilder, durchaus solgerichtig nach dem grieschischer worauf sammtliche, in kirchlicher Geltung stehenden Absbildungen der Jungfran Maria in Holzschnitt dargestellt find — 77 an der Jahl, deren jede ihren besondern Namen hat, und als wunderthätiges, vom himmel geschenktes Bild gilt. Da gibt es eine heilige Mutter Gottes von Kasan, von Smolenst zc., aber auch eine Germanskasa (angeblich ein Gnadenbild in Salzburg), und eine Rimekasa (römische, d. i. das Loretto Bild).

<sup>\*)</sup> Die Gegner antworten freilich barauf: bas Welb fei ja auch nach bem Bilbe Gottes geschaffen, und habe boch keinen Bart. Die Berstheibiger bes Bartes berufen sich hinwiederum auf 3. Mos. 21, 5: "Sie follen auch keine Platte machen auf ihrem haupt, noch ihren Bart abscheeren."

bureaufratifche Defvotie bes mobernen Czarthume über. 216 folche ubt bas Starowerzenthum im Bangen und Großen heutzutage feinen Ginfluß in Rufland \*). Seine Anbanger haben auch von den nationalen Tugenden noch am meisten bewahrt, und zeichnen fich aus burch Sittsamfeit, Strenge, Ordnung und Reinlichkeit. Dennoch find fie auch an Bildung bem übrigen gemeinen Mann überlegen, obwohl freilich nicht an moberner; besonders im Rorden ift bas Lesen und Schreiben unter ihnen etwas allgemein Befanntes, aber nicht in ruffifcher, fonbern nur in altflavonischer Schrift. In ihren Rlöftern fertigen die Ronnen unaufhörlich fehr zierliche Abfcbriften ihrer alten Rirchenbucher auf ben Rauf; übrigens wird auf alle folden Rlofter fehr eifrig gefahnbet; erft noch im 3. 1838 murben brei berfelben, und gwar von ben größten, am großen Irgis Broving Saratow mit Militar überfallen und ihr Inhalt nach Sibirien verfest. Sie maren recrutirt aus besertirten Solbaten, in Sibirien entlaufenen Berbrechern und fortgejagten Brieftern ober Monchen, furg aus ben befannten ruffifchen "Ungludlichen," beren Anfammlung ben Starowerzen gwar feine befondere Ehre ju machen fcheint, aber, offenbar nicht ohne tiefe Bedeutung, principiell in ihrer Praxis liegt. Ihre Hauptsite haben sie noch immer in Sibirien, am Ural, im Rorben überhaupt und unter fammtlicen Rosafenstämmen. Ueberall aber tragen sie jene Eine gemeinsame Eigenthumlichfeit ber ruffifden Geften, bie ihnen eben ihren hochft gefährlichen Charafter gibt: bag fie fich ausfolieflich nur unter ben Bauern, und ben Raufleuten ober Fabrifanten finden, die unmittelbar aus dem Bauernstande hervorgegangen find und ihren national-ruffischen Typus noch bewahrt haben. Der Abel oder die gebilbete Rlaffe überhaupt schließt nirgends Starowerzen in sich; ebensowenig besitzen biese

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie obigen Daten bie betreffenben Auseinanderfegungen bei harthaufen und Rrafinety.

irgend eine Literatur, es fehlt ihnen ganglich an Gelehrten und eigentlichen Theologen. Denn bas Trabitionsprincip bes Staromergenthme bedingt absolute Unfabigfeit fur jebe freie, felbftftanbige Entwidlung, und anbererfeits ift es burdaus unverträglich mit ber mobernen Cultur. Diefe, nach Rußland verpflangt, ift ja eben nichts Anderes, als die Regation aller ruffischen Tradition. Die Starowergen in ben großen Stabten bleiben baber auch, fobalb fie burch Sanbel und Kabrifen reich geworden, nur in ber erften Beneration noch treu; ihre Rinber, fobald fie eine gute Erziehung genießen, wie Rrafinoty fagt, icheeren fich icon ben Bart, gieben ben Raftan aus und ben Frad an, legen jugleich bie religiöfen und fittlichen Tugenden ber Alten ab, um fich ber allgemeinen Corruption anzupaffen, und gehören fortan gur Staate. Cza-Dennoch versichert ber genannte Graf: bereits im Jahre 1830 habe ihm "ein hoher Staatsbeamter bie von Tag ju Tag junehmenbe Bahl ber Starowergen auf ungefähr fünf Millionen angegeben," also auf gehn Brocent ber orthoboren Bopulation.

Diese Masse ber Altgläubigen selbst zerfällt aber in fast zahllose einzelnen Fraktionen ober Schattirungen, die sich jestoch zunächst in drei Richtungen auseinanderhalten lassen, und zwar indem der Umsang das Kriterium bildet, in welchem sie sich je den Absall der Hierarchie vom Traditionsprinscip, also von der christlichen Wahrheit und göttlichen Ordnung, solglich das Berderbniß der orthodoren morgenländisschen Kirche denken. Die erste, übrigens schwächste Richtung ist die der Blagoslowennye oder Gesegneten; sie repräsentirt die relativ mildeste Ansicht über die Czarensirche, von der sie auch den officiellen Titel: Jedinowerzen oder Gleichgläubige erhalten hat, da sie in einer Art Union mit der Staatssirche steht, wenigstens dem Scheine nach. Seit Katharina II. warren nämlich bis zur Stunde stets alle Stränge zur Verschsnung der Starowerzen angespannt; man gab ihnen in der

·į

i

Sauptfache fogar vollständig nach, indem i denbe Liturgie ihnen feierlich garantirte, beg freie und unabhangige heranbildung ihr beren Beihe, nicht nach bem neuen Ritus, fo ben alten Gebrauchen; nur follten fie bafür ber Staatsfirche weihen laffen, alfo beren Si lich anerfennen, und bamit ben Glauben . pom Traditionsprincip faftisch besavouiren. folg aller folden Conceffionen war nur ein auch bie menigen Gemeinben, welche fich ba Staatefirche vereinigten, fteben außerft fprobe miftrauen insbefonbere ihren von ben Ctac weihten Brieftern. Auf ber Rormallinie, un bes Schisma im Schisma fteht bie zweite Ric jahlreichen Staropbrabgi, von jenen "Gleichglat unterschieben, bag ihr Bruch mit ber Ctaatofii und abfolut ift. Einft follen fie noch eine ? Rlofter und Bischofe in ben Balbern bes N haben und von biefen legitim geweihte Priefter rottung aber und bem Aussterben berfelben b. mit fogenannten gauflingen, bas ift ausgestoßen tigen ober um theures Gelb erfauften Bopen, Staatsfirche abichmoren laffen, und bann buri gensspruche, bie "Befferung" genannt, entsundig timiren. Es erübrigte nur noch ein und zwar licher Schritt ju ber Ansicht, baß eine von feberi fen in einer abgefallenen Rirche vollzogene Dr folut nicht legitimirbar fei. Gie ift in ber br tung ober ber ber Bespopomischina, b. i. Brie treten. Da fie feine legitimen Briefter mehr bi fie auch feiner ju bedurfen, und bag fie alfo ohi auch ber Saframente entbehren muffen, bafu ameierlei Ertlarungen aufgefunden. Je nachber ben firchlichen Abfall auf Die ruffische Rirche be



Dmei.

pillia

unb

nach

et in

tfac-

1bfa II

nger:

t ber

unb

ge=

gen,

febr

md

idig

lene

abt

u6-

fiф

ůd=

ber

Ee-

egi=

tür=

¢ō≠

ab=

io-

ber-

iben

ulb

fie

llid

ber

Er-

## Revolutions-Propaganda in Rufland.

auf bie ganze morgenlandische Rirche ausgebehnt fich ben ift ihnen ber Berfall ber mahren Rirche in biefer Irbifd ein provisorischer ober ein befinitiver. Beibe batiren ben tergang bes achten rechtglaubigen Priefterthums von Beti an, beffen fie mit bem tiefften Saffe gebenten, auch wenr nicht gerade bie Bilber ber von ihm gemarterten Bruber weisen. Die Einen aber feben fich wie Schiffbruchige wufter Infel an, Die ber faframentalifden Segnungen geiftig burch gottergebene Frommigfeit theilhaft murben, hoffen babei, bag bas verirrte Ruffenvolf einft wieber & Briefter und Bifcofe empfangen und wieder eine mahre Ri constituiren werbe. Die Andern bagegen meinen, mit R fcon habe bas Reich bes Antichrifts begonnen, und in ter I. fei er felbft erschienen, bie Beiten veranbernb (burch bie Revisionen) Schahung von ben Tobten forbe wie bie Bibel von ihm prabicire, und feitbem bauere bie R por ber Anfunft bes herrn, wo feine Saframente mehr thig feien, außer ber Taufe, Die aber jeber glaubige Be vater felber fpenben tonne, wo bie Rechtglaubigen um geben mußten, wie verirrte Schafe, bie Erlofung vom & drift erwartend burd bie nabe Bufunft bes herrn.

Wenn überhaupt in bieser Entwicklung bes russ verhodoren Gedankens von dem Absall der Kirche von ih Brincip die natürliche Parallele mit dem Gange der abi ländischen Kirchenspaltung nicht zu verkennen ist, so entsprinsbesondere diese dritte starowerzische Richtung auffall genau jenen Erscheinungen in der Reformationszeit, we man mit dem Collectivnamen der Wiedertäuser zusammenschen so nothwendig wie die Masse jener ersten protestantischen sing auch diese consequente Ausbildung der stawerzischen Anschauung in zahllose Sonderrichtungen aus ander. Rur ein paar befanntere derselben führt Harthauspeciell an; es sind die Filipponen und die Feodosiar Beide tragen einige bezeichnenden Züge an sich. Die erste

haben in ihrem Gemeinde- und Kamilienleben noch uraltflavifche Gewohnheiten und Gebrauche erhalten, ihr ganges firchliches leben aber ift nach ber Uebergengung von bem ganglichen Aufhören bes mabren Briefterthums geregelt. glauben alle Saframente, allein ihre Rirchen-Melteften, ebelos, in ftrenger Abcefe erzogen, wie Monche gefleibet und nur vom Almosen lebend, spenden boch nur die Taufe, und find bloß Zeugen ber breimal im Jahre einem Seiligenbilde abgelegten Beichten; nicht einmal bie Ginsegnung ber im Uebrigen unauflöslichen Eben ift ihnen gestattet, und felbst von ber Bibel haben fie nur Cprille Ueberfetung ber liturgifchen Theile. Wie bie erften Biebertaufer find bie Kilipponen Chiliaften und verwerfen ben Gib. Roch schärfer aber als in ber Strenge ihrer Kaften und Speiseverbote ift bie Trauer über ben völligen Berfall ber Rirche bis gur Anfunft bes neuen Meffias bei ber anbern Sefte, ben Reobofiant's, ausgebrudt. Schon in bem Aussehen ihrer Betfale und in bem Cult, ber sonberbarer Beise je abgesonbert für bie Manner und Die Beiber ftattfindet, und zwar von ben letteren felbft, vielmehr burch ihre ale Braute Chrifti befonbere perebrten ... alten Jungfern", gefeiert wird, nur mit Ausnahme bes von einem Manne verlefenen Evangeliums bes Tages. Weber Altar noch ber gewöhnliche Raum fur benfelben findet fich bei ihnen hinter ber befannten Bilbermanb ber Ravellen; die brei Thus ren ber Ifonoftafe find amar angebeutet aber verichloffen. und ichwermutbiger Ernft liegt über ben langen Gebeten und monotonen Befangen ihrer in tiefe Stille und Anbacht verfuntenen Bersammlungen - vor bem oben und leeren Beiligthume.

Damit durfte man aber auch die Reihen ber Altgläubigen bes Schisma im Schisma schließen, mit bem veröbeten Allerheiligsten ber Feodosiani's. Die zweite ber beiben Richtungen dießseits und jenseits seiner Normallinie granzt hier schon hart an ben Boben ber Schwärmerei, und vielleicht

reicht fie mit einigen Fraktionen icon bort hinüber, auf bas Gebiet, wo eigentliche Seften positiv schöpferisch auftreten und sich bemühen, bas entleerte Allerheiligste provisorisch wieder zu füllen mit bunklen Mykerien und surchtbaren Opfern, Sinnbilbern und Surrogaten für bas eigentliche Wesen bes verlorenen Heiligthums.

### V.

# Die Bezirate bes Orients,

bes "großen Drients" in Berlin namlich! - Ungemeines Auffehen erregt bei une bie blitfchnell überall verbreitete und verburgte Radricht: bag Baben von Breugen angewiesen worden sei, ben Streit mit bem Ergbischof von Kreis burg ale eine gemeinfame Cache bes Protestantismus ju betrachten, und bag Breugen ber babifchen Regierung gus gesichert habe, fie mit allen Breugen ju Gebot fiebenben Mitteln zu unterftuben; bag biefer Schritt Breugens in bem Moment geschehen, ale ber Regent von Baben ber Beenbigung bes bofen Streites burch Anerfennung ber firchlichen Rechte geneigt geworben mar, und bag erft auf bie preußis iche Erflärung bin bas Strafverfahren gegen ben Berrn Ergbischof begonnen und seine Berhaftung vorgenommen worben. Deffentliche Radrichten haben uns früher icon mitgetheilt. Preußen habe ben babifchen Gigenfinn gur Ausbauer entflammt; Preußen felbft bereue es febr, in ben eigenen firche lichen Wirren nachgiebig gemesen ju fenn. Preußen, ber

"Hort bes Protestantismus in Deutschland" und jugleich ber Freimaurerei, mag allerbinge in ber Lage fenn, folden Berbruß bei jeber Belegenheit an ben Tag ju legen; aber biefer Berbruß fpricht boch nur an fich felber bie Ueberzeugung von ber Unmöglichkeit langeren Biberftanbes auf ber eigenen Ceite aus, und fo gewiß Preugen fur feinen Theil fich buten wird, die Gewaltthat vom 20. Nov. 1837 ju wiederholen, fo gewiß wird es fich buten, mit ber babifchen Regierung bie Folgen zu theilen, welchen biefe unaufhaltsam entgegen geht. Wenn es bafur noch eines weiteren Beweises beburfte, fo reichte bie Thatface bin, bag auf ben preußischen Theil ber Erzbiocese Freiburg bas Bermurfniß fich noch nicht ausgebehnt hat. Trot allem Berbruß alfo, ben "ber evangelifche Staat" und die Maurerei über die Bieberherftellung bes, wie man glaubte, für immer weggefegten kanonischen Rechtes am Oberrhein und anbermarts empfinben mogen, wird Preugen "alle ihm ju Gebot ftehenden Mittel" weltlider Gewalt nicht gegen ben Erzbischof auswenden ju bem 3mede, um ber fatholischen Rirche ben endlichen Sieg gu Es fonnte allein vermeint fevn, Baben im Buftanb ber Aufregung erhalten wiffen ju wollen, um eine abermalige Intervention ju verdienen, beren Lohn endlich boch jablbar werden mußte. Glaubte aber Breugen, biefe Lofung austheilen ju muffen, fo hatten wir eine andere. Je entschiedener Breußen und seine Bunbesgenoffen ben alfo betretenen Beg verfolgen, besto berechtigter und besto febnfuchtiger wird unfer Bunfch, unfere Sache unter ben - naturlichen "bort" beutscher Einheit und Große gestellt ju feben.

Es wurde zwar weber bem Besen, noch ber Geschichte bes Protestantismus wiberstreiten, seine Sache "mit allen zu Gebot stehenden Mitteln" weltlicher Gewalt zu fordern; doch zweiseln wir keinen Augenblick daran, daß Preußen wohl einsteht, wie es sich in diesem Streite nicht um einen Kampf zwischen dem Protestantismus und ber katholischen Kirche,

fondern um einen Rampf zwischen ben Rechten bieser und ben unbegränzten Machtsprüchen bes absoluten Staates handelt. Aber bennoch hat Preußen jenen eingerosteten Wahn mit Wort und That unterstütt; es hat an den Fanatismus appellirt. Wir werden es endlich selbst glauben müssen, daß ein durch Rechtsverhältnisse geregeltes Rebeneinander der fatholischen Kirche und der afatholischen Religionsgesellschaften in Deutschland eine Unmöglichseit sei. Jedenfalls sließt, so lange es so mit uns bestellt senn soll, daß wir entweder nur nach dem Zuschnitte gegnerischer Willfür, oder gar nicht existiren dürsen — eine nie versiegende Quelle des Argwohns und Mißtrauens, trop aller Versicherungen landesväterlicher Juneigung und Gerechtigseitssinnes.

Die preußischen Maximen find für uns von unmittelbarer Bichtigfeit. Denn fie find nicht allein in Baben icon in's Leben eingeführt, fondern fie fuchen fich auch burch Bermittelung ber neueften Berliner-Inftruftionen und via Bamberg in ben übrigen Staaten, Die in firchlich-politifchen Beben liegen, geltenb ju machen. Es ift fein Geheimniß, bag bie Bamberger-Confereng über bie firchlichen Differengen ale bie Bergenes und Sauptangelegenheit Berathung pflog. Das einzige Sannover ausgenommen, befinden fich bie anbern betheiligten Staaten fammtlich in ber Lage, guten Rath ju bedurfen. Art ber ertheilte mar, ift auch alebald fühlbar geworben. Celbft in Bapern ift in Kolge bavon - laut Frankfurter-Journal auf Requifition bes babifchen Gefandten - ber "extremen ultramontanen" Breffe burch Confiscationen bes "Bolfsboten" bie Ruthe gezeigt worben. Das allenthalben verbreitete Berücht, baß fich Bayern jum 3mede allmähliger Bandigung ber "ultramontanen" Breffe, vor allem bes in Stuttgart erscheinenben "Deutschen Bolfeblattes" bes Dr. Fl. Rieß, mit ben oberrheinischen Regierungen verbundet habe, findet überhaupt festen Glauben. Die murtembergische Polizeibehorde ihrerseits bat bie Rum. 22 bes "SonntagsBlattes für bas chriftliche Bolf" in brei Ausgaben, ebenso bie Rummern 24 und 25 vom 11. und 18. Juni, bann bas "Deutsche Bolfsblatt" nur in ber Zeit vom 1. bis 6. Juni fünf, mal mit Beschlag belegt, und zwar bloß wegen ber gewöhnlichen Berichte über die badischen Zustände. Bis zu welcher Empfindlichkeit es die würtembergische Regierung gebracht hat, mögen die drei weitgreisendsten badischen Correspondenzen aus den confiscirten Blättern beweisen; die erste, sowie die zweite ist der confiscirten Rummer vom 1. Juni, die dritte einer mit der zweimal beschlagnahmten Rummer vom 4. Juni veranstalteten gleichfalls confiscirten Beilage entendmen.

Bom Taubergrunde, 28. Dai. Babrend Deutschland am Borabende eines großen Rrieges fteht, ber feine Truppencontingente über Macht auf ben Rriegsfuß rufen burfte, mabrent es alfo bei folder Cachlage boppelte Bflicht ber Regierungen wirb, bas Bertrauen gwischen ihnen und ben Unterthanen zu befestigen: gefchiebt in Baben gerabe jett bas Gegentheil, und ber lette Schritt ber Bergewaltigung gegen bie Rirche wird mit ber Gefangennehmung bes 82 jährigen Oberhirten ber oberrheinischen Rirchenproving beffegelt brei Tage nach ber Verlobung (?) bes Regenten. Ginb bas bie Brautfadeln, welche bie Berren in Rarlerube ihrem Regenten angunben wollen? Ift dieg tas Morgenangebinbe, bas fie ibm barbringen wollen, bas in Gabrung verfette, burch 3wietracht vielfach gerspaltene, noch an ben alten Wunden blutenbe Land? Boblan! ber Obenwald, bas Bauland, ber Taubergrund und bas Gau find burch bie letten Schritte ber Regierung gegen bas Rirchengut und gegen ben Erzbischof in großer Aufregung, und bie Erbitterung fpricht fich mehrfach in bem Rufe aus: "Wir wollen nicht mehr Beuge biefer Stimmung fonnte ber Berr Miniftebabisch senn!" rialrath Fiefer (?) fenn, ber von Rarierube gur Befchwichtigung ber Gemuther abgefendet wurde, als ihm in Ronigshofen und Silchband jum Theil 80jahrige Greife mit ber Erflarung entgegentraten, man babe nun ber Proclamationen ber Regierung fatt, und er in Grungfeld vor ber fteigenben Gabrung ichnell zur Abfahrt einspannen und in ben übrigen Gemeinden bie anberaumten Lage feiner Anfunft wieber absagen laffen mußte. Dun wird Militar requirirt, bas beute ober morgen einruden foll, um burch Bajonette und Bidelbauben bem ungludlichen Lanbe ben Frieden zu bringen. Das ift bie eine Seite ber Bhofiognomie biefes Theils bes Lanbes. Auf ber anbern erblidt man bie Marterguge großer Roth im Bauland und Dben-Aber fur bie bleichen Bestalten, Die Tag fur Tag in Statt und Dorf, wo noch Etwas zu haben ift, zu zwanzig und mehreren bettelnb berumichleichen, und vom Buttel nun binausgetrieben werben, ein Anblick, ber fur die Leute felber unerträglich geworben ift; für bie kleinen Rinber, ble von ben Eltern mit ber Beifung auf ben Bettel gefchickt werben , fich braugen für beute ein Rachtlager gu fuchen; fur bie abgemagerten grauen, bie um ichon einmal ausgefottene, jum Wegwerfen bereitliegenbe Anochen bitten, um noch etwas Bleifcbrube baron abtochen ju tonnen, bie jammern, teine Rrafte mehr zum Arbeiten zu haben, und oft mit ber bringenben Bitte berantreten, wenn man ihnen nicht einen Biffen Brod ober einige Löffel Suppe gebe, so fünken fie zusammen - bafür scheinen bie Berren feine Augen ju haben. Alle Cehfraft fcheint abforbirt gu werben fur ben Benebarmeriebienft auf Sahnbung von Birten. briefen, auf bie Rod = und Bofentafchen und Stiefel ber Beifilichen, bie gerabe im Begriffe finb, jur Rirche ju geben. Moalich, bag bei biefer Absorption ber Gebfraft auch zugleich eine Detamorphofe in ben Ropfen mancher biefer herren vor fich gegangen, und wiels leicht Mancher bas tleine Baben für Die Turfei, fich felbft für einen roffcwelfreichen Bafcha, feine Genebarmen für turfifche Bimbafchi Mur barin find bie Buftanbe beiber ungleich, bag bie turfifche Rajah fich bes Chutes ber driftlichen Dachte erfreut , bie babifche nicht. Auf Defterreich und beffen ritterlichen Raifer find baber bie Blide bes Lanbes gerichtet. Werben bie beutschen Dachte biefem Bebahren langer gufeben, jest, wo ber Feind an ben Grengen Deutschlands gewaltige Beerrebmaffen gufammengieht, in einem Augenblid, wo brobenbe Wetterwolfen am Borizont auffteigen? Es ift ein alter Boltsglaube, man foll bei einem Gewitter bas Feuer auf. bem Beerbe lofchen. Wer find aber bie, welche es ichuren? Die Stimmen ber Bischofe von ben Ufern bes Diffiffipi und bes la Plata bis zum Tajo und Ebro, von der Themse und Seine, dem Rhein und der Donau bis jum Po und ber Tiber haben fie gekennzeichnet; gekenna.

zeichnet haben fie die Stimmen ber Beften im beutschen Lande selbst; gekennzeichnet endlich die mit allem sophistischen Aufgebot fabricirten, an dem flaren Recht und den beschworenen Berträgen der Rirche zu Schanden gewordenen Artikel der Karleruher Presse und des merkurialischen Abhubs davon!

Mus bem Dbenwalbe fcbreibt ein Bauer: Jest merfen wir wohl, warum wir von Beit zu Beit Steuerzulag haben, benn in Rarlerube beftrebt man fich aufe eifrigfte, in ber Biffenfchaft voran zu fchreiten. 3ch habe immer gemeint, Die herren in Rarlsrube muffen lauter tuchtige und ausgelernte Manner febn; bem ift aber nicht fo, benn wer ausgelernt bat, ber muß wiffen, ebe er eine Urbeit anjängt, wie er's ju machen bat. - Die Berren in Rarlerube wollen unfere Ctaatshaushaltung führen, baben aber noch nicht gang ausgelernt, und wir Bauern muffen bas Lebrgeld bezahlen. Das feben wir jest flar bei bem Rirchenftreit. 218 ber Girtenbrief vom 11. Nov. v. 3. verlefen wurde, ließ man ben Berfaffer beffelben in Rub, und ftrafte auf's ftrengfte bie Berfunder bes Briefes. Bang im Begentheil verfahrt man jest bei bem Girtenbrief vom 5. Mai, Und fo probirt und lernt man immer, auf unfere 3ch frage, fürchtet man teine Berantwortung? Unserem anadiaften Bringregenten muß es in feiner Thronrede auch nicht fo gang Ernft gemefen fenn, bag ihm ber Glaube feiner fatholifchen Unterthanen fo heilig fei, wie fein eigener, fonft hatte er uns fein Militar zugeschickt, weil wir bie Rechte unserer beiligen Religion mahren wollen. Als ich Solbat war, habe ich im theoretijden Unterrichte, ben man uns ertheilte, gelernt : Die Ehrfurcht por Gott und die Religion muffen bem Colbaten bas Beiligfte fenn, er foll baber auch ben Gebrauchen ber Religion, in ber er erzogen ift, mit Eifer nachkommen; ich habe aber ben Beifat nie gehört und gelefen: foweit es bie Regierung erlaubt ober für gut findet. Wie fann aber ber Soldat feiner Religion nachfommen, wenn er gezwungen wirb, gegen biefelbe einzuschreiten?

Freiburg, 31. Mal. Geftern Abend erschien Amtmann Genger im Palais, und eröffnete bem herrn Erzbischof Ramens bes großherzoglichen hofgerichts seine Freilassung. Sie wiffen bertelts, auf welche Welfe fich Senger gegen ben Metropoliten betrug.

Er erflarte ibm unter Andern, er fel ein . Sochverrather und Bolfe. Aufwiegler, und habe fich jum "gemeinen Berbrecher" gemacht. Sofort, nachbem Genger mit ben Genstarmen abgetreten war, bie bisher ben Oberhirten fo bewacht batten, bag er nicht einmal obne ibre Gegenwart bie beil. Deffe lefen burite, ericbien Regierungs-Direttor Schaaff. Er wollte ben Erzbischof überrafchen, glaubte ibn "murbe," und erflarte: er fame Mamens und auf Befehl Gr. Ronigl. Coheit, um ben Cochw. Herrn Erzbischof zu ersuchen, nunmehr nicht weiter borguschreiten, bis Staaterath Brunner ein Refultat erzielt habe. Der hochw. Bifchof von Rottenburg habe ja auch einen Bertrag mit ber Regierung gefchloffen und fei von ber Dentschrift gurudgefommen \*). Er moge bie bebenflichen Unruben ermagen, welche ber Rirchenftreit im Lande, namentlich im Ddenwalde, hervorgerufen babe. Der Ergbifchof entgegnete : "Wenn es wahr fenn follte, daß ein anberer Bifchof einen andern Weg geht, fo fann bieß mir nicht als Maagstab bienen. 3ch werde folange alle meine oberhirtlichen Rechte ausüben, bis ein Inbibitorium von

<sup>\*)</sup> Dieg ift ein neuer Beweis, bag einzelne Regierungsorgane jenfelts und bieffeits bes Schwarzwaldes bie erfte Urfache bes folimmen Ginbrudes find, ben bie murtembergifche Convention mit bem Bis fcofe von Rottenburg aller Orten hervorrief. Der Correspondent vom 4ten Befte bes 33ften Banbes ber Biftorifch politifden Blate ter hat mannigfaltige Thatfachen ber Art aus ben regierungss freundlichen Rreifen jusammengetragen; jest wirft ein hoher babis fcher Beamter bem Bifchofe von Rottenburg offen vor, bag er von ben Grundfagen ber bifcoflichen Denffchrift abgefommen fei. Benn folder Bormurf fich feiner Belt nicht bemahrheitet, fo wird hoffentlich die Genugthung nicht ausbleiben. Wir unfererfeits befinden uns in fehr fchlimmer Lage; ba wir nicht im Ctanbe find, bie von allen Geiten andringenden Angaben in berfelben Richtung geradezu Lugen zu ftrafen, fo hangen wir formlich zwis fchen himmel und Erbe. Es mare nur im mohlverftanbenen Ins tereffe ber Dbrigfeit felber, wenn burch wortgetreue Beröffentlis dung ber wurtembergifden Convention biefem peinlichen Buftanbe ein Enbe gemacht, und bamit eine reiche Quelle bes Diftrauens perfonlicher Anfeinbungen und Spaltungen verftopft murbe.

Rom kömmt; glaube aber nicht, daß der heil. Stuhl meine Sandlungen mißbilligen, ober die Gewalt, welche die badische Regierung
ben Ratholiken und ihrem Oberbirten angerhan, nicht geziemend
ahnden werde. Durch die Bedrückungen der Unterthanen, durch die beispiellose Willkur und Gewaltthätigkeiten, durch die Entziehung
ber katholischen Religiondrechte, insbesondere des Rirchenvermögens,
hat die Regierung felbst die Unruhen geschaffen. Sie ist dafür
verantwortlich. Ich habe die Pflicht, für meine Rirche zu sorgen,
das Bolk wieder religiös und stitlich zu machen, und Alle dadurch
aus dem Elende der Barbarei zu retten. Ich werde hienach hanbein, komme was ta wolle!" Schaaff war ganz consternirt, den
Wann, welchen er in den badischen Blättern als schwach verschrieen,
so, und setzt so, sprechen zu hören!

"Benn Sie so fortsahren," bemerkte er, "so mussen wir Sie förmlich verhaften und — un schäblich machen!!" "Ich banke Ihnen", entgegnete ber Oberhirte, "für meine frühere Berhaftung: Die Kirche Gottes, ber ich lebe und sterbe, hat baburch Bieles gewonnen, und Ihre Plane sind nun offenbar. Berhaften Sie mich nur wieder; ich süge mich gerne in den Willen Gottes: aber dieß Ereigniß, das ich für meine Person wünsche, soll mich keinesfalls abhalten, meine Pflicht zu thun, und die Kirche, der ich angehöre, siedt in und durch die Leiden."

Schaaff wurde hierüber so aufgeregt, daß er außer Stande war, bem hinzugekommenen Sekretar zu dietiren, weßhalb Seine Excellenz selbst dietirten. Er entfernte sich hierauf, ohne durch Ueberraschung, List und Gewaltandrohung zum Biel gekommen zu sehn. Das erze bischöstliche Domkapitel, die Domprabendare, die erzbischöstliche Ranzlei und die angesehensten Bürger Freiburgs gratulirten unserem Bekenner, und die ungetheilte Freude, die sich dei dem wiederkehrenden Glodengeläute kundgab, mochte den Atheisten und Büreauskraten sagen, daß ihre Zeit vorüber sei!

Registrator Fink wurde burch ben vielgenannten Wilhelmi von seiner Stelle am Oberamt Gelbelberg beshalb ploglich entlaffen und broblos gemacht, weil er — wie Stabtvirektor Wilhelmi selbst erklärte: katholisch gefinnt ift. Er kam hieher, und besuchte seine Braut, wurde aber unter Berweigerung jeder Angabe eines

Grundes von der hiefigen Polizei ausgewiesen. Der Philolog Sägele, gleichfalls ein Badener, wurde auch von hier ausgewiesen: weil er mit Ratholifen Umgang pflege. Er arbeitete hier bei Gerder, und wird daburch ebenfalls brodios. Bei der Haussuchung bei herder wurden dem bortigen Factor sogar eben angekommene Privatbriefe von der Polizei durchlesen. Un den Erzbischof gelangt seit mehreren Tagen gar kein Brief mehr. Die Nechtlosigkeit der Katholiken hat bei uns den Höhepunkt erreicht."

Rein Bunber, wenn man jur Beit ber Confiscationen auf bie Meinung gefommen mare, in Bufunft fei und jeglicher Bericht über babifche Bortommniffe - er fei benn ans bem "Schwäbischen Mertur", ber "Babifchen ganbeszeitung", bem "Franffurter-Journal" und ahnlichen Blattern genommen grunbfablich entgogen. In ber That haben fich bie Lefer bes "Deutschen Bolfeblattes" hierauf gefaßt gemacht. Aber fiebe ba! seit einigen Tagen haben wir wieder Rachrichten erhals ten, die, wenn einmal die Willfur berricht und bas Befet feine Beltung mehr findet, ebenfo confistabel gemefen maren, wie bie genannten. Es ift eben nicht gerabe biefer ober jener Artifel bes "Deutschen Bolfsblattes", fonbern feine gange Saltung, Die fo viel Aergerlichfeit bereitet, weil es confequent die Grunbfate ber bifcoflicen Denffdrift verficht, und jeben Schritt, ber in ber firchlichen Sache von mas immer für einer Seite ausgeht, bloß nach biefem Dotument und ben Thatsachen und Umftanden beurtheilt, unter beren Einfluß es zu Stande gekommen. Darum ift es aber auch ein ftarles Stud Arbeit um ben einfaltigen Blauben, Die murtembergische Regierung habe burch ihre bisherigen Schritte irgendwie ben Grunbfagen biefer Denfichrift Berechtigfeit wie berfahren laffen. Um fo mehr leben wir in ber fteten Beforgniß, bas "Deutsche Bolfeblatt" burch bie Bemalt enblich abgehett ober gar ruinirt feben ju muffen. Das Traurigfte ift, daß felbft Einige aus bem Klerus ihre Freude barüber nicht verbergen fonnen, und fich jest ichon anbieten, einer XXXIV.

"gewiffen Preffe" ihr Grab ichaufeln zu helfen. Man prabit amar gern mit bem Frieden, ber in ber Diocefe Rottenburg berriche; wenn man Ihnen aber fagt, es fei Kriebe, fo glauben Gie bas nicht. Wir leben gang und gar, und in letter Beit mehr als je, in ben flaatsfirchlichen Buftanben, wie chemale, naturlich unter Praponderang bes ftaatlichen Billene. Und fo lange unfer Recht von ber Unabe lebt, fann fein Friede herrichen. Diese Stimmung, Anfangs nur in engeren Rreifen verbreitet, ift burch bie letten Confiscationen bis tief in die untern Schichten binabgeftiegen. Wenn bie Regierung fich nebenbei von ber Abficht bagu leiten ließ, "bas Reuer ber Aufregung" von ben Grengen bes Landes fern zu halten, fo hat fie fich gang verrechnet. Dag fie von ber erzbischöflichen Sache halten, mas fie will, bas fatholifche Bolf Burtemberge balt fie fur gerecht, und nicht bloß bieß, es fennt ben Begenftand bes Streites als einen Theil feines Glaubens, ift begwegen jenem in bemfelben Dafe wie biefem zugethan. Die geftrige Rummer bes "Deutfchen Bolfeblattes" hat - mit Berlaub ber Bolizeibehorbe, bie das übersehen haben muß - jum Ueberfluffe noch bie Berficherung geben burfen, bag bie Beschlagnahmen nur bef halb erfolgt feien, weil bas "Deutsche Bolfsblatt" es fich herausgenommen habe, die Lage unferes Metropoliten und bie babifden Buftanbe ju fcilbern. Die Bitterfeit folden Bewußtseyns wird durch ben frevelhaften Uebermuth ber firdenfeindlichen Preffe noch um ein Gutes gefteigert. Schon lange gewohnt, bas Bift bes Saffes gegen bie Rirche in Berunglimpfungen und Berlaumdungen von Berfonen und burch Berdrehung von Thatfachen auszusprigen, fann fie biefes verachtungewürdige Geschäft unter bem ftarfen Schild ber weltlichen Bewalt gang ungeftort fortfegen. Denn beren Thatigfeit ift eine zweifache: fie fcutt bie firchenfeindliche Breffe, abnlich wie in Baben, wenn auch nicht im felben Umfang, und fie legt ber firchlichen Breffe bas Schloß por

ben Mund, überhebt also jene ber Furcht, burch biese vor bem Richterstuhl ber Deffentlichkeit zur Berantwortung gezogen zu werben. So wird den Stieffindern in den weiland Rheinbundsstaaten nicht bloß der rechtliche Schutz entzogen; man fügt zur Beraubung noch den Spott hinzu. Und ber Boden, auf dem solche Dornen und Stacheln wachsen, sollte ein Boden bes Friedens und bes Bertrauens seyn?

Für ben Fall, daß unsere Tages Breffe durch eine Art Staatestreich wirklich bem beschloffenen Untergang entgegenginge, wurde zu einigem Erfat bloß ein Mittel übrig bleiben, baffelbe, bas in Baben burch bie opferwillige Anftrengung einzelner Manner fo viel zur Belehrung und Warnung ber Ratholifen gewirft hat, wir meinen ben Weg ber Klugschriften. Dhnebieß haben icon viele ber junachft für Baben bestimmten auch über unfere Grenze ben Beg gefunden und werben begierig verschlungen. In folden Beiten ber Bedrangniß, in ber nicht einmal unsere natürlichen Rechte geschont werben, fonnen wir blog unfere Roth und unfere Bergweiflung um Rath fragen. - In unfern fonftis gen Buftanden bat fich Richts veranbert. "Das Interim bat ben Schalf hinter ihm." Reulich hat ber Rirchenrath ben Concurs pro seminario angeordnet. Pars pro toto. Rarleruber Beitung fest biefe ftaatsfirchliche Delifateffe mit fetter Schrift ihren Lefern vor, um bem murtembergifchen Rauftschlage für ben Metropoliten ber Broving noch mehr Bug und Rachbrud ju geben!

Aus ter Diocefe Rottenburg, ben 21. Juni.

### Radschrift.

Die gesetzliche Prehfreiheit der Katholiten in Burtemberg liegt in ben letten Bügen. Die gestrige Nummer bes "Deutschen Bolts-Blattes" von Dr. &l. Rieß ift abermals mit Beschlag belegt worden. Eine Ersahnummer wurde heute nachgeliesert; an der Spige berselben macht die Redaktion folgende Erklärung:

"Da bie Nummer 140 befchlagnahmt worben, lassen wir eine Beilage, mit Auslassung ber Leinartifel, worunter ein Bassus aus ber Schrift bes Bischofs von Wainz, ber inländischen (würtembergischen) Nachrichten, barunter ein Bericht über gerichtliche Aushebung ber beschlaznahmten Num. 129 und Bestätigung anderer Nummern, sowie über eine Saussuchung im Redaktions-Lokal und Bolizeiverhöre gegen Redakteur und Drucker bes Deutsichen Bolksblattes, eine babische Flugschrift angehend, folgen. Daß bas Babische wegbleibt, durfte überstüssig sehn, zu bennerken."

An ber hand biefer Erklärung find wir im Stande, über unfere Lage nachzubenken. In Betreff bes Verhöres und ber haussuschung ersahre ich Folgenbes. Die Rebaktion bes "Teutschen Bolks-Blattes" wollte ben Inhalt einer Flugschrift über babische Zustände ("Licht zur Beleuchtung") bem hauptblatte als Beilage beigeben; biese aber wurde consieciert. Am andern Tage früh Morgens wurde ber Drucker in's Verhör genommen; während besselben erschien ein Bolizeibeamter im Achaktionslokale, um den Redakteur zu verhören und haussuchung vorzunehmen. Mittags wurde das ganze Drucker-Versonal, und später auch der Redakteur abermals, und zum letenmale auch noch am Samstag den 17. Juni verhört. Es scheint Allem ausgeboten zu werden, wo möglich zu constatiren, ob die

Rebaftion, trot ber Befchlagnahme, Exemplare jener Alugidrift verbreitet habe. Das nun weiter gefchieht, muffen wir abwarten; für jest wiffen wir, daß bie Barallele zwifchen ben wurtembergiichen und babifchen Bergewaltigungen ber firchlichen Breffe immer vollfommener wird. Wir wollen nur noch bie Nachricht abwarten. bag bie Schrift bes Bischofs Wilhelm Emanuel von Daing auch in Baben von Beamten und Dienern ber Bolizei im Gangen ober in einzelnen Theilen verfolgt wird. In allen fällen ift es beachtungewerth, daß bie wurtembergische Regierung feit brei bis vier Bochen bie fatholische Preffe in Burtemberg fo beftig und fo ausbauernb angreift. Offenbar ift in neuefter Beit in unfern firchlichen Buftanben Etwas gefcheben, mas mit biefer proteftantischen Realtion gegen bie migliebigfte Seite ber Preffreiheit - wonach namlich foger bie Ratholiten, gefehlich wenigstens, nach ihr verlangen burfen - im innern Bufammenbange febt. Bir fragen : gefchiebt bas Alles trot, ober gerabe megen bes abgefchloffenen Rirchenfrieden 8? Wenn bas Erftere: welche Segnungen wird er une bringen, wenn er fo rudfichtelos verlegt, und gegen Beeintrachtigungen fo geschütt wirb? Wenn bas Unbere : was ift er felber, wenn folcherlei Dinge fein Anfang finb?

# VI.

# Quasi-fatholische Glaubens : und Lebens-Anfichten protestantifcher Perfonlichkeiten.

Graf Nicolans Lubwig von Zingenborf.

3.

#### Die Grundung von herrnhut.

Bon Paris zurückgekommen, hatte Zinzendorf mit seiner Kamilie harte Kämpse zu bestehen über seine Standeswahl. Seine Kamilie war zwar auch fromm, aber eine solche Krömmigkeit, wie die des jungen Grasen, war ihr fremd, und schien ihr den Rücksichten entgegenzulausen, welche Zinzendorf seinem Stande schuldig sei. Zinzendorf wollte eben nicht bloß ein frommer Graf, sondern ein vollkommener Jünger Christi sehn, er wollte keine andere Wirksamkeit, als eine solche für das Reich Gottes, und bei zeitweiliger Ermangelung einer anderweitigen Möglichkeit zu solcher Wirksamkeit gingen seine Wünsche nur dahin, ohne. irgend welche Berswicklung in weltliche Geschäfte, als einsacher Gutsherr Gott zu dienen, und sich dem geistlichen und leiblichen Wohl seisner Guts-Angehörigen widmen zu können. Sehr tief und wahr dachte er sich die Rklichten und die Stellung einer

Guteberrichaft, und auch von biefer Seite aus batte er bebeutenbe Bebenklichkeiten gegen bie Unnahme einer Staate : Unftellung: "Auch macht meinen Ruf bedenklich, bag ich mit meinem Bermogen nicht genug Gutes thun fann, wo ich es nicht zur freien Disposition habe. Auf bem Dorfe bin ich ein Saushalter über die bafelbft Wohnenden. Gibt mir Gott viel, so effe und trinte ich beswegen nicht mehr, ich fleibe mich nicht stattlicher, aber ich helfe mehreren meiner Mitbruber und Mitschwestern. Schickt Gott Landplagen, fo leibe ich so gut, als die Andern, ich theile mit ihnen so lange, bis ihnen geholfen ift. Bin ich aber in einem anbern Orte, wo es bie driftliche Klugheit erforbern mag, bag ich meinem Stande, auch nur in Etwas, gemäß leben follte, ich befomme aber nichts bazu, als was Gott mir felber, nach Proportion ber mir jugebachten Saushalterschaft, verliehen hat: fo muß ich entweder Schulben machen, ober bem Derichen, wohin mich Bott eigentlich gefandt bat, bas Geinige entaieben."

Indessen halfen alle Einwendungen Zinzendorf's nichts bei seinen Berwandten, sie wiesen ihn endlich entschieden auf das vierte Gebot hin, und besorgten ihm unter der hand eine hof, und Justigraths. Stelle in Dresden. Zinzendorf entschloß sich aus Gehorsam, dieselbe anzunehmen. Er gab aber gleich von Ansang an der vorgesetzten Behörde zu erstennen, daß er ganz und gar nicht gesonnen sei, durch Gesschäftsarbeiten Auszeichnung und Besörderung zu suchen, bat dieselbe, ihn nur in sogenannten Borbeschiedssachen zu gesbrauchen, und beschränkte seine ganze Geschäftsthätigkeit wähzrend der fünf Jahre seiner Amtsanstellung saft nur darauf, daß er zuweilen einen schiedsrichterlichen Bergleich zwischen streitenden Parteien zu Stande brachte.

Defto eifriger und thatiger war er zu Dreeben in ben Berten ber geiftlichen Barmherzigfeit; nicht bloß suchte er im gewöhnlichen Berfehr burch Unterweisung und Ermahnung

auf die Bekehrung ber Sünder hinzuwirken, sondern hielt auch regelmäßige Erbauungsstunden, zu denen Jeder völlig freien Zutritt hatte. Ueberhaupt galt in seinem religiösen Berkehr kein Stand und kein Bildungsgrad, sondern nur das Berhältniß des Menschen zum Heilande. Er suchte das her auch den Ilmgang mit Armen und Niedern auf, kummerte sich auch nicht um die verschiedenen Lehrmeinungen in seinen Ilmgebungen, sondern war einzig darauf bedacht, in allen Ständen, aus allen Parteien die wahren Kinder Gotztes zusammenzusinden, und in ihrem Gemüthe in höherer Gemeinschaft das Reich Gottes zu erbauen.

"Fur feinen 3med, bem Beilanbe Ceelen ju geminnen, machte er feine weltlichen Anordnungen zu einem babin gewandten Lebensplan mit fo richtiger Rlugheit und ficherm Mage, als feiner Jugend, bei fo feurigen Trieben, taum juzutrauen gemesen mar. Sein ererbtes Bermogen war burch fechezehnjährige Binfen vermehrt; zwar hatte ber Rurator beffelben nicht über Jebes genugenbe Rechenschaft geben fonnen, und Bingenborf ber unverschämten Bumuthung, er werbe ale ein Junger Jesu nicht allgu ftreng über Gelb und Gut halten noch ftreiten, allerbinge entfprochen, und folglich Mis les, mas irgent fcmierig wurde, willig fahren laffen; boch blieb, trop biefer Einbufe, bas Bange noch beträchtlich genug für ben Anfauf eines ansehnlichen Grundeigenthums. Seine Großmutter verfaufte ihm bas an Großhennereborf grangenbe Rittergut Bertholbeborf. Um 19. Mai 1722 ließ er sich hulbigen. Der Bau eines Wohnhauses war bereits Sier bachte er nun in unmittelbarem früher angefangen. Wirfen auf feine nunmehrigen Unterthanen ein driftliches Gemeinbeleben nach feinem Sinne ju grunden. Als Gehule fen hierzu berief er gu ber eben erlebigten Bfarre ben Canbibaten Andreas Rothe, einen Mann, beffen Frommigfeit nnd Beiftesgaben in hohem Unsehen ftanben, ber aber, weil ein Amt au fuchen gegen fein Gewiffen war, ungeachtet feiner beliebten Bredigten bis babin nur als Informator fein Untertommen gefunden hatte. Rach biefer getroffenen geiftlichen Aurforge glaubte Bingenborf gu ber Lebensweise, Die er fich vorgefest, einer gleichgefinnten Battin nicht langer entbehren ju burfen. 3mar hatte bie Borftellung, baß feusche Chelofigfeit einem beiligen Berufe mohl gezieme, ihn oft erfüllt, allein genauere Betrachtung lehrte ihn Die Che als einen vom Beilande anbefohlenen Stand ehren, ben man, wie auch feine Bergenefreunde ihn verficherten, mit aller Beiligfeit führen Seine Bahl traf nach vielem Bebenten bie Grafin Erbmuth Dorothea von Reuß ju Chereborf, Die Schwefter feis nes Freundes" (Barnhagen von Enfe). Bor ber Bermählung, bie im 3. 1722 ju Cbereborf ftattfanb, hatte Bingenborf feiner Braut alle feine Sabe geschenkt. Er wollte freiwillig arm fenn. Daß ihm ber Sinn ber freiwilligen Armuth flar mar, beweist unter Anderm ein noch vorhandener Brief, ben er fvater an einen Freund bei ber Belegenheit ichrieb, ale er die Schenfung feiner Guter und die llebertragung ber Bermaltung berfelben an feine Gemablin in aller Form Rechtens officiell machte. Es ift ber arme Junger Chrifti, ben Bingenborf in Allem anftrebt, und nach welcher Ceite feines Lebens fich auch ber Blid richtet, überall wird man an ben Segen feines Baters erinnert, in beffen Rraft und Birfung Bingendorf auf allen Bunften die Mctamorphose bes frommen Grafen in ben volligen Junger Chrifti erftrebt. Spater fuchte er auch außerlich feinen Abel abzulegen, und that dies wirklich in Amerika 1742 burch einen officiellen Act, an bem auch Franklin als Beuge Theil nahm. In Deutschland traf er ernftliche Ginleitungen ju gleichem Schritte, indeffen vermochten ihn bie Borftellungen bes Reichstammerrichters Grafen von Birmond, von seinem Borhaben aus Grunden ber allgemeinen Ordnung abzustehen. Go wird Bingendorf überall in ber Rich. tung auf gangliches Berlaffen ber Belt, und im Anfampfen gegen feine weltlich gunftigen Berhaltniffe mit Bewalt in benselben festgehalten; indem er alle weltliche Hoheit aufgesen will, wird sie ihm immer wieder aufgedrungen. Und eben in diesem Ringen nach Entaußerung muffen ihm diese außern Bortheile gerade darum für sein geistliches Wirken bienen, weil er sie verachtet und verschmäht. Es offenbart sich auch hier die Bahrheit, welche sich im Leben vieler katholischen Heiligen auf so eclatante und herrliche Weise darstellt, daß der am meisten auf die Welt zu wirken geeignet ist, der in der beständigen Sehnsucht und Richtung lebt, die Welt zu verlassen, und daß demjenigen gerade die irdischen Güter und Ehren recht dienstbar sind, der sie verachtet und sich ihrer zu entäußern strebt.

Auch Zinzendorf's Ehe mar eine durch und durch ganz anders bedingte, als andere Ehen gewöhnlich frommer Personen. Es war damit von vorn herein auf gemeinsames Birken für das Reich Gottes abgesehen, seine Gemahlin war von vorn herein in ausdrücklicher Berabredung in sein Streben und in seine Richtung eingegangen, und nahm sein ganzes Leben hindurch den größten und mächtigsten Antheil an allem seinem Thun. Zinzendorf felbst gibt ihr auch in dieser Beziehung das größte Lob, und sagt von ihr, daß sie die einzige gewesen, die von allen Eden und Enden in seine Mission gepaßt habe.

"Nach seiner Bermählung führte Zinzendorf seine Gemahlin zunächft nach Dreeden, wo er in schicklicher, boch
mäßiger Einrichtung seine gewohnte Lebensweise fortsette.
Der freundschaftlichen Warnung, die Hoflustarkeiten weniger zu meiden, damit nicht aus der nichtgeachteten Einladung
ein ernstlicher Besehl des Königs wurde, setze er die standhafte Ablehnung entgegen; er muffe, meinte er, die Folgen
seines Benehmens Gott empfehlen. Auch wollte er keine Beförderung annehmen, am wenigsten Kammerherr werden: er
sei weder ein Weltmann, noch ein weltkluger Wann, wie
solches Amt erfordere, sondern habe den guten Willen, ein

Rind Gottes und ein Chrift von Bergen ju fenn, und ein folder habe vor ben Sofvergnugen und ben Berrlichfeis ten biefer Belt einen Abideu. Diefen Anfichten gemäß entpog er fich auch allen vornehmen eitlen Befellichaften, ging bagegen mit ben geringften Leuten, fobalb er in ihnen eine Spur ber Gottsellafeit fanb, gang vertraulich um." . . . . "Die fonntäglichen Sausanbachten hielt er nach wie por mit Eifer, und ba viele Berfonen fich mit ihren Buftanben an ihn wandten, fo erwuchfen ihm von baber bald ausgebreitete Beschäfte, benen er fleißigft oblag. Dan erschwerte ihm von oben ber biefe Lebenswendung nicht, und ließ ihn fein Regierungsamt nicht als Laft fühlen; vielmehr tonnte er babei einen Theil bes Jahres gang auf bem Lande gubringen. Die Brafin aber theilte feine Reigung und Lebensart mit freudiger Ginftimmung. Gleich jum Binter, ba in Dreeben bie Luftbarfeiten recht anhoben, reisten fie nach ber Dberlaufis, ibre Buter ju befuchen" (Barnhagen von Enfe).

Auf ben Gutern bes Grafen mar unterbeffen ein Ereianiß eingetreten, welches feinem gangen leben und Beftreben naberes Biel und Richtung ju geben bestimmt mar. Es maren nämlich einige Auswanderer aus Dahren, Rachfommen ber alten mabrifchen Bruber, eingetroffen, bie in einem protestantischen gande Unterfommen und freie Religioneubung fuchten. Bon Saufe aus in ihren Lehransichten, wie in ihrer Bemeinde: Berfaffung, Disciplin u. f. w. von ben Brotestanten bebeutend abweidend, hatten fie bei feinem beffer Berftanbniß und Aufnahme finden tonnen, ale bei Bingendorf. ber in ber Religion immer nur auf bas Braftische und Innerliche fah, und nur allgu einseitig bas Berfcbiebene in bem Dogma 2c. bei Seite ftellte. Er fand fich nun berufen, fo widersprechenbe Dinge, wie bie mahrifden und protestantis fchen Eigenthumlichkeiten, auf praktischem Bege in einer neuen Gemeinbebilbung in ein Ganges ju vereinigen. Spener'sche Gebante einer ecclesiola in ecclesia wurde von

ibm, wie es icheint zuerft bei feiner Antunft in Bertholboborf, in beffen Rabe auf bem fogenannten Sutberge er bas erfte Saus ber Auswanderer bereits fertig vorfant, ale Gegenftand praftifcher Ausführung in's Auge gefaßt. Bas Bins genborf gu folder Ausführung vorzüglich geeignet machte, bas mar befonders bas große Bertrauen auf die Borfehung, "ber Glaube jum Durchfommen", ber bei ihm in ber Schule und bem Saufe bes berühmten Frante, bes großen Granbere bes Salle'ichen Baifenhaufes, fonberlich ftart fich hatte entwideln fonnen; bas mar ferner größere Freiheit von pietiftifcher Ginfeitigfeit, Die er auf ber Univerfitat ju Bittenberg abzuftreifen Gelegenheit und Beranlaffung gehabt; bas war por Allem und besonders feine ibn por feinen Beitgenoffen auszeichnende großartigere und unparteiifchere Auffaffung bes fatholifden Rirchenmefens, welche Bingenborf vorguglich auch feinem Umgang mit ben Ratholifen und Janfeniften in Franfreich verbanfte. Diefe hiftorifchen Bilbungs-Elemente, verbunden mit ber eigenthumlichen Richtung und bem besondern Befen feiner Frommigfeit im Streben nach Gemeinschaft, laffen ihn gang ale ben Dann erfcheinen, ber auf feinem Plat speciell bagu berufen war, ber Belt bas Beispiel einer Gemeindebildung porzuführen, die von bem Grunde gegebener Befenntniffe ausgeht, b. h. nicht eine neue Religionsstiftung fenn will, nicht die Lehre, noch bie Berfaffung ber Kirche ale folder veranbern will, fonbern nur in Boraussehung einer gegebenen Lehre, und innerhalb einer gegebenen Rirchenverfaffung bas driftliche Leben als Gemeinbeleben ju verwirflichen ftrebt. Der Grund und Boben, auf bem Bingenborf bei foldem Bersuche ftanb, war gewiß fehr fcmantend und unficher, die Elemente, aus benen er feine Gemeinde erbaute, maren fehr miberfprechenber Ratur: alles bieß erflart binlanglich, warum Bingenborf nicht mehr und Größeres in weiterer Ausbehnung ju Stande brachte, als er wirflich gethan. Angesichts folder Schwierigfeiten aber

ift um fo mehr ju bewundern, mas er wirfilch ju Stanbe brachte. Sein Werf ift bis zur Stunde ein lebendes Dents mal nicht allein fur bie Brofe und Tiefe feines Beiftes, feines firchenpolitischen Genies, nicht allein ein herrliches Beugniß fur Die relative Bahrheit feines religiofen Lebend: fonbern auch ein anschaulicher Beweis fur die Bahrheit fele nes Grundgebanfens. Diefer Grundgebanfe ift aber in bet That nicht, wie man ihn wohl auf Beranlaffung feiner eiges nen Worte und Ausbrude migverftanden bat, ber Gebante einer Rirche in ber Rirche, fonbern es ift ber Bedante, wie er in ben Thatfachen ausgesprochen liegt fein anderer, ale bie 3bee organifder Gemeinbe-Bilbum gen innerhalb ber Rirche, und gwar folder Gemeinbe-Bile bungen, in benen bas driftliche Gemeinschaftsleben nicht blos in ber Sphare ber Religion bleibt, fonbern, wie in ben Be meinden bes driftlichen Alterthums, von der Religion aus auf alle Begiehungen bes Lebens übergeht.

Diefer Grundgebanke ift offenbar auch fur unfere Begenwart, befonders auch in Sinfict auf feine focialen Cone fequenzen, von großer Bichtigfeit, und aus biefem Gefichte punft angesehen erhalt bas Wert Bingendorfe, auch ale ble Ber Berfuch betrachtet, eine ungleich größere und allgemeinere Bebeutung ale nach ber Geschichte ber Brubergemeinbe an fich ibm zuzustehen scheint. Auch erftredt fich bie at gemeine Bebeutung ber Bingentorficen Grundibee feineswegs nur auf ben Umfang bes Brotestantismus: wir find vielmebt überzeugt, daß fich folde Gemeinden, die bas fur ganze Remillen und Geschlechter find, mas bie Rlofter fur bie einzele nen Berfonen, vollständig rein und in größeren Bufammene bangen und Magftaben nur in ber Rirche ausführen laffen, ale in welcher allein bem Leben eine fefte Lehre ju Grunde gelegt und ber Berfaffung ber einzelnen Gemeinbe in ber Berfaffung ber gangen Rirche eine fefte Sinterlage und ein unerschütterlicher Grund gegeben werben fann. Wenn erf in ber Rirche bas religiofe Leben ber Einzelnen fich wieber ju jener Hohe und Tiefe und Intensivität entwidelt haben wird, in ber von selbst und von innen heraus der Drang entsteht, sich nach außen zu entsalten und den ganzen Umfang des Gemeinde-Lebens nach altchristlichem Borbilde auch in seinen äußern Gebieten und bürgerlichen Beziehungen streng nach den Forderungen des Christenthums im Princip der Liebe und Gemeinschaft auszugestalten: dann und nur dann erst kann die Idee Zinzendorfs in der Kirche zur vollen Aussührung und Verwirklichung gelangen. Was er in seiner Zeit und in seinen Verhältnissen geleistet, erscheint uns, von diesem Standpunkte betrachtet, nach seiner eigentlichsten Besteutung mehr nur als ein Versuch, eine Vorarbeit, als ein prophetischer Hinweis für die Zufunft der Kirche.

Daß es aber ein driftlicher, fich jur Rirche hinneigenber Broteftant ift, ber auf protestantischem Grund und Boben querft ben Berfuch eines Wieberaufhaues folder Gemeinden, wie bie erften driftlichen maren, aus ben elementarifchen Brincipien mit bestimmtem Gelbft-Bewußtseyn zu machen berufen war, findet mit gabllofen Analogien feine nabere Erflarung in bem Berhaltniß, welches überhaupt die protestantifche Welt in ber neuern Geschichte einnimmt. testanten icheinen nämlich vorzugeweise berufen, auf analytiichem Wege bie einzelnen Momente zum Wieberaufbau ber Rirche erft einzeln fur fich berauszuarbeiten, und baburch gleichsam bie einzelnen Steine zu bereiten, mit benen fpater ber nicht zersegende und analystrende, fonbern organifirende Geift ber Rirche bie außern Glieder an feinem Rörper in erneuerter herrlichfeit wieber aus : und auferbauen fann. Das praevenire ber Brotestanten in fo vielen Dingen irbischer Biffenschaft und Runft und Gewerbe ift an fich in einer Beziehung bem Beftreben ber Rachtommen Rains ju vergleichen, welche nach Benefis 4. fich eben barum auf irbifche Beschäftigungen legten, weil fie mehr aus bem rechten Berhaltniß zu Gott getreten waren, mabrend fich bie Rachfommen bes frommen Seth jum Gottesbienfte berfammelten. Die Singabe an bas Irbifche, auf welcher bie Fortidritte ber neuern weltlichen Biffenschaft und Runft und Induftrie ic beruben, fest ein Berbalinis jur Ratur voraus, welches an fich nichts weniger als gut ift, fonbern vielmehr erft burch eine gewiffe größere Entfernung von Gott möglich wirb. Bie aber Alles, auch bas Bofe, am Enbe boch jur Berberrlichung Bottes bienen muß, und wie die irdifchen Bestrebungen ber Rinber Rains, in Cither- und Sarfenfpiel, in Sammer- und Schmiebewert boch auch wieder ihren berechtigten Plat in ber Berwirklichung bes gottlichen Weltvlans baben, fo find auch ohne Ameifel die irdischen, ober boch vom Irdischen ausgebenden, von unten nach oben auffteigenben Beftrebungen ber protestantischen Belt ju etwas mehr, als einer blog vorübergehenden Erifteng berufen und in ihrem providentiellen Endamed auch mit gum Aufbau bes Reiches Gottes bestimmt. Aus ben Bruchftuden ber falfchen Biffenicaft, welche ber verweltlichte Beift ber Reuzeit zu Tage geforbert, beginnt jest die mabre fich aufaubauen; aus ben induftriellen Erfindungen wird fich wohl bereinft eine Maffe von Gulfsmitteln für bas leibliche Bobl ber Menscheit berleiten; aus folden Geftaltungen, wie bie Bingenborf'iche Brubergemeinbe, fann ber fatholifche Beift bereinft im Ginzelnen bie Momente erfennen zu einer ausgeführteren Bemeinde = Bestaltung. Er, ber fatholifche Beift, fteht felbft nicht in bem Berhaltniß jur Ratur und jur naturlichen Geiftes . Welt, bag er Berfuche mit ihr machen und aus ben untern Schichten ber Erbe fich bas Material gu seinen Arbeiten herholen und bereiten fonnte. Der fatholische Beift ift fein Bergwerfer, noch Chemifer, noch Anatom 2c., sondern er ift Baumeister und fann nur da mabrhaft mirtsam feyn, wo er organisch und organistrend wirken tann, also ba, wo das Material für seine Thatigfeit schon bereitet ift. biesem Berhältniß beruht bas vielgepriesene praevenire ber Protestanten, welches nach bem angebeuteten Befichtepuntte nichts weniger ale irgend einen religiblen ober geiftigen Borqua bezeichnet. Auf biefem Berbaltnig beruht es auch, bag es ein Brotestant feyn mußte, welcher bie Elemente einer driftlichen Gemeinte-Bolitif fo ju fagen aus bem firchlichen Leben heraushob und fur fich herausarbeitete und im Gingelnen burd praftifche Birlfamfeit gewiffermagen verfucheweise jur fichtbaren Ausgestaltung brachte, indem er ans ben einzelnen Elementen wieder jufammenfügte, mas fich in ber erften Rirche aus bem gangen driftlichen Leben unmittelbar als Frucht und Folge ergeben batte. Gin begnabigter und barum fatholistrender Brotestant mußte es fevn, um biefe Aufgabe zu erfüllen, weil einem gebornen und wirklichen Ratholifen die zu derfelben nothige natürliche Beiftes - haltung gefehlt haben wurde. Diefe Beiftes - Saltung ift aber, wie gesagt, fein Borgug ber Brotestanten, fonbern an fich ein Mangel, ein Mangel freilich, in dem die welthistorische Birt. famteit bes protestantischen Beiftes in ber nachften Bergangenheit und Begenmart bedingt ift. Diefe Birffamfeit bes protestantischen Beiftes, beren eigentlichfter Charafter in bem Unftreben besteht, welches die Erbe wieder mit bem Simmel verbinden foll, mabrend bie frubere Berbindung bes Simmels mit allen irbischen Berhaltniffen in der Entfirchlichung ber Welt verloren gegangen, ift an fich ein Bert ber Bufe. Wer zur Theilnahme an diefer Wirtsamfeit und Buge berufen ift, hat auch bei allen äußern Erfolgen fein eben beneibenswerthes loos, feine muhevolle Aufgabe ift eine Art von tragie fchem Gefchid, welches ber Denfch ju tragen, um beffentwillen er fich aber nichts weniger als ju überheben hat.

Die ersten Auswanderer, welche in Bertholsborf antamen, hatten eine Stelle auf dem sogenannten Hutberge zum Bau eines Hauses angewiesen erhalten, welches, als der Graf im December ankam, bereits bewohndar war. Einer unter ihnen, der Zimmergeselle Christian David aus Senftleben, hatte eine wiederholte Reise in die Beimath gemacht,

in Folge beren so viele seiner Mahrischen Brüber-Gemeindes Genossen sich zur Auswanderung entschlossen, daß schon bis zum Frühjahr 1724 neben dem erften fünf neue Häuser vollendet wurden. Der so entstehende neue Ort erhielt den Ramen "Herrnhuth" von dem Haushosmeister des Grasen, Heit, welcher damit den Wunsch ausbrücken, daß er unter des Herrn Huth stehe, und zugleich verhindern wollte, daß er nicht eines Menschen Namen trage. Der Graf selbst hatte zwar von dem Vorgegangenen schon in Dresden fortwährend Kenntniß erhalten, widmete aber erst von der Zeit seines Besuchs an der entstehenden Colonie seine thätige Theilnahme, wobei er jedoch Ansangs keinen bestimmten Plan versolgte.

Allmälig langten immer mehr Auswanderer aus Mähren an, auch bauten sich manche anderen gefinnungsverwandten Bersonen in herrnhut an, und vergrößerte sich so der Ort in raschem Aufblühen. Besonders günstig war demselben die Anfunst Friedrichs von Wattewille, der sich seit Anfang des Jahres 1723 beim Grasen in Bertholsborf aushielt, dann ein Stüdchen in dem zuerst erbauten Hause in herrnhut bezog und durch seine Gegenwart während der östern Abwesenheit des Grasen in Dresden sowohl die bedeutendste geistige Wirtsfamteit, als auch auf den Andau den fördernosten Einfluß ausübte.

Während nun so herrnhut im Aeußern zu raschem Bachethum gedieh, brachen bald im Innern Conslitte aus, die ihm ohne die Liebe, Sanstmuth und Geduld des Grafen und Friedrichs von Wattewille sicher den Untergang gestracht hätten.

Benn ber menschliche Eigensinn und Eigenwille überall ber argste Feind bes Guten ift, und auf allen Gebieten, wo er nur immer fich wirksam zeigt, Berwirrung anrichtet und Bers berben saend das scheußliche Antlit ber Sunde in seiner Ursgestalt zur Schau trägt: so ist boch ber Eigenwille, ber sich in ftolzer Ueberhebung eigener geistigen Kräfte auf bas relis

gibse Gebiet wirft, wohl die efelhastefte von allen Erscheinungen menschlicher Sündhaftigseit. Dieser Eigenwille ist der
immermährende und stets wiederkehrende Grund aller Repereien;
er war es, der im Zusammenhang mit einer wohl vielfach
verkehrten Behandlung die mährischen Auswanderer aus
ihrem Baterlande vertrieben, und der auch in herrnhut als
der ärgste Feind sich darstellte, den Zinzendorf zu bekämpsen
und zu bestegen hatte.

"Schon gleich im Anfang, ba biefer Bufluchtsort fich eröffnet hatte, mar bafelbft eine große Berfchiedenheit ber geifligen Richtungen fund geworben. Ueber ben lutherischen und reformirten Gebrauch beim Abendmahl waren Irrungen entftanden, melde der Baftor Rothe und Zinzendorf nicht beilegen fonnten, fonbern nur Battemille's fanftes Burchen einigermaßen verfohnte, ohne doch ben Grund bavon ju beben. Beig, ber ein ftrenger Reformirter mar, verließ ben Dienft bes Grafen und jog fich jurud; bamit mar ein Sauptwiberfacher entfernt, aber beghalb bie Gemeinde noch nicht eine lutherifche. Allerlei fanatifche und munderliche Borftellungen gingen im Schwange, bas Berworrenfte und Widerfinnigfte hatte die entschiedenften Unbanger. Manche Diefer gufammengerafften Leute maren wegen Religionsunruben icon gefangen gemesen, jum Theil gefoltert worden, und von baber gewöhnt, ihre Frommigfeit nur unter Streit und Unordnung fortzusegen. Diese armen Sandwerfer und Taglohner, burch fectirerifchen Gifer befeelt, traten gegen ihren gelehrten Pfarrer und vornehmen Buteherrn ferner mit entschloffenem Bis berspruch auf, und beharrten ftanbhaft auf ihren Meinungen. Die erften Unfiedler ju herrnhuth maren, wie Bingenborf fagte, zwar machtig gerührte, aber noch ungegrundete Leute, Die größtentheils bunteln Borftellungen folgten, und feine flaren aufnahmen" (Barnhagen).

"Ein Rechtsgelehrter im Boigtlande, ber feine abweischenbe Meinung vom Abendmahl, welches er zulest gant

verwarf, gegen bie bortige Beiftlichfeit nicht burchfechten tonnte, gab lieber feine Stelle ale Rath auf, und fam nach Bertholdsdorf und Herrnhuth, wo er von Seiten bes Gras fen zwar feine Beistimmung hoffen fonnte, aber boch eine Freiftatte fand. Sein von fraftigem Gigenfinn und facmalterifder Beiftesgewandtheit unterftuttes Beiligthum gewann bald ein ungemeines Ansehen, er wollte die alte mabrische Rirche in ben neuen Einrichtungen verborben finben; feine Cabe verwirrten Alles, mas Bingenborf und Rothe aufgerichtet; es entftand immer mehr Absonderung, und die Gemeinde . loste fich in widersvenftige Glieder auf. Bergebens ftritt Rothe mit Strenge, begegnete Bingenborf, ber aus Mabren eben gurudfam, mit liebevoller Dulbung biefem Unmefen; ber Stifter beffelben trat ale offener Reind auf, er ubte und begehrte feine Schonung, vielmehr ichien er harte Schritte bes Grafen ju munichen, um über Berfolgung flagen ju tonnen. Gein Treiben artete in volligen Bahnfinn aus, in welchem er endlich Gerrnhuth verließ, und nach einiger Beit ftarb. Allein bie Wirfung feines unruhigen Geiftes erlofc bamit feineswegs. Die mabrifden Bruber, mit wenigen Ausnahmen, trennten fich öffentlich von ber Rirche und bem Abendmahl zu Bertholdsborf. Sie fliegen zum Theil die bofeften Reben gegen Bingenborf aus, nannten ihn bas Thier, welches bem falfchen Bropheten, bem Pfarrer Rothe, Die Racht gegeben, fie auf einen verfehrten Weg ju bringen, und auch die Gemäßigteren beflagten ihre vermeinte Diffleis tung. Die Sache murbe ruchbar und machte überall folims men Gindrud. Berrnhuth mar, wie man fagte, ein Geften-Reft geworben, und Bingenborf, obwohl im Bertrauen nicht wanfend, wußte feinen Rath in Diefer Roth; ihm fehlte bie wiffenschaftliche Renntniß, sowohl bie bogmatische als bie biftorifde, welche allein in biefer Berwirrung ficher führen tonnte, er mußte fuhlen, bag er fich in Dinge eingelaffen, ju benen mehr gehorte, ale guter Bille; und boch follte biefer in feiner Steigerung auch biefes Dehr zulest leiften"
(Barnhagen von Enfe).

Während ber Zeit dieser Borgange war Zinzendorf in seiner Stellung in Dresden verblieben, die ihm zwar alle Freiheit ließ, aber boch als etwas Fremdes, den vorwiegend geistlichen Trieben Widersprechendes gefühlt wurde. Mancherlei Borgange in Dresden, wo er, wenn er sich dort aushielt, seine Bersammlungen fortsette, und sich unter Anderm auch durch Herausgabe einer Zeitschrift viele Feinde zugezogen hatte, ließen es ihm unterdessen, in Berbindung mit den Borgangen in Herrnhut, rathsam erscheinen, Dresden und sein Amt ganz zu verlassen und nach Herrnhut zu ziehen, um den dortigen Misverhältnissen zu entgehen, und vielmehr noch, um sich ganz der geistlichen Wirtsamseit in Herrnhut und der Psiege der neu aussommenden Gemeinde widmen zu können; doch nahm er vorerst nur unbestimmten Urlaub.

"In herrnhut fand er bie Cachen nur um fo fcwieris ger, ale er auch mit bem Baftor Rothe über bie geiftliche Leitung der Irrenden nicht einverstanden war. Sein erstes Beschäft murbe baber, fich mit biefem murbigen Manne, ben er fonft achtete und ehrte, fo ju fegen, bag jeder, bas gleiche Bute bezwedenb, nach eigenem Sinne ungehindert thatig fenn fonnte. Gie trafen ein bruderliches Uebereinfommen, Die Rechte bes Rirchenpatrons und bes Pfarramts jedem nach feiner Stellung unbeschranft über bas Bange vorzubes halten, aber die eigentliche Seelforge unter fich fo ju theilen, baß Rothe in Bertholdedorf, ber Graf felbft aber, ale unorbinirter Ratechet Rothe's, in herrnhut nach eigener Art feis nen Weg ginge. Den Gemeindegliedern murbe biefes Abfommen, nebft ben Grunden baju, aufrichtig befannt gemacht, und Niemand mar bawiber. Um burch nichts Fremdartiges geftort ju merben, übergab Bingenborf feine öfonomis fchen Angelegenheiten nun völlig feiner Gattin und feinem Freunde Friedrich von Wattewille, Die ihn gleichwohl auch in ber Seelenpflege noch treulich unterftutten, und begann mit innigem Gifer getroft feine geiftlichen Arbeiten. Berfonlichfeit wirfte ungemein; mit feurigem Bufpruch, mit beißen Thranen und liebevoller Belehrung, die er balb öffente lich, bald vertraulich spendete, brachte er es babin, baß bie Absonderung vom Gottesbienft und Abendmahl ber evangelifcen Rirche wieber aufhorte. In bem Raume ber wiebergewonnenen Ausübung fonnte bie eigentliche Lehre ber Bruber, in welcher allerdings noch bie grundliche Restigkeit mangelte, und bet Graf felbft nicht fowohl ein Biffenber, als ein begeifterter Anftreber mar, fich allmählig gurechtstellen; er vermied in biefem Betreff allzubestimmte Ginzelheiten, und fuchte, auch wenn er oft fühne und bebenfliche Bilber und Ausbrude magte, immer wieber in bie gemeinsame Mitte driftlicher Borftellungen einzulenten, in welcher alle befonberen Glaubensformen fich vereinigen fonnten. Allein bie Mabren, auf welche Bingenborf am meiften Rudficht nabm. bewiesen fich, wenn nicht von biefer, doch von einer andern Seite fdwierig, und verlangten ichlechterbinge bie althergebrachte gesellschaftliche Berfaffung ihrer Rirche, wollten auf feinen Theil berfelben verzichten, und erflarten rund beraus, daß fie lieber aufbrechen und eine andere Buflucht fuchen wurden. Siedurch gedrangt, und nachdem er bem Grund und Sinn ber Sache genauer nachgeforscht, und bieselbe burchaus evangelisch und heilfam gefunden, auch fie mit gewichtigen Theologen überlegt und beren Billigung vernommen batte, befchloß er, biefe theuererfauften Seelen, nachbem fie einmal in feine Aufficht gefommen, bem Beilande unter jeber Form ju bewahren, und ging an's Bert, ben Brubern, ale einer freien driftlichen Societat, Die nach ben Rechten ber evangelischen Rirche ihre besondern Ginrichtungen haben und behalten burfte, ein herfteller und Orbner ihrer alten Ca-Bungen ju merben. Sein von Liebe und Bebulb geführter Eifer, ber jeben Ginfluß obrigfeitlicher Gewalt und fonft

weltlicher Ueberlegenheit in folden Dingen abwies, bewirfte burch bloß freundliche Befprechungen, bag am 12. Mai 1727 auf ben alten Grundlagen neue Bemeinbeordnungen verfaßt. und ale Statuten von fammtlichen Brubern und Schwestern burch freiwillige Buftimmung genehmigt und unterschrieben murben; bieß geschah unter freudigem Gebet und wirksamer Beiligung, welche von biefem Tage an fegenreich über herrnhut in besondern Erregungen fortwaltete. Sogleich wurde jur Bahl ber Gemeinbe-Beamten gefchritten, zwölf Aeltefte, nicht nach bem wirklichen Alter fo heißenb, fonbern nach bem Ansehen und Bertrauen, bas fie begleitete, wurden gu Bachtern ber Berfaffung ermablt, Bingenborf jum wichtigen Amt bes allgemeinen Borftehers, und Friedrich von Battemille ju feinem Behulfen ernannt. Die Leitung ber Angelegenheiten noch bunbiger ausammenauhalten, ohne fie boch au febr einzuziehen, famen bie Aelteften mit bem Grafen überein, aus ihrer Mitte burch bas loos vier Bruber ju bestimmen. welchen mit bem Borfteber bas Gemeinbefte mahrgunehmen junachft oblage. Die Berathungen biefer Beborbe erhielten ben Ramen ber Aeltesten-Conferengen, und wurden bie Statte ber wirtsamften Thatigfeit. Wo ber folichte Ginn ber Frommigfeit und bas Maß ber vorhandenen Ginfichten feine fichere Entscheibung gab, ba wurde bas Loos angewandt, beffen Ausspruch bann als ber bes Beilanbes felbft gelten mußte. Diefe Bugiehung bes Loofes, welche bei ber Brubergemeinbe in fehr ausgebehnten Gebrauch fam, hat vielen Tabel gefunden; allein bei genauerer Betrachtung muß man befennen, bag bem bunflen Bebiet, welches einen Theil bes Bufammenhanges menschlicher Dinge unerforschlich verhüllt, und mit welchem julett Jeber auf eine andere Beise fich abzufinben sucht, burch bas gemählte Mittel und beffen bescheibene, wirklich nur jur erganzenden Aushulfe, und meiftens gern auf bloges Berneinen und Unterlaffen geftellte Unwendung, fein Recht auf eine Art gefchab, welche ber Frommigfeit

noch am wenigsten Eintrag that, und auch bem nachgehenben Berstande durch ben praktischen Erfolg sich als wunderbar ersprießlich bewährte. Für die Glaubenslehre und den öffentlichen Gottesbienst war durch die bestehende Kirche hinreichend gesorgt, für den Unterricht der Jugend durch die mit jener verdundenen Schulen; die abeliche Schule wurde ausgehoben, und an deren Statt eine allgemeine Knabenanstalt, sowie auch, unter weiblicher Aussicht, eine allgemeine Rädchenschule eingerichtet. Für den innern Gang der Gemeinde und die besondere Seelenpslege wurden aber noch andere einbringlichen Förderungsmittel vielsach angeordnet" (Barnhagen von Ense).

Bingenborf ergablt felbft von biefer Beit, bag er in eis nem halben Jahre mehr Rirchenhistorie gelernt, und mehr Data zu einer foliben Rritif über bie Barefiologie befommen habe, ale er fich in Arnold's Rirchen = und Regerhistoria, ja felbft in Bayle, je hatte fammeln fonnen. Seine und Kriedrich von Battewille's Liebe und Sanftmuth übermanben indeffen Alles, boch nicht sowohl auf bogmatischem Bebiet burch eine Einigung ber wiberftrebenben Elemente in ber Lehre, ale vielmehr in ber Berfaffungefrage. Eine Anzahl ber mahrischen Auswanderer nämlich scheint über Die Lehr-Berschiebenheiten balb abnlich gebacht zu haben, wie Bingenborf, daß diefe etwas burchaus Untergeordnetes, ober boch von febr geringer Bichtigfeit maren. Sie betonten also nicht ibre mabrifden Lehren, zwifden benen und ben proteftantis ichen wegen bes innern Biberfpruchs ber Grunbfage eine Einigung unmöglich gewesen mare, sondern hielten mehr nur an ihrer mahrischen Rirchenverfaffung und Rirchenzucht fest, mit ausschließlicher Betonung ber Liebe und driftlichen Le-Indem nun ber Graf auf biesem Bunfte mit benevraris. ben Ansichten und Forberungen bes flarften und angesehenften Theile feiner mahrifden Ginmanberer eine mar, und in ihre Forberungen binfictlich ber Berfaffung und Bucht, überhaupt

ter ganzen Gemeinbe-Lebens-Einrichtung einging, erhielt er von ihnen, aus ihren Erinnerungen zc., die Elemente seiner Gemeindebildung, die sich in weiterem Rachforschen und Stubium, und wohl nicht ohne mannigsache Erinnerungen an frühere Anschauungen katholischer Institutionen, allmählig aus seinem Geiste und mit dem subjectiven Gange desselben zu dem eigensthümlichen Ganzen verförperte, welches heute noch unter dem Ramen der erneuerten Brüdersirche bekannt ist. Wir wollen versuchen, in möglichst furzen Jügen ein klares Bild der Einrichtungen dieser Zinzendorfschen Brüdergemeinde nach ihrem innern Jusammenhange zu entwerfen.

# VIII.

# Die neueste deutsche Phase der orientalischen Frage.

Man fann nicht sagen, daß unser Deutschland irgend einmal seit drei Jahrhunderten besser gerüstet an der Schwelle einer großen Geschichtsepoche gestanden wäre, als dießmal; darum mußte auch der orientalischen Frage eine neue de utsiche Frage auf dem Fuße folgen. Rur Desterreich gehörte nicht zu die sem uneinigen, unberathenen, unversorgten Deutschland; es hat seine welthistorische Mission zwischen dem Often und dem Westen nie verfannt, und ihr neuerbings den schärsten Ausdruck gegeben. Die beleidigenden Jumuthungen, die ganze übermüthige Freundschaft Rußlands verstummten, deßgleichen das unwürdige Ansinnen einer westslichen Quadruppel-Allianz; England und Frankreich fühlen

es bitter, aber fie konnen nicht laugnen, baß in London Breffe und Barlament mahr fagten: Defterreich fei "bert ber Lage" und "Schieberichter in Europa" geworben. Rie mand fest 3weifel in feine redlichen und lauteren Intentios nen. Auch bie beutsche Preffe hat feine großartige Bolitit in einer Allgemeinheit anerkannt, bie in etlichen preußischen Journalen ihr bie Unflage zuzieht, fie überhebe Defterreich auf Roften Breugens und ber übrigen Deutschlander. Dit Ungrund! Auch Breugen hat endlich baju gethan, was es thun mußte. Die orientalische Krage bat eben neuerdings bewiesen, bag beibe Dachte jufammengehören, und ber Denfc nicht trennen foll, mas Gott verbunden hat. Beibe fuchten natürlich auch bie übrigen beutschen Staaten, junachft bie Mittelftagten, zu bem weittragenben fveciellen 3med mit fic ju vereinigen. Aber bie baju ausgemählten Bege maren, wenn nicht Alles trugt, von Anfang an principiell verschies Defterreich, arglos genug, pries bie vielleicht nie wieberfehrende Belegenheit, ben Bund ale Befammtmacht Europa gebuhrend vor Augen ju ftellen, und wollte bie Sache zweifelsohne gleich von Anbeginn zu einer beutschen machen. Breugen bagegen, bas, nach bem Beugniffe bes herrn von Radowis, bis 1848 fiets fo großes Gewicht auf ben Bund gelegt, feit Unione Beiten aber immer ichwierig ift, wenn ber Bund betont wird - Breugen wollte nicht nur blog auf ein vorläufiges Sonberbundniß eingehen, fonbern auch beffen Ausbehnung über gang Deutschland nur burch ben Beitritt Einzelner, nicht am Bunde, betreiben, fo bag es fpater fogar noch die bloge Mittheilung ber Convention an ben Bund ju vertagen beautragte und burchfette. Breußen gab bafur einen allerdings plaufibeln Grund an: ob man benn in fo fritifder Beit bas beschämenbe Schauspiel ber absoluten Uneinigfeit bes Bunbestage über bie große Frage erpreg vor Europa aufführen wolle? Und leiber haben bie Mittelftaaten biefen Ausspruch Breugens nur allgufehr bemahrheitet; man muß ihm banken, baß es Defterreichs ehrliches Bertrauen vor arger Rrankung behütet hat, wenn nicht vielleicht bie in vorstehender Beise aus verschiedenen Andeutungen und Fasten begriffene Geschichte ber Bamberger Conferenz — auch ihrerseits nur wieder ein Ring ift in ber ganzen Rette ber preußischen Bolitif.

Als bie Minifter ber Mittelftaaten nach Bamberg gogen, um über ben angesonnenen Beitritt zu ber öfterreichischepreu-Bifchen Convention vom 20. April ju berathen, hatten fie fich im Bangen und Großen brei Fragen zu ftellen. Erftens: foll bie orientalische Frage überhaupt Sache Befammtbeutsch. lande merben? 3 meitene: wenn ja, auf welchem Bege: burch Einzelbeitritt, ober burch ben Bund? Drittene: foll biefer Beitritt geschehen unter Anerfennung ber Die Grundlage ber Convention bilbenben politifchen Anschauung, ober foll eine Conberpolitif geltenb ju machen gefucht werben? erfte Frage marb, wie es icheint, einstimmig bejaht. bie zweite erfannte man ben Beg bes Beitritts burch ben Bund ale ben ordentlichen und verfaffungemäßig gegebes nen, wie recht und billig. Auf die britte Frage aber ents fcbied man fich babin, unter ber Convention vom 20. April allerdings Sonderpolitif versuchen ju wollen. Raturlich verwirrte fich nun eben baburch Seitens ber Großmächte wieber bie Frage vom Beitritt burch ben Bund. Aber bie Aufnahme ber Bamberger - Beschluffe in Bien und in Berlin mar hinwieber eine fehr verschiebene. Dort ber "feltene gall" tiefer Difftimmung über bas Borgeben ber Mittelftaaten. Preußen mit feiner Borberfagung hatte alfo Recht behalten! Aber nicht beghalb ichien man in Berlin freundlicher, jum Theil fehr freundlich gestimmt zu fenn. Die Meußerungen von bort . waren zuerft widersprechend, wie immer und wie natürlich, wo die Barteiverwirrung und politische Berriffenheit auf einen fo unglaublichen Grad geftiegen ift, daß ein einheitliches Steuer faft gar nicht mehr moglich scheint. Bunachft brachte bie ministerielle "Preußische Correspondenz" eine schnaubende

Apostrophe gegen die Bamberger; in ben noch bester protegirten Organen der russischen Partei dagegen ließ sich behagliches Wohlgefallen an deren Werk verspüren, ja, sie singen
sogar an, den Beitritt durch den sonst nie anders als mit Fußtritten bedienten — Bund zu betonen. Freilich verstanden selbst nicht Alle von der eigenen Partei sosort und sogleich die ausgegebene Parole; die "Kreuzzeitung" z. B. stüsterte emsig: last nur! die Bamberger Politis muß unter allen Umständen zu unsern und des Beherrschers aller Imperialen Gunsten ausschlagen; aber dennoch mußte sogar sie
selbst dittere Ergießungen ihrer Parteihäupter gegen die Conferenz publiciren, und ihr maßlose lleberhebung nachsagen
lassen. So eingewurzelt ist der alte Groll gegen die undequeme Souverainetät der Mittelstaaten. Diese hätten daraus
lernen können!

Also Sonderpolitif hatten bie Bamberger unter ber Convention bergen wollen! Ihre officiellen Blatter miberreben Dem : es habe fich blog um bie Geltendmachung bes Bunbes Colche fonnte aber ja auch ben proponirten Anfolug "ohne Rudhalt" begleiten, vielmehr einzig und allein nur burch ihn gelingen. Allein ftatt beffen ftellte man über bie flaren Bundebrechte binaus unmögliche Forberungen. Daß Die Convention bem Bunde widerspreche, behauptete man nicht langer, anerkannte vielmehr bas Recht ber beiben Dachte ju folden Bertragen. Man acceptirte fie fogar als zeitgemäß und nothwendig, und glaubte ganz entschieben, in fo großer Befährlichfeit ber Beit felbsteigen über ben engen Buchftaben ber Bunbebrechte und Pflichten hinaus etwas thun, "Opfer" bringen ju muffen. Rurg, man entichloß fich ju "gemeinnütigen Unordnungen", für welche ber Bund an fic, wie ju allem und jedem andern positiven 3mede, nicht ausreicht. Solchen Charafter bes "Gemeinnütigen" ju verleihen und ju prabiciren, ftanb nach Art. 6 und 7 ber Bunbesacte zwei Dritteln ber Blenums-Stimmen zu; aber icon

nach funf Jahren bestimmte bie Biener-Schlufacte (Art. 64) recht gefliffentlich, ale ob ihr eitel ruffische Agenten und Bamberger-Conferengen vorgefcmebt maren: "baß ber Bunbeeversammlung überlaffen bleibe, in bergleichen Borichlagen ihr Bestreben babin ju richten, baß eine freiwillige Bereinbarung unter ben fammtlichen Bunbesgliebern bewirft merbe." Dan mußte bieß Alles, mußte, bag bie angeftrebte Geltendmachung bes Bunbes, ale Drgan bee Beitritte jur Convention, Stimmeneinhelligfeit erforbere, und man beschloß, bas "Opfer" biefes Beitritts zu bringen. Aber man that es, inbem man zu ben beiben Dachten ungefähr fprach: wir wollen alfo beitreten; bie Bedingungen und Borausfebungen aber, sowie die entworfene Berspective fur die Bufunft ift une Alles nicht recht, die principiellen Ausspruche ber vier Madte in ber Wiener-Confereng non pertinent ad nos; legt baber euer Bunbniß ad acta, und unterhandelt ein neues mit une, bas fur unfere politische Action Raum genug bietet, und bann nehmt une mit in bie Großmachte Conferengen ale beren fünftes Blied, bamit wir bort, im Berein mit euch, biefer Bolitif bas Uebergewicht verschaffen! Das ift mit anbern Worten: Beitritt gur Convention, wenn biefe ift, wie Rufland fie ftete wollte - ein Reutralitate-Bertrag, ber namentlich ben Einbrecher in bas Saus ber türkischen Couverginetat auf gleichem Rufe mit ben zu Gulfe Gerufenen behandle. Co hat ber beutsche Bund bie jum erftenmale feit feiner Erifteng ihm auferlegte Feuerprobe in ber europaischen Bolitif bestanden, porerft wenigstens in ben Stimmen feiner Mittelftaaten.

Außerhalb ber beuischen Grenzen gegen Beften hatte man, Zeuge bie Revue des deux mondes, die ganze Bundes-Conventions Frage einfach und praftisch aufgefaßt, und meinte: es durfte zwar allerdings von zwei kleineren Staaten (Bayern und Burtemberg) leichte Opposition gegen die vereinten Großmächte eintreten, aber schließlich liege boch in ber

gangen Bewegung, bag ber Bunbestag biefen Großmachten carta bianca jur Bertheidigung ber europäischen Intereffen gebe. Derfelben vernünftigen Anficht maren auch die Wohlmeinends Gie fonnten nicht traumen, bag man, ften in Deutschland. nach Analogie ber Sympathien Rußlands für ben alten, bie beutsche Bolitif im orientalischen Conflift einem neuen polnifden Reichstag jur Entscheidung übertragen wolle; meinten baber, es handle fich nur um Gewinnung oder 216weisung einer rechtlichen Stellung jum fait accompli jener ber Bunbesgesammtheit vorangeeilten Convention. beffen mar ber befte Wille jum bireften Begentheil vorhanben, und gwar auf Seiten, wo man fonft bie entschloffenften Eiferer für nationale Ginigfeit fucte. Sier, in ben antiunios nistischen Rreisen ber großbeutschen Darmftabter . Coalition namlich, fpielte man jest fuße Dufit fur gemiffe preußischen Dhren, und unterschied haarscharf zwischen "öfterreichischen" und "beutschen Intereffen", spricht von Intriguen Defterreiche, feine Gesammtmonarchie einzuschwärzen zc. Go thut man, mahrend andererfeits die Spaten auf bem Dache pfeis fen, die Seele ber Bamberger-Aufftellung fei, von anderen durch die kleineren deutschen Staaten schwärmenden Czaren-Agenten nicht ju reben, ber ruffische Gesandte im schwiegerfohnlichen Stuttgart, Fürft Gortichafoff, gemefen, ber nun jum Cohne nach Wien promopire, und mabrend in jener Aufstellung augenscheinlich alle Die Propositionen wirklich lies gen, welche von Rufland als conditio sine qua non ber Unterhandlung allmählig bei ber Wiener-Conferenz eingefommen, und Seitens aller vier Machte verworfen worden find. Das eben ift bas lebel, bag bie "Coglition" bei ihrem unmotivirten Uebergang vom handelsvolitischen auf bas reine und großpolitische Gebiet in trauriger und fur bie Folgen unberechenbarer Beife fich verirrt hat in bie Bahnen bes alten Trias-Brojefts. Der vorgeschütte "Bund" ift bier faftifc Rebenface; Grundgebante ift bie combinirte britte

beutsche Großmacht ber Mittelftaaten. Das Broieft marb 1848 in Bayern halbofficiell aufgestellt; bie 3bee aber stammt aus bem berühmten ruffischen Memorandum von 1834, wo die Coalition der Mittelftaaten eifrig empfohlen und vertres ten, und bas carifche Proteftorat über fie gegen bas Uebels wollen Defterreichs und eventuell Breugens als Sauptaufe gabe ber europäischen Diffion Ruglands proflamirt wirb. Sie stammt anderntheils aus ber biefer ruffischen Ibee accomodirten vor marglichen Bunbespolitit Breugens, welches, nach Radowit' Zeugniß, im 3. 1847 fogar damit umging, ben beutschen Bund bei ben beabsichtigten europäischen Conferenzen ale felbftftanbige europaifche Brogmacht auftreten. und burch einen eigenen Bevollmächtigten vertreten ju laffen. Rurg, fie ftammt aus bem vereinten Beftreben ber beiben Nordlandsmachte, auf diefem bamale beliebten Bege, Defterreich ben Stuhl vor die beutsche Thure ju fegen. Uebrigens verbittet man fich in Dunchen bie Ginmischung bes "Auslande" in die "rein beutsche Sache!"

Man lese über bie Bolitif biefer "Coalition" nur bie "Freimuthige Cachfenzeitung", ein fonft bochft maderes Blatt! Aber es fühlt eben Alles wie naturnothwendig für Rufland fich aufgeregt, mas gegen bie ungeheuern Gefahren bes Beftebens in Diefer Zeit die nothige Rraft und Onabe von Dben nicht in fich fühlt - Beitungen, Barteien und Staaten. Der fachsische Minister Graf Beuft ift zweifelsohne ber eigentliche Meifter ber Coalition, burch geiftige Ueberlegenheit, noch mehr aber burch die ungetrübte politische Bergangenheit eines achten Ebelmannes, ber nie in bie Bafche durch alle Wasser bes Aventuriers eingegangen ift. barf annehmen, bag jenes Blatt feine Anfichten getreu wiebergibt. Es ift voll Jubel über bie Ginigfeit ber beiben Großmächte, wurdigt freudig bie eble, großartige, allfeitig unabhangige Stellung Defterreiche im Belt-Conflift. Bor Allem aber lautet ber oberfte, mahrhaft morberifche, wenn auch ab-

fratt juridifc taufendmal mabre Grundfat ber beutschen Bolitif ber " Sachsenzeitung ": ber Bund fenne feinen Unterschied ber Souverginetat amischen Mitgliedern, welche viel, und andern, welche weniger Befit haben, und verlange bemnach völlige Gleichheit im Daß ber Rechte fur Alle. wer mit 75 Mann und einem Tambour die beutschen Grengen butet, bat nicht weniger mitzuftimmen über die Musfubrung einer Convention von europäischer Tragweite, als wer mit 500,000 Mann Deutschlands Intereffen an und über ben Brengen verficht. Gin Gingelbeitritt, beißen die weitern Consequenzen, jum Bertrag vom 20. April ift eben um ber Erbaltung folder Converginetaten willen unmöglich; nur im Bunde fonnen biefe beitreten. Der Bund ale folcher aber fann feine "Sonderpolitif" treiben, sondern nur specifisch "beutiche". Erager Diefer "beutschen Bolitif" am Bunde find bie "vereinten Mittelftaaten", wie fie in ber Darmflabter-Coalition zuerft aufgetreten, und in Bamberg nun wiedererftanden find. Die "Coalition" thut es, beren Idee "die eingige lebensvolle fur ben beutschen Bund, und bie einzige ift. welche, bas Princip und ben Beift ber Bunbesafte festhaltenb, ben Bund national ausbilben fann." Beffer fonnte es gar nicht tommen, als bag Defterreich und Breugen alfo querft unter fich abgemacht, und bann erft an ben Bund gegangen; benn baburch murbe bem Bamberger = Tag bie Aufftellung bes Princips erft möglich, "wonach ber beutsche Bund, unabhängig von ber Politif ber beutfchen Brogmachte, in ber orientalifden Frage aufzutreten haben wird, aber hoffentlich boch Gins mit ihnen." Politit ber Coalition ift nämlich burch ihr Stimmenübergewicht - Bolitif bes Bunbes. Borgezeichnete Bolitif ber Coalition aber ift: Die Rolle "eines thätigen Bermittlers ju Gunften Ruflande"; inebefondere mare es gang gegen ihre Stellung, wie "über bie Convention vom 20. April hinaus", wenn Defterreich, furzweg zur Action übergebend,

aufhören wollte, "eine vermittelnbe Dacht zu febn." Defterreich hat fich auch in bem Ultimatum (ober ber " Som . mation") an Rußland weber auf Breugen, noch auf ben Bund berufen, und jebenfalle ,liegt es nabe, bag Rufland, bem baran liegen wirb, bag ber ofterreichische preußischen Convention nicht eine lediglich antiruffische Richtung gegeben wird, fich an Breugen ober an ben beutschen Bund wende, um burch biefe bie nothige Sicherftellung nach Raumung ber Donaufürstenthumer zu erhalten." Um fo wichtiger ift biefe Rolle, wenn Breugen fich wirflich "ohne Rudhalt" an Defterreich anschließt; bie "beutsche Bolitif" gegen biefe "Sonder-Politif" hat bann nur mehr ben einen und alleinigen Trager und Aufwärter für Rugland in ber Coalition ber Mittelftaa. ten, ober im - Bund. Dennoch fonnen von ber Bamberger=Rote nur "bie politischen Bonhafen, vielleicht aus Dummbeit, fagen, fie fei ju Bunften Ruglands gefdrieben", ba fie es boch allein ift - für "beutsches Recht und beutsches Intereffe" \*).

Wie befannt, ward die Bamberger- Note von den beischen deutschen Monarchen bei ihrer Zusammenkunft zu Tetsschen berathen. Es verlautete darüber Berschiedenes: einsmal, Preußen habe dort zu Gunsten Rußlands und im Sinne der Note abzumarkten gesucht; dann wieder: die bundesverssassungsmäßige Behandlung der Anschlußfrage an sich sei absgelehnt, weil man nicht Frankfurt zum "Sis der Entscheisdung" über die europäische Frage machen könne. Letteres versteht sich von selbst; der Anschluß durch den Bund aber lag stets im Sinne Desterreichs. Die identische Note vom 14. Juni, im Allgemeinen äußerst milde und nachsichtig, gestand ihn daher auch den Mittelstaaten zu, aber nur unter der Bedinsgung, daß vorher eine rückaltlose Anschlußerklärung erfolge,

<sup>\*)</sup> Bgl. Freimuthige Sachsenzeitung vom 25. Mai, 14., 16., 18., 22. Juni.

fond tonne blog mehr auf ben Beitritt Gingelner reflettirt werben; bezüglich ber europäischen Bertretung ber Mittelftaas ten am Bunbe ale britter beutschen Grofmacht ift befanntlich auch Breußen nicht mehr ber Unficht von 1847. Socht wichtia find nun aber naturlich die Intentionen Breußens bei ber eventuellen neuen Situation, und wieber find fie nur aus ber haltung ber hauptparteien ju erschließen. Daß bie Bartei ber preußisch Bestmächtlichen bie "beutsche Bolitik ber Coalition" unbedingt und unter allen Umftanden verdammt, ift flar. Anbers die ruffifche Bartei in Berlin. biente auch fie die "beutsche Bolitif ber Coalition" fonft nie anbere, ale mit Gift und Galle. Ad hoc aber, für ben porliegenben Fall fragte es fich benn boch fehr ernftlich, ob ber Zon auf die "Coalition", ober aber auf beren "beutsche Bolitif" in ber Richtung auf ben fpeciellen 3med gu legen fei? ob man nicht biefer "beutschen Bolitif" die "Coalition" nachseben, und ihr gerabeju Raum am Bunbe ichaffen muffe? Dan batte fonft febr fur ben Beitritt ber Gingelnen als folder geeifert; benn jebe Beregung beffelben am Bunbe wurde arge und beschämenbe Streitigfeiten an ben Sag bringen. Jest lag aber fur die Ginfichtigeren bie Cache entichie ben andere; folde Differengen fonnten ja fogar ungemein zweddienlich werben. Die "Rreuzzeitung" erflarte baber am 15. Juni, ihre "negative Bundespolitif" vorerft in Referve ftellend: es ware ja boch unvernünftig, bas Organ ber beutfchen Einheit beshalb umgehen zu wollen, weil bort möglie derweise gestritten werben fonnte. Und ben 18. Juni ents fcbieb fie ex cathedra: "Die beutschen Mittelftaaten befolgen gegenwärtig eine Politif, Die in ben Mugen ber Begner ben einzigen gehler bat, baß fie aus einem eigenen Willen geboren ift; wir vermogen barin feinen Fehler ju feben, tonnen auch in ihren Aeußerungen über bie große Politif, mas ben Inhalt berfelben betrifft, nur ben Ausbrud einer burchaus patriotifden Gefinnung erfennen, und burfen eben bas XXXIV. 11

rum hoffen, bag es fich hier nicht um eine fogenannte Trias hanbelt. "

"Gingebent ber frubern Rebeweife aber bie Bolitif biefer Staaten", wo man ihnen brobte mit Ausrottung burch Reuer und Schwert, mit bem "letten Sauch von Mann und Rof" - ftutte felbft bie Cachfenzeitung momentan über biefe marme Acclamation zu ber "beutschen Bolitit" ber "Coalition" und beren "patriotifcher Befinnung." In ber Freude über folchen evangelischen Sieg ber "Brincipien über bie perfonlichen Stimmungen" vergab fie fogar bie fühlbare Claufel gegen bie Coalition felbft. Aber, wie oben fcon bemerft, die Enticheibung ex cathedra brang in ben eigenen "Rreuggeitunge"=Reihen nicht überall burch. Es scheint fogar eine Majoritat zu fenn, welche glaubt, man bedürfe ju biefer "beutschen Bolitif" ber Mittelftaaten ale Trager nicht, und ihre "Coalition" fei fei-Den 25. Juni erfolgte baber entschies nenfalls zu bulben. bene Brotestation innerhalb ber Bartei felber: "bie Bamberger-Busammenfunft biete, neben ben heitern Geiten, auch eine ernstere: ben handgreiflichen Berfuch, bas europäische Bermurfniß zu Bunften ber Deutschen Trias auszubeuten", welche Trias ftets im hintergrunde laure, seitbem von ber Pfordten bem Dunchener Rabinet angebore. "Wenn nun aber die Mittelftaaten unter bayerifcher Leitung hinfichts gewiffer Punfte als conditio sine qua non ihres Beitritts fic vereinigten, und die beiden Großmächte barauf eingingen, fo beftand die erfehnte Trias minbeftens thatfaclic. Für bie Begner ber beutschen Ginigfeit ift ber Bamberger-Tag wohl gewiß ein festlicher, auch fur Frankreich, trot ber Ruffenfreundlichfeit \*) einzelner Befchluffe."

Schon am 13. Juni hatte eine gewichtige Stimme bie Situation vom specifisch preußischen Standpunkte in einer

<sup>\*)</sup> Gben befihalb aber bleibt die Rebaftion bes Blattes felbft bei ihe rem Bobimollen.

Beife abgeurtheilt, bie ebenfo flar und relativ vernünftig, als in Anbetracht ber fommenben Dinge aller Beachtung werth ift. Darnach liegt ber gegenwärtigen Stellung Breu-Bens bei Defterreich, ber Alliang beiber, eine Reihe politifcher Rebltritte von Seite bes Berliner Rabinets zu Grunde. Breu-Ben batte in ber brennenden Krage normalmäßig von Defterreich fich forgfältig fern halten follen: "Defterreich mit feinen unmittelbaren, nicht eben reindeutschen Intereffen jenfeite ber oftlichen und fuboftlichen Grenze mußte naturlich freie Sand behalten, ju thun, was beffen Intereffen entfprechend ichien; Breußens Aufgabe bagegen mar, mit bem übrigen Deutschland eng vereint, für Die Gid erheit bes Bunbesgebiets nach allen Richtungen einzustehen." Alfo allerbings eine "Coalition", aber Breugen in ber "murbigen Rolle" tes Borftandes berfelben, bie ftrifte Reutralität Deutschlands mahrend, mahrend Defterreich allein und verlaffen bie beutschen Lebensfragen jenseits ber Grenzen mit bem Schwerte vertrat - bas mare bie normale Stellung Breußens und ber Mittelftaaten gewesen. Statt beffen marb Breußen burch feine Fehler jur öfterreichischen Alliang gebrangt, und die Convention vom 20. April fonnte feine "rein beutsche" fenn, die beiben Dachte mußten fich nothwenbig ihre fammtlichen Bebiete garantiren. "Allein", bas fei nicht ju laugnen, "eben barin lag ein Bebenfen gegen ben Beitritt fur alle übrigen Staaten Deutschlands, weil fie baburch auf dem fürzesten Wege in den Krieg verwickelt werden tonne ten." Gie beriethen fich über bas Ja ober Rein bes Beitritte, wie natürlich und billig, nobwohl eine mit meniger Geräusch verbundene Form vielleicht ben Borgug verbient hatte, zumal bei'm Rudblid auf Darmftabt; indeß gonnt ber billige Mann feinen Rebenmenschen gern jedes unschule bige Bergnugen." Es ftand ihnen alfo frei, auf ben Antrag ber beiben Machte mit Ja ober Rein ju beschließen; "aber fol de Bemuthlichfeit findet ihr Ende, wenn von den geftelle

krotofolle mit unterzeichnet, konnten fie ben g itt unmöglich eher thun, als eine beirieriger Et. Petersburg eingegangen; wellten fie icht als eigenes, sondern als Begehren di nferenz vordringen, so möchte dieß ein oly erzeugen."

eitens verlangten die Bamberger als Burcht bei allen fernern Berhandlungen burch chtigte vertreten zu werden. Nun komme fogleich zu Friedens-Conferenzen, "und da lhaft, ob England und Frankreich das hir nften Rades gutheißen werden." "Oder! et sich genöthigt, thätig einzuschreiten, wo den Kampfgenossen Theilnahme beim Friede Aber unter vollständiger Anerkennung diese man bennoch den Wunsch hegen, daß die Deutschlands sich durch Preußen und Desterr g vertreten halten möchten; ohne Zweiselt vollständiger Beruhigung."

ittens wird bie unverlette Fortbauer bes

Bamberg geschlichtet worben, freilich nicht eben jur größeren Berherrlichung ber hellenischen Krone."

Benig ober nichts wird bagegen einzuwenben feyn. Den Mittelftaaten fand eben frei, ber Convention einfach beigutreten, ober nicht, und im erftern Kall, ben Beitritt burch ben Bund ju begehren, wo bann bas Beitere Gegenstand orbentlicher Berhandlung amischen ihnen und ben beiben Machten, furg res domestica bee Bunbes gemefen mare nicht aber fant ihnen frei, "Bedingungen" barüber binaus ju ftellen. Man fagte: es fei unbundesbruderlich, ungart und rudfictelos, ben Unbern nur bie Alternative ju laffen, entweber jener Unichauung ber Convention fich blindlings ju fügen ober, fo lange bas Bundesgebiet nicht bireft berührt fei, gang ferne gu bleiben. Allerdings ein "fchreiendes Diffverhaltnif", aber burch feine Dacht im Simmel und auf Erben zu beseitigen, fo lange bie beutschen Mittels und Rleins Staaten nicht fammtlich ebenburtige Großmachte geworben, bennoch aber jur Bahrung nicht nur ihrer particularen, fonbern ber beutschen Intereffen berufen finb. Bollten fie ber Convention nicht beitreten, und amar unbedingt, fo mußten fie fortan auch jedes Wortlein vom Schut beutscher Intereffen nach Außen, ber untern Donau zc. als fur ihren Mund uns paffend permeiben. Gie fahen bas felber ein, und follen bereite vorgezogen haben, unbedingten Confens am Bund aus Bie die Cowierigfeit Bayerns, Burtemberge, Cachfens, Babens, Raffau's - benn bei Sannover und Rurheffen bestand fie in ber That nie - fich fo bald gehoben, wird die Butunft lehren; man verfichert, bie perfonlichen Bemuhungen in Wien hatten nichts gefruchtet, aber auch in Berlin habe man fich fehr mit ben Bamberger Berbundeten bemüht. Allerdings mag mancherlei Interpretation ber "Bebingungen" ihrer Rote ju Sanden fteben, wie man ihnen j. B. bereits nahe gelegt, die begehrte Reciprocitat ber Raumung ber Turfei fei ja nur ein anberer Ausbrud fur bas Princip

ber Wiener-Brotofolle: "Integrität ber Türfei." Jebenfalls aber fann die "Coalition", wenn fle mit bem Bunbe beitritt, feine Chancen für ihre "beutsche Bolitif" hoffen, feinen Raum für fie am Bunbe erfeben, fo lange beibe Großmachte in ihrer Saltung gegen fie einig finb; Die "Coalition", in bie Convention am Bunde übergebend, muß ihre "beutiche Bolitif" babinten laffen, wenn nicht bie eine ber beiben Machte bie Schlagbaume öffnet, und felbft auf biefem Bege bie "Fehltritte", melde bie "Rreuggeitung" vom 13. Juni (f. oben) bejammert, wieder moglichft gutzumachen, und bie bort bezeichnete "normale Stellung" nachträglich ju geminnen fucht \*). Dann wurben aber bie letten Dinge arger, ale bie erften; am Bunbe jeboch mare fo allerbinge MIles geordnet nach Ruglands ausgesprochenem Willen, und bie überfließenbe Bartlichfeit ber ruffischen Bartei in Breugen nur allgu erflärlich, wie fie biefelbe jest über Berfonen und Dinge ausgießt, die fie noch vor Jahr und Tag in die tieffte Solle verfluchte \*\*). Es mare bann nicht bloß bie eitle Ronchalance ber mittleren Sofe gemefen, worauf bauend Rußs land ben befannten Oberften mit Danffagungen fur ihre Sympathien zu ihnen umberschickt. Dit Defterreich bagegen - mare bann Gott allein, aber auch Gott allein mit Desterreich!

<sup>\*)</sup> Eben bahin geht, in Anbetracht ber "außerbeutschen Intereffen Desterreiche", auch bie entschiedene Ansicht bes ebeln herren von Gerlach in seiner bießmal übrigens mehr als gewöhnlich gesschwähreichen — "Johannis Rundschau".

<sup>\*\*)</sup> Dicht leicht ift sonft eine Berfonlichfeit von ber "Areuzzeltung" unwarbiger behandelt worden, ale der baperifche Minister von der Pfordsten. Noch Ende 1852 (Rum. 274) läßt fie fich aus Bapern schreisben: "Der Kern bes altbaperifchen Bolfes mißbilligt die moderne
Politif unserer Staatsmanner, die uns an Desterreich verfuppeln will, wovor uns graut und schauert, wie vor
bem befen Feinde. So wenig der Rame von der Pfordten

Wer die nachte Bufunft Deutschlands ficher weiß vor folden Eventualitäten, ber thut gut, fofort wieder gu vergeffen, was er vorftebend über die Beschichte ber Bamberger-Conferent gelefen hat; ber muß aber auch ben halbofficiellen Artifel ber Allg. 3tg. vom 27. Juni: "Die Berhandlungen ber beutiden Großmachte mit Rufland" für getraumt erachten. Db bas Aftenftud nun von Berlin ober von Runchen fomme, - immerbin ift fein Erscheinen in biefem Moment von eis genthämlicher Bebeutung. Es führt ben Beweis: bag bie Bolitif Breugens und Die "beutsche Bolitif" ber Bamberger-Coalition, Rufland gegenüber, gang und burchaus Eins und baffelbe fei, nur mit ber öfterreichischen Bolitif verbalte es fic anders. Die Conclusio ergibt fic von selbst. Der Artifel erinnert baran: wie ber Czar im Darg "von ber falfchen Borausfehung aus", Die Beftmächte batten wegen ber Rajah mit ber Pforte formlich paltirt, Preußen bas Bermittleramt angeboten babe, ohne jeboch irgend auf feine "befondern Rechte" in ber Turfei vergichten zu wollen, und bebt bervor: feitbem habe Breugen ftete ale Grundbedingung aufgestellt, bag Rugland nicht bie Donau überschreite, ebenfo aber ftets feftgehalten an bem Grundfage einer wirflichen -Reciprocitat. Defterreich babe es nicht fo gehalten; alfo fei bie Bolitik Preußen und Bamberg ibentifc, nicht aber Die Bolitif Defterreich und Bamberg! Leiber habe bamals ber Czar nicht zugegriffen, obwohl "fein Geheimniß gewesen,

ein altbaperischer ist" (es gibt aber in Bapern noch hunderimal minder baherische Ramen!), "so wenig ist die dahin zielende Poslitit in Altbahern beliebt; ich behaupte barum, es ist eine entsschieden preußische Partei in Bahern, und das ist die altbaherische"!!! — So damals. Jeht dagegen fällt bieselbe "Areuzzeistung" bemselben Manne nur beshalb nicht täglich um den hals, weil sie aus "fressender Liebe" von Wechmar-Rabt, den heroen des "evangelischen Staates" Baben, nicht eine Minute lossoms wen kann.

baß bie öfterreichischen Anschauungen noch viel ungunftiger für Rufland maren, ale bie Breufene", vielmehr nach bem Bertrag vom 20. April gunftigere Chancen von anbern Dachten in Deutschland abgewartet (wortlich: "verließ man fic in St. Betereburg auf ben Busammentritt anberer beutschen Staaten in Bamberg ?"). Dagu habe aber ber Cgar mabre lich feinen Grund gehabt! Denn, "wenn man in Bamberg auch auf Gerechtigfeit, gegenüber von Rußland, brang, nas mentlich nicht fich ben weitergebenben Anfichten bes Biener-Rabinets naherte", nun fo habe ja ber preußische Specialas fandte Alvensleben in Wien gang baffelbe, und nichts anberes verlangt, ale bie baverifchen: Tann in Bien und Donniges in Berlin. Der Biener "Commation" vom 3. Juni gemäß bes "principiellen Unterfcbiebes" von fei Breufen, ber Wiener-Anficht über Ruglands Recht in ber Molbau und Walachei, auch nur beigetreten — "mit ber Anbeutung ber Reciprocität in ber Raumung bes türfischen Gebietes." Bas hindert also, daß Bamberg und Preußen in Eins zusammenfallen, und ihre "beutsche Bolitif" geltend machen? Dann mare freilich "bie Trias nicht zu fürchten" (Kreugeitung)! Das Endziel beider ift ja auch baffelbe: etwa weil Burtemberg, Baben, Naffau gerade die katholische Kirche in Arbeit has ben, Breußen und Bayern babei Aushülfe leiften muffen --"erscheint eine befinitive lofung ber orientalischen Frage jest nicht an ber Beit."

Bortlich fo schlieft biese bentwürdige Saranguirung aus officiellen Quellen, und in berselben Beise wird fie bis zur Stunde emfigft fortgetrieben, im Angesicht Deutschlands \*)! Soffent-

<sup>\*)</sup> Es ift unmöglich, die verbedten Minen-Gange Schritt fur Schritt auszumeffen, burch welche bie "Kreuzzeitung" 3. B. in ber Stunde ber Entscheidung ben trennenden Abgrund zwischen Desterreich und Preußen zu sprengen gebenkt. Jebe Rummer schüttet neue Perfible aus gegen Desterreich, fast nicht weniger als gegen bie katholische

lich bat aber Defterreichs Machtwort ben fünklichen Termis nen ber rufficen Braris ein Biel gestedt, und ift Bamberg nur ein aweites Giliftria. Defterreich allein bat bie Blane Ruffande burchfreugt, fonft ftunde es jest, trop aller Turfen, Franken und Britten, in Ronftantinopel; Defterreiche Aufftellung allein hat von ber Donau bis jum Bruth freie Baffe gemacht ober wird fie machen, und wenn es fortan felbft bie Reutralitat jener Bebiete als faftifcher neuer Schutherr bandhabt, ift ber Rriegsschauplat aus Europa hinausgeworfen an bie Grengen Afiens, und Deutschland ber Corge für ben status quo ante an feinen wichtigsten Grenzen infor weit enthoben; die Krage wird bann eine affatische. Defterreich ift feines übereilten Schrittes fabig. Wenn aber ber Caar ber blinden Buth folgt, mit ber er feit Monaten gegen - Defterreich ruftete, Die enormften Beeresmaffen von Rrafau

Rirche. Bahrend bie auch ruffenfreundliche "Sachfenzeitung" bod ftete wieber befennt: tag "wir Deutsche Defterreich nicht genug banten fonnen für feine Saltung von ber eminenteften Bebeutung für bie beutichen Intereffen", erflatt jene Defterreiche felbitfanbige Mittelftellung aus feinem "eigenen fpeciellen Intereffe", und fragt: "fann Breufen feinem Berufe ale beutiche und eurepaifche Grofmacht baburch genugen, bag ce nichte ale ber Belfer frember Blane ift?" Bon biefem felbftfuchtigen Defterreich, bas, gleich ten andern Großmächten, "jebe politische Frage als Befchaft behandelt und nach Doglichfeit ausnutt", unterscheibet fich bas tugenbhafte Breußen wie ber Tag von ber Racht. Denn "bas heutige Preußen hat ben Grundfat, fich fernzuhalten von jeber gewinnfüchtigen Behandlung ber politifchen Berhaltniffe, fo baß jeber Berfuch, Breugen burch Anbieten eines Bewinnes ju verloden, mit Entruftung und ale Beleibigung gurudgewiefen wirb." (Bgl. bas Blatt vom 4. Juli.) Der Teufel giftiger Scheelsucht über bas moralifche Bachethum Defterreiche fist biefem "rein beutfchen" Rrabwinfel unbefieglich im Naden; "wir fuchen", beulen fie, "feine materielle Bergrößerung, aber wir wollen auch nicht abnehmen weber in Europa, noch in Deutschland." Daber hinab mit Defterreich!

bis Beffarabien an beffen Grengen malgte, beffen flavifche ganber mit feinen revolutionaren Emiffaren. Deutschland mit feisnen Agenten erfüllte; wenn er beharrt, Die Türkei unter allen Umftanben feiner Discretion allein preisgegeben wiffen zu mollen, wie seine jungfte Erflarung intenbirt; wenn er bem faiferlichen Belben wirklich bas Schwert aus ber Scheibe, reißt - fo hat man Beweise genug, bag es von Bobolien bis. an ben Bo, von ber Molbau über Ungarn bis gegen Sade. fen nur Gin Jubelruf werben wirb, in bem feit ben letten: Monaten an ber Ehrenhaftigfeit und Sochherzigfeit feiner außern Politif erft recht wunderbar erftarften Raiferftaat. Dann ficht bie "befinitive lofung" vor ber Thure, und Gottlob! ju einem harten Theile, bem Anfang, ift fie fcon überftanten. Dann aber find auch bie Lofungen und Revifionen ber Karte noch gang anderer Art, ale bie von ber Breußen-Raiserei in London und am Rhein entworfene, überhaupt nicht mehr in Menfchenhand; nichts, was innerlich faul und moralifch erftorben ift, barf vor ihnen fich ficher mahnen.

Wenn baher einmal bie Convention vom 20. April ihre Seimath im Schoof bes beutschen Bunbes gefunden haben wird, muß fich fur Deutschland Bieles, ja Alles entscheiden. Belebten sich oben bezeichnete Blane ), dann burften allers

<sup>\*)</sup> Noch am 30. Juni lobt bas Organ ber preußischen Czar: Königss Partei abermals ben bevorstehenben "Beitritt bes ganzen beutschen Bundes" aus einem nicht etwa bloß verdächtigen Gesichtspunkte. Durch "Irrihum" und "falsche Politik", heißt es, seien Bayern und Sachsen um ihre europäische Geltung früherer Zeit gekommen — mit bem Beisügen: "um so erfreulicher ist es, wenn wir heut vorausssehen dursen, daß Preußens Politik auf dem rechten Bege war, und daß Verselben nichts mangelte, als die — Publicität." Also die bislang publike Politik Preußens war nicht die des "rechten Beges", die Politik des rechten Besges aber war seine wirkliche, nur war sie nicht — pubsliss!! Damit ist in der That Alles gesagt.

bings bie Anzeichen und Schatten bes Rommenben, welche Die Rreugeitung vom 13. Dai fälschlich für die Borbilbet ber zuchtlosen Formen eines tieftraurigen Jahres anfah, wirka lich werben. Dann burfte man jene altberuhmten Propher winngen aus ben unheilvollften Tagen bes vorigen Jahre bunberte berüberlangen feben in unfere Begenwart: Die Rie ci's 1. B., bes Reluitengenerale (geft. 1773), pon bem "febr tenfern Bergog aus altem angelebenem beutiden Saufe", bem Cobne ber 3willingeschwefter, unter beffen wunberbar geftärften Sanben "gemeinschaftliche Cache gegen einen fare fen Monarchen, und gegen alle mit ihm verbundenen und um Berrath bes Baterlandes vereinigten Ronige und Furften gemacht, und alles Gelb ber gangen Belt werbe anges wandt werben, um ben Rrieg ju führen." 3ft nicht jest fcon bie Beit, "wo es fceint, als wolle bie gange Bet ausammenfturgen ?" Die Beit, wie ber Rolner Spielbabn (geft. 1783) fle charafterifirt, bag "ber Menfchenwis Bunber schaffen werbe, weghalb bie Leute Gott immer mehr vergeffen, und Gottes fpotten, weil fie allmachtig ju feyn mabe nen von wegen ber Bagen, fo burch alle Belt laufen, ohne von lebenbigen Geschöpfen gezogen zu werben, baß bie Sofe fart und Belteitelfeit ihres Bleichen nicht fennen werbewefhalb Gott bie Belt ftrafe und Gift auf bas Kelb reane. wodurch großer Sunger in's gand fomme ?" Diefe Beit, ber junachft "bas große Babylon jufammenfturgen wird", bas gerade noch alle Macht gegen ben frommen Greis ju Freisburg von allen Seiten in Deutschland jusammenrafft - funbigt fie fich nicht faft icon in ben ichaubernben Gliebern alles Bolfes an?

Reinem Besonnenen fann es beisommen, jur Bortehr gegen die furchtbar brohenden Gefahren der europäischen Bustunft die sonst als Panacee gepriesene Reorganisation des beutschen Bundes zu empfehlen; die Erinnerung baran ist nur allzu lebhaft, was Alles über ihn ergangen, und ben-

noch ift er irreformabel geblieben, wie er es flets bleiben wirb. Die Abfichten ber einzelnen Regierungen aber fonnen, wenn auch nicht bie "todtgeborne Organisation" beleben, wie Berr von Radowis ihn nennt, fo boch ihren Robergeruch verbintern, die Rafen aller Welt zu beleidigen. Dazu ift jest bie Beit; webe, wenn bas Gegentheil geschähe! Wenn man biefen Moment ermablte, um bie Incompatibilitäten bervorzufehren, auf beren Grundlage et freilich erbaut ift; wenn man ben bieberigen rein negativen Beg nur verließe, um unter Anrufung ber abstraften Gelbftfanbigfeit und Baritat aller beutiden Staaten ben gangen Bobenfat bes Rheinbunbes wieber aufzurühren, nur biegmal in anberer Richtung und unter ber Mobififation, bag Breugen, um ihn nicht gegen feine 3mede ju haben, biefmal an feine Spipe fic Warum führt man nicht bes herrn von Rabowis, stellte! tes foniglichen Bertrauten, berühmte Schrift über ben Berliner 18. Marg 1848: "Deutschland und Friedrich Bilbelm IV.", fich neuerbings ju Gemuthe? Durfte biefes Libell nicht bamale Bayern und Burtemberg öffentlich vor gang Deutschland benunciren, baß fie ftets jebem Schritte gur Befferung ber Bunbesverfaffung ben "beharrlichften Biberftand" entgegengefest? burfte es nicht bie gegen folche Behinderungen endlich gewonnene Ginficht proclamiren, "baß man in bem Weifte ber Ration felbft ben machtigften Berbunbeten aufzusuchen habe"? Beute fonnte man aber, wenn man fortan am Bunbe gegen ftatt mit Defterreich operiren wollte, nicht im "Geifte ber Ration" ben "machtigften Berbundeten" fuchen! 3m Gegentheile, Diefer "Beift" murbe fofort jur grimmig gurnenben Dacht anmachfen.

lind gegen ihn hatte man nur ben Einen "machtigften Berbunbeten", beffen Erebit und moralisches liebergewicht Gott in biesem Augenblicke sinken laßt, und noch einen andern, noch ein zweites Band ber Einigung, beffen Namen: gemeinschaftliche Feindschaft gegen bie katholische Kirche, bie Feber nieberiuldreiben fich ftraubte, wenn nicht allzu beutlich inbicirt ware, bag auch biefer größte Jammer, in folchen Beiten, Deutschland nicht erspart werben folle. Richt schriebe biefe Reber beffen Ramen nieber, wenn nur in Ginem officiellen Blatte Gin Bort ber Biberrebe ju finden mare, gegen bie landläufigen Behauptungen: daß Breußen es fei, das ten babifchen Rirchenftreit zu einem Rampfe bes Ratholicismus gegen ben Broteftantismus gebracht, bag Breugen bie Streit fache in Rarleruhe ausbrudlich ju feiner eigenen gemacht, und bag, im Berlauf ber Coaliftrung ber Mittelftaaten, in Bamberg faft noch mehr von ber Rirchenfrage, ale von ber orientalischen bie Sprache gemesen. Gewiß hatte auch biefe Richtung einer Coalition ber Bundesftagten unter Breugens Borfit Ruglands vollsten Beifall - einer Coalition, Die fofort bireft jur Unterbrudung bes guten, reichsgeseglich verbrieften fatholifden Rechtes fdritte, nachdem ber Bund felbft es bereits vogelfrei und außer allem Rechtsichut von feiner Ceite erflart hat!

"Rommen fie wieber nach Saufe, fo mogen fie baran benten, daß ein bloßer Diplomatenbund nicht auf die Dauer bestehen fann; bemgemaß mogen fie bann ihr inneres Spftem einrichten" - fo ruft bie arglofe "Sachsenzeitung" vom 15. Mai ben Bamberger-Miniftern ju. Birflich ift im Befolge ber Confereng in ben betreffenben Mittelftaaten eine bochft auffallende Einheit der Magregeln hervorgetreten - gegen Die bort im Rampf um Leben und Tob begriffene Sache bes fatholifden Glaubens. Baben hatte offenbar neuen Bornes. muth gewonnen, gegen die redlichen Abmahnungen Defterreiche; fogar in dem bislang fo friedlichen Beffen-Darmftabt find bie letten Bitten bee Bischofe mit Berweisung auf Rom, jugleich aber auch mit Anordnung polizeilicher Uebermachung ber Bredigten beantwortet worden; Bapern wird in der firdenfeindlichen Preffe um feiner ploblich eingefallenen Strenge willen gegen bie "ultramontane Breffe" gerühmt; wie Bur-

temberg feit bemfelben Moment gegen fie auftritt, ift befannt; Breugen erließ gleichzeitig ben Befehl verfcarfter Uebermadung ber auswärtigen Beitungen und Beitschriften; ben unverholenften, jedoch relativ gerechteften Beg aber ichlug Raffau ein, beffen officielles Dragn noch furz porher fich mit fcmählichen Artifeln gegen ben Episcopat gefüllt hatte, indem es feiner gangen Proffe, ber officiellen, ber liberalen, wie ber hochft achtungswerthen Raffauer Allgemeinen Zeitung. jebe Beregung ber Rirchenfrage, felbft bis auf Die Mittheilung ber "objeftiven Thatfachen", abfolut verbot. Wenn man von ber überall gesetlich garantirten und beschworenen Breff-Freiheit absehen will, bann wird es allerdings nicht febr fcwer fenn, die fatholifche Breffe Deutschlands völlig mundtodt zu machen. Aeußerst schwach ift fle offentundig ohnehin vertreten. Daß man aber nicht einmal fo viel mehr ertragen, nicht einmal biefen wenigen und ichwachen Organen ber fatholifden Cade mit ben Baffen bes Beiftes begegnen fann, bas ift gewiß ftarfer, ale ber argfte Schwarzseher erwarten burfte. Rannte man ben Brefgmang vor 1848 mit Recht die moriche Rrude hinfinfender Staaten, mar er fattifch nur ein Saupthebel ber Revolution, mas foll man jest von einer Cachlage urtheilen, Die gerabe in einer fo furchtbar brobenben Beit eben ber Breffe ben Mund verschließt, bie in ben Sturmen von 1848 faft allein fich bewährt bat. Bas noch bas Traurigste ift: man läßt babei nicht nur unverholen merfen, welche Confequengen ber Kall bes frommen hermann von Freiburg fur feine anderen beutschen, und namentlich auch preußischen, Bruber nach fich gieben mußte, fonbern man proclamirt ben Streit offen als - Rrieg amifcen Ratholicismus und Protestantismus! Und bem lettern ichidt man ben rudfichtelofeften Boligei - Defpotismus ju Sulfe? Und ber "Protestantismus" fcamt fich folder Fürforge nicht? Ift es nicht genug baran, bag ber pflichtmäßige Schut ber fatholifden Rechte einer Berfammlung

anheimgegeben marb, beren Mitglieber gur Beit bis auf zwei, breißig gegen zwei Regierungen, afatholischen Richtungen angeboren; benn ba bas perfonliche Befenntnig bes Ronigs von Sachsen bier nicht in Betracht fommen fann, bleiben für die alte Rirche Deutschlands nur Defterreich und - Liche tenftein? Dug man ihr bazu auch noch alle Luft zum politische geiftigen Leben abichließen? Und alles Dieß zur Erhaltung bes "Brotestantismus"? Damit, wie bie "Rreuzzeitung" fagt. bie beutschen Ratholifen "aus ber Bemeinsamfeit mit ben nichtfatholischen gandeleuten nicht heraustreten, in ber Erfullung ihrer religiofen Bflichten ihren Beruf, und zugleich ihre Grengen erbliden, alfo nicht bie Befeggebung einer gangen Beschichte-Epoche ignoriren?" - Ja, Diefes Blatt hat Recht, ber Rirchenftreit fieht wirflich in einer Begiehung gur orientalifchen Frage, namentlich ju ihrer beutschen Phase, und Bott weiß, mas noch baraus werben wirb! Aber in einer erclufiv beutschen Begiehung fteht er ju berfelben, nicht nach ber in Preußen ja mahrlich altberühmten "Berbindung mit zwei revolutionaren Barteien", nicht, bag ber Bapft bei bie fer Gelegenheit Deutschland erobern und die Ratholifen es an Franfreich verrathen wollten - wie bie Berlaumberin ibnen nachfagt. Rein, fie, fie find es überhaupt nie gemefen, bie - Deutschland verrathen!

## IX.

## Origines ber Erlanger-Universität.

"Die Freimaurerei und bie Belt. Gin Programm, ber R. B. Friedrich - Alexanders - Univerfitat als Beweis inniger Theilnahme an beren erfter Secularfeier gewibmet von ber Loge Libanon zu ben brei Cebern" (Erlangen 1843) - ergahlt G. 4: "Die Friedrich-Alexandere-Universität ju Erlangen und unfere loge felbft find, ihrer Entftehung nach, Schwestern. 3mar fteht bas vielleicht nicht in ben Unnalen ber foniglichen Universität, allein es erhellt aus preußischen und baberifchen Logenarchiven jur Genuge. (Friedrich ber Große weihte in eigener Berfon feinen Schwager, ben Martgrafen Friedrich, ben Stifter ber Sochichule, 1740 ju Charlottenburg jum Freimaurer. Und faum jurudgefehrt von Berlin, ftiftete ber Markgraf mit feinem Leibargt Dr. be Guperville, gleichfalls Freimaurer, Die Loge in Baireuth, beren Mitglieder ihn bei ber Begrundung und Berlegung ber Sochichule von Baireuth nach Erlangen unterftugten.) Der Geift ber mahren Freimaurerei, wie fie in bem engern Rreife Friedrich bes Großen, fruber in Rheinsberg, fpater in Charlottenburg maltete, burchweht namentlich bie Statuten ber theologischen Facultat, und erklart die barin enthaltenen ftarfen Meußerungen gegen alten und neuen Bietismus, mabrend er fich fur achte Religiofitat auf bas Rraftigfte ausfpricht."

### X.

## Russische Pfingstrosen: Anospen.

VI.

Die Revolution und bie religiöfen Setten Ruflands.

3. Die fcbiematifch = morgenlanbifchen Geften.

Berr von Sarthausen, der fur bas Studium ber ruffifchen Geften fast ausschließlich Quelle ift, und über bie folgenden Seften, gerabe bie am ftrengften vervonten und in bas tieffte Beheimniß gehüllten, burch gludliche Umftanbe bireft und aus erfter Sand Rotigen ju geben im Stanbe war, wie fie fcmerlich einem Ruffen ju Gebote gestellt morben maren - glaubt in biefen Geften Ueberrefte bes uralten Gnofticismus zu erbliden. Solange jedoch ein solcher Busammenhang, ju bem die russische Geschichte in ber That nicht angethan gewesen zu seyn scheint, nicht hiftorisch nache gewiesen ift, mag immerbin die naturliche Ableitung ihrer einzelnen Ideen, die zwar nirgends zu formlichen Syftemen ausgebildet find, aber hinreichen jur Bafis ihrer grauenvoll fanatischen Braris, jener Combination vorgezogen werben. Den faktischen Busammenhang biefer Sekten, mahrer Ausgeburten religiofen Bahnfinns, mit einigen ertremen Arten. bes Schisma im Schisma gibt Barthausen auch felber ju. Eine hiftorische Barallele zu ihnen bat man vielleicht an bem

12

Berhaltniß ber wilden Biebertaufer ju ben gahmen, wie man fie ju Reformationegeiten unterschieb, ohne ju vertennen, daß ihre Benefis ursprunglich eine und biefelbe fei. Celbft ber Umftand, bag eine große Abtheilung biefer Ceftirer auch bie aange Bibel fur perfalicht und unterschoben erflart. widerspricht ber Annahme nicht, bag in ihr wieber nur eine Abart bes Starowergenthums vorliege. Wenn bie gange Rirde verberbt und verrathen ift, fo liegt ficherlich ber Berbacht nabe, bag in ihren Sanben auch bas biblifche Depofitum nicht verschont geblieben. Daraus aber, bag bie Cifternen ber gangen schriftlichen und mundlichen Tradition eingetrodnet, ergibt fich bie Nothwendigfeit ber Brivat Inspiration, und ba fie umgefehrt auch fcon jur infallibeln Deutung bes tobten Bibelbuchstabens nothwendig ift, fobald einmal bie lebendige und ewige Tradition in ber gangen firchlichen Gemeinschaft aufgehort bat, folgerten icon jene erften Biebertäufer auf ihren hohern Entwidlungeftufen: wozu bann noch bie Special - Offenbarungen bes himmlischen Baters an bas Medium bes Schriftbuchstabens binden? und marfen die Bibeln in's Feuer. Andererfeits mußte mit bem Glauben, baß in der Jettzeit nur mehr der Antichrift in den öden hallen ber vom Erdboden vertilgten mahren Rirche berriche, Glaube an die Nahe ber großen Ratastrophe in die Bergen einziehen, mo ber Antidrift burch die fichtbare Dazwischenfunft bes herren fturgen, bas neue Berufalem, bas taufenbe jahrige Reich erfteben foll. Darum find biefe ruffifchen Gettirer auch fammtlich Chiliaften, wie es jene Comarmer bes 16ten Jahrhunderte maren; und bei beiden find die Borbes reitungen auf bas Biel bes Chiliasmus biefelben: Emancis pation von allen Banben und Schranfen bes irbifchen Menfchenlebens und feiner focialen Formen, Guter = und Beiber-Gemeinschaft, bis zur Bernichtung bes eigenen inbividuellen Lebens in ber Leiblichfeit. Sie führt nur foneller ber gehofften allgemeinen "Bergottung" entgegen, welche in ber

Privat-Inspiration ihr Unterpsand hat, und neben ber schome bei den südbeutschen Täufern von 1526 der Glaube an die, specifische Gottheit Christi nicht mehr bestehen konnte, wie jest bei den russischen Stopzi's. Wie viel zu einzelnen solcher Ideen misverstandene Bibelbuchstaben beigewirft haben mögen, ist Rebensache, obgleich alle diese Schismatiser und Sektirer notorischer Maßen die Bibel sast auswendig wissenziedensalls kann man sich ohnedies, bloß aus der systematischen Entwickung ihres Princips von der Verödung des Allerheiligsten, alle einzelnen Jüge recht wohl erklären, die harthausen von jenen russischen Sekten meldet, welche er als gnostische bezeichnet, und zwar sowohl die Eigenthümslichseiten ihrer religiösen, als ihrer politischen Praxis.

Dbenan ftellt er bie Morelfdifi's, ober bie "fich vole lig Aufopfernden." 3hre Lehren find gang unbefannt, bin und wieder aber, fast jahrlich und in allen Theilen bes Reiche, vorzugeweise im Rorden und in Sibirien, taucht irgend ein. gräßliches gaftum auf, bas von ber gortbauer ihrer Gefte geugt. Unter ben feierlichsten Ceremonien wird eine große Grube irgendwo ausgegraben, mit Stroh und Brennmate. rialien ringe umgeben, und bann unter wilben Gefangen angegundet; in der Mitte der Grube fteben fleine Gemeinben ber Kanatifer ju 20 bis 100 Mann, und verbrennen. fich mit ftoischem Gleichmuth felbft. Auch in angezundeten Baufern nehmen fie die Gelbftopferung por. Die Rachbarn versammeln fich bann um fie, aber Riemand ftort ihr Beginnen, benn fie find heilig und "erhalten bie Feuertaufe." Bang gleiche Borgange werben aber, j. B. bei Rrafinety, auch von den eigentlichen Starowerzen ichon aus ihrer frus beften Beit ergablt, und unfere hauptquelle verfichert gleichefalls, es fei nachweisbar langer als ein Jahrhundert, baß biese Thatsachen fich wiederholen. Gie beuten auf bas forge fältig bewahrte Beheimniß einer fanatifchen Lehre, ale beren einziges Symbol bisher nur bas Bort "Feuertaufe" an ben; Tag gekommen. Die Polizei erfährt von folden Gräueln regelmäßig, wenn sie geschehen sind; gelang es ihr aber ausnahmsweise dann und wann, einzelne dieser Schwärmer bem Tobe zu entreißen, und wurden sie unter der Anute tormentirt, so hörte man doch nie von Enthüllungen über ihre Mysterien, vielmehr zitterten sie bei jedem Peitschenhieb vor Freude, daß sie Märtyrer seyn durften.

Ungleich bebeutenber und merkwürdig in mehr als einer Beziehung, namentlich auch in politischer, ift bie nachfte Rraftion Diefes Seftenfreifes, Die Sefte ber Sfongi's ober Eunuchen, b. h. ber "theilweise fich Aufopfernben", weil bie Selbstentmannung ihr Rriterium ift. Die Cfopzi scheinen bie Mutterfette ber übrigen abnlichen Richtungen ju fenn, von ben Morelichiti's alfo und ber folgenden Gefte nur grabuell verschieden. Bie die Caftrirung mit ihrem verworrenen Religionespftem jusammenhängt, ift herrn von harthausen unflar; übrigens hat fie ihre geiftige Barallele g. B. an bem Manichaismus verschiedener beutschen Theosophen. Seften, wie fie bis auf diesen Sag in Rurheffen und anderwarts erifitren, fowie an ber fpeciellen Bolizei = Aufficht bes unmittelbar und perfonlich eingreifenden Gottes, welcher einfache tauferis ichen Bauern bes 16ten Jahrhunderte ihr debitum conjugale unterftellen zu muffen glaubten. Die Stopzi icheinen nur ihre Theorie gleich ein für allemal gegen die brobenden Bufalle ber Praris ficher ftellen ju wollen. Gie laugnen benn auch consequent bie Auferstehung bes Fleisches, und wie ihnen alle Leiblichfeit schlecht und verbächtig ift, fo erflaren fie folgerichtig bie gange Bibel fur verfalfct und une Bas bedarf es ihrer auch? Gott Bater, Gins tericoben. und untheilbar, hat ber von ihm erschaffenen Belt verfcbiebentlich fich geoffenbart: als Sohn in Chriftus, ber aber nicht felbft Gott, fondern nur ein von Gott Durchbrungener, ein Bergotteter ift; als heiliger Beift offenbart er fich ftetsund täglich in feinen mahren Rinbern, ben Sforgi's. Diefe-

batten einft bas mahre Evangelium in Sanben, bis es vor bem Untidrift verborgen werben mußte; Chriftus felbit that bieß, ber nie gestorbene, ber geschlechtelos (wie ber erfte Denich und der Mensch im status restitutus der Theosophen) beftanbig auf Erben manbelnbe, unter irgend einer Bestalt verbullt, gegenwärtig unter ber Betere III.. Beter-Chriftus vermauerte bas Evangelium in ber Ruppel ber Andreasfirche auf ber Basiilij.Dftrom in - St. Betereburg (moraus, nebenbei bemerft, boch gewiß hervorgeht, bag bie vollenbete herrichaft bes Antidrift nicht alter ift, ale bie Stadt Be-Beter III. wird aber bald wieder fommen, und bie ters I.). große Glode ber Simmelfahrtefirche auf bem Rreml zu Mostau lauten; feine mahren Junger in allen Welttheilen werben es horen und fich um ihn sammeln, worauf bann bas ewige Reich ber Cfopgi's beginnt in aller herrlichfeit ber Belt. Die bie aften Taufer, nehmen fie feine Sonntagefeier an; ein Rubetag ber Rirche eriftirt für fie nicht, benn nicht umfonft nennen fie fich Rarablif, bas fleine Schiff auf mogenben Bohl aber ftreben fie aus ber Racht ihres Das fenns bem Tag ber Ruhe ju, und begehen beghalb in nachtlichen Berfammlungen vom Camftag auf ben Conntag als lerlei munderliche und geheimnisvollen Ceremonien unter eintonigen unheimlichen Befangen voll bufterer Glut und wilder Begeisterung. 3hr einziges wirkliches Reft ift bas ihrer funftigen Auferstehung, ber driftliche Oftertag, an bem fie eine Art muftifcher Communion genießen, und zwar in einem Brobe, bas zuvor burch Berfenfung in bas Grab einer ihrer muftis fchen Berfonen geheime Beihe erhalt. Raturlich, bas von Gott in der irdischen Sichtbarfeit einft eingerichtete Allerheis ligste ift ja verobet, ober temporar untergegangen. biesem allgemeinen ftarowerzischen Fundamentalfat scheinen bie Cfopzi nur die consequente und volle Tragweite, und baju fpecififch ruffifche Gintleibung, gegeben ju haben. Bas ben außerlichen Beftand ber Gette betrifft, fo fennt bie Bolizei 2 bis 3000 Mitglieder berfelben, und halt fie unter ftrenger Aufficht; harthausen behauptet aber, ihre Zahl übersteige wohl das Zehnsache, und namentlich gehöre iffnen ein großer Theil der Zuweliere, Golds und Silberhandler in den ruffischen Hauptstädten an, wie sie benn überhaupt über große Reichthumer verfügten, und die Polizei in der Regel wohl ihr Geld sinde, aber nicht sie selbst.

Aus bemfelben Brincip und nach benfelben, bier icon beutlicher hervortretenben, außern Analogien mit ben altern Wiebertaufern und neuern Rethodiften - Kraftionen lagt fich bie nachft niedere Abstufung biefes Seftenfreises ableiten, bie ber Chliftowtidini ober Beifeler. Officiell halt man fie für verhältnismäßig harmlos, und unterwirft fie baber meniger Qualereien; fie find bieß aber offenbar burchaus nicht. Auch ihre Lehre liegt im tiefften Duntel begraben. Bimmern, wo feine Bilber gebulbet werben, halten fie ihre Busammenfunfte, fpringen und trampeln unter Beifelungen im Rreise hinter einander her, wobei fie in gemiffen 3mis ichenraumen aus einem Kag Baffer fich ben Ropf benegen. ober aus ber Sand ichlurfen, bis fie endlich ermattet umfallen, haufig in Convulfionen, unter welchen ber Beift über fie fommt, und fie ju prophezeien anfangen. Rach ber Ausfage eines mit ber Sette genau befannten Deutschen, mit bem Freiherr von Sarthausen verkehrte, bildeten die Chlifti bas Recrutirungscorps ber Stopgi's, mit welchen fie einmal im Jahre Die grauenvollften nachtlichen Orgien feierten. Gie fahen bemnach zwar Chriftus fur ben Stifter ihrer Sefte an, verläugneten aber ben Sohn Gottes. Sie follen feine Che anerkennen, sondern Beibergemeinschaft haben und bie Rinber ber Gemeinde gehören; nur um bie Polizei zu taufchen, ließen fie fich paarweise von ben Popen copuliren. Bon ben Beheimniffen ber Gette ju miffen, fei gefährlich, und icon Mancher habe unvorsichtiges Rachgrübeln mit fpurlofem Berschwinden gebußt. Ihr großes Beft foll in ber Ofternacht

und gin Chren ber "Mutter Gottes" unter furchtbaren Graueln jährlich gefelert werben. Gine Jungfrau von funfgehn Jahren wird gebunben in eine Wanne mit warmem Baffer ger fest, und ihr von alten Frauen die linke Bruft abgelost, mahrend fie ein mpftifches Bild bes beiligen Beiftes jum Beschauen in ber hand halt. Bon Stund an ift fie eine Beilige, enbet aber in ber Regel an fruhem Siechthum. Die abgeschnittenen Rleischtheile, auf einer Schuffel in fleine Stude gerlegt, und unter bie Anwesenden ausgetheilt, werben bon biefen verzehrt, und bann bas Mabden in ber Banne, bem fie merfwurdig ichnell bas Blut ju ftillen miffen, auf ben Altar gefest, um welchen bie Settenglieber einen wilben Tang aufführen, bis endlich bie Lichter erlofchen, die Weiber unter bie Bante fallen, und bie Orgie beginnt. Principiell fteht bamit gar nicht im Wiberfpruche, bag fowohl Chlifti als Stopzi fich fonft einer ftrengen Ascefe befleißen, und häufig alte Panger - ober Roßhaarhemben auf bem bloßen Leibe und noch schwerere Tormente anwenden. Sie harren eben alle, bufent fo viel an ihnen ift, in ihrer tiefften firche lichen Berlaffenbeit und unter entivrechenbem provisorischen Sombol-Cult ber endlichen Erlofung und Erfüllung entgegen.

# 4. Die politifch : fociale Solibaritat ber ftarowerzischen Schismatifer und Seftirer.

Daß die Regierung in steter Furcht und Besorgnis vor ben Starowerzen schwebt, ist eine ausgemachte Thatsache. Beter I. selbst hatte noch ihre Versolgung eingestellt, und als sie in dem Streligen Aufstand start compromittirt sich erwiessen, dehnte er seine blutige Butherei doch nicht auf sie aus, sondern belegte sie bloß mit einer nachher wieder in Versgessenheit gerathenen doppelten Kopfgeld Abgabe. Wie viel Rühe das Czarthum zum Zwed einer Sprengung des Schisma im Schisma auf gutlichem Wege anwendete, seitdem der

furchtbare Aufftand Bugatichem's erbrudt war, beweist bie Beschichte ber Jedinowergen und ber umsonft an fie verfcmenbeten garfirchlichen Liberalität: Das Staromergenthum mar und blieb außerlich und innerlich im Erftarfen, aber, wie man nicht oft genug wieberholen fann, ausschließlich unter bem gemeinen Bolfe. Die nach ber jeweiligen religiöfen Richtung aus feinem Innern fich entwidelnben politischfocialen Erscheinungen laufen gang parallel mit ben im Unfang bes 16. Jahrhunderts ba und bort im Abendlande aufgetauchten; biefe aber brachen befanntlich julest in bem gandbrand bes großen Bauernaufruhrs von 1525 bervor. Gin Unterschied besteht hauptsächlich barin, bag bie starowerzischen Bauern weniger an Theorie leiben und praftifch ju einem Reubau burchaus befähigt find, auch abgefeben von ihrer communistischen gandgemeinde-Berfaffung. Denn alles, mas fie benten und find, benten und find fie ausschließlich burch fich felber, ohne alle Beeinfluffung von ben hohern Stanben. Ihre Fraftion ber "Priefterlosen" j. B. hat in Mostau bie ausgebreitetften Anftalten, Spitaler in impofanten feftungsartigen Bauten, welche in ben Bolizei-Regiftern ale Begrabs nifplate figuriren, in ber That aber gegen taufend Urme und Rrante ber Gefte verpflegen, indem biefe entweber arbeiten nach Möglichkeit ober wenigstens gehn Stunden taglich ben Tag und Nacht anbauernben Gottesbienft mitfeiern. Barthaufen besuchte folde Anftalten und weiß fich nicht zu faffen vor Erstaunen über fo grandiofe Berte, gegrundet tros ber allseitigen Sinberniffe, auf eigene Fauft, allein aus eigenen Mitteln von - einfachen Bauern, beren "Bilbung" bie ber beutschen Bauern lange nicht erreicht, bie ohne Briefter, ohne Abel und voll Diftrauen und Borurtheil gegen Alles find, mas Bilbung heißt, ober überhaupt von Dben herabfommt.

Es war aber absolut nothwendig, bas Starowerzenthum, wie oben geschehen, auch in feinen wiberlichen und anetelnben religiöfen Ausartungen zu verfolgen, bamit feine verschie-

benen focialepolitischen Richtungen nicht schlefen Urtheilen preisgegeben feien. Bei jener beutschen Bewegung von 1525 waren bie verschiebenften Bartelen, von ber ber einfachen Reform, J. B. ber Begner bes neueingebrungenen romifden Rechts, bis au ber ber Beibergemeinschaft litt. Ebenfo verhalt es fich auch mit bem Starowergenthum. Aber ein anderes Moment von unberechenbarer Tragweite fommt bier in bem Umftanbe bingu, bag bie altgläubige Social-Bolitif ausichließlich Bauern. Brobuft und Arbeit, und bag ihre Brundanschauung nothwendig von Saufe aus focialiftifc ift. Sie verläuft fich gewiß in gablreichen Schattirungen, Man fann vernünftige Ctaros aber ber Grundzug bleibt. wergen baufig außern boren: "nicht Rifon hat uns vollig getrennt von unfern ruffifden Brudern, fonbern Beter I. burd fein occidentalisches Wefen, von bem bas befohlene Abschneis ben bes Bartes nur ein außeres Beichen mar." Und allerbings hat bas Starowerzenthum erft unter ihm ein festes politisches Beprage erhalten, beffen Signatur ber Sag alles Fremben und Antinationalen mar. Sierin liegt ber Anfnus pfungepunft fur bie eigentlichen Altruffen mit ben Altglaubigen, aber ebenfo auch fur Jungrufland, und fur biefes mit viel zuversichtlichern Aussichten. Denn wenn bie politifche focialen Reformen Betere jurudgethan werben follen, welches andere nationale 3beal bleibt bann übrig, ale bie Berfaffung ber ruffifchen ganbgemeinbe? und wer vermag ihrer Ausbildung und Ausbehnung nach Innen und Außen Grangen zu fteden? Thatsache ift, daß die Starowerzen bieß felbft nicht vermögen, wo immer fie bie nationale Reform bes focialen Lebens anticipiren und biefelbe fofort vorerft unter fich einführen; und jum Beweife, bag nicht eine besonbere und specifische religiose Anschauung nothwendig die Schuld bas ran tragen muß, finden auch bie grundverschiedenen neureformatorifchen Seften Ruflands fich in Diefelbe Bahn bes Communismus gebrangt, fobalb fie an eine fociale Umgestaltung

...... in es auch nicht enva eine tifden Geften, fontern blog eine Stare mar nicht Die eingige ber Art, von mel biet, baß fie vollfommene Gutergemeinid : fefte Che, fonbern bloge Contrafte auf 1 Runbigung, wie benn auch, in Ermange 6, bie Rinber nicht ben Eltern, fonbern boren. Dagegen find nicht einmal bie C smus fo meit vorgeschritten; es gibt auch ve ichaften, aber fie leben in fefter Che und gt lich mit ihren Weibern, und haben ihre ei für welche fie wie wirkliche Bater forgen, ol el nur ber erfte Sohn, nach beffen Beburt en ju werben pflegen, ihnen eigen ift. 21 arfte babei ericheint, bag auch bie ärgften ? ftarowerzischen Socialpolitif boch ihrem im 1 beten Rufe ausgezeichneter Cittlichfeit nicht A bem But einer vornehmen Ruffin im & a. B. gebort ein Dorf mit Ginwohnern iten Gefte, und bie Berrin gab fich Dube, ren ; ale fie aber mit einem Bauernmeihe . nn mußte bie m

tirer bie fleißigsten, orbentlichsten Arbeiter und Birthe, nie Saufer, nie Diebe, nie Lügner und Betrüger, ob fie aber bas im Falle ber Befehrung blieben; mochte mehr als zweifelhaft seyn.

Bas die politisch-sociale Richtung bes Starowerzenthums noch bebenflicher macht, ift ber Umftanb, bag bereits ein furchtbarer Bersuch biftorisch vorliegt, fle im Gangen und Großen mit Gewalt geltend ju machen; und Bergen verfichert, bag feine einzige geschichtliche Reminiscens im aroße ruffifden Bolte gurudgeblieben fei, ale eben bie, welche fich an ben Ramen - Bugatichem fnupft. Bon ben Cfongi's ift oben bemerkt, bag fie Beter III. als ihren Seiland und fogar ale eine Incarnation Chrifti betrachten, ber "einer ber Ihrigen, ja ihr Saupt gewesen," und zu rechter Beit wieber tommen werbe, um fie ju retten. Sarthausen berichtet ausführlich barüber, hat aber zu betonen übersehen, baß biefer Cfopgi-Peter naturlich nicht ber mabre und achte Beter III., ber tolle Solfteiner mit feiner Luthero Boruffomanie, fenn fann, ben feine Gemablin ermorben ließ, fonbern nur jener vorgebliche Beter III., ber gehn Sahre fpater fich fur ben mahren Beter ausgab: ber ftaromergifche Rofate - Jemelta Der geiftreiche Freiherr mare fonft gewiß Bugatichem. ju fehr ernften Betrachtungen barüber veranlagt worben. Die Cfopzi fagen auch ausbrudlich: ihr Beter fel feines. wegs, wie man vorgegeben, umgefommen, fondern ein Golbat fei an feiner Statt begraben worben, er felbft aber nach Brfutt entflohen - baffelbe Geschichtden, mit bem Bugatfcew fic ale ber Car von 1762 legitimirte. Ueberall finbet man bei jenen Seftirern bas Bortrat biefes Beter, mit blogem Ropf gemalt und furgem ichwargen Bart, im blauen Raftan von oben herab mit ichwarzem Belg befest, auf bem rechten Rnie ein rothes Tuch mit barauf ruhenber rechten Die Cfopzi haben überhaupt verschiedene geheime Erfennungezeichen und ju biefen gehort befonders jenes fo

fituirte rothe Tuch. Dan finbet nirgends eine Erflarung für foldes geheime Beichen, aber es ift mehr als wahrscheine lich, bag es nichts anderes bedeutet, als die schauderhafte Blutarbeit, Die Bugatichem an bem ruffischen Berrenftande zu vollziehen begann, indem er Alles, mas ihm an Abel in bie Sande fiel, ohne Erbarmen auffnupfen ließ. Gben bahin. von mo Bugatichem berfam, aus ben Rofafen-Rolonien, bem Bafchfiren Rand und ben andern öftlichen Sauptfiben ber Staromergen, bliden bie Cfopgi noch heute; alles Beil, fagen fie, fommt von Often ber, augenscheinlich im Gegensat gu bem Weften bes erften Beter. Bugleich thun gerabe fie fich burch befondere Befehrungesucht bervor, und mablen bagu namentlich die Armee; fie faufen fich einzelne Colbaten oft mit mehreren taufend Rubeln ju Schulern, und wer beren amolf aufbringt, erlangt bafur bie Burbe eines Apoftels lauter Umftande, bie auf weitverbreitete und foftematifchen, nicht weniger politischen als religiofen Umtriebe im tiefften Beheimniß schließen laffen. Es fragt fich nur, ob bas rothe Tuch Beter = Bugatichem's nicht auch weit über bie Stopal hinaus unter andern Arten und Abarten ber Staromergen befannt ift?

Sein Andenken wenigstens lebt gewiß in allen; ift es ja boch felbst in den Herzen der nichtstarowerzischen Großerussen nicht erloschen. Da historisch feststeht, daß er von einer der ertremsten Fraktionen der Starowerzen oder "Rossfolniss" ausgegangen, so ist leicht erklärlich, wie er bei der einen oder der andern besonderer Berehrung genießen mag. Aber als solcher ist er der Mann Aller. Und was war es nun um diesen Pugatschew? Er war der Heros, der zunächst dem Bolke Kleinrusslands und der Kosaken, der alten Starowerzens und Sekten-Heimath, die ihn auf den Schild hob, zur Befreiung von den spstematischen Bedrückungen verhelsen sollte, welche seit dem Rosakenausskand Mazeppa's Stück für Stück alle leberreste der ursprünglichen Freiheit jener Bölker

vernichteten, und unter bem Beiftand ber religiofen Tyrannei bes orthoboren Boventhums eben an ihrem Biele angelangt au fenn glaubten. Das Felbgefchrei mar Riem, und als Bortampfer erschienen bie aufe außerfte gereigten Rosafen. In acht revolutionarer Freigeisterei beraubte Ratharina einen iener tapfern Stamme nach bem anbern feiner herfommlichen Brivilegien und Freiheiten, mabrend fie, ihren frangofischen Ledern jugefallen, in bemfelben Moment mit allerlei Planen allgemeiner Gleichmacherei fich trug, Aufhebung ber Leibe eigenschaft und Grundung eines burgerlichen Mittelftandes projektirte, und 1767 gar die Romobie einer ruffifchen Stans beversammlung aufführte, burch bie fie ein ben Beburfniffen aller ihrer Unterthanen angemeffenes Gefenbuch und fomit einen ben Forberungen ber Bernunft entsprechenben Rechtszuftanb realisiren mollte. 216 im Abel unverholene Stimmen laut wurden, fie murben Jeben, ber auf Emancipation Untrag ftellen wurde, ungefaumt niederfloßen, nahmen die parlamens tarifchen Debatten balb ein Ende. Bahrent aber Ratharina ben Titel "Mutter bes Baterlandes " annahm, hatte bas Bolf, namentlich bas freiheitsliebenbe in Rleinrugland, ihre großsprecherischen Motive fich wohl gemerkt. Unter ben jaige fischen Rosafen am großen Irgis, Die eben noch mit ben Waffen in ber Sand ihren Bart gegen bas Scheermeffer vertheidigt hatten, ging Bugatichem als Czar Beter III. aus, und machte biefelben Motive ju ben feinigen, nur mablte er Mittel, Die beffern Erfolg versprachen. Er mar nicht ber erfte biefer falfchen Beters; benn ber achte Caar genog bege halb großer Sympathie im Bolfe, weil man fein Unglud bem Umftand juschrieb, baß er 'die orthobore Rirche habe reformiren und die Tyrannei ber Boven brechen wollen. Man bachte fich freilich biefe Reform im ftarowerzischen, nicht in bem faftisch mahren protestantischen Sinne, und Bugatichem fing wirklich bamit an, bag er ben Rofafen ihren Bart, ihr fingulares Rreugzeichen und ihre übrigen alten Freiheiten auf

ewige Beiten garantirte. Dies mar nur ber Gingang feines politisch-socialen Suftems. Das Bolf ftromte ibm von allen Seiten gu, und um fo lauter prebigten nun feine Danifefte "Freiheit, Gleichheit ber Stanbe und Abschaffung ber eingeseten Obrigfeit," im icharfften Style von 1525. Er ging auch tapfer ju Berf und überall fioben bie Abelichen por feiner unerbittlichen Danier, Die "Gleichheit" auf furzeftem Bege herzustellen, indem er alle Unebenheiten an ben Gal-Bahrend ber Ergbischof von Rafan noch furg vor feiner ganglichen Rieberlage im Begriffe ftand, ben Bugatichem jum Raifer ju fronen, überfüllte fich auch bas alte Mosfau mit flüchtigen " Berren," und verbreitete fich auch bort Kurcht und Schreden. Ihre eigenen borigen Diener ließen fich auf ben öffentlichen Blagen über die Freiheit und Die Ausrottung "ber Berren" aus; ber Bobel taumelte trunfen durch die Strafen, brullend vor Ungeduld nach der Ans funft Bugatichem's\*). Er fam bamale nicht. Aber nicht nur die Cfopgi. Cefte und ihre gange Bermanbtichaft gur Rechten und jur Linfen, fondern auch Jungrußland glaubt, daß er heute ober morgen wieder aufstehen werbe. große Frage ift bann nur: wie ber neue Bugatidem gu ber Revolution der "herren," die schon zum Bornhinein ihr Möglichftes thut, fich ihm anzubequemen, jum jungruffischen Europaismus, fich verhalten wird. "Bugaticheff und feine Befährten," fagt Bergen, "gehörten gu ben Ctarowergen. mare möglich, daß aus einer ihrer Skites eine polfethumliche Bewegung hervorginge, die gange Provingen in Flammen fette; beren Charafter murbe jedenfalls national und communiftifch fenn, und murbe einer anbern Bewegung bie Sand reichen, tie aus ben revolutionaren Ideen Europa's entspringt. Bielleicht jedoch ftogen diefe beiden Bewegungen feindlich,

<sup>\*)</sup> Bgl. herrmann's Gefchichte b. ruffifchen Staates V. S. 507, 658. 662. 679 ff.

ohne Berständniß ihrer Berwandtschaft, aufeinander, zum großen Bergnügen des Czaren und seiner Freunde."

Dieg wird noch bas große Broblem ber Bufunft febn, wenn icon big Gloden Rleinruflands jum Sturme gufammenlauten. Richtig aber ift vorerft fo viel, bag bie bret Elemente einer vollen specifisch ruffisch-nationalen Revolution porbereitet find, um in ben breifachen Bund einzutreten, in jenes Trio, bas wenigstens in ber Einheit bes Bieles bereits faftifch besteht. Gie find: ber bis jur focialistischen Doftrin fortgeschrittene, b. h. nationalifirte Europaismus in ber Bropaganda ber Civilifirten, ober Jungrußland; Die praftische Macht ber specifisch ruffisch socialen Frage, ober ber gange Stlavenstand gegen ben Berrenftand; die um fich greis fende Bucht ber fpecififch ruffifchefirchlichen Frage, ober die orthodoren Schismatifer und religiofen Seftirer, wieder mit entschieden socialistischer Tendeng ihrer national spolitischen Anschauung. Bas Diefer religiofen Opposition inebefonbere in einem gang porguglichen Grade die unberechenbarfie und eigenthumliche Bichtigfeit verleiht, ift Die Doglichf it, baß fie bas noch mangelnbe Element eines binbenben Dittelgliedes zwischen ber tonangebenden Revolutions : Propas ganda im herrenftand und ben focialiftifche praftifcherevolus tioraren Reigungen bes eigentlichen Bolfes abgebe. In bem Augenblide, mo fie ale foldes Mittelglied auftrate, mare Die Rrifis unvermeiblich, und fie ift vielleicht naber, als man glaubt; nicht umfonft rebet Bergen wiederholt von der hoche geftiegenen bumpfen Erbitterung und Erregung unter ben auf jebe Beife gebrudten und ausgepreßten Diffibenten. Mus ber gangen eigenthumlichen Situation aber ergibt fich von felbft, bag wirklich fein gand bem Socialismus naber ftebt, als Rugland. Damit Czarthums-Titel und Burbe nicht fruber ober fpater auf einen ruffifchen General Bhalanfterien-Brafidenten übergebe, bagegen hat ber Cjar feine anbern Rrafte aufzubieten, als bem Ramen nach die in ber That

ohnmächtige orthodore Rirche und die Armee, auf welche die Revolution schon einmal ihre Hoffnungen ganz und allein zu bauen sich getraut hat. Dann wird auch für die orthodore Rirche endlich die große Probe unabweislich seyn. Die abendländische ist seit vierhundert Jahren? glorreich bestanden vor ihrem die Rhodus die salta; wie aber wird sene ungetreue Schwester bestehen?

### XI.

Quast-fatholische Glaubens : und Lebens-Ansich. ten protestantischer Perfonlichkeiten.

III.

Graf Nicolaus Lubwig von Zingenborf.

4. Gemeinbe : Ginrichtungen in herrnhut.

Zinzendorf hatte also von Anfang an durchaus nicht die Absicht, eine neue Lehre und neue Kirche im eigentlichen speciellen Sinn des Worts zu gründen, sondern nur eine Gemeinde zu bilden, die in einem höhern, als dem gewöhnlichen Sinne, eine wahre Gemeinde Zesu Christi in allen Beziehungen, nicht bloß des innern und geistlichen, sondern auch des äußern und bürgerlichen Lebens darstellen sollte. Die Gemeinde und ihre Mitglieder sollten vor Allem und in Allem die Erfüllung des Testamentes Christi, daß Alle eins seine unter dem Haupte Zesus Christus, zu ihrem praktischen Endziele haben, und diesem Endziele zustreben auf dem aus

ber beiligen Schrift ju erfennenben Wege ber Uebung und Braris bes Christenthums, ber lebung und ber Braris aber nicht bloß bes religiofen Gingele, fonbern bes religiofen Bemeinichafte Lebens. Diefe Bervorhebung und Erftrebung ber Braris bes religiofen Gemeinschafte-Lebens ift ber darafteriftifche Grundjug und Unterscheibungepunft ber Bemeinde Bingenborf's von allen übrigen protestantischen Religionsparteien, und ber Schluffel jum Berftandniß aller feiner eigenthumlichen Ginrichtungen, Die fammtlich von bem Grundgebanten ausgehen, bag bie Religion ber Ginzelnen nicht bloß beren Privatsache, fonbern gemeinsame Angelegenheit Aller fei, und nicht bloß bie Beilung ber Individuen, fonbern bie ber gangen Gemeinbe, und Diese Beiligung nicht bloß burch individuelle llebungen, fondern auch, und voraugsweise, auf Wegen erftrebt werben muffe, bie im religiofen Bemeinschafte Leben ale foldem gegeben finb.

Die Leitung aller innern und außern Angelegenheiten wurde in die hande eines Collegiums von zwölf Gemeindes Beamten gelegt, die wieder aus ihrer Mitte vier zu einem engeren Ausschuß bestimmten, welcher mit dem Grafen, als dem allgemeinen Borsteher, die sogenannte Aeltesten-Conferenz bildete, und die bedeutendsten Gemeinde Kunktionen in sich vereinigte. Diese Behörde bestand und besteht in ihrer spastern Entwicklung aus sämmtlichen ersten Beamten \*). Dazu gehören:

1) ber Gemeinhelfer, welcher über bie Befolgung bes

De ift hier natürlich nicht am Orte, die einzelnen Beränderungen in den Institutionen der herrnhuter geschichtlich im Einzelnen anzugeben. Da aber aus dem, was aus den ersten Einrichtungen geworden ist, und was diese gegenwärtig sind, der ursprüngliche Sinn ihrer ersten Anlage oft anschaulicher wird, als aus dieser selbst, so wird es wohl erlaubt sehn, hin und wieder der Geschichte etwas vorzugreisen, und den Jusammenhang aller einzels nen Einrichtungen mehr hervorzuheben als die Folge ihrer Ents flehung.

ganzen Grundplans ber Gemeinde im Innern und Aeußern zu machen, und bahin zu sehen hat, daß überall bemselben gemäß gehandelt werde. Der Gesmeinhelfer ist die erste Person in der Aeltesten-Conferenz, bei deren Zusammenfünften er den Borsitz und Bortrag hat, doch darf ihm dieser kein Uebergewicht bei den gemeinschaftlichen Berathungen geben;

- 2) ber Prediger, ber jugleich Schulinfpettor ift;
- 3) die Pfleger bei ben verschiebenen Chor-Abtheilungen ber Gemeinde, welche die besondere Seelenpflege bei ihren Choren zu beforgen haben;
- 4) ber Borfteher ber Gemeinbe, b. h. ber Bermalter ihrer außern Angelegenheiten, und ebenso bie Borfteher ber einzelnen Chore;
- 5) die Inspettoren ber Erziehungs-Anftalten.

Die Aeltesten-Conferenz war von Anfang an in herrns but der Mittelpunft aller übrigen Einrichtungen, welche sie alle dahin zu führen und zu leiten hat, daß der Grundplan, eine Gemeinde Christi darzustellen, im Einzelnen, wie im Ganzen sicher und möglichst vollständig erreicht werde.

Die Mitglieder der Gemeinde, 1727 schon etwa dreihundert an der Bahl, theilten sich nach Stand, Geschlecht,
Alter in besondere Klassen, welche man Chore nannte,
nämlich in diesenigen der Eheleute, der Wittwer, der
Wittwen, der ledigen Brüder, der ledigen Schwestern,
der Jünglinge und Knaben, der größeren Mädchen und
Kinder. "Diese Einrichtung hat den Zweck, einem seden
Stande des menschlichen Lebens den Beruf und die Pflichten,
welche ihm besonders obliegen, näher zu bringen, und deren Erfüllung zu erleichtern. Sie dient aber auch dazu, die genaue und sorgsältige Seelsorge und die treueste Berathung
eines seden einzelnen Gliedes der Gemeinde nach deffen besondern Umständen ihren Dienern möglich zu machen").

<sup>\*)</sup> Die angeführten Borte find folgenbem fleinen Schriftden entnoms

Ueber 3med, Bedeutung und bisherige Wirffamfeit ber Chor-Ginrichtungen brudt fich ber lette Synobal-Berlaß ber Brüber-Unitat vom Jahre 1848 in einer biefe Ginrichtung fehr hervorhebenden Beife aus: "Die Eintheilung ber Bemeinde in Chore, nach ber Berichiebenheit bes Alters, bes Befchlechts und Standes, hat jum 3mede, ein jebes biefer Lebensverhaltniffe bem herrn ju beiligen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß in einer fo bestimmten Abtheilung nicht nur Bebem ber Beruf und die Pflichten, Die feinem Stande befonbere eigen find, flarer und ununterbrochener vorschweben, fondern daß er eben baburch auch im Benuffe ber Gludfelige feit gefordert werde, die ihm nach feinen besondern Berhaltniffen beschieben ift. Die heilige Schrift gibt ihm hiezu bie nachfte Unleitung; benn fie enthalt fehr viele Stellen, welche bie verschiedenen Stande ber Menschen insonderheit angeben. In Diesen biblischen Lehren und Lebensvorschriften findet jebe ber besondern Chorabtheilungen die Anweisungen, wie fie in ibren eigenthumlichen Berhaltniffen jum vollen Genuffe bes uns erworbenen Beile gelangen foll."

"Jebes Chor fieht fich als einen Theil ber Gemeinbe an, bie auf einem Grunde ruhet, und nur einem Ziele nachs jaget. Die Genoffen eines jeden einzelnen Chores umschließt bann noch insonderheit das Band ber gleichen Lebensverhaltsniffe und Ersahrungen. Sie stehen sich dadurch näher, und fühlen sich aufgefordert, einen besondern Bund der Freunds

men, welches zu einem naheren Einblick in das Detail der Einsrichtungen der Brüder: Gemeinde fehr zu empfehlen ift: "Rurzgesfaßte historische Nachricht von der gegenwärtigen Berfassung der evangelischen Brüder: Unität. Sechste verbesserte Austage. Gnadau, im Berlag der Buchhandlung der evangelischen Brüder: Unität bei H. L. Menz 1847." Auch enthält die "Geschichte von herrnhut, von Korschelt, Leipzig, Commission bei Kummer" manches zur Beranschaulichung der Zinzendorsschaft Einrichtungen sehr brauchs dare Detail.

fcaft und ber Liebe auf ben herrn ju foliegen. Die Erneuerung biefes Bunbes mar ber Segen, welcher bis baber auf ber Reier unserer Chorfeste gerubet bat. Auch außer benfelben follen bie Chorversammlungen ber einzelnen Chore bagu bienen, ein jedes berfelben zu treuer Befolgung feiner befonbern Bflichten, jum Streben nach bem ihm vorgehaltenen Rleinob ju ermuntern, und in ben feinem Stanbe eigenen Corgen und Rummerniffen ju troften und ju ftarfen ; und alle Lehrer ber Bemeinde follten es fich angelegen feyn laffen, in ihren Bortragen an die einzelnen Chore gerade bieß besonders hervorzuheben, und bie dazu nothige Gabe fich von bem Seilande zu erbitten." In bem vorhergehenden Baragraph heißt es: "Die Berathung bes Synobus über bie Chore ber Bemeinde, ju ber mehrere Chorarbeiter und Chorarbeiterinen ber benachbarten Gemeinden hinzugezogen worden waren, brachte auch biegmal wieder bie bantbare Anerkennung gegen unfern lieben herrn jumege, welcher große Segen auf unferer eigenthumlichen Chorverbindung und ben bamit jufams menhangenben Ginrichtungen und Ordnungen geruht hat. Bang besondere gedachte man auch ber Feier unferer Chor-Kefte, bie, ihrer urfprunglichen Bestimmung gemäß, felbft an folden Orten, wo die Bahl ber Chorgenoffen nur eine fehr geringe war, und die Umftande feine außerliche Feierlichfeit gestatteten, boch stete baju gebient haben, bas festfeiernbe Chor mit einer beiligen Freude an bem Beil bes herrn ju erfüllen, ihm die Bedeutung und ben Segen bes Chorbundes von Reuem lieb und wichtig ju machen, und bie innige, auf ben gemeinschaftlichen Ginn, por bem herrn wie Giner im Bunde bagufteben, gegrundete Bergeneverbindung auf bas fraftigfte wieder ju beleben. Bir wollen es baber auch ferner fur eine besondere Onabe bes Beilandes anseben, baß basjenige, mas fonft bie Privatfache eines jeden einzelnen Rindes Gottes ift, welches feinen Stand bem Evangelium gemäß zu führen fucht, in unferer Bruber-Gemeinde bie Bergensangelegenheit Bieler geworden ift, woraus biefe unsere Chorbundniffe hervorgegangen find, die fich nun schon so lange Zeit als vorzügliche Beförderungsmittel der Heiligung Leibes und der Seele und eines Wandels nach Christi Geist und Sinn auf das segensreichste bewährt haben."

Jebes biefer Chore befam aus seiner Mitte seine eigenen Meltesten ober Aeltestinen, Seelenpfleger und Geschäftsvorstesher, seine eigenen Feste und Erbauungen. In lettern wersben ihre besondern Bedürsniffe vorzugsweise in's Auge gesfaßt, und während z. B. in den gewöhnlichen Predigt-Borsträgen für die ganze Gemeinde die allgemeinen Lehren beshandelt, und auf die allgemeinen Verhältnisse des menschlichen Lebens angewendet werden, sind besondere, an die einzelnen Chore gerichteten Vorträge dazu bestimmt, die gerade für diessen besondern Stand vorzüglich nothwendigen Wahrheiten in Betrachtung zu bringen, und auf bessen besondere Verhältsnisse anzuwenden.

Besondere Ausbildung erhielten die Chore ber ledigen Bruber, ber ledigen Schwestern. "Die ledigen Bruber und ledigen Schwestern, in größeren Gemeinden auch bie Bittwer und Bittmen, welche feine eigene hausliche Ginrichtung haben, wohnen in befondern Chorhaufern beifammen, in benen bie Aeltesten ber genannten Chore bie Dberaufficht fuhren und bem Sauswesen vorfteben. Gine jede Stubengefellfchaft hat bann noch ihre eigenen Borgefesten, fowie jebes Gemerbe feinen Deifter. Bur Erhaltung bes Saufes und feiner Einwohner werben nämlich in ben Chorhaufern ber ledigen Bruber Runfte und Sandwerte, fowie in benjenigen ber ledigen Schwestern mancherlei weibliche Arbeiten getries In jedem berselben befindet fich ein Saal ju gottesbienftlichen Bersammlungen, auf welchem gemeinschaftliche Morgen = und Abenbfegen und besondere Erbauungeftunden bes Chores gehalten zu werben pflegen. Auch finben fich in benfelben geräumige Bimmer und Gale jum gemeinschaftlichen Speisen und zu ben Schlaftellen ber Hauseinwohner. Doch wird auf die Berschiedenheit der Lebensart, des Standes und Alters gehörig Rudsicht genommen, und besonders den Schwächlichen und Kranken alle mögliche Bequemlichkeit verschafft. Uebrigens wohnen nicht durchaus alle zu diesem oder jenem Chore gehörenden Personen in dem Chorhause desselben, sondern theils bei ihren Eltern und Berwandten, theils bei den Familien, in deren Diensten sie stehen; sie genießen aber mit den übrigen ihrer Chorverwandten gleiche Pflege und Berathung von Seiten der Vorgesehten ihres Chores" (Rurzgesaßte histor. Nachricht 2c.).

Das Busammenwohnen ber ledigen Bruber- und Schwefter-Chore in eigenen Chorhaufern wurde icon ju Bingenborf's Beit ale eine Anftalt, welche jum tatholischen Rloftermefen hinneige, bart getabelt. Reuere baben, Bingenborf vertheibigend, bemerft, bag Riemand jum Berbleiben in biefen Anftalten gezwungen, ober burch Gelubbe verpflichtet fei. Es ift mahr, die Chore waren, auch abgesehen von bem Belübbe, noch lange feine Rlofter, boch immer eine Ginrich. tung, welche fur gewiffe vorübergebenben Berbaltniffe abnliden 3meden biente, wie manche religios-focialen Berbindungen in ber fatholischen Rirche, bie auch, ohne formliche Drben mit Gelübben ic. zu fenn, boch wefentlich in bemfelben allgemeinen Princip wurzeln und ahnliche Biele verfolgen. Rebenfalls muß ber Beift folder Berbindungen, wenn fie auf die Dauer mit Frucht und Segen bestehen follen, ber fatholifche Beift fenn, welcher bie Bemeinschaft überordnet bem Individuum. Im subjectiven Beifte bes Protestantismus ift folch engere Gemeinsamfeit bes Lebens von vorn herein ausgeschloffen, und auf die Dauer unmöglich.

Die innere Wahrheit biefer Einrichtungen hat fich auch in herrnhut aus ihrem Fortgang und aus ber wichtigen Stellung bewährt, welche biefe Inftitute balb in ber Gemeinbe auch in socialer Beziehung erlangten, und bis heute behaup-

teten. "Die Chorhaufer ber ledigen Bruber, ber ledigen und verwittweten Schwestern machen einen wichtigen Theil unferer Bemeinhaushaltung aus. Gie find nicht allein bagu errichtet, um bie unter une eingeführte Chororbnung aufrecht au erhalten, fondern bie beiben erften haben gugleich bie wichtige Bestimmung, Erziehunge. und Bilbungeichulen au fenn, in welchen jungere Bruber und Schwestern ju Sausvatern und Sausmuttern, jum Dienft in ihren eigenen Choren, in Erziehungeanstalten, in Bemeinamtern, auf unseren Miffionen vorbereitet und erzogen werben. Um fo mehr fommt barauf an, baß fie Schulen bes beiligen Beiftes, Bohnungen bes Friedens find, in benen nicht nur Arbeitsamfeit und Gewerbsleiß, sondern vorzuglich die mahre Gottseligfeit und ein bem herrn wohlgefälliger Banbel auf alle Beife geforbert wirb. Gines ift mit bem anbern ungertrennlich verbunben, indem es nur bann in einem Chorhause recht fteben fann, wenn beffen Einwohner am erften forgen, mas bem herrn angebort, baß fie beilig find am Leib und Beifte, und nicht weniger mit gewiffenhafter Treue und um bes herrn willen in Ausrichtung ihres außern taglichen Berufes unermübet finb" (Synobal=Berlaß).

Außer ben Chören gab es in Herrnhut in wechselnbem Entstehen und Bergehen noch Bereine von mannigsach ans berer Art, die aber von dem Grafen sorgfältig bewacht und aufgelöst wurden, sobald von ihnen eine separatistische oder andere Gefahr drohte, oder ihr Zwed erfüllt war. Einige von diesen zu besondern Zweden gegründeten Bereinigungen schlossen sich den ordentlichen Gemeinde-Einrichtungen an, so die Banden und die noch später zu erwähnenden Gebetsvereine. Als charafteristisches Zeichen des herrschenden Geistes in der Gemeinde Herrnhut zu Zinzendorfs Zeit verdient noch Bemertung, daß auch engere Bündnisse unter ledigen Brüdern, und ebenso unter ledigen Schwestern entstanden mit dem in einem ausdrücklichen Bersprechen erklärten Zwed,

daß sie einen streng jungfraulichen, von allen Lodungen ber Sinne abgezogenen Wandel führen, sich bem Heilande ganz ergeben und nicht anders, als nach Seinem, aus der innern Ueberlegung und dem Ausspruch der Gemeinde erkennbaren Willen heirathen wollten.

Bon weniger burchgreifenber und bleibenber Bichtigkeit als die Chore, aber boch von Zinzendorf lange Zeit als ein Hauptforderungsmittel bes Gemeinde-Lebens angesehen, war die Einrichtung ber "Banden". Der erste Gedanke zu den "Banden" war in der Gemeinde aus der Betrachtung des Besuchs der seligsten Jungfrau Maria bei Elisabeth entstanden, und sollten die Banden eine engere Berbindung der Kinder Gottes zu zweien oder dreien zum Zwecke solcher Besuche darstellen, bei denen der innere Herzenszustand sedes Einzelnen kindlich und offen dargelegt und besprochen wurde. Zinzendorf theilte die ganze Gemeinde, mit strenger Scheidung der Geschlechter, in solche Banden, ließ aber ihre Glieder oftmals wechseln, und führte dadurch eine große, sur das Ganze höcht vortheilhafte innere Bekanntschaft der Gesmeinde mit sich selbst herbei.

Wie in allen Einrichtungen Herrnhuts die individuelle Reigung, Richtung und Stimmung durchaus und entschieden zurücktreten mußte vor den Bedürfnissen und Zwecken der Gesmeinschaft, so auch bei der Ehe, und zwar ist hier die Bestämpfung und Zurückträngung des Privatgeistes, des PrivatzInteresses und des Privatgefühls um so augenfälliger, je mehr sonst gerade vielfach diese Berhältnisse als ausschließlich dem Bereich der eigensten Subjectivität angehörig betrachtet werden. Zinzendors, der selbst seine erste Geliebte, eine Gräfin Theodora von Castell, aus höhern Motiven seinem Freunde, dem Grafen von Reuß, abgetreten hatte, demselben, mit dessen Schwester er später in der glücklichken und gesegnetsten Ehe lebte, saste und behandelte die Ehe überhaupt aus dem viel allgemeinern, als dem individuellen Gesichtspunkte, und

stellte fie nicht bloß in specifisch religioser Beziehung in ben Bereich ber Kirche, nach ihrer burgerlichen Seite unter ben mehr negativen und indirecten Einfluß bes Staats, sondern ordnete bie Familie auf positive Weise so lebendig und entsichieben seiner religios socialen Gemeinde ein, daß fie zus gleich als eine Art von Gemeinde-Institut erscheint.

Aus biefer allgemeinen Anficht von ber Kamilie ergab fich gang natürlich bei Bingenborf bas Beftreben, bie Che fo viel möglich bem Walten ber Brivatneigung und Leibenschaft, wie ber Berechnung bes Brivatvortheils zu entheben, und auch biefe gange fo höchft wichtige Angelegenheit foviel als thunlich unter bie Beaufsichtigung ber Gemeinbe, und in bie Leitung ihrer Melteften und Fuhrer ju bringen. Dag es immerbin mabr fenn, bag Bingenborf in biefem Stude viel gu weit gegangen, und fich in mancher hinficht zu fehr auf Einzelheiten eingelaffen: bem Grundgebanfen, von bem er ausging, bag bie Che nach religios fittlichen Brincipien gu betrachten, und im Beifte bes Chriftenthums auf Chriftus und Seinen Willen, nicht aber auf die bloge Luft und Reis gung ber Individuen ju bauen fei, wird man gewiß zu allen Beiten vollfommene Anerfennung gollen muffen. In unferer Beit aber wird auch ber blog politifche Berftand, ber auf biefem Bebiete in Brari jest fast allgemein herrschend geworbenen Billfur gegenüber, bem Bingenborfichen Beftreben in Befdranfung biefer Billfur einige Berechtigfeit wiberfahren au laffen geneigt fenn, fo wenig fich auch manches Gingelne in ber Art und Beife ber Ausführung feiner Grunbfage rechtfertigen, ober gar nachahmen läßt.

Besonders fand Zinzendorf heftige Anseindung wegen ber Anwendung des Looses bei Ghe-Gründungen. Ander-weitig vorgeschlagene Ehen wurden nämlich, um zu erfahren, ob ihr Eingehen Wille des Heilandes sei, in der Art in die Entscheidung des Looses gestellt, daß einsach auf ja und nein gefragt wurde. Dieser Gebrauch des Looses bei

hl feinen Antrag machen barf. Ueberhaupt i ganze Gang ber Cheschließung burch best i bis in's Einzelfte geregelt und in die Bear Gemeinde und ihrer Organe gestellt.

alle anderen Stände und Lebensverhältniffe, t bie Ehe und ihre Führung durch's ganze etung der Gemeinde unterworfen in den beso m. Diese Einwirfung ist aber eine doppelte. solche, die sich aus der fortgesehten Berührun m Gesichtspunkte und zu diesem Zwecke in or sindung erhaltenen Gemeinde Mitglieder auf Beise wie von selbst ergibt. Und zweitens durch die dazu ausbrücklich ausgestellten Bea

ben Aeltesten in ber Gemeinbe und ben Ch ber positiven Pflege und Leitung aller ihre lußern Angelegenheiten betraut waren, wurde andern Personen bas Amt ber Aufseher mi rtragen, auf Alles, auch bas Geringfügigste, und bas Rügenswerthe und Schabenbring Befteben ber Familie und bergleichen Unteres als besondere Amtsobliegenheit zugewiesen ift.

Das Auffeher-Collegium ift ein Ausschuß bes Gemeinsberaths, und dieser also die britte Conferenz oder Collegium in der Berwaltung der Gesammt-Angelegenheiten Herrnhuts. Er besteht aus sammtlichen Mitgliedern der Aeltesten und Aufseher-Conferenz, und außerdem aus einer Anzahl durch Bahl von der ganzen Gemeinde ernannter Mitglieder. In ihm werden alle Angelegenheiten behandelt, welche die Zustimmung der ganzen Gemeinde erfordern, wie da sind: Einführung neuer Bestimmungen in die Gemeinde-Ordnung, Anlegung neuer Erwerbszweige auf Rechnung der Gemeinde, jährliche Abrechnungssachen u. s. w.

Außerdem bilbeten fich in herrnhut noch besondere fleineren Ginrichtungen fur bestimmte einzelnen 3mede, wie Armen - und Rrantenpflege, Bebetevereine, bie in Bebet und frommen Uebungen Die Nachte Durchwachten. Sieran folog fich eine andere Ginrichtung, bas Stundengebet, ba vier und amangig Bruber und Schwestern fich verbanden, von einer Mitternacht gur anbern in unaufhörlichem Gebet gu verharren, indem jeder biefer Stundenbeter eine ber vier und gmangig Ctunden auf fich nahm, und in feiner Ginfamfeit bem Bebete oblag, fo bag Tag und Racht, bem biblifchen Ausbrud nach, fein Schweigen por bem herrn fenn burfte. Die ursprünglichen Theilnehmer verbopvelten und verbreifachten fich fpater, jedoch blieb jeder für fich, und nur bie gleiche Stunde machte die Gemeinschaft aus (Barnhagen von Enfe). Diefe auf bem Boben bes Brotestantismus, als welcher bas Gebet nur ale Brivatsache, und nicht im großen öffentlichen Sinne ber Rirche als einen Dienft vor bem Beren betreiben last, jedenfalls bochft auffallende Einrichtung hat fich auch bis jur Stunde in herrnhut in ber fogenannten Beter : Befellschaft erhalten. "lleberdem besteht feit bem Jahre 1727 in ber Bruber-Gemeinbe eine fogenannte Beter-Befellicaft, be-

.... ausmachen, kommen ein Ronate ju gemeinschaftlicher Ausrichtung ihres gur Ermunterung in treuer Abwartung beffelbe bei welcher Gelegenheit zuweilen bie Materie merben, welche eben jest vornehmlich bem S te vorzutragen find" (Rurzgefaßte Rachricht zc.). Bottesbienftliche Berfammlungen ber gangen Gi n fehr häufig ftatt, auch an ben Bochentager nicht bloß zu Lehrvortragen, fonbern auch zu Erl Gefang und jum gemeinfamen Gebet. Befonbers ig find in diefer Begiebung bie fogenannten Lita Bebete, in benen bie Begenftanbe ber Rurbitte ntorf in fester Ordnung zusammengestellt wurden olge, bag guerft bie firchlichen Berbanbe, fur n t werben foll, bann ihre Diener, inebefonbere bie e ic., bann bie verfchiebenen Stanbe und Lebensfoi ein Bergeichniß bekannter und in irgendwelcher re beziehung ftebenben Berfonen genannt, und ber Er vor Bott empfohlen murben. Bei biefen Gebet errnhut bis heute bas fonft unter ben Proteft vergeffene Rnicen noch in lebung; wenigftent bie Cynobe von 1848 ausaefnrad.

ftatt findet, geschieht knieend. Demselben geht vorher bas fogenannte Liebesmahl, ben Agapen der erften Christen nache gebildet. Diese Liebesmahle sollen bas brüderliche Berhaltnis ber Gemeindeglieder darftellen, und zugleich zur Sammlung bes Gemuths und zwedmäßigen Borbereitung auf den Empfang des Abendmahls dienen.

Eine andere Borbereitung jum Abendmable besteht in bem fogenannten "Sprechen", einer Art von menfchlich naturlichem Surrogat ber Beichte. "In ber Boche vor bemfelben wird in einer besondern Rede allen Abendmablegenoffen bie Brufung ihrer felbft ale bie mabre und eigentliche Bubereis tung au biefem Saframent bringend an's Berg gelegt. Außerbem werben bie Bruber von ben Aelteften, Die Schweftern von ben Aeltestinen einzeln gesprochen, um ihre bermalige Bergenebeschaffenheit zu erfahren, und einen jeden Gingelnen barauf ju führen, mas ju einem murbigen Genuß bes feiligen Abendmable gehört. Diefes vertrauliche Sprechen ber Einzelnen tritt in ber Brubergemeinde an die Stelle ber Beichte. Das heilige Abendmahl wird alsbann folgenbergeftalt gehalten: ber Prediger und die bienenden Diafonen erscheinen babei in weißen Talaren. Rach bem Befang einis ger Berfe und einem Absolutionsgebet auf ben Rnicen erfolgt bie Consecration bes Brobes, welches barauf von ben Diafonen ben Communicanten ber Reihe nach ausgetheilt, und von biefen fo lange in ber Sand behalten wird, bis bie Austheilung an Alle geschehen ift. Bahrend der Zeit wird mit bem Gefange paffender Berfe fortgefahren. Austheilung vollendet ift, fieht bie Gemeinde auf, der Brebiger fpricht die Worte: "Effet, bas ift ber Leib unfere Beren Jesu Chrifti, fur une in ben Tob gegeben", und barauf genießt die gange Berfammlung gemeinschaftlich fnieend bas gesegnete Brod. Nachdem abermals einige Berfe gefungen worden, folgt bie Confecration bes Reiches, welder burch bie Diafonen ben Communicanten gereicht, und Charaga any are

i genbte und empfohlene handlung, bie nur m bi verfaumt worden fei, zu regelmäßigem Gel Gemeinde ein.

Bei Sterbenden wurde eine Ginfegnung, mitteli jung, unter Gebet und Gefang eingeführt.

Der Gebanke, daß jeder Tag dem Herrn zu bestimmte auch den Gebrauch der Lesungen kurzi Sprüche, die Zinzendorf zuerst seinen Vorträgen andachten entnahm, und zur Beherzigung und für den solgenden Tag mit nach Hause gab, sp s für das ganze Jahr auswählte, und durch da ben einzelnen Tag besonders ausziehen ließ. Au Thatsache, daß der Inhalt dieser Lesungen, wel maßen den Tag beherrschen und bestimmen soller it den geschichtlich bedeutenden Ereignissen in die Herrnhut's übereinstimmte.

Als Kirchendiener wurden in Herrnhut nicht etn Prediger, sondern nach und nach Bischöse, Prodiatione, und dann noch Afoluthen eingeführt. Turbe zunächst durch äußere Nothwendigseit zur oder Miederkanden.

gurudaumenben. Diefe batten bas Bifcofthum fortgeführt, und fprachen fur ihre Bifchofe bie apostolische Succession an; ber altefte biefer Bifcofe mar in Bingenborf's Beit ber Oberhofprediger Jablonefi in Berlin, welcher fich auf Bingendorf's Ansuchen alebalb bereit zeigte, bem eben aus Weftindien gurudfebrenden David Ritidmann die bischöfliche Beibe qu ertheilen. Dieß geschah im Jahre 1735. 3m Jahre 1737 ließ fich Bingenborf felbft jum Bischofe weihen, wie fvater noch naher zu ermahnen. Den Bischofen als folden murbe indeß feine besondere Gewalt, Burbe und Recht in ber Gemeinbe jugeftanden; fie find in ihrer wirklichen Amtoführung burchaus abhangig von ben Aelteften, und wenn biefe felbft Bifcofe find, uben fie ihre Gewalt boch nur in erfterer Eigenfcaft. Co hat alfo bie Berftellung auch bes Bifchofthums bei Bingenborf fur unfere Betrachtung junachft fein andered Bewicht, ale bag er in biefem, wie in vielen andern Einrichtungen, fatholische Formen reproducirte.

Gerade biefe Reproduction fatholischer Formen und Gebrauche und Einrichtungen ift aber eben bei Zinzendorf von ber größten Bedeutung. Bar jum Theil allerdings in ber Tradition der alten Bruder-Gemeinden jur Berftellung Diefer Formen die außere Beranlaffung gegeben, fo zeigt boch die Art und Beife, wie Bingendorf fie von borther aufnahm, ber Gebrauch, ben er von ihnen machte, ber Busammenhang, in den er fie ftellte, daß sein Beift dem verwandt mar, der einst in diesen Formen lebte, sie erzeugte, und noch lange über die Beit des Abfalls erhalten hatte. Wo nach irgend einer Trennung von ber Rirche folche außeren Formen noch befteben, ba ift dieß, wo und wiefern nicht gang jufällige Urfaden im Spiele find, ein Beiden, bag ber Beift ber Betrennten fich noch nicht so weit von ber Rirche entfernt hat, als da, wo auch selbst die katholische Korm als ein Fremdes und Feindseliges gefühlt wird. Und wo, nachdem bie fatholischen Formen langft verschwunden, wieber ein Berftandniß ober

.... wenniger mit bem Inhalt und Wefen

tie Kormen bes fatholischen Lebens, Gultus, B chen Austrud und Darftellung ihres Befens, C Meußerung bes Geiftes, ber in ber Rirche lebt, löslicher Einheit und Berbindung mit ber n Bo bemnach immer eine hinneigung ju fatl en eintritt, ba lagt fich mit Sicherheit auch eine andtichaft mit bem fatholifden Beifte vorausfese icht fich felbst burchaus unbewußt fenn fann, bi bloß in ben allererften Anfangen in einer Seele d eben erft von bem unbedingten Biberfpruch lirche und alles Ratholische frei ju machen beginn: immer boch eine gemiffe Bermandtichaft ift, wer nur auf bem naturlichen Wahrheites und Schon beruht, burch welchen jeder Menfch fich jur Rirche igen hingezogen fühlt, weil bie menschliche Rat mahren Wefen mit ber absoluten Offenbarun rheit und Schonheit in ber Rirche in burchaus co Berhaltniffe fteht. Benige Kalle ausgenommer bie menschliche Ratur burch bie Reffeln bes 3rrt gerbrudt ift, burfte es vielleicht weniae Mant-" Nia niste nast "

fic auch im Bewußtseyn mit folden 3mede und Ruslichkeites Reflexionen verbinden, boch in ber That und im Grunde ber Sache auf gewiffe gesunden und darum tatholiftrenden Reguns gen und Reigungen in ber menichlichen Ratur gurudgufub. ren fenn, die fich nur felbft nicht recht verfteben und fich eben baber auch bei anderweitiger Keinbichaft gegen die Rirche vorfinden konnen. Wir glauben in ber That, daß fich fehr viel ber Bitterfeit und Feinbicaft, welche bie Protestanten gegen bie Rirche haben, aus bem Gefühl bes Wiberfpruche ableitet, in welches fie felbft gestellt find, indem fie nicht fatholifc fenn und nicht fatholifiren wollen, und eben barum die reinsten Triebe ihres religiosen Lebens unterbrucken muffen, um. nur nicht zu fatholisiren. Bas fie felbft thun, anftreben möchten, hat die katholische Rirche langft zuvor gethan; ihr baffelbe nachthun, wollen ober burfen fie nicht; also bleiben unerfult ihr Gehnen, unbefriedigt ihre Triebe - und bie Rirche wird auch barum gehaßt, weil fie burch ihr positives Dafenn bem religiofen Schaffen eine unüberwindliche Schrante barftellt. Beil aber folde fatholischen Triebe unter ben Protestanten viel verbreiteter und ftarfer find, ale man gewöhnlich glaubt, fo ift es wieder gang erklärlich, warum bie Brotestanten einen fo unverhaltnismäßigen Sag auf bas Ratholistren werfen: fie erkennen eben die Gefahr, Die nicht fomohl im Ratholifiren an fich, ale in ben ihm zu Grunde liegenden Tries ben besteht, und haffen nicht sowohl die einzelnen Meußerungen, sondern eben ben in ihnen wirfenden Beift ale gefahre lichen Begner ihrer Cache, ber um fo gefährlicher ift, als er in jeber Menschenbruft Cympathien erwedt. Inebesondere find auch Zingendorfe katholiftrende Formen von jeher ein Begenftand heftiger Unfeindungen gewesen. Und wahrhaftig mit Recht, infofern bie Formen feine blogen Formeln und äußerlichen Zeichen ber Gemeinde und ber Denfweise Bingenborfs waren, sonbern auf wirklich in ber Berson und in ber Gemeinde lebendem acht driftlichen und fatholischen Wesen XXXIV. 14

beruhten. Verschiebenheit ift allerdings auch da; vollständig katholische Institutionen gibt es und kann es nur geben in der Kirche, nicht in Herrnhut. Bohl aber sind viele Institutionen Gerrnhuts ihrem Princip nach wesentlich katholisch und nicht protestantisch, und lassen sich auch als katholische erkennen, wenn man sie nur auf dieses ihr Princip zurücksührt. Ia, es läßt sich sagen, daß diesenigen in einiger Hinsicht nicht ganz Unrecht hatten, welche die ganze Herrnhut'sche Gemeinde mit dem Zesuiten-Orden in Vergleich brachten, wenn und insofern sie eine gewisse lebereinstimmung gewisser Principien im Sinne hatten, die sich im Dassen beider besonders start ausgeprägt sinden.

Im Jesuiten Drben ift bie Mitwirkung menschlicher Rrafte auf bem Bege bes Beile ju einer gang befonbern Ausbildung gefommen. Das Dogma von ber menschlichen Mitwirfung ift in ben Inftitutionen ber Gefellichaft Befu in besonderer Beise auch auf bas Gemeinschafteleben angewandt, bas Bemeinschaftsleben als folches ift bier in seiner beiles mitwirfenden Rraft erfannt, und nach Außen und Innen mit Bewußtseyn und Runft als bedeutsames Mittel in die praftische Wirksamkeit aufgenommen. Die Rraft, welche in ber Gemeinschaft ale folder liegt, war allerdinge immer ba, und hat immer gewirft; fo aber, wie die Jesuiten, hat fich vielleicht vor ihnen noch Riemand auf Die praftische Benubung und Organisation biefer Wirfungs Bedingungen und Rrafte verstanden, sowohl mas beren Unwendung im Innern bes Ordens felbft, ale nach Außen betrifft, in welcher lege tern Beziehung wir nur an bas Cobalitate Befen und bie Schuleinrichtungen ber Jefuiten, und mas damit gusammenhangt, erinnern. Auf protestantischem Gebiete nun ift uns Reiner befannt, ber mehr bie Bebeutung ber menschlichen Mitwirfung überhaupt, und inebesonbere ber Mitmirfung ber in ber Gemeinschaft als folder liegenben Wirfungsmomente ju energerifcher Darftellung und Anerfennung gebracht, als eben

Bingenborf, beffen ganges Streben ja barauf binausgebt, bie Beiligung burd Bemeinschaft und gegenseitige Einwirfung in berfelben zu erzielen. In feiner Gemeinde Ginrichtung wird ichlechthin Alles folder Einwirfung Anberer unterworfen, bis in bie geheimften Regionen bes Chelebens fteht bort Alles unter Controle und Einwirfung, in den vielfachften Blieberungen mannigfach getrennt und vereinigt fteben alle Einzelnen in ben regften und mirtfamften Bechfelbeziehungen ju Andern, werben überall beauffichtigt und geleitet, befchaftigt und angeregt, und üben hinwiederum felbst einen Ein-Auf und Einwirfung auf Anbere aus. Durch folde Dragnisation ift die Gemeinde fich felbft Mittel und Bertzeug wirtsamster Korberung, allseitiger Lebensentfaltung, wie fein anderer protestantischer Berein; fie bat in biefer Organisation bas Dogma von ber menschlichen Mitwirfung in wirklichen Inftitutionen ju einer leibhaftigen Ausgestaltung gebracht, ift in fofern icon mefentlich unprotestantifch, und ftimmt barin, baß fie bie Rrafte und Wirkungsmittel, welche in ber Bemeinschaft als folder liegen, in ber Braris jur Anwenbung gebracht, gang besonders auch mit einer ben Jesuiten Drben ale folden auszeichnenden Richtung überein.

Auch die Jesuiten nehmen in ihrem Kreise Alles am Inbividuum, sie nehmen das Individuum ganz in die Gemeinschaft ihres Ordens auf; sie überlassen nicht einmal die Wahl
und das Raß der ascetischen Uebungen der Bestimmung des Einzelnen, sondern unterwersen auch die Regungen subjectiver Frömmigseit dem Gehorsam gegen die Obern, durch welche die Gemeinschaft ihr Recht und ihre Leitung an den Einzelnen auslibt. Aehnliches geschieht in Herrnhut. In so enger Gliederung, in welcher der Einzelne sich auch einem höhern Ganzen, der Gemeinde, einfügt, bleibt natürlich dem Belieben der Individuen verhältnismäßig blutwenig überlassen, wie sich dieß denn aus deutlichste in den mitgetheilten Zugen aus dem Herrnhut'schen Chewesen zeigt. In herrnhut

nennt man biefe Unterwerfung und Einordnung mit etwas anderm Ramen, ale bei ben Jefuiten; ber Geborfam wird nicht zum Gegenftanbe eines formlichen Gelübbes gemacht. und nicht einem Bater General u. f. m., fonbern Bflegern, Belfern, Borftebern u. f. w. geleiftet. Dennoch ift und bleibt bas, mas geleiftet wirb, immer eine Urt von Geborfam, fofern man unter Behorfam bem allgemeinen genus bes Begriffe nach die Unterwerfung bes eigenen Billens unter ben Willen bes Anbern verfteht. Solcher Behorfam beruht in feinem Grunde, im Willen wie im Leben, auf ber Einordnung bes Einzelnen, bes Individuums in die Gemeinschaft, und ftebt alfo infofern in bireftem Biberfpruch mit bem Befen bes Broteftantismus, als biefer gerade in ber Bervorhebung, Emancis pation ber Individualitat, in ber Loereifung bes einzelnen Subjects von ber Gemeinschaft beftebt, welches Brincip freilich von den Reformatoren nicht als folches in feiner Allgemeinheit, fondern in ben beschränkten Dimensionen ihres Berftandes nur thatfachlich in fvecieller Anmendung auf bestimmte Lehren, wie g. B. im Grundfate ber freien Schrift-Forschung, geltend gemacht wurde. Ift biefes Brincip bas wirkliche Princip bes Protestantismus, fo ift flar, bag es nichts Unprotestantischeres geben fann, ale Die Orbens-Inftitutionen ber Jesuiten und bie Einrichtungen ber Gemeinde von herrnhut, ale welche beide ben Billen bee Gingelnen in einem hoben Grade bem Billen ber Gemeinschaft unterwerfen, burch geordnete Lebenseinrichtung und fefte Regeln bem Gelufte ber Individualitaten einen Baum und Bugel anlegen, ber bis in Die innerften Tiefen bes Lebens reicht, und ebenso beffen außere peripherischen Theile umfaßt.

Bei biefer Meinung laugnen wir nicht, bag beibe, bie Institutionen ber Jefuiten und bie Einrichtungen ber Gemeinde von herrnhut, sonft gang verschieden find: der Bergleich gilt nur fur die ermahnten principiellen Gesichtspunkte. Wir ftellen auch nicht in Abrede, daß im Gegensat zum protestantischen

Brincip von Zingenborf und bei ben herrnhutern bas Berbaltniß bes Einzelnen zur Gemeinschaft vielleicht in etwas abftracter Beife einseltig hervorgehoben, und nicht ohne wirtliche Eingriffe in die mahre perfonliche Freiheit behandelt Wir meinen nur, bag bas Princip felbft, auf welchem bie Bingenborf'ichen Ginrichtungen beruben, Ueberordnung ber Bemeinschaft, Unter- und Ginordnung bee Gingelnen, abgesehen von ber besondern Art und Beise ber Durchführung, an fich ein burchaus mahres, basjenige fatholifde Brincip ift, in beffen praftifcher gaugnung und thatfächlicher Berneinung eben ber Urgrund und bas Befen bes Brotestantismus besteht. Die Berrnhut'iche Gemeinde-Berfaffung und Bucht ift ein thatfachlicher Wiberfpruch gegen biefe protestantische Berneinung bes fatholischen Brincips. hat man icon bei ihrem Entfteben vielfach, wenn auch nicht flar erfannt, boch gefühlt und geahnt. Wenn viele Proteftanten heute biefen Wiberfpruch nicht mehr ober noch nicht ertennen, und barum eine Berallgemeinerung und Rachbilbung ber herrnhut'ichen Inftitutionen auf protestantischem Boben, unbeschabet ber Festhaltung am Protestantismus, für möglich balten, fo erklart fich bieß nur baber, bag man in ben eingelnen Inftitutionen nicht die besondere Berforperung allgemeiner Gebanken, in ben Thatfachen nicht ihre innere reale. Logif begreift.

## Bulletine ane bem Sanptquartier

ber Junern Miffion in ber Rirde Deutschlanbe.

Den 8. Juli 1854.

Wer die officiellen Berichte ber Karlbruber Beitung und bie regierungsgetreuen Darftellungen ber übrigen Lanbesblatter, bes fcwabifchen Merture u. f. w., aber bie "Bacificirung" ber auf rührerischen" Theile bes Lanbes liebt, wird ein wehmutbiges Gefähl wohl nicht unterbruden tonnen. Man bebarf biezu nicht alaubiger Ratholff zu febn, fonbern brancht blog teine vorgefaßte Meinum und einigen Sinn fur Recht ju befiben. Die Regierung fenbet Truppen nach bem Obenwalde, ber zu jeber Beit, obichon in jeber Sinficht eine ber vernachläffigtften Gegenben bes Lanbes, feinen Unterthanenpflichten, wie es tatholifden Chriften giemt, mehr als irgend eine andere Lanbesgegend auf Die lopalfte Beife genügte. Gine Reihe fanatifirter (!)" Gemeinben wird burch überfcwenglichen Drud pacificire und ertennt balb fruber, balb fpater, je nachbem bas Maag bes Uebels wachst, in Folge landesvaterlicher Fürforge bie Ungefestichteit und Strafmurbigfeit ihres bisberigen Berhaltens!" D. b. biefe armen Leute haben mit allen vor Gott und ben Menfchen erlaubten Mitteln fo lange ibr gutes Recht gegen Gewaltthat und Ungerechtigkeit verthelbigt. bis fle:

auf das außerste erschöpft, der überwältigenden Macht fich endlich fügen mußten. Erwägt man, was es heißt, in dieser Beit arger Noth, um des Gewissen 8 willen, ganze Landestheile auf solche Weise zu bedrängen und diese enorme Last auf Einzelne zu wälzen, welche ihrem Vermögensuntergange, unter den ausgedehntesten "gesetzlichen" Belastungen aller Art, ohnehin kaum mehr zu wehren vermögen, so muß jeder Unbefangene hierin eine jener Sünden erskennen, die zum himmel schreien und worauf auch der Fluch des himmels solgen wird.

Ich bin heute in ber Lage, Ihnen eine Darftellung ber Art und Weise zu geben, wie man in Baben gegen ben "Fanatismus" der katholischen Priester und Laien verfährt und sich einen Regierungsanhang bilbet. Ich lasse meinen Correspondenten selbst sprechen. Die folgende biographische Stizze des Bürgermeisters Martin von Briel in Orsingen enthält mehr, als sie ausespricht, der eine Fall schließt Hunderte ähnlicher Urt in sich; wenn auch nicht überall alle handelnden Bersonen von dem gleichen Glaubensmuthe beseelt waren, so theilten doch wohl die Meisten weitaus die gleiche innere Gesinnung. Diese Stizze möge gleichsam eine Chrenrettung sehn für unser armes Bolk, in den moralischen Trümmern noch bewunderungswürdig, welche der Verstilgungskrieg der babischen Herrschaft übrig ließ.

Martin bon Briel, ber einzige Sobn armer Eltern, genog von Rindheit an eine außerft forgfältige religiöfe Erziehung. Jahre 1813 traf ihn, die alleinige Stupe seiner hochbejahrten Eltern, bas Geichid, jum Militar gezogen ju merben; er fampfte in ben Schlachten bei Baugen und Luten und machte bie große Bolferichlacht bei Leipzig mit. Einen burch Entbehrungen, Sunger und Strapagen aller Urt ruinirten Rorper brachte er beim in's baterliche 3m Jahre 1827 wurde ibm ber Accisbienft in Orfingen übertragen, ben er mit mufterhafter Gewiffenhaftigfeit und Treue unter fteter Anerkennung ber Finangbehörde bis jum Jahre 1833 bealeitete. 3m Jahre 1832 wurde er jum Burgermeifter gewählt, welche Stelle er, mit Unterbrechung einiger Jahre, in benen er bie Bemeinberechnung führte, bis zum Jahre 1847 mit einer Umficht, Befchäftsgewandtheit, vereint mit Gewiffenhaftigfeit und Strenge, ausfüllte, bag ibm nicht nur bie Unerfennung feiner ibm vorgefetten

Behörben, sondern auch aller jener, bie mit ihm in Gefchäftsverkebr kamen, zu Theil wurde. Im Jahre 1847 fiel bie Wahl eines Burgermeisters abermals auf ihn.

Die Revolutionofturme bes ungludfeligen Jahres 1848 brachen herein, aber fie beugten ben Duth bes religios gewiffenhaften und ftreng rechtlichen Mannes nicht. Unwandelbar treu und eraeben feinem angestammten Kurftenbaufe trat er allen Revolutionsgelüften, wo und wie fie fich zeigten, ftanbhaft entgegen. Drohung feiner verführten Mitburger, nicht Spott und Schimpf fchlechter Subelblatter, vermochten feinen Duth, für Gefet und Ordnung einzustehen, zu beugen. Seine Standhaftigfeit und Treue für Furft und Baterland follte im Jahre 1849 eine noch viel fcmerere Probe bestehen, aber auch ba hielt tiefe Religiosität feinen Muth aufrecht. Wie allwärts wurde auch in Orfingen ein Bolts-Berein gegrunbet, von Briel ließ fich aber weber burch Schmeicheleien, noch burch Drohungen verleiten, an bemfelben Untheil gu nehmen, noch ben Rathefaal auf Berlangen ber Bereinemitglieber zu ihren Berfammlungen und Borlefungen zu öffnen. Beit hielt er feinen Burgern ihr ungefepliches Treiben, wie ben Ausgang ihrer ichlechten Cache unerschroden vor. Dit jebem Tage mehrte fich aber auch bie Erbitterung und bie Buth gegen ben gehaften "herrendiener," und machte fich in offentlichem Schimpf und Spott, in Migtrauensabreffen, in mehrmaligen Gingaben an bas großherzogliche Beg. - Amt um Entfehung bes \_allgemein verhaften" Burgermeiftere Luft. Ploslich erfchienen bie Befchluffe ber Offenburger Bolfeversammlung, und bie Wahl eines anbern Burgermeifters, ber bas Bertrauen ber Burgerichaft befiten follte, mar bie erfte Folge berfelben. Dan fcritt jur Unschaffung von Baffen, Niemand hatte ben Muth, fich ju wiberfegen; von Briel mar ber einzige, ber fich nicht bafür unterschrieb. Dan bulbigte ber provisorischen Regierung; er aber - nicht. Ja nicht einmal von Seiten bes Beg.-Umtes blieb er unbehelligt, und murbe wegen verweigerten Gehorfams in eine Gelbftrafe berfällt, bie er aber nicht Rurg von allen Seiten war er ber Beachtete und feines Lebens nicht mehr ficher.

Als die Revolution niebergebrudt war, wurde von Seiten ber großherzoglichen Regierung in Anerkennung feines muthigen

Berhaltens die Bahl des provisorischen Gemeindernthes und Bürgerausschusses ganz in seine hande gelegt. Am 19. August 1851 werlich ihm der verewigte Großherzog Leopold in allerhöchster Anerkennung die große — Berdienstmedaille. Den Dank für die ehrende Auszeichnung stattete von Briel dem erlauchten Sohne, Sr. königlichen Hoheit dem Prinz-Regenten Friedrich, auf dem Schlosse Kirchberg ab, wo er sehr gnädig und huldvoll aufgenommen wurde, Se. königliche Hoheit aber auch ernste Wahrheiten über die gegenwärtigen politischen und sittlichen Justände unseres Volkes aus dem Munde des schlichten Landmannes zu vernehmen Gelegensheit hatte. Se. königliche Hoheit entließ ihn mit sichtbarer Freude und einem sesten Händedruck, und von Briel schied mit den Worten: "wenn nur Einer treu bleibt, so bin ich es!"

Doch fiebe! in ben Augen Mancher bat er fein Wort gebrochen. Es brach ber Conflitt gwischen Rirche und Staat aus. Burgermeifter von Briel, ber Dann eines tiefen religibfen Gemuthes, unwandelbar fest seiner Rirche zugethan, verfolgte benfelben mit ftiller Aufmerksamkeit, und wie im Jahre 1848 und 1849 feine Treue fur gurft und Baterland - follte auch jest feine Treue und Anhanglichkeit an die Rirchenobrigfeit eine barte Brufung befteben. Es ericbien bie befannte erzbischöfliche Berordnung "die Berwaltung und Berwendung bes Rirchenvermögens betreffenb." Rach reiflicher Ueberlegung, unter aufrichtiger Prufung feines Bewiffens, von niemanden aufgeforbert ober gebrangt, entschied er fich und mit ibm ber gange Stiftungevorftanb fur bie getroffene Anordnung bes herrn Erzbischofs, ohne auch nur ein haar breit von feiner bisher bewiefenen Treue gegen feinen Fürften welchen ju wollen, ober nur von Ferne ahnend, dag man feinem Entfcluffe auch nur einen Schein von Ungehorfam ober Untreue untericbieben fonnte. Doch was geschah? Burgermeifter von Briel und die übrigen Stiftungevorftande-Mitglieber wurden jum groffbergoglichen Beg.-Umte Stodach borgelaben, und unter allen moglichen Einschüchterungen jum Biberruf ihrer Erflarung gebrangt. germeifter von Briel erflarte gu Protofoll: "Ich habe ben Schritt, ben ich gethan, nicht übereilt ober gebankenlos gethan; - mein Bewissen hat mich bagu genothigt, in meiner Jugend schon murbe ich gelehrt, ber geiftlichen und weltlichen Obrigfeit gehorfam ju

febn; — ich habe meine Treue gegen meinen Fürften bewiefen, ich trage biefes Beichen nicht umfonft auf meiner Bruft, und follte mein Burft und Landesherr mich rufen, fo bin ich bereit, in meinen alten Tagen noch einmal bie Baffen gu ergreifen; - ich bin noch derfelbe, der ich im Jahre 1848 und 1849 war. als Ratholit bin ich auch meiner geiftlichen Obrigfeit in geiftlichen Dingen Gehorfam fculbig, bagu bin ich fcon bei meiner beiligen Taufe und bei meiner erften beiligen Rommunion verpflichtet morben; - und auch von biefer Seite will ich treu und gehorfam febn , und mare ich es nicht , fo glaubte ich , mein ganges Leben feine ruhige Stunde mehr ju baben. Baren alle Ratholifen fo ihrer Rirche treu, fo maren fie auch treue Unterthanen ihres Lan-Das ich geschrieben habe, fann ich nicht zurudnehmen, ohne mein Gewiffen tief zu verleten." Ebenfo fprachen fich bie übrigen Stiftungevorftanbe-Mitglieber aus. Cie wurben ihres Dienftes entlaffen und brei anbere Burger vom großbergoglichen Beg. = Amte bagu beftimmt, von welchen zwei wegen ihrer Treue für ben Landesberrn in ben Jahren 1848 und 1849 nicht febr zu rühmen finb.

Schon auf ben 7. Juni wurde eine Reuwahl bes Stiftungs-Borftanbes burch bas großbergogliche Beg. - Amt angeordnet. Umtevorstand erichien unter Begleitung von brei Genebarmen, was gerabe nicht ben beften Ginbrud bervorbrachte, ba man an nichts weniger, als an Rubeftorung ober bergleichen bachte. berfelbe ber versammelten Burgerschaft ben 3med ber Bersammlung auseinandergeset und ben unerwarteten Schritt bes Stiftungevorftandes, insbesondere bes Burgermeifters, gerügt hatte, fuhr er fort, bas Berfahren bes hochwurbigften Geren Erzbifchofs auf eine verlegende Weife zu tadeln, ibm Gibbruch und bergleichen mehr bor-Er fagte weiter: Die Beftrebungen beffelben feien unerreichbar, benn auf wen tonne er fich ftugen? Auf ben Papft? ber ift in seinem eigenen Sause nicht ficher, er führt bie schlechtefte Regierung von ber Welt. Sein Bolt jagte ihn jum Lande hinaus, und wenn bas frangoftiche Militar ibn nicht wieder eingeset hatte, und ibn noch jest schütte, fo mare es um ibn geschehen. fonnte er also bie fatholische Rirche regieren, wenn er in feinem Saufe nicht herr und Reifter ift? Der Erzbischof will bas OrtsMichembermogen an fich reifen, um mit bemfelben nach feinem Gutbunken und nach Willfur verfahren zu können. Bulett fei zu befürchten, bag Desterreich Truppen einmarschiren laffe und bas babifche Land zerriffen werbe. "Wollt ihr bas?!"

Rach folder Ginleitung fchritt man gur Babl ber Stiftungs-Borftanbomitglieber, und bas Refultat berfelben war, bag nebft ben fcon vom Umte ernannten noch brei Andere ermablt wurden, Manner, bie fich, mit Ausnahme eines einzigen, nebft ben groei von ibnen ernannten Rechnern unter allen Burgern biefigen Ortes - am ichwerften bei ber Revolution betheiligt, und begihalb son großbergoglicher Regierung für alle Butunft jeben Bemeinbebienfte für unfabig erflart worben waren. Darauf wurde ber Burgericaft ein bober Regierungeerlag eröffnet, nach welchem Burgermeifter von Briel wegen feines Berhaltens bes Dienftes entfett fei. Der Amtevorstand erflarte: von Burgermeifter von Briel, einem Dann großer Chre und Auszeichnung, fei ein berartiges Benehmen am allerwenigsten ju erwarten gewefen ; inbeffen muffe er boch, mas feinen Charafter, feinen Gifer für Gefet und Ordnung, feine mufterhafte und gewiffenhafte Amteführung anbelange, ihm feine volle Anertennung aussprechen; er bebaure es febr und fei auch überzeugt, bag nur fein e allqugroße Bemiffenhaftigfeit und Religiofitat ibn biefen Schritt babe thun laffen!!!

Welcher Triumph, welcher Sieg für feine Begner, benen er im Jahre 1848 und 1849 fo muthvoll entgegengetreten mar; unverholen fpricht man ce jest aus: ware man im Jahre 1848 und 1849 ju feinem Biele gelangt, fo batte biefe Cache gar nicht fo vorfommen fonnen! Mit Rube vernahm von Briel feine Ent-"3ch habe gethan," fagt er, "was mein Gewiffen mich hieß, ich habe Gott gegeben, mas Gottes ift, und bem Raifer, mas Dich beruhigt bas Bewußtseyn, wahrend meiner bes Raifers ift. gangen Dienftführung vom Jahre 1827 bis auf biefen Augenblid abfichtlich nichts gethan zu haben, was ich vor Gott und ber Welt nicht verantworten fonnte. 3ch bin überzeugt, bag meiner Entfetung noch gang andere Motive als die genannten gu Grunbe liegen. Deine Gegner mogen frohloden, aber Bott moge es verbuten, daß ihre Treue nicht auf die Brobe gestellt werbe, benn

bann mufte es fich zeigen, auf welcher Bite wahre Arene und

Als Gegenfat theile ich Ihnen ein weiteres Attenfind ebenfalls aus bem Sectreife mit, worans bie immer größer werbenbe Berwirrung fichtbar wirb, in welche bie fichwebenbe Frage Land und Regierung verftrickt.

Nachbem am Bfingstsonntag ben 4. Juni 1854 Pfurverweser B. M. in Ludwigshafen nach dem vormitikgigen Gottesbienst aus bem Berfündbuch laut Anweisung bes erzösstschiens Dekanats, wie anderswo, Betstunden verkluder hatte, für den Hochw. Erzisschof Hermann und für Alle, welche in den Angelegenheiten unserer helbigen Rirche Stimme und Gewalt haben, daß ihnen von oben Erlenchtung werde ze. — schritt der dasse Bolizeidener am Bsugstmontag ben 5. Juni in Unisorm mit der Schelle durch die Straufen, vor und nach dem Gottesbienst, und las eine Berkündigung des dorrigen Bürgermeisters D. ans desse höchseigenem Manuserhet auf den gewöhnlichen Ausrusposium vor, folgenden merkwürdigen Inhaltes:

"Bur Belebrung und Barnung! Da nun in Betreff bes Rirchenftreites von ben Bfarrern ble Berfugung getroffen wurbe, bag Betftunben gehalten werben für ben Ergbifchof, fo wirb ber biefigen Burgerichaft befannt gemacht zur Barnung, bag biefelben nicht gehalten werben follen; ber Ergbifcof bat gegen ben Staat ben Gib bes Geborfams gebrochen, und in feinem Erlag, ber in ber Rirde vorgelefen worben, find Lugen enthalten. Daber ift er in gerichtliche Unterfuchung und Berhaftung getommen, welche lebtere aber icon wieber aufgehoben wurde; baber foll man far ibn nicht beten, biefes Gebet ift nur ju vergleichen wit bem Gebet, bas früher bie Rinder für den St. Millans gebetet haben; ber Ergbifcof tann ja får fich felber beten, wenn er es für nothwendig finbet. Unter biefer Dede fteden nur ftaategefahrliche Umtriebe. Das Ortefirchengut ift für bie Gemeinben ba, und nicht für ben Ergbifcof. Seitbem bas Gelb bes fatholifchen Rirchenvermogens von ber Regierung verwaltet werbe, fel nie eine Rirche vergantet worben, wie in jener Beit, wo es bie Geiftlichteit allein zu verwalten batte.

Bohl aber ware es beffer, bağ man für fie beten würde, bağ Gott fie erleuchte, bağ fie aufgeklart würden, tağ fie es einsehen, bağ das, was die Acgierung verlangt, nichts Unrechtes sel. Wan solle nur auf die Jahre 48 und 49 zurücksehen, wo bei der Revolutionszeit mehrere Millionen Schulden dem Bolke zu Last gefallen sind, und daß die Schuldigen tavon die meisten entgangen sind, und daß man keinen Ersah von ihnen erhalten habe, daß also, wenn die Betstunden gehalten werden, zu surchten ware, daß wir Exekutions - Williar erhalten werden, aber nur diejenigen, welche dem Erzbischof anhangen, wie im Odenwalds schon geschehen ist \*). "

"Bon Polizeiwegen ber Burgermeifter."

Diefe Mittheilungen bedürfen feines Commentars. Was unfere Cachlage im Allgemeinen betrifft, fo bat biefelbe, wie ich es nie bezweifelt batte, die allergunftigfte Bendung genommen. augenblidlichen Leiten, welche unfere Rirche und manche beren treuen Unbanger treffen, tommen gar nicht in Betracht, wenn man bie unermeglich gludlichen Folgen biefer gewaltsamen Erhebung aus der Berfunkenheit unferer Buftaube in's Muge faßt. Alerus wird geläutert und fühlt fich mit Ctolg und Begeifterung ale Theil eines großen Gangen, bas er bieber in feiner Beife fannte noch wurdigte. Unfer fittlich und firchlich verfommenes Bolf lautert fich jum großen Theil auch wieder in biefer furchtbaren leiblichen Roth, wozu ber verblendete Sinn unferer Machthaber Die Berfolgung ale geiftigen Nothstand fügt. Man versucht alles Mögliche. um bie tatholijche Befinnung im Bolte ju erftiden - aber mit Allgewalt bricht fich burch Corge und Leiben bie Stromung, bie funftlichen Damme gerreiffend, Bahn. Much im firchlichen

<sup>\*)</sup> Als darauf der Pfarrvermefer einen Minifirantenknaben vor ble Rirche hinaus schickte, um andere Anaben dort zur Betftunde hers einzuholen, rief einer laut entgegen: "Da darf nit beta, mer tomet soft Goldate über!"

Leben zeigt fich eine feit Jahren ungefannte Bewegung. berrlichen Infel Reichenau bei Conftang wurde g. B. jungft in bem taufenbidbrigen Dunfter bes beil. Birmin bas beil. Blutfeft unter einem Bolfszulauf vieler Taufende und mit einer Inbrunft gefeiert. wie fich beffen Lebenbe faum erinnern. Die biographische Stine bes Erzbischof's Germann, welche aus ber Bierteljahrschrift befonbere abgebruckt murbe und als ein mabres Deifterftud betrachtet merten fann, wurde bafelbft in ungabligen Eremplaren vertheilt und turite, ber Dachforschungen unserer gebetten Benebarmerie ungeachtet, Gingang in alle Gutten finben. Ueberhaupt bleibt als Errungenichaft unferer truben Tage eine fo fruchtbare fatholijche Literatur gurud, wie fie vielleicht noch nie zu Tage getreten ift. Die Maffe ift fo groß und fo mannigfaltig, daß bie vericbiebenften Wegenden mit bem Verschiebenften und Mannigfaltigften verfeben Die jungfte Schrift bes hochmurbigften Bifchofe von Daing: "Das Richt und ber Rechtsichut ber fatholischen Rirche in Deutschland" (Mainz bei Kirchheim 1854), ift in allen Ganben und wurde bieber - Mirabile dictu! - nicht unterbruckt. Brennpunkt biefes ausgezeichneten Schriftchens ift wohl auf G. 16 gu finden, wo es beißt, es fei bem Beruchte, bag bie preußische Staateregierung bie protestantifchen Regierungen gu einer Colibaritat bes Sanbelns, ben Forberungen ber fatholifchen Bifchofe entgegen, aufgeforbert habe, teine offene Wiberlegung gegeben worden, obgleich ein folches Gerücht bie Ratholiken beunruhigen und betrüben muffe. Bare biefes Gerucht in ter That begrundet, "fo hatten wir," fagt ber Bifchof, "in Deutschland zwar feinen Bund für die Kirche, aber einen Bund gegen die Kirche fein Corpus Catholicorum, feinen Raifer und Reich, ber bie Rirche beschüht, aber ein Corpus Evangelicorum, bas fie bebrobt."

In Uebereinstimmung damit haben öffentliche Blatter bie auch nicht widersprochene Nachricht mitgetheilt, der bisher so übel berathene Regent von Baden hatte, dieser endlosen Wirren mude, endlich sich entschlossen gehabt, der katholischen Rirche gerecht zu sein; auf die Runde dieser Umstimmung erschien ploglich der preußische Bundestagsgesandte von Bismark zu Karlsruhe, und hatte die unbedingte Mitwirkung der preußischen Regierung, in die-

fer fammiliche proteftantifchen Regierungen nabe berührenben Lebensfrage, jur Durchführung ber fo glorreich (?) begonnenen Cache jugefagt, worauf ber Umichlag in ber Stimmung bes Regenten eintrat und ein neuer Anlauf ju Gewaltmaagregeln genommen wurde. Es beißt auch, bem Regenten werbe unmittelbar von Berlin aus mit ber Rolle eines Buftav-Aboli's bes 19. Jahrhunderte gefchmeichelt, worin nur nicht ber Unterschieb ber Beiten und ber Menfchen in Erwägung fame. Wechmar und Rubt follen ber unentwirrbaren Sache nicht minber, mas Jeber begreifen wird, überdrußig febn; hinter ihnen lauern aber Leute, welche ihre Erbschaft unbedingt übernehmen wurben, mare es auch nur, um fo gut wie fie, von Tag zu Tag zu leben und in bem Sonnenstrable bes Augenblides fich zu fpiegeln. Unter folden Conftellationen fteben unferm gantden wohl noch ernfte Brufungen bevor. Bon ben Denfchen berlaffen, für welche Bertrage und die heiligften Bufagen, fobald fie ber fatholischen Rirche gelten, feinen Werth mehr haben, wird fich Die Rraft Botres um fo ftrablenber zeigen, wenn fie unmittelbar felbft, gegen alles menschliche Thun, ber Cache Bottes auf Erben bie Berrlichkeit bes Siegs erfampft. Giner unferer Freunde ftellt biefes Biel allerbings in etwas weitere Rerne. "Man barf fich," fcbreibt er, "feiner Täufchung barüber bingeben, als fei bas Beitalter ber triumphirenden Rirche nabe. Bir werben allerbings Beugen ber Nieberlage und bes Unterganges ihrer Feinde fenn. Die Mächtigften berfelben burften wohl unter ben Trummern großer über fie einbrechenden und fie bemuthigenben Greigniffe begraben Aber andere Gegner unferer beiligen Lehre und des mahren Glaubens werben wohl noch geraume Beit ben größern Theil unferes alten Europa beberrichen. Der Brote ftantismus und ber falfche Liberalismus tonnen in bem Buftande ber Abftumpfung, ber unfere Beit bezeichnet, nur bem lebermaage ihrer eigenen Exceffe erliegen. Dazu bedarf es langerer Beit. Das Reich Gottes ift nicht von biefer Welt. So unscheinbar aber es immer febu mag bienieben, läßt es fich mit ber Diftel bes lothringischen Wappenschilds vergleichen: non inultus premor. Diefes Reich ift faum erkennbar auf Erden, unangesehen und verachtet wie Christi Ronigswurde zu Berufalem. Aber wer barnach greift, um es zu zerbruden, verwundet fich felbft."

Dieje Bunben, welche fich bie babifche Regierung folagt find unverfennbar und haben fie, wie es fcheint, auch bestimmt, in ihrem Berfolgungseifer etwas nachzulaffen. Ginen Augenblid mochte fie jungft mabnen, ihrem greifen Begner gegenüber einige Bortheile errungen zu haben. Auch biefe Taufdung fcminbet. Die Ordonnang vom 5. Mai, wie es bie Regierung nannte, batte vielfach überrafcht, und fogar manchen lauten Sabel auch unter Unbangern bes Erzbifchois hervorgerufen, welche gwar, bem Grunbfage nach, beffen gutes Recht nicht in Abrebe ftellen fonnten, die Opportunitat ber Maagregel und bie Doglichfeit ber Durchjuhrung aber in 3meifel Dieje Unficht mar ficher moblgemeint, leibet aber an einem Sauptgebrechen unferer Tage, bas ber Opportunitatefrage jebe Rudficht auf Grundfate und Aflichterfullung unterordnen mochte. uralte driftliche Grundfat: "Thue Recht und icheue Niemand" muß wieber zu Ehren tommen, foll biefer Bwitterzuftanb enben, welchem wir bas Glend ber Beit großentheils verbanten, fo bag wir aus lauter Rudficht gegen bie Unterbruder eines guten Rechts biefes lettere nur allzu baufig preisgegeben feben. Es liegt außer allem Zweifel, bag man in Rom ben erhabenen Ctandpunkt, melchen der Erzbischof auch biefer Frage gegenüber eingenommen hat, vollkommen wurdigen wirb. Ließ fich auch befürchten, daß gutgemeinte, aber wenigftens unfluge Stimmen aus bem eigenen Rager bie beilige Cache ber Rirche beeintrachtigen fonnten, fo murbe Diefe leife Ungunft ganglich burch ben jungften Birtenbrief gegen bie Unschuldigung bes Meineids ausgetilgt, welcher von bem Rlerus und dem fatholischen Bolte mit Bewunderung und faft ungetheilter Freude aufgenommen wurde. Er ift nunmehr wohl mit geringen Alusnahmen überall verlefen; der Gindruck biefes Aftenftuckes ift Das Minifterium bes Innern bat burch ein Getief und groß. nerale ben Memtern aufgegeben , nur insoferne gegen die Bfarrer befihalb einzuschreiten, ale biefelben Erflarungen ber Berlefung fol-Seitbem treffen aus allen Begenben bes Landes Nachrichten ein, welche von bem Fortichritte Delbung thun, ben bie heilige Sache ber Rirche in ben Gemuthern macht und "neue Bergen mit Barme für fich erfüllt."

Die veranderte Sandlungsweise ber Regierung deutet man auf verschiedene Urt. Sollte fie erkennen, bag auf bem Wege ber Be-

walt nichts erzielt wird? Wir möchten dieß gerne glauben, wenn bas sprungweise Versahren ber Regierung in dieser ganzen Sache nicht auf eine gänzliche Planlosigkeit mit aller Wahrscheinlichkeit schließen lassen mußte, die jede Verechnung unmöglich macht. Deß-halb lassen sich neue Gewaltakte nicht minder und sogar eher. als umgekehrt ein Einlenken in die Bahnen des Rechts, erwarten. Sat die österreichische Note, die, des officiellen Widerspruchs ungeachtet, nichtsbestoweniger jüngst in Karlsruhe eingelausen ist, eine gemäßigtere Meinung hervorgerusen? Wir wissen es nicht.

haben endlich bie Berichte bes Grafen Leiningen, beffen Lage allerdings eine peinliche fenn mußte, Gindrud gemacht? Erft jubelten bie Regierungsorgane über bie gunftige Aufnahme, welche biefe Ungelegenheit in Rom gefunden, und fpendeten bem unbefangenern Standpunkt bes bamit betrauten Cardinals Brunelli alles Lob. Cobann bieg es ploglich, Die Cache fei biefem "ftrengen" Manne wieder abgenommen und bem Carbinal Antonelli übergeben worben. Dieg wird mit anderen Worten wohl nichts Underes beigen, als: man habe mit bem Grafen von Leiningen, ber feinerlei Bollmacht befaß und wohl nur ber Trager einer Unflageafte gegen ben eblen Erzbischof von Freiburg mar, gar nicht unterhandeln wollen. bat ohne allen Zweifel fattgefunden, mas Manner, welche bas Berfahren bes heiligen Stuhles in folden Angelegenheiten kennen, fogleich voraussagten: man wurde in Rom vor Allem bie Erfullung gewiffer Borbebingungen und Garantien verlangen, ebe man mit ber babifchen Regierung in Berhandlungen eintrete.

XXXIV 15

## XIII.

## Literatur.

I.

Die Gesellschaft Jesu, ihr Zweck, ihre Satungen, Geschichte, Aufgabe und Stellung in ber Gegenwart. Bon F. J. Buß. Mainz, Bere lag von L. G. Kunze. 1853. In zwei Abtheilungen. S. 1726.

Die letten Jahre haben wiederum die Aufmertfamteit bes deutschen Bublitums auf den bei ben Ratholiten faft verschollenen, von ihren Gegnern aber niemals gang vergeffenen Jesuitenorden gelenft. Richt bloß als eine großartige Erscheis nung ber Bergangenheit, fonbern auch als eine bebeutenbe, Bielen noch immer furchtbare Macht ber Gegenwart hat man ihn betrachtet, und mehr und mehr tauchte die Frage auf, ob eine Wieberbelebung biefes Inftitute in Deutschland als munichenswerth erachtet, und wenn dieß, ob fie unter ben gegenwärtigen Berhältniffen auch ale möglich und burchführbar erwartet werden burfe? Bahrend Biele, auch Ratholis fen, die Gesellschaft Jesu als eine nicht mehr ber Jettzeit entsprechende, unbrauchbare Corporation betrachtet wiffen wollen, hat das Wirfen berfelben in ben letten Jahren beim fatholischen Bolfe ihr große Sympathien erwedt, und in vielen Bergen wieder die Boffnung erregt, es fei biefes alte

Bollwerk ber Kirche, bas ftets unter ber Verfolgung, wie bie Rirche felbst, an Kraft und Bluthe gewonnen hat \*), auch heutzutage noch zur thätigen Theilnahme an bem Werke ber sittlichen und religiösen Restauration berufen.

Die Aufgabe biefes berühmten firchlichen Orbens in unseren Tagen ju bestimmen, und überhaupt ein objeftives Urtheil über benfelben aus zuverlässigen Dofumenten zu gewinnen, ift ber vorzüglichfte 3med ber oben angezeigten, burchaus zeitgemäßen und in ihrer Anlage wohlberechneten Schrift. Dazu glaubt biefelbe, fomohl bie Brabispositionen ber Stiftung ber Gefellichaft Belu, als auch die Art und Weise ibres Entftehens, bann ihre Conflitutionen und fonftigen Dormen, endlich ihre gange Geschichte ju Rathe gieben ju muffen, woraus fich auch allein mit Sicherheit ihre gegenwärtige Stellung und Aufgabe ermitteln laft. Darauf grundet fich die Gliederung des Gangen, in vier Haupttheilen: I. Gefchichte ber firchlichen Buftanbe bie jur Grundung ber Befellschaft Jesu; II. beren Stiftung und Capungen; III. ihre Beschichte bis jur Gegenwart; IV. ihre heutige Aufgabe und Stellung.

Der Berfaffer gibt uns im ersten Theile feines Bertes ein Bild ber firchlichen Buftanbe bis auf die Beit Gres gor's VII., und schilbert sodann bie Entwidlung bes Bapfts

<sup>\*)</sup> Sehr treffend spricht das ein berühmter Theologe des Dominisaners Ordens, Ratalis Alexander, aus (Saec. XV et XVI. Cap. 7. art. 4. n. 14). Statim, ut in ea Societate coli Deus coepit, invidiam sortita est; sed invidia superior, instar Ecclesiae, etiam persecutionibus crevit, instar arcae tribulationum aquis in sublime evecta est, et ad eum gloriae ac selicitatis apicem promota, quem ejus meritis ac laboribus pro Dei gloria, pro salute proximorum, pro haeresum impugnatione sideique defensione, pro literarum ac pietatis propagatione, conservatione, promotione, ac reliquis Ecclesiae catholicae utilitatibus Dominus rependit,

thumes, wie bes Monchswefens von ba an bis auf bas Beitalter ber Reformation. Bir geben bem geehrten Autor. gerne ju, bag biefer fein erfter Weil, ber in größeren Ums riffen bie ber Stiftung ber Befellichaft Befu vorhergebenbent Entwicklungen in ber Rirche erörtern foll, nicht ein unnübes Beimert, fonbern ein wefentlich fur feinen 3med bienenball Moment in fich ichließt, und wollen es ibm feineswegs aunt Borwurfe machen, bag et wie ab ovo ju beginnen fcheiner mit Recht fagt berfelbe S. 1: "Die Befellichaft Jefu ift ein weltgeschichtlicher Orben, und lagt fich baber auch nur welte geschichtlich begreifen. Gegenüber bem Abfall von ber Rirche. ben Europa im 16ten Jahrhundert verschuldet bat, bat fic ber thatige Beift ber Rirche in biefen Orben ergoffen, und baber in feine Berfaffung bie Buge ber Rirche, aber im Begenfabe und jum Rampfe gegen bie Irrlebre, aufgenommen." Rur batten wir gewünscht, bag biefe Schilberung in noch allgemeineren Umriffen gegeben, bas Gange überfichtlicher unb gebrangter gehalten mare. Doch wird ber fpezielle 3med bies fes erften Theiles, an ber Sand ber fruberen Rirchengeschichte bie religiofen Bedürfniffe ber Beit, Die biefen großen Orben erzeugte, ju prufen, vollfommen erreicht, und ftete balt ber Berfaffer bie leitenben Grundibeen feft, auch wenn er ba und bort fich ju weit in Gingelnes ju verlieren icheint. Dandes ift bier, wie auch in ben anderen Theilen bes Berfes aus andern Autoren berübergenommen, wie g. B. bie Darftellung früherer baretifchen Spfteme jum Theil aus Staubenmaier; wir wollen es nur ber Bergeflichfeit ober Gilfertigfeit bes viel beschäftigten Berfaffere guschreiben, wenn er manche vielfach benütten Arbeiten namentlich anguführen uns terlaffen hat. Auch ohne bas Frembe und anberswoher Entlehnte hatte bas Buch noch feinen objeftiven Berth, und mare ohne baffelbe, wenn nicht fo vollftanbig, boch compate ter und gebrangter ausgefallen; in vielen Barthien ift ber Berfaffer burchaus originell, und feinen reichhaltigen Stoff

· hat er im Gangen genau verarbeitet, obschon hie und ba noch bie lette Bollenbung fehlt.

Der zweite, an Umfang und Inhalt bedeutenbere Theil bes Buches geht nach einer Darftellung ber Benealogie (fie wird mit ben mittelalterlichen Sarefien begonnen) und ber Brundlehren bee Brotestantismus auf Die Stiftung ber Befellichaft Befu felbst über. Sier feben wir bie großen princiviellen Begenfage enthullt, welche bie Aufgabe ber neuen Corporation und ihre polemische Richtung normirten. manchen Buntten treffen bie Situationen zweier fo verfchiebenen Berfonlichkeiten, wie Ignatius und Luther, auffallend gusammen, und auf ber andern Seite ift in ber gangen Lebenerichtung beiber ein fo icarfer Begenfat ausgeprägt, baß biefe zwei Manner ale Berforperungen und Infarnationen ameier total feindlichen und entgegengefesten Brincipien erfcheinen (vgl. Buß G. 214 ff.). Auch Rante (bie romifchen Bapfte im 16. und 17. Jahrh. I. S. 182 ff.) hat bas mahrgenommen; freilich fieht er von feinem Standpunfte aus in Lovola junachft nur ben von phantaftifchen Borfpiegelungen getriebenen Schwarmer (!), in Luther ben von flarem Bewußtseyn und vom untruglichen Gotteswort geleiteten Theo. logen und Reformator. Und boch hat allein fcon ber Erfolg genugend gerichtet; Luthers Reformation hat entfittlichenb, nieberbrudent, gerftorent gewirft; bie Reformation bes Ignatius aufbauend, erhebend und verebelnd; für beides haben wir gablreiche Geftandniffe ber Begner, von guther felbft fowohl (val. Dollinger's Reformation I. S. 278 ff.), als von feinen fpateren Unhangern. "Bei Ignatius" - fagt eine neuere treffliche Schrift über Die geistlichen Erercitien bes Beiligen \*) - "war es bie Birflichfeit (bie von ber 3bee und

<sup>\*)</sup> Die 3bee ber geistlichen Uebungen nach bem Plane bes heil. Ignas tius von Lopola. Ein Beitrag zu beren Burbigung und Berstand: niß. Bon Dr. Franz hettinger. Regensburg bei Manz 1853. Die

von der Wahrheit abgefommene, in das Irdische versunkene Wirklichkeit), die sich herandilden, formen und umformen sollte nach den ewigen Principien der göttlichen Wahrheit. Kür Luther war das Leben maßgebend, nach dem die Lehre sich gestalten mußte; der Subjektivismus ward zum Princip erhoben, und so der Kampf begonnen, in welchem nun seit dreihundert Jahren menschlicher Wahn und Willfür göttlicher Autorität gegenüberstehen. . . Reformation des innern und äußern Menschen in den näheren und weiteren Kreisen seines Lebens, Beruses und Wirkens — das ist recht eigentlich das Eine und einzige Ziel des Heiligen, das er selbst dem Wortlaute nach als die Mitte und den Schwerpunkt seines Werkes der geistlichen Lebungen bezeichnet, dem er seine ganze Kraft geweiht, um so der heiligen Kirche eine neue bessere Zufunst zu bereiten."

Im Berlaufe bes zweiten Theils begegnen wir vielen treffenden Bemerkungen, mit denen Hr. Buß die von ihm in einem getreuen Auszuge mitgetheilten Constitutionen und sonstigen Normen der Gesellschaft Jesu begleitet, viele üblischen Einwendungen entfraftet, und den Geist des ganzen Instituts charakterisirt. "Der Gesellschaft Jesu" — schließt er (S. 594) — "ist die Bersöhnung der höchsten Autorität mit der höchsten Freiheit in dem Bau ihres Körpers gelungen." Die "Charakteristif des Geistes der Constitutionen und der Gliederung der Gesellschaft Jesu" gehört zu den gelungensten Parthien des Buches.

Der britte Theil behandelt bie Geschichte bes Orbens nach ber Reihenfolge ber einzelnen Generalate, und zwar

Grundgebanken ber Schrift hatte ber Berfaffer bereits 1851 in mehreren Artifeln bes Mainger "Ratholifen" (Monat Marz bis Mai) niebergelegt. Gr. Hofrath Buß hat biefe Auffabe sowohl in ber "Reform ber katholischen Geiftlichkeit", als auch in ber vorliegenden Schrift in bem Abschnitte von ben geiftlichen Uebuns gen S. 369 ff. S. 545 zum großen Theile benutt.

abergu querft die Birtfamteit beffelben in Europa, bann beffen Miffionethatigfeit außer Europa, fowie bie fucceffive Ausbilbung feiner Berfaffung. Raturlich nimmt biefer Theil ben größten Umfang ein (6. 595 — 1500). Cebr gredmäßig hat ber Berfaffer bie Befdluffe ber Generalcongregationen und bie Rundidreiben ber Orbensgenerale eingereiht; fie geben ein febr treffenbes Bild von ben Bewegungen innerhalb ber Befellicaft felbft, fowie von ihren Rampfen nach Außen, und zeigen bie Kortbildung bes Institute. In ber Sauptfache hat fich berfelbe an Crétineau-Joly gehalten, jeboch andere Berfe und Quellenschriften nicht minder benütt. Gingelne Ungenauigfeiten in ber Chronologie, wie g. B. wenn bie 1760 erfolgte Bertreibung bes papftlichen Runtius in Liffabon auf bas Jahr 1759 gefest wird, maren hie und ba noch zu verbeffern. 3m Bangen ift biefe geschichtliche Darftellung angiebend und lebendig gehalten, bas achte Bilb ber Gefellschaft tritt flar und beutlich hervor. Gelbft in ber Epoche ihres hochften Glanges, in ihrem erften Jahrhundert, fehlte es ihr nicht an Rampfen und Berfolgungen; biefe mußten aber immer mehr fich haufen und vergrößern, je mehr antis katholische Brincipien, je mehr ber Geift bes Brotestantismus und bie Confequengen feiner Dogmen und Lebenbaußerungen Eingang fanben in fatholifden Staaten, fich einschlichen in bie Literatur, fich an ben Sofen und in ben bominirenben Rreifen befestigten.

So fam es denn zu dem heftigen Sturme gegen ben vielsach bedrängten Orden, dem dieser endlich, nach langem Biderstreben vom Papste selbst, seinem letten und vorzügslichsten Beschützer, ausgegeben, im Jahre 1773 erlag. Bir können indessen nicht völlig dem Bersasser beipflichten, wenn er (S. 1209) bestimmt es ausspricht, daß "die Gesellschaft Zesu der Bekämpfung des corrosiven Gifts der eigenthümlischen Literatur des 18ten Jahrhunderts nicht gewachsen war, und in die Schanze der sestgehaltenen Lehre sich zurückziehend

in Baufch und Bogen alles bem Buchftaben bes Bofitiven Wiberftreitenbe verdammte." Bas junachft bas Lettere betrifft, fo hat ber Berfaffer felbft eine Menge Details an Die Sand gegeben, bie gegen bas ftarre Refthalten am Buchftaben bes Bositiven zeugen; auf ber anberen Seite mar bie Opposition gegen ben Orben in ber Literatur, bie am meiften und erfolgreichsten in Frankreich betrieben ward, fo enge mit ben Intereffen bes Janfenismus und bes Unglaubens verbunden, baß ein weiteres Rachgeben von Seite ber Resuiten unmoglich ward. Bo ce bas Dogma galt, ba fonnten fie bem Beitgeifte nicht weichen; wo es fich nicht um folche Intereffen handelte, finden wir fie oft fo wenig ftarr und unbeugfam, bag ihnen, nicht ohne Schein, ber Bormurf einer geschmeidigen und allzu weltflugen Accomodation nicht weniger oft entgegengehalten marb. Bas bie Form ber Darftellung betrifft, fo maren freilich nicht alle Jesuiten in berfelben Deiaber ebenso menig maren es alle ihre Feinbe; Deutschland brachte ber Orben bamale einen Denis bervor; in Franfreich felbft fehlte es nicht an formgewandten Dannern in bem Orden, wie Abbe Maynard fürzlich nachgewies Denn bas barf unfer Urtheil nicht bestechen, bag bie antijesuitische Literatur bamals weit größeren Beifall, weit größere Berbreitung fand, ale bie Schriften ber Jesuiten; bann mare es auch heute um die Sache ber Ratholifen und ber orthodoren Protestanten gefchehen. Die Dberflächlichfeit triumphirte; Die Beit eines Boltaire hafchte nach Bifantem, nach bitterer Satyre, nach frivolem Scherg; bas freilich burften und fonnten bie Jefuiten nicht bieten. Wie angenehm las fich ber Roman von einer Cabiere; wie Benige lafen eine grundliche Wiberlegung! Co ging es in allen 3weigen ber Die Aufgeflarten bes Jahrhunderte fpreitten fich mit ben glangenben Resultaten ber mathematischen und ber Naturwiffenschaften, mit ben Dentmalern Megoptene und ib. ren hieroglyphen; icon glaubte man bie mofaifche Benefis

und bie Bibel überhaupt um ihren Crebit gebracht; man ließ fich burch bie feichteften Grunde bestimmen, weil man über berlei veraltete Dinge binwegfommen wollte; und boch hatten die Altgläubigen, und barunter besonders die Jesuis ten, auf jebem biefer Bebiete bervorragende Danner, Archao. logen, Aftronomen, Dathematifer und Raturforicher, beren lange, auf mubfame Studien geftutten Widerlegungen Riemand las. Und auf bem Gebiete ber Beschichte feben mir noch heutzutage in Romanen und belletriftischen Schriften Die unhaltbarften Anefdoten fortgepflangt und verbreitet, wenn auch die hiftorische Forschung fie langft entfraftet hat; ein Sirtus V. erscheint ftets in ben Karben bes Gregorio Leti, fo werthlos auch beffen Machwerf ift. Lefen wir heutzutage bie bamals gebrudten Apologien bes von allen Seiten angegriffenen Orbens, wie g. B. mehrere Stude in ber gu Benedig 1760 ff. bei Antonio Batta in achtzehn Banben erschies nenen Sammlung (Raccolta di Apologie della Compagnia di Gesu), fo zeigt fich feineswege jene große Unebenheit und Beiftlofigfeit ber Darftellung, Die man fo oft benfelben vorgeworfen hat. Aber bas Borurtheil ftand feft; bie Oppofition hatte ihre anderweitigen Stugen, und unter ben bamaligen Conftellationen murben, jumal in Frankreich, auch bei viel weniger Elegang und minber lodenben Runften, bei weit geringerem Aufwand von Rhetorif, Wis und Keinheit bie Begner ber Jesuiten in ber öffentlichen Meinung ben Sieg erfochten haben. In fofern ift es gang richtig, wenn unfer Autor fagt: "bie Belt hielt die Jefuiten fur gefchlagen, ehe fie noch in die Schlacht gerudt maren." Dag übrigens, besonders in Deutschland, die Jesuiten weniger fur die Bflege ber Muttersprache geleiftet, ift nicht in Abrebe ju ftellen ; aber gerade bier maren gur Beit ber Auflofung bie Angriffe weit weniger heftig; man brudte bie Ueberfetungen von franzöfischen Schmähschriften auf ben Orben, weil es Artifel ber Mobe waren, aber man brudte ebenso bessen Apologien; bie heftige Opposition ber früheren Zeiten schlen bereits verstummt; in katholischen Ländern fand fie wenig Beisall, und selbst protestantische Stimmen erhoben sich für die Bersolgsten. In Spanien und Portugal hatten die Zesuiten vorzugsweise die Literatur vertreten; mit ihrem Abgang zeigte sie einen kläglichen Bersall. In Frankreich lag der tiefere Grund des über die Zesuiten ersochtenen Sieges in den Ideen, nicht in den Formen; jene haben mächtiger als diese gewirft.

Bei ber Geschichte ber Aufhebung bes Orbens zeigt uns ber Berfaffer bas ftanbhafte und murbevolle Benehmen Clemene' XIII., und berudfichtigt, obicon nur porübergehend, Theiner's bereits in biefen Blattern befprochene Schrift über Clemens XIV. mit nuchternem und richtigem Urtheil. Ueber die Aufhebung felbft außert er fich in ber Art, baß fie ihm vom firchenrechtlichen Standpunfte aus ungerechtfertigt erscheint, ber von Clemens XIV. aber eingenoms mene firchenvolitische Standpunft ihm allgusehr an ben reinpolitischen grangt. "Der Bapft fah bie mefentlichften Intereffen ber Kirche bebroht: er glaubte, fie und ben Frieden ber Rirche retten ju muffen - burch bie Aufopferung ber Be-Bwifchen zwei Uebeln, bie er zu mablen fellicaft Befu. batte, glaubte er in befter Ueberzeugung bas geringere mablen ju muffen. Allein, hat er burch bie Sinnahme bes einen Uebels die Abwendung bes andern eingelost? Die Geschichte antwortet: Rein. Und mar biefes Rein porauszusehen? Antwort: Ja. Der Friede ber Rirche fam nicht, wohl aber, soweit fie irbischen Machten möglich ift, bie Berftorung ber Rirche. Wir brauchen nicht an ben Ausruf bes Bapftes au glauben: ""Compulsus feci!"" - Theiner bestreitet ihn aber wir glauben : "Papa compulsus fecit!" (G. 1296. 1297.) Der heilige Alphons Liguori fchrieb bamals an P. be Baola: "3ch hore, bag ber Papft fehr betrubt ift, und er hat Grund baju; man fieht fein Licht burch biefen Frieden. Beten Gie

für ben Papft, ber so niebergeschlagen ift; Gott weiß, wie sehr ich ihn bemitleibe" \*).

Der Berfaffer führt bie Geschichte ber Jesuiten fort bis jum Tobe bes Generals B. Roothaan (8 Mai 1853). Am Schluffe angelangt, fann er mit Recht fagen: "Die urfundliche Geschichte ift bie flegreichfte Apologie ber Gesellschaft 3esu" (S. 1479). Sie rechtfertigt feinesmege alle Indivibuen, fie verschweigt beren Gebrechen, Difgriffe und Sehler nicht; aber fie rechtfertigt bie Befellschaft als Banges, ihren Beift und ihre Befete, somie auch die große Dehrgahl ihrer Angehörigen, Die, nur vom Beift bes Bangen getragen, ju folden Leiftungen fahig maren, wie fie bie Welt, fo oft jum Geftandniß ber Bahrheit gezwungen, an ihnen bewundert Der fichtliche Schut ber Borfehung in ber faft muns berbaren Erhaltung und Wieberbelebung bes Inftitute, bas Die herrschende Richtung bes vorigen Jahrhunderts vollig und fur "ewige Beiten" vernichtet zu haben glaubte, icheint ihm noch eine reiche Bufunft weisfagen zu wollen. Benben wir une nun von der Bergangenheit jur Begenwart.

Im vierten und letten Theile unserer Schrift wird bie Ausgabe und Stellung der Gesellschaft Jesu in und zur Jetts zeit besprochen. Denjenigen gegenüber, welche den durch Bius VII. resuscitirten Orden für nicht mehr zeitgemäß, für ein mit bloßem Scheinleben wieder auftauchendes, einem neuen balbigen Absterben entgegeneilendes, gespensterartiges Phanomen halten, sagt unser Berfasser kurz und entschieden: "Ist der Orden, wie nachgewiesen, mitten in das Leben der Rirche eingesenkt, so lebt er eben mit der Kirche fort, und tritt, wie diese, aus dem Dunkel frisch und versüngt in das Leben heraus. Wir gehen noch weiter; wir sagen: wäre

<sup>\*)</sup> Vita del B. Alfonso Liguori soritta dal P. D. Pier Luigi Rispoli (Confultor und Generalfefretar ber Rebemtoriften). Napoli 1834. p. 245. 246.

bie Gefellicaft Sein nicht fcon ba, Ar mufte beeranbet werben: fo nothwendig ift fie, wie fie ift, fite unfere Beit. Den Cas, ben er fühn und furchtige ausgesprochen, sucht er fobann, unter Entfraftung ber einzelnen Ginreben gegen, bas Inftitut, an ben Sauptfunktionen nachzuweisen, welche bie Miffion bes Orbens quemaden, an ben priefterlichen Berrichtungen, an feiner Lebrtbatigleit u. f. f. Rinbet fich auch hier Manches wiederum vor, was ber Autor bereits andermarte vorgetragen: fo bieten boch auch biefe Erorteruns gen noch manches Reue, und geben bas Befaunte jugleich. in einer fehr zwedmäßigen und überfictlichen Bufammenfiele lung. Mit Borliebe verweilt ber Berfaffer bei ber Lebrtbas tigfeit und Lehrmethobe biefes Orbens, Die an ben ansgen zeichnetften Mannern ftets ihre Bewunderer gefunden hat 1). Bir glauben nicht, bag bie gange altere Studienordnungber Zesuiten jest noch allfeitig im Gingelnen fich burchführen laffe; allein einerseits find bie leitenden Brincipien ihrer Des weil auf unumftögliche pfpchologifchen Bahrheiten und bie reichhaltigften pabagogifden Erfahrungen gegrunbet, immer noch als die richtigen anzuerfennen; andererfeits ift

<sup>&</sup>quot;) Oft angeführt, aber nicht wölffändig, und nicht in weitern Areisen befannt, sind die Ausspräche des Bace von Bernsam über die Schulen ber Jesuiten (Lid. I. de angu. solent. p. 29 ed. Lugd. Batav. 1615): Haec nobilissima pars priscae disciplinae (paedagogicae) revocata est aliquatenus quasi postiiminio in Jesuitarum collegiis, quorum cum ininéer industriam solerilamque tam in doctrina exoclenda, quam in moribus informandia, illud occurrit Agesikal de Pharmabane: Talis cum sis, utinami noster cases. P. 72: Naper etiam intuéri licet Jesuitas (qui partim studio proprio, partim ex aemulatione adversariorum literis strenue incubuerunt), quantum subsidii viriumque Romanae Sedi reparandae et stabiliendae attuicrint. Lib. VI. p. 513: Ad paedagogicam quod attinet, brevissimum seret dictu: Consule scholas Jesuitarum, nihil enim, quod in usum venit, his melius.

es ein großer Irrihum, wenn man ben Jefuiten ein ftarres und rudfichtelofes gefthalten am Alten und Bergebrachten, blog weil es alt und hergebracht ift, im Detail ihrer alteren Studienordnungen jufchreibt. Huch bas Unterrichte und Erziehungewesen ber Befellichaft Jesu hat feine Beschichte, feine fortlaufende Entwidlung, mas fr. Sofrath Bug vollftanbig nachweiset; auch hat in neuester Beit am Collegium Romanum bie Aufnahme mehrerer, früher etwas vernachläßigs ten Disciplinen in ben philosophischen und theologischen Ctubienplan gezeigt, wie wenig man bort gewillt ift, die Korts ichritte ber Gegenwart zu ignoriren, und nur allein beim als teren Standpunft zu beharren. Burde man nur, wir fagen nicht einmal mit völliger Befeitigung, fondern nur mit geboriger Ginfdranfung bes ftaatlichen Unterrichtswefens, ber Rirche völlige Freiheit laffen, ihre Lehranstalten ihrem 3mede gemäß zu organistren, es wurden bald bie oft gerügten und nie grundlich gebefferten Disftanbe unserer Lehrinftitute bef. feren Buftanben weichen muffen; es murbe fich auch jest und von Reuem die Bortrefflichkeit ber Zesuitenanftalten bewahren und vortheilhaft auf die übrigen gurudwirfen. fimmen barin bem Urtheil bes Berfassers bei, bag bie Bieberberftellung folder Anstalten in ber Gegenwart große und fegensreiche Fruchte bringen murbe, und ohne fie Die Gefellfchaft Zefu uie ihre volle Wirtsamfeit, nie festen Boben ges winnen wirb. "Die Gefellschaft Jesu", fagt Gr. Buß am Schluffe feiner Borrebe, "verlangt jest, wie die Rirche felbft, nur Licht und Luft, b. h. bie Freiheit ju mirfen; und gewiß batte feine Beit mehr Grund, fie ju geben, ale bie Begenwart, die fcmer leidende, die folder Sulfe bedarf."

Wir wollen, um nicht zu weitläufig zu werben, nur noch hervorheben, daß dieser vierte Theil der Schrift eine ins tereffante Uebersicht der wiffenschaftlichen Leistungen des Ors bens darbietet und mit großer Gewandtheit die neuesten Eins wendungen des Prof. Stahl in Berlin bespricht. Ueberhaupt

fennen wir fein Bert, bas vom fiedlichen Standpunkt aus fo allfeitig und vollftanbig, fo genau nach allen Begiebungen bin bas Inftitut ber: Gefellichaft Befu erörtert; vorliegenbe. In biefer vom Berfaffer anneftrebten Allfeitigfeit liegt es fden, bag er nicht überall origie nell feyn fann; Grundlichfeit und Colibitat im Gangen last fich ihm bei manchen Dangeln in ber Musführung nicht abfprechen. Der Berfaffer ergießt fich mit freier, tiefgemurgelter lleberzeugung, mit Barme und Begeifterung; am Schluffe bes Bangen fleigert fich bas gener, ohne bag aber bie rubige und ernfte lleberlegung fcwinbet. Bobl bezweifelt er felbit. baß fein Buch ben gewünschten Erfolg baben werbe; benn "bas Borurtheil ift von jeber machtiger gewefen als bas Urtheil;" aber er fann feine leberzeugung nicht unterbruden, baß er bem großen Orben eine friedliche Seimath in Europa. vor Allem in Deutschland, wanfchen muß; gleicht ja boch bie Begenwart in mehr als einem Buge ber Beburtszeit beffet ben; "gleiche Schaben erfordern gleiche Mittel und ber weife Argt nimmt bie erprobten." Db nun bie Gefellichaft Jefu in nachter Bufunft wieber ihre frühere Ausbebnung und Diefelbe Wirtfamteit erlange, bie in ben Annalen ber Rirche ewig bewunderungewürdig bleibt, ob fie noch einmal mit berfelben Rraft intenfiv und extenfiv für bas Beil ber Belt au arbeiten berufen fei, wir wiffen es nicht; bas fie aber iebenfalls auch beutzutage einen Theil ber großen Aufgabe ber Rirche zu übernehmen und burchauführen geeignet ift, glauben auch wir annehmen gu burfen, und es wird fich bavon Beber überzeugen, ber ibre Gefebe und Ginrichtungen, ihren Organismus und ihre Gefdicite vom Standpunkt ber Rirche aus, ber hier allein ber entscheibenbe febn fann, jum Begenftanbe tieferer Stubien gemacht bat.

> in Mary Market. Little of Caraca Control Control Services

#### H.

Leben bes Bischoses Altmann von Passau, von Jobot Stuly, regulirtem Chorherrn von St. Florian und wirklichem Mitgliede der kalferlichen Akademie der Wissenschaften. Aus dem vierten Bande der Denkschriften ber philosophisch-istorischen Klasse der kaiserl. Akademie der Wissensschaften besonders abgedruckt. Wien, aus der k. k. hof: und Staats. Druckerei. 1853. Fol. S. 71.

Wenn man bas leben welthistorifder Manner, welche ihrer Beit bie Spuren ihrer Wirtfamfeit eingebrudt haben, von ber Ferne betrachtet, fo treten fie vor ihrer Umgebung, majeftätischen Domen vergleichbar, bergestalt in ben Borbergrund, daß diefe dem Blide beinahe entichwindet. man jedoch zu benfelben herantritt, eine je betaillirtere Renntniß von ihrem Charafter und ihrer Thatigfeit man erhalt, besto mehr zeigt es sich, wie fehr fie in ihrer Beit und in gegebenen Berhaltniffen wurzeln, und daß ber großartige Erfolg ihrer Birtfamteit hauptfachlich baburch bedingt mar, bag ihr überlegener Beift eine Menge verwandter Krafte an fich jog, in Bewegung feste und zu bemfelben Biele hinlenfte. Rrafte zweiten und niedern Ranges find gleichsam bie Gaulen, auf benen bie Beroen ber Beschichte ihre geiftigen Bebaube aufführen tonnten. 3rrig mare es nun aber ju meis nen, als ob ber ehrfurchtevollen Sochachtung vor ben lettern burch eine genaue Kenntnig und gerechte Burbigung jener Eintrag geschehe. Bas wurde es auch tem genialften Baumeifter nugen, ben großartigften und sublimften Blan entworfen ju haben, wenn ihm die außern Bedingungen ju beffen Ausführung mangelten? Im Gegentheile ift es ein großes Berbienft, biefe in gemiffer Beziehung untergeordneten, an fich aber immerhin bochft bedeutenden Berfonlichfeiten aus bem hintergrunde, in bem fie fich bisher befanden, hervorjugiehen und in mahrheitsgetreuer Geftalt bem geiftigen Auge porzuführen.

Je mehr die Geschichtsforidung fich mit folden Gingeluntersuchungen beschäftigt, befto fernhafter werben ihre Refultate, befto mehr burchbrechen bie bargeftellten Berfonlichfeiten jenes nebelhafte Sellbunfel, welches noch bis in bie neuefte Beit fo viele biftorifden Bekalten umgibt. Dies findet besondere feine Unwendung in ber mittelalterlichen Geschichte. auf beren Gebiete es noch immer manches nene gand ju entbeden, ober aber bas bereits entbedte genauer ju unterfuchen gibt. Man fann baber nicht oft genug barauf binmeifen, wie wichtig es fei, wenn Belehrte, Die im Befite ber nothe wendigen literarifchen Silfemittel find, fich mit folchen monos graphischen Untersuchungen befaffen. Geiten wird es fic finden, daß nicht besondere nationale, provincielle, lotale, Eirche liche ober corporative Intereffen und Rudficten ben Forfchung gen ber betreffenben Gelehrten einen großen Reig verschaffen, welcher bem entworfenen Bilbe bie erforberliche concrete Frifche und Lebendigfeit verleibt.

Alle biefe Rudfichten laufen zusammen bei ber Monographie bes Chorherrn von St. Florian, Jobof Stülz, fibet ben Bischof Altmann von Passam. Bereits vor einigen Jahren hat berselbe Gelehrte sehr schahbare Untersuchungen über Gerhoch von Reichersperg veröffentlicht, über welche zu seiner Zeit die historisch-politischen Blatter ihrem Leserfreise referirt haben.

Beibe Manner, Gerhoch und Altmann, find fich geiftig nahe verwandt. Durch ben Raum eines ftarken Menschen-Alters von einander getrennt, find fie mit vollster Ueberzeugung und freudiger Singabe ihres Willens die fraftigsten Bertzeuge der Bapfte ihrer Zeit für beren Bemühungen zur Erfämpfung der Freiheit der Kirche und ihrer Reformation gewesen, und wenn auch Altmann nicht wie jener sich die Balme der Biffenschaft errang, so erward er sich um so größere Berdienste als eifriger Kirchenfürst. Doch, wollen wir versuchen, die Resultate der Forschungen bes herrn Stülz unseren Lesern im Folgenden vorzusühren, und zwar glauben wir hiezu um so mehr Beranlassung zu haben, als die historisch politischen Blätter schon früher dem Bischose Altmann ihre Ausmerksamkeit zugewendet hatten ), und als der lettere ein Mann ift, dessen Birksamkeit über die Grenzen Baperns und Desterreichs weit hinausreicht, und welcher daher ein allgemeines Interesse für sich in Anspruch nehmen durfte.

Altmann wurde im Anfange bes 11. Jahrhunderts in Beftphalen geboren und erhielt an der berühmten Domschule ju Baberborn feine erfte Bilbung, bie er ju Baris, mobin fcon bamale ber Ruf berühmter Lehrer eine Menge Schuler aus allen Theilen Europa's herbeizog, vollendete. Rach feiner Rudfehr aus Kranfreich erhielt er eine Pfrunde an bem Dom ju Paberborn. Spater ernannte ihn Beinrich III. jum Probfte bes Stifts zu Nachen und nahm ihn in feine Rapelle auf, welche bamale die Pflangicule ber beutschen Bischofe mar. In ber That wurde Altmann auch im Jahre 1065 nach gludlicher Rudfehr aus Jerufalem, wohin er mit vielen Benoffen gepilgert mar, auf Bermenden ber verwittmeten Rais ferin Agnes bas Bisthum Paffau übertragen. Zeit und Umftanbe, unter benen Altmann bie Berwaltung feines weit ausgebehnten Sprengele übernahm, maren fehr ungunftig. Belder Berfall ber Gitten mabrend ber Minberjahrigfeit unb ber erften Regierungsjahre heinriche IV. unter Rlerus und Bolf herrschte, ift Jebermann befannt, ber auch nur einigermaßen mit ber Beschichte bes Mittelaltere fich vertraut gemacht bat. Nur wenige Bischofe gab es, welche nach Rraften bem einreißenden Berberben\*\*) ju begegnen suchten. Unter Diefen nahm Altmann eine ber erften Stellen ein.

<sup>\*)</sup> Band 20, G. 257 ff.

<sup>\*\*)</sup> befonders burch Reformirung des Klerus.

folde vereinzelten Bemühungen fonnten boch feinen enticheibenben Erfolg haben. "Cobald nach bem Ableben eines tüchtigen Bifchofe ein Mann folgte, ber gleich vielen anbern Bifchofen biefer Beit bas Bisthum nur ale ein Mittel zur Befriedigung feines Chrgeizes und ber Sabfucht gebrauchen wollte, fo mar alle Unftrengung eines langen Wirfens in furger Beit wieber Das mar aber um fo mehr zu beforgen, ale bie Bahl ber Bischöfe bamale nicht bloß vom Sofe R. Beinrichs ausging, sondern die Bfrunden auch, ohne Rudficht auf Bur-Digfeit ber Berfon, nach Billfur vergeben ober an die Meiftbietenden verfauft murben. Collte nachhaltend geholfen werben und es nicht ferner gewiffermaßen nur bem Bufalle anheimgestellt bleiben, ob die Beiftlichkeit gang vermilbere ober ob fie wieder aus bem Berfalle fich erheben werbe, fo burfte Die Corge nicht allein ben einzelnen Bischöfen überlaffen bleiben." Die beutsche Rirche mare gewiß, besonders unter ben bamaligen Umftanben, nicht im Stande gewesen, fich aus ihrem tiefen Berfalle und aus ben Banben ber Staatsgemalt au befreien, wenn nicht bie Bapfte felbft, Die Saupter ber geistlichen Welt, ben Rampf mit ben beutschen Ronigen, ber bochften weltlichen Bewalt, aufgenommen hatten. Rampf für die Freiheit und Reformation ber Rirche, welchen Gregor VII. bis ju feinem Tobe mit bemunderungemurdiger Confequent und Reftigfeit bes Billens jum Cegen ber Befammtheit führte, bat herr Ctula mit Benügung der vorhandenen Quellen und eng fich anschließend an die Forschungen und Resultate ber neueften Siftorifer, eines Luben, Boigt und Dollinger, mit großer Musführlichfeit geschildert.

Wie Bifchof Altmann fich entschieden auf Seite bes Papftes stellte, und all feine Thatigkeit in diesem großartigen Rampfe aufging, so bildet die Darstellung des lettern anch den Mittelpunkt der Abhandlung. "Wer den Papft," fagt herr Stulz mit Recht, "als finstern, menschenfeindlichen Fanatifer zu brandmarken gelernt hat, der wird mit vollem

Rechte auch über Altmann kein milberes Urtheil fällen burfen. Eine ruhige Erwägung ber Sache wird aber die Bahrheit zweier Sase nicht in Abrede stellen können: 1) Männern wie Gregor und Altmann war die Kirche als die Braut des göttlichen Heilandes das Höchste und Heiligste auf dieser Belt. 2) Beder sie, noch überhaupt die edelsten Männer der damaligen Zeit, sahen die Erhebung der Kirche auf einem andern Wege ermöglicht, als in ihrer Besreiung aus den Händen der weltlichen Gewalt. Dieses zugegeben konnten beide Männer nicht anders handeln, als sie es gethan. Wir wären doch sehr neugierig, die Mittel zu ersehen, durch deren Anwendung auf mildern Wegen das große Ziel, welches der Papst und seine Anhänger erstrebten, erreicht werden konnte."

Gregor VII. ernannte ben muthigen Bifchof von Baffau ju feinem Legaten fur Deutschland. In Diefer Gigenschaft war Altmann auf jenen berühmten Bersammlungen zu Ulm und Tribur thatig, wo über die Absehung Seinriche IV. ver-Balb barauf murbe Altmann aus Paffau bandelt murbe. Rachbem er eine Zeitlang in Sachsen gelebt hatte, tam er im Anfange bes 3. 1079 nach Rom, von wo er im Anfange bes folgenben Jahres nach Deutschland jurudfehrte, um hier feine Thatigfeit fur bie Cache bes Papftes und ber Rirche gegenüber ben Unhangern bes gebannten Ronige eifrig fortaufeten. 3mar ftarb Gregor VII. ben 25. Dai 1085 in ber Berbannung, ungebeugten Beiftes im rubis gen Bewußtfenn, fur bie Gerechtigfeit, welcher ber Gieg nicht ausbleiben tonnte, gefampft zu haben. Aber er erhielt einen Rachfolger, welcher bas ihm übertragene Werk in gleichem Beifte fortsette. Urban II. übertrug Altmann und bem Bifcofe Gebhard von Conftang bas Amt eines Legaten für Deutschland: eine Stelle, welche um so schwieriger mar, als bamals nur noch eine gang fleine Angahl von Bifchofen fich offen ben Schismatifern entgegenftellte, und welche Altmann bis ju feinem Tobe (8. Aug. 1090) behauptete.

Colder Antheil fallt Bifchof Altmann an ben Bemubungen ber Rirchenfürsten jener Tage für bie Wieberherftellung der Reinheit und Freiheit ber Rirche gu. Doch ging feine Thatigfeit nicht auf in ben allgemeinen Angelegenheiten ber Much bem ihm übertragenen Bisthume widmete er, soweit die Rrafte und Umftande es erlaubten, seine Ausmertfamfeit. Die berühmteften noch jest blubenben Stifte Defterreiche find ihm ju großem Dante verpflichtet. Raum hatte er ben bischöflichen Ctubl bestiegen, ale er in ber Borftabt von Baffau ein Klofter grundete, überzeugt von der Rothe wendigfeit, fich neben ben Beltgeiftlichen einen Rlerus herangubilben, welcher in freiwilliger Armuth, Reufchheit und Behorsam lebend durch fein Daseyn ber Belt ein Beispiel vorhielte, wie die Beiftlichfeit überhaupt geartet fenn follte. Ein ameites Rlofter errichtete er in ber Rabe von Dautern. Für bas uralte, aber bamale gang in Berfall gerathene Rlofter St. Klorian begann unter ihm eine neue Evoche. Er entfernte die in weltliches Treiben versunkenen und verehlichten Rlerifer, ftellte bie halbgerfallenen Bebaulichfeiten wieber her und bemuhte fich, bem Rlofter burch bie Restitution ber im Laufe ber Zeit abhanden gefommenen Guter, fowie burch Bingufügung neuer Besitzungen eine tuchtige materielle Bafie au verschaffen. Un die Reformation von St. Klorian schließt fich die von Sippolyt ober St. Bolten und die von Rreme-An ber Umwanblung ber alteften Stiftung ber Babenbergifchen Markgrafen, bes uralten Melt, welches bisher in Gemeinschaft lebenbe Rlerifer ju Bewohnern hatte, und ein Benedictinerflofter burch Markgraf Leopold wurde, hatte er wahrscheinlich ebenfalls Antheil. Die Entstehung aber verbantte ihm bas Stift Bottweih, welches er als feine Lieblingeftiftung betrachtete.

Auf diese Weise ist Altmanns Rame auf's innigste verknupft mit jenen großen klöfterlichen Instituten, welche für Desterreich bis in die neueste Zeit mehr ober weniger Sibe ber Civilisation und auch des kirchlichen Lebens waren. Sein neuester Biograph hat daher die schöne Pflicht der Dankbarsteit erfüllt, als er durch fleißige und gründliche Benühung der Quellen, mit warmer Feber, "den durch so viele Tugenden ausgezeichneten Mann der Bergessenheit" entrissen hat. Wie wünschen jedoch, daß des Herrn Bersassers Besürchtung, "es möchte vielleicht in wenigen Jahren Niemand mehr gefunden werden, welcher sich aus besonderem Dankgefühle zur Besichreibung seines Lebens verpflichtet erachten müßte," nicht in Erfüllung gehe, sondern St. Florian und die übrigen oben gesnannten Stifte auch in dem glücklich sich erneuernden Desterreich, an durch Wissenschaft und kirchlichen Eiser ausgezeichneten Männern reich, stets jene Stelle einnehmen werden, welche sie unter so mannigsachen Wechseln so viele Jahrhunderte hindurch behauptet haben.

## XIV.

# Die jüngsten Wahlen in Holland und ber Kreuzzeitungs: Lärm.

Es ift nicht viel über ein Jahr, baß die europäische Journalistif noch in hisigster Aufregung mar über ben brausenden protestantischen Sturm, der durch die Magregeln des apostolischen Stuhles zur Wiederherstellung der katholischen hierarchie in Holland Anlaß genommen, die Emancipation der dortigen Ratholisen unter den Trümmern der beschworesnen Berfassung Riederlands wieder begraben zu wollen. Man

wird fich erinnern, wie bamale alle nieberlanbifch protestans tifden Barteien, von ben atheistischen Kraftionen ber gebeimen Rlubs bis ju ben absolutiftisch - calvinischen Confessionaliften, welche fich ale bie "antirevolutionaren" Rreuzzeitunge-Manner Sollande geriren und von ihrem guhrer Groen van Brinfterer ben Ramen tragen - wie Alle als vereinte und verschlungene Bruber auftraten gegen bie armen Ratholifen und bas Minifterium Thorbede, bas trop feines eraltirten Liberalismus ber Rirche im Rieberland fo viel Recht und Freiheit laffen ju muffen glaubte, ale ber Buchftabe und Beift ber beschworenen Berfaffung flar und ftrenge forberte. Aber mas gelten Gibe vor ber beiligen gurie ber Trager bes "evangelischen Staats!" 3mar batirten bie Einen ihr "evangelisch" von Broudhon ber, die Andern vom Senfer Servet's; aber auf ben Rangeln, in ben Abreffen, im foniglichen Borgimmer, im Bahllofale ftanben fie, Gin Berg und Gine Seele, zueinander und ichrieen nach Burgerfrieg gegen bie Ratholifen, jum 3mede neuer Aufrichtung ber alten proteftantifden Cuprematie. Damit man nicht verwechele: bas war in Holland und im 3. 1853, nicht im Breisgau und im 3. 1854; es war bas Saus Dranien, nicht Baben-Durlach, bem bamale bie falichen Bruder raucherten! Birf. lich maren balb bie alten Generalftaaten aufgelost und unter bem Drud bes herrschenden Kanatismus eine neue, in fcmupigfter Agitation verfälfchte Bertretung gewählt. Aber bennoch brachte es biefe, ba alebalb bie Barteien ihren Cput im eigenen Innern wieber anhoben, nicht weiter, als gu einem lenbenlahm erclufip-protestantischen Ministerium und zu einem Strafgefet gegen bie Ratholifen, bas an ihren eigenen Mobififationen in einer vollenbeten gacherlichfeit unterging, welche die befannten englischen Schneiber-Bills in bemselben Mage noch übertraf, als bie hollandische Secundogenitur viel pratentiofer aufgetreten mar. Inzwischen erlangte bas Recht und die Beisheit bes apostolischen Stubles ben vollständig. ften Sieg; bie hierarchie ber frifc aufbluhenben Rirche in Solland ift ftaatlich anerfannt.

Freilich fchlimm für bie "antirevolutionaren" Frommen bes "epangelischen Staate;" aber Soffen und Barren macht Manchen jum - Rarren. Dan hoffte alfo, auch in Berlin, baß bie "glorreiche Aprilbewegung" boch unmöglich ohne bie tiefgreifenbften Rolgen bleiben tonne, baß por ber Confequeng ber Groenisten die liberale Salbheit fammt ber Berfaffung fturgen, und die fatholische Rechtslofigfeit wieder Brincip und Befet bes "driftlichen," b. i. "evangelischen Staates" Sols land werben murbe. 3mar zeigten fich mifliche Symptome von bem Moment an, wo ber unnaturliche Barorpomus gu 3wischen bem altliberalen Minifterium schwinden begann. und ben "antirevolutionaren" Christen vom Symbol-Buchftaben entbrannte wieber giftiger Zwift ber Principien, und andererfeits erhob ber baare Unglaube nur um fo ftolger fein haupt, je unwidersprechlicher es mar, daß bie "evanges lifche" Agitation ihm ihre Maffen und Kerntruppen |per-Befanntlich hatte bie Bewegung von ber reformirten Gemeinbe ju Umfterbam und ihrem "Rirchenrath" ben Ausgang genommen und beren ingrimmig fanatische Abresse que erft die Buficherung bes Ronigs erhalten, daß er unter jeber Bedingung bas bedrohte Evangelium retten werbe. faum verging ein halb Jahr, so mählte berselbe Rirchenrath au Amfterdam einen entschiedenen Rationaliften, ben Dr. Meibom, jum neuen Paftor. Aus ber Gemeinde felbft protestirten Einige in einer seierlichen Abresse, und machten bem Rirchenrathe bemerklich: als er vor Kurzem in so heiligem Gifer gegen bie Ginführung ber bischöflichen Sierarchie und gegen bie Rirche aufgetreten, "welche bie Berbienfte bes einis gen Mittlers und Seligmachers laugne," wie man bamals batte glauben konnen, daß er, daß bieselben Autoritäten nun geinen Mann jur Erbauung ber Gemeinbe berufen follten, ber boch allezeit in ber Läugnung ber Berdienfte bes

Seligmachers mit jener Rirche (!) einegefinnt ift, und noch obendrein, was Rom nicht thut, bie wahrhaftige Gotte heit feiner gefegneten Perfon bestreitet?"

Co ging die Demasfirung aus bem Mummenfchang ber "driftlichen" Aprilbemegung in aller Ordnung vor fic, und bie "Antirevolutionaren" hatten alebald verzweifeln muffen, baß es aus ber rationalistischen Trivialität bes protestantischen Hollands noch eine Erhebung gebe, wenn fie nicht, wie ihr Rame fagt, auch eine politifche Bartei maren. Bie überall, fo hofft biefe Richtung auch bier, im geraben Gegenfage gur fatholischen Rirche, religiofe Erfolge erft als nachträgliches Resultat ihrer social politischen Erfolge. Batte fie nur einmal mit Sulfe einer verrotteten Ariftofratie und absolutiftis icher Gelufte bes Sofes bie Dacht in bie Sand befommen, bann murbe ihre allein noch einbringliche Miffions - Prebigt mit bem Rorporalftod bie ficherfte Ueberzeugungefraft bemabrt haben. Es galt alfo nur, in ber Rammer weitern Boben ju gewinnen, um jene boberen Botengen für fich in Activität fegen zu fonnen, und im verfloffenen Monat Juni fiel bie Enticheidung. Es mar Reumahl für die zweite Rammer. Man hatte boch fur unmöglich halten follen, bag bie evangelischen Selben vom April 1853, Die Retter bes Baterlandes por bem romischen Untichrift, nicht noch im guten Unbenfen bes Bolfes ftunben! Und boch erweist bas Bablres fultat bas gerade Gegentheil; bas Bolt ließ fie fcmahlich fallen. Die Stimmen ber neugewählten Rammer vertheilen fich nun, wie folgt: Minifterielle 31, Thorbede 18, Ratholifen 14. Groeniften - 5. Die minifterielle Majoritat ift alfo erschüttert; bie als verratherisch am Evangelium und als heimlichfatholisch so graufam und lebensgefährlich biffamirte, vom König felbst höchst unwürdig behandelte Bartei Thorbede um 5 Stimmen verftarft, noch bagu Buplen van Ryevelt, bamale Minifter bes Auswartigen und, weil er bie Berhandlungen mit Rom gerecht und freundlich führte, vor

Allen bem Bolfshaß preisgegeben, jest wieber gewählt; bagegen die Groenisten auf ein Minimum reducirt, was bas Mergfte ift - Groen felbft ju 3molle, und fein Schifb. fnappe van ber Bruggben ju Butben ichmablich - burchgefallen und beibe von ber Bolfevertretung ausgemergt. Die Bartei-Bermanbten in Berlin fprechen tief "entmuthigt" von foldem "Bild bes Boltsftrebens:" "ein Bolt, bas ein Jahr nach einer großen religiöfen Bewegung icon wieber in bie liberale Autäglichfeit jurudgefunten ift - bas ift eine Situation ohne Sonne und Soffnung!" Um bie Sollander ju "Chriften," Rieberland jum "evangelifchen Staat" ju machen, hatte man ben Burgerfrieg gegen bie unschulbigen Ratholifen faktisch heraufbeschworen, und bieß ist das Resultat; es war noch weniger ale ein Strohfeuer, benn es hat nicht einmal, wie in Berlin g. B., ben üblichen Geftant hinter fic gelaffen.

Es mare nicht ber Dube werth, an bie bamalige Saltung ber ben Groeniften entsprechenden Bartei in Breufen ju erinnern - fo über alles, auch bas peffimistischfte, Ermarten tief ift ihr Organ feitbem in politischer und religiofer Sinficht gesunten - wenn nicht boch ein paar besondere Bunfte in Betracht famen. Für bas Erfte ift biefes Drgan noch immer als tägliches Brob absolut unentbehrlich im Schloffe ju Botes bam .- 3weitens aber wirft ber Bergleich ein neues Licht auf bie Baltung ber preußisch "Antirevolutionaren" im babifchen Es war bamale in Preugen bie Jugend . und Bluthezeit ber "fatholischen Fraktion;" man mußte baber ohne Unterlag von bem Licht und Recht, von ber vollen Gerech. tigfeit reben, bie auch ber "evangelifche Staat," gang anbers als ber bureaufratifche, ben Ratholifen fpenben fonne. glorreiche April ber Sollander brach an. Ratholischerfeits war man auf's außerfte gespannt, wie nun bie Rreugeitung ibre vorgegebenen Brincipien auch nur nach Außen appliciren und bas "Licht und Recht" ber awei gunftel ber nieberlan-

bischen Population vertreten werbe. Sie verrieth zu ben blutdurftigen Eruptionen ber hollanbifden Brabifanten ans fänglich auch wirklich ein verlegenes Beficht; munberfam bald aber entbedte fie, bag gar fein Grund fei gur Berlegenheit, benn im "evangelischen Staate" Solland mangelten eben bie hiftorifchen Borbebingungen jum "Licht und Recht" für bie Ratholiten, hier mußten fie fich alfo freilich bruden. Und fofort lachelte fie ber Burgerfriege-Bredigt bortfelbft ben unbefangenften Beifall. Bu berfelben Beit ruttelte aber auch ber oberrheinische Epissopat an feinen mitleidewerthen Reffeln und ber Stern bes greifen Ergbischofs von Freiburg ging Die Rreuggeitung glaubte baber fur Solland Revanche geben gu muffen in Baben. Den hollandifchen Ratholiten fonne fie unmöglich ihre moralische Unterftugung leihen, bie oberrheinischen Bischöfe bagegen follten ihrer pollftandig ge= nießen bei Berfolgung ihrer 3mede. Den 27. Marg bereits hatte fie ihr Programm bahin festgefteut: gang abgefeben bavon, bag bie babifche Regierung ber Dacht ber fatholischen Rirche fcmerlich gewachsen fei, ftebe es um fie auch principiell miglich, und "wie überall, fo ift es auch hier ebenfowohl unfere Bflicht als unfere entschiedene Absicht, der fatholifden Rirde volle Gerechtigfeit wiberfahren ju laffen, und wir tragen bemnach fein Bebenfen, von vornherein unumwunben auszusprechen, bag wir in bem obmaltenben Conflitte mit unwesentlichen Ausnahmen überall auf Seite ber fatholischen Rirche fteben." Sie ließ bamals ben Ratholifen gang freie Wahl, ob fie Baben als "evangelifchen ober tatholifchen Staat" behandeln wollten; immerhin, verfichert fie, "geftatten bie Befdichte und bie Bufammenfegung bes Großherzogthums es nicht, bie mohlhergebrachte Stellung ju ber fatholischen Rirche zu verfummern ober wohl gar bie babifche Bureaufratie an die Stelle ber romifchen Bierarchie ju fegen, in welchem Beiben fich nach unferer Auffaffung ber Streit gu bewegen scheint." Lange Monate bindurch zeugte bas Blatt

von ber tiefften Ueberzeugung, bag es fich in Baben nur um einen Streit zwifchen ber Rirche und bem unberechtigten Bureaufratismus handle, ber "nicht gang im Rlaren barüber fei, ob bie gehn Bebote Bottes auch bann gultig fenn murben, wenn ihr Inhalt fich nicht in irgend einer Beise auch in feinen Regiftern befchloffen fanbe;" bas fei eben ber große Unterschied ber Stellung in Holland und in Baben; ber Bureautratismus fei es, gegen ben es einen gemeinschaftlis den Rampf aller "Untirevolutionaren" gelte. Co bamale; und lange war die fatholische Breffe ) harmlos genug, die glangenden Beugniffe ber Rreuggeitung in bem bereits lichterloh entbrannten Conflift mit herzinniger Dankbarkeit und Freude ju reproduciren. Jest aber lautet beren Urtheil bee fanntlich: Baben fei ein - "evangelischer Staat," fo gut wie Solland, und abgesehen bavon, habe Bermann von Bicari nur burch eibbruchigen Sochverrath fich fonnen beie fommen laffen, gegen ben Bureaufratismus und Josephinismus frei aufzutreten, benn auch biefe beiben bilbeten eine moble berechtigte, gottgewollte "Befdichtervoche" und feien nicht au "ignoriren."

Die himmelschreiende Berfible bieser Kahnenflucht fiel in die ersten Tage des Februar, unmittelbar in die Zeit, nachbem Herr Wagener, mit königlichen und ritterschaftlichen Gnaben überhäuft, aus seinem Schmollwinkel zur Oberleitung des Blattes zurückgekehrt war. In dieselbe Zeit sielen die geheismen Berhandlungen Preußens mit Karlsruhe und Bismark's berüchtigte Reise dahin; wieder in derselben Zeit zitterte man an der Newa vor einer Einigung zwischen Desterreich und Preußen, und schärfte Albion dem königlichen Schwager das Bewußtseyn seiner Würde als "Hort des Protestantismus auf dem Continent"; und abermals in derselben Zeit urtheilte je-

<sup>\*)</sup> Diefe Blatter aber nicht!

ner hochgestellte ruffifche Staaterath ju St. Betereburg in feinen von biefen Blattern publicirten Briefen \*), bag bie in den Tuilerien thronende Revolution unter andern erponirten Boften auch bie babifchen Ratholiten gegen ihre Regierung commanbire, ober bag, wie bie Rreugeitung fagt, ber badifche Conflift nur eine "Fuhlhornbewegung" ber großen frangofifch-fatholischen Revolutione-Bropaganda fei. Seitbem hat fie nicht mehr aufgehort, vor Allem babin ju trachten, bem Rirchenftreit biefen Charafter angulugen, im getreuen Dienst bes Czaren, und aus bemfelben infofern allerbings eine "Episobe ber orientalischen Frage" ju machen. Denn mas fann flarer fenn: als bag fofort alle protestantischen Souveraine Deutschlande fich hatten ichaaren follen, unter Unführung bes "Borts bes Brotestantismus auf bem Continent", gegen bie grauliche Berfcworung bes Batifan und ber Tuilerien, welche jenen Fürften in ihren eigenen ganbern Unruhe ftiftete, und - bie Rreuggeitung fcwur ja hoch und theuer barauf! - jugleich ben furchtbaren Sturm gegen ben große muthigen Broteftor ihrer gangen Stellung, und bes Evangeliums insbesondere - gegen ben Cjar, anblies. Das neue Corpus evangelicorum war absolut geboten zur Rettung ber protestantischen Sache mit Bulfe Ruglanbe, und - umgefehrt. Monatelang predigte bas Blatt täglich, in wenig verblumter Beife, biefe rettenbe Bolitif, unter einem Schwal von Berlaumbungen, die jeben ehrlichen Mann mit Etel und Abicheu erfullen mußten. Der giftigfte Beifer fiel in jeder Rummer auf Franfreich und Defterreich, Rom und Freiburg zumal. Man trug fein Bebenfen, ber grandiofen und noch

<sup>9)</sup> Band XXXIII. S. 895. — Diefelben Briefe, mit unbebeutenben Aenberungen, gelangten fpater auch an bie Revue des deux mondes jur Publikation. Sie find bemnach offenbar mehr als bloße Privataußerungen bes General-Direktors ber ruffifchen Censfur, und erfreuen sich ohne Zweifel czarischer Approbation.

nicht vergeffenen Blamage von 1837 fich wieber auszuseten, und bie bamalige Erfindung, bag ber Rolner Streit gu "amei revolutionaren Barteien" in Begiehung ftehe, nun auf ben Ergbifchof von Freiburg und alle beutschen Ratholifen anzuwenden. Der preußische Minifter bes Innern, ein Ungeboriger ber Bartei, batte icon unter bem 11ten Dai in biefem Ginne bie Dberprafibenten von Rheinland, Schlefien und Bofen jur Rachforschung um Beweismittel aufgeforbert, bie freilich, trop bes besten Willens, nicht beizuschaffen mas Rach einer "vertraulichen Anzeige", fagte Berr von Beftphalen, foll ber fatholifche Rlerus gegenmartig aller Orten mit ber Demofratie in Berbinbung treten, um, mit biefer vereinigt, bie Bemuther gegen Rugland aufgureigen"; und ber Berr Minister bezeugt auch gleich feinen festen individuellen Blauben an diefe haarstraubende Berlaumdung ber beutschen Ratholifen, indem er ausbrudlich auf die befannte antiruffifche Stimmung ber "fatholifchen Beiftlichfeit in - Franfreich" hinmeist, von wo aus bie beutschen Bischofe und ibr Bolt burch eigene Emiffare, Die namentlich Roln und Maing überschwemmten, burch Reifes Brediger ac, inficirt murben. Solden Berbacht ichwerften und boppelten Baterlands = Berraths magte man gegen bie Bischofe und die ganze Rirche Deutschlands officiell auszufprechen! Daß er aber auf jener nämlichen Anschauung beruht, welche Rußland und Neupreußen, wie oben angeführt, ftets geltend zu machen suchten, ift handgreiflich. Er ift bas Complement ju ber fingirten frangofiich - vatifanischen Berschwörung in und gegen Deutschland und - Rufland, feine großherzige Protektorate - Macht. Und ale die Kreuzzeitung Die preußifchen Ratholifen tiefgefrantt, um Sulfe gegen folche officielle Chrabichneibung, über herrn von Weftphalen hinauf bliden fab, erklarte fie ohne Bergug: o! bort oben "erfenne man die Achtfamfeit ber hobern Beamten auf gewiffe fatholifchen Bestrebungen - rubment an." Baren bie besiderirten "positiven Thatsachen" nicht sammt und sonders von den Herrn Ober Prasidenten für absolut unauffindbar erklärt worden, so könnte man wahrhaftig meinen, sie hatten auch der Bamberger-Conferenz und ihren nachsolgenden Magresgeln im Innern zu Grunde gelegen.

"Autoritat" ift bie Lofung ber oftgenannten Bartei, "Autoritat" bas tagliche Bebet ihres hohen Berrn. ihre Gewinnung hat man in ber Angft vor ber Revolution fatholische Brincipien hinübergenommen; bie Anwendung jum Brede aber, wie fie in ber Rreuggeitung hervortritt, befteht barin, bag fie in jeder brennenden Frage ihren eigenen Brincipien in's Gesicht schlägt. Solche Brincipien und bie fpecifisch protestantisch-preußische Bolitif find eben absolut unvereinbare Dinge; bieß hat fich gezeigt bis auf biefe Stunde von jener Beit an, mo bie guhrer ber Bartei in Erfurt biefelbe Unione Bolitif fanttionirten, von welcher Breugen befreit zu haben fie jest fich in Ginem fort mit feder Stirne rühmen. Daß es junachft nicht ber Brotestant an fich ift, ber mit ben eigenen entlehnten Brincipien ber Autorität immer wieder in Todfeinbichaft gerath, beweist ber Umftand, daß ein paar andere mahrhaft "antirevolutionaren" Organe Diefes Befenntniffes an ber Sand berfelben Principien zu einer gang entgegengesetten Beurtheilung bes Rirchenftreites ge-Die "Freimuthige Sachfenzeitung" erlangt find. fleht für ihn unausgesett "bald einen rechtlichen Ausgang," und erflart auf jene "fcmablichen Rachreden" ausbrudlich : "ber beutsche Politifer fonne nichts Gewiffenloferes thun, als ein nationales Lebenselement, bas fo tief bas beutsche Bolf burchziehe, wie die fatholifche Rirche, bei jeder Belegenheit als ftaatsfeindlich und unnational zu benunciren", mit bem nur allgu mahren Beifugen: "Collte eine hiftorische Abrechnung gehalten werben über bas, mas ber Protestantismus und ber Ratholicismus gegen bie beutsche Rationalitat fur bie Fremben gethan, fo wurde biefelbe une nicht gunftig fenn." Auch bas Balle'ide "Boltsblatt," obgleich fo enticbieben ruffifchegefinnt wie bie beiben anbern Organe, bat die firchliche Bewegung in Deutschland nicht als guhler ber antiruffifch : frangofifch : vatifanifchen Berichworung aufgefaßt, nicht einmal als Rampf amifchen Ratholicismus und Protestantismus, fonbern einfach, nach ber urfprünglichen Beurtheilung ber Rrenggeitung felbft, ale Rampf ber fatholischen Rirche gegen bie "bolgernfte Auffaffung bes bureaufratischen Regimente." Dafür mußte es nun freilich jungft bas öffentliche Anathem ber Brediger ber Diocefe Baberborn über fich ergeben laffen, bieweilen es "für bie alle Pietat gegen bas vierte Gebot hinfichtlich ber Obrigfelt verletenbe Opposition bes Ergbischofs von Freiburg Bartei genommen." Treffend antwortet herr Rathufine: es gebe auch ein erftes Bebot, "bas häufig weniger bequem ju befolgen, und leiber Seitens ber Erager bes Amis in unseren protestantischen Rirchen nur ju oft hinter jenes vierte jurudgeftellt worben ift, welchem es von Rechtsmegen voran fieht."

Die preußisch "Antirevolutionaren" faterochen bagegen haben ber Rirche biefes "erfte Bebot" formlich verboten, weil es für fie nur ber Bormand ihrer frangofisch = bemofratif ben Revolutione - Politif fei. Gie find unerschöpflich in fcarffinniger Diagnofe berfelben. Bas fann g. B. flarer fenn, als daß es nur die Rudficht auf die Revolution ift, weßhalb - Piemont nicht ebenso mit Ercommunisation ac. behandelt wird, wie Baben? Man marnt noch recht mobimeinend, Die Treue ber Liberalen sei nicht beständig! Dag die Rirche in Baben einer 50 Jahre lang mit flehenber Beduld und bis au der Alternative: Bruch oder allgemeiner Untergang, ertragenen foftematifchen Unterbrudunge-Bolitif gegenüberfteht, in Biemont bagegen verganglichen anarchischen Berfonlichkeiten, Die ihre Refte gefunden Menfchenverftande an England gur Reparatur übergeben haben - bieß fann boch ben Unterfchied nicht machen! Für die anderthalb Altlutheraner in

Baben, ale fie gegen ihren rechtmäßigen ganbesbischof rebellisch murben, ift alebald ber ruffische Caar mit Interceffionen in Rarleruhe eingefommen; fur bie Sunberttausende ber bortigen armen Katholifen hat fich fein auswärtiger Souverain verwendet, wofür Gott nur ju banten ift! Dennoch aber muß Baben unbestritten bas Schlachtfelb ber großen antiruffifch frangofifch fatholifden Berfcmorung gur Unteriodung Deutschlands unter ben Bapft ober bie Krangofen fenn; benn welche Bartei die Beute bavon tragen wird, miffen jene "Antirevolutionaren" felber noch nicht. Und mabrend biefe Frommen dem gangen beutschen Episcopat und Rierus und Bolf ungenirt und ungeftort Berbrechen auf Berbrechen anbichten, bie por dem Recht aller gander und Beiten bes Benfere murbig find, verschließt man im Confereng. Guben ber fatholischen Tagespresse ben Mund so vollständig, baß fie in einem an fich unbetheiligten ganbe g. B. nicht einmal mehr Actenftude publiciren barf! Die Frommen aber find noch lange nicht fertig. Gie broben erft noch mit "Bollanbifcher Aprilbewegung" und "Burgerfrieg;" fage: mit jener hollandie fchen Bewegung broben fie. Als ob nicht gerade holland ihnen ben Ausgang ihrer eigenen gegenwärtigen Bolitif prophezeien fonnte, vorausgefest, bag ihr Anftreben fehlichlagt und nicht in diefer deutschen "Episode ber orientalischen Frage" wirklich noch - Rufland in ber angebeuteten Activität auftritt \*). Und - bann?

<sup>\*)</sup> Bgl. Kreuzzeitung 6. Rov. 1853; 20. und 28. Juni 1854; 27. März 1853; 16. August 1853; 4. Juli 1854; 21. Juli 1853; 6. Juli 1854. — Freimuthige Cachsenzeitung vom 7. Juli 1854. — Evangel. R.: 3. vom 28. Juni 1854.

### XV.

# Russische Pfingstrosen : Anospen.

VI.

Die Revolution und bie religiofen Seften Ruglands.

5. Die ichiematisch : protestantifirenden Setten Ruflands, ober meffen ber ruffifche Bauer in ber Religion fahig ift.

Die religiose und socialpolitische Bewegung im heutigen Rufland mare unvollständig geschildert, wenn die oben genannten Richtungen übergangen murben. Sie icheinen gwar, an fich betrachtet, nicht von ferne an die hohe Bichtigfeit für die religiofe und politische Bufunft bes Czarenreiches binjuftreifen, die ben früher beschriebenen ichismatisch schismatis fchen Richtungen allerdings jugesprochen werden muß; aber jebenfalls in einer andern Beziehung haben fie ihre besondere und schwere Bebeutung. Schon ein Blid auf die 3been mancher ftarowerzischen Arten und Geften, die ba ausschließe lich unter bem einfachen gemeinen Bolfe eriftiren, und von Riemand fonft ben Bauereleuten eingegeben worben, lagt oft unbegreiflich erscheinen, wie es nur möglich fei, baß fie auf foldem Boben entftanben fenn, und fraftig fich erhalten Die Thatsache ift indeß unbestritten, und beweist einen ungemein reichen, wenn auch unter bem Unglud ber XXXIV. 17

äußern und innern Lage tief verborgenen und traurig verfummernben Kond von Beiftesgaben in bem unverborbenen Raturvolle Ruflands. Richts fpricht aber mehr bafür, als bas Befen jener protestantistrenben Seften. Sie haben amar ameifelde ohne bie Reime zu ihren Lehrfpftemen von außerer Unregung empfangen, aber gepflegt und confequent ausgebilbet, wie fie jest find, in einer Beife, bie von ebenfo ausgezeichnetem Scharffinn bes Berftanbes, als Tiefe ber Bhantafte Beugnif gibt - find biefelben gang allein ibr Berf. Alle ibre Bie graphen verfichern übereinftimmenb: feine Seele aus ben gebilbeten Claffen, fein ruffifcher Bope, fein Abelicher ober Beamter fei jemale unter ihnen ju finben gewesen; lauter gewöhnliche Bauern, faum ber hunbertfte bes Lefens, faum ber taufenbfte bes Schreibens machtig, ohne Bucher, bie ihre Lehren barftellten, bis auf etwa zwei außerft feltene, ohne geschriebene Blaubenebefenniniffe ju ihrer Belehrung, inbem alle bergleichen, welche fie ba und bort producirten, nur jur Drientirung ber inquirirenben Regierung, ober mobimollenber Forfcher von ihnen felbft aufgefest murben - fo pflangen biefe Bauern einzig und allein burch bie Trabition eine speculative Theologie fort, beren fein großer nordheutscher Philosoph fich zu schämen gehabt batte .).

Auch fie beunruhigen bie orthobore Rirche erft feit Be-

112 12

<sup>\*)</sup> Leng, welland Professor in Dorpat (Theoph. Eduard. Lenett: commentatio de Duchoborzis. Dorpati 1829), ber für seine Ungaben auf senatorische Untersuchunge: Ucten sich berust, bemerkt ausbrücklich: In honoratiores enttieresque imperii erdines sectam irrepsisse nullo adhue exemplo, quod nobis certe in promptu sit, probari potest, sed potius il tantum, qui humilis, praesertim rusticae, conditionis sunt, imprimis ex Cosacorun, quos Donicos vocant, numero ei adstipulantur, quae quidem res valde memorabilis est, cum similes in altis terris Fanaticorum samiliae inter émmes reipublicae ordines associas habere soleant.

ter I. Gie fteben aber ju allen ftarowerzischen Kraftionen principiell in fo fcneibenbem Begenfate, bag man gerabe an ihnen ben Unterschied am beften ftubirt. Jenen ift Rirche und Tradition Alles, Diefen Richts. Jene hangen auf bas anaftlichfte am außern Rirchenthum und bem traditionell Sergebrachten, biefe glauben Behufe ber Befreiung bes gottlichdriftlichen Beiftes folche findifc vermenschlichte Form gerfolggen zu muffen. Auch durch die verlorenften Starowerzen-Ceften geht ber Gine Grundgebante, bag bas achte Briefterthum und die mabre Rirche untergegangen, fei es fruber ober fpater im Laufe ber Beit, bag aber von ber Bufunft bie große Restauration zu erwarten fei; jene protestantistrenben Setten bagegen glauben, bas rechte Briefterthum erft unter fich hergestellt, und felbft ben Rern und mahren Beift bes Chriftenthums erft eruirt und in Befit genommen gu baben, mahrend bie Rirche ihren Glaubigen bavon nichts biete. und immer nichts geboten habe, da fie in ihrer Meußerlich. feit verharrt und aufgegangen, feitbem fie unter bem Beibenthum jum Erften Blat gegriffen. Gine Rirche und ein Briesterthum, wie alle Orthodoren und ihre Schismatifer es glauben, halten fie überhaupt für eine paganifirende Depravation ber mahren Lehre, Die folche Rirche und Briefterschaft nicht fenne. Das ift acht protestantifch. Wie fie aber mit ber gangen Bergangenheit ber Rirche gebrochen haben, fo auch mit ihrem fpecififchen Bolfsthum. Unter ihnen wohnt nichts von ber Liebe jum Rationalen, welche alle Starowerzen aus-Das ift wieder acht protestantisch. Das Gine Kaftum erscheint als sprechend genug bafur: als Rapoleon gegen Rufland rudte, und bas gange übrige Bolf fich wie Gin Mann wider ihn erhob, erfannten fie bagegen in ihm jenen Lowen bee Thale Josaphat, ben ihre alten Bfalmen befangen, ale berufen, ben falichen Raifer ju fturgen und ben Thron bes weißen Cgaren wieber aufzurichten, ichidten baber zu feiner Begrüßung eine Deputation, mit weißen Rlejbern angethan, ab, die durch Rielnrufland und Bolen bis an die Weichsel vordrang, bort aber gefangen wurde und bis auf Einen, ber die Runde heimbrachte, verschollen ift. :.

Das Bolf mit feinem richtigen, und bier insbesonbere nach beiben Beziehungen gerechtfertigfen Tatte ertennt fie ba ber ale etwas ihm gang frembes, und nennt fie Jarmafon, ober Francmacon, b. i. Kreimaurer. Auffallend ift es allerdings, daß fie gerade damals fcharf bervortraten, wo bie Muminaten in Wefteuropa ifr' Befen trieben, und als Saint - Martiniften fich nach Rugland verpflangten. 36te Sauptlebre ift bie vom Gunbenfall ber Seele vor Erical. fung ber Belt; Sarthaufen macht babei aufmertfam, bas gerade biefe Lehre auch von ben frangofischen Freimaurern gehegt worben; Rrafinely bagegen mochte burch biefelbe gemeinschaftliche Anficht eine Berbinbung mit ben alten Batariern berftellen, welche im 13ten und 14ten Jahrhundert unter ben Gubflaven fart verbreitet gemefen, und vor ben Berfolgungen bafelbft vielleicht nach Rugland gefioben felen. Thatfache ift, daß manche von ben in ber ruffifden Rreb maurer - Beriobe von ben Logen verbreiteten protestantifcen Autoren bei ber gangen Seftenfamilie febr beliebt und angefeben finb, 3. B. Jung-Stilling, und bag bie Lehren ber legtern in unverfennbar naber Bermanbticaft mit ber Schule Saint - Martine ftehen. Es ift bie beiberfeitige Grundanfcauung: bas Chriftenthum grunbe fich unmittelbar auf bas nichtgeschriebene Bort, und erhebe ben Glauben bis gu ben lichten Regionen bes gottlichen Bortes, nachbem es alle politive Religion und Rirde mit ihrer Trabition ale niebrigere Entwidlungeftufe überwunden. Beibe laffen baber nur bas innere Wort gelten, berauben bie Religion aller Leibe lichfeit, wollen nur innern Gottesbienft, nur Saframente ohne finnliche Elemente, nur Gefete ohne Rorper ale blofies Beflüfter bes beiligen Beiftes, furg eine driftliche Religion ohne Myfterien, Dogmen, Saframente und Bebote. Beibe fteben

in bemfelben Grabe ber Consanguinetät zum bamaligen beutsschen Protestantismus, und waren theoretisch jedenfalls um ein Gutes besser, obwohl der Sestenkreis auf seinen höhern Stusen auch keine Spur dristlichen Charakters mehr trägt. Dennoch hat ein lutherischer Pastor, zur Zeit des Dorpaters Lenz, beim Reichsjustiz-Collegium für Liv- und Esthland angefragt, ob er die Ehe eines solchen fortgeschrittensten Settieres mit einer Lutherischen seierlich einsegnen, und der Nachswuchs lutherisch, orthodox oder sestischen, und der Nachswuchs lutherisch, orthodox oder sestisch sinsegnen, und der Nachswuchs lutherisch, orthodox oder sestischen solle? welche Frage aber der angerusene "heilige Synod" ohne Antwort ließ"). Rurz, man darf diese Sesten als den dem vulgärbeutschen entsprechenden specifisch russischen Rationalismus ansehen; zum erstern wäre dem Russenvolle die nöthige Bersliner-Flachheit und Bornirtheit abgegangen.

Der occidentalische Ursprung ihrer Grundideen ift unverfennbar; bie warme Empfanglichfeit aber für fie und bie wohlgelungene Ausbildung ber befruchteten Reime ift baran acht ruffische Arbeit. Gie hat hier formlich philosophisch. theologische Syfteme geliefert, wie fle bei anbern Barefien Ruflands fich nirgends finben; aber anbererfeits find bie Brincipien auch ihrer Ratur treu geblieben, und haben ihren Seftenbildungen jebe geschloffene Bemeinschaft verunmöglicht, fie wieber in eine Ungahl fleiner Seftlein auseinander getrieben, mit gabllofen Berichiebenheiten und Reibereien unter fich, fo bag man eine Menge ber wichtigften Gage in einem Seftlein finbet, im nachsten baneben icon nicht mehr. Das "innere Bort" ift eben bei jebem Schritte wieber anberer Meinung, in Rugland fo gut, wie überall im Abendland, und in ber That nirgende Berr über bie individuellen Ropfe, vielmehr umgefehrt. Seine Brobufte aber find ftete, wenn auch noch fo mannigfaltig, boch im Bangen fich gleich, fo baß bie Bahl oft ichwierig ift, ob man biefe ruffischen

<sup>&</sup>quot;) Lens l. c. p. 29.

Geistereien mit ben alten Biebertaufern in Parallele seben soll, ober mit ben Duafern, mit ben neuern Methobiften-Legionen, ober ben neuesten Mormonen. Die hauptsate find immer gemeinsam, und ebenso bie Grundzüge ber Praxis.

Die Genefis ihrer ruffischen Formation liegt völlig im Dun-Geht man aber ben fcmachen Spuren nach, fo finbet man amar nirgende Sufteme, aber icon im 3. 1734 au Mostau ein Inquisitions Bericht gegen eine neue Gefte, Die an unmittelbare innere Offenbarung glaubte, bie Saframente, Taufe, Abendmahl, Ghe, nur im geiftigen Sinne gelten ließ, beren Gläubige, unter heftigem Springen und Supfen ben in ihren Gliedern wohnenden heiligen Beift anrufend, haufig in Convulfionen und efftatische Buftanbe verfielen, in welchen fie prophezeiten, u. f. w. Roch fruher, icon im 3. 1684, mard ber befannte ichlefische Muftifer Rulmann verurtheilt, ber für Jafob Bohme's Lehre in Rugland agitirte; 1710 Lupfin, ein gemeiner Strelige, hingerichtet gur Strafe fur feine Lehre: Die Rirche fei vom achten Beift bes Chriften. thums verlaffen, er aber berufen, ibn wieber ju ermeden; 1714 vom letten orthoboren Concil bas Anathem gegen ben Argt Twaritenem geschleubert, ber mit calvinischen Lehren gegen bie außern Ceremonien ju Relbe jog. Offenbar gemann aber bas moberne protestantistrenbe Seftenthum erft recht Rraft und fede Deffentlichfeit, feitbem die protestantis fche Propaganda in Rugland überhaupt um fich griff, und Die Thätigkeit der Kreimaurer-Bropaganda insbesondere unter Ratharina II. ihren Anfang genommen hatte. feit biefer Zeit findet man die Seftirer, und zwar die fortgeschrittenften Fraftionen unter ihnen, fast überall in Rußland: in Altfinnland, auf ber Infel Defel, in Mostau, Raluga, Ruret, Boronesch, Chartow, Tambow, Saratow, bei ben bonifchen Rosaten, in Raufasten, Sibirien und felbft in Ramtichatfa; bei bem finnischen Stamme ber Mordwinen verließ eine Angahl berfelben fogar ihre eigenen Stammesgenoffen, und jog ju ben fremben Seftirern an ber Malotschna.

Man faßt bie gablreichen Einzelbildungen berfelben gufammen unter ben zwei Rlaffen ber alteren Dalafanen und ber jungeren Duchaborgen, die zwar nicht nur nicht unirt, fonbern unter fich überall fogar heftig verfeindet find, aber bennoch nach Beschichte und perfonlichen Uebertritten nur die niedere und hohere Stufe einer und berfelben Entwidlung zu reprafentiren icheinen. Rrafinety zu glauben, erließen icon Ratharina und Baul ftrenge Befehle gegen bie Ceftirer, erbittert burch beren Beigerung, Militardienfte gu thun. Man ruhmt fonft ihre Resignation und Milbe in ber Berfolgung; aber wie bie alten Wiebertaufer, find fie plots lichen Anfällen des wildesten Kangtismus unterworfen, der fie felbst in ben augenscheinlichften Tob treibt. Go rif noch im 3. 1843 in ber Proving Saratow Einer unversehens bas Beiligenbild mitten aus ben Reihen einer großen Proceffion, warf es nieder und trat es mit Sugen, obwohl vorauszusehen mar, bag bas muthenbe Bolf ihn fofort erschlagen werbe. Befon bere icheinen bie Fanatifer unmittelbar vor bem Ufas von 1804 nicht felten arge Erceffe erregt zu haben, zu berfelben Beit, ale Czar Alexander jur Regierung, und die protestantisch e freimaurerische Bropaganda noch einmal an's Brett fam. Der Ufas felbft bielt übrigens an ber ufuellen ruffi= fchen Praris feft: alle Seftirerei immer bloß möglichft au ignoriren und ju fefretiren, und Alles ruhig gefchehen ju laffen, fo lange bie Seftirer, auch bie graulichften, nur außerlich fich jur Staatsfirche halten \*). Go glaubten auch

<sup>\*)</sup> Der Utas ichreibt vor: "baß man, ohne einen Gewiffenszwang auszuüben, und in eine Unterfuchung des innern Glaus benebekenntniffes einzugehen, gleichwohl keine außere lichen Beweise des Abfalls von der Kirche zulaffen. und alle Aergerniffe in biefem Stücke ftrenge verbies

bamale Armee, Bolizei und Rirche fich zufrieben ftellen gu burfen. Und boch hatten, nach bem Beugniß bes genannten Dorpater Professors, ju Aftrachan im 3. 1802 Die Fanatifer ploBlich angefangen, mit großem Beraufch ihre Lehre auf offenem Marft ju predigen, und verweigerten ben Beboten ber Obrigfeit ihren Gehorfam. In ber Proving Caratow fcolog fich ein ganges Dorf mit Beib und Rind in eine Soble ein, um fich burch Sunger ober Feuer zu tobten, fie maren bereits bem Tode nabe, als man ihnen auf die Spur fam; ein Anderer ichlachtete fein Rnablein als Opfer. zwei Dudaborgen Behrer, welche zu folden Thaten angeleitet hatten, buften ber Gine burch Strafarbeit auf ber Infel Defel, ber andere burch Ginfperrung in ein Rlofter. 3. 1807 besprach ein eigener Ulas bie in Sibirien burch bie proselytenmacherischen Umtriebe ber Duchaborgen erregten Unruben. Als aber im 3. 1816 über ihre Colonien in Cherfon bedenkliche Berichte einliefen, ja ber Gouverneur ihre aber-

ten muffe, nicht aus bem Befichtepunft ber Regerei, fentern als eine lebertretung ber allgemeinen guten Rube und Orbnung." Demnach follen Bifchof und Gouverneur "in ten Dorfern, wo Duchabergen fint, verzüglich Geiftliche ren fanftem Charafter und guten Gitten anftellen, und biefen einscharfen, bag fie, ohne fich mit tiefen Menfchen in irgent welche Banfereien und Streitigfels ten einzulaffen, fich bemuben mogen, fie auf ben Beg ber Babrbeit jurudzuführen, nicht burch Difpute unt Bemalt, fontern eingig burch bie Canftmuth ihres Beifpiels und bie Beiligfeit ihres Echene;" überhaupt follen "wechfelfeitig, fo viel ale möglich, bie Berührungen mit folchen Rasfolnifen vermieben werben, als 3. B. Befuche in ihren baufern und abnliche Belegenheiten, welche gu Bertmechfeln und haber Anlag geben fonnen:" bie Givilbeborbe fell entlich barüber machen, "bag bie Separatiften fich nicht erlaus ben, ten Beiftlichen mit Berachtung ober Grobbeiten zu begegnen, und befondere nicht gulaffen, bag fie burch öffentliche Berfundigung ibrer Reberei ten Rechtglaubigen Mergerniß geben, mofur fie benn auch ale Berleger ber öffentlichen Rube bem Gericht nach ben Befegen zu überliefern finb." Bei Lenz, l. c. p. 20; vgl. fur bas chen Telgente ibid. p. 22 ss.

malige Zwangsversetzung verlangte, wollte ber Ufas vom 9. Dec. darauf nicht eingehen, weil "die beiden Duchaborzen, welche nach ihrer Rüdfehr zur rechtgläubigen Kirche von dieser Gesellschaft verschiedene Bergehen anzeigten, und das verderbte Leben in derselben bezeugten, dieß auch aus Bosbelt oder Rache ihun konnten; denn es ist leicht möglich, daß sie selbst von der Gesellschaft, ihrer schlechten Aufführung wegen, ausgeschlossen waren, oder dieselbe aus Hader oder Feindschaft verließen."

Die Malakanen nun, b. i. Milcheffer (wiber bie orthoboren Abstinenggebote nämlich), ober Sitini Christiane, b. i. wahrhaft geistige Chriften, wie fie fich felber nennen, verras then ihre Abstammung aus ber abenblanbischen Frembe ichon in ben ausgeprägt protestantischen Terminis ihrer felbft aufgeschriebenen Confession, Die nimmer ruffischer Dentform und Sprache entsprungen find. Man führt fie auf einen frieasgefangenen preußischen Rorporal aus bem fiebenjährigen Rriege gurud, ber, im Dorfe Dchotich Broving Tambow angefiedelt, mahrscheinlich unter einer ichon vorhandenen feltischen Richtung, bas unumschränfte Bertrauen ber leute gemann, unb balb auch, ohne eigenes Sausmefen bis an fein Lebensenbe von einem Nachbar jum andern umherziehend, in abenblichen Berfammlungen, wo er bie Bibel vorlas und auslegte, ihr Glaubenslehrer murbe. Geinen Ramen weiß man nicht; ber Unnahme, baß er ein Duafer gewesen, scheint fein Stand als Militar ju widersprechen. Lebten feine Anhanger ftets und überall brav und nüchtern, wenn auch nicht ohne Anflug liftiger hinterhaltigfeit, fleißig und wohlhabend burch die Bluthe ihres Aderbaus und ihrer Biehaucht, gang wie bie Duater, fo find ihnen biefe Buge eben nur mit anbern ruffifchen Schismen und Seften gemeinsam. In ber Lehre von ber Erlöfung und Rechtfertigung fatholifch, eben beghalb in ber Moral fehr ftreng, auch wirfliche Kaften, nicht nur bie orthoboren Abstinengen beobachtenb, bezeugen fie auch noch

burch bie Siebengahl ber Saframente ihren ursprünglich ariedifch-fatholifden Ausgangepunft. Aber eben bei ber Lebre von ben Saframenten wendet ibr Spftem jener protestantifcspiritualiftischen Richtung fich ju, die ihrer Anficht in bem hauptpunft von ber Rirche entspricht. Die Rirche ift ihnen nur eine außerliche Berfammlung rechtglaubiger Denfchen; fie haben baber fein Briefterthum und bloß geiftig verftanbene Caframente, gmar, trop ber Innerlichfeit berfelben, unauflösliche Chen, aber feine eigentliche Taufe, weshalb fie ben Rindern nach ben Ralenbertagen Ramen geben. Confequeng find fie augenscheinlich vor ben auf halbem Bege fteben gebliebenen Cohnen ber Religioneneuerung von 1517 voraus, gleich ben alten Biebertaufern; und wie biefe in eingelnen Fraftionen fich rafch bis ju völliger Entchriftlichung fortentmidelten, fo murben und werben auch aus ben Malafanen bie unterschiedlichen Ruancen ber Duchaborgen. Bang paffend batiren biefe fich und ihr Chriftenthum von ben brei Junglingen im Feuerofen Rebutabnezar's ber; fonft hießen fie Ifonoborgen, b. i. Bilberfturmer; ben von ben Begnern befommenen Ramen "Duchaborgen" laffen fie fich aber auch gefallen, benn er bebeutet ebenfo gut "Lichtfreund," wie "Lichtfeinb."

Das mystisch sykilosophische Lehrsystem ber Duchaborzen erfordert zum Ausdruck in allen seinen Schattirungen eine gewandte speculative Sprache, und doch ist es, wie bemerkt, im Munde der gewöhnlichen bäuerischen Idioten Ruslands. Harthausen schöpft aus einer bei der Inquisition zu Jekaterisnoslaw im I. 1791 von ihnen eingereichten Confession, deren einsach schöne Fassung beweise, daß die einfältigen Bauern dem Herrn Gouverneur an Geist und Sprache unendlich überlegen gewesen, denn dessen begleitender Bericht sei nüchstern und langweilig genug. Der Gott der Duchaborzen läst nur eine dreisache Erscheinungsweise des Einen Wesens zu, sie läugnen folglich die Trinität und die

Bottheit Chrifti; Cohn Gottes wie er fonnen alle Glaubigen fenne). Ihre zweite Sauptlehre voll tiefer Confequene gen ift bie: bag jebe Seele por ihrem Eintritt in biese Belt ben erften gall in ber Sohe burch Sochmuth gethan unb, wie Abam, mit ben Reften fruherer Erfenntniß bie Reigung ju neuem Ralle mit in die Materie bringe, in ber die gefallene Seele wie im Befangniß jur Strafe, aber auch jur Reinigung wohne. Chriftus, bas gottliche Bort im fleische, wird aber auch jest noch geboren im Beifte eines jeben Blaubigen, fobalb ber Glaube an biefen im menichlichen Beifte Wohnung nehmenden Chriftus in ihnen lebendig ift. Dann empfangen fie Chriftum, werben Chriftus felbft und Bott; ihnen ift fortan nichts mehr Gunbe, benn Alles, mas fie thun, thut Gott in ihnen - gang biefelbe Lehre, welche auch ber Taufertheologe Beger und bie vorgeschrittenern fubbeutfchen Anabaptiften, 3. B. die fog. "Augeburger Chriften," prafticirten. Je nachdem man nun bas Bewicht auf bas Erfteben vom Gundenfall burch bie Buge hienieben, ober auf ben Blauben an ben innern Chriftus legt, theilt fich bie Moral ber Duchaborgen in zwei Richtungen: bie einen folgen ber finftern myftischen mit ftrengfter Aecese, Die jebe unschuldige Freude verbietet, die andern der heitern, die in Frieden und Rube bes innern Gottes fich freut. Immerhin aber gibt bie sublime Theorie Unterlage ab für bie graffeste Praris, abgesehen bavon, bag icon bie 3bee eines perfonlichen Bot-

<sup>9) 3</sup>m 3. 1816 veranstaltete Alexander selbst Religionsgespräche zwisschen zwei englisch amerikanischen Quakern und den Duchadorzen an der Malotschna; man hatte sie nämlich bislang für eine quaker rische Richtung gehalten. Mit Mühe erzwangen die Fremden aus ihren Zweibeutigkeiten und Winkelzügen endlich Antwort auf die einsache Frage: "Glaubt ihr an Christus, den eingebornen Sohn Gottes, die zweite Person in der Gottheit?" — Sie lautete: "wir glauben, daß Christus ein guter Mensch gewesen ist, weiter nichts." "Finsterniß!" riesen die Quaker, bedeckten die Augen mit der Hand, und reisten ab.

tas Ermbol bes in ihnen lebenben Gottes ant unter grauenvollen Geremonien und Orgien, übrigens so wenig Bestimmtes zu erfahren veri ihre einzelnen Lehren, so weit sie bieselben ni htlich vorlegen.

Die heilige Schrift erkennen sie als von En an, aber Alles in ihr hat einen geheimnisvolle Duchaborzen verständlichen und ausgeschlossenen barin ist Bild und Symbol. "Es ist klar," sa man bei der Erklärung der Schrift sich nicht veilen seiner eigenen Bernunft leiten lassen muß, ner von den allgemein angenommenen Urtheilen der be; Richtscheid und Masstad für die Erklärun en Worts muß die innere Erleuchtung, die ang des Geistes in das Herz des Menschen seyn ich sieht diese innere Erleuchtung, oder das innere m Werthe nach höher als die hl. Schrift selbst, nicht die unmittelbare Ausgießung des Geistes, siehermalige Wirkung dieser selben Ausgießung ist."

vollig leer, ohne Zierrath, ohne Bild, ohne Kreuz find, bloß einen Tisch mit Brod und Salz in der Mitte ausweisen, wo sie an ihren geheimen Festen unter Friedensküssen Hymnen, Psalmen und Gebete, sämmtlich auf das Wunderlichste aus abgerissenen Bibelsähen zusammengestückelt, vortragen. Von der Ehe scheint ihre wahre Meinung ganz consequent die zu seyn, daß sie getrennt sei, sobald die Liebe aushöre. Ihre Theorie von der Familie und dem socialen Leben ist übershaupt principiell communistisch\*), und ihre Ideen von der

:.

<sup>\*)</sup> Es geht ja nicht wohl an, bag ber Gine Gott habe, mas ber an: bere nicht hat, und mahrscheinlich fint bemnach auch ihre Beiber gemeinschaftlich : wenigstene führen fie ben ominofen Ramen "Schweftern", und find bie Rinber nicht bie Rinber ber Eltern, fontern ber - Gemeinbe. Aber allerbinge fann Letterem auch ber von Sarthaufen angeführte Brund unterliegen. Die Seele hat bei ben Duchabergen immer nur Ginen Bater, Die Totalitat Gottes, ber Leib nur Gine Mutter, Die allgemeine Materie; er fieht mit bem Mutterleibe nicht in engerer Berbindung, ale bie Bflange mit bem Samen, ben fie tragt, fur bie Ceele aber ift es gleichgultig, in welchen Rerter fie eingeschloffen werbe. Principiell gabe es alfo hiebei feine naturliche Eltern . und Rinbesliebe, beren außere Beis den bie Duchaborgen auch meiftens vermeiben. Bang confequent nennen ihre Rleinen die Eltern niemale Bater und Rutter, fons bern nur "Alter" und "Alte", und bie Rinber heißen nicht "meine", fonbern "unfere" (ber Gemeinbe) Rinder. - Gine anbere ber grauens vollen Confequengen jener Anficht ift Urfache bes gaftums, bag bie Bewohner ihrer Dorfer auffallend schone Rorperformen sowohl bei Mannern, ale bei Weibern, und ben unverfennbaren Ausbrud von Befundheit und Rraft ausweisen. Gie tobten namlich ohne meiteres jebes verfruppelte ober ichmachliche Rind. Denn bie Secle, fagen fie, das Ebenbild Gottes, muffe in einem wurdigen, eblen, fraftigen Rorper mohnen; aus bem elenben Rorper eines fcmachen und schlechten Reugebornen fie zu befreien, fei Bflicht, und nicht Mord, ba bas Rind noch fein Bewußtfenn habe, alfo noch nicht Menfch fei; die befreite Seele fuche fich bann, nach bem Gefete ber Seelenwanderung, einen andern beffern Rorper.

allgemeinen Gleichheit icheinen fie auch auf ben Staat überjutragen, wovon fie aber natürlich nur fehr vorsichtig fprechen.

In bem nämlichen Sinne betheiligten fich bekanntlich bie alten Wiebertaufer an ber großen religios-politischen Revolution des Abendlandes im 3. 1525, und, wie fich von felbft verfteht, haben bie Duchaborgen mit allen alteren und neueren Richtungen vom "innern Bort" bie 3bee vom taufenbjährigen Reiche gemein, wo fie als bie Auserwählten mit Chriftus herricben murben. Auch unter ben ertremen Starowerzen findet fich die Idee, und zwar in bem Dage, als ihnen alle objective Autoritat verloren gegangen; aber bei ihnen handelt es fich boch zu fehr um eine rein firchliche Restauration und andererseits um eine fociale Biebergeburt auf ben gegebenen nationalen Grundlagen, ale bag fie einer eigentlichen Theofratie im neuen Jerufalem entgegen feben fonnten. Dazu find fie nicht radifal genug von ber Befdichte ihrer Rirche, ihres Landes und Bolfes losgeriffen, wie bei ben Duchaborgen allerdings ber Kall ift. Daber merben auch Geften Fuhrer mit prophetisch theofratischem Charafter, nach Art bes neuen Mormonen - Bropheten ober bes alten Danfter'ichen Schneiberfonige, nur bei biefen genannt, nicht bei jenen, obwohl auch die Duchaborgen es noch nie gu einem völlig gemeinsamen Saupte brachten. Go Splvan Rolisnifom, ber vom Dorfe Rifoldt aus Stifter einiger alten Bemeinden von Jefaterinoslam murbe; ftrengen Banbels, moblhabend und fehr mobithatig, mit Beift und Rebnertalent begabt, fogar, für einen ruffifden Bauern bamale unerhort! bes Lefens und Schreibens fundig, jog er von ber Rangel in feinem Saufe aus faft bie gange Umgegend an fich, und vererbte feine theofratifche Gewalt auch auf feine zwei Cohne. Unter ben Malafanen trat erft noch im 3. 1833 ein gewiffer Beliforem als Prophet auf, predigte Bufe und verfundete ben Anbruch bes taufenbjahrigen Reiches nach Berlauf von britthalb Jahren, weshalb nun bis auf bie allernotbigften

Arbeiten Alles ruben, bloß fingen und beten folle. Ale vorlaufender Brophet Elias, bestimmte er einen Tag, wo er öffentlich gen Simmel fahren werbe; ba aber bie Auffahrt, mit ausgebreiteten Armen von einem Wagen aus intenbirt, fehr folimm gerieth und ber Brophet erbarmlich mitten unter Die Umftebenben berabfiel, fam er zeitweilig in's Befangnis. wo er zwar ben Elias vergaß, vom taufenbjahrigen Reiche aber fortpredigte. Geine hinterlaffenen Anbanger bielten fich oft mehrere Tage und Rachte hintereinander bei Beten und Singen versammelt, wobei haufig einige begeistert ju ftame pfen, ju ichnauben anfingen, in Convulfionen fielen und prophezeiten. Gie führten Gutergemeinschaft unter fich ein. manberten aber fpater nach Grufien aus, mo fie, ben majeftatischen Ararat im Auge, mit ben wurtembergischen Altiutheranern jusammentrafen, bie bort ebenfalls bas tausenbjährige Reich erwarten.

Sind bieß Dinge, wie fie unter ben hundertfaltig icattirten Jungern bes "innern Worts" in Europa und Amerifa fo gut vorfommen, wie in Rugland, fo hat hier ber beruchtigte Rapuftin es boch noch weiter getrieben ale Bodholb und ale Smith am Salgfee, indem er ben "herrn in ber Wieberfunft" formlich in feiner eigenen Berfon anticipirte. Bas Barthaufen perfonlich über ihn von feinen mennonitischen Nachbarn an ber Malotichna erfahren, gibt mefentliche Lichtblide in bas Wefen bes Duchaborgenthums. Ursprünglich Leibeigener und megen Berbrechen unter bas Militar geftedt, bann als verabschiedeter Garbeforporal bei ben Malafanen von Tambow eingetreten, überwarf er fich bier bald mit ber gemäßigtern Bartei, und ging mit feinem Anhang ju ben benachbarten Duchaborgen über, welche eben nach ben blubenben Colonien ihrer Sette in Taurien auswanderten. unterwarfen fich balb Alle feinen großartigen Raturgaben an Beift und Rorver, und er herrichte wie ein Brophet über fie. Bum Fundament feiner vollen Theofratie aber machte er eine

...... meierenamat gent mebergeffic tfommenften und reinsten Meniden baju ausgefu ifte aller Menschenseelen nun aber, Die individue u, mo fie geblieben? Hach tem Beiete ber Ce ung muffe fie boch nothwendig in einen andern 2 rver übergegangen fenn, wie Refus auch felbft ge be bei euch bis an's Ende ber Tage. Wo fie al imen? Wirflich, beantwortete Rapuftin fich felbei Ceele Beju von Beichlecht ju Beschlecht ftete eine rper, und hochbegnabigt von Gott vor allen Menfd fie immer bas voraus, bag ihr bas Bemußt heren Buftande bleibt. Jeder Menfch, ben fie bewohn feine Seele Die Seele Befu ift; in ben erften driftliche iberten fiel bas auch Riemand besonders auf, Beber neuen Jefus, und er mar es bamale, ber bie & t beherrichte und in allen Glaubenoftreitigfeiten er n nannte ben jebesmal wiedergebornen Befus dbem aber alebalb falfche Bapfte bee Thrones 3 tachtigt, habe ber mabre Jefus nur mehr ein uflein mahrhaft Gläubiger um fich behalten, wie b felbft gefagt: Biele find berufen, wenige ause ) biefe Betreuen find bie Duchahargen . ....... !!

lleber Rapuftin's Enbe ift Raberes nicht befannt; 1814 als Propaganbift verhaftet, aber balb gegen Caution freis gelaffen, warb er ploblich tobt gefagt; man öffnete gericht. lich bas Grab und fand barin einen anbern Leichnam. viel fpater entbedte man bie Soble, in ber er feine letten Jahre verlebt hatte, nabe bei feinem alten Gip Terpenie, wo er von den 4000 Unterthanen ber neun Communistens Dorfer angebetet worden mar. Noch fieht man bort bie bunfeln fenfterlofen Gale, Die Schauplate feiner Mufterien mit ihren graufen Orgien; bas obe Behoft in ber wilden Berlaffenheit, mit ben brei gespenfterhaften altflavifchen Stein-Bilbern im Sofraum und feinen finftern Erinnerungen, macht fcon in der blogen Abbildung bei Sarthausen einen schauerlichen Einbrud. Erft nach Rapuftin's Tob nämlich gingen bort die ärgsten Brauel in Scene. Er hatte auf feinen Sohn Larion bie Jesusseele und Chriftuswurde vererbt, und bamit biefe ber Fortpflangung ja ficher fei, legten bie Duchaborgen bem fechezehniährigen Jungen nach und nach feche Madchen Aber ber Beift bes Batere rubte nicht auf garion, er bei. ergab fich bem Trunke, und ftarb 1841 im Eril zu Achalzik am Raufasus. Die Duchaborgen hofften gwar auf feine zwei Rnablein, bag eines fich im breißigften Jahre als Chriftus offenbaren werbe; aber icon unter Larion mar alle Ordnung gerfallen, die Butergemeinschaft aufgelost, und in ber fteis genden Anarchie ber Despotismus ber Führer und Alten furchtbar gewachsen. Kapustin's Rath von breißig Alten namlich, beren zwölf ale Apostel fungirten, übte nun die unumschrantte Berrichaft, und weil man von ben vielen in bie geheimen Dofterien Gingeweihten Berrath fürchtete, machte er fich jum grauenvollen Inquisitione = Tribunal. Roch zeigt man in bem Behöft ben Saal, wo bas entfehliche Bericht faß, über bie 4000 Ropfe bes theofratifchen Staates, ben ein ungebilbeter ruffifcher Bauer gegrundet; ber Richtplat war auf ber Infel am Ausfluß ber Malotichna. Schon ber

blofe Berbacht bes Berrathe ober bes Uebertritte gur ruffeichen Kirche ward mit Marter und Tod bestraft; 400 Menichen verschwanden binnen ein paar Jahren, meift fpurlos. Gine nur allgu fpate amtliche Untersuchung ergab gräßliche Resultate; man fand lebendig begrabene und viele verstummelten Rorper. Gemäß Ufas vom 6. Janner 1841 murben bierauf fammtliche Duchaborgen an ber Malotichna nach Raufgfien übergefiedelt, bort vertheilt und unter Bolizeis Aufficht gestellt, bie am meiften gravirten gamilien sammt Chriftus Rarion, 800 Ropfe ftart, noch im 3. 1841, wieber 800 im 3. 1842, und 900 im 3. 1843. Biele traten gur orthoboren Rirche über, und blieben baber; manche thaten in Raufasien, ba es ihnen bort ziemlich trubfelig geht, baffelbe, und fehrten an die Malotichna jurud, wo ihre Colos nien im blubenoften Buftande fich befinden. Uebrigens balt Berr von Sarthaufen fur mehr ale mahricheinlich, bag biefe llebertritte nur gang außerlich geschehen, und die Regierung fich durch folde, b. i. ihre officiellen und usuellen, Converfionen gemiß nur einen Saufen folimmer Seuchler bilben Er fcließt feine Beobachtungen mit ber ahnungsvollen Mahnung: "Rufland follte die Cache fehr ernft in's Muge faffen; es abnt nicht, welche Gefahren ibm von biefen Richtungen ber broben."

Uns aber bleibt über bie ruffifchen Revolutions Parteien und ihre Chancen nichts mehr beigufügen.

## XVI.

# Graf Paul Franz von Sales, ein katholischer Diplomat unserer Tage.

Unter bem bescheibenen Titel: Notice historique sur M. le Comte Paul-Francois de Sales. Paris, Jacques Lecoffre, 1853, bat ber berühmte Berfasser de la lettre au Roi de Prusse, Monseigneur Rendu, Bischof von Annecy und Rache folger bes beil. Frang von Sales, eine Schrift veröffentlicht, welche in ben weiteften Rreifen befannt ju werben verbient. Es wird uns in ihr ein Mann vorgeführt, welcher, Rrieger, Staatsmann und gang besonders Diplomat, nie aufgebort hat, ein fatholischer Chrift in Wort und That ju feyn. In ben Sofen im Saag, ju Berlin, Betersburg und Baris gehörte Baul Franz von Sales ber Babl jener wenigen Manner an, welchen es unverandert Ernft mar um bie Sade Bottes auf Erben. Gleichsam als eine vereinzelte Rlamme ju Bottes Ehre auf ben bohen Leuchter inmitten ber "vornehmen" Gesellichaft Europa's gestellt, fab von Sales ben hereinbrechenden Umfturz ber Throne und das fommenbe Elend ber Bolfer ; er erfannte bie letten Grunde bes Berberbens und that, in ber Stellung eines farbinischen Divlo-

ju Unnech mar berufen, ber Biograph bes 1 lings aus jenem 3meige ber Samilie von & welchem ber große Beilige bes 16ten Jahrhun hatte. Die Epoche, welche mit bem reichen u ben eines Mannes (von 1778 - 1850) befchrie bie lange Reihe ausgezeichneter Berfonen be-Gefchlechtes fcbließt, ift ber unblutige Ram außerlich vermuftete, immer mehr gurudgebrat ihrem innerften Beiligthum beeintrachtigte fatl bis ju ber beinahe vollständigen Auflösung auch ber ftaatlichen Ordnung in ben Jahren 1 Bott gebot ber Bewegung, und fie hielt vorerft Brang von Sales, ein lebenber, flar ichauende fer Bewegung, erscheint ale ein verbindenbes Beiten; er mar berufen, mabrend ber falten, g Tage ber genannten Epoche bie reine Glaub Wenigen und auf die ebelfte Beife in ben boc ber Gefellicaft ju vertreten, bis es Gott gefall öffentlichen Befenntniffe biefer Art por unfern ? gu vermehren. Ber mochte bie Seelenleiben ern ein Mann von bem Gemuthe eines Cales in

Der Grundgebante, welcher ber Lebensbefdreibung, wie bem Birfen bes Grafen unterliegt, burfte fich babin aufammenfaffen, bag gegen ben balb offen hervortretenben, mittelft ber geheimen Befellschaften im Dunfeln wirfenben Reind bes Menfchengeschlechts weber bas Schwert, noch bie biplomatische Runft bes Tages etwas vermag: bag bas in ber unwirffamen Befampfung ber Revolutionen vergoffene Blut ein unnug vergoffenes mar; bag ber alle Lebenstraft bes Landmannes ericopfende Aufwand ber Staaten an Denichen und Geld ein umfonft vergeubeter ift; bag bie Revolution in ihren Rieberlagen felbft immer wieber fefte Rube-Buntte fand, um bei bem erften Anlaffe ihren fichern Lauf von neuem anzuheben. - In ber Borrebe gibt ber Berfaffer als Belege beffen eine fehr mertwurdige lleberficht ber biplomatischen Sandlungen gegenüber ben frangofischen, belgifchen, fpanifchen, portugiefifchen, piemontefifchen, romifchen, neapolitanifchen, beutschen und ichweizerischen revolutionas ren Bewegungen, und zeigt, wie weber That, noch ernfter Wille vorhanden mar, bes ausgesprochenen Bortes ungeachtet, "bas Zeitalter ber Revolutionen abjufdließen."

Wir heben aus dieser classischen Borrede nur Eine, die Schweiz betreffende Stelle hervor: "Die dauernde Revolution hat seit langen Jahren das Lager ihres hinterhaltes in dem herzen Europa's. Die Schweiz ist die Werkstätte, wo die Revolution ihre Plane vorbereitet, wo sie die Reihen ihrer Söldlinge schaart und ihre ersten Uebungen versucht; dahin slüchtet sie, wie in eine sichere Burg, nach ihren Rieberlagen. Die Aufrührer, die Flüchtlinge, die politischen Berbercher anderer Länder stellten sich bort ein, und wo die Spur ihrer Tritte sichtbar wurde, war es auch jene ihrer Lehren. Rehr als dreißig Revolutionen, nicht selten mit Bürgerblut genährt, haben in weniger als dreißig Jahren diese unglück-

., ...... beimen Staten befeitigen mog plomatie ""Migbrau be"" nannte? Gie bielt vi ig inne, ale ob auch fie einen Chren : Unth ibme ber Unthat in Unipruch nehmen wolle, ilte Boden eines freien Bolfes befudelt murbe. hme Englands gab es feine Grofmacht, welch Schweig nicht mit frechem llebermuthe gefch i mare, und gmar, Dant ber Diplomatie, jel gestraft. ... Die Schweiz bat die Bertrage por den, ihre Berfaffung umgefturgt, ihre eigenthut t, ben Ctolg ihrer Bater, gegen bunbesftaatlie b centrale Anchtichaft vertauscht. Wie überall bre Freiheit ber unbegrangten Freiheit bes 1 b ungemeffener Befteuerung weichen. Bas fp plomaten, ale bie Schweig auf folche Beife dworener Bertrage brach? Bas thaten fie, c fer felben Comeig fich verbanben, um mit if e alte Freiheit aufrecht zu erhalten? Traten fi t, wie ber englische Bubler, ben Tyrannen g 3 bie Berbrecher anderer ganber Aufnahme, C

imath in ber Schweiz gefunden hatten, um in rheit von ben Bergen aus neue Mariamia

Als man gange Rlaffen ichweizerischer Burbalten werben. ger, und felbft Angeborige frember Staaten plünberte, und biefe, jenem Romer gleich, einen Ruf um Bulfe nach ber Beimath fandten: "Wir find Deutsche, Staliener, Krangofen!"" - mas erwiderten die Diplomaten auf diefen Gulferuf? Wir miffen nicht, ob fie etwas ermiberten; wir miffen nur, bag fie Alles geschehen liegen. Ilralte Stiftungen bes Erzhauses Defterreich in ber Schweiz murben eingezogen, lombarbifche Inftitutionen vernichtet; viele euros väischen ganber hatten mit langiabrigen Ovfern bas berühmte Bofpig bee St. Bernarbberges gegrundet, Die Ballifer Rabifalen gerftorten es. Was that die Diplomatie? Es ver= lautet, Franfreich habe ber Regierung von Wallis einige officiofen Bebenfen unterbreitet, welche bem Gefpotte ber Raus ber verfielen. Preußen befaß, fraft ber Bertrage und in Uebereinstimmung mit ben Gefinnungen bes Bolfes, Anfpruche auf Welschenenburg. Die Manner ber Revolution erflarten Breußen biefer Anspruche verluftig. Gin langes Schweigen folgte; bie ju London versammelten Diplomaten erfannten bas gute Recht Gr. Majeftat von Breugen an, unter ber Bebingung jeboch, bag ber Ronig von Breugen auch bie Rechte ber Revolution respectiren molle. Diefe Rechte find respectirt. . . . Welche Qualen, wie manniglich weiß, wurden ber Diplomatie nicht baburch bereitet, bag Defterreich Miene machte, fich über bie gewaltsame Ausweisung einiger wenigen Rapuginer zu ergurnen? Man mag bie ichweizerischen Entwidlungen aus einem beliebigen Befichtepunfte betrachten, fo wird man immer finden, bag in Bezug auf bie Soweig bie Diplomatie ihre Bilichten theils verfannt, theils formlich verrathen hat. Die Intereffen bes öffentlichen, bes Brivatrechte, ber Religion, bes Richteramte, ber Burbe ber Fürften und Bolfer, ber Beiligfeit bes gegebenen Bortes -Alles, Alles wurde ber Revolution jum Opfer gebracht. Das Berk ber Revolution dauert baselbst zur Stunde fort. Bas

fich g. B. in bem Ranton Freiburg begibt, ift eber eines Rauberhaufens, ale eines driftlichen Bolles wurdig."

"Die Schweig wird bie Schmiebe bleiben, wo ber Socialismus feine Baffen bammert; ben Sammerfolag wet ben auch die Ohren ber Diplomaten vernehmen - es burfte auch ber Bunfc ausgesprochen werben, nicht gar fo ftart in hammern; bas Sammern felbft wirb nicht gewehrt, benn bie Berrichaft bes Rechts und ber Sicherheit tonnte ben rei ligiofen Intereffen allgu gunftig fenn. Rur bie Tugenb tann ben gurften murbige Diener verschaffen, fagt Graf Maiftre, aber bas Lafter wird taugliche Berfzeuge gegen bie Tugenb finben. Die Geschichte beftatigt bieg. Baren in bem Rathe ber Kurften und ber Diplomaten nur immer Danner gefeffen, frei von allen Berbindlichfeiten ben geheimen Gefellichaften gegenüber und voll religiofer Empfindung, wie ber Graf von Sales, fo glauben wir nicht zu viel zu behaupten, wenn wir verfichern, bag bie Gemutber ber Bolfer nicht fo beftig erschüttert fenn murben bei bem Unblide biefer brobenben Sturme, biefes Dunfels, bas über ber Denfcheit faftet, biefer Unficherheit jeber Stunde. Gine driftlich gebliebene Besittung murbe ben Bolfern ben Kortschritt eines moraliichen Wohlsenns fichern, welchem bas materielle Wohl und bie Tugenben auf bem Sufe folgen, die baffelbe aufrecht gu erhalten bestimmt finb."

Wir mußten unserm Berichte einen für diese Blätter allzu ausgebehnten Umfang geben, wollten wir auch nur bas Wichtigste aus bem anziehenden Buche mittheilen. Ren waren und z. B. höchst internfante Thatsachen, welche fic auf die Pariser Revolution von 1830 und die unmittelbar darauf folgenden diplomatischen Berathungen daselbst beziehen, an denen Graf von Sales einen bedeutenden Antheil nahm. Seine Stimme rieth zum Frieden; das Schwert schien ihm nicht geeignet, irrige Begriffe auszurotten, und mit Gewalt

ber Baffen burchzusehen, was nur bie Frucht gesunder Lehre, rubiger Entwidlung und allmähliger Belehrung jener Rreife werben fonnte, welche gwar, im Befige ber Dacht, wieberholt bewiesen batten, daß fie biefelbe weber im eigenen, noch im Intereffe ber Bolfer ju gebrauchen verftanben. Bon biefem über alles Barteigetriebe erhabenen Standpunfte aus murbigte von Sales die großen Fragen ber Zeit, und unterftellte Die materielle Dacht und Ordnung jeweils ber geiftigen Autoritat, bei beren Ericutterung bie Baffengewalt ben Bolfern neues und großes Glend, aber fein bauernbes Glud Seine Beziehungen ju bem Sofe au idaffen vermochte. Ludwig Bhilipp's waren in bem angebeuteten Sinne von bem mobitbatigften Ginfluffe. Bis ju feinem Tode blieb er, auch nachbem er bie Stelle eines Botichafters zu Baris niebergelegt hatte, im Briefmechsel mit ber engelgleichen Ronigin Maria - Amalie. Wir tonnen es uns nicht verfagen, einen furgen Brief biefer hoben Frau, vom 12. Juli 1842, hier mitzutheilen, welchen ber Graf nach bem Tobe bes Bergoas von Orleans erhielt:

"Auf Ihrem Schmerzenlager haben Sie ben Schmerzeiner unglücklichen Mutter und troftlosen ganzen Familie mitsempfunden und getheilt. Gott lohne Sie dafür mit um so größerer Seligseit einst bei Ihm. Sie können und ein weisteres Zeichen jener Theilnahme gewähren, die Sie und immer erwiesen haben. Gebenken Sie meines lieben Kindes in Ihrem frommen Gebete; rufen Sie Gott um die Ruhe seiner Seele an, damit ich ihn einst in dem Schoose seines göttlichen Erbarmers wieder sinden möge! Ich werde meinerseits um Linderung Ihrer Leiden slehen."

In feiner Stellung als fatholisch gefinnter Gesanbte eines fatholischen Fürsten im Haag, zu Berlin und St. Bestersburg konnte Sales ben großen schwebenden Fragen bes Tages nicht fremb bleiben. Seine Ansicht, welche die Folge

... The control of th

tofe nothigen will, gemischte Gen ohne die Bedignen au laffen, welche tie Kirche verschreibt, Berfolgungen schreiten, die Gewissen verlet wodurch er sich bei ber Halfte seiner Unterthag macht." Sein milbes Urtheil beschuldigt die eit und die Sorglosigfeit ber Handelnden ber griffe, welche in der Welt begangen werden.

Was aber Preußen insbesondere betrifft, so fül volle sardinische Gesandte am Berliner Hose sich nders von der Persönlichkeit des damaligen Thron zogen, jesigen Königs Friedrich IV.. Ehe der Bisch ech im J. 1845 sein "Sendschreiben" an diesen st, erholte er sich darüber bei dessen großem Berehr."). Wir geben zum Schlusse die Ansicht des Grase rich Wilhelm IV., für den er eine "nur schwer nende Zuneigung" hegte, dessen Schickale von Thränen des Schmerzes und die Worte entlocken uter König!" Er war ein aufrichtiger Freunigs. Es liegt in solcher Freundschaft eines Pron Sales, ein Genuß, dessen, wie der Verfasser

von Breugen, ebe er ben Thron beftieg, ju fennen und gang befondere hochzuschägen. Er ift zuverlässig heute noch berfelbe, ber er bamals mar. Gin Mann ber Biffenschaft, voll Kenntnig und Berftand, mare Friedrich Bilhelm in jeder Lage eine ausgezeichnete Erscheinung, auch ohne gurft und Ronig ju fenn. Bon ben tiefften philosophischen Forschungen, für welche er große Reigung batte, wentete er fich jum Chriftenthume, und wurde ein überzeugungetreuer Broteftant. Sein Beift fab fur bas Land bie Befahren einer Philosophie voraus, welche immer und nothwendig jum Unglauben führen wird. Er ftrebt baber nach einer Staats-Religion, welche burch eine Autorität ber freien Forschung bes Brotestantismus billige Schranten feste, von bem Bbis losophismus und ber ichiefen Chene ber Regation jeber geoffenbarten Wahrheit ableitete. 3m geiftigen, wie im ftaatlis chen Leben verlangt ber Konig nach einer Autoritat, und ift in biefer Sinficht Ratholif. In jeber anbern Beziehung ift er Protestant. Trop aller Anhanglichfeit aber an feinen Blauben, befitt bie Ceele Friedrich Wilhelm's zu viel Recht. lichfeit und Berechtigfeitegefühl, ale bag bie Ratholifen je etwas von ihm zu beforgen haben burften."

### XVII.

.1

7

# Quasi-fatholische Glaubens und Lebens-Anfichten protestantischer Perfonlichteiten.

Ш.

# Graf Ricolaus Lubwig von Zingenborf.

## 5. Sociale Bergaltniffe.

Bu einem ber beliebteften Stichwörter ber Protestanten gehört "bie Reinheit ber Religion von allen frembartigen Beimischungen." Dies Wort hat einen boppelten Sinn. Erstens kann es bedeuten die Freiheit von Misbräuchen und verderbten Anhängseln u. bgl. In diesem Sinne des Worts muß gewiß jeder Christ "Reinheit" der Religion wünschen und, so viel an ihm ist, mit zu erstreben suchen. Die "Reinheit" hat aber auch einen andern Sinn, und dieser Sinn ist ein ganz gewöhnlicher im protestantischen Sprachgebrauch, der Sinn nämlich einer Freiheit der Religion, als eines nur Uebernatürlichen, Göttlichen, von allem Ratürlichen. Dieser Begriff von "Reinheit" geht aber von der Boraussehung aus, daß Göttliches und Menschliches innerlich völlig beziehe ungslos, daß sie ohne allen innern Zusammenhang wären, und eben deswegen, weil nach dieser Ansicht das Ratürliche

bem Gottlichen, ber Religion, von Saufe aus fremb ift, muß ihr jedes Busammengeben und Busammenwirken beider als une gehörig erfcheinen. Rach biefer Unschauungemeife ift es bann eine Berunreinigung ber Religion, wenn g. B. Die Runft im Bottesbienft in Anwendung gebracht ober bie Bernunft gur wiffenschaftlichen Erfaffung ber Offenbarung herangezogen wirb. Die Ausbrude ber Reformatoren über ben Bebrauch ber Bernunft in religiofen Dingen find befannt, und ebenfo, wie ihre Religion, in ihrer Klucht vor ber Berührung mit bem Raturlicen fich von ber Runft jurudzog unt, alle Beziehung mit allen andern Rreifen ber Schöpfung abichneidend, eine Religion zu fenn strebte, die eben pur Nichts, als lauter Religion mare. Celbst die Religions Wiffenschaft zog fich, wie ungefähr ber protestantische Conftantin Krant fich irgent. wo ausbrudt, gang und gar in bas Bebiet bes transcentens talen Bebanfens jurud, behandelte Die Lehre von Gott, Geis ner Borfebung, Seinem Reiche und Dienfte nicht mehr in ihrer praftischen Beziehung auf bas wirflich gegenwärtige Leben, fondern nur als einen Rreis in fich abgefchloffener theoretischen Borftellungen, Die mit bem gegenwärtigen wirflichen Leben und ben Lebensfragen ber Einzelnen wie ber Bolfer gang und gar Nichts zu thun haben .).

<sup>\*)</sup> Wir erlauben uns, als ein Beispiel folder Entgegensetung bes Ratürlichen und Uebernatürlichen und völliger Abstraction bes letztern von bem ersten, die tabelnde Bemerkung anzuführen, die man, z. B. Reander in seiner Rirchengeschichte 2. Bb., S. 328, gegen das Rönchethum macht: basselbe sei keine bem Christenthum an und für sich eigentilch angehörende, und aus dem Geiste des Christenthums rein hervorgegangene Erscheinung; dasselbe komme auch in andern Religionen vor ze. ze. Solchen Gedanken liegt eben die Boraussehung zu Grunde, als ob es wirklich etwas Wirkliches ges ben könne, was rein aus dem Geiste des Christenthums hervorges gangen; als ob dieses nicht überall die natürliche Wirklichkeit der Schöpfung in all ihren Gesehen und Ordnungen, die es ja



Wir haben gesehen, wie Zinzenborf keineswegs ein Feind aller natürlichen Momente in der Uebung der Religion ift, indem er ja eine Menge natürlicher Lebens, und Wirfungsmomente in dieselbe aufnahm. Bon Vielem, was in dieser hinsicht noch zu erwähnen ware, wollen wir nur das Eine berühren, das

eben erneuern foll, vorausfebe; ale ob bie Erlofung biefelbe nicht gu burchbringen, nicht zu erlofen und in fich aufzunehmen, fonbern als ob bas Chriftenthum eine Birflichfeit fur fich ju fenn habe, welche um fo vollfommener fei, je mehr fie fich von allem Raturlichen entfernt in ber Cphare einer puren, nur fur fich befichenten, b. h. gang und gar abstracten Religion halte. Colde Religion, welche nicht überall bie natürlichen Gefete und Orbnune gen und Rrafte in fich aufnimmt und voraussest, ift ohne Dart und Beir, Gleisch und Blut, und gerath überbieß noch in bie große Inconfequeng, bag bie Abstraction nicht burchzuführen ift. So gut wie bie allgemeinen und natürlichen Gefene bee Denichenlebens. welche tem Ortenemefen ale naturliche Borausfegung ju Grunbe liegen, auch im Beirenthum ihm außerlich abnliche Inftitutionen erzeugt haben, fo gut haben j. B. biefelben Gefete ber Sprace, in welchen bie Corift gefchrieben ift, gur Berfunbigung fcon febr vieler anderen Religionen gebient, und bienen tagtaglich ju gewohnlichem Berfehr bee Lebens , und felbft gur Ausführung febr vieler bofen Dinge. Wer fann barum fagen, bas in menfchlicher Rebe verfunbete Evangelium fei nicht rein aus bem Beifte bes Christenthume hervorgegangen? Gleichwohl mußte bieß gefagt merben, menn die gewöhnlich beliebte Abftraction bes Uebernaturlichen vom Raturlichen irgend ein Recht haben foll. In biefem Sinne ift überhaupt gar nichts ohne natürliche Boraussehungen und Gles mente aus bem Beifte bes Chriftenthums rein hervorgegangen; bie folder Borftellung ju Grunde liegende Boransfehung ift wiber bie 3bee bes Chriftenthums felbft, ale welches fich boch eben in ber gegebenen natürlichen Menfcheit und Schopfung verwirklichen foll. und wurde bie praftifche Marime, nur rein Chriftliches in ber Religion zu bulben, die Rothwendigfeit enthalten, auch bas Gebet gu unterlaffen, ba bieg boch auch gum Theil mit natürlichen Rraff ten geschicht, alfo nicht rein ans bem Beift bee Chriftenthums herausgeboren ift.

z.

er einen fehr ausgebehnten Gebrauch ber Mufit bei ben gottesbienftlichen Sandlungen und Festfeiern einführte und sich badurch der Borwürfe theilhaftig machte, die von manchen protestantischen Seiten gegen die Anwendung der Kunft im katholischen Gottesbienste gemacht werden.

Cofern biefe Bormurfe mirfliche Digbrauche betreffen, bie ficher unter Ratholifen vorgefommen feyn mogen, wollen wir nichts gegen biefelben fagen, und treffen fie Bingendorf burchaus nicht; biefer hielt bie Anwendung ber Musif in ben geborigen Schranken, fo baß fie nie ju fehr in ihrer eigenen Bebeutung als Runft hervortrat, sonbern in ben Gottesbienft als dienendes Moment eingeordnet in und mit biefem immer ftreng auf bas praftifche Biel ber Erbauung gerichtet blieb. Abgesehen von allem Digbrauch ber Runft im Gottesbienfte, um beffenwillen angftliche Gemuther, in Uebereinstimmung mit ben mobernen Bolizei-Marimen, auch ben Gebrauch verbannt wiffen mochten, liegt bem Tabel mancher Brotestanten in biefem Scheinbar unbedeutenden Differeng - Puntte jene tiefere Abweichung ber craß protestantischen Richtung von bem fatholifchen Beifte ju Grunde, Die fich gewöhnlich ihren allgemeinften Ausbrud in bem Bormurfe gibt, "in ber fatholischen Rirche fei fehr viel Beibnifches." Bu biefem Beibnifchen wird bann eben auch die Anwendung ber Runft beim Gotteebienft, die Beziehung, welche bas firchliche Leben gur Ras tur einnimmt, bie icon in ben "finftern Beiten bes Mittele Alters" von einem Concilium ausgesprochene Anerkennung ber Uebereinstimmung ber Bernunft mit bem Glauben und ber baber ber erftern zuerfannten Berechtigung in ber Auffaffung ber positiven Lehre u. bgl. gerechnet\*). 3ft benn bies Alles wirklich heidnisch?

Die Seiben hatten naturlich als Menschen bie menfche liche Ratur mit uns gemeinsam, und so ift nichts naturlicher,

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hier an die irrationalistifchen Aussprüche Luthers.

als daß fich auch in ihrem Cultus und in ihrem Leben Dandes mit ben fatholischen Gebrauchen in Uebereinftimmung findet, aus bem einfachen Grunde, weil es biefer gemeinfamen und weder bei den Beiden noch bei ben Chriften gang verborbenen Natur angehört. Begen biefer Uebereinstimmung ift aber noch fein hiftorischer Bufammenhang, feine Ableitung ber driftliden Formen aus ben heibnifden fo anzunehmen, als ob gleichsam bieß Beibnische fich auf bie Chriften wie burch Unftedung vereret hatte. Much ohne folche hiftorifche Succeffion erzeugt bie menschliche Ratur bas, mas ihr entfpricht, und wenn fich im Chriftenthum fehr Bieles findet. mas mit ben Gebrauchen ber alten Bolfer und Beiten übereinstimmt, so ist bas nur eine Folge bavon, daß sich bie menichliche Ratur überall gleich bleibt, und ein Bemeis bafür, baß eine folche naturliche Geite ber Religion auf einer allgemeinen menschlichen Ratur: Wahrheit beruht. Bei folder llebereinstimmung in ben natürlichen Seiten ber Erscheinung von ber Bermirklichung ber Religion find biefe aber in ber That im Chriftenthum in gang anderer Beife ba, ale im Beiden-Co gut wie Effen und Trinfen und bie gewöhnliche Sandthierung bes Lebens bei aller Ibentitat ber Formen und physischen Verhaltniffe von ben Chriften in einem gang anbern Beifte, aus gang anbern Beweggrunden und ju gang andern Bielen getrieben werben follen, ale bieß bei ben Beis ben geschah, fo gut und noch viel mehr haben die ber Form nach ahnlichen gottesbienftlichen Uebungen im Chriftenthum einen gang andern Beift und Inhalt. Go wenig es baber möglich ift, die fehr naturliche Function bes Denfens ober Schlafens begwegen eine heibnische ju nennen, weil auch Die Beiben fie hatten, fo gut icheint es ein fehr großes Unrecht, außere Berhaltniffe und Seiten bes Gottesbienftes begwegen heibnische ju nennen, weil fie auch bei ben Griechen und Romern ic., aber hier in einem gang anbern Geifte, vorfamen. Nicht bas Phyfifche, nicht bie naturlichen Formen

als folde, machten bas Beibnifche, fonbern bie Abwefenheit bes driftlichen Beiftes in ihnen. Gerabe bamit, baß bas Raturliche in bas Chriftenthum eingeht, mit bem driftlichen Beifte erfullt wird, bort es auf, ein Beibnifches ju fenn, ohne barum aufzuhören, ein Raturliches ju bleiben. ber Seide Chrift, fo bort er eben auf, Beibe ju fenn, während er boch noch Mensch bleibt, ja täglich in bem Dage mehr mahrer Menfch wird, ale er in fortschreitenber Erneuerung immer mehr aufhört, Beide, nur natürlicher Menfc ju fenn, und alfo feine Naturlichfeit gur Statte und jum Organ bes übernatürlichen Lebens Gottes in ihm merben läßt. Das Raturliche ift also nicht an fich bas Beibnis fche, fonbern beibnifch ift nur ber Buftanb, in bem jenes vor bem Chriftenthum in feiner Abgeriffenheit von Gott und Bersuntenheit in die Dacht anderer Gewalten ift. Die Aufbebung biefes Buftanbes findet eben baburch ftatt, bag bas Raturliche in ben Beift und bas Leben bes Chriftenthums eintritt; baffelbe auch bann noch heidnisch zu nennen, ift entweder nur auf Grund ber Borausfehung einer urfprunglichen Entgegensehung amischen Beiftlichem und Naturlichem, Gottlichem und Menschlichem, ober aber in Folge einer folchen Anschauung von ber Sunde moglich, wie fie ber Protestantismus hat, nach welcher eine Wiebervereinigung bes Raturlichen mit bem Uebernaturlichen um begwillen nicht moglich ift, weil bas Raturliche nicht etwa in seinem Buftanbe, fonbern in feiner Befenheit burch bie " Cubftang" ber Gunbe bose geworden, und art sich seinem Wesen nach in einem unaufhebbaren Biberfpruch gegen Gott fteht (protestantifche Lehre von ber Unheilbarkeit bes Menschen in biesem Leben). Rur aus biefem Gefichtspunfte erflart es fic, wenn nicht Einzelheiten und Digbrauchliches als folches im fatholischen Rirchenleben als heibnisch bezeichnet werben in bem Ginne, wie alles blog Raturliche heibnisch ift, fonbern bas gange Rirchenleben felbst burch und burch vom Seibenthum burche brungen seyn soll: man versteht barunter wohl nichts anderres, als die Wiedervereinigung des Ratürlichen mit dem Alebernatürlichen in der Kirche, eine Berbindung, in welcher der Katholik im Christen den denkenden, fühlenden und freiswollenden Wenschen conservirt, während der Protestant in gewissen sinchtungen des Protestantismus das Menschliche als das Natürliche flieht, oder aber im willenlosen Sichhingeben an seine "rettungslos verdorbene" Ratur gar leicht zur Bestie wird \*).

Das Princip der Verbindung des Natürlichen mit dem lebernatürlichen blieb in Herrnhut nicht im Kreise der Resligion stehen, sondern gestaltete sich nach allen Seiten in den mannigsachsten Beziehungen aus. So war in Bezug auf geselliges Leben Zinzendorf nicht der Meinung, daß der natürliche Mensch in diesem Stücke sich selbst ohne Vorsorge zu überlassen sei, und war daher mit allem Ernst darauf bedacht, auch die Gelegenheit zu Ausbrüchen roher Sinnlichfeit von seiner Gemeinde sern zu halten. Während er Tanz und Spiel verbannte, sorgte er aber auf der andern Seite sur gesellige Freuden höherer Art in reichlichem Naße, indem er unter Anderm eine Menge Gemeindes und Chorseste einssührte, worunter viele waren, in denen sich mit der sirchlischen und religiösen Feier, und zwar im engsten Anschluß an

<sup>\*)</sup> Es fei hier ausbrudlich bemerkt, baß nicht gemeint ift, baß biefe beiben Ertreme unter ben heutigen Protestanten hausig vortoms men. Geschichtlich sind sie da, und finden sich Beweise fur die thierische Bestialität, welche sich in den ersten Zeiten aus der prostestantischen Ansicht entwicklte, in hulle und Kulle in Dollinger's Resormations: Geschichte. Daß die heutigen Protestanten im Ganzen auch in dieser praktischen Beziehung besseren Richtungen folgen, und uns im Leben unendlich naber stehen, als im System, ift ein Beweis der auch über ihnen waltenden Gnade, und eines von den vielen Zeichen, daß sie in Wirklichteit sich auf dem allmähligen Rückweg zur Kirche besinden.

biefelbe, auch menschlich-sociale Freuden und Erholungen versbanden. Dusik wurde von Anfang an sehr viel in herrnhut getrieben, die ohnehin angenehme Gegend durch Anlagen versschönert u. s. w. Kurzum, herrnhut trägt nicht das Gepräge eines sinstern Bietismus, sondern scheint in sosern selbst in seinen Bergnügungen katholistrend, als sich etwas von jener katholischen heiterkeit in ihm spiegelt, die als eine Frucht der Versöhnung mit Gott und des Bewußtsenns wirklicher Erlösung das ächt katholische Leben durchzieht, und, sich gleichsam auch der Natur mittheilend, ächt katholischen Orten einen gewissen heiter-geistigen Anhauch gibt, dessen belebenden und erhebenden Einstuß auch selbst Andersgläubige empfinden.

Die Berbindung bes Raturlichen mit bem Uebernaturlis den, bes Menschlichen mit bem Religiofen, welches in ben fatholifden Grundanschauungen über bas Berhaltniß bes Raturlicen jum Bottlichen ein unvertilgbares Grundprincip hat, ftellt fich nicht bloß barin bar, bag bie Religion Raturliches in sich aufnimmt, fonbern auch barin, bag bas Ratürliche felbft ber Religion zustrebt und religiofen Charafter annimmt. So hatte das Gewerbe-Leben, überhaupt die burgerlichen Berbaltniffe, bes Mittelalters eine bestimmte Berbindung mit ber Religion, die an fich noch fo naturliche und einfache materielle Thatigfeit murbe in jenen driftlichen Beiten, nach ber Brundidee bes Chriftenthums, von einem gegenseitigen Bechfelbienft aller Glieder am Leibe Chrifti in ihrer innerften und tiefften religiöfen Bedeutung erfaßt, und in biefem Bufammenhange mit ber Religion mit all bem Ernft und all ber Rraft getrieben, mit ber ber Menfc bas, mas Gottes ift, thun und treiben fann. Gin paar Thaler Berbienft ober bas tägliche Brod, welch ein elendes Motiv ift bas für die menfche liche Thatigfeit! Ift es barum wohl ju verwundern, bag bie Daffe ber heutigen Arbeiter, welche feine bohern und ftarfern Beweggrunde und feine befferen Biele tennen, ale biefe, eben barum auch fo ohne alle Energie, ohne Luft und Liebef und beschalb auch fo oberflächlich und fo fchlecht arbeiten ?:

herrnhut ift befanntlich berühmt burch die vortreffliche Arbeiten, welche von borther tommen. Bir erflaren mi biefe Bortrefflichfeit ber herrnhutifchen Arbeiten gunachft a ber Gefinnung ber Arbeiter, aus ihrer Gefinnung in Ben auf die Arbeit felbft. Gin febr fcones Beugniß biefer Berrnbut herrichenden Befinnung finden wir in bem fpruche bes Cynobus von 1848: "Aber nicht minber wid tig" (ale ber Grundfas ber Reblichfeit) "foll une ber fein baß Sanblung und Gewerbe unter und bem Berrn gebel ligt fei (vgl. 1. Tim. 4, 5). Bas wir unter biefer Bei ligung auch unferes außern Thuns und gaffens, und aller unferer Erwerbe-Unternehmungen verfteben, fühlt jeber Bruit ber und jebe Schwefter, bie, im findlichen Bebeisumgang mit bem Seilande ftebend und vom Beifte bes Seiligthums fic lebt, auch ihren außern Bernf, er fei im Dienfte einer Mes meinbe, ober eines Chorhaufes, ober in ber Fürforge: The eine Kamilie, ale vom herrn empfangen anfehen, unb bin biefem Gefichtepunfte ausgebenb, bei allem Arbeiteffeiß: will bei aller Sandwertstreue ben Segen von 36m allein erwibe ten. In biefer Befinnung liegt ber eigentliche Rern aller wie ferer bruberthumlichen Bermaltungs . Grunbfate. ebenfo für ben fabigften und umfichtigften Berwalter einen Diafonie ober eines Gewerbes bas ficherfte Schusmittel was ""unseligem Großwerben ", wie vor " aller Selbitgefälligfeit ? ale fie für ben minber gabigen und minber Umfichtigen de burch Erfahrung erprobtes Schupmittel ift vor ... aller unnie thigen Berlegenheit"" und "vor Berwirrungen"". - Alle wohlthätige Ginfluß, ben Orbnung, Fleiß, Sparfamteit mit ein außeres freundliches und gefälliges Benehmen auf ben guten Bang einer Bermaltung, eines Befchafts ober einen Bemerbes haben fonnen und haben muffen, reicht nicht bie an ben machtigen Ginfing Diefer mit jenen Gigenfcaften

verbundenen Gefinnung und ber Bergenstreue, die ben Beifen bemuthig und ben Ginfaltigen weife macht."

Beiterbin erflart bann die Spnobe, wie ber Sauptberuf aller Bruber ber fei, Chriftum au lieben, wie fich biefem Sauptberuf ber außere Dienft in ber Gemeinde, im Chor-Saufe ober in einem Gewerbe unterordnen muffe u. f. w. Dabei wird aber burchaus bie Wichtigfeit eines guten Buftanbes ber außern Angelegenheiten fur bas innere Leben anerfannt: "Bie aber in unferer gangen Berfaffung, fowie fich biefelbe nach ber Leitung bes herrn einmal geftaltet bat, bas Meußere mit bem Innern im genaueften Busammenhange Reht, fo durfen wir auch zuversichtlich hoffen, daß durch ben Segen größerer Bergenstreue die nothwendige Borficht, Bunftlichfeit und Ordnung in der Führung und Berwaltung unferes außern Saushalts für unfern innern Gemeingang ebenfo gewiß von ben fegensreichften Folgen feyn werben, als fruber bas Begentheil bavon mit bem ofonomifchen Schaben auch auf unsern innern Bustand verberblich einwirkte" (Epnodal-Berlaß, 1848).

Diese Befinnungen wiberftreiten aber in ben ihnen gu Grunde liegenden Anfichten ben protestantischen Brincipien in gar vielen Bunften. Schon bas Berhaltniß bes Innern jum Meußern ift bier gang anders genommen, als wie es bie Logit ber Reformatoren faßte, welche überall eine ichroffe Scheidung von bem Innern und Aeußern annahmen, und auf bie abstracte Bertrennung beiber Seiten bes Birflichen außer ber Lehre von ber unfichtbaren Rirche auch noch eine Menge anderer fvecielleren Controverolehren aufgebaut, und im Leben bie Berbreitung ber Anficht veranlagt haben, ale habe bas außerliche ftaatliche, also auch bas burgerliche, gewerbliche und induftrielle Leben mit bem innerlichen relis giofen überhaupt feine innere und wefentlich reale Berbinbung. Sat fich nun in Berrnhut die Ginheit amischen Meu-Berm und Innerm fo verwirklicht, bag man faft fagen fonnte, Die Tenden, ber Gemeinde bestehe eben nur barin, in Birts

lichfeit, alfo auch außerlich ju febn., was inneriich jebe @ meinbe fevn foll, eine mabre Gemeinbe Chrifti, fo ift bas ein Wiberspruch amar nicht unmittelbar gegen bie proteftantifche Dogmatif, wohl aber gegen bie reformatorifche Logit. fofern biefe bie Gine Birflichfeit in zwei getrennte Belten. eine aufere und eine innere gerreißt, und eben auf Grund biefer Abstraction im 28ften Artifel ber Augeburgifchen Cotifeffion bie innere gangliche Berfchiebenheit und Begiebunget lofigfeit ber weltlichen und geiftlichen Bewalt ausgefprochen: In biefem fveciellen Bunfte wurde nun awar auch in Berinbut die Trennung bes Innern und Meußern unter bem Glas fluß bes Lutherthums beibehalten: bagegen ift aber bas gand Befen biefer Gemeinbe and in fofern ein Biberforuch wiber bas Princip biefer Trennung, ale in herrnhut bas außerb. fociale und ofonomifche Leben bis in die letten veripberifchen Ausläufe bes materiellen Gewerbes fich aus bem innern Reden bes Chriften erneuern und beiligen foll.

In sofern aber schon bie Geiligung überhaupt, und bies personliche Streben nach berselben, mit ber protestantischen Lehre von bem ganzlichen Berberben ber menschlichen Ratur und ber Unfreiheit bes Willens nicht eben in Uebereinstimmung steht, ift natürlich eine über bas Halten ber Getickt und die bürgerliche Reblichkeit und Rechtlichkeit hinausgehende Heiligung, sogar auch bes äußersten Umtreises bes Menschenlebens, nichts weniger als im Sinne bes protestandssichen Systems.

Die Geschichte zeigt in ben Thatsachen, wie in und mit ber Berbreitung bes protestantischen Geistes, die sich auch weit über das Gebiet bes confessionellen Protestantismus, hinaus in fatholisch gebliebene Länder erstreckte, die Religion in den Menschen und ihre Grundwurzel, die Liebe, sich mehr und mehr von den politischen und socialen Gebieten zuruch zog, und dem fältesten Egoismus Plat machte. Es läst sich vielleicht sagen, daß das Grundwrinch des Protestantismus,

losgeriffener Inbividualismus, in feinem anbern Bebiete gu fo erichredenber Durchführung gefommen, ale eben in ben focialen Begiehungen, b. i. in ber Berbindung ber Menfchen unter einander, Die fich auf ihr gemeinsames Berhaltniß gur Ratur bezieht. Auf ben craffesten Egoismus erbaute fich bie Rationalofonomie, welche in ber ichrantenlofen Entfaltung ber Einzelfrafte, bei volliger Berneinung alles gemeinschafts lichen Birfens, alles Beil erblidt, Die Erreichung ber Gingelzwede ale einziges Motiv und Bebel für alle Theilnahme an ber Erftrebung bes Gemeinwohls binftellt, und in ber unbeschränften Concurreng nicht etwa einen Bettfampf, fonbern ben induftriellen Bernichtungefrieg Aller gegen Alle für einen gang natürlichen und normalen Buftand erflart. Diefe Rationalofonomie lehrt in industrieller Form und Faffung gerabe bas Begentheil von ber Liebe, Die nicht bas Ihre, fondern auch bas, mas bes Andern ift, sucht, mahrend jene ben Egoismus, ber nur bas Seine fucht, und fich um ben Anbern nicht fummert, thatfachlich als bochftes Gefet ausfpricht. Diefer antichriftlichen Theorie gemäß findet fich auch Die Braris bes burgerlichen und gefellschaftlichen Lebens in heutiger Belt burchgangig auf ben Egoismus bafirt, und awar bieß nicht bloß in natürlicher und naiver Beife', fonbern in bem antinomistischen Bewußtseyn, ale ob bieß fur biefes Gebiet recht und vernunftig mare. Das "Du follft nicht ftehlen" ift allerdinge in ber Induftrie von ben Gefe-Ben und ber öffentlichen Meinung noch anerkannt, aber bas "Du follft ben Rachsten lieben ale bich felbst" wird burch die gegentheiligen Grundfage geradezu verneint, und biefe Berneinung ift fo fehr in ben Beift bes Beitalters einges brungen, daß ungählig viele fonst gut-gläubigen Chriften feinen Begriff mehr bavon ju haben icheinen, wie Opfer und Selbstverläugnung, wo es bie Liebe erforbert, nicht bloß in fpecififch religiofen Formen, J. B. burch qualificirtes Almofengeben ic. ale foldes, fonbern auch in ben gang gewöhnlichen Weisen und Wegen bes bargerlichen Lebens und Berfehre ze. implicite ftatt finden konnen und sollen. Es the heutzutage gerade so, als ob bas industrielle Gebiet ganz und gar von dem religiösen Leben emancipitt fei, und ganz bei sonders nicht das Geringste mit der "Liebe" zu schaffen habe.

Diese Emancipation der bürgerlichen Beziehungen ift aber nach der Geschickte dem Geift des Protestantismus juguschreiben, weil dieser Geist des Individualismus die Menschen individualisite und atomistre, weil er das Raturlicke und Bürgerliche in einen unausgehobenen Gegensat gegen das Religiöse stellen mußte, indem er wegen der von ihm aufgestellten Lehren vom gänzlichen Berderben der Ratur, und wegen der Einseitigseit, mit der er nur die Rechtsstite in der Erlösung betonte, dagegen die lebenserneuernde Ausstellichen in den Saframenten versannte, solgerecht die Edisoung der irdischen Berhältnisse aus den Banden der Beit nicht mehr glauben konnte, und darum den Gegensat zwiesschen Belt und Religion, bezüglich der stadtlichen und büregerlichen Berhältnisse, aus einem interimistischen zu einem besinitiven machte.

Menn unsere Borfahren ihre irbischen Beschäftigungen in Connex septen mit dem kirchlichen Leben, 3. B. ihren gewerblichen Genossenschaften, Arbeiten und Bergnügungen eine kirchliche Weihe gaben, so haben sie ganz sicher nicht gemeint, daß daburch diese ihre Beschäftigungen an sich selbst unmittelbar und augenblicklich zu religiösen würden, sondern haben wohl gewußt, daß alle diese Beziehungen, trop aller Berührungen mit der Religion, zunächst in sich immer noch weltliche blieben. Tropbem sahen sie keine Profanation bed Heiligen in dieser seiner Berührung mit irdischen Dingen, und keine ungehörige Bermengung des Irdischen mit ihm fremdartigen religiösen Beziehungen in solcher Berührung, weil sie in ihren Erundanschauungen von den beiden Wahre, heiten ausgingen: 1) das bas Irdische und Raterielle nach

feiner Ratur an fich in feinem Gegenfate gegen Gott ftanbe, wie viele Gecten gelehrt hatten, und baß 2) ber Begenfat, in ben es wirklich burch bie Gunbe gegen Bott geftellt ift, fein nothwendig bauernber und befinitiver, fonbern ein burch bie Bermirflichung ber Erlofung aufzuhebenber und interimis fischer fei. Dan unterschied also prattifch zwischen Beltlie dem und Irbifdem. Das Irbifde ift nicht an fich weltlich, sondern nur nach bem Buftande, in dem es fich burch bie Sunde befindet, bem Buftande bes Abfalls und ber Trennung von Gott; Belt ift fo wenig, ale bie Gunbe ein an fich Befenhaftes, sondern nur eine Dasepnsweise an ben Dingen; Belt und weltlich ift fein Senn ale folches, fonbern nur in feinem Buftanbe ein von Gott getrenntes Cepn. Aus biefer Saffung bes Beltlichen folgt bann, mas Chriflian Brentano fo icon fagt: "ber Unterschied zwifden Beltlichem und Beiftlichem ift nach ber Tenbeng bes Chriftenthums ein bloß interimiftischer, burch bie Erlofung zu behes benber, und nach Maggabe machfenber driftlichen Berflatung ichwindender Unterschied, ba mit ber Bollenbung biefer Berflarung ber gange Menich und all fein Birfen und Trachten aus Beltlichem Beiftliches werben und bleiben fou" \*).

Weil eben ber Protestantismus diese Unterscheidung zwisschen Weltlichem und Geistlichem gar nicht kennt, weil er bei seinem Glauben an die Wesenhaftigkeit der Sünde — und also auch an die Wesenhaftigkeit der Weltlichkeit als solcher — und bei seinem Unglauben an die Vollkraft der Erslöfung die Eristenz eines wahrhaft und wirklich geistlichen Dasenns und Wesens auf der Erde läugnen mußte: darum mußte er nothwendig überall in allen Gebieten einerseits die Unterscheidung und andererseits die Verdindung von Weltslichem und Geistlichem verneinen, und jene Trennung von

<sup>\*)</sup> Rachgelaffene religibfe Schriften, 2. Bb. S. 182.

Erbe und Simmel burchführen, bie feine Belt fo gräßlich falt und tobt und leer gemacht, und allen fagtlichen und burgerlichen Berbaltniffen unter feinem Ginfluffe einen fo exclusiv irbifden Charafter aufgebrudt bat. Bird bies fes Berhaltnis nur als rein irbifd, und jenes nur als rein geiftlich gefaßt, ober eriftirt aberhaupt nichts mabrhaft ' Beiftliches mehr auf Erben, ale nur in Bort und Lehre und Saframent: fo muß natürlich alles reelle Leben, alfo auch alle wirfliche Gewalt, weltliche febn, und folgerecht ber Rirche alle irbifche Gewalt genommen werben. Die Rirche muß bann ichließlich felbit in ben Staat aufgeben, ben Staat. ber bann burch ben Glauben allein jum driftlichen und jur. Rirche gemacht wirb, mabrent er in feiner Ratur und Befenheit gang grundlich weltlich bleibt, wie ja auch ber eine gelne Menfc burch ben Blauben ein geiftlicher und beiliger wird, mabrend er in feiner Realitat boch Belt ift und bleibt: In gleichem Bufammenhange bes protestantifden Bebantens merben bann auch bas irbifde Bewerbe, überhaupt alle fecialen Berhaltniffe und Thatigfeiten als in fic burch ben Glauben allein religiofe und geiftliche bingeftellt, fie brauden alfo foldes nicht erft in werben burd innern und au-Bern Bezug auf Rirche und Religion. Daber bie proteftantifche Trennung alles Lebens von ber Religion, und ber Religion vom Leben, baber die Auflösung alles innern und wirflichen Busammenbangs awischen bem religiöfen und focialen Leben überall ba, wo ber Beift bes Brotestantismus Dacht und herrschaft gewonnen; baber insbesonbere bie Auflofung aller ber Sitten, Formen und Inflitutionen, burch welche bas Mittelalter auch fein irbifc fociales leben an bie Rirche fnupfte als ein foldes, welches awar an fich noch weltlich, aber in ber Rirche von-ber Belt ju erlofen fei.

Gben biefe Beziehung swiften bem Beltlichen und Geiftlichen findet fich nun in Zinzenborf's Stiftung nicht allein in ber berührten Anficht und Gefinnung, fendern auch in fehr vielen bestimmten Ginrichtungen ausgebrudt. Bevor mir einige berfelben noch naber ermabnen, fei uns bie Bemerfung erlaubt, bag Bingenborf's Stiftung auch in biefem Bunfte nicht ohne alle Aehnlichfeit mit ber bes heiligen Janatius ift. Auch bem Orben ber Jesuiten macht man befanntlich ben Borwurf, daß er feine Thatigfeit nicht auf bas religiofe Bebiet beschränke, sonbern auch irbifche Berhaltniffe in den Rreis seiner geiftlichen Wirffamfeit bineinziehe, und in einer gemiffen universalen Richtung auch auf bie irbifden Berhaltniffe einwirke. Berabe bas ift es, was auch Bingenborf thut, indem er alle irbifchen Berhalts niffe in die Religion aufnimmt, und aus feiner religiofen Bemeinschaft in gewiffem Dage auch eine fociale macht, indem er bas Individuum auch auf biefem Gebiete ber Gemeinschaft ein - und unterordnete, ober vielmehr die Gemeinschaft und ihre Ueberordnung über ben Gingelnen in einem bestimmten Mage bis in das fociale Gebiet fortsette und ausbehnte, und die Uebungen ber Liebe bis in die gewerblichen Begies bungen ac. verbreitete \*).

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift es eben bie Bielfeitigfeit und bie Art ber Richtung Bins gentorf's auf bas praftifche Leben, welche ihm am meiften ben Borwurf bee Ratholicismus und in specie bes Jefuitismus jugog. Die Belt haßt von allen religiöfen Richtungen biefe am meiften, weil fie eben Belt fenn und bleiben will, und auf alles Irbifche ein ausschließliches Recht zu haben glaubt. Sie empfinbet es als einen Angriff auf biefes ihr vermeintes Recht, wenn irgend ein menfchlicheirbifches Berhaltniß entweltlicht, in bie Sphare ber Religion gezogen werben will. Aus biefem Grunbe erflart fich jum Theil ber muthente haß, mit bem bie Belt vorzugeweise vor allen anbern tatholifchen Orben und Richtungen bie Jefuiten verfolgt, weil biefer Orben nach feiner gangen Stellung in ber neuern Beschichte befonders auch barauf angewiesen ift, ver Allem bas Leben wieber in feiner Begiebung gur Religion in's Auge gu faffen, und an ber Befreiung ber praftifch wirflicen Berhaltniffe bes Lebens aus ben Banben ber Belt ju arbeiten.



288

Simpenberf.

Bon Anfang an war Bingenborf's Thatiafeit und Birtfamfeit jugleich eine mabrhaft fociale in fofern gewesen, als er auch fur bas leibliche Bobl ber Reiften feiner Ungeboris gen mit zu forgen batte. Die erften Anfommlinge aus Dasren hatten ihre Seimath mit Burudlaffung ihrer Sabe verlaffen, befagen faft gar nichts und waren, be ihnen nur le viel gand jugewiesen werben fonnte, als jum Bau ihrer Baufer nothig war, auf ben Ertrag ihrer Sandwerts-Arbeit angewiefen. Dit fluger Borficht und Berudfichtigung auch biefer materiellen Seite war icon bei ber Errichtung bes erften Saufes barauf Bebacht genommen worben, bag ber fünftige Ort an einem frequenten Blate, an ber Lanbftrage von Lobau nach Bittau, lage, wo allerbinge einige Belegenheit ju Sandwerfe Berbienft ju erwarten war, weil es in bamaliger Beit auf ben benachbarten Dorfern an febr vielen Sandwerfen fehlte. Inbeffen fanben bie erften Unfiebler im Anfange nur einen fehr geringen Berbienft, mußten fret fenn, daß fie von Tuchfabritanten eines benachbarten Orts Wolle zu fpinnen befamen, und bielten es noch im 3. 1742. wo ber Ort icon weit über 700 Einwohner gablte, für ein gang befonbere gludliches Greignis, als eine Rarte Lieferung Militar - Schuhe bestellt wurde. Bon biefem Zeitpuntte an, und besonders feit der Einrichtung bes Chorhaufes ber lebigen Bruber im 3. 1745, flieg ber Ruf ber Tuchtigfeit ber herrnhuter Arbeiten immer bober, und murbe ber Aufichmung bes Gewerbes immer größer. Ramentlich trug auch ber fiebenjährige Rrieg fehr viel zu bem Befanntwerben ber Brobufte herrnhute und ihrer Berbreitung bei: herrnhut erbielt in biefer Beit febr gablreichen Befuch von Generalenund Officieren in ber Rabe ftebenber, ober vorübergiebenber Armeen beiber friegführenben Theile, und wurden von benfelben nicht allein bebeutenbe Gintaufe gemacht, fonbern auch in ber Folge ber Ruf ber Barren in weitere Rreife verbreitet, und baburch beren Abfas fur Die Butunft gefichert.

Sanbel und Gewerbe hatten ihr Aufbluben vorzugeweise einem ausgezeichnet tuchtigen Raufmann, Abraham Duringer, ju verbanten, ber, 1706 ju Strafburg ale Cohn eines bortigen Raufmanns und Rathsherrn geboren, nach Erwerbung vieler taufmannischen Renntniffe in verschiedenen Sandlungebaufern in Franfreich, Spanien und Solland, 1741 mit ber Bruber - Gemeinde befannt, und 1744 ein Mitglieb berfelben wurde. Duringer übernahm 1747 die Leitung eines Labens in herrnhut mit einem Deficit von 650 Thirn., verband damit bald eine Garn - und Leinwand - Sandlung, fnupfte unmittelbare Geschäfteverbindungen in Spanien an, und wurde badurch ber Beranlaffer zu einer bireften Ausfuhr und Belebung ber Oberlaufiger Leinmandmanufaftur. richtete Duringer auch die erfte Rattun-Sabrif und Druderei in Sachfen ein, bann auch eine Tabatefabrif u. f. w. Berlauf von wenig Jahren war die ehemalige Kleinhands lung, beren Abfat fich nur auf herrnhut und feine nachfte Umgebung erftredte, ju einem bebeutenben Sandlungehaufe ermachfen, bas bei bem Tobe Duringer's 1773 große Befcafteverbindungen in Spanien, Bortugal, Franfreich, Star lien, Holland, Rugland, Merico u. f. w. hatte. Der Rlor eines folden Fabrit - Sandlungshaufes mar naturlich eine fehr reiche Arbeitequelle fur herrnhut; es liefert berfelbe aber auch ein anschauliches Beifpiel, wie bie Gottfeligfeit auch jum Sandel und jum Gewerbe nute.

lleberhaupt gibt bas Auffommen herrnhut's aus ansfänglich fehr burftigen Berhältniffen zu blühendem Bohlstand ein um so lehrreicheres Beispiel von den segenbringenden Birfungen einer auch in das sociale Gebiet eindringenden christlischen Gestinnung, je größere inneren und äußeren Schwierigkeisten der Ort schon beswegen zu überwinden haben mußte, weil er eine ganz neue Ansiedlung, und aus den verschiedenssten Clementen wie zusammengewürfelt war. Die erwähnten äußerlich günstigen Umstände, die dem materiellen Aufblühen

ber Gemeinde ju Sulfe tamen, bakrten fich wieber auf Die Arbeitstüchtigfeit ber Bruber, aus beren Befanntwerben bie weite Berbreitung ihrer Baaren bie natürliche Kolae mar. welche bann wieber eben fo natürlich Urfache bes burgerlis. den Boblftandes murbe. Diefer außerte aber wieberum febr wohlthatige Rudwirfungen für bas religiofe Befteben ber Gemeinbe, unter Anberm auch in infern, als es mabriceine lich ift, bag bie fachfische Regierung in jener Beit mertantie ler Tenbengen in ber Bolitit bie febr großen Antipathien. welche bas religiofe Befen ber herrnbuter auch am facht fchen Sofe erregt batte, allein auf ben Grafen ableitete, unb bie Bemeinde felbft vielleicht jum Theil besmegen besteben lief. weil man aus merfantilen Gefichtepunften boch auch einige. Sympathien für ben Ort baben mußte. Benigftens ift gewiß, daß Rudfichten biefer Art es waren, welche die fachlie fche Regierung im 3. 1747 bewogen, bem Brafen nach fat gehnjähriger Berbannung aus Sachfen Die Erlaubnis jur Rudfehr zu ertheilen. Etwas fpater gab man ihm fogar ben Bunich zu erfennen, mehr folde Rieberlaffungen wie Berrnbut im Lande ju haben, und bot ibm baju bie Erbpacht bes, furfürftlichen Schloffes Barby und bes Amtes Doben and Auch anderwarts hat bie burgerliche Reblichfeit und indus, ftrielle Betriebfamfeit ber Gerrnbuter ficher febr viel bant beigetragen, ihrem religiofen Befen Achtung, Dulbung oben, Aufnahme ju verschaffen. Es murbe bie burgerliche Beichaften und Gewerbetüchtigfeit ber herrnbuter felbft zu einer Art Beugniß für bie Babrbeit ibres religiofen Lebens; fie felbit wurden, eben weil bas Religiofe und Inbuftrielle bei ihnen in lebendiger Berbindung auftrat, indem fie Mues, was fie thaten, ale einen ihnen vom Beiland anvertrauten Dienk in herzlicher Treue gegen 36n, um Seinet- und nicht um bes Lohnes willen, mit größtmöglichfter Bollfommenheit an verrichten ftrebten, burch biefe ibre driftliche Befinnung aber bie Arbeit und bie berfelben entfließenben Berte gu Befen nern Chrifti burch bie That im Gebiet bes burgerlichen Lebens.

Solde Befinnung ber herrnhuter mare aber wieberum nicht moglich gewesen, batte nicht bestehen und entstehen fonnen auf rein subjectivem Boben, b. b. es mare nicht möglich gewefen, bag bie Berenhuter ihre Arbeit in bicfem Beifte ber Liebe gegen Gott batten erfaffen und betreiben tonnen, wenn fie fie nicht zugleich im Geifte ber Rachftenliebe erfaßt, und fic auch in ber Arbeit als Blieber einer lebenbigen Bemeinicaft gewußt hatten. Der Menich, welcher fich in irgend einem Denfen ober Thun als Atom poraussest, bamit bie wesentliche Gemeinschaft mit bem Rachften laugnet, bem fehlt mit biefer Gemeinschaft einer ber mefentlichften Bezuge, in benen unsere Arbeit Gottesbienft ift, fofern fie bieß barum ift, weil fie ben Willen Gottes erfüllt, indem fie, gleichviel ob burd Bucherschreiben ober Solzhaden, bem Rachften hilft und ibn forbert. Beil eben Gott will, baß allen Menichen geholfen werbe, fo tann bas Biel jeber Arbeit eben nur im Beile Aller gesucht werben, und felbft auch ber contems plative Ginfiedler fann nur baburch in Bereinigung mit bem gottlichen Willen bleiben, bag er fich und fein Thun in folis barifcher Gemeinschaft ber gangen Rirche auffaßt, bem gemäß bas Biel feines Ochets und feiner Arbeit in biefer Gemeinfcaft und allen ihren Gliebern fucht, und biefe ber Kruchte und Berbienfte feiner Duben im Billen und in ber Birf. lichfeit theilhaftig fenn lagt. Dieß geschieht burch ben myftis fcen Conner, in bem ber Einzelne mit ber Rirche und ber gangen Menfcheit fieht, auch ohne außere Berührungen burch Bort und Bert, oft unbewußt und unwillfürlich, wie ja auch, nach bes Dichtere Worten, bie Rofe ben Garten icon macht, indem fie fich felbft fcmudt.

Aber nicht bloß fur, sonbern auch in, aus und mit ber Gemeinschaft soll ber Mensch wirfen und arbeiten. Die Arbeit ift als eine wesentlich gemeinsame und allgemeine aufgetragen bem ganzen menschlichen Geschlechte, in ber Gemeinschaft besselben fann jeber Einzelne seine Arbeit nur als einen unendlich kleinen

Bruchtheil ber allgemeinen Menscheits-Aufgabe faffen und tragen. Wer fich felbft nun in ber Arbeit als ifolirtes Atom faßt, und bie Arbeit befregen mit als eine fubjective und private treibt, ber verläugnet ihren allermeinen Charafter, alfo auch bas Berhaltnis ber Menfcheit in ber Arbeit an Bott als ein allgemeines, langnet war Theil ber Arbeit allgemeine Bedeutung und Begiebung auf Gott, den fie bef wegen nicht mehr als einen mabren Gottesbienft faffen, weil aller mabre Gottesbienft feiner Ratur und feinem Begriffe nach nur ein allgemeiner bes menfehlichen Gefchlechts, und naher bes wiederhergestellten Beichlechts in ber Rirche, alle nur ein folder fenn fann, an bem ber Gingelne Theil nimmt. ben er aber nicht fur fich als reines Subject verwirflichen Diefe Theilnahme, wie am Gottesbienfte, fo an ber Arbeit ber allgemeinen Gemeinschaft vermittelt fich aber für ben Einzelnen burch feine Ginordnung in besondere Rreibe Gemeinben, Corporationen zc. zc. In biefer erfahrt und ubt er praftifc bie gemeinschaftliche Ratur ber Arbeit in finnlich erfaßbarer Begenwart; in folden mit prafenter Realitat auf feine unmittelbare Erfahrung einwirfenben Berbindungen wird er praftifch aus bem Egoismus bes giomen Subjects und feinen particularen Motiven und Intereffen berausgeriffen, und wie jum Bewußtfenn, fo auch jur thatfachlichen Unerfennung ber hohern focialen und religiofen Bebeutung ber Arbeit berübergeleitet. Solche Mittel-Berbindungen find baber auch fur ben arbeitenben Denfchen in biefer feiner Gigenichaft ale folden von ber außerften Bichtigfeit. Sie finb es, in benen ber religiofe Arbeitsgeift nicht allein gewedt. fondern auch erhalten wirb, mabrend er fonft felbft auch ba. wo er gewedt mar, wieber ju Grunde geben muß, weil ber Anbrang ber Belt und ihrer geiftigen Atmofphare, wie ben religiöfen Beift überhaupt, fo auch fpeciell und im Befonbern ben religiöfen Arbeitsgeift in bem alleinftegenben Subject übermaltigt und ertobtet. Auch barum waren bie großen

Arbeits-Gesellschaften bes Mittelalters, Die Corporationen ac. für bie Erhaltung bes rechten Arbeitsgeiftes von ber immenfeften Bebeutung, weil fie bem Ginzelnen in bem ibn umgebenben größern Bangen feiner Bemeinschaft eine feste Unlehnung, und Dacht und Starfe und Widerftandefraft gegen Die Ginfluffe ber Belt gaben. Auch barum wohl ist bas Leben in ben Orben fo fehr forberlich jur Bervorbringung fruchtbringender Arbeit, weil es ben religiöfen Beift ber Arbeit, ber mit bem Lebenshauch ber Liebe bas materiellfte Thun ebenso, wie die Arbeit bes Denfere in ber Cphare bes abstracten Begriffs burchbringen und befeelen muß, in ben Einzelnen nahrt und fortwährend neu belebt. ift es aber auch bei ber Bingenborf'ichen Stiftung ale eine ihrer wefentlichften Geiten, ale eine Sache von ber größten Bebeutung zu erfennen, baß fie feine rein religiofe, fonbern auch zugleich eine fociale, b. h. feine reine Bebetse, fonbern auch eine Arbeite - Bemeinschaft ift.

Rach Bingenborf's Intention ftellt die Bruber-Gemeinde eine folche religiofe Bemeinschaft bar, welche auch als gange Bemeinde ihre Blieber mit ihrem gangen, also auch mit ihrem burgerlich gewerblichen Leben in fich aufzunehmen fucht, und bis zu einem gemiffen Grabe begwegen wirflich fann, weil fie die Arbeite und überhaupt socialen Beziehungen im innigsten Busammenhange mit ber Religion, und burch biefen Busammenhang ale in sich religiofe Berhaltniffe, faßt. Beil fie jeben außern Beruf nicht bloß in abstracto, sonbern in concreto und im Leben ber Gingelnen ale einen vom herrn empfangenen ansieht und anfaßt, muß fie natürlich auch bie Arbeit in Diesem außern Beruf ale eine religiose Obliegens beit betrachten; und weil ber Einzelne in ber herrnhutischen Gemeinde fein atomes Individuum ift, fondern ein wirklis des Glied einer wirklichen Gemeinschaft feyn foll: fo folgt nothwendig aus biefen beiben Bramiffen, bag auch die gewerbliche Arbeit ber Einzelnen als Sache und Angelegenheit XXXIV. 20

ber ganzen Gemeinbe gefaßt werben muß, was in einem gest wissen Daße auch wirkich geschieht. Auch heute noch ist bem' Aufseher. Collegium ber Gemeinde ansbrücklich von Gemeinde wegen und als in ihrem Ramen auszuführender Auftrag die besondere Amtsobliegenheit zugewiesen: "die Aufficht theri den redlichen und tüchtigen Botrieb der Gewerbe, und die brüderliche Fürsorge für das außere Bestehen-ber Familiene (Synodal-Berlaß 1848, S. 138).

Colches Eingreifen ber Gemeinbe in bie Arbeit und bas burgerliche Leben ber Gingelnen fest natürlich einen farten religios - focialen Gemeingeift voraus. Gin folder muß auch heute noch in Herrnhut ziemlich allgemein vorhanden fenn; benn wir finden in bem Berlag ber Spnobe von 1848 bas fcone Beugniß ausgesprochen, baß fleißige und tuchtige Ge werbeleute in herrnhut mehr, als fonft irgenbwo in ihren Bestrebungen vom Gemeingeifte und ber baraus berfließenben Theilnahme ber Gefdwifter unterflütt murben. Das mare also ein Gemeingeist, wie er fich fonft wohl im burgerlichen Leben heutzutage nur in einzelnen Ausnahmefällen finbet, ber fic nicht auf die Gemeinbefachen als folche befchrantt, fonbern auch auf bas Bohl ber Gingelnen in materiellen Dingen ausbehnt, und burch active gorberung ihrer Beftrebungen thatia erweist. Bare allenthalben ein folder Gemeingeift, fo gabe es gewiß feinen eigentlichen Bauverismus!

Zinzendorf und seine Freunde gehören aber nicht in die Rlasse der puren Geister, welche da meinen, es sei überall und immer einzig mit dem Geiste genug, und deswegen wie in religiösen, so auch in socialen Dingen alle außern Einrichtungen und Anstalten ze. verwerfen, oder doch für unnüt halten, indem sie nicht bedenken, daß der Geist schon seiner selbst wegen äußere Mittel und Institutionen dazu bedarf, daß er sich in ihnen verkörpere, erhalte und fortwährend neu belebe. Wie Zinzendorf in der Religion eine Menge höchst

handgreiflicher "Aeußerlichfeiten" in Uebung brachte\*), so war es ihm auch in focialen Dingen nicht mit dem Geiste und bloß geistigen Einwirfungen genug; er bildete vielmehr auch im Einzelnen den socialen Gemeingeist zu höchst sichtbaren Gestaltungen und einer sehr bestimmten realen Wirksamkeit aus, ließ die Gebanken und Gesinnungen zu wesentlichen Berwirklichungen und leibhaftigen Realitäten kommen. Auch in dieser socialen Beziehung verdienen die Chorhäuser eine vorzugsweise Erwähnung!

Unter ben oben erwähnten Choren haben die der Witte wer und Wittwen, der ledigen Brüder und der ledigen Schwestern besondere Chorhauser, in welchen zwar nicht alle, aber doch sehr viele Personen dieser Chore, unter der Aufssicht ihrer Aeltesten, die auch dem Hauswesen vorstehen, nach sesten Ordnungen eine Art von gemeinsamem Leben führen. Abgesehen von der religiössssittlichen Seite dieser Einrichtung, aber im innersten Zusammenhang mit derselben, haben diese Chore noch eine sehr große materiellssociale Bedeutung.

Die Chorhaufer gewähren allen Personen bieser Klassen, welche feine eigene hausliche Einrichtung besitzen, einen angemessenen Aufenthalt und billigen Unterhalt. Jebe gemeinssame Dekonomie vieler Personen hat durch die größere Bilsligkeit in der Speisebereitung u. s. w. an und für sich schon sehr große ökonomische Bortheile vor dem Einzelhaushalt. Da nun in den Chorhäusern in Berabreichung der Koft von jedem Gewinne abgesehen wird, und die betreffenden Einkause im Großen gemacht werden, so ist das Leben in

<sup>\*)</sup> Schwankungen kommen übrigens in biefen, wie anbern Studen auch bei Zinzenborf vor, und mußten vorkommen, weil er boch immer keinen ganz festen Grund, oder vielmehr nicht ben einzig und allein festen Grund bes Felfens Petri in ber Kirche unter ben Füßen hatte. Wir halten uns nur an den vorherrschenden und alls gemeinen Charafter in feiner Lebens : nab Strebens : Richtung.

viesen Chorhäusern sehr billig und babei zwar einsach, abergut. Eine besondere Sorgsalt wird in ben Choren durch besondere Krankenwärter unter ärztlicher Aussticht auf die Krankenpsiege verwendet. Die gemeinschaftlichen Schlaffäle sind gesund, werden Nachts durch Lampen erleuchtet, und abwechselnd durch zwei Personen bewacht. In sedem Chorehause ist auch ein Betsaal, in dem sich die Glieber des Chore Morgens und Abends zum Morgens und Abendsegen verssammeln. Solche Choreinrichtung gewährt also in seder Besiehung eine Eristenzweise, wie sie Personen ohne eigenen Haushalt sonst wohl nicht leicht sinden können.

Die Chorhauser ber ledigen Brüder und Schwestern find zugleich aber auch Arbeitshäuser. Wie schon oben berührt, steht ber erste Ausschwung des Gewerdes in Sernhut im sehr naher Berbindung mit der Errichtung des Chorhauses ber ledigen Brüder. Zedes Gewerde hat in demselben seinem besondern Meister, gemeinsame Wertstätten vereinigen viele der Einwohner auch in der Arbeit, die in einem religiösen. Geist unter zwedmäßiger Aussicht bei geordneter Lebensweise, gesunder Kost und billigem Unterhalt natürlich Produste zu liesern vermag, welche alle Concurrenz leicht bestehen ton, nen. So herrschte denn in der neuesten Zeit noch, während andere Geschäfte auch in herrnhut stodten, in den Wertstätten des Bruderhauses eine rege Thätigkeit.

Im Chorhause der ledigen Schwestern beschäftigt man fich besonders mit der Anfertigung von weiblichen Sander-beiten, die auch gegenwärtig noch beliebt und gesucht find.

Außerbem haben die Chorhduser ber ledigen Brüder und Schwestern noch die weitere wichtige Bestimmung, Erzies hungs - und Bilbungs - Schulen zu fepn, in welchen jungere Brüder und Schwestern zu hausvätern, zum Dienste in ihsen Choren, in Erziehungsanstalten, in Gemeindedmtern und auf Missonen vorbereitet und erzogen werden, und die herrn-

huter legen auch nach biefer Seite hin ein fehr ftartes Bewicht auf ben praftifch bewährten Rugen ber Chor-Einrichtungen.

Wie es fich nicht laugnen lagt, bag bie Chore und Chor-Baufer, obgleich ohne Belubbe, ohne fo weitgehenden und ftricten Geborfam, wie in ben Orben, boch ihrem mefentlis den Brincip nach in ihrer religios fittlichen Ceite etmas flofter ahnliches haben, fo fallt nach ber focialen Seite bin eine gewiffe Mehnlichfeit mit ben focialiftifchen Phalanfteres in bie Augen, beren Grundgebante bei aller absonberlichen Ausftaffirung eben ja auch fein anberer ift, ale Bergefellichaftung im burgerlichen und induftriellen Leben ju 3meden Bom driftlichen, und barum von ungleich boherm Standpunfte als Fourier hat alfo Bingenborf biefen Bebanten in feinen feimlichen Anfangen praftifc ausgeführt, bevor Kourier ihn benfen fonnte, indem er in ben Choren eine Berbindung grundete, Die nicht ju ausschließlich und rein geiftlichem, fonbern auch ju focialem Beruf und Biel ein gemeinsames Leben führte in Andacht und Frommigfeit, und fich babei aller Bortheile erfreute, welche bie Bergefellfchaftung auch in irdifchen, materiellen und burgerlichen Dingen gemahrt. Seine Bildung enthalt alfo ben Anfat ju einem nicht ausschließlich religiösen, fondern ju einem relis gios focialen Orben ober Congregation.

Der fragende Gedanke liegt nahe, ob nicht solche religios-socialen Congregationen an sich möglich sind, und mit der Zeit entstehen können. Können und sollen Gewerbe und Industrien, und Wissenschaft und Kunst von den Einzelnen in religiösem Geiste als Gottesdienst, aus religiösen Motiven und zu religiösen Zielen hin getrieben werden, so können sie auch so getrieben werden von ganzen Gemeinschaften und in Gemeinschaften, die sich von den jehigen Orden und Rlöstern dadurch unterscheiden werden, daß sie ihr Ziel nicht mehr in specifisch religiöser Sphäre haben, sondern in religiös

focialer, scientifischer zc., nicht mehr in ber Religion als folder arbeiten, fonbern in ber Ginfifernta ber Religion in bas leben, und die bieffeitigen und irbifden Dinge nicht mehr als ein bloß außeres Mittel an hoberm, überirbifdem, religiöfem Leben, fonbern als einen Mittelzwed und als ein Gebiet betrachten, in beffen Bemaltigung und Ginfabrung in bas Reich Gottes fich ber Simmel eben fomobl erwerben läßt, ale in ber Ausübung eines nur geiftigen und aus folieflich geiftlichen Berufe. Bon ben Ginfieblern nicht allein. fonbern auch in ben Rloftern ber erften driftlichen Beiten wurden ja fehr viele Sandwerte, alfo Induftrie getrieben: auch bei ben alten Benebictinern, Biftercienfern traten folde focialen Beziehungen fehr fart berver; warum follte es alle nicht auch induftrielle Orbens. Berbindungen ber verfcbiebenften Art, auch ohne Gelutbe, geben tonnen, b. b. alfo Ginrichtungen, in benen boch jebenfalls mehr, als in ber Beit. ber Beift ber Bottseligfeit auch im Betrieb bes Bewerbes bluben und reiche Früchte bringen tonnte fur Beit und Ewigfeit?

Angesichts unserer Berhältnisse sind solche Bedanten, wenn sie auch versehrt und treig seyn sollten, wenigstens sehr natürlich: Berkümmern benn nicht Hunderte, Tausende von jungen Leuten aus allen Bernsen deswegen, weil sie allein stehen in der Welt, teinen Anhaltspunkt, keine angemessene Eristenzweise, teine geistliche Leitung sinden können? Wie schrecklich sind die Schilderungen Kolving's über die Gesellen Bustände! Sollte sich diese sociale Frage nicht durch Einrichtungen, wie in Hernhut, lösen lassen? Gesellens Bereine sind sichen so etwas, doch mit dem Unterschlede, das in diesen die jest die betressenden Personen gerade nicht ihre Berussthätigkeit und ihr Burd, sondern nur religiöse Bestehungen, und Gesellschaft und Unterricht und Erholung zasiehungen, und Gesellschaft und Unterricht und Erholung zasiehungen, auch jenes ihnen zu deschaffen, dann wird wohl

ficher nicht bas alte Bunftmefen repriftinirt werben tonnen. weil baffelbe in feinem Berhältniß zur heutigen Technif fieht, fonbern es merben Bilbungen ju erftreben febn, welche bie Mafdine nicht aus fonbern einschließen. Die Maidine ift ja eben auch nicht, wie manche focialen Reactionare alauben mogen, in fich felbft ein Ausfluß bes bofen Brincips, fonbern nur ihre jegige Anwendungeweife im Dienfte ber egoiftifchen Industrie tragt die Schuld ihrer verberblichen Birfung. Der Egoismus, melder fich in ber Induftrie als ein allgemein anerfanntes grunbfatliches Brincip festgefest bat, macht die heutige Industrie jum Fluche, nicht bas Dafcis nenwesen; nicht die Gisenbahnen, nicht die Erfindungen in ber Tednif, nicht die Kortschritte im materiellen Betrieb bes Bewerbes verberben bie materiellen Berhaltniffe, fonbern verberbenbringend find nur bie Rudichritte ber driftlichen Befinnung im Betrieb ber Induftrie, Die Rudfdritte in ber Durchführung Des Chriftenthums im burgerlichen und überbaupt gesellschaftlichen Lebens-Gebiet. Done biefe Rudichritte, Die fich fast allenthalben fehr groß und von der burchgreis fenbiten Einwirfung ichlimmfter Art auf gange inbuftriellen Bevolferungen zeigen, murben bie mahren Fortichritte in ber Technit ber Menscheit jum größten Segen gereichen fonnen, indem fie als ein außeres Mittel ber fortichreitenden Erlofung in unserem physischen Berhaltnig jur Ratur viele unferer Bruber von einem Theil ber harten Knechtsarbeit befreiten, unter ber feufgend fie ju feinem hohern Dafenn im geiftigen Leben gelangen. Wir glauben, bag bieß eine mefentliche Sache Chrifti und bes Chriftenthums ift, welches bie Menschheit auch von ber alten Sclaverei befreite, und ben Beibern ein wurdiges Dafenn gab. Sier auf biefem Bunfte, in ber Bewältigung ber Industrie und ihrer Durchbringung mit driftlichem Lebensathem, fceint uns alfo eine fpecififch chriftliche und wesentlich religiose Aufgabe fur unfere Beit ju liegen, von beren Erfullung fur Begenwart und

Bufunft wohl fehr viel abbangt, weil eine allgemeine wil durch greifende Erneuerung bes driftlichen Lebens nicht mit bentbar ift, ohne bag ber prattifche Unglaube bes Capismus und ber Beltlichfeit auch im Gebiete ber Induftrie, Biffitte ichaft ze. überwunden werbe. Rir bie Berwirflichung folder Aufgabe benten wir uns ale von großer Bebentung und Birffamfeit Benoffenschaften ber bezeichneten Urt, welcht fpecififc bas Biel haben nicht nur überhanpt, fonbern and fpeciell in ihrem natürlichen Beruf burgerlicher Art Chriftunt ju befennen, und Seine Lehre, Seinen Billen und Seine Gebote in ber fveciellften Mus. und Durchführung auch im materiellen Lebens-Gebiet gur Unerfennung zu bringen. Gine induftrielle Berbindung Bieler ju folden Bielen wirbe fich aller Forberungen und Segnungen eines gemeinschaftlicheit Lebens und Wirfens theilbaft machen, und fich jugleich burd Bereinigung ber Arbeitefrafte und Concentration ibres Ber mogens jur Anwendung aller medanifden Bulfemittel, utf baburch jum fiegreichen Rampf gegen bie Concurreng ber fall ichen Induftrie in ben Stund feben. Lic

Diese Gebanken gehören allerdings nur in sofern in ben Kreis ber Betrachtungen über Herrnhut'sche Chore und Chorhauser, als Zinzendorf in diesen thatsächlich das Princht solcher Bereinigung in der driftlichen Gewerbsarbeit und in religiös socialem Leben und Streben in einer leibhaftigen Berförperung ausgesprochen hat. Ideen und Principien aber, sagt Herr von Gerlach, sind die herrschenden Rächte unserer Zeit; da dem wohl wirklich so ift, so ift es ein ganz zeitgemäßes Beginnen, aus den Thatsachen der Geschichte die Principien und Ideen herauszuheben, und sie dadurch in das Denken und Leben der Gegenwart einzusühren. Herrnhut dietet nur im socialen, wie im religiösen Gebiet eine sehr reiche Fundsmeist in überraschender Einstimmung mit fatholischen Brundsungen stehen. Um biese Uebereinstimmung zu finden,

dazu bedarf es nur, daß man die praktischen Ideen Zinzendorf's aus den etwas beengten Formen Herrnhutischer Zuftände herausschält, und dann ihren principiellen Inhalt auf
allgemeine Säte bringt: von der Unterordnung des Einzelnen
in die Gemeinschaft, von der Erhebung des Natürlichen in die
Sphäre des Uebernatürlichen, von der realen Erlösungsfähigkeit
ber natürlichen, und also auch der bürgerlichen Welt 2c. Die
oben in ihrer tiefern Bedeutung näher erörterte Eigenthümlichkeit Zinzendorf's, daß er Alles von der lebendig kirchlichpolitischen, nicht von der äußerlich suridischen Seite aufsaßt,
zeigt sich bei seinen Einrichtungen auch im Einzelnsten als die
Bedingung seiner praktischen Wirksamkeit als religiösen StaatsWanns in einer sonst auf diesem Felde so höchst unfruchtbaren Zeit.

Bir muffen uns begnugen, die Uebereinstimmung ber focialen Richtung Bingenborf's mit ben fatholischen Principien an Einzelnem gezeigt zu haben, und fonnen die weitere Confequenz und Ausgestaltung berselben nicht naher verfolgen. Bir wollen nur noch furz die Beise erwähnen, wie er ben Lurus befämpste, und ein paar Eigenthumlichkeiten in ben Eigenthums Berhältniffen Herrnhuts berühren.

Der Lurus ift allerdings ein Erzeugniß ber Hoffahrt, hat aber zur socialen Beranlassung seiner besonders starken Entwidlung in heutiger Zeit namentlich auch den Umstand, daß fast alle besondern Stände und Standesordnungen und Corporationen zc. in der Auflösung begriffen sind, und daburch das atome Individuum außer aller Gemeinschaft rein auf sich hingestellt und fast gezwungen wird, rein in sich, in seinen individuellen Berhältnissen und Eigenschaften die Ehre und das Ansehen zu suchen, welche es zu seiner Behauptung in der Welt nöthig zu haben glaubt. Wo früher der Handwerfer als Mitglied einer Corporation, der Bürger als Bürger bieser Stadt zc. in diesem Zugehören zum einem großen Ganzen seinen Theil Ehre und Ansehen zugewessen sand, und als

eines fichern Befiges gewiß war, ba branchte er alletbinas nicht erft burch Rleiber, Sanshalt z. etwas vorftellen an wollen, und die Anerfennung feiner Comporation überhob ihn ber scheinbaren Rothwenbigfeit, burch bie jur Schan gelegten Fruchte feiner Arbeit bie Tuchtigfeit und Leiftungeund Erwerbefähigfeit feiner Berfon ju zeigen. Seute liegt eine folche fcheinbare Rothwenbigfeit bem Befühl ber meiften Menfchen fehr nahe, weil fie eben nur in fic und burch fich felbft Anerfennung finben tonnen, und ift fomit bie fociale Auflofung ber Gefellichaft in lauter ifolirte Inbivibuen aud ein wesentlicher Ditgrund und Sauptbeforberungemittel bes Bo nun eine fociale Gemeinfchaft bergeftellt wirb. in welcher ber Gingelne vor fich felbft und Anbern Anertennung findet, ba fällt biefer Grund bes Lurus naturlich von felbft meg, und fomit lag in ben Bingenborfichen Ginrichtungen icon an und fur fich felbft ein fehr wirffames Beil-Mittel gegen biefes große Beitubel. Die Birtung biefes Beilmittele verftarfte Bingenborf bann aber noch baburch, bag er gleiche Trachten für feine Bemeinbe einführte, alfe bas Individuum fogar in bem Meuffern ber Rleibung ber Gemeinschaft unterwarf, und die individuelle Billfur und Unabhangigfeit bier ebenfo brach, wie es fonft nur bie Difcie plin ber Orben und ber Armee thut.

Wo eine lebendige und lebensvolle Gemeinschaft ift, ba wird fie fich auch barin zeigen, daß fie Eigenthum erwirbt ober besit. Wenn die neuern Zeiten keinen rechten Begriff mehr von gemeinschaftlichem Eigenthum haben, und Ales ber Art in rein individuelles zu verwandelu ftrebten, als ob Gemeinschaften als solche gar keinen Besit haben konnten (Beraubung der firchlichen Genoffenschaften, Berwandlung der Familien-Güter — Majorate — in individuelles Eigensthum, Frage über den Besiter der Domainen, Theilung des Gemeinde Eigenthums 2c.), so list sich diese Tendenz der Beit eben nur daraus erstäten, bas fie überhaupt gan nicht

aus lebenbiger Erfahrung mußte, mas eine mirfliche Be-In herrnhut bagegen entftand in und mit meinschaft fei. ber Gemeinde auch Bemeinschafts-Eigenthum ber verschiedenften Art; Die Unitat ift Befiger, Die einzelnen Gemeinden find Eigenthumer, bann wieder in ben Gemeinden die einzelnen Chore ic., und zwar entstand bas Eigenthum zum Theil fo, daß Geschäfte und Gewerbe ben einzelnen Gemeinfcaften in Benugung überlaffen murben - wie eine Art inbuftrieller Domainen - aus beren Ertrag bann bie Ausgaben für die Seelsorger, Beamten, Gebaulichkeiten ac. bestrite ten werben "). Die Bermaltungen biefer Befitthumer und Befcafte nennt man Diaconien, bie alle jufammen wieber ein Banges und eine Art von allgemeinem Rirchenvermögen bilben, und in ihrem Busammenhange mit ber Unitat ale folder bie Sicherung ihres Bestandes und ihrer Erhaltung finden. So intereffant auch biefe Seite ber herrnhutischen Berhaltniffe, und überhaupt manche einzelnen Buge find, in benen fich ber Ginfluß religiofer Befinnung auf bie Ratur und Behandlungemeife bes perfonlichen Gigenthume barftellt, fo wollen wir an biesem Orte boch nur bas hervorheben, bag auch auf biefem Gebiete bas Grundprincip bes Brotestantismus, die individuelle Couverainetat ber Perfonlichfeit, beren

Defanntlich ruhte auf bem Domainenwesen ber Staatshaushalt vor bem Merkantispfiem. Die wirthschaftliche Umgestaltung bes Staats war aber und ist wohl ein bebeutenbes Moment in ber herbeisuhs rung ber Revolution gewesen. Bo hauptsächlich von Unten auf bie materiellen Mittel und Bebingungen bes Staatslebens kommen sollen, da erhält dieß Unten ein zu großes Gewicht, und sucht sich ganz natürlich balb auch zum geistig bestimmenden Princip im Staate zu machen. Es war gewiß von dem größten Einfluß für die monarchische Stellung Zinzendorf's in seiner Gemeinde, daß er die Beiträge der Gemeindeglieder zu allgemeinen Zweden nicht liebte, und theils aus seinem Vermögen, theils durch die Ersträgnisse der Gemeindegewerbe soviel als möglich die allgemeinen Bedürfnisse zu beden suchte.

Confequenz eben bie Particularifirung und Individualifirung bes Gigenthums in lauter perfonlichen Beft ift, in Setwhut zur theilweifen Aufhebung tam, und auch im Birthifchaftswesen einigermaßen ben Einrichtungen tatholister 3deten Plat machte.

Es muß fogar wohl zugeftanben werben, bag Berrnbut im Gingelnen in feiner Art mehr von ben donomifchen und focialen Confequengen ber tatbolifden Brinciplen an fic tragt, ale bie burgerlichen Societaten ber beutigen tatheile fchen Welt im Allgemeinen. Der Geift bes Broteftantismitt, ber viel alter ift, ale bie firchtliche Revolution bes fechezefinten Jahrhunderte, hat fich in pofitifchen und focialen und wiffenschaftlichen Dingen auch nber bie in ber Religion alls folder fatholifch gebliebenen Eanber verbreitet, und bas et gentlich fatholifche Leben und Denten bat fich vielfach rot ihm in die allerinnerften Rreife Des fpecififc religiofen Rebene jurudgezogen .). Anbererfeite erflaren wir jene Erfcheis nung nach unferer oben naber angebenteten Gefchichten fcauung baburch, bag in ber allmabligen Rudwenbung Bet Beiten jur Bahrheit bie glaubig protestantifche Chriftenben Die Aufgabe hat, in ihrer Richtung von Unten nach Dien

<sup>\*)</sup> Bu einem großen geschichtlichen Berftandnis ber Einwirfung bes protestantischen Geises auf bas fatholische Leben und Denten im philosophischen, politischen und socialen Gebiet gehört manche treffende Bemerfung in dem Buch des hochmarbigken Bischos Kendu von Annech "über die Rothmendigkeit einer Einigung der christlichen Consessionen ze.", namentlich in den Capiteln 6 und 7, wo von der Identistät der in der neuern Philosophie und Politist zur Gestung gesommenen Principien mit denen des consessionellen Protestantismus die Rede ift. Es ist nielleicht für unsere Zeit das Berständnis des Berhältnisses sehr wichtig, wie der protestantische Geist auch da, wo er in der Religion als solcher nicht durchges drungen, doch in der Philosophie und Politist und Societät vorsherrschen fann!

auf analptischem Wege die verlorene Bahrheit im Gingelnen wiederzufinden, mahrend bie fatholische Christenheit in ihrer Richtung von Dben nach Unten bie ihr wirklich gegebene Bahrheit zu verbreiten, vom Mittelpunkt ber Religion aus auf bie außern Bebiete bes Lebens auszuführen und auszus behnen bat, und besmegen erft fpater ju manchen Gingelerfenntniffen und praftifchen Werfen gelangen fann, weil fie mit ihrer fatholischen Synthese vom Mittelpunfte und vom Bangen aus erft zu ben einzelnen Seiten und Theilen ber Bahrheit und Birflichfeit hinftrebt, von benen die Brotefanten vermöge ber burch ihre firchliche Stellung bedingten Beifteshaltung von Unfang an ausgeben. Auf bem Bunfte, wo beide Richtungen jusammentreffen, ba ift auch im focialen Lebensgebiet rechtes Berftandniß und Durchdringung, burch Aufnahme bes protestantischen Strebens in die fatholische Birflichfeit, und jene allseitige leberwindung bes Bofen im protestantischen Princip moglich, von ber auch im socialen Gebiet bie Rettung ber Welt abhangt. Die Welt ift auch im Socialen aus feinem anbern Grunde fo furchtbar ungludlich, wie fie heute wirklich ift, ale barum, weil berfelbe bofe Beift, ber fich unter Anderm auch im confessionellen Brotestantismus in die Gestalt einer bestimmten Religion als ibr thatfachliches Brincip verforperte, und in ihr als reale Grundlage festfette, Die politischen und socialen Berhaltniffe faft überall nach allen Seiten und Richtungen bin burch. brungen bat und burchdringt, ale ein Geift ber Auflehnung bes fouverainen Einzelmenfchen gegen Gottes beilige naturlichen und übernaturlichen Ordnungen, und fein bochftes und allgemeinftes Beltgefet ber Liebe und Bemeinschaft.

#### XVIII.

# Stellung und Behandlung ber Protestanten in Desterreich.

Desterreich steht jest unbestritten überragend im Borbergrund ber europäischen Schaubuhne, und um so mehr rebet man von ihm. Nichts war sonst leichter als über Desterreich zu sprechen, benn man brauchte sich nur mit ben stereotypen Bemängelungen zu behelsen. Zest, und in erstaunlich furzer Zeit, ist es anders geworden, mit Gottes Hülse und durch das Berdienst Eines Mannes. Die alten Sase passen endlich absolut nicht mehr auf Desterreich, und man muß sich zum wenigsten um neue Phrasen umsehen. Wie schwer ließ sich sonst aussommen gegen die beiden Einwürse: bureaufratischer Absolutismus und Papiergeld! Aber erst in den jüngsten Wochen hat die überraschte Welt ersahren, wie nahe die Art beiden Uebeln in aller Stille an die Wurzel gelegt worden.

Das Defret über bie Grundzüge einer landständischen Organisation für die einzelnen Provinzen des Kaiserstaats und die Erfolge des rettenden Riesen-Rational-Anlehens im Lande selbst — sind die großen Ereignisse des Tages, und zwar nicht nur innerhalb der öfterreichischen Grenzen, trop alles

tobenden Sturmes der orientalischen Wirren. Das Absterben jener zwei Haupteinreden gegen Desterreichs Prosperität in den hist.spol. Blättern zu besprechen, will ich aber einer andern Feder überlassen, und meinerseits eine dritte Einrede vornehmen, die zwar ganz grundlos ift, aber eben deshalb, wie es scheint, nichts weniger als am Absterben, vielmehr sortan und allenthalben um so unvermeidlicher zur Parade stehen wird, je unläugbarer die andern Wassen gegen Desterreichs europäische und deutsche Reputation zerbrochen sind. Ich meine den weit und breit beschrieenen Druck, unter dem die Protestanten in Desterreich schmachten sollen.

Es hieße Papier verberben, wollte ich aus ber Klugfcriften. Gunbfluth unferer Tage bie Titel ber Bamphlete angeben, welche fich unter Anderm bie Aufgabe gemacht, Defterreich ju Bemuthe ju fuhren, bag biefer Drud ichon an fich feinen berechtigten Ginfluß auf Deutschland, ja in Europa paralpfiren muffe. Die Phrase von solcher Wirkung besagten Drude ift geradezu ftanbig geworben, seitbem bas Bewicht Desterreichs in Folge feiner gemeffenen und unericutterlicen Bolitif gegen ben Often nicht mehr zu ignoriren ift, ja nur um fo glangender hervortritt auf bem bunflen Sintergrund ber ichmachlichen Rathlofigfeit Breugens. Die Bhrase selbst betrifft, trat mir, so oft ich sie zu prufen versuchte, meiftens eine eigenthumliche Bahrnehmung über bie Ratur bes angeblichen "Drudes" entgegen. Er erfcbien als ein burchaus in birefter. Die Berechtigfeit und freie Bewegung, welche Raifer Frang Joseph ber fatholischen Rirche feiner Lande in ihrem Berhaltniffe jum Staat gemahrt bat, wurde ale per se und felbstverftanblich gleichbebeutenb bingeftellt mit Benachtheiligung bes Brotestantismus und auf ben Brotestanten lastenbem Drud. Man erschrack nicht, ben Bebanten burchbliden ju laffen : ben Ratholifen ihr firchliches Recht und ihre firchliche Freiheit zugestehen, beiße bie Broteftanten - austilgen wollen, und bie Broteftanten mit Gemahrung ber namlichen, ja noch ungleich großerer Freiheit und Gelbstständigfeit beruhigen und fo ihnen gerecht werben wollen, heiße bloß sie einer unmöglichen Concurrenz preisgeben.

Bon foldem in bireften Drud hat man übrigens jenfeits ohne Aufhoren und auch ohne Errothen icon feit breis hundert Jahren gu reben gewußt, und die betreffenden Rlagen ließen auch jest nichts übrig, als fie rubig bingunehmen. Bie natürlich, fteigerten fie fich mit bem Ausbruch bes Rirdenftreits am Oberrhein; gewiffe Berliner Organe erflarten muthig und fed: "Rechte und Kreiheiten wollen bie Ratholifen in Baben, moblan! fie follen gerade fo viel bavon baben, ale ihrerfeite bie Brotestanten in Defterreich genießen. " Batte die badifche Regierung felbit biefer Proposition fich angeschloffen, viel Jammer und Elend ware am Oberrhein vermieden geblieben; benn bie Ratholifen hatten auf ber Stelle eingeschlagen und maren babei nicht zu furz gekommen. Rarleruhe hat man fich aber vor Aneignung jener Broposition mohl gehutet. Inbeg gingen bie bezeichneten Organe noch einen Schritt weiter. Bielleicht jur Chrenrettung bes badifchen Procedere gegen die Ratholifen, jedenfalls gleichzeitig, fingen fie wie auf Commando an, über birefte Bedrudung ber öfterreichischen Brotestanten ju lamentiren. Erft vor Rurgem noch hat ein fonft achtungswerthes Schriftchen, bie Franffurter "Politischen Conturen," unbedacht Diefen Lamen. tationen vertrauend, ben Ausspruch gethan: "Defterreich fcheint unter bem jungen Raifer wirklich erhebliche Fortidritte gu machen, und am Ende wird Amerika nicht mehr ber einzige Bufluchteort fur Deutschland fenn; nur Gine, und bas leibige Papiergeld, muffen uns abichreden - bie Berfolgungen, welchen die Brotestanten ausgesest find."

Alfo formliche "Berfolgungen ber Protestanten" herrichen in Desterreich! — in bemfelben Desterreich, bas noch vor wenigen Jahren eine fast unverhaltnismäßige Bahl beutscher Protestanten für wichtige Nemter und Würden zu sich berufen

Wirklich finden fich, wie fpater gezeigt werben foll, que weilen einzelne galle folder "Berfolgungen" angeführt; aber ihre Ratur ift fo miglicher und wenig zweibeutiger Art, baß man felbft in ben rudfichtelofest protestantischen Rirchen-Beitungen auf die bringende Mahnung ftogen tann, in Benubung folder einzelnen galle boch ber höchften Behutsamfeit Man halt fich also gemeinhin an's Alle fich ju befleißen. gemeine, und hier helfen weder bie verläffigften ftatistischen Rachweise, noch felbst bie Berichtigungen officiofer protestantifchen Blatter gur Widerlegung. Co hat Die Berliner "Beit" im verfloffenen Dai erflart: bag in Desterreich bie llebertritte jum Protestantismus erschwert, Die Geiftlichen schlecht befolbet, ber Berfehr mit auswärtigen Amtebrübern ihnen unterfagt, die protestantischen Miffioneschriften verboten feien und befigleichen ben jungen Theologen ber Besuch auslans bifder Universitäten - bieß Alles fei unwahr; am 22. Juli aber ftraft die Berliner "Broteftant. Rirchenzeitung" Die "Beit" fcon wieber Lugen, und ftellt an England und Breufen bie Frage: warum man fich benn fo eifrig um bie unterbrudten Chriften in ber Türkei annehme, und nicht auch um die verfolgten Protestanten in — Franfreich und Desterreich \*)? Begen bie gang gleichen Unmahrheiten, wie jene "Rirchen-Beitung" fie nun wieber reproducirt, und wie fie burch einen bohmischen Bericht auch in Rro. 89 ber "Evang. R.-3." von 1853 fich eingeschlichen, hatte Dr. Bengftenberg ju Berlin am 18. und 22. Febr. b. 3. felber ein ebenfo ernftes und entichiebenes, ale ausführliches und unterrichtetes Schreiben eines ofterreichischen Brotestanten publicirt, und es ber allgemeinen Beachtung bringenbft empfohlen, jur richtigen Beurtheilung "jener wohlgemeinten (?), aber fehr verfehlten Pro-

<sup>\*)</sup> Ein Berliner : Correspondent ber Allg. Zig. vom 28. Juli schließt fic bem sofort wortlich an.

bufte, die in ber evangelischen Kirchenzeltung selten, in ans bern Desterreich feindseligen Blättern häufiger vortämen." Sat nun auch dieses Gutachten in so fern seinen 3wed versehlt, als ganz dieselben "versehlten Produtte" mit Fleiß ims mer wieder zur Schau gestellt werben und durch die Preffe laufen, so möchte sein Hauptinhalt doch den Lesern schon deshalb nicht unwillsommen seyn, weil er zugleich auch einen bedeutungsvollen Einblid in die innern Zustände des öfterzreichischen Protestantismus gestattet.

Der Correspondent aus Bohmen hatte feine Berbachtis aungen nicht etwa von ber Dberflache geschopft. ber öfterreichischen Regierung, ale einer fpecifisch-tatholischen, geradezu ben überall, namentlich in Bohmen, hervortretenben, "unerfreulichen Buftanb ber protestantischen Rirche" felbft jur Laft. "Gelind ausgebrudt, wolle man ihr nicht wohl", fagte er, und insbesondere "fcheine es, ale begunftige man ben Rationalismus, um die Rirche ber Berachtung und bem Berfalle preiszugeben." Die Erwiderung barauf ift fehr be-"Es bedarf", außert fie, "in feiner Beziehung bet Rechtfertigung ber öfterreichischen Regierung von meiner Seite. Denn bag burch sie aus ihrem vollfommen freien Antriebe in ben letten Jahren ber protestantischen Rirche bebeutenbe Bugeftanbniffe gemacht worden find, bie bem Grundfate ber Bleichberechtigung ber Confessionen, in someit es bei einer fo vorwiegend fatholischen Bevolferung, und ben baburch bestimmten politischen Inftitutionen immer möglich ift, vollfommen entsprechen; baß fie burch bie rudfichtevollfte Schonung ber herfommlichen autonomen Stellung ber proteftantischen Rirche sich bei ber großartigen und burchgreifenben politischen Reugestaltung bes Raiferreiche lieber manche Berlegenheit bereitet, ale ben rechtlichen Bestand jener angetaftet hat; daß sie zur Reorganisation und Körderung des gelehrten Schulwesens Opfer gebracht und Beranftaltungen getroffen hat, welche die bantbarfte Anerfennung verbienen - find

Thatsachen, die laut und fraftig genug für fich felber zeugen. Einzelne Miggriffe untergeordneter Behörden gegen Protesstanten und ihre rechtliche Stellung in Desterreich verlieren, solchen Thatsachen gegenüber, ihre Bedeutung, und find entsschieden gegen den Willen der Regierung."

"Eingehenbere Befprechung" - fo fahrt bas Gutachten bes ohne 3meifel competenten öfterreichischen Brotestanten fort - "tann nur bie Meinung beanspruchen, ale ob bie Regierung ben Rationalismus begunftige, um bie protestantifche Rirche ber Berachtung und bem Berfalle anheimzuge-Es ift leiber nur zu mahr, bag an ber theologischen Lebranftalt zu Wien feit ihrer Grundung eine Art ber Bebandlung ber theologischen Wiffenschaft vorherricht, ber man wirflich zu viel Ehre anthut, wenn man ihr ben burch bebeutenbe Berfonlichkeiten vertretenen Ramen bee Rationalise Wenn Rationalismus theologisch miffenschafte mus beilegt. lice Unwiffenheit und ben Unglauben in feiner Bollenbung bezeichnen foll, bann mar und ift er an ber theologischen Fafultat in Bien in vollem Dage ju finden, wiewohl hierbei ausbrudlich bemerft werden muß, bag in ben letten Jahren burch Anstellung einiger Manner es etwas beffer geworben ift. Es ift nun freilich mahr, bag bie Brofefforen burch bie Regierung berufen und angestellt werben. Man bente aber, baß bie Errichtung ber Anstalt in eine Beit fiel, wo bie gefammte Rirche im Baffer bes Rationalismus verfcwommen war. Man fann es einer fatholischen Regierung nicht verargen, wenn fie auf ben Bebanten fam, ber Rationalismus fei bas mabre Wefen bes Protestantismus, und ihm werbe am beften burch Bertreter beffelben gedient. Ueberbieß banbelte fie auch hierin auf bas rudfichtevollfte, indem fie in ben meiften gallen bei Befegung vafanter Profefforenftellen bas Gutachten ber fungirenben Brofefforen einholte." mehr endlich überall ein positiv driftliches Streben wieber wach geworben, habe bie Regierung "jede fich barbietenbe

, ...., anen treen i auch ihren protestantischen, wohlwolle", ta Josepho Beiten auch fie "fur ihre Rinter ine icarfe Widerlegung ber einzelnen Berla be, wie fie überhaupt regelmäßig burch prot sale ausgesprengt merben, fo insbesonbere at "aus Bohmen" füllten. Jungen Theologen jenn, auslandifche Universitäten ju besuchen ? Dievacangen murben benutt gur Reducirung und bes geiftlichen Calars? Berlaumbung! pere Die betreffenben Superintenbenten felbft Eduld fommen laffen, benn fie übermachen ! Beringe Befoldung ber protestantischen Bredige Sie find im fatholifden Defterreich fo gut g Breugen! Der Berfehr mit ausländischen Um boten ? Ungereimt! Die fremben Diffioneschri trafe verpont? Coreiber bieg bezieht fie unge ber aus gemifchten Chen verfallen ber rom Salfc, nach bem Befete folgen bie Cohne bi bes protestantischen Baters, wenn biefer fie nic ifch ergieben läßt! Die Uebertritte jum Brotef

auf alle mögliche Beise erschmert? Die mir

teftanten felbst eine firengere Praris von beiben Seiten bringend zu munfchen mare.

Er weiß im lebrigen ftrenge genug ju rugen, bag man über jenen Lugen ftete forgfältig vermeibe, von bem innern Leben ber "öfterreichischen Rirche" felbst zu reben, beffen ganglicher Berfall allerdings um fo auffallenber ift, als fatholische Umgebungen sonft auf folche protestantischen Bauflein erfahrungegemäß confervirend und erhebend zu mirten pflegen. Alle bie gunftigften außern Umftanbe fieht ber Berfaffer nicht bie geringfte positive Frucht fur biefe "Rirche" tragen. Er wiederholt: ihre Berfaffung fei fo burchaus frei und felbftftanbig, bag "in diefer Bestehung fein Theil ber gefammten protestantischen Rirde, Die Schottische vielleicht ausgenommen, fo gunftig gestellt ift, wie fie", und noch in ben jungften Tagen hat bie Regulirung ihrer vollig freien Berfagung über ihre Rirchen , und Schulbiener unter ben Unaarn und Claven fast ben Reid ber beutschen Ratholifen im Beften erregt. "Daß die öfterreichische Kirche aber", fahrt er fort, "bei alle Dem in feinem erfreulichen Buftanbe fich befindet, baß fie fogar in ihrer gegenwärtigen Lage großen Ecaben zu leiben in Gefahr ift, fonnen wir nicht in Abrebe ftellen; bie Ilrsachen bavon liegen aber nicht sowohl außer, ale vielmehr in ihr." Unumwunden fpricht er bie Deinung aus, bag unter allen Bredigern und Brofefforen nicht gebn au finden maren, die nicht in ben fabesten Rationalismus versunten feien, und mit bem Beift bes Glaubens fei auch ber Beift bes Wiffens fo völlig verfcwunden, bag er ausrufen fann: "Man zeige uns nur Gin Bert, bas feit breifig Sahren von ben Bertretern ber protestantischen Lites ratur in Desterreich und Ungarn ausgegangen, und bas nicht überhaupt in miffenschaftlicher Beziehung weit unter ber Mittelmäßigfeit fteht, ber Bermerflichfeit bes Glaubensftand. punites gar nicht zu gebenten." Bielleicht burften benn auch, gang abgefeben von bem richtigen positip-driftlichen Princip,

schon biese Bustande bas ökerreichische Berbet ber gemischen Schulen rechtsertigen, welches jene protestantischen Stimmun aus Bohmen zo. sicher nicht zu rügen vermöchten, wenn nicht ihr eigener Protestantismus bloß nachter Rationalismus wärm: Anders unser Berichtiger. Er urtheilt kurzweg: "bas Sallist dumm geworden"; und namentlich habe sich der Justabb ber protestantisch-kirchlichen Berhältnisse in neuester Zeit ber durch in sehr beunruhigender Welse verschlimmert, "daß bie Rirche mit ihrem gelehrten Schulwesen beinahe völligen Schissbruch erlitten hat."

Als nämlich im 3. 1850 ber Entwurf jur Organisation ber Gomnafien und Realichulen vublicirt marb, mit ber Beftimmung, bag Schulen, bie bis ju ber gefehlichen Frift ben aufgeftellten Forberungen nicht entfprechen wurben, ibr bille beriges Deffentlichfeiterecht verlieren, und nur als Brinde Schulen fortbefteben follten, ba fiel, nach einer bis in's freit jahr 1851 verlängerten grift, bas verhängnifvolle Bort, bas bie bis babin nicht organifirten tatholifden und fammtlide protestantischen Schulen (einige zwanzig an ber Bahl), well noch feine organifirt war, bis nach erfolgter Organificane nur Brivatidulen feien, mit Muenahme bes aus Staatsal teln organisirten proteftantifden Opmnafiums zu Tefden. De Berichterftatter legt bet Regierung nicht bie geringfte Soul bei, lobt vielmehr ben Entwurf auf bas bochfte, bellagt aberaugleich, baß, weniger aus Mangel ber Gelbmittel, als ber Lehrfrafte, und aus Laffigfeit und Indiffereng, "fcon volle test Jahre vergangen maren, und noch fein vollftanbiges motelle Symnafium in foweit ben Forberungen ber Regierung entfitue chen hatte, baß es auf Biebererfangung bes Deffentlichtelist Rechts hatte rechnen fonnen." Und obgleich einige wenigen nachträglich fich noch aufgentacht, zweifelt er boch, "obiffe ben bebeutenben, für bie gange Bilbung bes Raiferreichs ail abmeisbar nothwendigen : Unforberungen ber Regierung : in Betreff ihrer Leiftungen watebant bentfpreden tonnen." Rung

er ersehnt für seine Rirche "einen neuen reichen Pfingstsegen", und prägt ben auswärtigen Protestanten wieder und
wieder ein, "nicht in äußern Berhältnissen, sondern im innern Berfall sei ihr Schaden zu suchen", "von Innen
heraus muffe geholfen werden", und dazu seien "ehrliche, gerade, offene Wege aufzusuchen"; benn — eine verständige
und verständliche Bemerfung! — "ein Staat wie Desterreich wird und kann eine auffällige Einmischung von Außen
in die Angelegenheiten seiner Unterthanen nicht seiden."

Bas aber bie "auswärtigen Brotestanten" betrifft, mit welchen die malcontenten öfterreichischen Brediger ungehindert vertehren wollen und von welchen fie Bulfe erwarten, fo ift es nicht ber Traftatlein fvendende "Central - Ausschuß ber Innern Miffion," in welchem biefelben figen, fondern es ift ber Beld fpenbenbe "Central-Ausschuß bes Buftav-Abolfs. Mit biefer Thatfache ift fur ben Runbigen Bieles ober Auce gefagt. Dan fennt feit neuefter Beit bie Richtung und Tendens biefes Bereins febr genau, und gmar burch bie eigenen Urtheile ber achtungewertheften pofitive glaubigen Protestanten felbft. Dennoch ift in Defterreich ber Bertehr mit ihm nicht unterfagt; aber "er barf nur gefchehen durch das Confistorium und hat sich aller Rlagen zu enthale ten, mahrend bem fatholifden Beiftlichen ber birefte Berfehr mit bem Bapfte fdwerlich behindert werben durfte." ber Buftan:Abolfe-Berein ift gleich einem protestantisch-ofterreichischen Papfte, wie bie Berliner "Brot. R. . 3." hiemit ausspricht, und ber Sauptanftog ift, bag ber Berfehr mit Diefem oberften Saupte nur burch die ordentliche geiftliche Beborbe freifteht. Inwiefern baburch bie Ausbreitung bes Evangeliums felbst Schaben leibet, liegt allerdings hundert fach ermiefen in ben Archiven bes genannten Bereins. Denn ob zwar, ihnen ju glauben, namentlich Bohmen und Dab. ren brennen por Begierbe nach bem lautern Bort, fo berricht boch ber Gine Uebelftand, bag bie Brediger ihre Befolbungen aus ben Gemeinde-Sadeln erhalten, und gerabe in Bohmen und Mahren von ber Gemeinde mitunter nicht mehr beziehen, als 30 bis 40 Gulben jährlich, "mährend ber Gemeinde-Schweinhirt beffer besolbet wird"\*). Reue Gemeinden konnen sich also, um von andern Bortheilen einer engen und uncontrolirbaren Berbindung mit der Propaganda der Gustav-Abolsianer nicht zu reden, schon beshalb nicht ohne auswärtige Hülfe um bas Bort schaaren, wie sie doch sonst namentlich in Bohmen so überaus feurig wünschen sollen.

Es ift bochft auffallend, baß gerabe aus Bohmen faft alle jene Stimmen über Bebrudung ber Protestanten im Allgemeinen, ebenfo faft alle einzelnen Kalle von "Berfolgungen ber Brotestanten" in Defterreich, und enblich alle Die apostafirten Priefter fommen, welche nach Schlefien binüber um Bredigeramt und Chehimmel laufen. Dan bat, wie gefagt, Die Lage ber Ratholifen am Dberrhein in Barallele gu feten gewagt mit ber lage biefer öfterreichischen und inebefonbere ber bobmifden Protestanten. Dan bat bamit etwas febr Ungeschidtes gethan. Denn auch angenommen, bie fingirten "Berfolgungen" ber Lettern eriftirten in ter That, fo beftunbe bod Gin ungeheurer Unteridieb. Die Berfolgten am Dberrhein haben jugeftanbenermaßen in bem Jahre ber Rrifis und ber Reuerprobe über alles lob erhaben treu und ehrenhaft bestanden; ift dieß aber bei ben "Berfolgten" in Bobmen auch ber Kall? Das firchliche Streben ber Berfolgten in Baben war ftete rein von allem, auch bem leifeften Datel politifder Rebengmede; ift es aber bei bem jener protes ftantifden Bohmen zc. ebenfo? Bon alteren Borfommniffen, 3. B. bem nur allgu befannten Prager Prebiger Roffuth, gu ichweigen, wo wird benn je ein einzelner "Berfolgunge":Fall berichtet, bei bem bie politifchen Reben- ober vielmehr Saupts

<sup>\*)</sup> Bgl. biefelbe Rummer ber Berliner "Broteft. R. : 3." vom 22.

gwede bes "Berfolgten" nicht auch gleich aftenmäßig nachgewiesen maren? Es find erft einige Monate ber, daß fich ein intereffantes Beispiel der Art mit dem bohmischen Baftor Bolbl ju Gablong Reichenberg ereignete, ber ploglich fein Amt nieberlegte und, um ber brobenben Untersuchung auszuweichen, mit bem von ber Beborbe angebotenen Reisepaß Gin Theil ber protestantischen Rire eiligft Amerifa gureiste. denzeitungen war besonnen genug, einzugefteben, baß man in Defterreich gegen feinen Brediger ohne "gefehlichen Grund" einschreite, ju bezeugen, bag bem Solpl allerdings jur laft liege, an öffentlichen Orten und vor fehr gemischtem Bublifum über Ctaat, Religion und Rirche jum Mergerniß felbft ber Freunde feiner Berfon und "Rirche" fich ausgelaffen und fic felbit, wie feinen Stand damit blofgeftellt ju haben, end. lich zu warnen, man möge boch nicht auch seine Remotion wieber als "Martyrthum ber evangelischen Rirche" barftellen. Der andere Theil aber ließ fich nicht im geringften geniren, bieß zu thun, obgleich auch er zwei wichtige Geständniffe ablegen mußte: erftens bag ber "Martyrer" fcon von feinem eigenen Superintenbenten wegen "hinneigung jum Rationalismus und Deutschfatholicismus" jurcchtgewiefen worben; zweitens daß er "als Broselytenmacher" und wegen mehr als 70 von ibm bewirfter llebertritte wiederholt verflagt, von ben politifcen Behörben aber beghalb nie gemagregelt worben. noch muß ber Baftor ein "Martyrer" und die ofterreichische Regierung eine grimmige Berfolgerin fenn \*)!

Diese unwidersprechliche Milbe gegen solche Umtriebe ift aber um so beachtungswerther, und zeugt um so lauter nicht nur für die Gerechtigkeit, sondern sogar für die Rachsicht Desterreichs gegen seine Protestanten, wenn man bedenkt, was z. B. in Bohmen "lebertritte von der katholischen zur prote-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Darmft. R. : 3. vom 23. Marg 1854 mit ber Berliner "Proteft. R. : 3." vom 25. Marg 1854.

fantifden Rirche" eigentlich befagen wollen. Gelbft ein gegen Die alte Rirche fo blind gehäffiges Organ, wie bie Darmftabter R.3., tonnte bei Belegenheit ber Cache Bolgl's nicht umbin, ale unbeftrittene Thatfache ju beflagen, "baß bie religiofen Beftrebungen, Bunfche und Unfichten bes gebilbetern Bobs men von vorherrichend negativer Richtung feien, bag man von bem Drud ber Sierardie los feyn wolle, bas aber eine andere Frage fei, ob man beghalb fich nach ben Gegnungen ber evangelifden Rirche febne." Und mas ift es nun im Grunde um Diefen furchtbaren " Drud ber Bierarchie," melder Die fogenannten "evangelifden Compathien," feien fie nun wie immer geartet, erwedt? Es fteben barüber von uns verbachtiger Geite Die ungweibeutigften Aufflarungen gu Bebot, im Ungeficht beren gewiß fein Billigbenfenber ber ofterreichischen Regierung verargen fonnte, wenn fie wirflich und bireft mit ber außerften Strenge einen folden Broteftantie. mus "verfolgte." Denn biefer geht nicht nur mit ber politie ichen Revolution Sand in Sand, fonbern er ift vielmehr an und fur fich gar feine religiofe Richtung mehr. Richt um bas Berhaltniß bes Menfchen ju Gott ift es ibm ju thun, an ben er meiftens gar nicht glaubt, fonbern um bie politifche Stellung ber Dation en gueinanber, ber Claven unb Czechen ju ben Deutschen. Richt Abfall von ber Rirche ift er, fonbern Abfall von bem legitimen Berricher, mit Ginem Bort - mastirter Panflavismus. Dber, wenn man biefen unbestimmten Ausbrud vermeiben will: Die Fundamentirung jener flavifchen Rational . "Rirche" ift er, welche nach bem Rathe ber flavifch und ungarifc bemofratifchen Emigration mit Bulfe ber Englander und Rorbamerifaner aufgebaut merben, und jenen Bolfern bie "politifche Freiheit" bringen foll, b. i. bie Revolution. Man urtheile nicht, bag bamit auviel gefagt fei, ehe man folgenbe Auseinanberfegung eines Briefes mohl ermogen hat, ben gerabe wieber ein bobs mifcher Apoftat, von Schleffen aus, an benfelben obengenannten Dr. Hengstenberg in Sachen ber öfterreichischen Protestanten - "Berfolgung" geschrieben. Die Publikation \*) stelle offenbar bem berühmten Berliner Theologen schwer; er hat auch Bieles bes Bebenklichsten vorher gestrichen, aber boch immerhin noch ber Wahrheit einen bankenswerthen Dienst geleistet.

Bang offenherzig und ohne Arg fangt jener Brieffcreiber an ju ergablen: bas Ermachen ber "evangelischen Sympathien in Bohmen" falle jusammen mit bem Erwachen bes nationalen Bewußtsepns feit etwa funfzig Sabren, und namentlich bes Gifere fur bie fcon halb erftorbene czedifche Sprache. Dazu ging ber Anftog von einigen fatholifchen Beiftlichen Brage aus, Die, "felbft ber Folgen ihres Beginnens unbewußt, bloß getrieben von Liebe gur Mutter-Eprache, Diefelbe ju beschüten und Liebe ju berfelben ju prebigen begannen." Gie blieben auch beinghe bie einzigen und ftete bie tuchtigften Rampfer fur bie czechische Bunge. an Reichthum machfenbe Literatur in berfelben marf fich hauptfachlich auf die Befchichte. "Run aber predigt biefe auf jedem Blatte immer und überall nur Rampf gegen Rom und Drud von Rom, und hier find bie anfänglichen Duellen ber religiofen Bewegung Bohmens in neuester Beit ju fuden. Ratholifche Beiftliche felbft find ihre Beder, ihre fraftigften Bfleger lange Beit hindurch gemefen; erft in neucfter Beit ging bie Leitung bee Bangen in Laienhande über." Die Berberber bemachtigten fich bes ebeln nationalen Strebens. "Da ich" - ergahlt ber Brieffchreiber weiter - "33 Jahre lang in meinem Baterlande gelebt, habe ich jugleich biefe Bewegung mit burchgelebt. Schon als Kinder von 14 3ahren weinten wir in ber Schule beim Bortrage bes Brofeffors über ben Untergang von Bohmene Gelbstffanbigfeit und bie barauf folgende Ratholifirung bes Landes. Der Brofeffor

<sup>\*)</sup> Evangel. R .: 3. vom 24. Mai ff. 1854.

Exegere und der Babagogif Bingeng bienfte in biesem Rampf fich erworbe mar biefer Dann auf bem Ratheber, b bie Salfcheit bes romifden Suftems legt. Und boch blieb biefer Mann ! rath in feinem Umte, fo unbegreiflid beit und Berblenbung ber Bifchofe. ( fonnte und burfte öffentlich por ben ver fagen : ich murbe mich ichamen, wenn mich meine Borfteber fur einen Freun Bort blieb ben Borgefetten nicht unbe fculer murbe im vierten 3abre erfter nung, bie nur bem Burbigften gu The Beute ftebt er unter ber icarfften polis male maren bie Borfteber felbft von geift ergriffen, baß fie une fogar bas 97 ju feiner Gunbe anrechneten." Bie es 1 auch mit ber blog burgerlichen Moralitat folgenber Borgang mit eben jenem B mehr ale jur Benuge. "3mei Jahre bi er non einem ri

fage auf meiner Stelle und Sie waren um die Wahrheit betrogen.""

Co fand es bereits vor bem Jahre 1848. "Wir Rlerifer maren - und berfelbe mar ber Buftand aller gebilbeten Laien - ohne Glauben an bie Dogmatif Rome, aber auch ohne evangelische Erfenntniß, bloß von ber Sehnsucht nach ber alten Bohmifchen Bruberfirche erfüllt. 216 heiliger Dartyrer murbe Bug von une verehrt; fein und Sieronymus' Bild gierte feit vielen Jahren bie Wohnungen vieler Rlerifer. Un bie Statten, wo fie gelebt, murbe gewallfahrtet, flebend für die Auferwedung ber alten Bohmifchen Bruberfirche; alle Archive und alten Urfunden wurden durchsucht; da famen an's Licht bie alten Berfolgungen, Depeleien, Beraubuns gen 2c. Und babei blieb immer noch die Regierung und die Bierarcie ficher, benn im gangen Lande herrichte ja ruhig bie römische Rirche, bas firchliche Leben ging feinen gewöhnliden Gang. — Run fam bas Jahr 1848. Es fteht außer allem 3meifel, daß gleich bamale Ungablige aus ber romiiden Rirche ausgeschieben maren, wenn nicht Samlitschet, Rebafteur ber Rational-Beitung, bes erften Blattes bes ganbes, gegen jebe lleberfturjung mit Entschiebenheit aufgetreten ware. Mit ihm vereinigten fich die Stimmen fammtlicher Literaten bes Laienstandes, bas Bolf beschworenb, nur ja nicht ben Klerus, ber ja ber einzige, alleinige Weder und Pfleger der Rationalität gewesen, durch plöglichen Absall zu franten und fo gegen ihn fich unbantbar ju beweifen. Diefe Manner mandten fich nun an den Klerus felbst und forderten benfelben in allen Blattern auf, fich zu versammeln, und auf Synoben bie nothwendig gewordene Reform ju berathen. Nach ihrem Plane sollte die Kirche sich selbst reformiren und burch ben Rlerus die Bischofe bagu gezwungen werben."

Birflich wurden mehrere und zahlreiche Synoben gehalten; die Ansicht ftand ziemlich von vornherein fest, daß Streichung bes Dogma vom Primat Die conditio sine qua non

aller Reform fei. Dennoch hoffte man, nach ber Berficherung Des Brieffchreibers, fest auf eine folche Reform von ben Bis icofen felbit, und Born, Entruftung, Belachter fei erfolgt, als ftatt beffen ber befannte Collectiv - Birtenbrief verlefen "Die Stunde bes Austritts fur Sunderttaufende mar gefommen, und bas fo lange Borbereitete follte nun ge-Da erschien ploglich, unerwartet ein Wort, ein Ruf Samlitichete an bie czechische Ration, und Diefer Ruf ift Urfache bes Stillftehens ber gangen Bewegung." Der Jours nalift ermahnte fehr folau, boch ja nur jest nicht aus ber romifden Rirche ju fcheiten, benn fonft bleibe, nach bem 216gang ber beften und intelligenteften Menfchen, ber reftirenbe minder intelligente Theil ber Ration gang unter bem Ginfluffe ber hierarchie und bas Rirchengut befgleichen, mabrend Die Grundung neuer evangelischen Rirchen nur schwer und mit farger Dotirung möglich mare; Alle follten baber bleiben, auch wenn ber Glaube fehle, und vereint unabläffig fortfahren, Die Absichten ber Bifcofe und ber Regierung gu burchfreugen, ben noch ungebildeten Theil bes Bolfes aufzuflaren, bamit bas fur ben Augenblick Unmögliche fur bie Bufunft vorbereitet merbe: allgemeine Umwandlung ber fatholis ichen Rirche in Bohmen in eine protestantische mit - Beibehaltung ihres gangen Bermogens.

Der Rathschlag mar gut ausgebacht, aber er wurde zu Schanden. Die ungeduldigen Kaplane der Parteisahen dieß wohl voraus, und erstarrten bei dem allgemeinen Ruf: "Hawlitschef ist dagegen." Run ift's geschehen, seufzten sie, um die Reform, vernichtet alle Hoffnung auf lange Zeit. Bloß in Prag kamen llebertritte zu Kossuch vor; der kluge Hawlitschef aber wurde später nach Tyrol internirt, und seine geistlichen Tradanten lamentiren unter schwacher Hoffnung. "Die gegenwärtige Stimmung des böhmischen Bolfes ist eine sehr gedrückte; Alles seufzt unter unerhörtem religiösen Druck. Ramentlich ist das Loos der armen Kaplane, die sich in irgend einer

Beise in ben unruhigen Jahren bemerkbar machten, beklagenswerth. Hätte Hawlitscheft statt seines unglüdlichen Aufsahes einen Mahnruf an bas Bolf erlassen, es möge nun Jeber, ber sein Bolf liebt, um sein und seiner Kinder Bohl besorgt ist, aus der Kirche scheiden, es steht selsensest: Hunderttausende traten innerhalb 14 Tagen zur evangelischen Kirche über." So der Zeuge des Dr. Hengstenberg selber!

Es kann bemnach unter ben beutschen Protestanten fein Zweisel seyn, was man unter bem in Desterreich "versfolgten" Protestantismus zu rerstehen habe. Sie thun wider ihr eigenes Wiffen und Gewissen, wenn sie anders davon reden. Was aber die protestantischen Religionsgesellschaften an und für sich betrifft, so erfreuen sie sich in Desterreich, nach der eigenen dankbaren Versicherung der Achtungswerthesten unter ihnen selbst, nicht nur einer gerechten Behandlung, sondern auch einer würdigen Freiheit und Selbstfändigkeit ihrer Stellung, wie man sie an der alten Kirche noch heutzutage in mehr als Einem deutschen Lande als grundstürzend sür bie staatliche Ordnung, als rebellischen "Staat im Staate" verdammt.

## ATT WOOD PRINTED AN AREA

providence is configured to the form to be a second re trail reality, and with me affect from some party of belong to be and long that a long to be to be been a

Credit averages at the land and an area Many seconds and hard bridgers Strengworth tion, Already as not over one that their best of the

. Albelt - Buckeyer - radius

es entité librationne

The same I work through the

5 17 FEVER TO THE PROPERTY.

Half mobility appoint a continue of the

new Street and a new Street and a second

ration built are what we below in the All

# Jucunabeln der repetirten Union.

Den 25. Juli 1854.

Bon Geiten ber babifchen Regierung icheint man bas Bedurinif empfunben gu baben, irgend einen entgegenfommenben Schritt, nicht ber Rirche, fonbern bem Bolfe gegenüber ju thun. Die Reife bee Regenten burch einen Theil bes Oberlands nach ber lieblichen Dainau wurde beichloffen und alle Borbereitungen getroffen, um, wie fich bie Rarleruber Beitung ausbrudt, Dieje Reife gu einem Triumphjuge ju machen. Die Spalten ber Lanbesblatter find baber auch angefüllt mit jenen üblichen und biegmal fogar außerüblichen Befchreibungen ber Fefte, ber Triumphbogen, fogar Beleuchtungen, mit allen beut zu Tage erforberlichen Bugaben von Fabnen \*), Blumen u. f. w. Auch bie Rinberverfe und Unreben

<sup>\*)</sup> In Gadingen ereignete fich ber fonberbare Bufall, bag bie beiben Riefenfahnen auf bem Rirchthurme, von entgegengefesten Seiten in bem Augenblide bes Borüberfahrens bes Regenten burch ben Binb ergriffen, bie coloffale Beftalt bes Tobes umfaßten, bie neben jes ner bee beiligen Fribolin über bem Gingang ber Rirche fieht. Die Sabne verhüllte bas Angeficht bes Beiligen.

weiland großberzoglicher Schulbecane durfen nicht fehlen. Befonbers wird mit Rachdruck herrorgehoben, wie fich bie "fatholifche Geiftlichfeit in Lovalitätsäußerungen beftrebe." Der Regent banfte überall in febr abgemeffener Rebe ben aus verschiebenen Landestheilen auf Befehl eingetroffenen Beamten und Burgermeiftern fur ibr ben Staatsgefegen entfprechendes Berhalten, für ihr ben Drganen ber Staatsgewalt, Die in allen ihren Schritten nach reiflichster Erwägung und mit steter Beilighaltung ber Grundfage von Recht und Bahrheit gehandelt habe und banbeln merbe, bewiefenes Bertrauen" !!! Diefe Unfprache. wird beigefügt, brachte augenscheinlich einen Ginbrud berver. ber niemals erlofden wirb! - Wir waren nirgends Augenzeuge bes Empfangs, wie er bem armen jungen gurften ju Theil murbe. wünschten aber in feinem Intereffe, daß die Meugerungen ber Freude ebenjo aufrichtig batten febn fonnen, als bas ertheilte Gelbftlob falich und ber ausgefprochene Dant unverdient mar. ber Begierung Alles baran liegen, die materielle Gewalt, welche fie gegen bas Recht ber fatholischen Rirche geltenb machte mit einer Art von Billigung burch bas Bolf gleichsam zu beschönigen. Daber ber öffentliche Dant und die Entaegennahme öffentlicher Demonftrationen, die man in Baben nach allen Richtungen bervorrufen fann und befanntlich auch fcon bervorgerufen bat. man fobann allein fpricht und allein handelt, die Begner einsperren, mit Gelbftrafen, mit Executionen belegen und febe Ungerechtigfeit ausüben tann, ohne bag ein Richter auf Erben biefer Omnipotens eines Duobegftaates wehren barf, und alle gabireichen Feinde ber tatholischen Rirche lauten Beifall rufen, eben weil bie fatholische Rirche rechtlos ift und fenn foll, fo fann man auch einen Enthus fasmus in bie Welt binaus verfunden, moge biefer nun vorhanben In folder Lage ber Dinge muffen Gelbftgeftanbfebn ober nicht. niffe ber Machthaber eine um fo größere Beachtung finben, als fie Niemand von ihrer Seite erwarten follte. Da hat z. B. ein Berichterflatter ber Landeszeitung bemerft, es fei Schabe, bag bie fo icon geschmudten Stragen leer gewesen feien, feln Spaller ber Burger ftattgefunden babe, die in ben Ruf ihres Deifters nicht eingeftimmt hatten. U. f. w.

Bon Freiburg wird uns mitgetheilt, es sei die Reise bes

Regenten bahin auf ben Rath bes Regierungsbirektors Schaaff unternommen worben, möglicherweife mitunter in ber Abficht, bem
fo fehr gefunkenen Unsehen ber bortigen Regierungsmanner einen
neuen Stützunkt zu gewähren. Der Regent gab beruhigen be
Berficherungen, es wurden sich die Dinge befriedigend lofen, und
wies auf die Berhandlungen in Rom hin.

Bon bem ehrmurbigen Erzbischofe nahm er inbeffen feine Dotig, fonbern begnügte fich bamit, an einige Danner, welche fich in ber Rirchenfrage als die entschiedenften Begner ber fatholischen Rirche, ber fie burch Beburt angehorten, bewiesen batten, Drben ausgutheilen und öffentliche Unerfennung auszusprechen. Der Aufentbalt bes Regenten in Freiburg war furz und unerquidlich, wie wohl mit Grund verfichert wirb, fur ibn felbit und Anbere, Gin Befuch auf Schloß Umfirch, wo bie Großberzogin Stephanie weilte, foll nicht ohne tiefen, aber bochft buftern Ginbrud auf ben Regenten vorübergegangen febn. Die im Bangen fo gefinnungelofe. jebem Spettafel geneigte Bevolkerung Freiburge zeigte fich auffallend falt; es foll nur mit Dube, unter Strafanbrohung gelungen fenn, einen fparlichen Badeljug ber Bompier's ju Stande ju bringen; gablreiche bewaffnete Mannichaft fullte bie Raume bes Innern, bes Bofes, ber Umgebung ber fürftlichen Bohnung furg, man wollte fich ben Anfchein geben, als feien Borficht magregeln im ultramontanen Lager feinesmege außer Acht gu Dag jeber Bernunftige barüber bie Achseln gudt, brauche ich nicht beizufügen. Dan mochte aber mit aller Gewalt bie Ratholifen zu Morbern und Aufrührern machen, und ba es nicht gelingt und nur erwa bei folchen Ratholifen gelingen konnte, welche eben feine Ratholifen ber Weffinnung und That nach find, fo lobt man wenigftens die "ruhige Galtung" bes Bolfes, bas fich nicht verführen ließ von Benen, bie mit Wefahr bes eigenen Lebens fic ben Bewegungen von 1844/40 entgegenwarfen, welche bamals noch "ror ben Thronen fteben blieben" - vielleicht jum lettenmal. Es gibt Leute, Die beftanbig von Attentaten traumen, und unter ben gegebenen Umftanben naturlich jeben getraumten Schein einer folchen Unthat auf bie Ratholifen ichieben. Sie werben es faum für moglich balten, bag man feiner Beit ben Ergbifchof verbachtigte, als habe er bas Phantom beraufgezaubert, bas fich bem Regenten

in höchst rathselhafter Weise vorgestellt haben soll. Nun brachte vor wenigen Tagen die Karlsruhers nach der Allgemeinen Zeitung die Nachericht, ein Subjekt, der Sohn eines Lakaien, und also mit allen Dertslichkeiten bekannt, habe kurzlich vor den Fenstern im "Schlosse" wieder Blumen stehlen wollen, womit er handel treibe, und kamit erkläre sich auch das Gerücht eines Attentates im December. Aus bewohnt aber der Regent nicht tas Schloß, man stiehlt im Texember auch keine Blumen im Freien, anderer Bedenken sur den mit Lokalität, Menschen und Menschlichkeiten Bertrauten hier nicht zu erwähnen. Die Katholiken dursten aus dem Artikel wenigstens eine Freisprechung von jedem Berdachte der Betheiligung an der Unthat oder der Erscheinung zu ihren Gunsten schöpsen, um so mehr, als der Ergriffene Protestant ist.

Der Berfuch, bie Ratholifen in bem glaubenstreuen Tauber-Grunde ale Rebellen binguftellen, ift nicht minber fläglich verungludt. Bon ber ichmablichen Magregel ber Executionstruppen gefteht man in ben Regierungefreisen, wie in ber Breffe felbft ein. auch fie fei miglungen. Die Solbaten wurden bort überall auf bas freundlichfte behandelt, die meiften Bemeinden wollten aber trothem teinen 3mang gegen ihr Gewiffen üben laffen. Drohungen, Dighandlungen, Plunberungen feinen Erfolg hatten, und teine entsprechende Schuld ben felbft fo befangenen Richtern erwiefen werben fonnte, gab man endlich bie Berfolgung im Großen auf und bignugte fich, bie uble Laune in gang untergeordneten Rreisen abzufühlen: fieben arme beurlaubten Solbaten von I. - Bifcoffbeim, welche bei bem Quafi-Aufruhr bafelbft bie Bensbarmen in ben gegen ben Pfarrer Rombach \*) ausgeübten Gewaltthatigfeis ten nicht unterftuten wollten, murben g. B. auf ein Jahr in Die Strafcompagnie nach Raftatt verurtheilt. Gine fo bergliche, Alles gewinnende Beife" bewirft unter bem Militar taglich mehr eine fo trube Stimmung, bag in furger Frift nur in Rarlsrube feche Selbstmorbe unter ben Solbaten flattgefunden haben. Er= richtet Ehrenpforten, commandirt bas Bolf gur Freude, bereitet

<sup>\*)</sup> Der öffentlich belobte Amtmann Ruth vergaß fich so welt, feinen Schergen, als er in die Bohnung bes Stadtpfarrers eins brach, zuzurufen: "Schleppt ben hund herbei."

Feste und Jubel, damit fie das Stohnen der Mishandelten, ober Gungernden und Sterbenden übertonen; sprecht von dem Wiedererwachen des Wohlstandes inmitten eines immer allgemeiner werdenden Bein Ruins; übertäubet mit dem Geschrei eures Selbstlobs den Beberuf tausendfältiger Ungerechtigkeit, die wie ein Stachel in den Gerzen der Getroffenen zurückleiben, und deren Eindruck auch nicht erlösschen wird!

Graf Leiningen ist zurud, und wurde burch ben Telegraphen nach ber Mainau zum munblichen Berichte gerusen. Ihm ging ein Artifel ber Allzemeinen Zeitung als Friedensbote voraus. Ein mit ben Verhältnissen genau Vertrauter nennt die Sendung des Grasen einen Alt ber Heuchelei, und meint, daß heuchelei noch nie zum Frieden führte. Man ist in Rom zu klug und zu gut unterrichtet, als daß man sein eigenes Ansehen und seine Ehre, das Ansehen und die Ehre der Männer, die man mit dem Pallium schmudt, den Wortverdrechungen und der Gewissenlosigkeit badischer Minister nochmals preisgeben wird.

Der Regent soll entschlossen senn, ben Weg ber bisherigen "Milve" zu verlassen, wenn bie Unterhandlungen mit Rom seinem Sinn nicht entsprechen. Wir gewärtigen somit in kurzer Frikt neue, und wahrscheinlich ausgebehntere Verfolgungen. Man schmeichelt sich mit preußischer Unterstützung, und rechnet auf Defterreichs Apathie. Möglich, daß die Reihe berauschender Feste, welche die Reise des Regenten nach officiellen Verichten veranlaste, irgend ein neues "Attentat" gegen die katholische Kirche und die Katholiken hervorruft. Wir erinnern an die durch die Gewandtheit des Hervorruft. Wir erinnern an die durch die Gewandtheit des Hervorruft. V. Uria zu Heivelberg in den ersten Tagen des Novembers 1853 hervorgerusenen, wahrlich zauberhaften Feste, bereits im Angesicht furchtbarer Noth. Diesen Festen solgte auf dem Fuße das Attentat des 7. Novembers nach.

#### XX.

### Bur Boltspoefie.

Solbatenlieber von zwei beutschen Offizieren. Frankfurt a. M. Berlag von Meibinger Sohn et C. 1854. Allen Solbaten und Kriegekameraben gewihmet von Carl Wolbemar v. Neumann und heinrich Reber.

181. S. 16.

Man hort manchmal bie Behauptung, unser ftehenbes Militar fei burch bie Unfittlichfeit und Freeligiofitat, bie in bemfelben fich fanben, und von ben Solbaten fowohl in ihren Barnifonsplagen, ale auch nach ihrer Dienftzeit in ber Beimath verbreitet murben, bem Gebeiben ber Revolution mehr forberlich, ale hinderlich. Wir laugnen zwar nicht, baß auf bem Boben ber Unsittlichfeit und Irreligiositat bas Unfraut ber Revolution, ale auf feiner heimathlichen Erbe, ermachet, fonnen aber boch nicht glauben, bag es im Allgemeinen in ben Rasernen in genannter Sinfict so folimm ftebe, ale Manche une glauben machen mochten. follten aber bie Offigiere, in beren Sand jum großen Theile auch bas religiose und sittliche Bohl bes Militare liegt, schon im Intereffe bes ftaatlichen Confervatiomus, beffen Diener fte find, Alles von ihren Solbaten ferne ju halten fuchen, was bie reinen Sitten und ben Glauben berfelben gefährben tonnte, und fich wohl huten, etwa gar felbft ihnen nach biefer Seite bin jum Mergerniffe ju feyn.

SUBMINE IN

Dieß scheinen jedoch die beiden Offiziere, welche die vorliegenden "Soldatenlieder" geschrieben, nicht bedacht zu haben;
es wäre sonft sicherlich manches berselben ungedruckt geblies
ben. Bon den speciell militärischen Tugenden wissen unsere Dichter nicht viel zu singen, besto mehr dagegen von
einer mitunter sehr zweideutigen "Liebe", und von den Freuben des Bacchus, wobei einigemal eine so cynische Gemeins
heit zu Tage tritt, daß hiedurch das sittliche Gefühl eines
noch braven Soldaten tief verlett werden muß. Man nehme
z. B. nur das Lied Seite 16:

Der brave Dann.

Dem Barenwirth fein Tochterlein War einem Reiter gut, Der wußte beffer, wie ber Bein, Ale wie die Liebe thut.

So oft er fam ju feinem Schap, War er vom Weine roth, Und trant ba noch, baß er am Plat Oft lag, ale war' er tobt.

Doch einst, als er fo fam in's hans, Bar's mit ber Liebschaft all; Da tranf er seinen Schoppen ans, Und wantte nach bem Stall.

Darauf ale er burch's Thor getrabt, Bing er ju fingen an: "Wer niemals einen Raufch gehabt, Der ift fein braver Mann!"

Noch verlegender aber ift die Frivolität, die und in religiöser Beziehung in einigen Liedern begegnet. In der preufischen Armee hatte man schwerlich wagen durfen, was man hier der bayerischen zu bieten allerdings wagen barf. Wir find nicht rigoros und wissen berben Bolfshumor von Religionsspötterei wohl zu unterscheiden, wollen daher das Folgende z. B. allenfalls noch passiren lassen.

> Ber hatt' vom Betrus bas gebacht, Das er fo tolles Wetter macht? Das ift ein gang langweiliger, Bang fonberbarer heiliger!

Benn wir jum Exerciren geh'n, Lagt er bie Sonn' am himmel fteb'n ! Da wirb bann bin und ber marfchirt, Daß man bie Luft gar balb verliert.

Doch, wenn wir wieber gieh'n nach Saus, Ift's mit bem habichen Better aus! D fo ein Seil'ger ift gar fein, Der braucht ja nicht babei zu fenn!

D Beirus! bent' an Malchus Ohr, Und fiell bir unfer Elend vor. Geh', heil'ger Betrus, fei gefcheibt, Lag regnen boch jur rechten Zeit!

Bas foll man aber z. B. zu bem Liebe S. 35: "Wir find bei'm ersten Regiment", wohl fagen:

Wir find beim erften Regiment, Und zwar beim zweiten Bataillon; — Und kömmt die fünfte Compagnie, Lauft Alles gleich bavon!

Das Baterland friegt unfer Blut, Der Teufel unf're Seel', — Und bennoch find wir alleweil Wohlauf und freuzfibel!

Es ift nicht bentbar, bag ein Mann, ber folche Dinge schreibt, noch einen Funten driftlichen Glaubens habe. Und in ber That lesen wir auch S. 160 in einem Gebichte: "In ber Reuiahrenacht":

Selbft ber alte Baterglaube
Ift derfelbe nicht geblieben;
Denn bes Seifies helle Gint
Wies ber Menschheit neue Bahnen,
Ind mit keder hand zermalmte
Sie ben Glauben ihrer Ahnen.
Aber klage sie nicht an,
Beil sie eitle Form zerschlagen;
Brauchen ble ein Formelwesen,
Die ben Gott im herzen tragen?
Ja der wahre Glaube lebt,
Und regiert in allen Sphären,
Und auf prunkenben Altaren!
Suche ihn in filler Bruft,
Suche ihn im Belgeteibe,
Denn er lebet in ber hoffnung,
Und relebt im Geist ber Liebe.

Trop ber Geifteshelle, in welcher ber Dichter zu manbeln glaubt, und feines Glaubens, ber "nicht in Tempeln", fonbern "in ftiller Bruft" und "im Beltgetriebe" zu suchen, ift es ihm aber boch nicht gang wohl in feinem Innern, und es entfahren ihm unwillfürlich einige Beltschmerg. Seufger, wenn er an die chriftlich-frommen und barum seligen Tage seiner Kindheit benft. Man lefe 3. B. ben "Rudblich" Seite 138:

> D fchone Zeit! ba noch mein Lieb Rach Worten freudig rang. Um laut zu funben, was fo rein Mir in ber Seele flang.

D schone Zeit, ba noch mein herz Der Liebe kanm bewußt, Mir boch so hoch und machtig schwoll In heimlich fuger Luft.

D schöne Zeit! ba noch mein Sinn, Bon Zweifeln nie entzweit, Am alten Bäterglauben hing In filler Seligkeit.

D fchone Beit! bu bift babin, Mein Herz ift liebeleer, Und was mich fonft fo tief bewegt, — Genügt mir langft nicht mehr!

> Und bennoch ift mein trüber Beift Mach ruchwarts nicht genellt, — So bent' ich mir ben Uebergang In jene befi're Welt!

Nach biefen Befenntniffen wird es ziemlich beutlich, mar rum ber Dichter ber "Afche" bes Aventuriers Ulrich von Hutten,

"Des Gelben, ber Martin Luther fo fraftig einft geftust, "Der fuhn ben alten Drachen, "bie Finfternife", befriegt",

S. 118 bas Brabitat "heilig" gibt, obgleich berfelbe befanntlich in ber Bluthe feiner Jahre an einer Krantheit bahinftarb, an ber noch fein Seiliger ber "Finsterniß" gestorben ift.

where in the Subject in the same

Colonell in these set planted bearing and alone

#### XXI.

### Quast-Katholische Glaubens: und Lebens:Ansich: ten protestantischer Persönlichkeiten.

III.

Graf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf.

6. Blographisches. Die Unitat ber Brübergemeinden. Gemeinbe und Rirche.

3m Marg 1732 batte Bingenborf fein Amt im fachsischen Staatsbienfte befinitiv und formlich niebergelegt, um, wie er vor dem bei biefer Belegenheit versammelten Regierungs-Collegium erflarte, fortan feine Thatigfeit nur feiner Bemeinde in herrnhut zu widmen, und in der weitern Absicht, eine ihm fühlbar geworbene Richt - Uebereinstimmung feines außern Standes mit feiner geiftlichen Wirffamfeit burch formlichen Gintritt in ben Prediger Stand gur Ausgleichung gu bringen. Seither hatte er seine geiftliche Wirksamkeit in herrnbut in ber Eigenschaft eines Ratecheten bes Bredigers Rothe ausgeubt, und mar 1727 felbft von Bertholdeborf nach herrnhut gezogen, um fich gang biefem Berufe wibmen gu fonnen. Run aber fühlte er ben Drang, außer ben Brivatversamms lungen ber Gemeinde auch öffentlich von ber Rangel berab au bredigen und zu lehren, und nachdem er bie anfänglichen XXXIV. 23

Abmabnungen feiner Gemablin und felbft auch ber Melteften ber Gemeinde übermunden batte, und in Ueberlegung über Die Wege begriffen war, auf benen er in ben geiftlichen Stand gelangen fonnte, fam ein Schreiben aus Stralfund von einem bortigen Raufmann Richter, ber fur feine Rinber einen Saudlehrer von herrnhut munichte. "Sogleich mar Bingenborf entichloffen, und nahm für fich felbft biefen Ruf an, ber ihm ben nachften Weg jum Bredigtamte ju eröffnen fcbien; er ließ nur in Rurge antworten, es werbe ber Berufene fommen, und trat bann, mit Buftimmung ber Bemeinbe, am 17. Mars 1734 feine Banberung wirflich an. Anfange reiste er mit eigenen Pferben, bann mit bem Boftmagen. Unterwege mußte er über ben Grafen Bingenborf viel Arges anboren, und burfte boch faum etwas entgegnen, wenn er fich nicht verrathen wollte. Rach swolftagiger Reife traf er in Stralfund ein, ging unter bem Ramen Lubwig von Freis bed - von einem feiner Titel entlebnt - querft gu bem Guperintenbenten Langemad, bem er ale ein frember Canbibat fein Borhaben megen bes Bredigtamtes eröffnete, und bann gu bem Raufmann in's Saus, wo er fich fogleich in fein angenommenes Berbaltniß ichidte, und ben Rinbern, ichlechtweg ale herr Ludwig, Unterricht ertheilte. Es mahrte nicht lange, fo übertrug ber Superintenbent, welcher burch Rrantbeit verhindert mar, bem vermeinten Candidaten eine Brebigt, und Bingenborf bielt auf biefe Beife am . 11. April feine erfte öffentliche Rangelrebe. Geine Stimmung babei mar, wie er felbft fdrieb: ",Armuth und Ohnmacht bis gum Berfinfen, und fobann ein fo berglicher Beweis ber Gnabe, mit folden gur Cache bienlichen Ausbruden, ale noch niemale""; auch gefiel feine Bredigt febr. In weiteren Befprachen mit Langemad ergab fich, baf biefer gerabe eine Schrift jur Biberlegung Bingenborf's und ber Berrnhuter ausarbeitete, bie er jeboch nur burch bie Schriften ihrer Bege ner fannte; ber Graf gab ibm bie nothigen Aufschluffe, theilte

ihm bie eigenen Schriften mit, und fonnte alebald ohne Bebenten fich felbit und feine Abfichten vollig zu erfennen ge-Er fand die beste Aufnahme, und Alles murbe nun rafch in's Wert gefett. Langemad unterwarf, mit Bugiehungbes Doctor Sibeth, eines nicht minber angesehenen Gottese Belehrten, ben Brafen einem mehrtägigen ftrengen theologie fcen Eramen, prufte beffen Schriften und Deinungen, lete tere nach jum Theil neuen, und fur biefen 3med eigenbe und ausführlich verfaßten Darlegungen, wozu auch noch vier Bredigten tamen, welche ber Graf im Laufe Diefer Berhandlungen hielt, und ertheilte bemfelben bierauf ein von Gibeth mitunterschriebenes ausführliches Beugniß ber Rechtgläubige feit" (Barnhagen von Enfe). Es fam nach bestandener Canbibaten-Brufung fur Bingenborf nun barauf an, auch bie formliche Orbination jum Brediger ju erlangen. ein Berfuch, in Burtemberg eine Bralatur ju erhalten, und baburch ben Eintritt eines Grafen in ben geiftlichen Stand auch in ben Augen ber protestantischen Belt bamaliger Beit weniger auffallend ju machen, mißgludt mar, manbte fic Bingendorf an bie theologische Fafultat in Tubingen, Die fich ihm ichon früher gunftig gezeigt, und murbe bei perfonlicher Unwesenheit in Tubingen burch ein Programm ber Fafultat formlich in ben geistlichen Stand aufgenommen und ordinirt Bleich an bemselben Tage predigte er am 19. Dec. 1734. in Tübingen zweimal öffentlich.

Inzwischen waren aber auch von Seiten ber sachsischen Regierung Berfolgungen über ihn hereingebrochen. Schon 1732 hatte er Befehl und Weisung erhalten, seine Güter zu verstaufen, und selbst außer Landes zu gehen. Das Erstere hatte Zinzendorf bereits durch verkaufsmäßige Ueberlassung seiner Güter an seine Gemahlin in der Absicht gethan, um weltlich in Richts gehindert zu seyn. Nachdem es unzweiselhaft gesworden, daß die Andeutung, Sachsen zu verlassen, durchaus ernstlich gemeint sei, daß die ganze Maßregel nur auf Betrieb

feiner Freunde noch fo milbe ausgefallen, ba es icon im Berte gemefen, Bingenborf ale einen unruhigen und gefahrlichen Denichen auf ben Ronigstein ju feten, trat er im Januar 1733 fein erftes Eril wirflich an, zwar nicht obne Rummer und innern Rampf, boch ergeben in ben Billen bes Beilandes. Seine Gefinnung über folche Begegniffe hatte er porahnend icon fruber fo ausgebrudt : "Deine Abficht geht auf gar nichte andere in ber Belt, ale auf bas Boblfenn ber Geelen, und auf die Beforberung einer folden Berrliche feit, Die mit ben Sobeiten Diefer Belt nichts zu thun bat. Und ba ich von langer Beit ber ein armer Diener meines anbetungemurbigen Seilanbes bin, und nichts anberes muniche noch verlange, ale bag auch fogar mein Rame bei ber Belt in's Bergeffen fommen mochte, und ich meine Gebanfen und Berftand auf nichts anbere gerichtet babe, ale wie ich es babin bringen moge, bag bas leben Beju Chrifti in ber Geele biefes und jenes armen Bauersmannes berrichen moge, fo übergebe ich mich feinen Sanben, und überlaffe es ibm, wie er es mit alle bemjenigen, was er mir anvertraut hat, machen will. Sollten wir um ehrlicher Urfachen willen um all unfer Sab und But fommen, weil wir namlich eis nige bunbert Geelen von ihrem Elend befreit haben, fo murbe foldes mir und meiner Frau febr erfreulich fenn."

Die Berbannung dauerte aber dieses Mal nicht lange. Rach dem Thronwechsel in Sachsen konnte er schon im Mai nach herrnhut zurückehren, und erhielt bald nachher die förmliche Erlaubniß zum Bleiben daselbst. Doch war dieß Bleiben nicht von langer Dauer. Zuerst waren natürlich alle weltlich gesinnten Leute am Hose und in der Regierung, wie unter den Theologen die natürlichen und unversöhnlichsten Keinde des Grafen, weil dessen Streben, wie das jedes wirtslichen Christen, die Berachtung der Welt und ihres eigenen Treibens aussprach. Entschieden weltlich gesinnte Staats-Männer damaliger Zeit mußten noch dazu auf des Grafen

Streben icon befihalb erbittert werben, weil er eine gemiffe Irregularitat in bas gand brachte, bie ber in allen Dingen angeftrebten Uniformirung ein neues Sinbernig entgegenfeste, und großes Aufleben und Gerebe im mittlern Deutschland Die Bolizei und ber bureaufratische Centralftaat machte. find aber ben religiofen Beftrebungen, wenn fie fich auch im rubigften Berlaufe auf ben fleinften Beiler beschränfen, meift auch icon beshalb unhold, weil fie die Ruhe bes Rirchhofs. welche mit ju ihrem Beal bes modernen Staats gehört, und ben hubich ruhigen Bang und planen Busammenhang ber irbifden Dinge, ber am wenigsten burch überirbifde Begiebungen geftort fenn foll, auf migliebige Beife unterbrechen, und babei bas Leben und bie Rraft eines Reiches zeigen, welches nicht von biefer Belt, und nicht ber Botmäßigfeit einer abfoluten Beamten - Herrichaft ju unterwerfen ift, alfo icon burch fein bloges Dafenn einen icharfen Wiberfpruch gegen die Theorie der absoluten Staatsallmacht enthält. Die Staats-Allmacht, welche Alles nicht allein regieren, sondern auch fchaffen mochte, wenn fie fonnte, und in ihrem bermaligen Bustande in Wirklichkeit nicht allein nicht Alles, sonbern überhaupt gar Nichts, b. h. nichts wahrhaft Lebendiges und Dre ganifches, hervorbringen fann, findet fich eben burch biefes Dieverhaltniß ihres Bermogens ju ihren Pratenfionen auf bie ungludliche Luge gebrangt, baß überhaupt gar feine organischepolitischen Bilbungen mehr möglich maren, weil fie feine folden hervorbringen fann, und verfällt bann gar leicht in die Rolle des Alles verneinenden Mephiftopheles, fich als einen Theil ber Rraft ju gebahren, Die ftete verneint, weil Alles, mas entsteht, als nicht von ihr hervorgebracht, werth ift, bag es ju Grunde geht.

Aeußere Beranlaffungen ju ihren Berfolgungen hatte übrigens bie fachfiche Regierung theils in ben Klagen ber öfterreichischen Regierung wegen ber von Zinzenborf burche aus unverschulbeten Auswanderung ber Mahren, theils in

bem Gefdrei ber Theologen. Bum Glud für Bingenborf fanb biefer nach ber erften Seite bin in manchen fcmierigen gallen an bem faiferlichen Beichtvater, Bater Zonnemann, eis nen bereiten Bermittler mit bem faiferlichen Sofe. Rach ber anbern Geite murbe aber ber Rampf immer heftiger, und bauerte auch fort, ale bie Staateregierung ber Stimmung ber theologifden Giferer aus früher angebeuteten, theilmeife wirthfcaftlichen Grunden nicht mehr ihren Arm lieb. Gelbft auch bie Tubinger Rafultat entgog fpater ber Cache Bingenborf's ibre Bunft, und mehr noch ale bie protestantifden Schriftgelebre ten feinbete ibn ber icon in zweiter Generation in eine eis genthumliche Epecies von Frommigfeits-Bebanterie ausgeartete Salle'iche Bietismus an. Es ift gewiß, bag Bingenborf bismeilen burch Unvorsichtigfeit und Unbestimmtheit im Spreden, fowie burch ein ungludliches Ginlaffen in Eveculatios nen, benen fein mehr praftifder Beift nicht gewachfen mar, fich eine Menge Feindseligfeiten jugog, Die er batte umgeben fonnen; im Bangen aber lagt fich ale ber tiefere Grund ber Beinbichaft gegen ihn bei feinen frommen theologifchen Begnern bas inftinftmäßige Befühl nicht verfennen, bag Bingenborf nicht von ihrer Urt und in Birflichfeit nicht ihres Glaubene fei. Es ift fast fomifch, und boch jugleich tragifch, wie Bingenborf fortwahrend gerabe biefe Uebereinstimmung feiner Cache mit ber Mugeburgifden Confeffion im "Befent= lichen" barguthun fucht, und überall nach Unerfennungen biefer lebereinstimmung hafcht, 3. B. nach Genf gieht, um fich bort einen theologischen Stuppunft ju fuchen ic. Gin foldes "Guden" fest eben ben innern 3meifel poraus, und es war in ber That gang naturlich, bag bie meiften Theologen bie argften 3meifel und Bebenten gegen Bingenborf hatten, weil er ja wirflich in ber That und im Leben nicht bas protestantifche, fonbern annaberungeweise bas fatholifche Dogma aussprach. Bas hilft es, wie Bingenborf thut, eine "relative" lebereinstimmung mit ber Augeburgifden Confession, als bem (annäherungsweise) besten und vollsommensten Glaubensbekenntnisse auszusprechen, wenn man babei
nicht allein bekennen muß, daß man von ber Verfassung ber
lutherischen Kirche einen sehr schlechten Begriff habe, sonbern
auch selbst eine Kirchen-Versassung anstrebt, deren thatsächliches Bestehen, in Worte gefaßt, einen totalen Widerspruch
gegen die protestantischen Principien enthält, und ein annähernd abäquater Ausbruck katholischer Dogmen in Gestatt
realer Thatsachen ist?

Diefer Biberfpruch ift unter Anderm fehr fühlbar in ber Aufrichtung und verfonlichen Annahme bes Bischofthums in ber Bruber - Gemeinbe. Bingenborf begnugte fich nicht etwa, jum 3med ber Nothburft fur bie Orbination ber Beiben-Missionare ben David Nitschmann jum Bischofe weihen ju laffen burch einen Bifchof von vorgeblich apostolischer Defcenbeng; er fand auch nothig, felbft Bifchof gu merben, und bie weitläufigen Berhandlungen, welche er ju biefem Zwede mit Kriedrich Wilhelm I. von Breußen führte, um für fich und beffen Ober-Hofprediger Jablonety die Erlaubniß ju ber in Berlin vorzunehmenden Weihe zu erlangen, zeigen binlanglich, welche große Wichtigkeit Bingenborf thatfachlich auf biefe bierarcische Burbe legte. Bas hatte biefelbe ibm aber bedeuten fonnen, wenn ihm wirklich innerlich bas Biicofthum nur ein außerliches Mittel und Rechtsform gur Begrundung irgend welcher Funftionen in feiner fogenannten Rirche gemesen mare? In biefem Falle brauchte er nicht mit fo großer Mühe selbst Bischof zu werben, fonnte sich etwa jum Bifchof "ernennen" laffen, und brauchte nicht gerabe von Jablonely die Weihung zu empfangen, woran ihm boch eben Alles gelegen fcbien, und bie ihm bann auch nach großer Muhe und einer neuen Prufung burch bie Probfte Roloff und Reinbed in Berlin vom Ronige erlaubt wurde. "Die Beihung erfolgte am 20. Mai 1737 in Jablonofy's Bobs nung burch ihn und David Ritschmann, mit schriftlicher Ginftimmung bes Bifchofe Sittovius in Grofpolen. Dem Ros nige zeigte er bas Befchehene am Tage barauf burch ein ehrerbietiges Schreiben an, worin es beißt: ", 3ch muniche mir fo viel Treue und Beisheit, ale ich Ginficht in meine Bludfeligfeit habe. Go wird meine Bemeinbe feinen Chaben, und bas Wort bes herrn, bas ich gern umfonft prebige, Dienft bavon baben. 3ch aber merbe lebenslang baran benfen, mas ich in biefer wichtigen Sache, barinnen mich fo Benige gefaffet, und niemand unterftuget, von bem Ronige in Breugen erlanget babe. Em. Dajeftat baben nicht Beit, viel Buniche und Dantfagungen ju lefen, und ich habe bie Gabe nicht, fie in bie gehörigen Schranten ju faffen; ich will aber mit einer tiefen Gubmiffion lebenslang verbleiben, in meinem Theil, burch Gottes Gnabe, Em. Roniglichen Majeftat allerunterthanigft gehorfamfter Bingenborf."" Der Ronig fandte ibm bierauf ein Gludwunfdungefdreiben, und fpater trafen abnliche auch von Sitfovius und bem Ergbis fcofe von Canterbury ein. Die Sache machte großes Muffeben, und bie Gunft, in welcher Bingenborf beim Ronige ftanb, gab zu allerlei Berüchten Anlag" (Barnhagen v. Enfe).

Die Wichtigfeit, welche Zinzendorf auf die bischöfliche Burbe legte, zeigt wohl hinlänglich, daß fie in feinem Gesfühl noch etwas Anderes, als eine Sache bloger Rüglichkeit und Zwedmäßigfeit, und bloß menschliche Einrichtung sei, und wenn er und seine Genoffen und Nachkommen in Worzten das Mährische Bischofthum nach Zeit und Umftanden \*)

<sup>\*)</sup> Dem Bischofthum wurde überhaupt von ben Brübern eine verschiestene Betonung beigelegt, baffelbe aber besonders in England ftark hervorgehoben. Das englische Parlament erkannte 1749 die Brüber als "Mitglieder einer alten bischöftlichen Kirche" an. Ueber bas Berhältniß bes herrnhutischen Bischofthums zu dem englischen ift die Bemerkung wohl nicht überfüssig, daß ein viel geringeres Gefühl der reellen Wesentlichkeit einer Infiliation nothwendig fit,

burchaus nur in biefem Sinne gefaßt wiffen wollen, fo beben biefe Borte ben Sinn ber Thaten und Thatsachen nicht auf, fonbern ftellen nur einen Biberfpruch gegen biefelben und die in ihnen angebeuteten Brincipien bar. Allerdings fonnte bas Bifchofthum ber Dahren, abgefeben auch von ber Sauptfache, bag es außerhalb ber Rirche und ber mahren apoftolifden Defcenfion überhaupt fein wirkliches Bifcofthum mar, icon aus bem Grunde feine Bahrheit werben, weil es erft hinzufam, ale bie übrigen Gemeinde-Berhältniffe und Ordnungen icon fertig und in etwas fest geworben maren, und feinen Raum mehr jur Ausübung einer wirklichen bis schöflichen Gewalt und Regierung zc. gelaffen hatten. Dann mußte auch auf bie außern Berhaltniffe Rudficht genommen, bas ohnehin icon bebenkliche Auffehen follte mit aller Bewalt nach Rraften vermieben und bie Begner gehindert werben, Folgerungen ju ziehen. Das Wibersprechenbe, welches barin lag, daß die Gemeinde einen Bischof ohne bischöfliche Gewalt in ihrer Mitte habe, hatte man übrigens in herrnbut felbst icon gleich nach David Ritschmann's Orbination gefühlt und in ber Frage formulirt, ob herrnhut nun auch noch mit bem Bischof in feiner Mitte bem Pfarrer gu Ber-

um fie, wo sie einmal besteht, bestehen zu lassen, als sie in Anknüpfung an sehr schwache Berbindungspunkte zu ihrem früheren Daseyn wieder herzustellen. Wenn es sich bei den Engländern leicht aus Gewohnhelt ze. erklären läßt, daß sie an ihrem Bischofthum seschiehten, so bedarf dagegen die physiologische Erklärung des Strebens nach Wiederherstellung dieser Institution bei Zinzendorf, der doch nur in sehr loser Verbindung mit der alten Brüderkirche stand, nothwendig der Annahme eines tiefern Gesühls und Glaubens an die wesentliche Realität des Episcopats an und in sich. Nicht zu übersehen ist in dieser Beziehung auch, daß Zinzendorf zedem der drei Tropen, in welche er seine Gemeinde schied, dem Mährischen, dem Lutherischen und Resormirten, Bischöfe aus deren eigenem Bekenntnisse setze.

tholdsborf untergeben seyn könne. Rüdfichten erwähnter Art bewirften bei Zinzendorf damals schon bejahende Entscheisdung dieser Frage, und so ließ er sich überhaupt immer liesder tausend Widersprüche zu Schulden kommen, als daß er praktische Bortheile, die er von seinem praktischen Standspunkte aus fast allein im Auge hatte, hintangestellt und preissgegeben hätte. Darum blieben, wie das Bischofthum, so die meisten andern Einrichtungen in Herrnhut natürlich mehr als eine Haldheit. Es mußten diese Einrichtungen nothwendig bloße Anfänge bleiben, so lange Zinzendorf und seine Gemeinde sich auf protestantischem Boden bewegen wollten, und durch dieses Berhältniß gezwungen waren, in bewuster Absichtlichkeit\*) sogar jeden katholischen Schein zu meiden. Troß alledem konnten sie ihre Zeit nicht überzeugen, daß sie ächte Protestanten wären, nicht die instinktive Ahnung überwinden,

<sup>\*)</sup> Ben abfichtlicher Abichmachung und Berbedung ber fathelifden Farbung feiner Berte ift Bingenborf burchaus nicht frei gu fprechen. Go ließ er g. B. bei ber Gemeinbe in Gerrnbut in ber Rirs chengucht nach, weil, wie Barnhagen G. 394 feines Berfes ergablt. "bie Wegner fie ale ein papfiliches und unerträgliches Joch verfdrieen" sc. sc. Die Folgen folder Ablenfungen Bingenborf's von feinen eigentlichen Brincipien und Begen in bas protestantifche Bes benlaffen maren benn auch, und inebefonbere bamale in Berrnbut, bochft bebauerlicher Art: "baraus entfland nun ein Bemirr ber mannigfachften Regereien und Ausschweifungen in Borten und Bes nehmen." Co icaffte er auch ben Webrauch ber Borte Baya und Dama, ale Anrebe fur ihn und feine Bemablin, bie fich gang nas fürlich ergeben batte, weil man feine anbern Borte fur bie Begeichnung feines Berhaltniffes jur Gemeinde finden fonnte, ab, weil ber Anflang an Bapft bebenflich nabe lag. Auf Die Borbaltung eines Brubere, Chriftus habe feinen Jungern ausbrudlich verboten, Bemanben Bater ju nennen auf Erben, erwiberte er, bag er ben Gebrauch bes Bortes nicht in jenem von Chrifto gemeinten bobern geiftlichen Ginne genommen. Spater ließ er, um bas fur fein Bers haltniß unpaffenbe "Gnabiger Berr" ju vermeiben, bie vielbeutige Bezeichnung "Drbinariue" fur fich einführen.

baß ihre Berfassung im Reime etwas von ben natürlichen Brincipien enthielte, welche bem Bau ber katholischen Kirche zu Grunde liegen, und also selbst in etwas eine reale Darktellung ber correlaten katholischen Lehren sei.

Im December 1737 mußte Zinzendorf wieder außer ganbes gehen, und zwar, wie es im Befehl hieß, "auf immer".
Wirklich dauerte die Berbannung dieses Mal beinahe zehn
Jahre, die 1747. Diese Jahre sind die Zeit der heißesten
Kämpfe in Zinzendorf's Leben und der regsamsten Wirksamkeit nach Außen hin; sie wurden entscheidend für den Bestand
ber Brüdersache, indem der Graf in seiner Berbannung auswärts die ihr zur Besestigung ihres äußern Daseyns nöthige
Berbreitung und Anerkennung erkämpste, und zugleich dem
innerlichen intensiven Leben der Brüder diesenige Richtung
und Gelegenheit zum Wirken nach Außen in vielseitigen Berbindungen gab, ohne welche Herrnhut wahrscheinlich balb
ebenso in sich verkommen wäre, wie der Halle'sche Pietismus
unmittelbar vor ihm.

Wir können hier nur mit Wenigem andeuten, wie aus ber Einen Gemeinde Herrnhut bald mehrere ähnlichen entstanden, wie sich biese alle schließlich zu einem System von Gemeinden, der Unität, zusammenfügten, und wie diese Unität gleichsam als ein Surrogat der Rirche für die einzelnen Gemeinden zu ihrem höhern Schwerpunkt und Centrum wurde.

Bunachft war Zinzenborf's Wirken immer ein lehrenbes. Bohin er tam, ba predigte und redete er, wenn nicht öffentslich, boch privatim. Er sagte einmal, einer Ranzel zu Liebe reise er fünfzig Meilen weit. In der That reiste er überall hin, wo sich Aussicht auf eine irgend bedeutende Wirksamkeit bot. 1738 sinden wir ihn auf den westindischen Inseln St. Thomas und St. Eroir, 1741 in Nordamerika, dann bald in Holland, bald in England, dann wieder in Deutschland u. s. w. Der nächste und allgemeine Gegenstand biefer Mis-

sionsreisen und aller seiner Reben war Christus, Sein Bersbienst und Sein Bersöhnungswerf, und ihr 3wed, die Mensschen zum Sündenbewußtseyn und zur Gnade zu bringen. Die Wirfung ber aus unmittelbarer Ersahrung geschöpften, in lebendigstem Ausdruck aus einem kindlichen Gemuthe fliessenden Borträge war gewöhnlich sehr bedeutend, indem unzählige Gemüther zu lebendigerem Glauben erweckt wurden, und aus den dürren Steppen der Orthodoxie, oder aus den Sümpsen der verschiedenen damals grafftrenden, höchstversterblichen mystischen Richtungen zu einer relativ weit bessern dristlichen Ersenntniß gebracht, und in jener sich immer mehr zu rationalistischem Unglauben abneigenden Zeit vor dem gänzlichen Absall von Christus, dem Gottmenschen, bewahrt wurden.

Un biefen allgemeinen Erfolg ber Bingenborfichen Birt. famfeit im Gebiet ber innern Diffion fchloß fich bann aber wie von felbft bie Thatigfeit fur feine befondere Bemeinde Bingendorf mar thatfachlich, wenn und wo er auch nur ale driftlicher Brediger auftrat, boch immer ber Grunder ber Brüdergemeinde, und machte baber nothwendig burch fein Beugniß von Chriftus implicite auch fur bie Bemeinde Bropaganda, ber ein folder Beuge angehörte. In einer Beit und Umgebung, wo fo Biele gerftreuten, wo bie protestantische Theologie anfing, in ben Rationalismus ein = und überzugeben, mo feichte und oberflächliche Aufflarung und ein an Dummheit und Bornirtheit jeden irgend möglichen Aberglauben weit übertreffender Unglaube fich befondere ber bobern Stande bemachtigte: ba mußte bie Erscheinung eines reichbes gabten und hochgebilbeten Grafen, ber Chriftum, ben Gottmenschen, predigte, auf noch in etwas glaubige Bemuther eine ungeheure Angiehungefraft ausüben, und auch ben Bunfc erweden, mit ihm und feiner Gemeinbe in bleibenber Bes Bingenborf mar weit entfernt von ber meinschaft zu fteben. Meinung, baß feine Gemeinde-Ginrichtung fur Alle paffe:

aber noch weiter entfernt von der Meinung, daß es mit den innerlichen, rein geistigen und im Geiste bleibenden Wirfungen in der Religion schon überflüssig genug sei, und er war daher stets bereit, dem Bedürsniß vieler seiner Zuhörer und Anhänger nach einer auch äußern Berkörperung und Organisation des religiösen Lebens in Gemeinden nach dem Borbilde Herrnhut's praktisch organisirend entgegen zu kommen. So entwickelte sich also aus seiner lehrenden Thätigkeit seine kirchenpolitische, Gemeinde bildende und leitende.

Schon 1737 hatte Bingenborf in Solland, im Ginverftanbniß mit ber Princessin von Dranien, die Gemeinde Beerenduf gegrundet, 1746 entftand in bemfelben gande bie Bemeinbe Zeiß (anderthalb Stunden von Utrecht). In England und Amerifa entftanden viele und wichtige Bemeinden. Deutschland murbe im Gebiete bes Grafen von Ifenburg in ber Betterau ber Drt Herrnhang erbaut. Diese Rieberlasfung mußte im Jahre 1750 wegen Berfolgungen ber ganbes-Berricaft wieder aufgegeben werben; Die Ginwohner manberten theils nach Amerifa aus, theils famen fie andern Ries berlaffungen ju Bute, ein Theil von ihnen grundete bie Brübergemeinde zu Reuwieb. Um biefe Beit wurden auch weitere Rieberlaffungen in Sachfen erlaubt und beforbert. Auf ben Bunich bes Königs von Breugen entstanden mehrere Bemeinden in Schleffen: Die noch jest bestehenden Ortoges meinben \*) Guabenberg 1743, Gnabenfrei 1743, Reufas

<sup>\*) &</sup>quot;Die Brübergemeinden pflegen in Ortes, Stabts und Landgemeins ben eingetheilt zu werben. Unter ben erften versteht man folche Gemeinden, deren Mitglieder einen für fich bestehenden und in eigne Granzen eingeschloffenen Ort bewohnen, ober boch wenigstens von ben übrigen Einwohnern, in beren Rachbarschaft sie fich aus gebaut haben, abgesonberte Blate ober Gaffen einnehmen. Unter ben beiben lettern Benennungen begreift man Brüdergemeinden, deren Mitglieder in einer Stadt, ober in einem Fleden, ober Dorf,

verenpur, ichon 1742 bie Gemein gogium ber Unitat ift; 1751 murb ficht angelegt, ben Erwedten we Cammelplat ju verschaffen.

Die einzelnen Gemeinden bre Busammenhang und Berbindung b gen Berührungen in Botschaften und auch durch häufige Synoden. Die er im Jahre 1736 auf dem Schloffe L und später häufig an verschiedenen L tha u. s. w. Auf diesen Synoden wu Alles verhandelt, was sich auf den Baller innern und äußern Brüder-Ang Zustand der Lehre in den Gemeinder sähe der Mährischen Bereinigung vo und festgesett, die Berhältnisse nar gezogen, neue Anordnungen beschlichtigse einer solchen Synode werden mengefaßt, dieser den Gemeinden zur

bann auch in beutscher und englischer Sprace bem Drude übergeben, bamit er in Besit und Gebrauch eines Jeben tomme und bazu beitrage, mit ber vermehrten Einsicht in die Brüdersache auch die Liebe zu ihr und ben Sinn, in der Brüdergemeinde bem Heilande zu dienen, zu vermehren und zu besestigen.

Die allgemeine Synobe ift die eigentliche oberste und beschließende Behörde der Gesammtheit der Brüdergemeinden, ihr höchster Einheits und Berbindungspunkt. Sie überträgt die Regierung der Unität (unitas fratrum) einem von sämmtslichen Synodalen erwählten und durch's Loos bestätigten Collegium, welches den Namen der Aeltesten-Conferenz der Unität führt. "Dieses Collegium handelt im Namen und in Bollmacht der Synode, und ist ihr über alle seine Handlungen verantwortlich, sowie demselben alle andern Collegien und Diener der Unität untergeordnet sind. Es führt auch die Aussicht über sämmtliche Brüdergemeinden, und hat das hin zu sehen, daß die allgemeinen Grundsäte und Ordnungen der evangelischen Brüder-Unität allenthalben treulich besfolgt, sowie auch, daß die Gemeinden, Missionen und Anskalten mit den erforderlichen Dienern besetzt werden."

Rach seiner Zurudberusung aus bem Eril verweilte Zinsendorf vorzugsweise in den sächsischen Gemeinden, doch machte er häusig Reisen, war auch längere Zeit in England. Seine Thätigkeit war eine erstaunlich große. Außer seinem fortwährenden Wirken durch öffentliche Vorträge, Rathgeben und Ordnen war er anhaltend mit Brief und Bücherschreis ben beschäftigt. Er gab gegen 120 Schriften heraus, theils zur Erbauung seiner Gemeinde, theils über die Entstehung und Einrichtung der Brüderkirche, theils zur Vertheibigung seiner Sache und Wirksamkeit. Eine so große Thätigkeit der Art, wie sie Zinzendorf übte, setzt an sich schon einen höhern Standpunkt des religiösen Lebens in einem Geiste voraus, der in der Beschäftigung mit den äußern Dingen über ihnen

im Berhaltniß zu Gott bleibt, und in ber Bewegung mehr Rube bewahrt, ale bie in ber Belt gerftreuten Gemuther.

"Um 4. Mai 1760, nach vorhergegangenem Aufenthalte in Barby, und eben im Begriff nach Solland zu reifen, erfrantte Bingenborf ploblich an einem fatarrhalischen Rieber, beschäftigte fich aber beffenungeachtet noch am 5. mit ber Fertigung einer lehrreichen Dbe auf ben Bedachtniftag ber lebigen Schweftern, beren Chorversammlung er auch noch hielt; benen, die ihn an bie nothige Rube erinnerten, entgegnete er : "Rach gethaner Arbeit ift gut ruben."" An bemfelben Abende mußte er fich jeboch ju Bette legen, tonnte fich aber noch vertraulich mit feinen brei Tochtern unterhalten. Den 6. und 7. Dai ftieg feine Rrantheit. Um 8. fühlte er fich wieber fraftiger, und fagte ju feinem Schwiegersohne Johannes v. Battewille und ben Andern, bie jugegen waren: ""3ch weiß nicht auszubruden, wie lieb ich euch alle habe. Go bin ich recht in meinem Element. Wir find ja wie bie Engel jufammen, und als wenn wir im himmel waren. Satteft bu bas im Anfange gebacht (an Battewille gerichtet), bag Chrifti Bebet: baß fie Alle Eine feien, Joh. 17, fo felig unter uns ju Stanbe fommen murbe?"" Roch in ber letten Racht betete er viel ju Gott, arbeitete und fcrieb auch viel. Seine lesten Worte, welche er, nachbem er icon in ber Racht burch ben Anfall eines Stidfluffes auf langere Beit ber Sprache beraubt worben mar, am 9. Mai frube an feinen Schwiegerfohn mit ichmacher Stimme richtete, lauteten: ""Run, mein guter, befter Johannes, ich werbe nun jum Seilanbe geben ; ich bin fertig. 3ch bin in ben Willen meines Berrn gang ergeben, und er ift mit mir gufrieben. Will er mich nicht langer bier brauchen, fo bin ich gang fertig, ju ihm ju gehen, benn mir ift nichts mehr im Wege.""

Zinzendorf ftarb am 9. Mai 1760 zu herrnhut. Die Losung bei feiner Gemeinde an diesem Tage mar: Er wird seine Aerndte frohlich einbringen mit Lob und Dank. Johannes

von Wattewille begleitete seine letten Athemzüge mit ben Worten: herr, nun laffest Du beinen Diener in Frieden sahren; ber herr segne bich und behüte bich. Bei bem Worte "Frieden" verschied er.

"Bas er bervorgebracht, ift feine beste Lobrebe. Sein Bert, verbreitet in allen Belttheilen, besteht in fegenereis dem Fortgang. In Deutschland, Solland, Großbritannien, Danemart, Schweben, Rugland, in Rorde und Sudamerita, Gronland, Afrifa, Weft. und Oftindien find herrnhutische Bemeinbeorte, Rolonien ober Diffionen, in welchen überall, nach jest einftimmigen Zeugniffen, ftiller Fleiß und gludlis der Krieben berricht, und ein eigener Beift ber Krommigfeit fich in ben Ginrichtungen Bingenborf's mit feltener Treue forts pflangt. Richt jeber nach einem feligen Leben verlangenbe Fromme barf bie Bruberanstalten fur fein Bedurfniß angeords net glauben; Bingenborf felbft warnt oft gegen biefen Irrthum, aber jebem unbefangenen Beobachter werben fie in ihren Ergebniffen ftete achtungewerth erfcheinen muffen. Ein vorzügliches Bild herrnhutischer Sinnebart und Berhaltniffe hat Goethe in ben Befenntniffen einer iconen Seele niebergelegt; baffelbe ift bem innern Gehalte nach fo mahr und acht, ale burch bie Darftellung reigenb und einbringlich, und wir muffen mit Schiller übereinstimmend hier die Dacht bes Benies bewundern, burch welche biefen Stoff Die Dichtung fo grundlich, wie es fonft nur bie von ber Sache felbft erzeugte Befinnung tonnte, fich angeeignet hat. Friedrich Leopold Graf ju Stolberg bezeugt dieß gultig. Ein murbiges Bild von Zingendorf's perfonlichem Auftreten bat Steffens in ben Rreis feiner Dichtungen von ben Kamilien Walfeth und Leith erfreuend eingeflochten" (Barnhagen).

Doch abgesehen von bem, was Zinzendorf für so viele Tausenbe von Menschen wurde, benen er zu einem ungleich höhern religiösen Leben und zu einem bessern socialen Daseyn verhalf, als fie ohne ihn je erreicht haben wurden, ift sein Werk

auch baburch von ber größten Bebeutung, baß er in positiv driftlicher Beise bie Schranken bes Protestantismus burch-brach, wie Leo sich ausbrudt \*), in seinem Kreise an die Form ber "lutherischen Kirche die Hand legte", während ber Nationalismus in negativer Beise ihr materiales Princip untergrub.

Gang abnlich wie fein Zeitgenoffe Terfteegen im Bebiete bes höhern mpftifch afcetifchen Erfennens und Lebens, hat ber praftifche Bingenborf, ber religiofe Staatsmann bes Brotestantismus, im frifchen Aufftreben von Unten nach Dben, burch fein Birten im Gebiete ber innern Rirchen. vielmehr Bemeinde Bolitif gang bedeutend an ber Biebererhebung ber Christenbeit aus ben Tiefen ber proteftantischen Bermirrung gearbeitet, inbem er gleichsam einen Weg bahnte, eine Stufe errichtete, burch welche, wenn auch unbewußt, die Ceinigen fich wieder ber Rirche naberten, und bie protestantische Welt auch beute noch, wenn auch gegen ihren Willen, fich wirflich ihr nabert in bem Dage, ale fie biefen Beg betritt, ju biefer Stufe auffteigt, überhaupt in Die allgemeine Richtung eingeht. Rurg und pragnant brudt fich diefes Berhaltniß Bingenborf's jur Rirche in bem icon ju feiner Beit fprichwortlich geworbenen, auch jest noch bei vielen Brotestanten gebrauchlichen, von Andern mit großer Entruftung jurudgewiesenen tabelnben Bigworte aus: ber Beg nach Rom geht über herrnhut.

Ein anderes Sprichwort fagt: alle Wege führen nach Rom. Go viel ift wenigstens mahr, baß jedes tüchtige geistige Streben, auf welchem Gebiete es fich immer außern mag, unmöglich in ben Schranfen des confessionellen Protestantismus bestehen bleiben kann: es muß entweder, diese Schranfen rein nur verneinend, ganz in das heibenthum ober

<sup>\*)</sup> Universal: Geschichte Banb VI, p. 780.

Die Welt gurudfallen, wobei bie abftracte Berfon noch immer in gemiffem Dage driftlich bleiben tann; ober bas Streben muß, wenn es felbft als foldes ein driftliches fenn und werben will, burch bie positiv driftlichen Glemente bes Proteftantismus hindurch auf ben Weg nach Rom, gur Rirche, fommen, in welcher allein ber Schwerpunft und bas Centrum bes gangen geiftigen Universums liegt, bem von jedem beliebigen Bunfte ber Beripherie aus Alles zustrebt, mas irgend natürlich mahr und groß und icon ift. 3mifchen beiben Begen gibt es feinen britten, bas zeigt auch bie Beschichte bes Brotestantismus. Seine größten Dichter und Bbilofophen idlugen ben Beg abwarts ein; feine mahrhaften Gottesgelehrten und großen praktischen Christen "fatholifiren", b. h. geben auf bem Bege nach Rom. Unterschiede bestehen unter ibnen nur barin, ob fie schneller ober langsamer geben, und baber mehr ober weniger weit auf biefem Wege fommen, und ob fie am Fortgeben bleiben, ober aber, nachbem fie eine Strede Bege jurudgelegt, beim erften Bewahrmerben bes Bieles von panischem Schred vor ben Gespenftern ere griffen werben, die nach ben Marchen ihrer Ummen ober ber gewiß untrüglichen Autorität ihrer Schulmeifter bort baufen follen und muffen, und fo graulich und furchtbar anzuseben find, daß die beherzten Wanderer lieber umfehren wollen, als fie in ber Rabe anschauen, und fich auf ben Bemaffern ibrer Borurtheile einen funftlichen Rubicon machen gegen bas Land ber "Illtramontanen".

Bingendorf war kein Mann der logischen Consequenz, er war ein rein praktischer Mann, der nicht nach Principien; sondern, wie er sich ausdrückt, nach den Erempeln der Heisligen, und andererseits nach Umftänden handelte. Dennoch hatte er die selbstbewußte Einsicht über sein Wert, daß er daffelbe nur als ein Provisorium, seine Stiftung als eine Nebergangsanstalt ansah. Er fagte: er hoffe, daß, wenn hier oder da das Evangelium in einer größern Klarheit auss

brechen sollte, als es die Brüber bisher unter sich gehabt, diese nicht ermangeln wurden, sich gleich mit anzuschließen, ja, er glaube, dazu seien sie verbunden. Er bezeichnete es als einen wesentlichen Theil seiner Aufgabe, dahin mitzuwirfen, daß "die zerstreuten Kinder Gottes allenthalben in Ordnung zusammenkommen, wo sie leiblich beisammen sind, nicht in's mährische (da arbeite ich vielmehr dagegen), sondern in's allgemeine Band der Gemeinschaft. Dahin endlich secta moravica auch soll, doch erst nach ihrer völligen Abnutung in dem Theil ihres jesigen Looses." Einen Plan, sagt er weister, alle auch nicht beisammen wohnenden Kinder Gottes zu vereinigen, dem er von 1717 bis 1739 unverrückt gesolgt, lasse er jest sahren, weil er nicht allein sein Durchsommen damit sehe, sondern in dem Gegentheil ansange ein Geheimsniß der göttlichen Vorsehung zu merken.

So viel sah also Zinzendorf deutlich ein, daß seine secta moravica eine bloße Uebergangsstuse sei und ein anderes Ziel habe, als sich selbst. Daß er dieses Ziel nicht deutlich ersannte, sag nicht an kindischer Furcht und eingewurzeltem Haß gegen die Kirche, sondern soweit menschliche Berechnung im natürlichen Zusammenhang der Dinge die Gründe psychischer Thatsachen erkennen kann, war es vielmehr der surchtdar traurige Zustand der menschlichen Seite an der Kirche in jener Zeit, welche auch Zinzendorf hinderte, ihr wahres Wesen zu erfassen, ihn von ihr abhielt, und ihn in dem lebendigsten Bedürfniß nach Kirche zu dem Bersuche hintrieb, eine solche erst bilden zu wollen, wie man bald nach ihm und heute noch Staaten bilden wollte, ohne gegebene Grundlage, durch Zusammenkunst der Einzelnen nach dem contrat social auf dem Wege der Association.

Wenn ber Mensch im staatlichen Gebiete nur Gegebenes entwickln, nur schon vorhandenes Leben continuiren
fann, so noch viel mehr im firchlichen. Die Rirche ift in
einem viel höhern Sinne ein historisch Gegebenes, als irgend

ein Staat, und fo wenig biefer bas blofe Refultat irgend welchen menichlichen Dentens und Wollens fevn fann, fo wenig, und noch viel weniger, fann eine Rirche gemacht werben, mo fie nicht ale eine von Gott gegebene ift. Bon Gott gegeben wurde bie Rirche in ben realen Thatfachen ber Dfe fenbarung, Gefetgebung ac., furt in ben Mittheilungen Gottes an die Menscheit in ber Beit; Diese Mittheilung felbft. bie Communication Gottes mit ber Menscheit ift ber biftorifch gegebene Brund ber Rirche, und bas Gingeben in biefe Mittheilung felbft, nicht bie bloge Annahme bes Mitgetheilten, fonbern bas Eingehen in die burch die Mittheilung als folde bargebotene Gemeinschaft, ift ber Antheil bes Menfchen an ber Rirchen Brunbung. Go wenig wie bie Rirche im Bangen, fo menig fann bie Rirche in ben Gingelnen bas Refultat irgend einer Lehre fenn; fie ift vielmehr in, mit und por aller Offenbarungeerfenntniß icon ba, wie bie Mittheilung nothwendig vor bem, mas mitgetheilt wirb, da ist.

Bingenborf erkannte bie hiftorifche Communication Gottes mit ber Menschheit nicht als reale Thatsache, er betonte auch noch ju fehr ben intellectuellen Inhalt und bas ethische Befen ber Offenbarung por ihrer realen Birflichfeit, überfah beswegen, bag alles und jedes Daseyn und Annehmen ber Offenbarung an und fur fich icon ein firchliches ift, baß bas firchliche Berhaltniß ju Gott fich nicht erft aus bem religiofen Berhaltnig bilben läßt, fonbern beffelben innerfter Brund, feine eigenfte Birflichfeit ift. Er fonnte begwegen bie Religion nicht auf bie Rirche grunden, b. f. bie Rirche nicht als Rirche, b. i. ju fester Wirklichkeit organistrtes Berbaltniß ber Menscheit zu Gott, sondern nur als Gemeinde faffen, b. h. ale ein Berhältniß ber Menschen unter fich. Er blieb alfo in diesem Stude bei aller Betonung der Gemeinschaft in bem Irrthum bes Protestantismus, welchem bie Rirche nicht Grund und Princip, sondern nur Frucht und

Folge ber Religion, nur ein abgeleitetes Berhältnif ber Menfchen zu einander, nicht aber in erfter Instanz ihre wirkliche und darum historisch vermittelte und auch sichtbare Gemeinschaft mit Gott selbst ist \*).

Außerhalb ber Rirche und in biesem Irrthum befand sich Bingendorf fortwährend in dem Widerspruch, daß er glaubte, ein Kirchlein zu gründen, während er doch nur auf die in seinen Gläubigen noch unbewußt vorhandenen kirchlichen Beziehungen zu Gott "Gemeinden" baute. Auch die Unität ift nichts anders, als eine Gesammtheit von Gemeinden, ber zu einer Rirche gerade das sehlt, was die Rirche, im Unterschied von der großen Gemeinde der Gläubigen, der ecclosis, zur Kirche, zum \*voziaxov, der Wohnung, dem Leibe des herrn macht: die in den positiv historischen Thatsachen der göttlichen Offenbarung und Weltres

<sup>\*)</sup> Auf ber Abstraction ben ber gegebenen firchlichen Birts lichfeit beruht auch, bag Bingenborf im Begfeben über bie confeffionellen Unterschiebe eine gleiche Bemeinschaft mit allen Rinbern Bettes aus allen Rirchen fuchte, mas ihm oft ale Indifferen. tiemus ausgelegt murbe. Bei ihm mar es allerbinge fein Inbiffes rentiemus, fonbern nur bas lebenbigfte Streben nach Gemeinfchaft bei ganglichem Berfennen, bag alle Gemeinschaft in ihrem Grunbe eine gegebene fenn muß, baß alle Bemeinschaft ber Chriften uns ter einanter auf ihrer gegebenen Gemeinschaft mit Bott beruht baß biefe ihre Gemeinschaft mit Gott eben in ber Rirche gegeben und verwirflicht ift. 3m Ueberfeben ber Ratur driftlicher Gemeinfchaft ale einer gegebenen tonnte er nicht einfeben, bag Chriften verschiebener Confession nur in foweit in driftlicher Lebenegemeine schaft fichen fonnen, ale fie tirchlich eine find, bag alfo auch ein Breteftant mit Ratholiten nur in fomeit driftliche Gemeinfcaft haben fann, ale auch er burch Glauben, bie Taufe und bas Gins geben in bie gefchichtlichen Thatfachen ber Offenbarung ac. in gewiffem Dage noch auf firchlichem Boben fieht. Alle fubjectivirelis giofe Gemeinschaft ift boch ihrer Ratur nach und in Birflichfeit eine firchliche, alle religiofen Berhaltniffe find auf firchliche gurad. guführen.

gierung und ben burch sie herbeigeführten Inftitutionen gegebene wirkliche Bereinigung Gottes mit der Menschheit, der Menschheit mit Gott in Christo, welche die Bereinigung der Einzelnen mit ihm nicht etwa nur bedingt und vermittelt, sondern felbst ist und in sich enthält.

Beil bie Gesammtheit ber Brübergemeinden eben feine gottgegebene und barum mafrofosmifche Rirche, fonbern nur eine auf firchliche Refte in ben Gingelnen gegrunbete Bemeinde ift, fo fann fie, wie Alles, mas nicht vom himmel ausgeht, fonbern nur von ber Erbe aus jum Simmel auffteigen will, nie zu einem folchen weltumfpannenben und weltengleichen Bau gebeihen, wie unsere mirtliche hiftorische fatholische Rirche ift. Gie fonnte ihr Dasenn nur in befcrantten Rreifen und beengten Berhaltniffen finden und fortfuhren. In hohem Grabe bas Beprage bes subjectiven Beiftes Bingenborf's, feiner Beit und Umgebung an fich tragenb, ift fie, wie Leo fich ausbrudt, fur unfere Beit unb Berhaltniffe mohl etwas ju furg geworben, und burfte vielleicht in nicht ferner Bufunft, wenn fie ihre Bestimmung auf Erben ganz erfüllt hat, und anderswo bas Evangelium allgemein burch That und Bort mit einer größern Rlarheit gepredigt wird, ale bieß im 18ten Jahrhundert geschah, bie außere Eriften; ber Brubergemeinden in ihrer jegigen Form und Kaffung, nach ber eigenen Borausficht Bingenborf's, wie Mles, mas in ber Beit entsteht, auch in ber Beit zu Grunbe gehen. Die 3bee ber Brubergemeinden aber ift ewig, es ift bieselbe 3bee ber von ben Aposteln ju Berusalem gegrundeten Bemeinbe, von ber es in ber Apostelgeschichte beißt: bie Menge ber Blaubigen aber mar Gin Berg und Gine Seele: auch fagte nicht Giner, bag etwas von bem, mas er befaß, fein fei, fonbern fie hatten Alles mit einander gemein.

Bingenborf war ein Bertreter biefer 3bee bes driftlichs religiöfen und focialen Gemeinde-Lebens in einem ber aller-

traurigsten Jahrhunderte ber gangen driftlichen Befdicte. Bar feine Ausführung biefer Ibee eine bochft mangelhafte, meil fie gwar ber Rirche guftrebte, aber nicht von ber Rirche ausging, und hat er bennoch fo viel erreicht: fo muß in biefer 3bee felbft eine ungeheure Bahrheitefraft, ein gang besonderer Segen in bem Streben nach ihrer Berwirflichung auf bem Grund und Boben ber Rirche liegen. mabnt in feiner Rote zu jener Stelle ber Apostelgeschichte bie Staatsfünftler gur Bemühung um bie Ginpflangung eines lebenbigen Chriftenthums in alle Rlaffen ber menfclichen Befellichaft, ale bem Beg und Mittel jur Bebung ber Roth und ber Ausgleichung bes Disverhaltniffes amifchen Urmen und Reichen. Wenn Mitwirfung an biefem Berte Bflicht ber Kurften und Staatemanner von ihrem Standpunkte ift, fo ift es boch wohl nicht weniger Aufgabe eines jeben Bliebes einer driftlichen Bemeinte, von feinem Standpuntte aus und in seinem Rreise mit baran ju arbeiten, bag feine Bemeinde auch als Gemeinde eine mahrhaft driftliche werbe. Wie die sociale Auflosung vorherrschend in der Gemeinde ihren Anfang genommen \*), fo tann fie auch vorherrschend nur von ber Bemeinbe, und nicht von bem mobernen Centralftaate aus ihre Beilung finben, baburch bag bie aus ber Rirche ihr Leben nehmende Gemeinde aus bem heutigen Buftanbe atomistischer Berriffenheit wieber zu einem organisch

Derzügliche Schuld an der Auflösung der Gemeinde trug der nies bere Abel burch die Verkennung seiner socialen Aufgabe und mos narchischen Stellung im Gemeindeskeben. Der Abel selbst ging an dieser Verkennung seiner socialen Aufgabe zu Grunde, die Städte bemächtigten sich ganz der Industrie, das Fürstenthum wurde übers mächtig, vor dieser Uebermacht desselben mußte das Reich sinken, weil ihm am Abel ein nothwendiges Glieb, Stütz und Vermittlungspunkt mit dem Bolke sehlte. Ueber die sociale Lage des Abels vor der Resormation f. Jörg, Deutschland in der Revolutionspertiede zo. p. 41 u. ff.

geglieberten Gemeinschaftsleben auch in socialen Dingen gelangt. Wer nur immer biese große Aufgabe ber Zufunft fühlt, bem burfte Zinzenborf nicht nur ein glanzenber Licht-Punkt in einer trüben Bergangenheit, sonbern auch in gar manchen Dingen ein trefflicher Wegweiser in eine bessere Zufunft seyn.

## XXII.

## Die baperische Kirchenfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium.

## Erfter Artifel.

Soweit hat sich ber Plan ber Vorsehung enthult, daß bas Recht der Kirche nur allmählig, auf dem Wege der That und des Lebens, ja des Kampses, sich verwirklichen soll: nicht eine blose Gabe von Außen, sondern eine faktische Errungenschaft soll die Freiheit der Kirche seyn. Ihre Anertennung wird die zwingende Ueberzeugung eines Jeden, der noch einigermaßen guten Willens ist, zum Fundamente haben. Bliden wir zunächt auf Desterreich als das einzige Land, das durch einen wahrhaft kaiserlichen Rathschluß aus Ginen Schlag mit der Vergangenheit gebrochen, wo das volle Recht der sonst ächt chinesisch bevogteten Kirche im Principe anerkannt, und die Aussührung des Princips in seder Weise angebahnt wird! Bon Innen und von Außen stehen Antipathien massenweise entgegen, und man hat jüngst sogar die

Berläumbung für zwedbienlich erachtet: bie ofterreichifche Regierung habe am Borgehen bes Erzbischofs von Freiburg vor hierarchischen Beluften Scheu gefaßt, und gogere befhalb mit ihren Concordateverhandlungen. In Bahrheit fehlt es an nichts meniger, als an einem auten und ftarten Billen, ber bas Recht und bie Freiheit ber Rirche zu verwirflichen ale eine ber erften Berricheraufgaben fich geftellt; aber Buftante und Verhaltniffe, Die feit mehr als fiebengig Jahren eingetreten und fich verfnochert, Gefete, beren Mechanism alle Rrafte bee Staatelebene wie ber Rirche frampfhaft umfaßt hielt, Anschauungen, Die mit ber Muttermilch eingesogen werben - fie laffen fich nicht ploglich beseitigen, bannen und ummanbeln. Recht und Freiheit ber Rirche muß auch in Desterreich errungen werben, und auch ba find erft bie Sinberniffe, die in ber außern Birflichfeit entgegen fteben, ju überminben, ehe ber Wille bes Raifers, ehe bas Recht ber Rirche in die gange Realitat tritt.

Auch in Preußen ift die Freiheit und bas Recht ber Rirche principiell, und gmar burch die Berfaffung anerkannt und ausgesprochen; allein, abgefeben bavon, bag mit ber principiellen Anerkennung auch hier noch nicht bas Recht in feiner Wirklichfeit gegeben ift, fann man febr fcmantenben Glaubens an ben guten Billen fenn, jene Brincipien nun auch realifirt ju feben. Das befannte Bebahren ber bewußten Bartei, die Verhandlungen ber Rammern über die rechtlichen Korderungen der Ratholifen, ber jungfte Erlaß bes Ministers Westphalen - bick und viele Specialien icheinen anzubeus ten, daß man mohl, wie Saul, in unheimlicher Fieberangft einen Beift wieder beschworen mochte, ber auch fur Breugen befinitiv in bas Reich ber Abgeschiebenen gehort. Go bereis ten fich auch bort bie Dinge gur Entscheidung vor; ob aber in friedlichem Berlauf, wie in Defterreich bagu alle Soffnung vorhanden ift, fteht in Frage, und damit bas Dag bes Segens.

Underwärts ift der offene Kampf durch eine innere Rothwendigkeit bereits ausgebrochen, wie in der oberrheinischen Kirchenprovinz und namentlich in Baden, dem Lande, das sonft als das kirchlich verkommenste in ganz Europa galt. Es mußte hier zur herbsten Gewaltthat und so zum völligen Bruche kommen, damit wieder keime, was keine Seelsorge und kein Missioniren und keine ohne placetum regium erschienenen Hirtentriese mehr zu schaffen vermocht hätten: stisches kirchliches Bewußtseyn, ja eine eben noch Allen ungeahnte Umwandlung der Gesinnung in Bolf und Klerus gegen die Kirche, ihre Würde und ihr Recht. Hier offenbart sich die innere Nacht der Kirche über die Geister, an der alle Bajonnette in Splitter zerstieben.

In Bayern nun, bas ehebem ale ftarte Bormauer ber Rirche seinen europäischen Ruf befaß und in neuerer Zeit wieder gezeigt hat, daß ihm der Beruf hiezu noch nicht verloren gegangen, wiederholt fich, wenn auch in anderer Form, ber Sache nach baffelbe Entwidelungsgefet: bag Recht und Freiheit ber Rirche errungen werden muffen, und zwar zu bem 3mede, bamit in ben allmählig, nicht ohne Wiberftanb eintretenden Stadien die Rechtmäßigfeit ihrer Forberungen fich immer flarer und lichter herausstelle, und im Gingelnften jur Erfenntniß fomme, mas jum Befen ber Rirche, mas ju Die Frage felbft will eben als bem bes Staates gehore. Lebensfrage ber Befellichaft begriffen fenn. Dbmobl nun allerdings in Bayern ein offenes vollftanbiges Brechen mit einer verfehrten Bergangenheit nicht eingetreten, fo hat bafelbft boch nichts weniger als ein Buftand trager Rube feit 1848 ge-Mag immerhin anderwarts die firchliche Frage in ihrem Begenfat ber Anspruche von Rirche und Staat tiefer in bas Bewußtfeyn bes Bolfes eingebrungen fenn, als in Bapern, fo mar anbermarte ber Begenfat eben auch fcbroffer, Die erhobenen Unspruche fich widersprechenber, Die faftischen Auftanbe vielfach gesetlos, ja ungeheuerlich. Dagegen burfte

faum ein ganb fenn, in bem bie principielle gofung alfo jugleich mit ber fattifchen fich vorbereitet hat, wie in Banern. Sat bereits fruber fich Bieles gebeffert und fattifch gunfliger geftaltet, fo murbe bie principielle Lofung inebefondere in ben letten Jahren eingeleitet burch bie zwiiden Rirche und Staat gewechselten Aftenftude, beainnend mit bem Promemoria bes Ergbifchofs von Munchen-Freifing vom Marg 1849, und jest mit ben neuen Borlagen bes Gultusministeriums und ber in Augeburg unter ben Bifchofen felbft erfolgten Bereinbarung fcliegenb. Diefe, übrigene noch nicht publif geworbenen, Aftenftude laffen allerbinge erfeben, bag bie Regierung ben Frieben will, wenn fie auch hart und mehr ober weniger wiberftrebend von ben nun einmal gutiefest im Bewußtseyn ber Staatsmanner unferer Beit eingewurzelten Vorurtheilen ablaßt. Gelbft ber völlig mißgludte Verfuch einer Revifion bee II. Ebiftes (1851) bemeist, daß bie Regierung bamale bereite entgegenfommen wollte. Cie fuchte mehr ju bieten im Erlaß vom 8. April, in bem fie vielfach mit fich felber rang. Gine jungfte Borlage enb. lich geht wieber weiter, als man bislang ju geben gewagt, obwohl noch nicht in voller Anerfennung bes Brincips. allen biefen Schritten aber ift bas fichtliche Streben nicht gu mißtennen, ben Forberungen ber Bifcofe auf bem prattifchen Bege gerecht zu werben, bie fcharfen Spigen und Eden ber Sobeitepraris in Rirchensachen burch fattifche Concessionen abzustumpfen, ben Sobeiterechten felbft eine milbere Deutung unterzulegen und fie also eigentlich nur noch in ihrem Wortlaute zu mahren.

In biesem Sinne sind benn auch die neuesten Borlagen bem bayerischen Episcopat gemacht, und, wie verlautet, ist burch sie viel gemathet. Was die Jurisdictionsgewalt der Bischöse betrifft, so durfte wohl wenig mehr zu wunschen übrig bleiben. Der kanonische Instanzenzug ift anerkannt und frei; ber recursus ad principem nur noch bem Ramen nach

porhanden und auf die Ralle beschränft, in benen er mit bem kanonischen Recht nicht im Wiberspruche fieht; er ift nur erlaubt, wenn ber firchliche Inftangengug erschöpft ift, und foll nicht als eine Appellation an die weltlichen Berichte als an ein boberes Korum, fonbern nur als ein Recht bes Unterthanen gelten, fich bittlich um Schut an ben Ronig ju menben, wenn er fich in feinen burgerlichen Rechten, fev es auch irrthumlich, verlett glaubt, mas für ben Ronig nur bas ibm guftanbige Recht einschließt, einen folden Schut auch ju gewähren, b. h. einem folchen Urtheil bas brachium saeculare ju verfagen ober intercessionemeife einzutreten, nicht aber über tas geistliche Urtheil felbst wieder Urtheil ju fallen. Placet, ale foldes verfaffungemäßig, ift, wenn ich nicht irre, in Braxi völlig auf Unschuld reduzirt, das Pfründenwesen nach firchlichem Geifte regulirt, die Berpflichtungen bes Staates bezüglich ber firchlichen Lehranstalten, fowie bie Rechte ber Bischöfe auf biefelben anerfannt. In Bezug auf bie übrigen Lehranstalten und Schulen burfte mohl noch Danches gu wunfchen übrig fenn. hinfichtlich ber Rlofter behalt bie Staategewalt fich bas Recht vor, bie Einführung neuer in Bapern noch nicht recipirten Orben ju erlauben. Defigleichen find, wie verlautet, die im Erlag vom 8. April 1852 anftoffigen Stellen fammtlich beseitigt.

Befanntlich waren die Bischofe Bayerns jungft zur Berathung versammelt und in fürzester Frist in durchgängigem Einverftändniß, ein Zeichen, daß sie alle wissen, was sie
wollen, und daß es ihrerseits an redlichem Streben nach dem
heiligen Frieden nicht sehle. Wenn auch die Gewährungen
an eine Bedingung geknüpft erscheinen, die sie nicht eingehen
dursen, noch eingehen konnen, so kann die Regierung doch
ersehen, daß, wenn sie in Wahrheit den Frieden will, die
Bischofe benselben, so viel an ihnen ist und ohne Verlepung
ihrer Pflicht geschehen kann, möglich zu machen begierig sind.

Aber gerabe biefe friedlicheren Strebungen und Ausfich-

felbst es an Energie fehlen ließen hielten bafür, baß ber bayerische E wohl in ber gleichen Weise vorzusch von Freiburg, ber so helbenmuthig tallen übrigen Bischöfen ein leuchten

Allerdings hat die, wie wir spieigenthümlichen Umständen entstanden liche Denkschrift des bayerischen Epis dargethan, welch' großer Widersprud und Religions-Edict herrsche, wie das oder theilweise verletzt sei oder unerstaher die Kirche in Bayern gar Vieler Aber Gines ist, wenn man den Bor sung auf die Denkschrift begründen wil den, die Frage nämlich: sind in Bay selben Bedingungen und Verhältnisse, Psilcht machen, in der Weise des gre von Freiburg vorzuschreiten? Dann, remit Ja beantworten fann, dann erst ha

ber Bulle Ad Dominici gregis custodiam, fo leuchtet junachft ein, daß bas Recht ber Rirche im erftern viel ausführlicher, bestimmter, in's Einzelne eingehender ausgesprochen und im Speciellen bargelegt fei, ale in ber genannten Bulle, wie benn das baverische Concordat bas ausführlichfte unter allen fenn möchte, die in neuerer Beit an's Licht traten, mit Ausnahme bes erft in diesem Jahre mit Guatemala geschloffenen. lleberdieß ift wohl zu bemerten, daß bas bayerifche Concordat in feinen Artifeln als Staatsgefet, ja als integrirenber Theil ber Berfaffung vollftanbig verfundet morben, mabrend bie oberrheinischen Regierungen die betreffende Bulle, nachdem fie felbe zuerft bem beiligen Stuble abgedrungen, binterber nicht im gangen Umfang anerkannt und nicht verfündet, ja gerade Die zwei Artifel, welche fich auf Die Rechte ber Bifchofe in Berwaltung und Regierung ber Rirche, wie auf Die Berpflichtung ber Errichtung von Seminarien beziehen, einseltig 3ft aber bas baperische Concordat ber unterbrudt haben. Bulle Ad Dominici gregis gegenüber viel bestimmter und in's Einzelne eingehender, fo ift bas zweite Ebift ber baperifden Berfaffung nach feiner gangen Unlage, ler Barten, viel allgemeiner, im Allgemeinen viel weniger foroff, weniger bestimmt und absprechend, ale die dem bayes rifden zweiten Ebift entsprechenbe "Berordnung ber Regierungen ber oberrheinischen Rirchenproving vom 30. Januar 1830 bas landesherrliche Schut = und Auffichterecht betref. fenb". Um vorerft nur Gines ju ermahnen: wo findet fich im B. Religionsebift nur ein Paragraph, ber bem §. 5 ber Berordnung ber oberrheinischen Regierungen irgendwie an bie Seite geftellt werben fonnte, ber fo - nicht ju fagen : bem Befen ber Rirche wibersprechend und es aufhebend, sonbern nur: fo jedes Rechts - und Chrgefühl verlegend mare, wie biefer S. 5, burch welchen nicht bloß bie mit bem Blacet bereits begnabigten Bullen nur fo lange verbindenbe Rraft haben follen, als bem Staate beliebt, fondern bagu noch

"bie Staategenehmigung auch fur alle fruberen papftlichen Anordnungen als nothwendig" erflart wirb, "fobalb bavon Gebrauch gemacht werden will?" Das beißt mahrlich bas gange Dafenn ber Rirche bem bon plaisir eines babifchen Großherzoge und feines Miniftere, ober ihren liberalen Rammern gerabezu unterftellen. Der Rirche ift bamit jebe rechtliche Anerfennung entzogen, fie ift nur gebulbet, ihre Stellung nur eine provisorische, bis allmählig Ginficht und Umftanbe fich geanbert hatten, wie jur Beit ber Gacularisation in Bayern allenfalls Gonner perorirte. Es lagt fich ferner, um noch einen anbern Bunft hervorzuheben, allerbings nicht laugnen, bag bie baverifche Regierung bei Abichliegung bes Concordates eine collegialifche Berfaffung einzuführen angestrebt haben burfte, gemaß welcher ber Bifchof nur Borstand ber geiftlichen Rreisstellen, Rapitel genannt, fenn follte \*); allein bas zweite Ebift bietet, einen folden Blan ausguführen, feinen Anhaltspunkt, mahrend ihn bagegen bie Berordnung ber oberrheinischen Regierungen in S. 21 fategorisch ohne Scham und Scheu ausspricht. Aehnlich verhalt es fich in vielen anbern Buntten.

War hiemit schon die rechtliche Basis der Kirche in Bayern in vielfacher Beziehung gunstiger, als in der oberrheinischen Kirchenprovinz, so konnte auch die Aussührung, die Entwicklung des kirchlichen Rechtes kräftiger sich entfalten; und es sand eine folche in der That statt. Was Berbältnisse und Zustände betrifft, so ward, trot des großartigsten Bernichtungsprocesses zur Zeit der Säcularisation, das Volk doch nicht innerlich zersett, wie allenfalls in den Ländern der oberrheinischen Kirchenprovinz; die hirtenlose Zeit hat in Bayern nicht so lange gedauert, und der am Bolks

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber: "Das Recht ber Rirche und bie Staatsgewalt in Bayern" S. 67 2c. 149; "Concordat und Constitutionseid" S. 48. Rote.

leben zehrende Liberalismus keinen so rapiden Fortgang genommen. Ueberdieß ist zu berücksichtigen, daß man in Bayern
noch ein katholisches Regentenhaus hatte, daß König Ludwig
dreiundzwanzig Jahre lang regierte, und wenn er auch nicht
mit sich im Klaren war über das wahre Berhältniß zwischen
Kirche und Staat, doch in vielen Dingen richtig sah und
manches Gute förderte; wurde er ja schon beim Abschluß des
Concordates in jeder Beise als das Haupt der Finsterlinge
zu brandmarken gesucht, wie diese Blätter im Jahre 1852
bereits dargethan: wir erinnern nur an Feuerbach.

Neberdieß find, gerade in Folge theils ber vollig verfciebenen rechtlichen Borausfepungen, theile ber besonberen Berhaltniffe Baperns, bier manche Fragen erörtert und in hartem Rampfe wenigstens theilweise, wo nicht völlig erles bigt worben, in welchen bort ein offener Rampf nicht einmal moglich mard, und die Bifcofe, felbft vielfach fcmach, es faum ju ohnmächtigen Protestationen gebracht. Defhalb bilbet eben ber Umftand ben hauptunterschied: in Bayern fand feit bem Jahre 1818 faftisch ein Rampf um bas Recht ber Rirche gegen bas Staatelirchenthum ftatt, ber nicht in erfolglofer Brotestation fich bewegte, fondern in immer weitern Schwingungen mehr und mehr Terrain gewann, mabrenb ingwifden in ber oberrheinischen Rirchenproving - wir fagen faum zu viel - nicht einmal die Möglichkeit biezu vorhanben gemefen gu fenn fceint. In Bayern hatten wir gwar ein Ministerium bes Innern und eine Section beffelben, ber bie firchlichen Cachen feit 1826 überwiefen maren, und bie allerdings vielfach burch einseitige Anwendung bes zweiten Ebifts bie Rechte ber Rirche und ihrer Organe, ber Bifchofe, hemmte; aber wir hatten feinen Rirchenrath, ber ichlechte bin bie Jurisbiftionegewalt ber Bifcofe fich angemaßt, und auf Grund einer Berordnung, die den Bischofen jedes Recht abspricht, ausgeübt hatte. 3m Gegentheile hatten bie baverifchen Bifcofe ihrer Rechtefphare burch fortgefesten Rampf XXXIV. 25

menigftens in vieler Sinfict felber fich zu bemächtigen gewußt. ihre Stellung ale Bifcofe genoß rechtlicher Anerfennung, und wenn ihre Autoritat und amtliche Wirkfamfeit auch vielfach beschränkt mar, fo mar ihre Stellung boch weit bavon ents fernt, daß fie ale bloge "Salber", wie ber berüchtigte Bangenheim befanntlich fich ausgebrudt, fungirten, als welche man Die Bischofe braußen allerdings wortlich genug hatte wirken laffen. Insbefondere ber Streit über bie gemischten Chen in ben Jahren 1830 bis 35 hatte bie baverifchen Bifcofe geftablt, bas Berbaltnis amifchen firchlicher und politifcher Gewalt flarer berausgestellt; Die Berhandlung megen ber quarta pauperum und ber Concurrenzbetrage, wie ber Streit megen bes Uebertrittes ber Minorennen manche Feffel erleichtert und gelost; ber Berfehr mit bem heiligen Stuhle ward freigegeben. Das zweite Cbift murbe ba, mo es fcbroff bem Concordate widersprach, in manchem Kalle milber gebeutet, um ber gro-Bern harmonie mit bem Concordat willen, und endlich hatte bie mit bem Jahre 1847 eingetretene offene Reaftion gegen bie Rirche ihr, anftatt ju fcaben, genütt. Go handelt es fich benn bei ben Forberungen bes bayerifchen Episcopats vom 20. Oftober 1850 entweder um volle Anerfennung bes Brincipe, beffen Confequengen fattifch fcon befteben, ober um Anerkennung einzelner Confequengen, beren Brincip nicht in Frage gestellt ift: mabrend bei ber Denfichrift bes oberrheinischen Episcopates fur fammtliche Principien wie ihre Confequengen jugleich, überhaupt fur bie Rirche, erft rechtliche Anerfennung geforbert werben mußte. Enblich ift ber Umftand ftete mohl zu beachten, bag in Bavern bas Religionsebift verfaffungemäßiges Befet ift, alfo nicht einseitig von ber Regierung aufgehoben werben fann, mahrend bie bemfelben entsprechenbe Berordnung ber oberrheinischen Regierungen von 1830 nur eine abminiftrative Magregel ift, bie ohne Beiteres außer Gultigfeit ju feben jeben Tag freifteht.

Schon ein flüchtiger Bergleich ber Dentschrift bes ober-

rheinischen Episcopates vom März 1851 mit ber bes bayerischen Episcopates vom Juni 1853 einerseits, und ber bezäglichen Rudantwort ber bayerischen Regierung vom 8ten April mit ben Rudantworten ber oberrheinischen Regierungen vom März 1853 — zeigt, daß manche Forderungen ber oberrheinischen Bischöse in Bayern gar nicht gestellt werden, weil die Kirche schon im Besite ist, bei manchen andern es sich hier nur um Anersennung des Princips, oder um weitere Consequenzen handelt, und daß endlich die bayerische Regierung selbst mit den kargen Gaben vom 8. April 1852 die vom Oberrhein noch bedeutend übertrossen habe.

Co ift a. B. ber freie Bertehr mit bem beil. Stuble in Bayern feit bem Jahre 1841 faltifch hergeftellt, wenn auch nur auf administrativem Wege. Die Bifcofe ertennen baher in ihrer Dentschrift auch biefe Erleichterung an und beantragen nur, bag "bie im Gefete", b. h. in ber Berfaffung und bem II. Edift, liegenden Binderniffe "befeitigt werben follen." Der freie Berfehr ber Bifcofe mit bem Rlerus ift unbeanstandet, benn ber bezügliche g. 59 bes II. Ebiftes fagt ausbrudlich: "Ausschreiben ber geiftlichen Beborben, die fich bloß auf die ihnen untergeordnete Beiftlichfeit beziehen und aus genehmigten allgemeinen Berordnungen bervorgeben, bedurfen feiner neuen Genehmigung." Welche Ausschreiben und Anordnungen ergehen aber von ben Bischöfen, bie nicht aus icon genehmigten Berordnungen hervorgeben? Es hat auch feit mehr als 20 Jahren beghalb fein Anftand ftattgefunden. Bas aber bas Blacet hinfichtlich ber Ausschreiben und bes Berfehrs ber Bischofe mit bem Bolte ber Glaubigen betrifft, fo ift allerbinge auch in bem Erlaß vom 8. April 1852 ausgesprochen, "bag bie Ginholung biefes Placets noch fernerhin nothwendig fei", fowie baß "bas Er. Majeftat als fatholifchem Ronig juftebende Dberauffichts - und Schutrecht in seinem gangen Umfange unangetaftet aufrecht ju erhalten fei", womit princi-

piell ber principiellen Forberung ber Aufhebung bes Blacets entgegengetreten wirb. Allein bas Blacet ift fur bie vom Bapft ober ben Bifcofen ergebenden Jubilaums - und Ablag. Berfundigungen, fowie fur bie gaftenpatente bis auf Beiteres jum Boraus ertheilt. Damit ift die praftifche Bebeutung bes Placet wesentlich geschwächt, und es handelt fic fast nur mehr um ein Brincip, bas man in feinen Confequengen felber nicht mehr feftbalt. Dagegen bat bie entipredende Berordnung ber oberrheinischen Regierungen vom 1. Mary 1853 bie Sg. 4 - 5 ber frubern Berordnung vom 30. 3an. 1830 faum bis auf ben Standpunft ber ftrengften Sandhabung bes banerifden Religionsebiftes reducirt, indem fie burch &. 2, ber an bie Stelle bes \$. 4 ber Berordnung vom 30. 3an. 1830 treten follte, bie Anordnungen, "welche rein geiftliche Begenftande betreffen", von fole chen unterscheibet, welche nicht in bem eigentlichen Birfunge. Rreis ber Rirche liegen, ober in ftaatliche und burgerliche Berhaltniffe eingreifen, von ben erftern mit ber Berfundis gung gleichzeitige Mittheilung jur Ginfict forbert, bie lete teren aber ber Benehmigung bes Staates unterftellt. Bemas S. 3 ber neuen Berordnung jeboch, ber an bie Stelle bes oben berührten bie gange Rirche rechtlosftellenben S. 5 ber alten Berordnung ju treten batte, follen bie papftlichen Bullen, Breven ic. "nur unter ber Boraussehung bes (neuen) S. 2 verfündet und angewendet werden burfen", und gwar, wie es ausbrudlich heißt, "nur vom Bifchofe". Die Traaweite biefer an fich unflaren, aber febem willfürlichen Gingreifen ber Regierung um fo gunftigeren Bestimmung last fich faum abfehen; benn es fann bamit fowohl gemeint fenn, bag ber Bifchof folche Bullen gar nicht burch Andere verfunben laffen barf, er alfo nur fur fich felbe publiciren fann, ale auch, bag es ben Rapiteln im Falle ber Gebievafang nicht gufteht, bergleichen Bullen ober Breven ju verfunden. In ben Begleitschreiben bet Regierungen (von Burtemberg und Baben j. B.) ift aber ausbrudlich noch ber Borbehalt

gemacht: "bas fie fich auch burch vorhandene papftlichen Auordnungen nicht abhalten laffen fonnen, fo oft bie allgemeine Bohlfahrt bes Ctaates ac. es erheischen follte, einzuschreiten und bas Rothige porzufehren; Diefes ift nach gottlie der Anordnung ihr Recht und ihre beilige Bflicht" - womit offenbar ber alte &. 5 in Umidreibung wieber eine geführt, und auch fernerhin jebe papftliche Conftitution feit bem Apostel Betrus bem Belieben einer babifchen ober murtembergischen Regierung unterftellt mare, und von ihr aufe gehoben werben fonnte, sobald die babifche ober murtembers gifche "Staatswohlfahrt" es erheischte. Ja es wird Dieß fogat als auf gottlicher Anordnung rubend, als ein gottliches Recht, als eine beilige Pflicht bingestellt. Colden gleichfam als Ultimata von den Regierungen gegebenen Entscheidungen ges genüber blieb ben Bifchofen mahrlich nichts übrig, ale via · facti pormarts ju fchreiten; benn auf folchem Boben ift fein Ariebe mehr möglich.

Das in §. 19 ber frühern Berordnung aufgestellte Berd bot unmittelbaren Berkehrs bes Alerus mit dem heiligen Stuhle endlich ift durch §. 6 ber neuen zwar aufgehoben; allein voll zarter Sorgfalt für die Autorität der Bischöfe wird bestimmt, daß "bei allen die kirchliche Berwaltung betreffens den Gegenständen die aus dem Metropolitanverbande hervorgehenden Berhältniffe jederzeit zu berücksichtigen seien", und in den Begleitschreiben den Bischöfen sogar indirekt Schutz versprochen, salls aus der unmittelbaren Berbindung eines Diöcesan-Geistlichen mit dem Kirchenoberhaupte "eine Missachtung des Berhältniffes der Unterordnung unter den Herrn Bischof erfolgte."

In Bapern ift bie Ernennung ber Bischofe felbst, ber Dignitare und Domfapitulare burch bas Concordat geregelt, und wenn auch hiebei ein anderer Modus zu munschen mare, so ift der König doch in seinem Rechte, bas, wie zur Zeit ber Augenschein lehrt, auch wohlthatig wirken kann. In der

wahlenden Rapitel jule blieb. Bei ben Bablen ber Di anders. Daber erheben bie ober und ernfte Rlage wegen völliger Bahl, und ftellen bie bringenbe & ber Candibatenlifte, fowie überha Babigefdaft von jeber Art weltil halten werbe." Die Regierungen nur ebenfo unschuldig, ale entrufte In Bayern bebarf nach g. 4 bes

gar nie ein ungebührlicher Ginfluß ft. 1852 nur bie Ginführung ber geiftlich Ernennung ber von ben Bifchofen ale berufenen Berfonen ber f. Beftatigung. auch barin noch eine Beeintrachtigung b inbem ber Staat nur bie Ungeige jener @ fordern fann, fo foll bagegen jest bie ben Ginn einer Burisbiftione = Uebertragu nur ben einer Anerkennung und ein Aus lichen Coupes, In ber Ratt hat

ben. In Bapern ift zwar bie Bildung ber Defanatsbezirke, aber nicht die Bahl ber Defane ber f. Bestätigung vorbeshalten, mahrend am Oberrhein auch die lettere noch ber Bestätigung unterliegt.

Das richterliche Amt ber Rirche ift von ber baverischen Regierung ftete anerkannt worden, und was bie hemmniffe bei Disciplinar-Erfenntniffen betrifft, burch ben Erlaß vom 8. April jugegeben, baß folche Erfenntniffe ber f. Bestätigung nicht bedürfen, und nur, wenn felbe auf bie ftaatsburgerliden Begiehungen und burgerlichen Rechtsperhaltniffe Ginfluß äußern, die Einwilligung ber Staatsgewalt zu erholen fei. In Bezug auf ben recursus ad principem ift zwar im Erlaß vom 8. April 1852 bas Brincip nicht aufgegeben, aber für bie Braris burch ben neuen \$. 6 ber Art alterirt, bag ber recursus "vornämlich" auf die Källe beschränft ift, in benen ein Eingeben in die burgerlichen Berhaltniffe fattfindet, ein positives Staatsgeset verlett ift, ein außeres 3mangemittel angewendet, oder ber Inftangenjug verhindert wurde - Kalle, bie portommen fonnen, und in benen auch bem Stagte fein Recht nicht abgesprochen werben fann, fobalb unter ben "außern 3mangemitteln" nicht jebe Entziehung ber Saframente, jebe Ermahnung ber geiftlichen Dbern, wie es allerbinge in ben zwanziger Jahren vielfach geschen ift \*), fonbern wirklich nur iene Mittel verstanden werben, beren bie weltliche Macht fich bedient. Wenn aber auch bas Wortchen "vornämlich" noch verfänglich ift, in fofern man barque fchließen fann, bag noch anbere galle barunter subsummirt werben fonnten, fo foll nach ben neueften Borlagen bes Dis nifteriums, wie oben ichon gefagt, überhaupt alles Anftogige gleichsam principiell beseitigt feyn \*\*). Wie gang anbers in

<sup>\*)</sup> Das Recht ber Kirche und bie Staatsgewalt 2c. S. 165 — 72; 191 bis fi

<sup>. \*\*)</sup> Daß berjenige, welcher glaubt, in feinen burgerlichen Rechten vers

ber oberrheinischen Kirchenprovinz, in Burtemberg wie in Baben, wo der recursus ad principem auch nach dem Erlas vom März 1853 in vollfter Krast aufrecht erhalten ist! Im Punkt der Jurisdistiensgewalt ist aber noch besonders die volle Anersennung der Gerichtsbarkeit der Kirche in Chesachen juxta normam concilii Tridentini hervorzuheben. Was das firchliche Chegericht entscheidet, hat in Bayern unangestastete Gültigkeit vor jedem weltlichen Gerichte. Damit ist viel gewonnen in Bezug auf die Kamilie, und ebenso für das Wohl des Staates selbst, und die Kirche kann ihre Ansertennung wohl nicht versagen, um so weniger, als Bayern hierin einzig in Deutschland dasteht, und selbst außer dessen Grenzen es nicht viele Staaten geben dürste, die der Kirche eine gleiche Anersennung ihres Cherechtes widmeten.

Sinfictlich bes Pfrundemefens ift in Bayern bas Collationerecht ber Bifcofe anerfannt, und es fiel bafelbft feit bem Concordat Niemand mehr ein, noch ein Staats - Batro. naterecht gegen fie geltenb ju machen. Die Bifcofe waren zwar in der freien Collation burch ben Pfarrconcurs beschränft, sowie durch das auf ben Ausbruck persona grata im Concordat geftütte Beftatigungerecht; ebenfo fnupfte man an Die fogenannte Inftallation (einen Gebrauch, ber, in Bapern unter eigenthumlichen Berhaltniffen entftanden, feit Jahrhunberten vorhanden gemefen, und an fich jede Bedeutung verloren hatte) noch manche staatefirchenrechtlichen Anschauungen. Schon ter Erlaß vom 8. April 1852 hat hierin Manches geanbert, Underes in Aussicht gestellt, und ben Bischöfen selbst bei foniglichen Batronatepfarreien ein Gutachten jugeftanben, wenn auch ber Inftallation ftaatefirchenrechtliche Bebeutung unterschoben murbe. Aber auch biefe Fragen follen neueftens,

lest zu sehn, ober bem ber Inftanzenzug behindert wird, auf bas jus advocatiae bes Staats fich berufen konne, ist ja ohnehin auch im Rirchenrecht anerkannt. Bermaneber §. 68; Phillips II, 571.

wie bemertt, unter volliger Anerfennung bes Brincips gelost merben, mahrend in ber oberrheinischen Rirchenproving bie Regierungen noch immer an bem Staatspatronate fefthalten, ja bie babifche Regierung in bem gebachten Begleitschreiben ben Erzbischof geradezu erinnert, Die bezüglichen .. kanonischen Capungen feien in Baben in feine Rechtsgultigfeit getreten ober geblieben." Babrend in Bavern ben Bifcofen bas freie Collationerecht über ein Drittheil ber Bfrunden unangetaftet zufteht, und bas Batronat bes Ronigs, menigftens in ben alten Brovingen, ein größeres, binlanglich begrundetes und feit Jahrhunderten von ben Landesherren geubtes ift, maßen Die oberrheinischen Fürsten fich immer noch bas Ctaatspatronaterecht auf alle Pfrunben an, und gestatten, laut Schreiben vom 5. Darg 1853, in Gnaben nur, wie in Burtemberg, bas Bejegungerecht bee Bifcofe fur funfgebn Bfarreien, fowie fur die in zwei Monaten burch Tobesfall erledigten Pfarreien, und auch bieß noch vorbehaltlich ber landesberrlichen Bestätigung.

Hinsichtlich ber klösterlichen Inftitute und Bereine fieht bie ziemliche Ausbreitung bes klösterlichen Lebens in Bayern als Thatsache sest, auch daß die Regierung selbst demselben vielsach, wenigstens wo es praktische Zwede betrifft, Borsschub leistet; und wenn auch bezüglich der Zeitbestimmung der Gelübdeablegung der alte Geist selbst in der Berordnung vom 8. April noch sestgehalten, und von der Abschidung eisnes Commissärs bei Ablegung der Gelübde bloß "Umgang genommen" wird, so ist wegen exsterer Beschränkung mit päpklicher Bewilligung bereits in anderer Beise Borsorge getroffen, so daß das Hemmniß jede Bedeutung verliert"), die principielle Festhaltung des Rechtes aber, einen Commissär zu senden, streift sast schon an's Gebiet des Heitern. Am Oberzehein dagegen gibt es noch sast feine klösterlichen Institute,

<sup>\*)</sup> Recht ber Rirche sc. a. a. D. 360 - 1.

und jebe Errichtung folder, fei es mit ober ohne forporative Rechte, ift auch nach ber neuesten Berordnung an die in jedem Falle besonders zu erholende Genehmigung ber Regier rung gefnüpft, b. h., wie die Erfahrung lehrt, so gut als unmöglich gemacht.

Gine anbere Korberung ber Bifcofe betrifft bas Recht, bag niemand Unberm ale bem Bijchofe bie Ansmahl . Gr. giebung, Lebre und Brufung jener gutomme, bie in feiner Diocefe bem geiftlichen Stanbe fich wibmen wollen. Die baverifden Bifcofe fpreden ihren Comers aus, bag bierin noch Bieles fehle, indem ber Artifel V bes Concordate im Bufammenbang mit XII b nur gang ungenugend vollzogen morben. Der Artifel V gewährt namlich ben Bijcofen jenes Recht in vollem Dage und gangem Umfange. Die Bifcofe forbern baber Errichtung und Dotirung bifcoflider (Rnaben : ) Ceminare, vollig freie Aufnahme und Brufung, freie Ernennung ber Profefforen und Borftanbe, vollig freie Bers waltung ber Ceminarfonbe, und mas baran fich fnupft. Das male bestand Gin Ceminar juxta normam Concilii Tridentini, feither find mehrere entftanben, und ber Erlag vom 8. April verfprach, auf billige Untrage megen ber im Ginne bes Urtifel V bes Concordate ju geschehenden Ermeiterung ber bieber in jeder Dioceje bestehenben bifcoflichen Geminare einzugeben; von ber Beftatigung ber Borftanbe und Lehrer wirb "Ums gang genommen", Die Mufnahme in ben geiftlichen Stanb bem freien Ermeffen ber Bifcofe überlaffen. Bezüglich ber Briefter . Seminare maren bie Bifcofe, einzelne Reibungen in fruberer Beit abgerechnet, ohnebin unbehindert \*). Wenn auch biemit noch Bieles nicht jugeftanben ift, fo erreichen bie Bemahrungen an bie oberrheinische Rirchenproving nicht einmal bas Dag, welches wir in Bapern ehebem befeffen. Saben Die oberrheinischen Regierungen ben bie Errichtung

<sup>\*)</sup> Recht ber Rirche zc. a. a. D. 340.

pon Seminarien betreffenden Artifel ber Bulle Ad Dominici gregie custodiam nie verfundet, und bieber nie anerfannt, trop ber Bereinbarung mit bem beiligen Stuble, fo batte man von ihrer Rlugheit und Billigfeit erwarten follen, bas boch jest biefe Berpflichtung anerfannt werbe. Allein bie Regierungen fprachen im Begentheil unumwunden aus, auf Errichtung von Ceminarien nicht eingehen ju fonnen; fie gestatten zwar eine von ben Biscofen anzuordnenbe Brufung für Aufnahme ber Canbibaten in bas Briefter-Ceminar, beftimmen aber jugleich, baß ein lanbesherrlicher Commiffar mit bem Recht ber Ginfprache beimohne, bamit er fich überjeuge, "ob die Candidaten nach Betragen und Renntniffen wurdig find." Dan hat befanntlich auch in Bayern einen folden Commiffar ju wiederholten Malen abordnen wollen, julest im Jahre 1847; aber bie Regierung fab fich balb veranlagt, die Berordnung wieber jurudjunehmen, und im Erlaß vom 8. April verlangt fie nur, bag um bie Gnabe bes Tifchtitels gebeten merte, mas, in fofern es bie Berpflichtung bes Ctaates ben Tischtitel ju ertheilen voraussest. nur auf ben einzelnen Bittsteller Bezug bat, und nicht beanftanbet werden fann, Am Oberrhein bagegen ift biefer Tifch. Titel eigentlich an bas Butachten bes Commiffare gefnupft; bie betreffenden Regierungen ftellen amar ben Bifcofen frei. auch ohne Tischtitel Canbidaten ju weihen, mit ber Clausel jeboch, bag ein fo geweihter Priefter nicht bem inlanbifchen Rlerus beigegablt, und nicht zu öffentlichen Funktionen jugelaffen werben burfe. Die Convicte aber, welche bie murtembergifche Regierung g. B., wie fie fagt, aus reinem Boblwollen, ohne irgend eine Berpflichtung errichtet hat, find reine Staatsanftalten, beren Bilbung und Beauffichtigung "ber Ctaatsbehorde vorbehalten bleiben muß."

Auch hinfichtlich bes Ginfluffes ber Bifchofe auf bie Bolfeschulen, und besonders auf ben Religionsunterricht, ift Bayern, trop vielfacher Berfürzungen, viel beffer baran, jumal

bie Leitung bes Bolfsschulwefens, wenn auch nur im Auftrag ber Regierung, ausschließlich bem Pfarr - Alerus zufteht, und ber Bischof wegen bes Religionsunterrichts nicht gehindert ist einzugreisen, mahrend in Baben ber Erzbischof selbst im Religionsunterricht nach Punkt 6 bes Begleitschreibens ber Staatsgewalt unterworfen bleibt.

Endlich ift es bas Rirchenvermogen, in beffen Behandlung, wie die baverifchen Bifcofe in ihrer Dentschrift erfiaren, vollig von bem firdenrechtlichen Brincipe abgegangen murbe. Aber bie Rirche ift boch verfaffungemäßig ale Gigenthumerin ihres Bermogens anerfannt, fo bag ber Erlag vom 8. April "bas Eigenthumsrecht ber fatholischen Rirche an bem Besammtfultusvermogen ift und war niemals in 3meifel gezogen" - mahrend bie wurtembergifche und babifche Regierung folde Anerfennung verweigern. Allerdings mar auch in Bayern bie Bermaltung bes Rirchenvermogens fehr brudenb, und besonders burch bie auf \$. 48 - 49 bes zweiten Edifte gestüpte Brarie ber Concurrenzbetrage ben einzelnen Stiftungen großer Schaben augefügt; allein foviel muß jugeftanben werben, bag bie Regierung, wenigstens feit langer Beit, nicht ju gang frembartigen 3meden bie Concurrengele ber vermenbet hat, mahrenb bieß in Burtemberg j. B. in fdrofffter Beife geschah, wie auch biefe Blatter nachgewiefen. Durch ben Erlag vom 8. April 1852 ift ben Bifchofen auch auf die Concurrenzbestimmungen Ginfluß gestattet, mab. rend brüben bie Bermaltung bes Rirchenvermogens bem Ginfluß ber Rirche fo gut ale ganglich entzogen ift.

Was hier nun dargelegt wurde, foll nur ein Bergleich ber beiderseitigen Bustande im Allgemeinen seyn; ein Eingeshen in's Einzelne durfte allerdings ein noch intereffanteres Bild bieten. Co viel erhellt aber bereits, daß die wirklichen kirchlichen Bustande Bayerns in gar keinen Bergleich zu stels len sind mit denen der oberrheinischen Kirchenproving; ja, wer über die saktische Lage der Kirche seit 50 Jahren in diesen

Länbern unterrichtet ift, burfte kaum verneinen, daß fie bis in die jungfte Zeit nur die der Sacularifationszeit, d. h. des ausschließlichen Waltens des Staatsfirchenthums, gewesen, mit dem einzigen Unterschiede, daß Bischöse vorhanden warren, die aber jeder bischöflichen Gewalt entkleidet blieben. Die Gewährungen aber, welche die oberrheinische Kirchen-Provinz im März 1853 erhalten, und der Zustand, der das durch in den einzelnen Ländern bedingt wurde, möchten in Bapern faum jener Uebergangs-Periode in den Jahren 1818 bis 1825 entsprechen.

Die firchlichen Rechtszuftande Bayerns find fogar fattifc immerhin noch beffer, ale in irgend einem andern beutschen Lanbe; benn wenn auch in Defterreich bas Recht ber Rirche principiell im Bollmas anerfannt ift, und burch einen machtigen Willen ber Realifirung entgegengeführt wird, fo find Damit boch bie Buftanbe noch nicht wirklich fcon umgewanbelt, und Breugen mit feinem Brincip ber Freiheit bar Rirche fann ohnehin nicht in Bergleich fommen, ba man bafelbft biefe Aneriennung bes Rechtes und ber Freiheit ber Rirche nur abstraft und nicht concret ju nehmen gewohnt ift. Damit ift aber auch augleich flar, bag ber baverifche Epissopat eine andere Stellung ber Regierung gegenüber hat, ale ber bes übrigen Deutschlands. Bayern mar Jahrhunderte lang ber Angelpunkt ber firchlichen Berhaltniffe Deutschlanbs, und jog baber bie politifche Bebeutung, bie es hatte. Wenn fich beffalls auch Bieles verandert und fogar umgefehrt bat, fo banbelt es fich boch bier nur um innere - Rechts fragen.

## XXIII.

Mecapitulation und Umschan vor ber Frage: was auf dem türkischen Boden endlich werben soll?

Die Diplomaten konnten alfo nicht mehr umbin, fie mußten, wie burch ein unerbittliches Berhangniß gezwungen, das Noli me tangere des turfifchen Wefens berghaft anfaffen, nachbem fie achtzig Jahre lang mit ftraubenben Saaren vor dem unheilschwangern Bhantom geftanden. Der eleftris fche Gegenschlag ift unwiberftehlich burch ihre Reihen gefahren, und hat fie grundlich aus und burcheinander geworfen. Ungeschehen läßt die Berührung fich nicht mehr machen; Die große Frage brangt unaufhaltsam ihrer Lofung ju. de Stabien biefe burchlaufen wird, weiß Riemand; aber ber Rrieg brennt bereits lichterloh, die Best begann in seinem Beleit ihren schrecklichen Burtel um gang Europa ju fpannen, auf ber großen See-Beerftraße von Rronftadt bis Sebaftopol, und burch jebe Meeresbucht eindringend gegen bie Sige ber schaubernben Bolfer, benen Bottes reichster Segen vielleicht je auf ein Jahr bie Roth bes hungers erfparen fann, bamit fie wenigstens vermögen, fofort wieber fur Die nachfte Mernbte ju gittern. Durch folche Rrifis foll jebenfalls die Christenheit um ein bislang unüberwindliches Mergerniß ärmer werden. Bielleicht birgt die nächte Zufunst noch andere weitreichenden Aenderungen in ihrem dunkeln Schoße; sichtbar ist jest schon, daß der geistigen Lösung der Türkenfrage die leibliche wird folgen muffen. Mit dem Ause sall dieser geistigen Lösung felbst hat der Christ alle Ursache, zufrieden zu seyn. In sosern liegt der reelle Gewinn aus der bittern Rothwendigkeit bereits vor, welche Gottes Fürsicht und der Menschen Thorheit über die europäischen Gelester verhängt hat, das in seiner Tragweite freilich unberechendare Problem endlich einmal ernstlich und gründlich wernigstens durchzusprechen.

Riemand hat mehr Grund, bes geistigen Resultate fole der Befprechung fich ju getroften, ale Deutschland. gewonnene Lofung ift in ben Schlufprotofollen ber Biener-Conferenzen richtig eingetragen; man fann fie aber auch beffer beutsch ausbruden, und bem unbefangenen Berftanbniß naher bringen. Sie verlangt erftens bie "Unabhangigfeit" bes türkischen gandes, bas ift, daß Rußland es so menig für fic einziehe, ale eine andere Macht, und bag Rugland nicht mehr Recht auf baffelbe und feine Bewohner babe, als jeber andere ber Bentarchen; zweitens feine "Integritat", bas ift, daß der Weg ber Bacififation im Drient absolut ausgeichloffen fei, ben man fonft fur ben einzig möglichen bielt, ober: bag von einer "Theilung ber Türkei", von einer Bew reißung berfelben ale eines Stude guter Beute nach Luft und Gier ber einzelnen Großmachte, feine Rebe febn burfe. 3ft hierin ber Gewinn icon an fich groß, bag bie Diplomatie also mehr ober minber freiwillig von bem schändlich egoiftifchen Brincip bes herglofeften Materialismus abgefome men, bas ba bie Bolfer und ihre ganber nach Ropfen und Meilen auszählt, um über bie Trümmer zu verfügen, wie über willenlose Geerben an ber Schlachtbank: so ift bamit andererfeits auch icon bie Unumganglichfeit einer felbfiftane

bigen Reorganisation in ber Turfei ausgesprochen. Auch wenn baber bie erften zwei Buntte ber vorläufig theoretifch erfann. ten Lofung gegen bie fanatifch gierige Gelbftfucht im Rorben endlich mit ben Baffen in ber Sand burchgefochten feun werben, wird boch noch ihr britter Bunft Gegenftanb ber angelegentlichften Gorge fur gang Europa fenn: ber "Schut ber Chriften in ber Turfei." Es ift nicht ju laugnen, bag biefer Bunft bochft vericbiebenem und barunter außerft verberblie dem Berftanbnig unterliegen fann, und de facto unterliegt; aber bas rechte ift ben Billigen nicht fcmer jur Ginficht ju bringen, und es ju vertreten gegen Rufland und gegen Bebermann, bas ift gerabe bie berrliche Mufgabe ber Beltftels lung Deutschlanbe. Gie wird es bleiben trop allen Beflaffes ber bosmillig verbufterten Bietiften Bolitif von ber "turfifden Bartei in Bien und ihrer Begiagt auf bas eble Bild im Rorben."

Die zwei erften Buntte find bemnach nur Mittel und Beg jum britten Bunfte ber gludlichen lofung: Cout ber Turfen um ber Chriften, nicht ber Chriften um ber Turfen willen. Rur Deutschland barf es feine andere orientalifche Frage geben, ale bie: mas auf bem türlifchen Boben felbft. ftanbig endlich merben foll? Daß biefe Frage nicht Rugland ju beantworten bleibe, muß feine erfte, bag fie nicht Eng. land preisgegeben werbe, feine zweite, bag von Allen richtig und uneigennutig über fie entichieben werbe, muß feine lette Corge fenn. Beghalb Rufland und bie Ruffenfreunde behaupten, die Lofung fiehe noch fehr ferne, und gerabe unfere Beit fei ihrer unfabig, liegt auf ber Sanb; auch Unbere fonnten ploglich bie namliche Ginfict gewinnen, hoffentlich jeboch niemale Deutschland. Richt anbere aber fann es, wie ber Augenschein lebrt, feiner boben Aufgabe nachtommen, ale wenn ge vollfommen felbftftanbig und frei nach beiben Seiten im Belttumult baftebt, ftete bie Gine Bartei, weil und folange fie willfürlich ober unwillfürlich ber rechten lofung bient, unterftütenb gegen bie andere, weil und folange fie ber rechten, felbstsuchtslos driftlichen Lösung widerstrebt. In der lettern Stellung nun beharrt Rufland auf's hart-nädigste, und fordert die Zurechtsetung mittelft Gewalt ber Waffen heraus. Habeat sibi!

Reben ber eigentlich orientalischen Frage, vor ber Deutsche land fteht, und wo möglich ausschließlich ftehen bleiben muß. laufen aber noch eine Menge anderer großen Fragen ber. Alle alten, beiligen und unheiligen, Alliangen ober Macht-Stellungen find gerriffen, alle neuen find nur provisorisch und außerft unficer; gang Eurova muß erft wieber eine neue Bestalt ber politischen Stellungen gewinnen. Und welche Berwirrung ber Unfichten über bie funftige Rangirung berfelben, welche widersprechenden Rathichlage jur Anfnupfung neuer Banber, inebefondere fur Defterreich! Bohlmeinend rathen bie Ginen aufrichtige Berfohnung und erneuerte confervative Ale liang gwifchen Defterreich und England; bem völlig entsprechenb predigt bagegen ber Demofrat Bladet im Londoner Barlament bie Coalition Englands und Breugens gegen Defter-Ueberwunden find fur bie Welt und für Europa nur amei Befahren: fur jene bie eines ruffifchenglifchen, fur biefes Die eines ruffifchiöfterreichischeutschen Bundniffes. Die momentane englisch-frangofische Alliang bagegen wird es nie gu einer folden Gefahr bringen; ware fie von Ernft und Dauer. fo hatten bie 3mei burch Beigiehung ber Großmacht Revolution nothwendig icon Drei werben muffen. Bahrend aber England fich beifer fcreit nach Kinnland und ber Rrim, will man in Baris machfende friedlichen Reigungen, und befonders nicht die geringfte Sympathie für Winterquattiere in Rufland bemerken. Dennoch tritt Frankreich überall ace waltiger gewaffnet auf, als England felbft, icheint begieris riger, bie ruffifche Flotte ju vernichten, ale bie Abmiralität au St. James, fturat fich rudfichtelos an ben Rand bes finangiellen Banterotts. Und bas Alles follte ber praftifche

gelehrige Berfaffer ber "Rapoleonischen 3been" nur thun, um bie "Freiheit" vor ber "Barbarei" baburch ju retten, baß er die Intereffen bes naturlichen Rational-Keindes England forbert? England wird alebald ben Rrieg nach Afien verlegen wollen, und Napoleon III.? Coll bas etwa von ber Buverficht Englands felber zeugen, baß es Franfreich augenscheinlich auf jebe Beise hatscheln, jebem feiner Belufte mit Resignation entgegenfommen muß, abnlich wie feit langem ber tropigen Freundschaft Nordamerifa's? In ber That, wenn es nicht einem Balmerfton gelingen wirb, burch ben obenbegeichneten Ritt bem Bundniß Ernft und Dauer einzuflogen, bann burften bie buftern Stimmen gewiffer politifchen Rreife Englands balb Recht behalten: baß nur ber erfte Act bes Drama's ein Rampf mit Rugland, ber zweite, und vielleicht alle Acte bis jum fünften, ein Rampf mit Franfreich feyn werben. Das gange Sauptquartier und Beer ber rothen Brut über Europa wimmelt auch icon wie ein Ameifenhaufen, um von Spanien aus zwischen England und Frankreich, von ber italienischen Salbinfel aus, auf ber gangen Linie von Turin über Mailand bis Sicilien, awischen Desterreich und Frankreich die Kluft zu fprengen, und in unerhörter Conflagration ben Rrieg Aller gegen Alle ju entzunden. Auch hat Rapoleon III. felbst, wie sich gerade jest wieder taglich fuhlbarer macht, für feinen Thron weber Brief noch Giegel.

Davon jedoch abzusehen! Frankreich war isolirt; wenn es aber heute noch von England abtritt, auch wenn es den Schritt thate im Bunde mit der Revolution, so sind die Arme des mon oher frère an der Newa schon weit geöffnet, den parvenu brüderlich zu umfangen. Höchst auffallend fangen seit Rurzem die Berliner Pietisten schon an, diesem zu schwecheln und ihn gegen England zu verheten. Eine plotliche Schwenfung zur russische französischen Allianz würde auch jenseits der Atlantis mit sautem Jubel aufgenommen; ohnehin forderten einzelne Stimmen im Congreß ber nordamerisanischen Union schon

gang offen Barteinahme für Rusland, bas gur Beit noch ifolirte, welches aber bereits vertragemäßig bas neue Seerecht ber Union garantirt, und geht ber Grundton ihrer Breffe babin: England habe bie Brofe bes Rampfes nicht erwogen, in ben es fich gestürzt. Um wie viel mehr nun Angesichts ber neues ften fpanischen Capital-Berwirrung! Und ber Möglich - und Bahricheinlichfeiten ift noch lange fein Enbe. Londoner-Blatter verrathen ben fchlauen Blan, Die turfifche Armee formlich unter englischen Solb, Officierschaft und Commando ju nebe men, als neue Auflage ber anglo-indifchen Armee; viel mabrfceinlicher aber, ale bag granfreich bieß je binnabme, mare fogar noch eine neue Erhebung ber Altturfen, und ihr qufolge über alles Andere hinaus eine ruffifch-turfifche Alliang. Die Berliner Bietiften haben jungft gefragt: mas in Diefem Falle ihre antiruffifden Begner thun murben? Die Antwort ift febr einfach. Gie thaten am beften, jenen Bietiften gu überlaffen, ben im babischen Sandel und anderwarts eingenbten salto mortale auch hier ju appliciren, und nun ihrerfeite hinwiederum ben Roran ju preifen, respective ruffifche frangofifd-nordamerifanifd-türfifde Cympathien einzuftubiren; felbft aber endlich fest auf ben Standpunkt fich ju ftellen, in bem allein bas Bermögen liegt, gegen alle bie Alliang-Beranberungen fich zu fichern, wie fie in ber Doglichfeit bes Tages und ber Stunde liegen. Er ruht awifden öftlichen Intereffen und weftlichen Intereffen in ber beutschen Mitte, und ift in Defterreich officiell, im übrigen Deutschland absolute Rothwendigfeit, folange nicht ber gefunde Menschenverstand völlig in Schwarmerei untergeht.

Diese Blatter haben im Laufe ber Debatten alle die aufgezählten Eventualitäten forglich erwogen, und feine konnte ihrem Fundamentalfat Eintrag thun: ftets freie Action einer selbstständigen deutschen Politik! mahrend offenbar weber die westlichen, noch die östlichen Sympathien vor ihnen Stich halten konnen. Er bleibt unerschüttert, ob man auch jene

Eventualitäten in's Unenbliche vermehre, wie fie benn an fich wirklich unendlich erscheinen. Und bie Aufgabe biefer beutschen Bolitif im Often bleibt ftete bie gleiche, mas immer für Wandlungen in ber Turfei felbft eintreten mogen. Sie besteht, ob nun eine Armee von 70.000 Mann obne Referve, mit altgewohnter Tapferfeit ftreitend, ale hohe Pforte fort vegetire, und noch fur einige Beit, wie augenblidlich, im Lager Omere bas Domanenreich fei, bie alten Banber-Sibe bes Türfenthums hutenb; ober ob bie allirten Beftheere ichließlich in offener Kelbichlacht ihre eigene Erifteng gegen ben moslemischen Cynismus retten, und mit bem Salbmond tabula rasa machen muffen; ober ob ber bier auch schon prophezeite Strafenfoth von Conftantinovel an bem fultanifchen Wefen für feine Defereng por ben Gigure biefelben Dienfte Für die rechte und gottgewollte beutsche Politif bleibt bie orientalische Frage immer bie gleiche!

Bielen Wohlmeinenben, bie zwar fonft Diesem Standpunkt auch felbst allmählig naber gefommen, erübrigt aber boch noch immer Gine Eventualitat, ber fie folche beutsche Stellung nicht gewachsen glauben. Es ift bie Revolution, man lamentirt ohne Ende, bag fie Deutschland überhaupt, und Defterreich inebesonbere nicht vom Leibe zu halten fei, wenn man bie beutschen Intereffen im Often auch gegen Rufland, und nicht unter allen Umftanben ohne mit Rufland in Rampf zu gerathen, mahren wolle. Man verftebt babei Die "Revolution" im boppelten Sinne, gerade fo, wie fie auch Rufland als fein brillanteftes Argument für bie abfolute Nothwendigkeit ber czarischen Freundschaft in Wien und Berlin gebraucht hat und gebraucht. Ginige nämlich fcamen fich nicht bes Gebankens, bag bie beutschen Machte im eigenen Innern der Revolution nicht länger gewachsen seien, als Rufland in ihrem Ruden Bache ftehe, und machen fo Rufland geradezu gum Geranten ber Rube in Deutschland. Unbere fprechen fich wenigstene mehr indireft aus: wer gegen Ruße

land fiebe, fei ber Befahr einer Alliang mit bem Beften fcon fast unterlegen, und forbere unwillfurlich bas größte Intereffe ber rothen Berberber, eben ben Rampf gegen Ruf-In ber That aber liegt nur Gines in bem größten Intereffe biefer infernalen Dlachte, bag namlich bie Bertheis biger ber bestehenden Ordnung nie jum Gefühl ber felbfteis genen Superioritat gelangen. Rur biefes Gelbftgefühl furche ten fie; bas Unlehnen an Rugland bagegen ift ihnen um fo meniger hinderlich, ale es einerseits eine folde geiftige Erbebung unmöglich macht, und je mehr andererfeits ber ruffifche Rudhalt gegen die vereinigte westliche Revolution fich ale vollig unzulänglich erweist. Für biefe Unzulänglichfeit aber ift ber Beweis fo vollständig geliefert, bag, in mahrbaft laderlicher Selbftvergeffenheit, gerabe bie Blaubigen ber ruffischen Revolutions - Affeturang felbft fie hinwiederum am lauteften ausschreien. Damit Rugland geschont werbe, wenn nicht aus Kurcht, so boch aus Mitleib und von bes "europaifden Gleichgewichts" wegen, fieht man nun Blatter, bie noch furg juvor gang anbere rebeten, bie Bahrheit prebigen: daß Rußlands Macht weder für Preußen, noch für Defterreich gefährlich sei. Man gesteht jest fogar selber ein: baß am Carthum nur allgu viel innerlich Kaules fei, und bas geschieht in benselben Staaten, die fonft, wie Lord Clarenbon fagte, mit ehrfurchtevollem Graufen gur eingebilbeten Allmacht Ruglands emporblicten. Rurg, fonft imponirte man mit bem Caar, jest bettelt man für ihn. Und boch foll er uns Garant fenn gegen bie Revolution?

Richtig ift, daß Rußland noch nie einer Revolution wis berftanden hat, außer zu seinem eigenen größten Rugen; ben neuesten Beweis dafür hat es gerade durch die erecutorische Sendung Mentschifosis geliefert, der an der Türkei den Lohn für den conservativen "Edelmuth" von 1849 einstreichen sollte. Ebenso richtig ift, daß England die Revolution nur temporär als überzählig auf Halbsold hält, und bloß noch einiger Bunfte im fcmargen und im nordlichen Deere bedürfte, um gang Guropa in Gute ober mit Gewalt bem Bosen bes Daterialismus ju opfern. Much aus biefem Gefichtepunfte ergibt fich baber, bag Deutschland por ber Revolution fich felber gu buten, und gegen jeben lebergriff fener beiben Dachte fic felbft zeitig zu mabren bat. Das Intereffe Franfreiche ift vollfommen baffelbe. Dogen bort auch noch weit andere Soffnungen bin und wieder eriftiren, fo ift boch nach ber gangen Beltlage und Stimmung ber Beifter bie Beit fur eine napos leonifche Beltherricaft befinitiv vorbei. Bollte ber Bonapartismus aber ju ihr an bem Colog bes Gelbfigefühls ber europaifden Revolution emporfteigen, fo murbe biefer nur jum ungeheuren Rrater werben, um ben Emporgeftiegenen querft ju verschlingen. Diefe Eventualität liegt bemnach gur Beit am fernften; naber bie fuhnen Briffe Englande, gegen bie jeboch bie englisch-frangofische Alliang felber, fo lange fie bauert, Burge ift, und Rapoleon III. unter allen Umftanben fich erheben mußte. Richt mehr eine Eventualität bagegen, fonbern ein wirfliches gaftum find bie bebroblichften lebergriffe Ruflande. Behrt Deutschland fie, felbftftanbig in fich, burch völlig freie Action im allgemeinen europaifchen Intereffe ab, fo ift bieß an fich icon ber ftartfte, und politifch jur Beit allein mögliche Schlag gegen bie abftraften Tenbengen bes revolutionaren Fanatismus, inbem bamit gugleich bie große Miffion Mitteleuropa's gegen ben Beften fo aut, wie gegen ben Dften erprobt wirb. In Defterreich zeigt fich bie Wirfung bereits, und wird fich in noch ungleich gro-Berm Mage erweifen!

Die fanatische Macht, die blinde Tollwuth, die vandalische Berzweiflung ber Revolution ift nicht leicht zu überschägen; ihre Feldzüge in gang Italien scheinen wieder eröffnet, in Spanien ift die Operationsbasis gewonnen, und ihr Affassinat wird ben letten Mann und ben letten Dolch aufbieten; es ift höchste Zeit bazu, benn Rossuth selber hat es

offen ausgesprochen: ber nunmehrige Bang ber orientalischen Frage biene nur jur - Berftarfung Defterreichs. Richts ift mahrer! Das volle Kacit wird fich aber erft recht herausftellen, mabrend Defterreich fortan jur rechten gofung biefer Frage brangt. Man gefteht in England felbft bereits unumwunden ju: Defterreich fei baju am Blage. Es erfüllt auch bamit nur eine unumgangliche Pflicht gegen Deutschland und fich felber. Denn es wird von borther nie Rube baben, folange nicht bie turfifch driftlichen Berhaltniffe funbamental geordnet find. Erft bann ift Ruglands Bufunfte-Bolitif befinitiv gescheitert, ju aller anbern Revolutions. Bropaganda bin auch noch eine orthobor-flavische an Deutschlande Oftgrange ju pflangen, einen leibhaftigen griechischen Roffuth - Mazzinismus. Gine folde Bropaganda unter ruffifchem Commando murbe unfehlbar aufwachfen, Berhaltniffe ber Rajah ungeordnet blieben, wie guvor; felbft bie griechisch flavischen Salbstaaten in ber Turfei maren bann nur um fo gefährlicher, weil mit Rothwendigfeit ber ruffifchen Bolitif hingegeben; gelange es aber vollends, bas unter allen Bedingungen ichmähliche Projeft einer Theilung ber Turfei zu verwirflichen, fo mare ber ruffifch-orthobore Magginismus an ber untern Donau und an ber Abria befinitiv Rußland felbft ift es, bas biefes antidriftliche Brojeft am eifrigsten fuggerirt, bevorwortet und betreibt; b. b. es gebenft ju jeber Stunde, ben Raiferftaat hochft freigebig und liberal mit bem - Reffus - hembe zu befleiben! Daß Europa ber Gefahr enthoben werbe, auf turfischem Boben jemale mit Rufland theilen ju muffen, bieß muß ber Endzwed bes gegenwärtigen Rrieges fenn, und es ift bie gludlichfte Fugung im Intereffe ber europaifchen Menfcheit, bag ju bem Enbe Defterreich nicht mehr allein fteht, wie im 3. 1829. Eine förmliche temporare Duasi-Allianz ad hoc mit bem Westen ift beghalb nicht nur wohl möglich und unter Umftanben fogar geboten, fonbern de facto besteht fie bereits in ber Biener-Confereng.

Richt ale wenn Deutschland je weiter gehen burfte gegen Rugland, ale bis auf befinitive Giderung ber Unabbangigfeit und Integritat ber Turfei, refpeftive ber turfifden Chriften. Gie genügt ale ber unentbehrliche Weg gur rechten Lofung ber großen Krage. Der territoriale status quo unte Ruflande ift bamit mohl vereinbar. Richt aber bie Bieberberftellung bes status quo ante ber ruffifch turfifden Bertrage. Das Comert hat Diefelben -noch jur guten Stunbe gerriffen; ber Endamed bes europaifden Friebeneichluffes muß Beres wigung biefes Riffes fenn. Die Cgaren burfen fortan fein Borrecht mehr baben auf turfifdem Boben und in turfis ichen Dingen. Go wenig Europa bie materielle Groberung ber Turfei burch bie Ruffen bulben fann, ebenfo menia bie geiftige Eroberung, b. b. bas fpecififch ruffifcheorthobore Broteftorat. Der Grunde gegen jebe Erwerbung Ruglande in ber Turfei find verschiebene, aber es reichen icon bie rein politifden vollfommen aus. Rugland bat awar bie Frage ju einer religiofen, ju einem Ausfluß bes ruffiche byjantinifchen Chalifate gemacht; aber man muß barauf befteben: auch wenn beute noch bas gange Ruffenreich fathos lifch murbe, burfte es boch bie Turfei nie und nimmermehr haben.

Der Czar hat stets geläugnet, baß er in ber Türkei erobern wolle, und zuverlässig wollte er auch für ben Augenblick nichts weniger als dieß. Stets aber bleibt jene Bersicherung hinterhaltig und unaufrichtig; immer werden Lord Russel's Angaben Glauben verdienen, Englands Regierung wisse gewiß, daß Rußlands ursprüngliche Absicht auf ein zweites ober Secundogenitur-Reich, auf ein sübliches Rußland mit Constantinopel als Hauptstadt, gegangen; nie wird Desterreichs Sorge aushören können, daß es, wie unbewachte Worte bes Czaren selbst angedeutet haben sollen, auf eine über die Donauländer und Serbien hinweg sich erstredende czarische abriatische Macht mit Cattaro als russischem Malta abgeses

hen fei — solange Rufland nicht jeder andern Grofmacht und allen inegesammt eben biefelben Broteftorate-Rechte über bie gange orthodore Rajah jugesteht, Die es felber anspricht. Es ift auch nicht mahr, daß der Czar ein folches specielle orthodores Recht über bie Rajah bereits befeffen; man weiß amar wohl, daß ber ruffifche Befandte Stroganoff unter Sultan Mahmud biefem bie Berleihung eines speciellen Broteftorate jugemuthet, man weiß aber auch, bag Mahmud bebarrlich verneint bat. Dennoch hat die jungfte Antwort Rifolaus' auf Die öfterreichische Commation wieder bas volle jus graecorum ab antiquo ale ausschließlich czarische Domaine fich vorbehalten, und, nach der Interpretation bes beutich ruffifchen Moniteurs, wenigstens implicite erflart: ber Car konne in biefer Forberung nicht abweichen, bas religiofe Broteftorat muffe er haben, und burfe in biefer religiofen Frage nicht anders, ale bireft und ohne Intervention mit bem Sultan verhanbeln \*).

Da fehe man nun neuerdings erwiesen, sagen die bestannten deutscheruffischen Organe, wie rein und unverdächtig das Princip der czarischen Forderungen sei: pur und bloß religios. Wirklich stütt sich die Protestorats-Forderung nicht mehr auf vorgebliche Vertragsbestimmungen. Es ist gar nicht Sache des Sultans, oder einer andern Macht, sie zu gewähren oder nicht \*\*). Das Protestorat über alle Ortho-

<sup>\*)</sup> So bie Rreuzzeitung vom 27. Juli in einem mertwürdigen, offens bar officios ruffifcher Feber entfloffenen Artifel. Derfelbe ift — wie benn bas Blatt folchen Artifeln fehr gerne falfche heimath: Scheine auszustellen pflegt — aus Paris batirt.

<sup>&</sup>quot;Be gibt in Europa brei Regierungen, in benen bie papftliche und weltliche Macht vereinigt ift: jene von Rom, Ronftantinopel und Priereburg. Der Papft, Souverain eines kleinen Staats, ift ber religiöfe Chef eines großen Theils ber Chriften in Europa; ber Sultan ift ber Chalif ber orthoboxen Muselmanner; ber Selbstbes herrscher aller Reußen ber religiöfe Chef bes größten Theils ber

boren hangt vielmehr bem Czarthum als solchem an, und ift ibentisch mit ber Erlstenz ber orthodoren Rirche \*); es ist ein unveräußerliches Attribut ber Würbe ber Czaren als orthodorer Chalisen, als Hoherpriester oder griechischer Papste. Hohepriester, wie die Sultane Nachfolger des Propheten, d. h. Quelle alles Rechts und der Gesehe, sind sie über die russischen Unterthanen, Papste aber auch über die andern 30 Millionen Orthodoren; ob diese nun zu vielen Millionen in Desterreich wohnen oder in der Türsei, immerhin hat der Czar "die Pflicht, eher im Krieg zu unterliegen, als auf das Recht des Protestorats seiner Religionsgenossen zu verzichsten" \*\*). So demonstrirt man dem Abendlande ohne Scheu vor! Mögen die Worte selbst auch nicht officiell seyn, so

religiöfen Gemeinbe ber Chriften im Orient. Der geiftliche Ginfluß biefer brei Couveraine ift nicht auf ihre eigenen Unterthanen beschränft, er ift nicht auf ihr Territorium allein angewiesen, er außert sich, oter er ift fahig, sich zu außern, auch auf anbere Nationen, felbst auf folche, mit beren Regierungen fie in Opposition seyn konnen." A. a. D.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Raifer Rifolaus fann in ber Forberung bes Protettorate über bie griechische Rirche nicht abweichen. Man barf bieses Protettorat, bas eine principielle Bebeutung hat, nicht mit bem Schute verwechseln, ben etwa Frankreich und England ihren Glaubensgenoffen im Orient zufommen laffen; ber rufisiche Schut hat mit biesem nichts gemein, und gibt besihalb bem Raifer von Russland eine eigenthumliche Stellung im Oriente, die ihm bloß ber Neib Englands und Frankreichs streitig machen wollen, ber aber ber Raifer Nifolaus nicht entsagen fann, ohne die griechische Kirche, beren Spite er ift, aufzuheben." A. a. D.

<sup>&</sup>quot;") "Unter ben 60 Millionen, die ben ottomanischen Chalisen als ihren religiösen Chef betrachten, find bloß 16 Millionen seine eigenen Unsterthanen. England und Franfreich wollen, baß die religiöse Herzschaft bes Sultans unbeschränft bleibe, aber vom Raifer von Rußland verlangen sie, baß er auf ein Recht bes Czarthums Berzzicht leifte, was mit bemfelben ebenso nothwendig verbunden ift, als der religiöse Ginfluß des Papstes und des Sultans auf ihre

entspricht boch ihr Inhalt allerdings ber officiellen Ibee von ber Stellung bes Czarthums zum großen griechischen Schisma. wie sie fich feit anderthalbhundert Jahren an ber Rema gebildet hat, ohne daß die legitimen Batriarden ber anatolifchen Rirche zu wiberfprechen gewagt. Es fann ja nichts flarer fenn: zwar hat ber Czar im heiligen Rugland bas Recht, bem romifchen Bapft auch jeben geiftlichen Ginfins auf bie Ratholifen feines Reiches ju entziehen, wie er es thut, eben weil er felbft Bapft ift; feine andere Dacht aber barf ihre Orthodoren verhindern, ben Ciar aller Reuffen als Chalifen ju verehren, ihm ju bienen und von ihm ihre Rirchenbucher zu empfangen, bie ihn ale ihr weltlichegeiftliches Dberhaupt preisen, bagegen fur bie Richtunirten in Defterreich j. B. fein Bebet fur ben ofterreichifden Raifer enthalten, und für bie Orthoboren in ber Turfei voll von Rluchen über Die ruffifche Broteftorate - Forberung bat ben Sultan find. alfo allerbinge "principielle Bebeutung"; fie in ber Turtei gulaffen, ale bevorrechtet, ale fpecififcheorthodores Recht, und andere ale gemeinfam mit allen andern Dachten, fowie gleichmäßig über bie gange Rajah - heißt bas ruffifchebygantinifche Chalifat felbft mit allen feinen Anfpruchen fanktioniren und garantiren. Gine folche Canttion bes Cgaren : Chalifate ift aber augenscheinlich von unberechenbarer Tragweite, und die geiftige Eroberung ber Turfei ift nur Gine ihrer erften naturlichen Confequengen.

Es leuchtet ein, warum Rufland nicht bamals, als vor einem Jahre ber Sultan die befannten Fermane über bie Rechte ber Richtmuhamedaner erließ, fich zufrieden gab, und nicht damals die andern Mächte einlud, biefes zweite Gulhane

respektiven Glaubigen. Die griechisch erthobore Rirche, beren Chef ber Czar ift, zählt ungefähr 70 Millionen Seelen, von benen bloß 40 Millionen Unterthanen bes Raifers Rifolaus finb." A. a. D.

nun jur Bahrheit machen ju belfen. Dan meint, auf biefem Wege hatte ber ungeheure Difgriff Ruflande in Kolge ber ichlimmen Täuschung über die Stellung Englands und Franfreichs, und vor Allem über bie Stimmung Defterreichs. bie man nach bem Dagftab gewiffer erclufiven boben Cirtel maß, gutgemacht, ber czarifche Rimbus gerettet, ja vergrößert werben fonnen. Aber man vergift, bag es fich um ein Brincip bes Garthums handelte, bag biefes als orthobores Chalifat im Drient nie auf Ginem Riveau mit ber übrigen Bentardie ericeinen barf. Man fagt, die Sand ber emigen Gerechtigfeit liege fcmer auf Rugland, und bie auf bas Czarthum gefallenen moralifden Schlage batten nabezu alle feit Peter I. im Drient ibm jugemachsene Gloriole vernichtet; tie Prafumtion feiner Unüberwindlichfeit fei geschwunden. und gwar vor ben eben noch fo fehr verachteten Türfen, Die Rudwirfung fogar auf bas mostowitifche Gelbftgefühl tobtlich, noch mehr ale auf bie czarischen Finangen; Defterreichs Unsehen dagegen sei ungeheuer gestiegen, benn auf feinen Wint seien bie von ber Nema ber verhepten Chriften in Gerbien, Boenien, Montenegro rubig geblieben, in febnlichem Ausblid zu ihm habe in der Moldau und Balachei die Abneigung gegen Rufland fich verzehnfacht. Alles wahr, und noch bagu ber lohn zwanzigjährigen Berblutens am Raufas fus nabeju verloren! Aber wenn es gelingt, bas fpecififc orthodore Proteftorat in ber Turfei mit Bulaffung ber Dachte einzuschwärzen, bann ift nichts umsonft geopfert. Das Brincip mare bann nicht nur gerettet, fonbern murbe unter euros paifcher Canftion nur um fo fcneller bie geiftige Eroberung vollenden, ale tae Gemahrenlaffen Europa's an und fur fich fcon ermiefe, bag weber Berg noch Berftanbnig eriftire für bie rechte lofung ber orientalischen Frage. Der einzige Beg ju folder Lojung, bie Unabhangigfeit und Integrität ber Turfei, respettive ber turfifchen Christen, mare baburch principiell fo versperrt, wie niemals burch ein Stud materieller Eroberung.

hat aber bie Wieberherstellung bes status quo eine pur territoriale zu bleiben, fo find bavon namentlich auch gewiffe anderen Bertragepunfte auszunehmen, Die an ben Czaren eine Art dominium indirectum über ben türfifchen Boben auslieferten, und in benen bas berufene Broteftoraterecht fic bereite ju einer rein politischen ober materiellen Seite ver-Broteftorat ift fur bas Cgarthum gur Beit noch forpert bat. viel vortheilhafter und bequemer ale Eroberung, mie Reffels robe im "Bortfolio" felber fagte. Die Donaulander und Serbien maren burch ben Abrianopler - Frieden faftisch unabbangig von ber Bforte geworben, nur unter Borbehalt bes ruffifchen Broteftorate. Bas ein folches in Ruflande Sand befagen will, hat bie jungfte Beit erwiefen. Die hiftorifche Treue forbert allerdings, bag man gemiffe Actenftude nicht leichthin fur acht annehme, Die jur Charafteriftif bes ruffifchen Regiments in ber Molbau Balachei befannt gegeben find, wie benn auch biefe Blatter aus demfelben Grunde nies male von bem berüchtigten "Teftament Betere bee Großen" Aber mie bas geschichtliche Bebahren gemacht. Gebrauch Ruglands bie Ibeen biefes mehr als fuspetten Dofuments nur allgu fehr reproducirt hat, fo beweifen inebefonbere bie Thatfachen, daß ber Ufurvator bes amtlichen Titels " Broteftor ber Donaufurftenthumer und Schirmherr aller Befenner ber griechischeorthoboren Rirche", wie bort feine Broclamationen anhoben, Land und Leute bereits vollig als ihm unterworfen, vielmehr leibeigen behandelte, und baß er nicht umfonst so fehr auf die Wegbringung ber molbau-walacischen Archive mit ihren eigenthumlichen Belegen über bie Natur bes ruffifchen Broteftorats. Begriffe verfeffen gewefen fenn mag. Unter ben Bulgaren ber Dobrubicha hat er fic auch alebald felber jum Proteftor aufgeworfen, und nun ihrer Taufenbe unter Anbrohung ber gottlichen Strafe und carie ichen Ungnabe bewogen, ben ruffifden Rudjug nach Beffarabien mit ihren Kamilien mitzumachen. Daß bie berüchtigte

Aufruhr = Broclamation von Montenegro in Betereburg verfaßt, gebrudt und bem halbverrudten Rurften Danilo einfach jur Bublifation jugefendet worben, ift befannt; es war auch von Proteftoratomegen. Bu ben ärgften eigentlich bemagogifchen Umtrieben aber wurde bas "Broteftorat" über Gerbien benütt, welches land feit langen Sabren ber Saupt-Schauplat ber ruffifchen Betriebfamfeit ift, ohne bag jeboch bie jammerlichen Buftanbe im Innern um ein Saar beffer Rie hat Defterreich Die Selbstftandigfeit geworben maren. friedlicher Rachbarn bedroht und untergraben; ale es aber jungft ruftete, um bem revolutionaren Schuren gum allgemeinen Brande Ceitens ber ruffischen Bropaganba notbigenfalls mit Bewalt Einhalt ju thun, fpie Diefe ein "Gerbisches Memorandum" an die Bforte und ihre Allirten aus: \_bie ferbische Nation bege ein fo ausgesprochenes Riftrauen, mo nicht Saß gegen Defterreich, bag Jebermann bas Ginruden ber Desterreicher in Gerbien augenblidlich als eine fo brohende Befahr, als ein for großes Unglud betrachtete, baß fich Die gange Thatigfeit ber Serben fofort gegen Die ofterreichiichen Truppen fehren murbe." Co ipricht eigentlich Rugland felber jum Großturfen, und fo thun überhaupt biefe Broteftorate biefelben Dienfte wie Rugland felber, und noch mehr, weil und folange die Beschütten noch nicht felbft ruffisch zu fenn bas Glud haben. Bon ben über alle Begriffe fcmade vollen Umtrieben in Griechenland inebesondere foll bier abfichtlich feine Rebe fenn.

Der Czar hat es bemnach immerhin sehr leicht, feiers lichst zu versichern: feine ehrgeizigen ober Eroberungszwecke bei seinen Invasionen im Auge zu haben, nach Erhaltung, nicht Zerstörung bes türkischen Reiches zu trachten, weil so ben Interessen Rußlands am besten gedient sei. Gerade so versicherte er im I. 1828. Und allerdings verlangte er im Adrianopler-Frieden keinen bedeutenden Gebietszuwachs ber geographischen Ausbehnung nach. Aber selbst ber englische

Bremier Lord Aberbeen, Ritolaus' bester Freund in Besteuropa, bemies bem englischen Barlament vor Rurgem, wie er bem Czaren icon bamale officiell erflart: bem Charafter nach habe Rußland dominirende Positionen sich ausgewählt, welche bie Unabhangigfeit ber Turfei auf's gefährlichfte bebrohten. Denn nicht nur fcuf es fich jene Proteftorate, und bamit bie volle herrschaft über bie Donau und an Defterreiche Brengen; es ficherte fich burd Befegung ber affatifchen Reftungen bie Oftfufte bes ichwargen Meeres, Die Controle über gang-Rleinafien, die Schluffel ju Berfien und ben turlifch affatis fchen Brovingen, Die Linien gegen Dften, wie gegen Weften, gegen Teberan, wie gegen Constantinopel; es bemächtigte fic burch feine Ravigations-Bestimmungen gegen ben Gultan bes gangen fcmargen Deeres als feiner ausschließlichen Domaine; aber - bieß maren feine "ehrgeizigen ober Eroberungs-3wede"! Benn wirflich nicht, besto beffer; benn bann wirb, Rufland jest um fo leichter ber absoluten Rothwendigfeit weichen, und fie wieder - aufgeben; jest, wo ber Keldzug von 1829 erft endlich nach 25jährigem Waffenftillftand gefoloffen werben foll, burch einen europäischen Act, ber bamale leiber, gegen ben Willen Defterreiche, Defterreichs allein, unterblieb. Resselrobe erklärte icon bamale ale ben "alten und unabanderlichen Grundfat" ber ruffifchen Bolitif, amifchen bem Cgar und ben Turfen eine Einmischung fremder Sofe, Die jur Barantie ber Turfet führen konnte, niemals zu bulben; Metternich fah bie Aufgabe Defterreichs icon bamals in folder Barantie ber turfischen Integrität und Unabhangigfeit Seitens ber fünf Mächte. In so weit hat Desterreich moralisch bereits gestegt, fast gang Europa vertritt jest feine Bolitit!

Man muß von Rußland nur nicht zu viel verlangen! — fagen unfere freilich bereits fehr berangirten Ruffenfreunde: Gewiß! Aber ift es zu viel verlangt, daß der Czaren Bille bloß innerhalb ber ruffifchen Grenzen unumfchränft fetz

außerhalb berfelben aber auch für ihn bas gemeine Bolferrecht gelte, und ruffifche "Rechte" und "Borrechte" nur in fomeit. ale fie mit ben allgemein europäischen Intereffen vereinbar find? Daß bieß nicht ber Kall ift mit feinen ausschließlichen Proteftoraten über ganber und Meere, nicht mit feinem religiofen Proteftorat und beffen Princip, bem ruffich bygantis nischen Chalifat außer Lands - bafur liegt ber fattifche Be-Mit Ginem Borte, Europa hat jest entschieben - und Europa weiß nur ju gut marum? - baß Rusland bie Turfei nicht erlangen foll, weber gang noch theilweife. weber auf ichnellerm, noch auf langfamerm Bege, weber auf bem physischer, noch auf bem geiftiger Eroberung, ebenfo wenig ale irgend eine andere Dacht. Diese Entscheidung ift Die conditio sine qua non jur rechten losung ber Krage über bas Schickfal ber Chriften in ber Turfei, und mas biefe conditio an und fur fich betrifft, fo herricht in Deutschland bereite giemlich burchgebenbe Uebereinftimmung ber Beifter.

Aber auch feinen Schritt weiter. Es gibt fogar eine allenthalben zerstreute, und namentlich unter ben protestantischepies tiftischen Richtungen reprafentirte Bartei, welche noch binter biefer Enticheidung gurudgeblieben ift, indem fie theils aus handgreiflich verwerflichen Motiven confessionell politischer Tude, theile aus mahrhaft unbegreiflicher Befangenheit bie Frage fich noch immer also ftellt: wer ift fur Die Chriften und bas Rreug, wer fur bie Turfen und ben Salbmond? Darnach urtheilen fie: wer gegen Rugland ift, ber fteht fur ben Roran gegen die Befreiung ber Chriften im Drient! Wenn bei bem Sauptorgan biefer Richtung bie specifisch politische Tendeng nicht allzu beutlich hervorblidte, mußte man mahrhaft lachen über ben grandiofen Ginfall bes Bietismus, eine groß = politische Beitung haben, und bie Belthanbel beeinfluffen zu wollen, fo verbreht und traumerisch, blind rechthaberifch und voll jubifchen Sochmuthe, vermeintlich erhaben über bie bofe Belt, thatfaclich aber nur über bie reale Birflichfeit ift ihre Beltanschauung. Sogar ber engliiche Reuereifer im Missioniren, und herr Marriott inebefons bere, find ihr im rechten Lichte erschienen, seitbem fich gezeigt, baß bas Londoner Barlament nicht bas türfische Befen, und namentlich die Material-Bufuhr für die osmanischen Sarems, mit Ginem Sauche wegblasen will, als wenn bas angebetete Rufland felbft bieß wollte, ober bie Berliner Frommen auch nur in ihrer nachften Rabe ber graffirenben praftifchen Bolpgamie vornehmer Rreife zu wehren vermochten. fomischem Bathos rufen fie aus: "wir wollen mit biefer humanitat nichts zu thun haben, unbefummert um bas Befcrei bes Saufens flüchten wir vor ihr in bas lager bes Barbaren, wo bas Rreuz Christi noch in Ehren fteht, und driftliches Befet noch gilt \*);" habe ja auch einft bas gerbrodelnde Rom bie - Ragarener Barbaren genannt! grundet man mahrhaft blasphemisch auf das "Rreug Chrifti" feine auf bas Berberben Deutschlands speculirende specifische preußische Bolitif. Möchte boch namentlich bas fo hochachte bare "Sallifche Bolfeblatt" enblich bie Frage und ihre Ctellungen nehmen, wie fie realiter in Birflichfeit find, unb, anstatt haarstraubende Commentare ju ber "beutschen" Bolitif ber Tonangeber in Berlin ju fcreiben \*\*), lieber bes

<sup>\*)</sup> namentlich, wie man weiß, gerabe in geschlechtlicher Beziehung mehr als irgendwo auf bem — Papier!

Der Rarität willen möge ein Beispiel aus ber Nummer vom 12. Juli b. 3. hier stehen: "Gerade die Pflichten seiner Mission im Orient sehen wir Desterreich, heute wie seit hundert Juhren, nur vernachlässigen; was wir an der österreichischen Politis beslagen, ist gerade dieß, daß sie sich ganz dazu anschisst, beutschen Einsluß im Oriente zu ruiniren, deutschen Beruf im Orient zu verscherzen, und ihn in die Hände Rußlands auszullesern. Es gibt keine uns glücklichere Politis, als sich mit einer Sache zu verbünden, die innerlich eine schlechte, dußerlich eine unrettbare ist: beibes ist die Sache der Türkei. Was Desterreich seht treibt, ist trop des neuen Kirnisses nichts weiter, als die alte Retternich sche Politis, die Pos

fattischen Problems von ber rechten und gludlichen fundamentalen Losung ber Türkenchristen- Frage sich bemächtigen,
um zu bem Berständniß des Weges beizutragen, welcher
fortan von dem ersten Schritte jener Entscheidung aus zum
eigentlichen Endzwede führen foll. Es ift, mindestens gesagt, ein überwundener Standpunkt, die rechte Losung in
einer einsachen Bersehung des czarischen Chalifats an die
Stelle des sultanischen Chalifats zu sehen, oder in einer
"Theilung", welche zu empsehlen nebst Rustand nur
mehr die Berliner Pietisten-Politif sich nicht schämt.

Die im Wiener Confereng Protofoll vom 9. April einsgetragene Entscheidung und die zu erwartende endgültige Lösung der Frage mag man füglich als negative Politif und als positive Politif der Mächte bezüglich der Türfei auseinanderhalten. Daß diese positive Seite noch sehr im Argen liegt, ift nicht zu läugnen; ift man ja doch sogar be-

litif bee Bertrauene auf biplomatifche Runftftude und ber Berfennung ber treibenben Lebensteime und wirfilden Dachte, ber Bflege ber materiellen Intereffen und ber Bernachlaffigung ber ewigen Grundfage, bie fich fcon einmal im 3. 1848 fo glangent bewahrt bat - ee ift mit einem Borte: bie Carrifatur bee Confervaties mus." "Gine fubne und eben barum fichere Bolitif wurde fich an bie Spige ber Entwidlung fiellen, murbe fie bei Beiten in bie Sand nehmen; b. h. mit Rugland im Ginverftanbnig fonnte Defterreich fein Anfeben im Drient ftarfen (!), feinen guß bort feftfegen" (laut bes "Serbifchen Demoranbume") ; "gegen Rußland und mit ben Anglo : Turto : Frangofen muß es feine Rrafte nublos verschwenben. Ber an bie Phrafe; bie Integritat ber Turfei ift garantirt, glaubt, bem ift nugt ju rathen, noch ju belfen ; bas einfache Beheimniß aber ift, bag Defterreich eben bas Bachethum, bie Ruhrigfeit und Bilbungefabigfeit, mit Ginem Borte: bie Bufunft ber driftlichen Bolfer in ber Turfei furchtet, bas faule turfifche Regiment bingegen feinem Intereffe guträglich fine bet." Ruglande bureaufratifchfte Bureaufratie und Rirche bagegen ift bie - Regeneration felbft!

guglich ber negativen Seite nicht im Rlaren und Sichern, ob nicht die zweite beutsche Grofmacht ihrem eigenen Befenntnis vom 9. Avril selber wieder abtrunnig werde, und auf ben armselig fnechtischen Standpunft ber Bietiften-Bolitik officiell herabsinte! Dennoch ift es jedenfalls die Aufgabe Deutschlands, im Ramen bes Chriftenthums und ber euroväischen Civilisation, die negative Seite ber Frage im Ginflange mit ben Bestmächten gegen Rugland burchzuführen, und fofort die positive felber jur Sand ju nehmen; fommt bas übrige Deutschland, wie es ben Anschein bat, in czaris fcher Obedieng biefer Aufgabe nicht nach, nun fo ift eben Defterreich - Deutschland. Es hat im erften Stadium bes Broceffes ju forgen, daß die Türkenfrage Turkenfrage bleibe, und nicht in einen Vernichtungsfampf gegen Rugland umschlage; im zweiten Stadium hat wieder es zu forgen, baß ber europäische Schut der Rajah jum mahrhaft driftlichenas tionalen Biele führe, und nicht ein Danaergeschent westmächtlicher Selbftsucht und materialiftifcher Entdriftlichung werbe. Dagu hat Defterreich feine zwei großen Bertrage abgefchloffen: Die Convention mit Breugen und respettive Deutschland vom 20. April, und ben Traftat mit ber Pforte megen Befegung ber Donaulander vom 14. Juni. Ift letterer nur eine einfache Confequeng jener Convention, fo ift diefe hinwiederum mefentlich ein zweischneibiges Schwert. Bestimmt, Die ercessiven Forberungen auf beiben Seiten zu mäßigen, negirt fie jebe bominirende Stellung huben wie bruben, wird fie Rugland gwar nicht Ticherteffien garantiren, aber ebenfo wenig ben Umfturg ber "Grundpfeiler ruffifcher Uebermacht" in Rronftabt, Gebas stopol und Warschau, hat sie grundsätlich die Integrität wie bes turfifchen, fo bes ruffifchen Territorialbefiges ftipulirt, aber nicht, bag zu letterem Befit ein vom Czar verfiegelter Drient, eine unfahrbare Donau, ein verschloffenes ichwarzes Meer, ein burch Armenien bis Berfien ruffifch verbarritabirter Levante-Bandel gebore. Das Gewicht diefes zweischneibigen Schwertes hatte auch sicher schon die gludlichften Birfungen hervorgebracht, wenn nicht der preußische Anhang von Berlin aus raftlos bestrebt ware, ihm die Eine Schneide zu nehmen, und es bloß dann anwenden zu wollen, wenn Napoleon III. etwa schließlich den farzesten Beg an die Newa über Deutsch-Carthago sich vorzunehmen gedenken sollte. Desterreich aber halt treu und ehrlich beide Schneiden bereit, und man darf hoffen, daß es anch in der Isolirung Deutschlands Ehre, Interesse und Beltmission rette, gegen alle menschliche Berechnung!

Man hat eben allerfeite auf Defterreich gefündigt, auf feine Comache, und auf ben "Rothen", wie ber ruffliche Staaterath fagte; baburch allein erflart fich ber bieberige Bang, ober vielmehr Stillftand ber Rrifis. Muf Defterreichs vermeintliche absolute Unfabigfeit, eine felbftftanbige Stellung einzunehmen und frember Gulfe zu entbehren, funbigten England und Franfreich fo gut, wie Rugland am allermeiften, und Breugen nicht meniger, und mochte ber Ciar offenbar burch feine Berliner Berfzeuge noch fortan funbigen. Dan hat fich aber in unerhörtem Grabe getäuscht. Defterreiche Rraft entwidelte fich neu und allfeitig in unberechenbarem Dage gerabe mitten in ber beifpiellos fritifchen Lage, fogar unb amar auf bas grundlichfte in bem eben noch fo bebroblichen und nabegu rathlofen Bunfte ber Finangen. 2Bo ift Die freubige Soffnung von 1848 und 49 bingefommen, Defterreich muffe nun aus ber Reihe ber tonangebenben Großmächte perschwinden, und aus ber Region freithatiger Bolitif gu einer fecundaren Lage berabfinfen? Freilich erfcbienen bie Beifrode an ber Giber, ale bie Ruffen faum aus Ungarn beimgefehrt maren. Aber was man bamale vom Roffuth-Magginismus erwartet, baffelbe traute man nun bem orthos boren Chalifate ju \*). In Bahrheit bagegen fonnte für

<sup>\*)</sup> Cogar bas Salle'iche "Bolfeblatt" (a. a. D.) vermißt fich - folder

Defterreich nichts Gludlicheres fich ereignen, ale ber von Rufland heraufbeschworene Conflift; Die Rudwirfung bes boben Gelbftgefühls ber außern Bolitif nach Innen ift unberechenbar, dem Cjarthum gegenüber boppelt; ber gegenwartige Erfolg bes Riefen : Anlebens im gangen ganbe ift nur Gin Beweis bavon. Bergebens hat Die Berliner Bietiften-Bolitif auch bas Mittel ber Bamphlete nicht verschmäht, um Defterreichs Credit ju ruiniren; Die Rreuggeitung (26. Juli) legt ja fogar über bie Berliner Borfe felbft bas merfmurbige Geftanbniß ab: bie Borfe habe fich eingerebet, bag eine Berfanbigung zwifchen Rufland und Deutschland ein Unglud fei, daß ein Rrieg zwischen Rufland und Deutschland aber bobe Courfe bringen fonne, fobald fich baber in ber großen Frage ein friedliches Beficht zeige, speculire Alles à la baisse. Das ift - im dunflen, aber untruglichen Inftinfte ber Bolfer gegen die nimmersatte Boa an ber Grenze Europa's und

Bebanten: "Ruflanb verfolgt eine positive Bolitif im Driente, Defterreich eine bloß negative, und es ift nicht zweifelhaft, welche von beiben Arten bie ftarfere ift; fo viel wir feben, ift Defterreich eben in aller Deisheit im Begriffe, fich zwischen zwei Stuhlen niebergulaffen ; es will feinen Ginfluß in bie Rachbarpros vingen erftreden, und gefährbet burch feine fchlechte Bolitit fels nen Ginfluß in feinen eigenen. Die Beitungenachrichten aus ben öfterreichischen Donaulanbern über bie machfenben ruffischen Syms pathien haben unfere Ahnung nur bestätigt; mas man am forge famften ju vermeiben benft, eben bamit wirb man nicht felten geftraft (Banflavismus); wenn Defterreich feine beffere Bolitif im Driente einschlägt, fo feben wir auf einer Rarte Des 20ften Jahr: bunberte im Beifte felbft feine gegenwartigen Grengen ale nicht mehr feine Grengen vor Augen; biefes Ginruden in Die Dalachei ift ein Rrebegang. Preußen hat fich ale Bundesnachbar reblich bewährt, es hat gehalten, fo lange etwas zu halten mar; es hat ein Recht, endlich auch an fich felbst zu benten; einen Rahn, ber bas Unrecht und ben Unfinn trägt, foll man bei Beiten verlaffen" - b. i. bie Convention vom 20. April?

Affiens - ber lautere Ginbrud ber faulen Friedmacherei einer ., und anbererfeits bes moralifchen Ernfte freier und felbftftanbiger Action im guten Bewiffen. Diefer bobe Ernft ift auf Defterreiche Geite, und es ift mohl ju glauben, bag auch Lord Rebeliffe am Bosporus Berliner Qualen leibe über bie Chancen bes Raiferstaate, in jenen Oftlanbern befriedigenbe Ordnung berguftellen, und fo auch gegen bie oftliche Repolutione-Beft einen unfehlbaren Grengcorbon ju gieben. Denn bag Defterreich an ben Ruffen in ben Donaulanbern wieber biefelbe Beifel batte, wie einft an ben alten Domanen, verfennt faum mehr ein Unbefangener; bie permanente Blage bes beutichen Ramens mare in jenen vollftanbig erfest; nur bie Berjonen hatten fich geanbert, nicht bie Berhaltniffe. Much gegen ben neuen bygantinifden Chalifen wird aber Defterreich bas beutiche gand vertheibigen, wie es einft 3abrbunberte lang bas beilige romifche Reich gegen bie alten osmanifden Chalifen ichuste. Es ftreitet beute, wie bamals, gegen ben Erbfeind beuticher Nation. Richt Claven ale folde find biefer Erbfeind; ju ihnen fteht Defterreich viels mehr in einer gang anbern Begiebung ber Beltmiffion, ale in feindlichem Rampfe. Geine eigene Population ift bei weitem überwiegend flavifc, im engften Berbande mit ben Bermanen bie driftlichen Civilifationegwede ju forbern beftimmt, und bie erfte und nachfte fpecififche Bflicht feiner Miffion nach Mugen betrifft, fur bie Claven in ber Turfei, Die rechte driftlich enationale lofung ber Frage uber ibre Bufunft.

Eine bis zur Ifolirtheit selbstftanbige haltung liegt fohin ichon in ber Ratur ber öfterreichischen Großmacht als bes
welthistorischen Bandes zwischen Germanen und Claven.
Was immer sie aber als folche im Often thut, thut fie für Deutschland; ber beutschen Gesammtheit schafft sie bort bas
unentbehrliche Licht und Luft, wenn sie bem bolosen RuffenProtektorat in ben Donauländern ein Ende macht, und ber

frebelbaften Berftopfung ber Guling, womit bie Bulbaber unferes Reftlands tudifc unterbunden marb, in einem Doment, wo die Bolfer um funftlicher Strafen willen gange Bergfetten burchbrechen. Roch gang anbere, weil ber naturlicen und nicht nur ber politifden Beltlage halber, ift Deutschland in seiner Oftmacht an bem Geschic ber turfifche driftlichen Glaven betheiligt, ale Franfreich und Englanb. Selbft im englischen Parlament war am 25. Juli von ben Sonderintereffen Defterreichs in ber orientalischen Frage bie Rebe, und wie es lediglich und ausschließlich fie im Auge behalten werbe; bennoch ruhmte Lord Ruffel feine amar bebachtige, aber getreue und ehrenhafte Bflichterfullung. Bon gang Deutschland, nicht bloß von feiner Oftmacht, hatte bie Belt folde Ginficht gewinnen follen, bas mar es, mas Defterreich mit ber Convention vom 20. April erzweden wollte. Aber des Baterlands vergeffenber Reid und rivalifirende Scheelsucht haben folches nicht zugelaffen. Dan muß im Ecoope ber preußisch mittelbeutschen Coalition vielmehr alle Energie bafur aufwenben, um bort im Often ja recht genau bie beutschen Intereffen von ben öfterreichischen zu unterscheis ben und feparirt zu halten, und ba von ben beutschen babei wenig ober gar nichts übrig bleiben burfte, ift ber Bruch mit Defterreich in ftete marichfertiger Referve aufgestellt. Aus Saß gegen ben Raiferftaat hat bie Demofratie im 3. 1848, ben officiellen ftatiftischen Tabellen jum Trop, behauptet, ber Donauhandel habe für Deutschland verhaltnismäßig geringe Bichtigfeit, und ebenso bat jest wieber bie Berliner Bietiften-Politit gethan. Für fie gibt es in ber orientalischen Frage eigentlich nur Gin "reindeutsches" Intereffe: bag namlich jum Bohn ber Defereng gegen Rufland beffen Stimmung einer etwaigen neuen Unions . Gebahrung gegenüber, berenhalben es Breugen im 3. 1850 mit Rrieg bedrohte, jest freundlis der werbe. Dag nur bie "Union" barüber nicht allzu grunds lich und allgu weit werbe für folche Deutschheit; bie Beis

.ene Donne geneut, und die neue Ordnung ber ibft gang feinem Willen bingegeben; fie bageger le Bleigewicht an feine Rufe gehangt, um es nac Bunichen abzuhalten. Er hat bie in Berfolgung enben Ruffen vorgebrungenen Turfen in ber flei bei über bie Donau gurudbeorbert; fie bagegen Ruffen bie Raumung gang, ober wenigftens bis bereth hinaus, ju erfparen, bie 300,000 ofterreid mette baber gur blogen Bufchauer - Rolle gu gmit e lieber gleich wieber beimaufdiden, und bie aufrage ber Billfur ber Englander, Frangofer nb Ruffen ju überlaffen. Diefe Deutscheit freute er Befahr Defterreichs, burch ben Muffchub bes & m beffen gange militarifche Bebeutung gu fommen, geber von ben im Ruden ber Turfen in's Donat enen Alliirten bas ben Ruffen entriffene ganb o nd Gnabe übernehmen, ober feine Aufgabe an b allen laffen ju muffen. Schließlich fcheint man ar noch bamit umgegangen ju fenn, bie Abficht eiche erft ber Beurtheilung bes - Bunbes ju u ind banon abhanais ... Trenfier.

nothig hat — Zeitgewinn nämlich, bas möglichfte Maß verschafft, und "freiwillig" räumte. "Freiwillig", b. h. wie die Gortschakoffs sich ausbrudten, aus "ftrategischen Rudsichten", weil Rußland wußte, daß es gegen den auf die Länge doch nicht abzuwendenden ernsten Willen Desterreichs in den Donauländern keinen Widerstand gebe, und einige leichten Beswegungen der Kaiserlichen die Donaulinie gründlich säubern müßten. Freilich hätten sich die Berhandlungen eigentlich bis zum Herbst hinziehen sollen, aber dei Desterreichs Störrigkeit war, trop aller Mühe Preußens, nicht mehr zu ersreichen; dennoch schreibt man nun hier sich und seiner Mittelei das Verdienst der schleunigen und vollständigen Räumung zu.

Inzwischen legten fich aber bie gewaltigften ruffischen Beere an bie Grengen Galigiens und Siebenburgens, mat. rend nicht ein einziger Transport auch nur auf bem Bapier an die preußische Grenze ging, und Rufland im Beften, von Rrafau bis Thorn, vollfommen offen blieb, wie auch umgefehrt Breußen feinen Mann aufbot, mabrend 300,000 Defterreicher ichlagfertig an bie turfifche Grenze eilten. 1. Aug. endlich fcrieben bie tenbengiofen Borfenberichte ber Berliner Bietiften - Bolitif: "bie Befegung ber Donaufurftenthumer burch Defterreich bat burch bie vorangegangenen Ereigniffe einen großen Theil ihres Werthes verloren." Ale aber wenige Tage barauf bie "freiwillige" Raumung überbaupt, und namentlich die ber Molbau über bie Serethlinie binaus, wieber zweifelhaft murbe, als Defterreich auf einen friegerischen Conflitt behufe bee Einrudene, ja auf einen Angriff ber furchtbaren ruffifchen Beeresmaffen gegen Galis gien fich gefaßt machen mußte, und baher bie Aufftellung ber Balfte ber Bunbescontingente beantragte: ba berichteten bie Blatter von "Staunen, Aerger und bamit verwandten Gefühlen" bei Breugen und ber Coalition. Die speciellen GinUnstoß geben dürfen. Zugleich taus Absicht, die kaum am Bunde anger 20. April schon wieder zu verläugn tion, sie reiche nicht über den rein Bundes, und also nicht über das fir So kann und darf die Presse stünd und Bertragsbruch reden!

Konnte bergestalt bas Gefühl a ein tiefes ber Isolietheit seyn? De glaubt, nun zwischen Preußen — b. Minorität seht bort herrschenden Part von neun Zehnteln des eigenen Bolts Sibirien colonisirend gesehen würde\*) ten wählen zu müssen. Dennoch ist ab der Besehung nicht verloren; vielmehr aus eigener Macht die Ehre und Mirettet. Von ihm erzwungen und abseine Tapfern auf moldau-walachisches ist anne Lapfern auf moldau-walachisches in

auch nicht birett veranlagte Folge, bag bie Alliirten, beren heere bislang im Ruden Omer Bafca's an ber Donau bie Stelle ber mangelnben Referve vertreten mußten, jest gu anbermeitigen Operationen verfügbar find, und bag man bereits von ihrer Richtung gegen bie Rrim und Sebaftopol ober ben Raufasus vernimmt. Balb vielleicht wird bie Evannung von Europa fich gang hinmeg-, und nach Afien bin-Die Bestmächte nämlich verfolgen ihre 3mede gegen Rugland; Defterreich hat nur Bfand und Stellung genommen für die deutschen Conderintereffen im Often, freilich indem es bereits das vertragsmäßige Protektorat bes Czaren an ber Donau als nicht mehr vorhanden, als an bie Zurfei gurudgefallen, fattifch erachtete. Bas von ihm weiter Rußland gegenüber gefchehen wird, hangt gang von biefem felber ab; vorausfagen lagt fich faum ein Schritt von einem Tage jum andern. Jebenfalls aber ift bie Czaren-Bolitif mit ihrer Gewaltthätigkeit von dem europäischen Theile bes Turfenreiches nun balb und formlich abgeschnitten; biejenige Berubigung amifchen Chriften und Turfen fann bier wiederfebe ren, welche absolut nothig ift zur Betreibung bee Sauptzwedes ber Rrifie: ber Funbamentirung einer rechten lofung ber Turfen . Chriften . Frage in ben ganbern ber griechischen und fübilavifchen Stamme. Ruglands heillos ftorenbe Sand ift abgewendet; Deutschland hat die überragende Bofition gewonnen, welche feine Miffion im Often forbert.

Es heißt: Rußland erwarte von der "einstweiligen Occupation" durch Desterreich bessen Rudsehr zur "inossensiven Reutralität." Was das "Einstweilen" betrifft, so hat weder Rußland
barüber zu bestimmen, noch die Pforte; lettere hat auf das
Recht des selbstständigen Friedensschlusses verzichtet; die fünstigen Berträge zwischen beiden werden also europäische senn,
und Europa wird über den fernern Schutz der Donauländer
entscheiden. Bon einer "Reutralität" Desterreichs kann schon

men, nichts anderes, als tie bem europäischen sprechenten Friedensbedingungen zu erzwingen; Sorge dabei ift nicht weniger, daß diese mit b Interessen, die hinwiederum identisch sind mit de lischen Christen, übereinstimmen, als daß sie ni europäischen hinaus, zu selbstischen Zweden der gefordert werden. Desterreich wird sich also entsbald es der czarischen Sinnesänderung versichert die conditio sine qua non heißt "Revision der beharrlich mit Wassengewalt versolgte ercessiven F der Selbstschucht muffen Desterreichs Schwert gege ben, von welcher Seite sie kommen mögen.

Befanntlich erfolgte auf die österreichische E eine russische Antwort, welche von Berlin aus ! "Friedensbasis" eifrig ausposaunt wurde. In der bieselbe sich aber zu gar nichts herbei. Denn ! Räumung der Donauländer zugesteht, ohne strenge zeitigen Ruckzug der Westmächte zu dringen, dieß zwar um so höher an, als Preußens Sommatie selber darauf anspielt, oder eigentlich damit nert

fichten". Die gange "Rriebensbafis" hatte überhaupt nur ben 3med, bie beutichen Machte zu isoliren und an fich zu ziehen, oder fie meniaftens unter fich zu trennen. Wie leicht man fich minbeftens bie lettere Aufgabe bachte, beweist ber Umftant, daß man in jener Antwort fogar gewagt hat, einerseits das gemeinschaftliche Broteftorat in ber Turfei ju genehmigen, andererfeits aber bie erclusiven Chalifats - Broteftorats - Borrechte gleich wieder in geschickter Benbung auszunehmen. Darauf bin - war ber naive Plan - follten bie beutfchen Dachte von ber Biener : Confereng gurudtreten und eis nen Congreß mit Rufland, ber Turfei und einem - Bevollmächtigten bes beutschen Bunbes, ber bemnächst auch einen wichtigen Saftor in der Frage zu bilden habe, confti-D. i. fie hatten bie Westmächte ungehörter Dinge besavouiren, und jum wenigsten an Ruglands Belieben, burch Scheinverhandlungen mit ihnen fein Spiel zu treiben, auf Discretion fich ergeben follen, wenn auch nicht gleich bireft an die russische Alliang. Man fonnte in ber That über folchen Plumpheiten an ber gerühmten Schlauheit ber ruffifchen Diplomatie irre werben. Breugen aber ging begles rigft auf ben Blan ein: es wollte baber anfänglich burchaus erwirfen, daß die Beurtheilung ber "Friedensbafis" nur innerhalb ber beutschen Cabinette stattfinde, b. b. bie Wiener-Confereng ber vier Machte faftifch gefprengt merbe. Defterreich nicht einsah, bag eine europäische Frage bloß ber Abstimmung einer preußisch-mittelftagtlicherusiischen Dajorität gu unterftellen fei, und auf Mittheilung ber "Friedensbafis" an die Bestmächte bestand, brang Breußen hinwiederum barauf, baß biefe Mittheilung wenigstens, gleich feiner eigenen, bevorwortend fei. Für ben Kall bes Eingehens auf einen ruffifchebeutscheturfischen Congreß, b. i. auf bie nachträgliche frifte Reutralitat", hatte man Defterreich fogar icon burch Die Preffe verheißen, bag es aufrichtig und unbeschranft auf ben Beiftand Breugens und gang Deutschlands rechnen tonne;

Die Wiener-Confereng tritt unter biefen Umft b wieder gujammen. Man glaubte icon, es n obne Breugen, Das feine Betheiligung ie man fagte, langft bereut, und jedenfalls trat . Botum finne. Um einfachften aber ve e Confereng ber Biere in eine Confereng ib fieht ju, ob ber Bierte in feiner Sfolire ie Grundlage ber Convention vom 20. Apri inn auch formell verlaugnet. Aber boch mol ma Rapoleon III. erfährt: wie man ruffischerfe uchert, bag in ihm ber Carbinal. und Schwer id von Berlin aus einer feindlichen Armee von ebeutung ber Weg bis Ct. Betereburg offenlag ileon III. bann felber von biefem Beg ju profi n follte, unter ber Schlachtmufit ber englische ber Dftfce! Dann mohl, bann murbe Defterrei je Anschauung von ber Convention ale einem gen Schwerte menigftens foweit Anerfennung f ihm felbit Bflichten gegen Weften auferlegte? n fo mehr, ale bie andere Anschauung imm thntel ber Burechnungefabigen bed einenen mat

An ber Rema aber wird man nie einen ernften Schritt jum Frieden thun, man wird bort fein orthodores Chalifat fammt Brincip und unermeklichen Ansprüchen flets für geborgen halten, und mit Friedens-Mienen in der Diplomatie und in ber bezahlten Breffe nur eitel Spiegelfechterei treiben fo lange die Berhältniffe in Deutschland nicht grundlich in's Rlare gefett find. Duß Defterreich jest nicht in ber "Augeburger Allgemeinen Beitung" 3. B. täglich bie 3willinge-Anficht eingetragen lefen: Rußland will bir entgegentommen, und fiehe, mas du von Breugen ju befahren haft! Daß man zwischen ben beiben beutschen Machten ftete von Reuem 3wiefpalt und Trennung ju ftiften, Breugen und Die Mittele Staaten formlich als carifche Colporteure brauchen gu fonnen hoffen barf, ichlagt man bort hoher an, als zwei große Armeen; aber ber Bortheil hort auf mit ber Demasfirung ber Colportage. Sie fann nicht bireft hindern, sondern nur indireft verzögern. Es ift baber nur ju munichen, bag bie gegenwärtigen Berhandlungen über die "Friedensbafis" raid jur Entscheidung brangen. Sat Breugen einmal bie im Biener Confereng : Protofoll vom 9. April niedergelegte europais fche Entscheidung feines Theils widerrufen, und in Confequeng biefer Berlaugnung von ber Raumung ber Donau-Länder Anlaß genommen, die Convention vom 20. April für erledigt ju erflaren; ift es einmal burch irgend eine Ceparation von ber Wiener - Conferenz zurückgetreten, und mit ben Bambergern allein auf jene "Reutralitat" eingegangen, ju welcher es Defterreiche Beltftellung umfonft ju erniebrigen geftrebt - bann find auch die fünftlichen Termine von Berlin, Frankfurt, Bamberg am Enbe. Desterreich bebarf nir. gende ber Antichambre. Seine Forberungen find flar vorgegeichnet, und ob ber Raiserftaat ober Breugen in isolirter Stellung fich wohler befindet, wird fich bald zeigen.

Desterreichs nachste Schritte werden ber Gewinnung eisner wirklichen "Friedensbasis" gelten. Aber die Reihe ber

ansteht\*); auf ben nahenden Winter; furg, i auf Alles mehr, als auf seine bisher so über c schlecht bestandenen ehrlichen Waffen. Saben in der Oftsee, in der Tursei und im Eurinus folgen und Waffenthaten auch wenig oder nit sen, so ift die Belästigung des ungeheuern Redoch brudender, als sich schildern läßt, und Nachrichten die Stimmung dort die trübste. D

\*) Wie jene hochgestellte fleine "Belt für fich" fletauf ben hanben trug, so umgab fie fogar noch bie
Miffion bes Grafen Orloff mit hulbigungen, bie
Seite nur verlehen konnten. Damit war es noch i Gjar hatte fich fogar beikommen laffen, bireft an ju wenden: Graf Orloff brachte an ben Fürsten M Grunwald an Graf Gl. bedeutsame eigenhandigen ihm. Man kann gewiß, ohne die geringste Benachöchsten Achtung vor biesen beiden Mannern, boch chen, baß die Annahme folcher Schreiben, unter ben, in Rufland selbst unsehlbar in die sibirischen ber Rern ruffifcher Dacht noch gar nicht verwendet und ein Winterfeldzug bentbar feyn, fo ift man boch jest und ftets, wenn nicht bie See gefroren ift, an zwei Deeren bulflos belagert und bat nur bie Gine Soffnung auf Entfat von Die "reine Deutschheit" bat fich bieber in folchem Mußen. Dienfte Ruflande ausgezeichnet, Die andern Eventualitaten Immer aber ift unsere Beit nicht barnach fteben babin. angethan, einen fo unichanbaren Aufwand an Milliarben und Menichen, Berfehre Stodung und Material, Reputas tion und Credit zwedlos in's Baffer zu merfen. Und abgefeben von ben Intentionen ber Diplomatie - mas geiftig au fo bober Reife gedieben, wie die Turten - Chriften - Krage, brangt unwiderstehlich jur realen lofung. Daß biefe lofung Die rechte und gludliche fei, ift bas eigentliche Intereffe Deutschlands an ber gangen Krifie. Defterreich wird es une ter allen Umftanben vertreten.

An die ursprungliche und Cardinalfrage haben fich anbere Fragen in langer Reihe angeschloffen, in Europa und in Afien; man bat am alten Saufe einen Edpfeiler ausgegogen, und Maffen von Schutt und Steinen find nachgefale len. Aber feine diefer Fragen ift ihrer lofung fo ficher, wie bie über bas Schidsal ber turfischen Chriften; benn bei allen fonft banbelt es fich um politischen Ginfluß und Stellungen, nirgende fo, wie bort, um eine driftlichenationale Schopfung. In ber Oftfee, bei Erzerum und am perfifchen Deerbufen fehrt ber Rampf bie Seite mehr und mehr hervor, nach welcher er rein ein Rivalitate. Rrieg zwischen England und Rufland ift um bas Uebergewicht in Afien und bas Brincis pat auf ben nördlichen Meeren, und in fofern allerdings eine Eriftengfrage fur bas ftolge Albion. Richt, als wenn nicht jugleich auch die gewichtigften beutschen Intereffen in ber Ditfee im Spiele maren. Diese ift burch Ruglands unnabbare und ausschließliche Braponberang jur Gee ein geschlof-XXXIV. 28

handhabte gegen bie fcuchternen G: in Berlin. Nordamerifa's Oppofi burfte fich billigerer Behandlung in ale bie bee freundnachbarlichen Br beffen Sanbeleftanb eine Agitation bewegen, bem gur Beit ifolirten Da Sundzoll - Bertrage gu fundigen, c freiung vom Joch lieber vom gene Demuth ju erwarten. Comeben i Stimmung gegenüber bem Gunbjol lande aber ift großer, ale bie ber ! mengenommen; vergebene, nach aller bietet man baber für eine weftliche bie Ruderoberung Finnlands, ben vergebene ftellt man ihnen vor, baf bes maritimen Universalmittels gege Stromungen, und burch bie jegige & Schifffahrt im Allgemeinen, Rufland

feine Rivalen gefunden. Die Frage | wenn aber England und Franfreich

ju laugnen, wenn es England jest nicht gelingt, bie czarifche Marine nicht nur bis auf ben Reim ju gerftoren, fonbern Rußlands Macht bis zu einem Grabe niederzudrücken, ber ihm auch die Möglichfeit benimmt, je wieder eine folche Flotte ju bauen : fo brobt immer wenigstens die Gine Eventualitat einer ruffifch-frangofischen Allianz, beren Schiffe eines fconen Morgens an ber Mündung ber Themfe erscheinen fonnten. Gine zweite Themfe - Mundung aber hat England an ben Weftfuften und Borlanbern Affens burch bas Berfer-Land bis in die Schluchten Afghanistans. Daher ift Englands zweites Auge immer babin gerichtet. Dort, am schwarzen Meere und am Raufasus, ftebt Rugland jest in großer Gefahr von ber See aus, feine Bormerte im Stepvenland ber Rrim mit Sebaftopol ju verlieren, ja, nachbem feine tautafischen Ruften bereits besarmirt find, und es bier jebenfalls Jahrzehnte lang zu repariren haben wirb, zwischen bem ichwargen und faspischen Deere gurudgebrangt gu merben bis über bie Ebene von Manytich, womit mehr als bunbertiährige Caaren-Arbeit verloren, und bem Borbringen nach Borberafien ein Biel geftedt mare. Die Ticherteffen fceinen endlich einen großen Schlag vorzubereiten. bat verschiedene Korderungen an die Türkei; gelänge es England, ben Schah bafur mit ruffifdem Befit am Raute. fus abzufinden, fich felber und bie Turfen in ben Befit und Sout ber Festungs-Rette von Anapa bis Batum ju feben, fo ware Ruglands affatische Machtstellung babin. Anftatt fic aber jum porhinein mit aller Rraft auf biefe Stellung an werfen, wie er jest freilich thut, bat ber Czar feine Saupt-Macht an ber Donau entwidelt, Defterreich gegen fich aufgebracht, und boch nichts als moralische Rieberlagen gearnbtet, wahrend feine Grenze von Rare bie Batum faft entblogt blieb, und nur ein verhaltnismäßig ichwaches beer auf ber Linie von Tiflis gegen Erzerum operirte. Ruglands befte Freunde im Weften bedauerten mit Recht biefe verfehrte Be-

-.... ven 26 opfern vermögen; wie aber, wenn fie von ber burch Defterreich befreiten 9 gen Gufum Rale joge, und etwa p fiens Reutralitat gegen Rufland u bes Gjaren, burch furchtbare Rieberlage Rare und Bejafet vorgefcoben, mare im Ruden gefährlichft bebroht. Go v Politit an ber Donau bie gange Lage. ben Dften, wie fur ben Beften im ! bie Ruffen von bem ihnen offenliege Euphrat = Tigris gurudjumerfen. Aber 1 es, bie bier ben Rampf auf Tob und fce Machtftellung in zwei Belttheiler Das fibrige Guropa hat baran nur & Berufalem, und ber Gjar batte u Beg eingeschlagen, wenn es mabr ift, maten um ber heiligen Drie willen r Berlin, refp. Paris ober London, fonb bet; vielleicht lehrt bann bie Roth foge

bes gegebenen Wortes ju balten. DR

Auch über biefe Dimenftonen, in ihren Urfachen vone Bosporus bis Japan reichend, haben bie hift. - pol. Blätter fich icon ausgesprochen; fie werben ber Breffe vorausfichtlich noch viel zu ichaffen machen. Unfere Beit ift eben erftaunlich groß, und eines ihrer größten Brobleme lautet: England und Rufland in Mittelaffen; fein Bufammenhang mit ber eigentlich orientalischen Frage tritt täglich beutlicher hervor: Schon am 4. Juni hat ber wohlunterrichtete ruffifche Corres fvonbent bes Rrafauer "Czas" über bie Fortidritte Rufi lands in Centralafien fich wieder boren laffen, berichtenb über bie Abtretung Chima's an ben Czar gegen eine jahrliche Belbfumme, über bas ruffifche Bunbnig mit allen Fürften von Turan, namentlich bem verfehrbeherrichenden Buchara mit feinen 8000 Duabratmeilen, 3 Millionen Bewohnern und ber Sauptstadt von 200,000 Seelen, über ben Bug ber orenburgischen Armee nach Buchara, und über einen befinitiven Bertrag mit bem Emir von Rabul, bem machtigften Sauptling ber gehn Millionen Afghanen. Er wiederholt, bag Rufland fich ju einem graufenhaften Streite vorbereite, und bald die zwei größten Machte ber Belt zum Tobestame pfe bervortreten murben, um ihn auf einer riefenbaften Linie auszudehnen von Archangel über Kinnland, von ber Dongu und bem Raufasus bis ju ben Grenzen China's und bem Man habe bieß vor wenigen Monaten noch für eine Phantasmagorie angeseben, moge jest aber nur eis nen Blid auf die Donau werfen. Dort nämlich, glaubt er, habe die Weltmiffion Ruglands eine andere und die rechte Richtung erhalten: "Gott, ber bie Schidfale ber Bolfer leitet, eröffnet Rufland ein eigenthumliches Relb ber Thatigfeit, während die westliche Coalition feinem Ginfluß in Europa Schranfen feten will. Bielleicht liegt bie von ber Borfehung Rufland zugewiesene Thatigkeit nicht in Europa, sonbern in Afien; vielleicht wenbet fich fein in Europa gurudgebrangter Einfluß mit boppelter Rraft babin. Rugland,

fich in bem fruchtbaren reichen Lande ber Drus und Japartes, mit Schiff bie üppigen, bewohnten Ufer eines radies bezeichneten Landes. Diefen zuruckzuführen, fann Ruflands Bestir in Europa gehemmte Macht sich nach

Das gebe Gott! In Europ ruffifch bygantinischen Chalifats ein stern Raum mehr, und bie Türfen als Kern ber europäischen Krifis, hbern Lösung!

\*) & bas "Ausland" bom 23. Juni 185

SHOWER WILL HAVE THE PROPERTY AND

the mate Where I have the Best the

the way when the table of the rear de

## Radschrift.

Der vorstehende Auffat war geschrieben, ebe noch ber Wortlaut ber ruffischen Antwort vom 29. Juni befannt geworben war. Die neuliche Rundgebung berfelben bat aber nur beftatigt, mas oben über fie ausgefagt ift. Defterreich veranlagte fofort bie Beft-Dachte zu Aeugerungen über bie Bebingungen, unter welchen fie jum Frieden bereit maren. Auch ihre Untwort ift jest publik. Sie gablen in vier Punkten, betreffend bie bislang vertragemäßigen politifchen Protektorate Ruglands in ber Turkei, bas in Anspruch genommene religiofe Protektorat, Die Freiheit ber Donau und bes fcmarzen Deeres, bie unumganglichen Friedens - Garantien" aufin gleicher Weife, wie obige Ausführung fie aus bem Intereffe Europa's, insbefonbere aber Deutschlands und ber turfifchen Chris ften, als geboten nachweist. Defterreich bat biefe "Friebensbafis" im Wefentlichen zu feiner eigenen gemacht, und fie mit überras fcenber Schnelligfeit in St. Betereburg jur Annahme proponirt. Der Aft bes bezüglichen Notenwechsels zwischen ben brei Dachten ift ale Fortfetung ber Wiener-Confereng ju betrachten, beren Grundlage fortan jene unumganglichen Bedingungen als einfache Interpretation bes Protofolls vom 9. April bilben werben. Weftmächte fich als etwaigen Lohn ihrer problematischen Kriegserfolge noch weitere "Garantien" vorbehalten, ift, wie oben bemerkt, eine Sache für fich und für fie.

Auch die Haltung Preußens bestätigt ben vorläufigen Calcul im Borstehenden vollkommen. Es fahrt fort, von Vertretung ber beutschen Interessen zu reben, anerkennt sogar die unumgänglichen Bebingungen ber brei Mächte als "vortheilhaft" und "wunschens-werth" für diese Interessen; aber sie bursen vom Czaren höchstens erbeten, nicht als "Garantien" abgebrungen werden. Es bekennt

man bequem erfunben, fich bes eber nach Gewohnheit überschütteren Bunbe ju bebienen. Das ift, ber Raiferftaat biefelben Duben und Berlufte an B und potengirt aufwenden, burch bie i vom 9. April und 20. April errung fprechliche und zwingenben Confequenger net finb. Borftebenber Muffat bat a noch zu viel von ber Entschiebenheit D ganges Bebahren , nachbem es erft gut jest allerbinge bem Bunbestage vorle Falte. Hebrigens ift unverfennbar, b Rlarung aller Stellungen unauffchiebba specific the six one property French United the Party of the Party o NAMED THE ACT OFFICE OF reliant met profess for methods emphalmah tir niznatus selā in the case was been as a

colors, artifacting will ried at

## XXIV.

Clemens August von Bapern auf bem Aurstuhle zu Söln und der österreichische Erbfolge-Arieg.

Gin Beitbilb.

# Erfter Attifel.

Clemens August bestieg ben Colner-Stuhl als ein junger Berr von zweiundzwanzig Jahren, bem bie Borfehung fur bie Bebrangniffe einer traurigen Jugend in ber glangvollften Stellung Erfat leiften zu wollen ichien. Schon fruhe marb er bestimmt, in ben geiftlichen Stand zu treten, um bei bem Absterben feines Dheims Joseph Clemens in ben Befit ber für bas baverifche Saus gleichfam erblich geworbenen reiden Pfrunden am Nieberrhein ju gelangen. Sanfter Cherafter, filler Sinn, ruhige Gutmuthigfeit ließen ihn fur firchliche Burben besonders geeignet erscheinen. "Weil er ein hauptguter herr, ftill und bas befte Gemuth von ber Welt war", mußte er von ben Brubern manchen bittern Spott ertragen; er war ber arme Afchenbrobel. Aber in ber Ahnung funftiger Große erwiderte er ben Sohn: "er hoffe XXXIV.

bald ein größerer Herr als sie zu werben". Er besaß Achtung vor dem Heiligen genug, um sich durch fromme Uebungen gebührend auf die künftige Würde vorzubereiten: "er ist fromm, steht bei Nacht auf und betet ben Rosenkranz." Das Einzige, was ihm ben geistlichen Stand noch bedenklich machte, war eine jugendliche Eitelkeit auf seinen wallenden Haarwuchs; "es war ihm Angk, er musse als Abbe auszieshen und seine schönen langen Haare abschneiden lassen."

Joseph Clemens aber schidte ihn mit bem 18ten Jahre nach Rom, bamit er unter perfonlicher Leitung bes Bapftes feine Studien mache. Gin vierjahriger Aufenthalt mit befriedigenben Fortschritten im Rirchenrecht und ben philosophischen Biffenschaften reichte bin, um ben beiligen Bater ju überzeugen, baß bas Wohl ber rheinischen Rirche und ber mehreren, gegen bie fanonischen Borichriften, in ben Sanben bes banerifchen Pringen zu vereinigenben Stifte gefichert fei, jumal er bas Berfprechen gab, fich gleich nach feiner Erhebung auf einen bischöflichen Stuhl ben Beiben zu unterziehen. ber Raifer erachtete in fluger Berechnung als gerecht und amedfordernd, burch außergewöhnliche Begunftigungen Clemens August an fein Saus zu feffeln und möglichft wieber gut zu machen, mas fein Bater an ben fculblofen baberis iden Fürstenfindern verbrochen. Er wollte ihn ungehindert ju ben in Aussicht genommenen Bischofestublen gelangen laffen, fcon um fich ber Stimme und bes Ginfluffes biefes Fürsten zur Durchführung ber eigenen Blane, in Bezug auf Die öfterreichische Erbichaftsfrage und bie romifche Ronigs-Bahl, ju verfichern.

Bu biefen hohen Protektionen und bem großen Ansehen bes bayerischen Saufes bie gewöhnlichen Mittel rheinischer

<sup>\*)</sup> Briefe bee Dheime bei &. Ennen: "Rurfurft Jofeph Clemens und ber fpanifche Erbfolgefrieg."

Aur-Candibaten hinzugenommen: Liberalität und reiche Berfprechungen von Geld und Ehrenftellen, geschidte Bablagenten ic. - fo fonnte es ibm gelingen, por und nach einen Compler von Sochftiften in feiner Sand zu vereinigen, wie bis babin noch unter feinem Regenten, und fich ju einer Dacht emporzuschwingen, die mit ben machtigften Reichsfürsten fubn fich meffen burfte. Um 29. Mary 1719 murbe er jum Bifcof von Baberborn, am folgenben Tage jum Bifchof von Münfter, ben 9. Mai 1722 jum Coadjutor von Coln ermablt; ben 12. Rovember bestieg er ben Rurftuhl; ben 9. Rebruar 1724 erfor ihn das Domfavitel von Silbesheim jum Bifchof, und am 20. Ceptember bas von guttich jum Dompropft; am 4. November 1728 wurde er Bischof von Lettere Wahl fam gegen bie außersten und foftfpieligften Unftrengungen ber hollanbifden Republit burch ben bei allen Wahlen ungemein thatigen und gewandten colnis fchen Minifter von Plettenberg ju Stande, ber gur Belohnung bafur eine Tabatiere mit 20,000 Thirn. und bas mit Brillanten befeste Portrait bes Rurfürsten erhielt \*). mens August machte sich fogar auch noch hoffnung auf ben Rurftuhl von Maing, bis ihm beigebracht ward, bag boch nicht füglich zwei Rurhute zugleich auf Ginem Ropfe figen Dafür erhielt er aber am 17. Juli 1732, mit Bulfe bee Raifere, die bieher von Maing geführte Großmeifter-Burbe bes Deutschorbens.

Es dauerte nach dem Tode Joseph Clemens' wohl noch anderthalb Jahre, ehe Clemens August formlich vom Rur. Staate Besit nahm, und seinen Statthalter Grafen Friedrich von Manderscheib und Blankenheim der Mühe überhob. In Begleitung seines Bruders Theodor, Bischofs von Regensburg,

<sup>\*)</sup> Die Sauptbelege für biefen Auffat befinden fich in ben Colner Alten im archive du ministère des affaires étrangères ju Paris, registre 41 bis 58, Abtheilung "Cologne".

traf er am 15. Dai 1725 in feierlichem Aufzuge zu Bonn ein\*). Treu jenem Berfprechen an ben Bapft, batte er bie Brieftermeibe ben 4. Mary 1725 in ber Soffavelle bee baverifchen Schloffes Schwaben vom Bijchof von Kreifingen unter Uffiften; bes Dompropftes Baron von Bollern und bes Rammerbrafiben. ten Domherrn Baron von Bobmann empfangen, und fofort eine Ballfahrt nach bem Gnabenbilbe ju Alt Dettingen angetreten, um fein priefterliches Birfen ber Gottes - Mutter anguempfehlen. Unter allgemeinfter Theilnahme und Entfaltung bochfter Bracht feierte er am 3. April feine Brimig in ber Dichaelsfirche ber Besuiten gu Munchen \*\*). Roch zwei Jahre bauerte es, ehe er fich jum Bifchof confefriren lief. Bapft Benedift XIII. hatte verfprochen, Diefe Sandlung felbft porgunehmen, wie auch ben 9. Dop, im Dominifanerflofter Mabonna bella Quergia bei Biterbo, unter Affifteng ber Bralaten Kini, Canta Maria, Bamaracei und Karfatti, gefcab. Der Bapft erhielt ein golbenes Rreug, feche golbene Leuchter mit Jumelen, einen Rofenfrang von achten Berlen, bas Paternofter von Smaragben in Bolb gefaßt, ein Rreug in Diamanten und ein golbenes Raftchen mit Reliquien ber heil. brei Ronige, nebft einer Summe Belbes von 24,000 Reichsthalern \*\*\*).

Ein Blid auf die damaligen Spigen bes beutschen Reichs zeigt eine fast allgemeine Charafterlosigfeit, in ber jedes Gesfühl für Nation und Reich unterging; das Wesen der Staats-Birthschaft in Plusmacherei gesett, die Politik in die Kunft, jede Gelegenheit zum Gelderwerb für Befriedigung der fürst-

<sup>\*)</sup> Gunbling, Discours über bie teutschen Rurfurfien : Sinaten, IV, 1440.

<sup>\*\*)</sup> Sanbhoff, hist antist. Osnahrng. eccl. II, 262. - Bunbs ling, IV, 1440.

<sup>\*\*\*)</sup> Reue geneal. : bift; Radrichten G. 253.

lichen Gelafte möglichft auszubeuten; frangofische Sitten als bas Ibeal aller Civilisation; frangofisches Sofleben mit all feinem Glang, feiner Berfcwenbung, Gitelfeit, Ueppigfeit, Billfur und Luberlichfeit, feiner ichnoben Gelbgier, fteif-ceremo. niofen Lacherlichfeit, feiner Frommelei und Frivolität als murbigften Gegenstand eifrigfter Nachahmung gefeiert. August machte feine Ausnahme unter ber Schaar beutscher Burften. Gein hof mar, wie bie meiften anberen, um mit bem berben Preußenkonig ju fprechen, "frangofifch eingerichtet"; b. i., wie er fortfahrt, "wer heutzutage an benfelben verforgt will fenn, muß frangofisch tonnen, und besonders in Baris, welches gleichsam eine Universität aller Leichtfertigfeit ift, gewesen fenn, wo nicht, fo barf er fich feine Rechnung am Sofe machen. Ber einen gafaien bei einem Sofbebienten agiren will, muß in ber frangofischen Sprache erfahren fenn, und baher beißt es: wer nicht frangofisch fann, ber fommt nicht zu Sofe an" \*). - Auch Rurcoln fcwamm mit bem Strom ber Beit, bie man mit Recht antlagte: "wer ift, ber fein vaterlich Belb und But, bas Blut feiner Burger und Bauern nicht nach Frankreich getragen, verzehrt und einen Spinneweben gleichen Lappen, einen fagenfrummen Ruden, ein taschenmesserartiges Compliment, absonderlich aber leichtfertig falfches Gemuth, leeren Beutel und, welches das Allerschlimmfte, ein fehr bofes Gewiffen mitgebracht bat?" "Man hat nun fo viele Jahre nichts Anderes gebacht, gerebet, gebichtet, gefungen, gewünscht, begehrt, gefeben, gehort, gerochen und gefühlt ale frangofifch Maul, Speife, Trank und Unflath; hingegen hat une unfer ebles Deutsch angeftunfen; die deutsche Helbensprache ift in's Exilium verwiefen, hingegen bie frangofifche Bapagelerei auf ben Stuhl geset worden. Unsere Rinder haben eher muffen französisch reben lernen, ale ben Ratechismus und bas Baterunfer,

<sup>\*)</sup> Forfter, Gefc. Friedrich Bilbelme I. Bb. 40 ff.

eher tagenfrumme frangofifche Rarrenruden und Complimente machen, ale was von Gottes Wort wiffen" \*).

In einer Beit, mo in ber vornehmen beutichen Welt bie Frangofen ben Zon angaben, frangofifche Bouverneurs Die gange Ergiehung in Sanben hatten; wo Alles wimmelte von frangofifden Rammerherren, Rammerbienern, Rammer-Frauen, Mufmarterinen, Rochen, Gludefuchern, irrenben Rittern, Megen und Spielern; wo bie alwäterlichen Gitten mit Sugen getreten murben, mo alle Bieberfeit gefdmunben, nur abgeschliffene Manieren, falte Raffinirtheit und frangofifches Conorfelmefen ju feben mar; wo es Dobe geworben, Rebeweiber ju Dugenben zu halten, an unnuge Brachtbauten bas Belb zu verschwenben, auf larmenbe Lufibarfeiten, Jagb und Spiel bie meifte Beit ju verwenben, frembe Romobianten, Ganger und Tanger mit Gold ju übericbutten, bie Unterthanen bagegen auf alle Beife auszufaugen - ba batte es eines außerorbentlichen Beiftes bedurft, um fich von bem herrichenben unbeutiden, ja vaterlandefeindlichen Befen und von ber eigenen Gelbftfucht ju emangipiren. Das beutiche Reich, beffen Saupt nur mit feiner um fich greifenben Sausmacht im Ginverftandniß, mit ben beutichen Furften aber in permanentem Rriege ftanb, und beffen gewichtigthuende Reprafentation, ber Reichstag, um lauter Formlichfeiten, unter Unberm feche Monate lang um bie Rechtschreis bung bes Bortes "Churfürft", fich herumganfte, fonnte auch faum mehr ein Begenftand fenn, um Begeifterung in fonberlichem Grabe ju meden. Ginheit, Freiheit, Rraft und Macht bes beutichen Reiches waren leere Rebensarten geworben, mit benen man nicht im Ctanbe mar, bie beutschen Burften, Die fich fur nichts ale fur Die Sebung ihrer Couverainetatorechte in ben Duobegftaatchen begeiftern gelernt

<sup>\*) &</sup>quot;Der Deutschland verberbenbe Greuel" (eine Flugschrift).

hatten, aus bem verknöcherten Hoheitsbunkel herauszureißen. Solche Fürsten erinnerten sich ihres Charafters als Glieber bes beutschen Reiches nur, wenn man von ihnen Rammerzieler und Römermonate einforderte, und ben ganzen Stolz ihrer beutschen Fürstenwürde setzen sie lediglich in ben Pomp und die Pracht, welche sie bei ben Krönungsseften ober sonstigen Reichs Feierlichkeiten entwickelten.

Clemens August hielt es auch hierin mit ben Andern, und man mußte fich eher noch verwundern, wenn er nach allem Dem nicht fein ganges Brivatleben gleichfalls nach folden Muftern eingerichtet hatte, die in feiner Beife ben moralifchen und fanonischen Anforderungen an bas Leben eines fatbolifden Rirchenfürften entfprechen tonnten. In einer Beit, wo ber religiofe Sinn die Tiefe und die belebende Rraft in ben bobern Schichten fast verloren; wo man bei ber allgemeinen moralischen gaulniß genug zu thun mahnte, wenn man nur ben formellen Blauben und bie außere firchliche Korm mabrte; wo man mit rubigem Gemiffen in einem Athem fic aus ben Armen ber Wolluft auf ben Betichemmel werfen fonnte; wo man Liebschaften, Ausschweifungen, Schwelgerei und bergleichen Zeitvertreib aller Art als ein im Blane ber Schöpfung und ber Erhaltung ber Belt liegenbes Brivilegium ber boben Stanbe ansehen mochte; wo Angesichte ihrer entsehlichen Unverschämtheit im Bolfe bin und wieder ber Glaube auftauchen tonnte, als habe bie gottliche Borfehung auch in ben Anforderungen ber Moral einen Unterschied zwis fchen boch und niedrig gemacht-in folder Beit fann es menig befremben, wenn auch die hohern Geiftlichen vielfach in bas Berberbniß eingegangen waren, jumal bie menigften, als appanagirte Gohne hoher Familien, irgend eine 3bee von ber Burbe und Berantwortlichfeit ihres Amtes befagen. Die weltliche gurftenwurde, welche mit ihrer bischöflichen verbunben war, ichien ihnen ein Recht zu geben, in ben Ton ber weltlichen Sofe einzustimmen, und in ihren Balaften mit

berselben Leichtsertigkeit zu prunken, wie man es von ben weltlichen Hösen gewohnt war. Rom sah freilich solcher bischöslichen Berweltlichung nichts weniger als gleichgültig zu; man war bort nicht gesonnen, die kirchliche Disciplin burch die Bertreter der Kirche selbst untergraben und versnichten zu lassen. Aber die Berbindung der geistlichen und weltlichen Gewalt hatte es nun einmal mit sich gebracht, daß der Papst bei diesen disciplinären Mißständen nur väterlich rathen und ermahnen konnte.

Clemens August also machte, furz gefagt, feine Ausnahme von bem Schlage feiner meiften Ditfurften. Die ichonen Borfage ber garten Jugenb hatten fo ziemlich ben allgemeinen Beite und Stanbesansichten weichen muffen. fast allermarts, fo auch bei ihm, feine Spur beutscher Baterlandeliebe; nur eine Politif bes perfonlichen Egoismus, ein Leben voll anmagenber Sobeitesucht und Brachtliebe; ber Ginn gestellt auf bie Freuden bes Spieles, ber Sagb, ber Balle und Gaftereien; in firchlichen Dingen ftrenge in ber Korm, lar in ber Cache. herr von Geufau berichtet über ibn in bem Tagebuche über bie Cavalierereife ber Grafen von Lynar (1731): "Bu Bonn ließen fich bie beiben Grafen bem Rurfürsten, Bringen von Bayern, vorftellen. Er war einunbbreifig Jahre alt, lang und fomachtig von Berfon, batte auch ein langes, hageres Beficht, eine gefrummte Rafe, einen fcmargen Bart und fein Mund ftund etwas offen. ging in einem Commerfleibe von grunem Beug, welches mit schmalen filbernen Treffen befest mar, trug eine fleine Beutelperude, vorn mit einer großen ichwargen frangofischen Schleife, und feine Schuhe hatten rothe Abfate. einen gablreichen Sofftaat, bagu allein über anderthalbhunbert Rammerherren gehörten. Bleich nach ber Aubieng ging er zur Tafel, an welcher er fich oben an auf einen Armfeffel feste, unten gegen ihm über faß ein Rammerherr, ber gugleich mit ihm die Sauerbrunnenfur gebrauchte; zwischen beis

ben aber auf jeber Seite einer pon ben Rammerherren, welde bie Aufwartung hatten, und um bie Tafel ber ftund eine große Schaar von Cavaliers, unter welchen fich bie beiben Grafen auf bie rechte Seite bes Rurfürsten ftellten, ba er bann mit ihnen ven gleichgültigen Dingen fprach. Die Cavaliers fprachen mit bem Rurfürften gang frei, wie auch 21les auf frangofischen Ruß eingerichtet mar. Auf ber Tafel waren acht bis gehn Schuffeln, welche burch bie Bebienten in bas außerfte Borgimmer, alebann aber nicht burch Bagen, fondern burch Leute in schwarzen Rleibern ohne Degen in bas Tafelgimmer getragen wurden. Dicht neben bem Rurfürften zur rechten Sand fland ein Cavalier in grunem, mit Silber befettem Jagdfleibe ohne Degen, ber eine Serviette in ber Sand hatte, und bei bem unten figenden Rammerberrn bas Effen für ben Rurfürften holte, wiemohl biefer fich es auch wohl felbft nahm. Gben biefer Cavalier reichte bem Rurfurften ben Trant auf einem vergolbeten Grebengteller, ben er vor fich feste. Ale er jum erftenmale getrunten batte, gingen bie Grafen mit ben Cavalieren ab und nach einem Saal, auf welchem eine Tafel fur zehn Bersonen ftanb. Der Bice - Oberstallmeister, welcher fie bem Rurfürsten vorgestellt hatte, machte eine Entschuldigung wegen bes Effens, und faate, bag ber Rurfürst beim Bebrauch bes Sauerbrunnens allemal auf die Art, welche sie gesehen hatten, à son aise ju fpeifen pflegte. Die Tafel wurde zweimal mit zehn Speifen befett, ju welchen noch ber Rachtifch tam. Es mar zwar jour maigre, aber bie Speifen waren besto mannigfaltiger ... Bei Tische murbe fein groß Glas getrunken, auch nicht vorgelegt, fonbern ein Jeber nahm von bem vor ihm ftebenben Effen, gang auf frangofische Beife. Sonft vernahmen bie Reisenden, bag ber Rurfürft ein überaus großer Liebhaber vom Bauen und Jagen, auch bem Frauenzimmer nicht abgeneigt fei" \*).

<sup>\*)</sup> Bufching, Beltrage, IV, 201 ff. - Bon Schloffer (Befch.

Cein ganger Sofftaat mit all ben Chargirten, Beamten-Bolf und Bermaltungeperfonal, ben Sunberten von Sofftas tiften und faulen Dugliggangern, gelate flar, aus welcher Schule Clemene August Dufter und Borbild fur feine Sofund Ctaateeinrichtung genommen. Alles roch nach bem Geremoniel, bem Lurus, ber Leichtfertigfeit und Galanterie bes Schloffes von Berfailles. Es trug aber auch, ebenfo wie in Franfreich, fein ganger Sof- und Staatshaushalt bie Gignatur unvermeiblichen Ruins an ber Stirne. Diefelbe Ueberfulle von Beamten, gegenseitiges Immegefteben, allgemeine Tagbieberei, Corruption und Berfauflichfeit bei bem unüberfebbaren Troß von Schrangen und Schmarogern, bie fich baburch für ihre fparlichen Befoldungen paffabeln Erfas ju perfcaffen mußten, baß fie allerwege an ben Cameralgefallen gmadten und rupften, fur jedes Amtebienfichen eine gute Gratififation ju erpreffen mußten, und ale furcolnifde Beamte jugleich in ben Golb frember Botentaten traten. Der Rurfürft felbft machte fich ja fein Bemiffen baraus, fur Millionen fremben Gunbengelbes bas beutide Baterland an bie Intereffen auswärtiger Machte ju verfaufen. Ebenfo wetteiferte ber Diener-Troß mit bem gutmuthigen Furften in ber Berwirthichaftung bes Bewonnenen. Dit mabrhaft finbifc verfdmenberifder Freigebigfeit fpenbete Clemens Auguft nach alfen Geiten mit vollen Sanben, unbefummert um bie vorhan-

bes achtzehnten Jahrh. I, 250) hatte man erwarten burfen. baß er wenigstens Bufching treu ercerpire, wenn auch nicht, baß er höhnischer Gehässigteit gegen beutsche Kirchenfürsten sich enthalte. In biesem Tone berichtet er, baß über bem Thron im Aubienzzinnmer bas Bilbniß bes Papstes gehangen; Herr von Geusau erzählt bieß aber nicht vom Kurfürsten in Bonn, sonbern vom papstlichen Auntius in Coln. Uebrigens wurden wir, was Schlosser dem Kurssürsten zum Lorwurse machen will, diesem zur Ehre aurechnen. Auch jene Kleinigkeit aber beweist wieder, welche Borsicht Schlossser gegenüber stets einzuhalten ist.

benen Mittel, und ftete verftanben feine Soflinge bie gunftige Belegenheit abzulauern, wo es ihm auf etliche Goldrollen, aesvidte Tabatieren, Brillantringe und Diamant-Portraits nicht antam. Dem Brafibenten ber ginangfammer mar bie gange Berrechnung auf Discretion überlaffen, wenn er nur ben fürstlichen Liebhabereien nicht hindernd in ben Beg trat. Diefe maren vielfach und fofisielig, ungeheuer bie verschleuberten Summen. Das regelmäßige Ginfommen aus ben perschiebenen Sochftiften und bem Brivatvermogen belief fic auf beiläufig eine Million Thaler. Bon Frankreich, Defterreich und ben Seeftaaten bezog er im Bangen wenigstens vierzehn Millionen Kranfen, von Kranfreich allein mabrend ber letten gebn Sabre feines Lebens 7.300.000. will man auch behaupten, er habe bas Blud gehabt, bie hunbertjährigen Ersparniffe ber Deutschorbenstaffe nach freiem Belieben zu verwenden. Doch enthalten weder bie Statuten bes Deutschordens irgend eine Andeutung von einer folden hunbertjährigen Sparkaffe\*), noch bie oben citirten etwa 4000 Aftenftude jur Regierung Clemens Auguft's auch nur ben leifeften Fingerzeig von folder Schathebung. Diefe im Minis fterium ber auswärtigen Angelegenheiten ju Baris aufbemahrten Dofumente aber verbreiten fich über Alles, mas am Bonner Bofe vorging, und ficherlich murbe fich ber frangofifce Befanbte bei Deffnung ber fraglichen Raffe beeilt haben, troftend an ben Sof ju Berfailles ju berichten, bag ber Ronig jest einige Beit hindurch von ben Betteleien bes Rurfürften verschont zu senn hoffen burfe, fo lange nämlich, als bie Deutschorbenstaffe noch reichlich fpenbe. Trop aller jener Raffazufluffe nun mar Clemens August boch in beständiger Gelb-Berlegenheit, ber Juben und Bucherer fletiger Runde. Als aber endlich die Mayer und Oppenheim bedenklich die Achfeln gudten und unendlich bedauerten, ju weitern Belbliefe-

<sup>\*)</sup> Die Statuten bes beutschen Orbens von Dr. Ernft Sennig.

rungen wegen verfehlter Spefulationen außer Stanbe gu jenn, baufte fich Berlegenheit auf Berlegenheit. Die Glaubiger brangten, brobten mit Erefution, verweigerten allen weitern Gredit; Die Soflieferanten, Golbarbeiter, Bagen-Sabrifanten, Geitenftider, Pferbebanbler, Solgbanbler, Bau-Unternehmer, Mater und Deforirer maren oft genothigt, Die lodenbiten Auftrage abgulebnen, weil fie feine Luft batten, große Summen, obne alle Ausnicht auf Begablung, in ibre Buder einzutragen. Der Aurfürft nabm mitunter einen berge baiten Anlauf aum Sparen, Die foftipieligen Bauten, Die ungabligen Soffeite, Die theure Romobiantentruppe ac. aufqus geben. Cobalt er aber aus folden Momenten filler Burudgegogenheit und rubiger Beidaulidfeit mieter binguetrat in bas tolle, ladente Softeben, batte es ein Ente mit aller Referm. und fo blieb im permanenten Rampf mit Geltverlegenbeiten und Glaubigern immer mieter Alles beim Alten.

Die gange moralifde Saltung bes Aurfürften ericbien allerdings als bie eines grand-seigneur, ber nich burch bie ifte bas gemeine Bolf geltenten Befege und Gebote nicht gebunden erattere Das meifte Mergernif gab fein alleufreier Umbang mit Troppenilmmern, wobei es ibm gleid galt, ob es eine boll bebor ie Courbame, eine Gangerin, eine Sangerin, eber big bin gemindige Candmatchen man bie er mit feiner Musbeginnn big ider Wie fühlen und nitt berufen, bie Geift mit mit gefinicht Gotterchen ju murgen erlituben und febid ger bei baren Deimtirung in bemirfen bas nad Ange beit ber Einen mitteren bes Glinn Gofie bei meitem bie Milbe bie in ber Memeirenvelnen von flaridiatugen 3 begen auf Collen bie Babebeit erfunden find. Aber imminne gine Gemeid Mugufte Beben auf ben miten Blide bie fie mie in bie bad ber bie Reffe an mit fem Begeligem ind Bergen nur ale unen Glan. Mr ba Berbennig im big Ber is gragefeben, buggigen fin fichft für berente gegen mit bie bied Berem mit allen Buften und freuden

nach ben Grunbfagen bes vollenbetften Materialiften ju genießen. Dem war jedoch nicht alfo. Er batte nicht zur Kabne ber englischen und französischen Philosophen geschwos ren, die mit ber Scheu vor jeglicher Bucht und Sitte allen Blauben an eine ftrafenbe und belohnenbe Sand Bottes abs geworfen hatten; bie freche Frivolität, bie gottvergeffene Raffinirtheit, Die fich in ben bochften frangofifchen Regionen in Berfen und Buchern Luft machte, Die Emancipation ber Bernunft, Die, pochend auf ben errungenen Sieg über ben "Aberglauben", alle Banbe ber Religion und Rirche gerriß ---Mues bas blieb ibm fern. Voll Schwäche und fündhaften Leichtfinns hatte er boch ein glaubiges Gemuth, war er ftets innerlich, wie außerlich ein fatholischer Chrift, ein gläubiger Bifchof, ber mit tiefinnerer Ueberzeugung bas Beil ber Menfcheit im Sieg und Segen ber Rirche erfannte. Es ift eine grundverfehrte Auffaffung ber bamaligen Berhältniffe, wenn man behaupten will, die ftrenge Glaubigfeit und ber eifrige Religionefultus bes vorigen Jahrhunderte fei bei ber boberen Befellschaft lediglich außerer Schein und barauf berechnet gemejen, Die innere moralische Kaulniß vor ben Augen bes großen Saufens ju verhullen. Wenn auch bei eingelnen Kurften, wie Friedrich II., bei vielen Rornphaen ber Biffenschaft, bei einer gangen Schaar hochgestellter Beltfinber und luderlicher Fürstendiener jedes religiofe Befühl burch ben hochfahrenden Beift ber profanen neuen Beltweisheit gertreten mar: fo hatte boch die ungläubige Philosophie ihrer leichtfertigen Mutter, ber unverschämten Sittenlofigfeit, noch nicht fo allgemein ben Stempel aufgebrudt. Batten bamals bas weltliche und geiftliche Fürftenthum, Die firchliche und burgerliche Aristofratie im Innern auch icon bie Sache ber gottlofen Breffe und ungläubigen Philosophie vertreten, bann wurben noch gang andere moralifchen und focialen Buftanbe ju Tage getreten feyn. Das Bischen restirenben Chriftenthums mar freilich bloß ein außeres, fein Motiv bie Furcht

por ber Solle, und es manifeftirte fich lediglich in Formlichfeit; aber es mar bod vorhanden, und boch bei Beitem jes nem Sohn gegen Religion und Unfterblichfeit vorzugieben. Gin ftrenges Bericht verbienen jene bobern Stanbe, weil fie nicht mehr batten, aber Spott und Sohn ") verbient ibr fleiner driftlider Reft felber ficher nicht. Es muß jebes fitte liche Gefühl emporen, wenn man in vielgepriefenen Beidichtes Berfen an ungabligen Stellen bem giftigften Beifer begegnet, womit bie "Frommigfeit, Die Andacht, Die Glaubigfeit" ber bas maligen bobern Befellichaft begoffen wirb. Die menigen guten Ceiten auch noch in Comus ju gieben, Die fparlicen loblie den Eigenschaften auch noch ale verbammenemerthe Musmuchfe binguftellen, fann nur einem in biftorifder Unfittlichfeit untergegangenen Gemiffen beifommen. Bir nehmen bie Cache, wie fie ift, und freuen une, Glemene Muguft bezeugen au fonnen, bag es ihm wenigftens mit ber Religiofitat, Die er feben ließ, vollfommen Ernft mar. Die fpeciellen Belege hiefur angufugen, murbe bie Grenge überichreiten, bie wir biefer Ausführung feten muffen.

Workshift, I cher prom thou (ether. fler venture) we and the security we are the security we are the security to the security of the security security security to the security securit

U. CONTRACTOR

<sup>\*)</sup> Soloffer lagt ce in biefer Beziehung an nichte fehlen.

has bedicerrored the set required white one of the court of the court

provide assured that the provides the provided that and the

#### XXV.

# Die baperische Kirchenfrage in ihrem gegenwärtigen Stabium.

#### 3meiter Artifel.

Damit, daß die Lösung ber kirchlichen Frage im Bersgleiche zum übrigen Deutschland principiell und faktisch in Bayern am meisten vorbereitet ist, sind freilich nichts weniger als alle Anstände beseitigt, alle Gegensähe überwunden, noch die Principien als solche schon anerkannt, und noch mancher Rampf wird vorübergehen, bis das Ziel, das langersehnte, erreicht, "das große Werk des Friedens", das die Bischöse nennen, vollendet ist.

Die eigentliche Quelle bes Unfriedens und ber principlelle Gegensat gegen alles positive Recht, sene antichristliche Staatsweisheit, die um des vermeintlichen Staatswohls willen in allen politischen und socialen Berhältnissen die Staatsgewalt als omnipotent hinstellt, hat unter dem speciellen Titel der sogenannten "Hoheitsrechte" überall dem Staate das Amt der Rirche anzueignen gesucht, und sie die in's Rleinste unter das eiserne Joch des omnipotenten Polizeis Staates zu bringen getrachtet: und eben dieselben "Hoheitss

Rechte" in Rirchenfachen waren auch in Bayern inebefonbere bie bespotifche Dacht, burch welche niebergeriffen werben follte, mas mehr ale Gin Jahrtaufend aufrecht geftanben. 218 bier bie Regierung felbft bie Rothwendigfeit fublte, eingulenfen, und, wenn auch unter ftete erneuten Schwierigfeis ten, ihr Concordat abichlog, fonnte man hoffen, bag ber Friebe mifchen Rirche und Ctaat wieber bergeftellt werbe. Allein ber bofe Beift mar nicht auf einmal zu bannen: er incarnirte fich vielmehr im Religionsebift, in bemfelben, wenn auch mit einiger Burudhaltung ber form nach, jene Sobeiterechte boch wieber aufftellenb, um bas zu vernichten, mas burch bas Concordat gebaut werben follte. Das Staatefirchenthum hatte fomit gefesliche Bafie in ber Berfaffung, refpeftive im zweiten Cbift, gleichfam feine Dverations-Bofition, wenn es galt, bas im Concordat anerfannte Recht ber Rirche gu be-Man fcheute fich übrigens, principiell gang folgerichtig, auch nicht, zuweilen felbft noch über bas zweite Gbift hinauszugehen, wie bie gange Streitfrage wegen ber gemifchten Chen, bie Forberung, bag bei Difciplinar-Erfenntniffen bem Ministerium bes Innern bie Aften vorzulegen feien, Die Erhebung ber Concurrengbetrage und andere Borgange bemeis fen \*): und ebenfo wenig wird es von ber willfürlichen Rorm bes "Staatswohle" verwundern fonnen, bag boch wieber von Jahrgebend ju Jahrgebend eine milbere Braris in Sandhabung ber Sobeiterechte burch bas zweite Cbift fich Bahn brach. only trees made and admit

<sup>\*)</sup> Die oben angebeuteten Berhältniffe finden fich aktenmäßig bargeftellt in bem wiederholt citirten Werke: "Das Recht ber Kirche und die Staatsgewalt in Bayern feit bem Abichluß bes Concordates" (Schaffhausen bei hurter 1852). Das
auf die besten Quellen gestützte Werk wurde in Bayern unmittelbar nach seinem Erscheinen unterdrückt, und so sonnten auch blese
Blätter bem Urtheil aller Unbesangenen, daß es zur gründlichen
Drientirung über die bayerische Kirchenfrage im Allgemeinen uns
entbehrlich sei, nicht mehr Worte leiben.

Ift bas Religionsedift, wie ber entsprechende Baffus ber Berfaffungeurfunde felbft, der eigentliche Begenfat jum firchlichen Rechte, fo fonnte icheinen, bag ber erfte Schritt, wenn nicht ber einzige Beg, jur lofung bes Biberfpruche bie einfache Beseitigung biefer bem Concordat widersprechenden Gefete mare. Gine folde plobliche Befeitigung mare aber nur nach ben legislativen Rormen, burch bie brei gesetgebenben Fattoren möglich, und eben beghalb icheint ihre Realistruna. bei ber nun einmal vorhandenen Barteilage, hochft zweifelhaft, ja fogar ein Antrag barauf nicht einmal rathlich. Er tonnte boch nur gestellt werben in Ausficht auf Erfolg; ber Erfolg aber fest eine Besinnung bei ben betreffenben Raftoren fowohl, ale bei ber Gesellschaft und ben ftaatlichen Drganen voraus, bie in ber That nicht vorhanden ift; ja ein folder Antrag burfte vielmehr neuen Sturm gegen bie Rirche erregen, und fo Manches, mas in anderer Beife vorbereitet werben fann, auf's außerfte gefährben. Ueberdieß ift es eine allgemeine Ericeinung, bag altgewohnte und geubten "Rechte" von Riemand fo leicht aufgegeben werben, hatten fie fich auch icon langft ale Borurtheile herausgeftellt, und bag oft ber bloge Rame noch vergnügt; bag man an fogenannten Brincipien festhält, beren Confequengen langft geopfert find, ober an Confequengen bangt, beren principielle Quelle man It aber ein Antrag auf gefetliche Befeitigung ber widersprechenden Baragraphe bes zweiten Ebifts fur jest in feinem Falle rathlich, fo ift er auch für jest nicht einmal nothwendig. Gine außere Rothigung burfte junachft nur bann vorhanden fenn, wenn allenfalls ber Episcopat schlechthin auf gefehlicher Befeitigung ber wiberfprechenben Buntte bes zweiten Edifts bestünde, und fie als erften Schritt zum Frieben forberte.

Als nun die Bischofe ihre Rechtsforderungen vor ben Konig brachten, lauteten biese allerdings auf Beseitigung aller ber Paragraphe bes zweiten Ebists, die im Widerspruche xxxiv.

mit bem Concorbat fteben. 3a, bie Denffdrift vom 20. Dft. 1850 ift fo weitgreifent, bag fie gleichfam ale Topus und Norm eines richtigen Berhaltniffes gwifden Rirche und Staat gelten fann, und beghalb fogar ben Bormurf auf fich jog, weiter gegangen ju fenn, ale menigftene bie Rlugbeit gebos ten batte, wenn auch immerbin bas, mas fie verlangt, entweber unmittelbar, ober boch als nachfte Confequent im Concordat enthalten fei. Die Dentidrift mar principiell gestellt. und verfolgte bas Recht ber Rirche in allen Confequengen. In fofern tonnte man auch glauben, bag gemäß ber Dentfdrift bie gefegliche Befeitigung ber wiberfprechenben Baragraphe bes zweiten Chifts von ben Bifcofen ale erfte Bebingung bes Friebens erachtet worben fei. Man murbe aber babei Manches überfeben. Die weitgreifenbe principielle Darlegung bes Rechts ber Rirche von Ceite bes Epifcopats beweist einerfeits an fich, bag bie Frage in Bavern wirflich fcon mehr an ben Brincipien fteht, anbererfeits aber mar fie von außern Umftanben veranlaßt, welche ben Bifcofen nabe legten, bie Dentidrift gerabe fo, und nicht anbere ju ftellen. Freilich wurden biefe Umftanbe bei Beurtheilung ber Dentidrift gewöhnlich nicht beachtet. Schon im Jahre 1849, ale Ringelmann bas Gultusminifterium übernahm, hatte bie Regierung ben Entichluß gefaßt, eine Revifion bes zweiten Ebiftes porgunehmen. Es war bereits eine Commiffion gemablt, Die ihre Sigungen bielt. Ale bie Bifcofe bievon Runbe befamen, reichten fie eine ergreifenbe Borftellung an Ceine Majeftat ein, um auf bie Befahren aufmertfam gu machen, bie in jener Beit ber Bahrung murben entfteben muffen, falls bas revibirte zweite Cbift, ben Rammern vorgelegt, Bunfte enthielte, gegen welche Bijcofe und Rlerus aus hobern Bflichten fich erflaren mußten. Gie verbanben bamit bie Bitte, ber Rammer Richts vorlegen ju wollen, worüber nicht die Regierung mit ben Bifcofen fich vereinigt und ihrer Beiftimmung verfichert mare. Dieg ward huldvollft

/11EEX

jugefagt. Dhnehin war bas Beginnen ber Revision bes zweiten Edifts ein von vornherein verfehltes Unternehmen, in fofern bie baverische Regierung nicht, wie bie öfterreichische, fich junachft an die Bifcofe wendete, um wenigstens ihre Beschwerben und Bunfche ju boren. Schien ja auch bie Emancipation der Juden für viel bringlicher angesehen zu werben, als die Rudabe bes Rechtes ber Kirche! Go fam benn amar die Revision von Seite ber Commission zu Stanbe. allein bas Minifterium mußte balb felbft fuhlen, bag bamit nicht zum Ziele zu gelangen sei. Die Bischöfe batten inzwis ichen über ein volles Jahr jugewartet, ohne irgend eine Borlage zu erhalten, und fo war es nun an ihnen, die Grundfate bes mahren und rechten Berhaltniffes zwischen Rirche und Staat auf feiner rechtlichen Grundlage fur Bayern, b. b. auf bem Concordat, im Gegenfat jum zweiten Ebift concret barzulegen, um fo ber Regierung felbst gleichsam eine Norm für bie Behandlung ber betreffenden Fragen zu bieten \*), und fie, wenn auch unaufgeforbert, von jedem übereilten Schritte Bewiß bedingten biefe Umftande nothwendig gurudzuhalten. eine auf die Principien eingehende und alle ihre Confequengen porführende Behandlung, und baher namentlich auch bie Korberung, ben Stein bes Unftoges faterochen, Die miberfprechenben Baragraphe bes zweiten Ebiftes, zu beseitigen. Satte ja boch bie Regierung felbft bereits bas Bert begonnen, fo bag bie Bifcofe gar nicht anbere fonnten, ale ben Beg einer principiellen und radicalen Seilung ber firchliche politischen Wirrniffe bes Landes zu zeigen. Ebenso bat auch ber oberrheinische Episcopat, freilich aus anberm Anlag, gleichfalls erft in ber zweiten Denfichrift, b. h. in ber vom Buni 1853, eingehend und principiell feine Forderungen bearunbet.

Saben nun die bayerifden Bifchofe mohl erfannt, baß

<sup>\*)</sup> Siehe über ben ganzen Berlauf: "Das Recht ber Kirche und bie Staatsgewalt in Babern" S. 388 - 99.

Fragen von folder Tragweite nicht burch eine Cabinetsorbre bes Ronigs und auch nicht auf einmal erledigt werben tonnen, und waren fie fich wohl bewußt, bag ihre Dentidrift noch ein hoheres, wenn auch erreichbares Biel fete: fo fonnte man ihnen auch bie Ginficht gutrauen, bag gwischen ben geftellten Forberungen und bem fo erhaben gestedten Biele mitten inne eine geschichtliche Entwidlung liege, Die nicht obne Rampf und Ringen, wenn auch mehr ober weniger, verlaufen murbe. Comit enthalt auch bie unter jenen befonbern Umftanben verfaßte Denfidrift nicht gerabe bie fategorifche Forberung, icon ben erften Schritt burch augenblidliche Befeitigung bes miberfprechenben Cbiftes ju thun; bie Forberung felbst mar vielmehr eine bedingte. Wenn aber von biefer Ceite eine folche gefehliche Menterung nicht folechthin als bringende Rothwendigfeit gefordert ift; wenn, fie ju verfuchen, im Begentheile unter ben obwaltenben Umftanben nicht einmal rathlich ware; wenn im gunftigften Falle nur Salbheiten ale Refultat zu erzielen maren, bie bann, mit gesetlicher Rraft ausgeruftet, bloß zu neuen Semmniffen. wieder auf gesehlichem Boben, führten; ja wenn felbft nach wirflicher Aufhebung bes unberechtigten Theils ber miberfprechenben Gefete noch lange nicht jene lette lleberwindung bes Princips bes Staatsfirchenthums vorlage, falls nicht augleich ein ploglicher volliger Umichwung ber Gefinnung auch ebenfo im Leben Blat griffe, ohne die eine volle Musfohnung, ein heiliger Gottesfriebe ber beiben Dachte nie moglich ift: fo fragt es fich, ob nicht ein anderer Ausweg ju gleichem, ja ju viel fichererm Biele fuhre? 3ft ber legislative Weg nicht möglich, und baher ebenfo wenig ber ber authentischen Interpretation bes wiberfprechenben Gefetes, fo bleibt nur mehr ber Weg boctrineller Interpretation, in Berbindung mit einer milben und gerechten Sandhabung, übrig.

Aber, mag man fagen, bann wird bas brunftig erfehnte Biel nur nach langer Beit erft erreicht, und wir find über-

bieß ftete in Befahr, bag jebe Aenderung bes Syftems im Staate auch eine Reaction gegen die Rirche bervorrufe, fie alfo in Bayern nie ju einer gesetlichen Bafis gelange! Und bennoch ift und bleibt es ein allgemeines Befet ber Befdichte, bag ihr eigentliches Biel in Allem nur nach allmähliger Ueberwindung bes Gegenfages erreicht wird; ja, je beharrlicher biefer Gegenfat ift, je mehr Rraft gegen ibn aufgeht, und je allmähliger bie lleberwindung gefchieht, um fo nachhaltiger wird auch immer bie Frucht bes Sieges feyn. Befreiung ber Rirche ift die Aufgabe ber Jestzeit; vollenbet wird fie fenn, wenn bie noch widerftrebenben Dachte, vom Biberftand erschöpft, bem Rechte ber Rirche, bas im Leben und in ber Gefinnung ber Bolfer machtig geworben, nun auch felbft bie Anerfennung nicht langer mehr versagen fonnen. Bu einem folden Umfdwung ber Befinnung helfen alle bloß gesetlich principiellen Bemahrungen nichte; wenn ihr Brincip einmal, in's Leben eingebrungen und verforpert, eben nur aus bem Leben in jener gefetlichen Form hervortritt, bann ift ber Umschwung icon ba. Bu foldem Bervortreten ift aber ber Proces ein historischer, ftufenweise fortschreitenber. Wer weiß, ob je ein voller Bottesfriebe amischen Rirche und Staat, wie er fo Manchem jest als fcones Phantafiebild vorschwebt, auch in ber Abficht ber Borfehung liege? im Gegentheil hat ja vielmehr bis jur Stunde noch ber antichriftliche Beift gerabe in ben Drganen bes Staates, in ber Bureaufratie, Sit und Macht. Aber bennoch läßt fich anbererseits nicht läugnen, bag ber alte berbe Beift ber Rirchenfeinblichfeit vielfach bei Gingelnen einer beffern Befinnung bereits Plat gemacht habe, ja baß man, wenn auch bei ben eingewurzelten Borurtheilen noch mit innerm Biberftreben, wenigstens ju ahnen icheint, wie ber Geift ber Revolution gegen bie politifche Orbnung berfelbe Beift fei, bem ehebem bie Regierungen, ber Ritche gegenüber, fich bienftbar gemacht, und bem fie, freilich in Folge

bie nur erst zur That zu erheben ift, Praris hinwiederum eine neue Anschal werben nothwendig die dem Rechte der die Gesetze durch sich selbst eliminist; dem in sosenne sie noch als geschriedene vonur mehr als eine Superstition. Fa redliche Handhabung derselben stellen tedlich dahbabung derselben stellen tendlich boch zulest an den Tag; und ma erfolgen, sie kann aus denselben Gründ ben, vielmehr, wie die Erfahrung lehrt,

Daß aber jener beffere Beift, wen mehr vereinzelten Erscheinungen, unter Staates felbst fich geltend mache, bafür bie jungft erschienene Schrift: "Die far frage in Bayeru, ein firchenftaat such von Georg henner, f. b. Regi Beugniß ab. Wenn biefe Schrift gerabe Charafter tract fo in

nicht ber ber Bureaufratie, auch nicht jener sentimental ausgleichungssüchtige, ber die Rlauen nur muhsam hinter den Humanitätspfoten verdigt, sondern der "geschichtlich vositive, ber positiv rechtliche". Der Verfasser erachtet "auf einer andern Grundlage eine Verständigung und Versöhnung nicht für möglich"; und wenn er auch nicht gerade in allen Fragen
das eigentlich kirchliche Princip strenge getrossen hat: so ist der Fehler doch nicht seines Willens, sondern seiner Zeit, wie seiner Corporation, über deren eng befangenen, sa mit jeder lebendigen Anschauung unverträglichen Gesichtsfreis er persönlich sich weit genug erhebt, so daß immerhin auch ein allensalliges Straucheln jede Nachsicht verdient. Wenn wir daher auch im Folgenden vielleicht hie und da von seiner Ausstellung abweichen, so sind wir doch stets weit entsernt, der Absicht des Versassers irgendwie zu nahe treten zu wollen.

Begreifen wir nun bie Beschwerben ber Rirche in Bapern aus bem Brincip, fo betreffen fle junachft bie burch bie Berfaffung aufgestellten "Soheiterechte" in Rirchensachen. Schon in ber Berfaffung felbit ift die maßlose Auffaffung und Sandhabung berfelben gegen fruher in etwas beschrantt, und ihre Uebung im Laufe eines Menschenalters bei ber machsenben Dacht ber Rirche in ben Gemuthern eine milbere geworben; und wenn ber Erlag vom 8. April 1852 im Bunkt 3 hinfictlich bes Blacets bei firchlichen Erlaffen, die nicht als ausgenommen bezeichnet werben, bestimmt: "bas Gr. Majeftat als fatholischem Ronige guftebenbe Dberauffichtes und Soubrecht fei in feinem gangen Umfang unangetaftet aufrecht zu erhalten" - fo zeugt, abgesehen von bem Rudzug in Brari, gerabe ber Umftand, bag man foldes "Recht" nicht mehr aus bem Befen bes Ronigthums an fich, fonbern aus ber Ratholicitat bes Ronigs abzuleiten fucht, · binlanglich von bem Gefühl ber Unhaltbarteit ber bieberigen Raffung. Dan bemuht fich baber um einen festern Grund, ber freilich fur jenes Oberauffichterecht ebenso wenig in ber personlichen Katholicität, als im Königthum an sich zu sinden ift. Soll aber bas Schup, und Oberaussichterecht auch nach Punkt 2 immerhin sortbestehen, so ist es für die Praxis hier abermals bahin limitirt, "daß, wenn nicht verfassungsmäßige Bestimmungen zu beobachten kommen, es niemals so ausgeübt werbe, kaß die Bischöse in der ihnen vermöge ihres Amtes zustehenden Verwaltung rein kirchlicher Angelegensheiten behindert werden." Während also gemäß §. 57 des II. Editis, auf den sich dieser zweite Punkt kezieht, das Oberaussichtsrecht nur nicht auf "rein gestliche Gegenstände des Gewissens und der Religionslehre" sich erstreden soll, ist hier der Ausdruck: "rein kirchliche Angelegenheiten" gesbraucht.

Trop aller praftifchen Ginraumungen aber find jene "boheiterechte" unläugbar boch noch ale Principien, wenn auch abgeschwächt, vorhanden. Gr. Genner glaubt baber, benfelben eine milbere Deutung in foferne geben ju fonnen, als "bie schroffe Auffaffungeweise eines übermunbenen rechtsphilosophischen Standpunktes bei Seite lagt, und fich auf ben acht hiftorifchen, naturgemaßen Boben ftellt." will alfo eine hiftorifche, naturgemaße Bebeutung fur fie finben, und unterlegt ihnen einen Ginn, ber allerbinge, jumal ber Rirche Reciprocitat jugeftanben wirb, minber verfänglich für bas Recht ber Kirche ift, obwohl er nichts weniger als in Allem icon ben firchlichen Brincipien völlig entspricht. Benner erflart bemnach bas jus advocatiae babin: "baß jebe biefer Gemalten, ber Staat fo gut, als bie Rirche, inbem fie beibe Ginem Biele guftreben, mit anbern Baffen fich au unterftuben und ju ichirmen verpflichtet feien, und biefe Bflicht ein officium nobile fei; ber Staat fonne baher um feines Bestandes und feiner Chre willen folches Recht fo wenig laffen, ale bie Rirche; bas officium advocatiae fei aber, weil ber oberften Gewalt annectirt, ein Majeftates und Rrons Recht". Und allerbinge hat bas jus advocatiae als folches

eine historische Tradition in der Rirche für sich; es wurde in der Zeit ihrer größten Macht als das officium maxime nobile, so zu sagen, angesehen, war vor Allem Kaiserpflicht, und annectirte der kaiserlichen Würde. Dagegen ift es eine zwar jüngere, aber gleichfalls historische Thatsache: daß das Staatskirchenthum das jus advocatiae aus einer Schup- und Schirmpflicht in ein despotisches Bevogtungsrecht verwandelt hat. In sofern braucht wirklich diesem Hoheitsrechte nur die falsche Bedeutung genommen, die genuine wiedergegeben zu werden, damit in der That nicht der mindeste Einwurf mehr gegen dieses Hoheitsrecht erhoben werden könne.

Bang anbere verhalt es fich aber mit bem jus reformandi und bem jus ss. inspectionis. Beibe haben feine eigentlich hiftorische Bafis in ber Rirche, mohl aber in ben Beiten bes Staatsfirchenthums. Das jus resormandi in felnem Original Berftande nach bem Sat: cujus regio, illius religio, hat eine mabre Barallele nicht einmal in ber helbnischen Imperatorenzeit; es ift im Brincipe vollig antidriftlich, und felbft ber Jolam hat es, theoretisch wenige ftene, gegen Chriften und Juben fich nicht jugeftanben. 216 lerdings eriftirt es in biefem Ginne bes 16ten Jahrhunberts nicht mehr; allein auch bie neuere Faffung, bag bie Staats-Gewalt bas Recht habe, zu bestimmen, "ob und unter melden Bebingungen eine Rirche im Staate jugelaffen werben foll", fieht mehr auf bem Boben bes Indifferentismus, als bem bes Chriftenthums, und hat nur allenfalls barin eine Berechtigung, bag eben verschiebene Confessionen entstanden find, benen gegenüber ber Staat ale eine allgemeine Dacht erscheint. Auch "nicht ben anerkannten Gulten, fonbern nur ben neu auftauchenben Religionsgesellschaften" gegenüber fann bas jus reformandi nur auf bem inbifferentistischen Boben noch feftgehalten werben, mahrend es auf bem driftlichen nothwendig mit bem jus advocatiae, bas auf die recipirten Culte fich ausgebehnt, jufammenfällt. "Begreift man aber

auch unter biefem Rechte noch bie Befugniß ber Staatsgemalt, bie außern Seiten ber Rirche, mo fie mit bem burgerlichen Leben gufammentreffen, ben Unfichten und 3meden bes Ctaats gemäß abguanbern" - fo bemerft Benner freilich, "baß bieß nur auf bem Bege gemeinsamen Borgebens gefchehen burfe", bag bei ber garantirten Freiheit ber fatholifden Rirche "auch biefe Ceite bes jus reformandi nicht abfolut mehr Beltung habe, und baber bie Staategewalt in Religionsedift §. 77 fich nur auf ein Ditwirfen befchrantt Allein vom firchlichen Standpunfte fann meber bem Staate gufteben, gu bestimmen, was innere, außere ober gemischte Gegenstante ber Religion finb, noch ift es überhaupt thunlich, gegenüber einem lebendigen Organismus, wie Rirche und Staat, von innern und außern und gemischten Wegenständen nur ju reben, ba beibe Dachte eine innere und eine außere Geite, und baber gar Danches gemeinfam haben, aber jebe berfelben in anberer Beife bas gleiche Glement in fich befaßt. In ber Braris jedoch, und wohlwollende Intentionen vorausgesett, ift jene Interpretation bes Reformationerechtes jebenfalls fein Gegenstand offenen Rampfes, fontern nur wechfelfeitiger Berträglichfeit, und bat im Motenwechsel ihr Bewenben.

Dagegen übersieht man in der Regel, daß das jus reformandi in der alten Bedeutung des cujus regio, illius religio sich dahin metamorphositt hat, daß die Staatsgewalt in allen Ländern Unterricht, Schulen und Wissenschaft als sast ausschließliche Domane sich ausersehen. Hatte der Grundsas des cujus regio, illius religio sonst das Majestätsrecht sanctionirt, den Glauben, das religiose Bewustseyn der Bolser nach Belieben durch vorgeschriebene Consessionen umzuwandeln, so hat er in neuerer Zeit, die keine eigentlichen Glaubensresormatoren mehr kannte, sich hinter die Schulen, von der Elementarschule angesangen die hinauf zu den Faluktäten der Philosophic, Jurisprudenz, Medicin und Theologie,

gestedt. Durch die Schulen hat die Staatsgewalt häusig nach den heften ihrer zeitgeistigen Allerwelts Reformatoren das Bewußtseyn des Bolses umzuwandeln gesucht, und darin nichts weiter als ihr Majestätsrecht zu üben vermeint. Auch diese fattisch allenthalben recipirte, wenn auch für die Lehrebücher des Kirchenrechts ganz neue Seite des jus resormanditelht der Kirche, wie dem eigensten Interesse des Staates seindlich gegenüber, zumal es ja in dem Beruse der Staatsbewalt so wenig liegt, zu lehren, als sie, wie Jarce sagt, dem Säuglinge die Milch zu bereiten hat, oder der Hungrige berechtigt ist, von ihr Brod zu verlangen," und das in dieser Weise metamorphositre jus resormandi hat allerdings auch in Bahern, wie wir später sehen werden, noch seine für die Kirche ttes schwerzliche praktische Bedeutung.

Endlich ist es bas jus ss. inspectionis, das einst um ihr Bolfewohl fehr beforgte Staategewalten in der Ueberzeugung, bag von ber Rirche ihm Berberben brobe, für jeglichen Gingriff bereit hielten. Es ift bie personificirte lleberordnung bes Staates über Die Rirche, ber fich fur berechtigt halt, in Allem, mas in ber Rirche vorgeht, fein Ginfehen zu haben, barin zu verfügen, ale bochfte Inftang zu entscheiben, zu beftatigen und zu verhuten. Das jus cavendi, bas placetum, bie appellatio tamquam ab abusu find die Mittel, foldes Dberauffichtes, vielmehr oberftbischofliche Amt ju üben. Unterscheidung zwifden innern, außern und gemischten Begenftanben macht bie Sache im Befen um Richts beffer, ba, wie oben icon bemerft, es wohl nicht leicht einen religiofen Begenftand gibt, an bem nicht zugleich eine Ceite ju finden mare, die bas burgerliche Leben berührt, und über-Dieß ber Staat bieber ftete einseltig die Qualitat folder Begenftande bestimmt und burch einander geworfen, somit icon von vornherein als die bobere entscheibende Autorität sich bingestellt hat. Auch biesem Rechte nun sucht Gr. Benner einen naturgemaßen Sinn abzugewinnen. Die Gelbfiftanbigfeit und



dirfens beiber Machte voraussegenb, halt er antnifnahme ichen beshalb fur unerläßlich, neinander wirfen, um so mehr aber, weil die Itlichen wie der geiftlichen Gewalt eben Menexhin Conflifte möglich find. Gegen eine wech, nifnahme läßt fich nun freilich nichts einwen-

g gegen ?

vom 8. April, und noch mehr, soviel verlautet, bie neue Botlage sich beschränft; an dem im Princip noch festgehaltenen und dem Wortlaute nach nur legislativ zu entfernenden Placet aber wird die Zeit auch ohne Kammern Wunder thun.

So find benn die Hoheltsrechte in Bayern allerdings noch in Geltung, aber nur nachdem sie praktisch einer blet milbern Uebung Plat gemacht. Wenn sie auch in dieset milberen Fassung nicht immer schon der kirchlichen Anschauung entsprechen, so kann doch die weitere Ueberwindung des geginerischen Princips in ihnen füglich der Entwicklung der Zufunst überlassen werden; zuwal seht nicht die Zeit zu principiellen Beststellungen hierüber ist, und solche viel zu sehr nur mit neuen Verwicklungen und Wirren drohten. Die thatsäche liche Erkenntnis, daß die Staatsgewalt aus dem Gebiet, auf das eine falsche Staatsweisheit sie irre geführt, weichen musse und die somit ersolgende Anerkennung des kirchlichen Rechtes wird zulest auch noch die Abstraktionen sallen machen.

Saben bemnach bie Sobeiterechte allerdings vielfach eine von ber fruhern verschiebene Bebeutung erlangt, fo tounte man einwenden: ber nunmehr ihnen unterbreitete Ginn fet gegen bie - Berfaffung. Die Berfaffung nun bat felbft icon vielfach burch allgemeinere Faffung ber Ausbrude frubere barten Deutungen abgeschwächt, auch find manche Bas ragraphe bes zweiten Cbiftes einer rechtlich firchenfreundlichen Auffassung wohl fähig, 3. B. SS. 50. 51. Wenn man überbieß noch bas Berhaltniß ber beiben Befete, bes zweiten Ebiftes und bes Concordats, berudfictigt, fo burfte eine nicht am blogen Buchftaben einseitig hangenbe Auffaffung berfelben immerhin herausstellen, baß gerade die Berfaffung, refp. bas zweite Ebift felbft im Begenhalt zum Concorbat ben milbesten Sinn ber Hoheiterechte fowohl als ihrer Confequengen, b. b. ber bem firchlichen Rechte wibersprechenben Paragraphe bedinge, und bag baber auch bas zweite Ebift rechtlich nicht im Wiberfpruch mit ber Berfaffung gebeutet ober angewendet werden könne. Befanntlich ift das Berhaltnis von Concordat und zweitem Coift der baverischen Berfassung eine staatsrechtliche Controverse, die bereits ihre Literatur hat. Es fragte sich nämlich, welches der beiden Besete, im Falle des Widerspruches dem andern derogire. Hr. v.
Mon hat in seinem Staatsrecht sehr scharffinnig dargethan
und entwickelt, wie das Concordat dem zweiten Edist in allen
widersprechenden Punften vorgehe. Sofort erhob sich eine
heftige Polemis für und gegen, auf die wir hier allerdings
im Einzelnen nicht eingehen können\*). Aber Eine Seite glauben wir hier doch nicht übergehen zu dürsen.

Die Streitfrage lautet: ob es logisch und moralisch zu benten fei, baß ein als inlandisch es Staatsgeset publicirter völferrechtlicher, noch besonders durch eigene Artifel von den Contrahenten, deren einer der Gesetzgeber ift, als unantafte bar erflärter öffentlicher Bertrag durch ein gleichzeitig mit ihm verfündetes und auf ihn sich beziehendes inländisches Geset, das dem Wortlaut nach ihm widerspricht, insoweit als ungultig erflärt werden konne, als er eben ihm widerspricht, oder nicht: d. h. ob der öffentliche Vertrag diesem Widerspruch eines inländischen Staatsgesetze derogire, oder aber dieser Widerspruch ihm? Ein öffentlicher völferrechtlicher Vertrag fann aber durch sein neues inländisches Staatsgeset

<sup>&</sup>quot;) Am aussuhrlichsten find die Einwendungen gegen die Darlegung Mon's widerlegt, und die rechtliche Integrität des Concordates, sowohl als eines völkerrechtlichen Bertrags, als auch als inländischen Staatsgesetzes, neu begründet, in der Schrift: "Das Recht der Riedhe" 2c. Bgl. Mon, Staatsrecht I, 345 2c.; histor. pol. Blätter VII, 5 2c.; Stahl, Rechtsgutachten über die Beschwerden der Protestanten in Bayern; Kürst Carl von Walterstein, Beiträge zum b. Kirchenstaatsrecht; Schenerl, Beiträge zur Beleuchtung der Schrift: Concordat und Constitutionseid; Pogl, Lehrbuch des bayer. Berfassungsrechtes; Pogl in den kritischen Jahrbüchern für deutsche Rechtswissenschaft, 21. Bd. S. 59 – 63.

abgeanbert werben. In fofern fonnte gegen bie Integrität bes Concordates gegenüber bem Chift nichts eingewendet werben. Da man aber fpigfindig genug herausgefunden bat, baß jenes Ariom bes Bolferrechtes bier begwegen feine Beltung habe, weil bas Concordat, obwohl früher (Oft. 1817) abgeschloffen, boch erft gleichzeitig mit ber Berfaffung (Mai 1818) verfune bet marb, fo wollen wir hievon abfehen, übrigens fteis fefts haltend, daß die Beit der Bublicirung ber Gultigfeit bes Con-Done 3meifel vermögen bie corbats feinen Gintrag thue. Begner ber Bultigfeit bes Concordate noch Anderes für fich befaubringen, aber immer nur, indem fie von ber Birflichfeit abftrabiren, an einzelne Worte fich bangen, alfo an ben burren Buchftaben, Gefdichte und Berbaltniffe, unter benen Concorbat und Ebift entftanden, fammt ben fittlichen Brincipien bei Seite fegend - eine Rethode, welche bann allerdings von gemiffer Seite bie juriftifche genannt ju werben pflegt.

Das Concordat alfo ift jener volferrechtliche Bertrag, bet noch befonbere vor jeder einseitigen Auslegung und Abanderung fich felber vermahrt, fo baß jede einseitige Abs änderung und Auslegung als öffentlicher Treubruch in ihm felbft erflart ift. Dieser Bertrag wird als inlandisches Staatsgeset jugleich und (als I. Anhang) in Berbindung mit einem gleichzeitig verfundeten, aber bem Bortlaut nach ibm vielfach widersprechenden Gefet, bem zweiten Ebift, publicirt. Comit ift wohl bie erfte und einzige erhebliche Frage: fann, nach logischen und moralischen Gefegen zu foliegen, ber Gefengeber in bem Augenblide, wo er ben volferrechtlis den Bertrag als inländisches Staatsgefet verfundet - und, wohlgemerkt! mit allen jenen Bermabrungen gegen jede Antaftung besielben - fann ba logisch und moralisch angenommen werben, ber Gefengeber habe biefem vollferrechtlichen Bertrag nur in soweit Beltung jugefteben wollen, ale ihm ein anberes gleichzeitig verfündetes, ihm in ben wichtigften Bunften mis berfprechendes Befet nicht entgegenstehe? Unmöglich fann

angenommen werben, bag bie Dafeftat, bie bas Befet gegeben, Coldes babe wollen fonnen, ba fie baburch felbft im Aft ber Befetgebung jebes Befet nicht blog ber Logif, fonbern aller Moral übertreten, fich felbft im Mugenblid ber Befeggebung ale bie öffentliche Treue brechend bingeftellt batte. Richts Unberes aber muthen iene bem Geber ber baverifden Berfaffung ju, bie ba behaupten, wie Pogl in feinem "bayerijden Berfaffungerecht" thut, "bag nur jener Theil bes Concordates jum Staatogefes erhoben fei, ber fich auf Die übrigen, b. b. bie im gweiten Gbift nicht normirten Begenftanbe begiebe." Und Diefen Musfpruch grundet 1. B. Bogl (in genannter Zeitichrift) auf g. 103 bes gweiten Chiftes felbft: benn baffelbe untericeibe firchliche Ungelegenheiten, über welche bas Gbift Bestimmungen gebe, und folche, über welche bas Cbift feine, ober boch feine ericopfenden Beftimmungen enthalte; Die letteren bezeichne es mit bem Musbrud: "bie übrigen"; in Unsehung ber erftern wolle es alfo allein maßgebenbe Rorm fenn, in Unfebung ber lettern fei es bas Concordat \*). APPRICATE TO THE DOT BUREAU AND A STREET

Stave C verblingers with charged balls once amounted Mit Bermunberung und Bebauern erfieht man, bag auch herr Benner ber Darlegung Dop's entgegentreten gu muffen glaubt, und in ber Erflarung bee §. 103 fammt Allem, mae fich baran fnipft, Bogl beipflichtet. Das that ber abftracte Jurift in ibm; bas fittliche Gefühl fest bingu: "Go feben wir une benn in eine ungludliche, unhaltbare Doppelftellung verfest, und nie und nimmermehr fann es ber Jurisprubeng gelingen, ben rothen Faben gu finben, welcher aus biefem Labprinthe fuhrt: benn ber Biberfpruch ift unloebar." Allerbinge gelingt es nicht ber abftraften bon hiftorifden Thatfachen und moralifden Brincipien absehenben Burisprubeng. Aber mas romlide Gittenlebre vom Rugliden gefagt: Nihil utile nisi quod honestum, gilt um fo mehr vom Dechte (justum). Reine Burioprubeng wirb jugefiehen, bag fie unmoralifch feyn muffe. Dann ift aber auch ber Diberfpruch nicht unlosbar, wenn auch nicht jeber Difftanb icon befeitigt, und immerbin ber Bunich am Blage ift, bag es nie gu biefem wiberfpres chenben Gefete gefommen mare.

Bas nun junachft bie Begrundung biefer Anficht betrifft, fo ift bagegen ju erinnern: bag es im Gbift nicht folechthin: bie "übrigen", fonbern: bie "übrigen innern Religionsangelegenheiten" heißt, mahrend bas Ebift felbft gemäß bem eigenen Titel, wie auch nach Titel IV, g. 9 ber Berfaffung, bie "außern Rechteverhaltniffe" ordnen foll. Diefe Unterfcheibung tann baber nicht ben Ginn haben, bag bas Edift felbft awifchen "innern Ungelegenheiten", Die es felbft regle, und "innern Angelegenheiten", Die es bem Concordat überlaffe, unterscheiben wolle, ba es ja ausbrudlich fur fich nur bie "außern Rechteverhaltniffe" in Unspruch nimmt; fie fann nur ben Ginn haben, bag es bie "innern" bem Concorbat, die "außern" bagegen fich felbst vindicirt. Die Unterscheidung innerer und außerer Berhaltniffe fann aber auch nicht ben Sinn haben, bag unter ben "innern" bloß bie Gewiffenssachen, Lehre ic., unter ben "außern" bie bloß außern Rechtsverhaltniffe gemeint feien; benn bas Concorbat enthalt a. B. über Glaubens - und Gemiffensfachen feine Beftimmungen, fest fie nur im Allgemeinen voraus, mahrend es faft ausschließlich außere Berhaltniffe ber Rirche orbnet und regelt, wogegen eben bas Edift unläugbar gerabezu in innere Bemiffenssachen eingreift, wie besonders burch S. 6. 3ft aber bem alfo, fo fann ben Ausbruden "innere und außere Angelegenheiten" nur bie Bebeutung gutommen, baß burch ben Ausbrud: "bie innern Angelegenheiten" bie jeber Rirchengesellschaft eigenthumliche Wirfungesphäre, unter ben "außern" aber bie zwar bie Rirche betreffenben, aber mit ben burgerlichen und ftaatlichen Berhaltniffen in Beruhrung ftebenben Begenftanbe gemeint finb.

Wenn aber bann im zweiten Ebift auch wirklich Bunfte vorkommen, die theils reine Sewissensangelegenheiten sind, ober völlig in die eigenthumliche Wirkungssphäre ber Kirche fallen, so kann nicht angenommen werden, daß der Gesetzes ber diese einseitig in die äußern Rechtsverhältniffe habe

binübergieben wollen, wie allenfalls aus Bogl's Recenfion über Moy's "Staaterecht" erscheint, wo er fagt: "bas zweite Ebift habe eben bestimmt, mas innere und mas außere Berbaltniffe find, ober vielmehr biefe Frage unmöglich machen wollen." Denn gefest, bieß fei ber Ball, fo fragt fich, moher ber Gefengeber ben Rechtstitel biegu erhalten, ju Beftims mungen, Die absolute Allgemalt nicht bloß in ber politischen, fonbern auch in ber firchlich religiofen Cphare vorausfegen. Da aber bem Ronige nie ein berartiger Rechtstitel gugeftanben, über firchlich religiofe Fragen mit abfoluter Gewalt gu entscheiben, und wohl Riemand ihm folche Bewalt nur vinbiciren mochte: fo lagt fich nicht annehmen, bag ber Befetgeber Dinge, bie nicht blog in Frage fteben, fonbern febenfalls mehr ober meniger enticbieben firchlich - religiofer Ratur find, in die Ephare ber Staatsgewalt babe einfeitig binubergieben wollen - um fo meniger, ale jugleich verfündet wirb, ber Ronig habe mit bem beiligen Ctuble eine Uebereinfunft über bie firchlich - religiofen Ungelegenheiten ber fatholifden Rirche in Bayern gefchloffen. Wenn baber im zweiten Gbift über Gegenftande Bestimmungen getroffen merben, bie ben "innern" Ungelegenheiten, b. f. ber Rechtefphare ber Rirche angehören, fo tonnen nicht biefe maggebend fenn wollen, fonbern nur bas, mas bie Rechtsfphare ber Rirche bierüber beftimmt.

Dieß erhellt noch beutlicher aus ber Betrachtung bes Concordats selber und seiner Publicirung. Das Concordat ift ganz, und nicht theilweise, wie in ber oberrheinischen Rirchenprovinz, publicirt. Wenn nun schon das Berfahren ber Regierungen ber oberrheinischen Kirchenprovinz deßhalb mit Recht als unredlich hart getabelt wird, was wurde man erft sagen, wenn, wie in Bapern, ein öffentlicher wechselseitiger Bertrag, ber schon nach dem Bolferrecht nicht durch ein inneres Geset abgeändert werden darf, vollständig verfündigt, zugleich aber über ihn bestimmt werden sollte: besagter Bertrag gelte jedoch nur in soweit, als der Gesetgeber nicht einseis

PERM

tig anders verfügt? Roch mehr! Das also vollftanbig verfunbete Concordat enthalt Artifel, Die - abgesehen bavon, baß fie bie firchlichen Begenftanbe, bie in bem Concordat nicht bireft vermahrt find, nach ber Lehre ber Rirche und ber beftehenden Disciplin behandelt miffen wollen - noch überdieß im Kalle fich ergebender Anftande jedes einseitige Borfcbreis ten und Auslegen verbieten. Es enthalt ben Artifel XVIII, in dem ber Ronig verspricht, nicht einen Theil, sondern bas gange Concordat ale Staategefet ju erflaren, fur fich unb feine Nachfolger, und "nie aus irgend einem Brunde bem Concordate etwas beigufügen, abzuändern ober auszules gen ohne Dazwischenfunft bes beiligen Stuhles." Im Concordat felbst erklärt fich also ber Ronig als verpflichtet, bas gange Concordat ale Staategefet gu erflaren; er verfunbet biefen Artifel, und in bemfelben Moment ber Berfundigung foll er zugleich verfünden: bas Concordat habe nur in foweit Beltung, ale es nicht bereite im Ebift beschranft fei? Indem er bas Concordat verfundet, verspricht ber Ronig: nichts beizufügen, abzuändern ober auszulegen; und im Ebift foll ber Ronig im Augenblid ber Berfundigung bes Concordates erflaren: bas Concordat hat nur Beltung, in foweit es nicht vom beigefügt en zweiten Ebift befchrantt und abgeanbert ift? ober, wie Gr. Bogl fagt, "bas Concorbat gibt ben Regeln bes fatholischen Rirchenrechtes ents fprechenbe allgemeine Grundfage, bas Ebift modificirt biefelben fur Bayern""). Indem alfo ber Ronig einen öffentlichen

Dene Definition ift an und für sich schon baarer Unfinn. Das Conscorbat gibt nicht bie "ben innern Brincipien bes fatholissichen Kirchen rechtes entsprechenben allgemeinen Grundsähe." Es ift fein handbuch bes fatholischen Kirchenrechstes, sondern es selbst regelt ja eben die firchlichen Berhältniffe, allerdings nach den allgemeinen Grundsähen der kirchenrechtlichen Principien—speciell für Bahern. Ebensowenig "modissicirt" das zweite Editt "die allgemeinen Grundsähe des kathos lischen Kirchenrechts" — "für Bahern", sondern es ordnet

aus ben Konig in bemfelben Augenblide, Seiner Majeftat als Gefetgeber auftritt, 3 machen, ihn die ersten Principien ber D Füßen treten laffen? Go thun aber alle behaupten, daß bas zweite Edift bem Con

Allerbings verfennen wir die Thatsack Staatsmanner damaliger Zeit und Ander Ruden standen, das Concordat durch das wollten; rühmt sich ja Feuerbach geradezu: mit dem Papst zerriffen, das Religionsedist ben. Allein von der Majestät ist jeder Eöffentliche Berletung der Moral, wie des Lzu halten, weil er eben ein Berbrechen gegselbst wäre. Das Wort: die Majestät fann i auch hier seine Bedeutung; d. h. sie fann i welchem sie als Majestät Gesete gebend auft

<sup>&</sup>quot;die anßern Rechteverhaltniffe in Beziehung auf! liche Gefellschaften" im Allgemeinen, wie es ! Religionsgefellschaften gegeben ift, un gemeines Staatsgrundgeset; genannt wird, ! Anhänge als specielle Gesete für Katholifen bezeichnet werden

eingegangenen Berpflichtungen gegenüber als wortbrüchig sich exklaren, mit bem vollsten Bewußtseyn! — wie benn gerabe die Concordatsverhandlungen, 3. B. die Instruktion vom 7. September 1817, beweisen, daß die damalige Regierung sich durch den Artikel XVIII verpflichtet sah, "sämmtliche Artikel des Concordates wörtlich" zu nehmen, und beshalb, um auch den Schein einer Wortbrüchigkeit des Königs unmöglich zu machen, auf den Antrag gerieth, daß der Artikel XVIII theilweise ausgelassen werde \*).

Bir geben zu, daß die Gegner von solchen Consequenzen ihrer Auslegung gar feine Ahnung haben: bei Juristen
thun sie auch gar häusig nichts zur Sache. Sagt ja Herr
Pozl selbst: "Db der König gegenüber den andern Contrahenten zu solcher Modifisation einseitig berechtigt gewesen sei,
ist eine für das Staatsrecht und die Gültigkeit jener Modisifation irrelevante Frage, da der König als Gesetzgeber von
Bayern unzweiselhaft dazu das Recht hat." Freilich, wenn man
also von jeder historischen Thatsache, wie von jedem sittlichen
Princip und von der Würde der Majestät abstrahirt, und nur

<sup>\*)</sup> S. Concorbat und Conftitutionseib S. 87. Recht ber Rirche sc. S. 80-83. - Jene Instruktion verlangt nämlich, "bag ber Sat bes Art. XVIII: ""Ueberdieß verspricht Ihre R. Daj., bag Sie und Ihre Rachfolger nie aus irgend einem Grunde etwas beifugen, baran anbern ober erflaren merben, ohne bie Autoritat und Dits wirfung bes beil. Stubles"" - hinweggelaffen werben mochte." Denn - lautet bie Begrundung bes Antrags - "biefer Sat benimmt ber Rrone bie Mittel und Bege, bie ihr guftehenben, feit Jahrhunderten ausgeübten Rechte, in fofern fie nicht ausbrudlich in bem Concerbat aufgenommen finb, je mehr ausaben ju fonnen, bindet Uns an die wörtliche Auslegung fammtlicher Artis fel bee Concordate, und ftellt Une in die traurige Alternative, entweber Unfere beiligften Pflichten gegen bas Bolf in Religions: Angelegenheiten unerfullt ju laffen, ober, indem Bir biefelben erfullen, bei ber Beiftlichfeit, und einem großen Theile ber von ihnen geleiteten Glaubigen als wortbruchig gegen bestimmt eingegans gene Berbindlichfeiten ju erfcheinen."

winn aufo jede Auffaffung bes Berhalti Concordat und Gbift, Die im Kalle eines Bid eritern au nabe tritt, in fofern gerabeaus aur wird, ale fie bie Dajeftat verlett und bie fit lage bes Rechtes vernichtet, fo ift es Bflicht bi im Intereffe ber Dafeftat felbft, im Ralle ein bie Bestimmungen bes Concordates gegenüber Chiftes aufrecht ju erhalten. In biefer Sinfichi bie Erflarung von Tegernfee bestimmt, "bag ba vollzogen werben folle, und bag allen Behörben genau nach feinen Bestimmungen gu richten." 21 Berordnung vom 8. April bat bestimmt: "Bei mehrbeutiger und zweifelhafter Stellen Berfaffungebeilage ift jene Interpretation angunehr mit ben Bestimmungen bes Concordates überein ift, ober fich benfelben annabert"- unb n außert fich, wie verlautet, bie neuefte Borlage. D freilich noch nicht ausgesprochen, bag bas Concorbat bem Gbift, volle Geltung haben folle; aber, wen annaherungemeife, ift boch bas, was nothwendig bern Befichtanunte .... nämlich

## XXVI.

## Literatur.

I.

Der Untergang bes Gellenismus und bie Einziehung feiner Tempelguter burch bie driftlichen Raifer. Ein Beitrag jur Philosophie ber Geschichte von Ernft v. Lafaulr. Munchen 1854. Literarisch-artiftis fche Anstalt, 150 S. VIII.

Auf fleinem Raume entrollt und biefes Buch eines ber ergreifenbften Bilber aus ber Beschichte ber Menschheit. Rur ein Mann, in dem fich, wie in bem herrn Berfaffer, Rennts niß bes classischen und driftlichen Alterthums mit ber Babe ber Darftellung in fo eminenter Beife vereinigt, fonnte bie Maffe ber Thatsachen so zusammenlesen, ordnen und geiftig beleben, bag bas Sinfinten bes antifen Beibenthums und bas Erfteben bes Chriftenthums auf beffen Ruinen flar und erfcutternd gur Erfceinung fommt, und in bem Lefer ber Begenwart bie ernsteften Bebanten hervorruft. Das Buch beginnt nach einer furgen Ginleitung mit einer braftischen Begenüberstellung ber gebilbeten Beiben und ber driftlichen Apologeten. Die romifchen Machthaber und Belehrten faben anfange in bem Christenthum nur eine Abzweigung bee Jubenthums, eine religiofe Secte, Die, wie ungahlige andere,

.... ver anupainie, fondern vermöge ihres ei iden Standpunktes, von bem fie bie Cache a driftliden Apologeten, in richtiger Burbigung niffe und gleich ale fühlten fie, bag gwifden ibi gelehrten Bertretern bes nationalen Serfommer ftanbnis nicht möglich fei, manbten fich fofort an ! bes Reiches, und wiefen mit bewunderungemurbige denheit nicht nur Die Bormurfe ber Gottlofigfeit, De lichfeit, ber Unebrerbietigfeit und bee Ungeborfam Dbrigfeit gurud, fonbern machten auch ohne I tiefe Rluft, welche Chriftenthum und Seibentbu offenbar. Bu ihren Borten lieferten fofort bie D. Belege, und fo erwuchs in Wort und That au achteten Befennern Beju Chrifti eine Dacht, bie f Stoly, feine Berrichergewalt überwinden fonnte, fich nur um fo munberbarer entfaltete, je mehr von Berachtung ju Sag, von Drohung ju unt Berfolgung übergingen. Diefer Steigerung ber in entiprad bie ftete machienbe Angabl ber Chrifte Tertullian fonnte um bas 3abr 198 bie Dulbung licen Religion aus

allen E

gegen bas Conglomerat ber römischen Staatsreligion ben Bernichtungstampf begann, und ihn siegreich durchführte. Die Hauptmomente bieses großartigen Processes von blutigster Unterdrückung, Gleichstellung, schonungslosem Kampf und vollständigem Sieg knüpfen sich an die Namen der Kaiser Diocletian, Constantin, Theodosius, Justinian; Julian unterbrach diesen Process auf kurze Zeit durch eine mehr in den Fehlern der Christen, als in der noch vorhandenen Kraft des antiken Wesens begründete Reaction, die indes nur dazu biente, den Sieg des Christenthums zu beschleunigen und zu vervollständigen.

Berr von Lafauly ichilbert ben Berlauf bes Broceffes, indem er die Manner, Die ihn leiteten, treffend darafterifirt, und besondere die faiferlichen Edicte gegen und für die driftliche Religion mit Sorgfalt mittheilt. Es ift bochft intereffant, bie letteren ber Reihe nach burchzugeben und im Einzelnen zu verfolgen, wie bie driftlichen Raifer im Intereffe bee Chriftenthume, abnlich wie fruber bie beibnischen für bas Beibenthum, ihre Magregeln von Jahrzehend gu Jahrzehend icharften, und nach Grab wie Umfang fleigerten. Dabei ift jedoch ein großer Unterschied nicht zu verkennen, ben wir etwas ftarter, ale es in vorliegender Darftellung ge fchen, hervorgehoben ju feben munichten; Die driftlichen Raifer nämlich haben niemals bie Menschlichkeit außer Augen gelaffen, und fich wohl öfter rudfichtelos ober enghergig, aber nicht graufam benommen. Selbft Theodofius, ber ben Rampf gegen bas Beibenthum auf bas iconungelofefte führte, unterließ nicht, bie Beiben, welche er von allen Memtern in ber Bermaltung und im Beere ausschloß, burch folgendes Rescript unter ben Schut bes Gesches zu ftellen: "Den Chris ften , die es in Bahrheit find, und die fich fo nennen, empfehlen wir es nachbrudlich, baß fie fich nicht unterfiehen follen, bas Unfeben, welches ihre Religion genießt, ju miß. brauchen, und an die Juden und Beiben, die fich ruhig verStadte follen wiffen, bag, wenn fie jenei fie ebenfo bestraft werden follen, wie die I ben aber, wenn es ihrer noch gibt, die über Opfern ergriffen werden, follen, obgleich i fallen waren, mit Einziehung ihres Bermoge bannung bestraft werden" S. 131.

Wastegeln gegen die Heiben betrifft, so mad fasser an mehreren Stellen mit Recht barauf die Kirche niemals einen directen Zwang be kehrung gebilligt, und daß die Bäter der Sihre Stimme erhoben haben, um die driftli Feindesliebe, der Sanstmuth und Geduld den Skirche an's Herz zu legen. Es sinden sich in die beherzigenswerthesten Auszüge aus den Wer Johannes Chrysostomus, Gregor von Razian nus; von denselben genügt es, nur einige Stheilen. Ueber das Unternehmen des Julian Anderm die beiden erstgenannten Bäter folgend wenn auch alle.

fie gekommen; daß wir, nun die Zeiten wieder gunftig geworden, gemäßigt bleiben, gegen die, fo uns Unrecht gethan, nicht bitter fenn, was wir an Andern getadelt, nicht felbst thun, nicht auf Aechtung und Gütereinziehung, auf Processe und Verfolgung benken, sondern nur durch Sanstmuth die besiegen sollen, die uns unterdrückt haben" S. 81.

Es ift begreiflich, bag ju Julian's Beit fo wenig, wie in andern Zeiten, Alle, bie Chriftum befannten, auch Chrifti Lehren volltommen in fich aufgenommen hatten und fie thatfachlich ausubten; man barf es alfo nicht ber Rirche und bem Chriftenthum gur Laft legen, wenn fanatifche Denfchen gegen bie Berachter Chrifti fich graufam, wenn rachefüchtige Bobelfcaaren, unter bem Bormande bes religiofen Gifers, fich unmenschlich benahmen, ober wenn es Raifer, Staats-Beamte und Beiftliche gab, die unter driftlicher Daste ihre gemeine Sabsucht verbargen und Chriftum ichanbeten, indem fie ihn zu verherrlichen vorgaben. Ferner ift nicht außer Acht ju laffen, daß gehäffige Buterconfiscationen wohl bie und ba von firchlichen Giferern betrieben murben, mefentlich aber vom Staate ausgingen, und bag bie eingezogenen Guter nicht fowohl bem Rirchenvermogen zugeschlagen, ale von bem nimmerfatten Gadel bes Staates, bem faiferlichen Fiscus, verschlungen murben. Daß übrigens bie veröbeten Tempel in driftliche Rirchen umgewandelt, ihre Ginfunfte gur Beftreitung bes driftlichen Cultus verwendet murben, mar ebenfo natürlich, ale gerecht.

Bon ben Charafteristifen einzelner Manner heben wir besonders die Schilderung Constantin's hervor. Diese ist meissterhaft, und veranschaulicht auf das Lebendigste den Mann und seine Zeit. Bir sehen gleichsam die neue Hauptstadt des Reiches entstehen, und bliden mit Staunen auf das Beginnen eines Mannes, der bei seinem neuen Bau die alten Steine wohl zu verwenden weiß, der, von der Welt bezwingenden Macht des Christenthums ergriffen, sich boch von den alten Traditionen

....... aver die Rirche ihn nicht unt aufgenommen. Auch bie Erörterung ber Moti bie porgugemeife politifder Ratur gemefen. richtig, und bie Barallele mit Muguftus gut a niger fonnen wir und mit ber bei Belegenbei Ballabiume gemachten Bemerfung befreunden Ballabium, welches Troja mit Rom, Rom mi pel verfnupft bat, und biefes mit einer anbe flavifder Erbe verfnupfen wirb, aus feiner eng befreit jum brittenmal auffteigt an bas Licht bann erft wird ber gegenwärtige Belttag unter Enfeln vielleicht ein neuer aufgeben" C. 50. wir über bie Bufunft ber Claven nicht rechten, baß biefelben bie geweisfagte Berjungung Europe mittele ber garifden Rirde bes "beiligen Rugt ftelligen follen!

Mit ganzer Seele bagegen flimmen wir b banfen bes Buches bei, baß "bie innere Kraft im Leben bes Ginzelnen, wie bie Religion ift." Diefer Gebante in hängnisvolle Stunde eines letten großen Bölferkampfes in Europa fommen wird, so kann es keinem verftändigen Zweisfel unterliegen, daß auch hierin der endliche Sieg nur da sehn wird, wo die größere Krast des Glaubens herrscht."

### II.

Monuments de l'histoire de l'ancien Evèché de Bâle. Recueillis et publiés par ordre du Conseil-exécutif de la republique de Berne par J. Trouittat, Bibliothecaire, Conservateur des archives de l'ancien evèché de Bâle. Tom. I. Porrentrui 1852. CXLIV u. 713 ©. in gr. 8.

Dit bem Ginfen bes romifchen Beltreiches wurden fur ausgebehntere ober beschranftere Rreife bie Bischofofige, fo. wie die unter ihrem Schirm entftandenen Rlofter bie Bu-Auchtestätten ber burgerlichen Ordnung, ber Gesittung, bes Wiffens, beffen, was biefem Allem als Grundlage bienen muß, bee Blaubens, ber Religiositat. Deutschlands Beften, wo bie romifche herrschaft mit ber gesichertern eine geregeltere Stellung gewonnen batte, ragte bierin über beffen Diten weit empor. Bahrend hier ber geiftlichen Auflicht ber Batriarchen von Aquileja, ber Erzbischofe von Salzburg und ber Bifcofe von Baffau unermegliche ganberftreden unterworfen waren, reihte fich bort von Chur, an ben Quellen bes Rheins, lange biefes Stromes bis ju beffen Mundung Bisthum an Bisthum, insgesammt leuchtenbe Bunfte fur Alles, mas wir unter bas richtig gebeutete Bort Cultur gufammenfaffen mogen. Dem Thallaufe bes Rheines folgenb. war Bafel ber britte Bifchofefit, bas Bebiet ber alten Rauracier und ihrer Nachbarn ber Latobrigen, jum Theil ber Sequaner umfaffend, weit hinab in bas heutige Elfaß fic erftredenb, an Alter von allen übrigen faum Ginem nachfiebenb. Denn wenn auch ber beilige Bantaleon, Urfula's und ihrer Jungfrauen Begleiter nach Rom, blog ber Legenbe unb ben alteften Diocejan-Brevieren angehoren follte, fo ericbeint bod Justinianus "Rauricorum Episcopus" ale unbestreitbar geschichtliche Berfon bereite in ben Acten ber Strafburger Synobe vom Jahre 346, und finben wir feine Unterfdrift unter ben Acten bes berühmten Concils von Carbica. Freilich verlaufen bann wieber beinahe breibunbert 3abre bis auf Ragnachar, ber von Bafet an bas Biethum Mutun verfest murbe, bann abermale bunbert bie auf Balan (731), von welchem an erft bie Reihe ber Bifchofe ununterbrochen folgt. Comit murbe bas Bisthum Bafel (beffen Umgeftaltung in ein Alumnat bes firchlichen, folglich auch bes politis ichen Rabifalismus erft jungft wieber Sauptaufgabe ber fdmeigerifden Corpphaen beffelben mar) ein Alter von mehr ale anderthalbtaufend Jahren gablen. Das miffen biefe Leute freilich nicht; es ihnen ju fagen, haben ihre Beitungen bis jest verabfaumt; fonft lage bochft bequem bie Flosfel gur Sand: es bat fich überlebt.

Abgesehen von bem allartigen Einfluß bes Bisthums Basel burch eine lange Reihe von Jahrhunderten, rechtsertigt schon deffen hohes Alter eine Herausgabe seiner Monumente. Die vorliegende dürfen wir in zweisacher Beziehung ben ausgezeichnetsten Beröffentlichungen solcher Art an die Seite sehen: zunächst in der typographischen, welche eines solchen Densmals würdig ift, sodann in der wissenschaftlichen (dem Schap der beigefägten Nachweisungen und Erläuterungen), ausschließlich Hen. Er ouillat's Berdienst. Wie ansehnlich, und dennoch nicht wie bei den alten östlichen Bisthümern alles Maß überschreitend, die Zurisdiction des Basler-Sprengels gewesen, zeigt (S. LXXV ff.) die Aufzählung der Ortzschaften der eils Decanate, in welche in der Mitte des fünfzehnten Zahrhunderts das Bisthum eingetheilt war. Dieselben

kommen, die Rirchen und Klöster der Stadt Basel nicht gerechnet, einem halben Tausend nahe, worunter freilich mansche jest verschwunden sind. Ansehnliche Abteien fanden sich in dessen Bereich: Murbach, einst so bedeutend, daß Erzhers zog Leopold, Kaiser Ferdinand's II. Bruder, dieselbe nicht für zu gering geachtet, um sie seinen Bisthümern Passau, Straßburg und Monte-Reale in Sizilien beizusügen; dann Pairis, Resmünster, Lügel, Bellesay, Beinwyl (jest Maria Stein im Canton Solothurn), in Basel St. Alban, die Carsthause u. v. a.

Hauptquellen zur Berausgabe biefer Monumente, beren erfter Theil in 465 Rummern nur bis jum Jahre 1259 geht, finb: 1) ber Codex diplomaticus Ecclesiae Basiliensis, Bergamenthanbichrift aus ber erften Salfte bes 14ten Jahrhunberte, auf 117 Blattern Documente von 993 - 1302 entbaltend; 2) Statuta synodalia episcopatus Basiliensis cum libro marcarum, im Sahre 1444 aus Beranstaltung bes Bifcofe Friedrich zu Rhein zusammengetragen, enthaltend Gynobalftatuten von 1297, 1299 und Statiftifches über bie Diocefe; 3) bas "Alt Abeliche Lebenbuch", Abschrift vom Jahre 1441 (bas Driginal ift feit bes Bischofs Joseph von Roggenbach Flucht im Jahre 1792 abhanden gefommen); 4) bas Chartularium ber Abtei Bellelan vom Jahre 1414, über 400 Documente enthaltend, angefangen vom Jahre 1141; 5) zwei Chartularien ber Abtei Lügel, bas eine vom Ende bes 14ten Jahrhunderte, gahlreiche Raufbriefe über elfaßifche Erwerbungen in sich faffend, bas andere im Jahre 1638 gufammengetragen, Acten vom Jahre 1136 bis jur Beit ber Busammenftellung; 6) gewichtige Beitrage lieferten bas Staats-Archiv von Bern, das Devartemental-Archiv du Doubs, das Stadtarchiv von Pruntrut; 7) haben auch die gebrudten Sammlungen und Werte eines Balugius, D'Adern, Bubenus, Berrgott, Burbtwein, Schopflin, Dos .u. A. ihre Beiträge jum fpeciellen 3wede liefern muffen. Ale belich ichon von Grandidier und Schöpflin ben) ift vom Jahre 660, des auftrafischen Ro: rich II. Lieberlaffung gewiffer Kammer-Cinfunfte

Munfter im Gregorienthal.

Die Ginleitung beginnt mit einem Heberbl altefte Befdichte bes celtifchen Rauraciens und & über Ariovift, welchem unter Muguftus bie Begr Colonia Augusta Rauracorum (beutigen Tage ned nannt) folgte, beren Ginwirfung auf bie Umgebur mie ber Lauf ber Seerftragen von ba aus nach be benen Richtungen bes romifchen Reiche bargeftellt oben ermabnte Bifchof Juftinianus batte noch fein ber blubenben Augusta Rauracorum; ber erfte Rach felben, ben bie Weidichte fennt, Ragnachar (618) Titel Augustanae (Eccl. Ep.) fcon ben Beifat Ba Wird ber beil. Bantaleon ale acht angenommen ber jungft verftorbene Bifchof Bofeph Unton ber fiebeng birte bes Bafeler-Sprengele gemefen. Schon ber vorle Burft, Jofeph Sigismund von Roggenbad, fab fich 1792 Jun Stude ...

mit ber Dustete gegen feinen Borganger in Bezug auf ben größern Theil gethan hatten.

### III.

Der treue Edarb. Coos in zwölf Gefangen von Jofeph Bape. Muns fter bei Friebr. Cazin. 1854.

Es macht einen übeln Ginbrud, wenn wir in ber Bugabe jur Bolfehalle einer Befprechung biefes Bebichtes begegnen, die baffelbe überschwänglichft preist, und es über alles in neuefter Beit Erschienene, auch über bie Amaranth ftellt. Das erinnert an die Bluthezeit ber Jungbeutschen vor und nach bem Marg, wo von biefen über alles von ihrer Bartei Erscheinende, mar es auch bas Unbedeutenbfte, fogleich in allen Blattern bie Pauden und Trompeten logges laffen wurden. Aber bas hat für fie nicht lange gebauert; Sartmann, Freiligrath, Bermegh, Sofmann, und wie fie alle beißen mogen, fie jogen gleich Deteoren vorüber, im Feuer ihres Stolzes und ber biabolifchen Rrafte, welche fie beschworen, verglühend. Machen wir ihnen bieg um Gottes. willen nicht nach, es wirft fein Bertrauen ermedenbes Licht auf und! Wir üben gern und burchgangig volle Berechtigfeit unfern Begnern gegenüber, um fo mehr follten wir fie aber gegen unfere nachften Freunde ju üben uns bestreben. Berletung biefer Gerechtigfeit ift ein Unrecht gegen unfer fatholifches Bublifum, ein noch größeres gegen bie Berfaffer, bie, mit größerm Ernft und mit mehr Bahrheit empfangen, nicht fteben bleiben murben, weil fie bereits bas Sochfte ju . leiften mahnen; und jebe gibt endlich unfern Begnern wills fommene Belegenheit zum Spotte.

Pape hat ein schones Talent, und wenn er baffelbe in xxxiv.

ver Dichter hat fein Thema mit einer große rung aufgefaßt, bafur fpricht jebe Beile; es ift ausgeführt, und wir begegnen mancher reinen, Berle barin. Man fieht bem Gangen an, baf fic ter an ber Bruft ber mittelhochbeutichen Boefie ge baß ein Theil ihres warmen, frifchen, beflügelten ihm in Bleifch und Blut überging; aber es ift boch Meußere, und in bas tiefinnere Berftanbniß jener Beit finden wir ihn weniger eingeweiht. Das fag reits ber Sauptgebante, ber bem Bangen gu Bru ber Rampf ber Regation mit bem Ewigwahren, @ ten, welches ben Gieg bavon tragt. Bene wirb bi fer, ben "Ronnenfohn", vertreten, bieg burch ben Edart. Bolfer hat eine Sippe von fieben Mannerr gefammelt, einer fchlimmer wie ber andere, unb Charafter, theile ihre Ramen fagen une, bag fiebe ner unferer Beit hinter ihnen fteden, und zwar Rinfe Uhland u. M. m. Wenn nun fcon bas Mittelalter fc mabit ift ale Boben fur ben Rampf gwifden bem ? und ber Regation, bann ift bie Bahl biefer mobern ten eine poch wiel want er mit bem 1

Geraubt bein grun hochzeitlich Rleibe, (?) Bon beinem hals bas goldne Geschmeibe.... Bwei Freier kamen, bich zu werben, Die sich und bich nun mitverberben, Der Ralfer von bem fünbgen Throne, Der Papst mit breifach falfcher Krone" u. s. w.

so ift das wortlich dem Munde unserer Demofraten entnomsmen, aber von Mittelalterlichem fein Hauch darin, denn deffen Tagen kann man schwerlich republikanischen und pansoder gar atheistischen Spuk vorwerfen.

Bon ber Ausführung forbern wir bei jedem Gebicht bas alte horazische simplex et unum, und auch hier muffen wir leiber befennen, daß wir Beibes nicht im lebermaß finben. Bas bas Erfte betrifft, fo hat Pape, in bem Bahn befangen, bas Gebicht burch möglichft verschiebene Bilber reich machen ju muffen, eine große Bahl von Gebrauchen, Sagen, Bolfe-Liebern u. A. m. hereingezogen, die ftorend in ben Gang ber Saupthandlung eingreifen, und auch ben Gindrud bes Ueberlabenen in jedem Capitel machen; bas ift jubem nur aufgetragene Karbe, feine die ben Stoff burchbringt. Pape blenbet une oft burch feine gulle, aber er feffelt une nicht. Die Beit behalt ber Dichter babei feineswegs im Auge, benn baß die Studenten des Mittelalters bereits "Fiduzit" riefen, darüber find bie Gelehrten noch nicht einig, und ebenfo wenig werben fie ihm barin beiftimmen, bag ber Riefe Saim bem Tor (?) alte Schlachtenlieber gefungen. Thorr und Fidugit! Ueberhaupt behandelt ber Berfaffer die Tradition mit großer Billfür, und das läßt fich unsere Beit nicht mehr gefallen; so fest er ben Sausgeist Chimten auf einen Bod, und last' ihn gegen ben Riefen Saim fampfen.

Wie bei biesen überfüllten und burcheinander geworfenen Bilbern bas alte unum bestehen kann, bas sage sich Jedermann selbst. Die beiden Helben geben auch jeder seine Wege, sie kommen nur selten mit einander in Berührung, und dann ift

ihr nethig, eine juttlefe Ronne, braffente Boldefe, unbeboliene, um erreihenbe Ronnen Patres u. a. m. in bem Gebiet auftreten ju biefe Rothmenbigleit mill und nicht einleuchten win ber Seite umferer Gegner ein Gifer auf ber einer beffern und oblern Sache mirbie mit finm etwas ju than übeig lift. Denn wir blind fint, bie Mängel jener Zeit ju verlem feminden und bob ber bem Emigresen, wells

Ungleich befriedigenber, als wir fo ben 3
ift uns bie Form erichienen. Der Dichter be Befandlung aller Arten bes Berfes eine felter und Gewandtheit, nur fibren bie oft falichen R gang versehlte Ribelungenstrophe. An habichen Si Gebicht reich, ebenfo bat es einzelne iconen Ster Bilber und naive artigen Gebanten; aber all genießen wir nur halb, weil bem Gangen bie tion, alle Folge, ber innere Jusammenhang fo mit die Klarheit.

# XXVII.

Die jüngsten Rinder ber spanischen Geschichte.

I.

Bur Situation.

Die fpanische Juli - Revolution verbankt bie eigenthumliche Berühmtheit, beren fie jur Beit allenthalben genießt; nichts weniger als ihr felber, fonbern gang ber allgemeinen politifchen Lage, in bie fie gwar nicht unerwartet, aber boch wie ein rechter deus ex machina fiel, ben Ginen bochft gelee gen, ben Anbern bochft ungelegen. Gine fpanifche Revolus tion an fich ift ein ziemlich alltägliches Ding, geht regelmäßig wie nach ber Schablone, und Riemand hatte fich viel barum befummert, jumal besondere Fürchterlichkeiten bei ber gegenwartigen faum auftauchten, und fie zubem als "crepirtes Bewitter", wie bie Rieberbeutschen fagen, feit 1848 Jebermann fichtbar am Regierungs - Simmel ftanb. Diegmal aber ift bie gange europäische Breffe vollauf mit ihr beschäftigt, bloß um ber diplomatischen Rolgen willen, die ihr fernes rer Berlauf nach fich giehen fonnte. Dan weiß, bag auf feinem Bunfte ber Erbe bie Intereffen und entsprechenben politischen Machinationen Englands einerseits, und Frank

Steuung durch die europäische Revolutionspolien bereits als neue Operationsbasse aus Rurz, Alle bachten zuerst an England, Franfreid reich, wie sie nun alsbald gründlich verfeindet an Ruffen und Türken, wie sie in Folge des überlassen bleiben mußten, an Spanien selber abe

Die russische Partei weiß die Borgange Phrenaen nicht beunruhigend und ungeheuerlich zustellen; als ob Berlin und Dresden seit dreihu ren seine solche Revolution gesehen, und nicht Sloß ad lineam nachgemacht, was Berlin z B. ihn zem in noch grellern Farben vorgemacht, ja, a Reaction talis qualis in Madrid nicht viel schneller thiger bereits hervorgetreten wäre, als damals i Ramentlich steigert auch die "Allg. 3tg." durch is schen Zeremiaden über die Erniedrigung der Krone spanischen Liberalen den ohnehin schon epidemischen greisich ist jenes liberale Wesen voll Eiter und Grau wer hat es denn noch vor wenigen Jahren und ent Delisatesse täglich angewissen

Borgangen und biefen Agenten bas Möglichfte gutrauen, und bennoch anderer Meinung febn. Co ift namentlich nicht au vergeffen, bag im 3. 1848 feinem Lande bie Revolution nieberguhalten gelang, als - Spanien, obgleich feine Regierungszuftande nach wie vor bie fcblechteften in gang Europa waren, nur mit Ausnahme Portugals. Jest hat Spanien freilich jene Revolution, Bug fur Bug vom Barifer-Driginal fie copirend, endlich nachgeholt, und es war nicht gang unmahricheinlich, bag es fie bis jur Republif voran treibe, wie bamale Franfreich that. Aber in biefem Kalle mußte jene Bewalt nur endlich um fo nachhaltiger auftreten, Die in Franfreich aus ber Republif gur absoluten Monarchie geführt, und in Spanien felbst icon vor funf Jahren, jur Bermunderung Europa's, Rube erzwungen hat. publif und ihr unausbleibliches Resultat, die Militar Diftas tur, murbe ben großen zweihunbertjährigen Revolutioneproces Spaniens nur befchleunigen; bag auf fie Donmacht und Angroie folgen mußten, ift eine bumme ober liberale Bhrafe. Rebenfalls aber ift biefer Broces feiner natürlichen Entwide lung in bem jegigen Moment ficherer als je, ein Umftanb, um beffen willen bas fpanifche Bolt in allweg begludmunicht werben barf. Coviel nämlich icheint aus bem biplomatischen Bebahren ber beiben Nachbarmachte als zuverlässig hervorzus geben, bag fie wohl einsehen, wie gefährlich und unberechenbar in ben Confequengen gur Beit ein Bibereinanberlaufen ihrer trabitionellen Bolitif auf fpanischem Boben mare, und fic baber ausbrudlich ober fillschweigenb bas Bort gegeben baben, jebe fichtliche Einmischung beiberseits möglichft vermeis ben, und die Dinge in Spanien ihrem natürlichen Berlauf überlaffen zu wollen.

Auch außerdem ware bie neueste Revolution ber Spanier einer eingehenden Betrachtung vom eigentlich spanischen Standpunkt wohl werth. Das einst weltbeherrschende Bolf ber Spanier bietet heute noch ein hohes eigenes Interesse bar,

und ift boch nicht gerabe blog beghalb in Erifteng, um entweber bie englischefrangofifche Alliang beileibe nicht au ftoren. oder aber in ber verzweifelten ruffifch preufifchen Rlemme Luft ju icaffen. Die Sauptfrage ift baber: ob bie jungften Juli-Tage fur biefes Bolf ein gutes ober ein ichlechtes Enbe nehmen werben! und bie einfache, einzig richtige Antwort: gar fein Enbe! Gie werben nur immer wieber neue Gtabien ber Revolution einleiten, welche in Spanien gur Beit und feit funfzig Jahren legal ift. Die Legalitat ift bie wichtigfte Eigenschaft ber fpecififc fpanifden Revolution, und weil fie legal ift, muß jebes ihrer Refultate legitim fenn, Die Republif nicht weniger, ale Ifabella II. 2m allerwenige ften batte biefe "conftitutionelle Ronigin" felbft bas Recht, eine fpanifche ober fpanifch portugiefifche Republit für illegal und illegitim gu erflaren. 3m fpanifchen Staaterecht gilt nichts ale Revolution ohne Enbe, und befgleichen in ber realen fpanifchen Birflichfeit. Gin Dann, ber einft burd feinen Abfall von ben Brogreffiften Efpartero's Sturg ente fcbieben, jest aber eilig aus feinem bonetten Gril in ber Turfei berbeiflog, um nachftene ale Stern erfter Große uns ter ben efparterifchen "Batrioten" ju glangen, ber befannte General Prim, Graf von Reuß, hat bieg im April 1853 fehr gut ausgebrudt, und gwar bor offener Rammer bem balbreactionaren Minifterium Lerfundi in's Beficht: "Glaubt ihr, bag bie Strome Blute, bie es une gefoftet bat, nur befhalb vergoffen murben, um 3fabella II. von Bourbon Rarl V. von Bourbon unterzuschieben? Celtfamer Brrthum! Ifabella wie ihr ift von ber Revolution geboren, und fie muß mit ihr untergeben."

Allso Revolution ohne Enbe! Auch eine Erfepung 3fabellens auf bem Thron burch Don Carlos, resp. seinen Erftgebornen Graf Montemolin, konnte an sich berselben ein Enbe nicht machen, so wenig es bie einst projektirte, von weiland Louis Philipp, bem Reprasentanten aller liberalen

Thronrauberei, fo heftig angefeindete und gludlich verhinberte Beirath amifchen ben beiben jungen Bratenbenten vermocht hatte. Die Revolution borte bochftens auf, legitim ju fenn; fie bliebe aber legal und ber Thron auf die fich brangenden Barteien gestütt, und amar ein - bourbonischer Thron. Man rühmt an bem fpanischen Bolfe eminent monarchische Befinnung und tief ernfte fatholische Glaubigfeit gleichsam als Raturgaben, und mit Recht. Aber biefes Bolf fpricht nicht in ben politischen Dingen Spaniens; es vermag fich felber nicht flar zu verfteben und wird nicht verftanben. Die westlich "gebilbete" Berren-Ordnung in Rusland und die altflavischen Gemeinen fonnen nicht in schrofferer Trennung einander gegenüberfteben, als in Spanien biefes Bolf benen, welche seit fünfzig Jahren bie spanische Bolitif gemacht. Ale biefes Bolf ein paarmal in ben Rampf ber Barteien hineingezogen murbe, marb es absichtlich mißverftanden und schmählich migbraucht, ale wolle es ben abfoluten Ronig. Richts weniger, als bas! Das Bolf fcreit bloß nach einem Mann, ber felber es regiere, b. i. ber nicht gebrungen fei, bie Parteien regieren zu laffen. erwartete allerdings, baß ber legitime Erbe bes fpanifchen Thrones ein folder Dann fenn muffe, aber fein frommer Glaube fant fich zweimal bitter getäuscht; ob zum brittenmal nicht wieber traurige Enttäuschung folgen wird, fteht babin. 3m Uebrigen liegt bas ftaatliche 3beal biefes Bolfes nicht im 18ten Jahrhunbert, fonbern im 15ten Jahrhunbert. Aber wer unter ben politischen Stimmführern und Dachthabern perfteht und liebt folches 3beal im ftillen Bergen bes Bolfes, wer macht es geltenb? Die fpanifchen "Ultramontanen" freilich, bort "flerifale Bartei" genannt, verfteben und lieben es nach feiner gangen herrlichfeit, in ber es nicht weniger Republik mar, als absolute Monarchie, die eine wie die anbere Form bes ftaatlichen Dasenns je in ihrem Rreise. Aber fle find politifc ubermaltigt und gebrudt, ihre Stimmen im Getriebe ber Meinungen und Barteien bes Tages ju ichmach, in ben fpanifchen Cortes eine wingige Minoritat; fie finb bie Manner ber Bufunft, aber nicht bie ber Gegenwart. Das hat Donofo Cortes, neben bem eblen, auch por jebem Begner perfonlich mafellofen Ctaatsmann und bis jungft Befandten in Baris, Marquis von Biluma, ihr geiftreicher und bewunderter Subrer, erfannt und in ernfteften Borten noch furg por feinem allgu fruben Tobe ausgesprochen: "Benn ich fdreibe, fo thue ich es, um Die abfolute Monardie ju perurtheilen, ebenfo aut wie bie parlamentarifche, namlich wie bie Liberalen fie verhungt baben, und um offen au erffaren, bag bie befte Monarchie, bie ich fenne, bie drifts liche Monarchie ift, bie Monarchie, wie fie mar, bevor ber Abiolutismus die politifchen Berfammlungen und Corporationen abicaffte, bie ber foniglichen Billfur überall reale, aber nicht revolutionare Schranten entgegensesten. 3ch werbe nicht von bem fprechen, was jest moglich ift; nach meiner feften lleberzeugung ift nichts möglich. Das ift bas größte Berbrechen bes Liberalismus, bag er bie Befellichaft fo ruinirt bat, bag fie nun nichts mehr vertragen fann, weber bas Bute, noch bas Schlechte."

So wird benn in Spanien auch fortan noch Revolution ohne Ende seyn. Sie wird bauern, bis ihre Träger, die liberalen Parteien, sich gegenseitig zu Streusand zerrieben haben, und bloß noch eristiren, um als solcher beim Schlußs Protofoll der wahren Freiheit Dienste zu thun. Allerdings könnte solcher Proces ungemein beschleunigt werden, wenn nach dritthalb Jahrhunderten wieder einmal ein Mann auf dem spanischen Throne säße, ein Mann nach Art dessenisgen, der jest das faiserliche Diadem Desterreichs ziert. Die Welt würde Zeuge des glänzendsten Wettlauses dieses äusgersten Ofts und jenes äußersten West Reiches nach dem Ziele der wahren Freiheit seyn. Und wer weiß, welches von beiden Reichen, die Karl's V. Weltmonarchie einst einheitlich

umfaßte, den glänzendern Sieg erränge? Soviel ist gewiß: was Desterreich jest ist, verdankt es dem frischen Kern seisner an christicher Moralität stets ercellirenden Dynastie, und was Spanien noch werden kann, verdankt es seinem unverdorbenen Bolkstern. Auf welcher Seite daher die Schwiesrigkeit der eigentlichen Aufgabe größer ist, leuchtet ein. Aber, wie gesagt, der Geist des erhabenen Königspaares von Kasstillen und Aragon hat sich in der deutschen Linie vererbt, nicht in der spanischen, geschweige denn der spanische schen; darum organisitt sich jest Desterreich bereits nach den Grundzügen der wahren Freiheit, während Spanien sich täglich mehr desorganisitt nach der papiernen Weisheit des liberalen Bhantoms.

## II.

Die nächste herkunft ber spanischen Juli-Revolution und ihrer Parteien; Rarvaez und die Staatsstreich-Periode: Murillo, Roncali, Lerfundi, und das Ministerium San Luis; die Coalition des Moments.

Sie ist vor Allem eine Revolution ausschließlich unter ben Constitutionellen selbst, und zwar zunächst der Moderasdos gegeneinander. Die Königin-Mutter Christine, seit nas hezu einer vollen Generation die personisicirte Geisel Spaniens, und der Hof ihrer nicht weit vom Stamme gesallenen Tochster Isabella II. waren ursprünglich nur in sosern in Mitteisdenschaft, als sie, und namentlich jene intriguensüchtige alte Dame, diejenige Moderados-Fraction bei der Gewalt handshabten und stütten, gegen welche die anderen Moderados-Fractionen mit den Wassen in der Hand rebelliren zu müssen glaubten. Die sämmtlichen Schattirungen der Anti-Liberalen dagegen betheiligten sich die zur Stunde mit keinem einzigen Mann weder für noch wider, und auch die Pro-

greffiften, beren Führer nun urploglich auf ben Bogen berfelben Moberados-Revolution zur Gewalt gelangt find, fpielten anfänglich die ftummen Juschauer. Go hat also biese
Bewegung zunächst die Bedeutung, die Periode zehnjähriger Alleinherrschaft und Allgewalt der mächtigsten liberalen Partei
in Spanien, der Moderados, beendigt zu haben, mit einem
beispiellosen Banquerott des constitutionellen Systems selber,
und unerhörter Berwirrung unter ben quasi-conservativen
Parteien desselben. Das Endresultat der gewaltigen Anstrengungen durch volle zehn Jahre, das System gegen Ercesse
von Oben und von Unten zu besestigen, hätte nicht eclatanter zur Selbstverdammung des Princips aussallen können.

Ceitbem nämlich Epanien nach bem helbenmuthigen Befreiungefampfe gegen bie Frangofenberricaft mit einer liberalften, auf bas Doama von ber Bolfsfouverainetat bafirten Conftitution begludt marb, traten gunachft, formlich conftis tuirt, zwei große Barteien auf leben und Tob fich befehbenb auf. Die conftitutionelle Terminologie nannte fie Liberale und Cervile, und fo lange Ferbinand VII. lebte, befannte fich ber Sof, je nach bem Beburfnig bee Mugenblide und bem wechselnben Glud ihrer Baffen, balb gu ben einen, balb gu ben anbern. 3m Erbfolgeftreite aber verfdrieb biefer Sof fich befinitiv ben Liberalen, und auf ihren Schultern beftieg Ifabella II, ihren illegitimen Thron. Die große nationale Reaction ber vereinigten "Gervilen", ber Legitimiften und Altconfernativen, ber Abfolutiften und ber popularen Trager ber alten und mabren Freiheite-Ibeen, erhob unter bem Rubel bes Bolfes noch einmal bie legitime Rahne fur Don Carlos in formlichem Rriege und vielen fiegreichen Schlachten; fie icheiterte por ben Thoren Dabribe und im Angeficht bes ficherften Sieges, an ber Unfahigfeit ihrer gubrer und Minifter, und raumte bas Gelb ber fpanifchen Bolitif ben frangofifirenben "Liberalen". Geitbem mar bas fpanifche Staatemefen ausschließlich liberale Domaine. Aber bie Libes

ralen felbft waren feit zwanzig Jahren in unverföhnlicher Spaltung wieber in jene zwei Barteien zerfpliffen, welche ben reinen Conftitutionalism überall verfolgen, und biefe liberas len Barteien felber, bier Moberados und Brogreffis ften (Centrum und Linke) genannt, gerfielen mit jedem Jahre mehr abermale in fleinere, unter fich bitter verfeindeten Kraftionen. Dazu famen noch ale fvecififch fvanisches Gemachs zwei parteigangerifche, ober eigentlich freibeuterifden Parteien: bie irregulären Truppen bes allgemeinen ehrgeizigen Reibes ohne Grundfage, und die conftituirte Gefellichaft bes neibis fchen Chrgeizes ohne Brincipien, welche lettere unter bem Ramen ber Apacucho's befannt ift. Jener lette Marschall und Berrather Don Carlos' fo gut, wie ber jest wieber auf ben Schild gehobene widerliche Gludejager Efpartero gehörten Diefer Befellichaft an. 3m Berlaufe gegenwärtiger Betrachtungen wird fich Raberes über bie fammtlichen liberalen Barteien herausstellen, bie fortan, von feiner gureichend gewaffneten Wiberrebe Altspaniens mehr genirt, Ramens ber unmundigen und mundigen Ifabella, unter obligaten Belages rungezuftanben und Bombarbemente gegeneinanber, enblofem Abfall Ginzelner von Partei zu Partei, zahllofen Cortes-Auflösungen und Neuwahlen, Berbannungen und Amnestien, Berhaftungen und burchgangigen Beamtenwechseln, blutigen Standrechten und Erecutionen, Strafenfampfen und Feld-Schlachten - bie "Freiheit" Spaniens nach ber mobern-conftis tutionellen Schablone beforgten. Efpartero, ber Retter Chris ftinens und Regent für ihre unmundige Tochter, hielt fic ein paar Jahre mit Sulfe etlicher Saupter ber Brogreffiften, ju benen er übergegangen mar, am Ruber; bie Coalition ihrer andern Fraktionen mit ben Moberados fturgte und verbannte ihn, und es folgte eine Art von Fufion ober Interregnum fogenannter rein parlamentarifchen Ministerien; im 3. 1844 endlich begann mit bem eifernen Marichall Rarvaez. Bergog von Balencia, ben felbst die brohnend über bie Byrenaen hinaus icutternben Bibrationen ber frangofischen Februar-Revolution nicht erschreckten — bie zehnjährige Periode ber liberalen Moderados-Berrichaft.

Bon bem Moment, wo Narvaes am 11. 3anner 1851 im Minifterrath feine Collegen beichwor, ibm bie Demiffion ju ermirfen, mibrigenfalls er fich eine Rugel burch ben Ropf jagen werbe, und er, nachbem bie ungludliche 3fabella weis nend von ihm Abichieb genommen, ftebenben Suges nach Franfreich reiste - von biefem Momente an gunachft batirt Die fpanische Revolution vom Juli 1854. Um bie gange Beriobe ber gebn Jahre furg ju faffen: Die Doberabos - Bartei war im naturlichen Berlauf ber Dinge und in praftifcher Erprobung ihrer liberalen Principien auf fundamentale Biberfpruche unter fich gerathen, welche nicht fo faft brei neue Moberados-Barteien, ale vielmehr in ber gangen Bartei unbeilbare burchgebenbe Bermirrung und feinbfelige Berfplitterung anrichteten. Gie gelangte an bas Staateruber unter ber mittelft Militar - Revolten und constituirenben Cortes ber berüchtigten Cabirer = Conftitution von 1812 nachgebilbeten Berfaffung bon 1837, und eine fleine Moberabos - Fraftion unter Ifturig glaubte, auch mit biefem Staategrundgefet, bas als fein oberftes Brincip bie Bolfsfouverainetat an ber Stirne trug, paffabel fortregieren ju fonnen. Die unermeß. liche Majoritat ber Doberabos bagegen mar entgegengefester Meinung ; fie brachte bie Revifion ober vielmehr Erfenung ber Constitution von 1837 burch bie von 1845 gu Stanbe. Alsbald aber fpaltete biefe Dajoritat fich wieber; ein Theil meinte nun vom liberalen Princip nicht weiter mehr abgehen ju burfen, und partout mit ber neuen Conftitution regieren ju muffen und gu fonnen; ber andere Theil bemerfte hiegegen mit allem Recht, man regiere in ber That ja boch nicht burch biefe Conftitution, fonbern burch Militar-Billfur, Gewaltstreiche und Corruption aller Urt, betrieb baber unausgefest bas Bert einer abermaligen Berabftimmung ber

constitutionellen Freiheit Spaniens, und zwar bis auf ben bloßen leeren Schein des Kammer-Ceremonien-Besens. Diese Fraktion gerieth namentlich außer sich vor ehrfürchtiger Bewunderung und nagendem Nachahmungstrieb, seitdem Napoleon III. im Staatsftreich und an seiner neuen Legislative bewies, daß auch die russische Knute liberalster Berbrämung recht wohl fähig sei. Natürlich hatte sie den Hof auf ihrer Seite, ward vielmehr von ihm erst recht herangezogen; denn Isabella für ihre verliedten Abenteuer außer Ehe, Christine für ihre Börsen-Actionen, beide bedurften weniger Dessentlichseit und Controlle, mehr Kabinetsgewalt und Freiheit für's "Bolfswohl".

In bem Dage aber, ale bie höfisch absolutiftische ober Staatoftreich - Bartei ber Moberabos unter fortgefetten Bewaltthaten mit ber Conftitution von 1845 fich abfriegte, rudte jene zweite Fraftion ber erftern, und baburch ben Brogreffiften naher. Auch bie Mittelpartei ber Moberabos fah nun ein, daß wirklich mehr Freiheit fur's "Bolfewohl", gefetlich garantirt, nothig fei, und zwar Freiheit vom - Sofe. Die gemeinschaftliche Formel hat ber Civilgouverneur von Mabrid gang gut getroffen, wenn er jungft proclamirte: Die Beit ber ministeriellen Barlamente fei vorüber, bie ber parlamentarischen Ministerien sei gefommen. Unter biefer Carbinal-Bedingung wird jede Partei mit jeder Berfaffung gleich gut, ober gleich schlecht regieren, und es lohnt fich nicht ber Dube, ju fragen, ob D'Donnell in ben bevorftehenden conflituirenden Cortes für die Berfassung von 1837 ftimmen werbe ober nicht. 216 im jungften Januar ber Minifterftubl bes Grafen San Quis vor ben furiofen Stofen ber Senats-Opposition ergitterte, machte Isabella, wie man fagt, ihm une wirfc bemerklich: feit gebn Jahren habe fie nun ihre Minifter aus der gemäßigten Bartei genommen, und alle ihre Schattirungen erschöpft, die Minifter feien indeß nicht fertig geworben, und ihnen ftete von ihren eigenen Freunden bie

größten Cowierigfeiten gefommen; Gie mache fett einen letten Berfuch, gebe ber ju Schanden, fo fei ihr Entichluß gefaßt, fich an Efpartero und feine Freunde ju menben; "mas liegt am Enbe baran, bag fie Brogreffiften finb?" In ber That ebenfo naturlich ale richtig, namentlich für einen Thron, ber principiell auf bas Unrecht gebaut ift! Rach ben Grunbfagen einer Regierung ift bier nur bie Rebenfrage, Sauptfache ift ibre Dacht, Cortes = Dajoritaten ju erfunfteln und fich gu halten; fo bat Spanien in ben 20 3abren ber Ufurpation bis jur Ctunbe 39 Minifter-Brafibenten gehabt, von benen febr viele nur Tage und Bochen, wenige über zwei Monate regierten. Die gemäßigt-liberale Berfaffung von 1845, wie bie volfesouverane von 1837 - beibe find baraus bervorgegangen ausgeschliffen und burchlochert, mit alten und neuen Rleden befest, wie ein Bettleremantel in ber fünften Beneration, ber moralifde, politifche und fociale Buftand bes Lanbes aber gleich bem Papier feiner Charten. Co liegen nun Die Resultate ber liberalen Entwidlung Spaniens burch am angig Jahre vor, beren gehn Brogreffiften und Doberabos unter fich theilten, gebn ber moberirten Alleinberricaft que fielen. Gibt Gott nicht befondere Gnabe, fo wird jest einzig und allein nur bas Spiel von vorne anfangen - mit ber Musnahme, baß feinenfalls wieber fo lange Beit gur gweiten Bollenbung bes Rreislaufes geftattet fenn wirb.

Ueber biesem, so zu sagen, grundfählichen Gezerre ber Parteien sind die grundsahlofen Motive der Einzelnen nicht zu vergessen. Erst wenn jedesmal die allgemeine oder irres gulare Richtung ehrgeiziger Selbstsucht und meistentheils auch gleich das regulare Corps der selbstsüchtigen Gier, oben von dem corrumpirten Hofe und unten von dem stellens und titelhungrigen höhern Civils und Militärspöbel, hinzutritt, dann erst liegt der spanisch constitutionelle Höllenbrei recht vor. Diesen von Ministerium zu Ministerium unausbleiblichen hinzutritt im Detail nachweisen, hieße eine spanische Parlamentss

Geschichte von Laune ju Laune, von Sigung ju Sigung fcreiben; eine generelle Schilderung ber allgemeinen Riche tung aber, Land und Leute bem personlichen schmutigen Intereffe ju opfern, und opfern ju - fonnen, foll nachfolgen. Ihre momentanen Birfungen auf Die jedesmalige Regierung leuchten jedoch auch aus einer flüchtigern Betrachtung ber Beriode ber Moberados-Alleinherrschaft von 1844 bis 1854 fcon grell genug hervor; fie find, furg gefaßt: bag auch ber ehrlichfte, energischfte und genjalfte Mann unter folden Bebingungen für Spaniens mabre Bedürfniffe nichts ausrichten fann und ftete, fruher ober fpater, am Staateruber verzweifeln muß, bas immer nur eine Zeitlang und mit Gulfe ber Bajonette, Rartatichen, Saftbefehle, Gefangniß und Deportation in einer Sand ju firiren ift. Diese Bahrheit bat fich an Marfcall Rarvaeg für alle Beit bewiefen. Balancirenb auf ber ichmalen Linie feiner Berfaffung von 1845, viermal auffleigend, viermal binabfturgend, bennoch fogar gegen bas 3ahr 1848 Spanien festhaltenb, ift er felbft in jene brei Fractionen bes Moderantismus ein - und burchgegangen, bat er Alles versucht, bas Anfturmen bes grundsablosen Chrgeizes von Unten und Dben im Uebermaße ausgestanden; unbeftritten erprobt ale ber Tuchtigfte unter ben Liberalen; von ben Beffern unter ihnen in Diefem Augenblide wieder erfehnt, baß er auf dem Rampfplage erscheine, um die Autoritat überhaupt und bas tief herabgewurdigte Ronigthum inebefondere zu retten; mehr ober weniger fogar bie Soffnung Bieler aus bem mahren Bolte Altspaniens, daß er aus ber heillofen "richtigen Mitte" ficherlich noch auf Spaniens hiftorischen Boben emporfteigen und jur Rettung bes rechten Ronigthums auf bem rechten Wege helfen werbe - was hat ein folcher Mann mit allem Dem ausgerichtet? Es ift um bie Antwort wahrlich ein trauriger Anblid! Rarvaez hatte bie entschiebene Majoritat in ben Cortes, als er, ber eben noch bie feile Menge unter seine Macht gebeugt, verzweifelnd nach Frank-XXXIV.

reich flob, und am anbern Tage war bie Comabung und Berhohnung biefes Mannes ein - Anfpruch auf Belohnung und Beforberung. Altipaniene Bolf bat bieg nicht gethan, es hat überhaupt nichts gethan in allen biefen liberalen Sachen; von wem aber und wie es gefcheben, auch wie Rarvaes felbft mit feinem liberalen Brincip balancirte, ift einer furgen Betrachtung werth, und gebort, weil jum Berftanbnig ber unmittelbar folgenben Staatoftreich . Tragifomobien, mittelbar ju bem ber jungften Repolution. Rur ein volliges Richtwiffen ober Dichtwiffenwollen von biefen biftorifden Borgangen fann a. B. bas Ericbeinen einer vom verfuntenften Befindel erfüllten republifanifchen Bartei unter bem übrigen fpanifden Barteigemuble ale überrafdenbe Rovitat binftellen, und bie abgeschmadte, in Baris jeboch nicht weniger als in Berlin eifrig verbreitete, Meinung auffommen laffen, baß Spaniens neuefte Schmach bas Werf irgend einer fremben Flüchtlinge-Propaganba fei. Ale wenn nicht bie Republis faner und Efpartero und Die Moberabos D'Donnelle - Alle ale natürliche Reaction gegen jene und frühere hiftorifchen Borgange überfluffig erflarlich maren!

Im Januar 1844, nach bem Sturze Espartero's und einer furzen Uebergangsperiode, unter verzweiselten Progressisten-Aufständen da und bort im Lande, mit einem Belagerungszustande über ganz Spanien, trat Narvaez in der saftischen Dualität eines militärischen Distators an die Spisse der Regierung. Es geschah unter den Auspicien der Königins Mutter Christine. Was hier zunächst dieses Weib betrifft, so beschuldigt man sie gemeinhin absolutistischer Strednisse, übersieht aber dabei nur zu oft, daß ihr ein offener und männslicher Absolutismus immerhin ebenso undenkbar sepn muß, als eine Restauration Spaniens auf dem naturgemäßen historischen Boden der specificirten alten Freiheiten. Gebildet nach den Grundsäßen der thronräuberischen Schule Louis Philipps geht

ihr ganges Dichten und Trachten ftets nur auf ben faftischen Absolutismus mit bem Schein liberaler Inftitutionen und auf bie allgemeine Corruption als bas einzige Binbemittel amie fchen ben beiben Biberfpruchen. Sie hat auch in ber fpanischen Staatoftreich-Beriobe feit bem 15. Januar 1851 ebenfo oft jurudgezogen als vorgeschoten, und in ber Moberabos-Bartei jeberzeit ihre naturlichen Anfnupfungepunfte gefunden. 216 baber jest Rarvaez antrat, folug ber Marquis von Biluma, als fein Minifter bes Auswärtigen, natürlich vergebens vor, auf ber thatfachlichen tabula rasa fvanischer Berfaffunge-Buftanbe eine naturgemäße Reorganisation ohne bie moderneliberalen allgemeinen Cortes und nach altspanie fchem Dufter ju versuchen; eine folche Bolis-Bolitif mare ja ber Tob ber liberalen Corruptions-Politif gewesen. Man be trat also vielmehr ben Weg einer Reorganisation ber gangen Berfaffung, wie ber Einzelheiten, z. B. bes Staaterathe, bes Unterrichtsmefens, ber Gemeinde - Berfaffung ac., Schritt fur Schritt nach bem louisphilippischen Mufter von 1830. 14. Oft. 1844 gelangte ber Revisions-Entwurf gur neuen Charte vor die Cortes; mas er an ber Berfaffung von 1837 ftrich, gibt jugleich einen Begriff von ber Tragweite ber let Bor Allem mußte bas Dogma von ber Bolfsfouves rainetat fallen, bann bas Recht ber Cortes, auch ohne fonige liche Einberufung jeden December fich zu versammeln, Die Jury für Bregvergeben und bas gange Inftitut ber Rationalmiliz, die breijährigen Wahlperioden für fünfjährige und bas alte Bahlgeset zu Gunften eines neuen mit 100 Abgeorde neten mehr, aber fehr hohem Cenfus, endlich bas Cortes. Recht jahrlicher Festsetzung ber Land - und Seearmee. entstand bie Berfaffung von 1845.

Auch biese liberale Reorganisation kam theuer zu fteben; 214 Personen ftarben innerhalb Jahresfrift für politische Bergeben burch Rachrichters-Hand, die Bevolkerung ber Rerker und Deportations-Schiffe nicht zu zählen, und währenb form-

liche Felbzüge gegen bie aufftanbifden Progreffiften ftatt balten, bot Eipartero von England aus ben nationalen Inflitutionen noch forberlichft feinen Degen an. Dennoch fant fic Rarvaer, ber fur feine Berfon es ehrlich mit feinem verfafe fungemäßigen Standpunft meinte, unausgefest gwifden ben zwei Reuern ber parlamentarifden und ber höfifchen Intriquen bin und ber gejagt; bie Breffe forberte rubelos feine Gemalt-Dagregeln beraus, und Chriftinen mar bie Ditwiffenfcaft ber Cortes in ber Seirathofrage unerträglich. Die gebeimen Machinationen biefer und ber nachften Beit bei Sofe und ben Barteien find bis gur Stunde unenthullt; fo viel ift gemiß, baß bas Jahr 1846 Rarbaeg' zweimaligen Sturg fab, und er endlich, nachbem er mit Dacht an Chriftinens gemaltfamer Entfernung gearbeitet, felbft Spanien verlaffen Ginige Bochen lagen gwifden bem erften Rall und bem zweiten Untritt, ben er mit maffenhafter Abfegung ber bedeutenbften Moberados unter ben Beamten, und mit einer ftart anticonftitutionell flingenben Broclamation feierte; ale aber vierzehn Tage fpater fein zweiter Sturg erfolgte, nahm 3fabella ihr Minifterium aus fener Fraftion Ifturig, Die furg porher bie vollesouveraine Berfaffung von 1837 gegen Rars paes vertheibigt hatte, und jest auf bas eilfertigfte beffen Defrete gegen bie Breffe wiberrief, noch mabrend ein neuer Brogreffiften - Aufftand in Galigien blutig muthete. Sturmvögel bes Jahres 1848 freifchten taglich vernehmlider, und in bemielben Dage wird bie Birthichaft in ben bochften Regionen Spaniene mehr ale ein Jahr binburd täglich toller, Reuer Minifterwechfel; Chriftine von einer Unflage por ben Cortes bebrobt, flieht nach Franfreich. Formliche Doppelregierung: im Schatten Die Moberabos-Dis nifter, im Connenglang ber junge Beneral Gerrano, 3fabellen's frecher Galan, fonft Brogreffift von Confession, und beute wieber einer ber tobfüchtigften unter Cfpartero's Anhang. Die Moberabos, mit 3fabella ganglich gerfallen, finnen bereits barauf, fie thronunfähig und ber Krone verlustig zu erflären — also zu thun, was heutzutage kein Espartero-Washington vor ihnen wagen darf. Unter berghoch wachsenden Standalen und öffentlichen Aergernissen gewinnt der Hof ein Ministerium mit dem berufenen Finanz-Spekulanten Salamanka, der gesehwidrige Dekrete erläßt über den Verkauf königlicher und geistlicher Güter und gegen die Presse — denn der Hof bedarf Schweigen und Geld! — und zugleich für ihn wie für sich eine Stühe sucht an den Esparteristen.

Man weiß wieber nicht genau, wie bie Dinge gefommen. außer baß fie auf's außerfte gespannt maren; turg, am 4. Oftober 1847 fiel ploglich, wie vom Simmel, bas britte Dinifterium Rarvaez, mit bem nachherigen Staatoftreichminifter, bem jest vielgenannten Brafen San Luis (Cartorius) fur bas Als ber Marschall im April 1846 aus bem ganbe ging, hatte man ihn bezuchtigt, bem Sofe zu lieb von Bartei und Grundfagen abgefallen ju fenn; feitbem aber genoß er bes liberalen Ruhmes eines aufrichtigen Bertreters amar ftreng confervativer, aber parlamentarifder und fpanifder Bolitif. Gewiß gerade genug, um eine Revolution von Dben ober von Unten momentan ju übermaltigen, allein nicht genug, um ju verhindern, daß fie morgen icon fiegreich wieberfehre. Das hat Rarvaez fofort an fich felber erfahren, unter feinen liberalen Barteien vom foniglichen Sofe bis jum Gaffenkehricht herab; bie Maffe bes altspanischen Bolks hat auch biefer Tragobie ruhig jugeschaut wie immer.

Raum melbeten die Depeschen von der wohlgelungenen Februar-Revolution der Pariser, so erhob auch in Madrid die Straßenrevolte ihr Haupt; zweimal hintereinander stellten die Progressisten und Esparteristen ihre Armeen in's Feld und die Stadt starrte von Barrisaden; zwischenein sorderte Lord Palmerston officiel und öffentlich die Lossagung Isabellens von den Moderados, die das Bertrauen der Nation nicht hätten; in Sevilla bricht eine offenkundig durch den englischen

Befandten procurirte Militar-Rebellion aus; in Catalonien und Balencia erhebt Oberft Umettler, ber beute ben Thron ftugen bilft und feit einem Monat ale arafter Reactionar verrufen ift, bas republifanifche Banner - furt, Die Gefahr von ber Revolution und England mar fichtlich großer, als ie in ben jungften Tagen bee Juli und bee Muguft. Rarvaer aber bonnerte jene nieber mit ichwerem Befdut und fanb. rechtlichen Grefutionen, in ben Strafen ber Sauptftabt perfonlich fich gegen bie Barrifaben fturgent, und mas England betrifft, fo fdidte er beffen Gefanbten Gir Senry Bulmer bie Baffe, innerhalb 48 Stunden Mabrid und Granien gu mei-Bum erftenmale feit Decennien ftimmte auch Altipanien in ben allgemeinen Jubel ein über biefe ebelmannifch ftolge That, und noch einmal jubelte es bem Marfchall gu, als er am 9. Juni 1849 eine allgemeine Amneftie, mit Ginfdluß Aller, felbft Cabrera's, verfunbete. Es batten fich neuerbings auch wieber carliftifche Unruben laftig gemacht, man fuchte baber ben Sauptzwed ber Umneftie bes Marichalle in ber Begutigung ber tapfern Berbannten Graf Montemolin's. Aber gewiß brangte baju eben fo febr fein Beburfniß, bie liberalen Parteien wieder herangugiehen; benn am Sofe mar faum bas Rollen bes fcmeren Gewittere über gang Europa vorübergegangen, fo brach ber alte Berenfabbath von Reuem los; balb war es ein italienischer Tenorift, balb ein mildbartiger Granben = Cobn, ber bei feinen raufchenben Teften an ber Stelle bes Ronig-Gemable parabirte, und taglich muche wieber ber Bibermille gegen Rarvaeg' ftrenge Bucht, um fo mehr, ale er fich vermaß, einen ber Favoriten nach bem anbern jum Thore binaus ju erpebiren. Go marb ber Darfcall mit Gewalt auf bie Linie jener erften Doberabos-Fraction binübergebrangt, und er batte jest wohl nicht viel mehr an ber Berfaffung von 1837 ju ftreichen gewußt; mahrend ber Sof feine Rober unter ben übrigen Moberabos-Fractionen auswarf, um wo moglich eine Dajoritat fur fich ju fifchen, gab sich im Ministerium bie Annäherung an die Progressischen von selbst. Unter andern Umständen von Oben hätte die Stellung Rarvaez' eine sehr feste, und vielleicht der Weg einer ruhigern Entwidlung gefunden werden können. Aus den blutig zerrissenen Reihen der Eraltirten kamen in Folge der Amnestie wirklich versöhnliche Worte: daß fortan allein das beschworene öffentliche Recht und nur die parlamentarische Discussion über die politischen Streitigkeiten in Spanien entscheiden sollten. Ohne Zweisel Heuchelei; allein die progressissischen Septäsentation in den Cortes war seit zwei Jahren nahezu auf den Einen Mann reducirt gewesen, den altadelichen Marquis von Albaida, Intimus Mazzini's, Kossut's, Ledru Rollin's — und sie fühlte doch die schwere Hand über sich!

Aber icon ichrie man nun am Bofe Beter und in ben Somoliwinfeln fich jurudgefest fühlenber Moberabos besgleichen: ber Marichall wolle fich und ben Thron ben Brogreffiften überliefern ; Ifabella wollte vom Ramentonig felbft gewarnt worden fenn, ber überall, am meiften in feiner ehe= licen Berrlichfeit, bei Ceite gefcoben, grollend in feinem Balafte faß und jest fich wieber geltend zu machen fuchte, auf Roften bes eifernen Bergogs von Balencia und ber Brogressisten, zu beren Bartei er fich boch öffentlich nach wie por - felber gabite. Um 30. Oft. 1849 fturgte baber Rarvaeg jum brittenmale mit feinem gangen Minifterium, und bie hervorragenbften Staatsmanner ber Moberabos, Manner, bie unläugbar bas öffentliche Bertrauen genoffen und ber Rrone bie größten Dienste geleiftet hatten, wurden erset burch ein lächerliches Conglomerat völlig obscurer ober notorifc anruchiger Berfonen, burch bas Rabinet Cleonard-Balbao. Cleonard-Balbao regierten - einen gangen Tag; eisfaltes Entfetes ergriff gang Mabrib, auch Chriftinen biesmal nicht ausgenommen, felbft viele Beamten quittirten auf Der Stelle, und als die vierundzwanzig Stunden um maren, mußte 3fabella felbft, froh, daß Rarvaez nur wieber antrat, die Urheber ber

Intrigue ftrafen, bem Ronig allerlei Bonitengen auflegen und ibre Camarilla fprengen laffen. Roch einmal feierte Rarvaes glangenbe Erfolge, inbem bie Cortes Reumablen bochft guns ftig für ibn ausfielen, Franfreich ibm feine warmften Compathien widmete, England fich mit ihm ausfohnte; aber bennoch mar feine Stellung von ben raftlos nagenben Daulwurfen endlich vollig untergraben. Chriftinene Gelbgeichafte brangten, ber Ronig raste, 3fabella tangte; unter ben Dlos berabos machte ber Sof-Rober Blud, fo bag ben vierten Uns tritt bes Marichalle icon gablreiche Unftellungen von Bros greffiften begleiteten; tropbem beutete beren Breffe bie Sofe cabalen gegen Rarvaez aus, und fo beburfte es nur noch einer Spaltung im Minifterium felbft, und bas eble Bilb war in bie Erube gehest, unter bem ichallenben Jubel ber revolutionaren Opposition. Der Finangminifter Bravo Durillo mit feinen Erfparunges und Schulbenregulirunge. Planen fturmte gegen Rarvaeg' militarifche Beburfniffe an, und ale biefer im Unfange bes verhangnigvollen Staatoftreich-Jahres 1851 jum viertenmale unterlag, bilbete berfelbe Murillo, ber Schlepptrager Chriftinens, Spaniens erftes Staateftreich-Dis Der Rrieg ber Doberabos unter fich mar nun erffart, und fein Dann mehr vorhanden, ber ihm mit ftarfer Fauft hatte guvorfommen fonnen; bie permanente Revolution fcaute fcabenfroh und handereibend, heimlich fcurend, ju; Altspanien aber verhüllte fein Saupt noch tiefer und murbe wo moglich noch ftummer.

Wer nur bie Stellung ber Parteien ansah, mußte schon bamals jeden Tag glauben, es muffe in Spanien losbrechen, und wirklich tauchten fortwährend einzelne Bersuche, wenn auch kleine und rasch unterdrudte, auf. Es waren eben immer bloß noch die Parteien unter sich, und obgleich alle gegen die Eine der jedesmaligen Machthaber stets barin einig
waren, daß ein solches Regiment nicht länger dauern konne,
so hielt doch die Theilnahmslosigseit des Bolfes und die ei-

gene Rathlofigfeit immer wieber ben Ausbruch gurud, inbem feine Bartei über ihr Brogramm einig ju werben, und Befferes zu bieten mußte. Co ließ bas Befchid unaufhorlich Minifter auf Minifter begenerirent folgen; und jebe biefer Regierungen, bieber etwa vier jebes Jahr, begann mit liberalem Brogramm, um es fofort ihren Borgangern an Defpotismus auporguthun. Erft bann aber begreift man ben tiefen Rall Spaniens recht, wenn man bebenft, bag biefe Rabinette bie Louis-Rapoleone Spaniens fepn follten und zu fepn mahnten, die Manner ber rettenben That; benn mit jeber ber neuen Minifter-Combinationen holten ber Sof und Chriftine von Reuem jum fpanischenavoleonischen Staate-Streich aus, nur batten fie und ihre Minifter . Creaturen im entscheibenben Momente immer und jedesmal wieder ben Muth nicht bagu. Rirgents mehr als in Spanien batte ber Barifer ameite December Rachahmungefucht erwedt; gang wie in Franfreich, boten auch bier Menschen, bie ihre gange Bebeutung ber Tribune verbanften, gegen biefe ihre Dienfte an, und ftritten fich brei Jahre lang um bie Ehre, 3fabella von ben Reffeln bes conftitutionellen Suftems zu befreien. Aber gang andere ale in Frankreich erftrebten fie bier fur eine Beiber - und Gunftlingeherricaft bie abfolute Gewalt, bamit bie Grundfat und Rechtslofigfeit fich noch freier bewegen tonne; erftrebten fie tiefelbe in einem ganbe, bas burch feine rivalen Benerale noch mehr, ale durch feine burgerlichen Kattionen erschüttert ift, wo mittelft ber politischen Benerale bie Armee immer ben Barteien angebort, jum Theil ber einen, jum Theil ber anbern, und wo bie Daffe bes wahren Bolfes bis zu völliger Gleichgültigfeit gegen bie Regierenden herabgestimmt ift. Und hier ein Staatsftreich! Bas Bunder, wenn es vom verzweifelten Anlauf boch nie jum Sprunge tam, und bie gange Runft ber Belben fchließlich immer nur barin bestand, bie Berfaffung ju ignoriren, und ber unbequemen Begner burch Berhaftung, Berbannung

ober auch Bestechung fich ju entledigen. In ber freien Beit pflegten fie bann ber perfonlichen Gelbftfucht; benn wenn je, maren jest bie Mernbtetage fur bie Barteien ber allgemeinen und befondern ehrgeigigen Bier. Die finangiellen Gulfemittel fcmanben mehr und mehr, Die Berfcbleuberung fannte feine Grengen, Coulben über Coulben thurmten fich über ber Staatefaffe, mabrent burch allerlei Mittel: Gifenbahn . Conceffionen, Bucher Unleben ic., bas Bermogen einzelner Bris baten auf ben Trummern bes öffentlichen coloffal beranmuche, fo bag nun Chriftine, bie leitenbe Couliffen-Ronigin, Can Quis und Conforten nicht ale Berbrecher an ber Berfaffung, nicht ale Sochverrather por bie Schranfen geforbert werben, fonbern öffentlich und einfach als gemeine "Diebe an ber Ration." Das war bas fpanifche Enbe ber "rettenben Thaten" à la Rapoleon III. unter Ifabella II. und ibrem Liberalismus; bie erfte Ifabella anerfennt eben biefe ameite nicht!

Merfmurbig! In Franfreich folgte auf ein entichiebenes Minifterium immer ein noch entschiebeneres bis jum enbliden 2. Dec. 1851. In Spanien bagegen entwidelte bas erfte Staatoftreich : Minifterium bie meifte Entichiebenheit, bie fofort in's Schwinden gerieth, und endlich in volliger Selbftverlorenheit verlief. Die Thatfache erflart fich freilich leicht: bag ber "Bauch ftolgte", mar überhaupt nur ber von Rarbaeg' rafchem Degen ererbten relativen Drbnung ju berbanten, und man fühlte fich anfänglich noch burch bie von ihm überfommene Singebung bes Bolfes, Ginichuchterung ber Parteien und Difciplin in ber Armee gehoben. Raturs lich bauerte fur Daul= und Feberhelben foldes Boblgefühl nicht lange. Inbeg griff bas Rabinet Bravo Murillo bom 15. Janner 1851 tapfer ju; ale fein Chef fpater bon ber glucht nach Franfreich gurudfehrte, auf feinen Gis in ben Cortes vom 1. Darg 1852, brobte General Brim ihm offentlich vor ben Rammern mit einer Staatsanflage auf nicht

weniger ale 68 Berfaffunge-Berletungen. Birflich fette Durillo fich fofort in Staatoftreiche-Bofitur. Buvorberft maffenhafte Absehungen von Moberabos und Progressiften in ber Armee und im Cibilbienft; minifterielles Brogramm: "Moralitat und Gefetlichfeit"; Auflofung ber Rarvaeg'ichen Cortes, bie ba Sfantal machen; abermale Beamten-Abfepungen in Maffe; Defpotismus über ber Breffe; graffe Billfur unb Corruption bei ben Reuwahlen - bie Majoritat Rarvaez' finft mirflich auf eine mingige Minoritat herab. Co fommt ber Rovember; Rarvaeg fehrt aus Franfreich gurud in ben Cenat, und zeigt entschiedene Difbilligung ber bort bevorftehenden Dinge; bas Rabinet bagegen, nothgebrungen noch immer in ben conftitutionellen Formen fich bewegent, harrt febnfüchtig, bis ber Staatsftreich ju Baris auch bie fpanis iden Conftitutionellen nieberbonnere. Der 2. Dec. fommt fiegreich in's gand; augenblidlich ichließt Murillo bie Cortes, obgleich ihm bas neue Bubget noch nicht bewilligt ift, und Inebelt bie oppositionelle Breffe nach bem neueften frangofiiden Mufter. Aber ach! am meiften bat ber Staatoftreich ju fürchten gerade von feinem benothigtften Werfzeug, von ber - Armee; ju blogen Bratorianern ber Bartei-Generale geworben, zeigt fie bie aufgeregtefte und bebroblichfte Stim-Da crinnert man fich, bag nur Altspanien noch nicht Bartei genommen, und hofft es fur ben Staatsstreich ju gewinnen. Die blofe Thatfache ift von großer Bebeutung: man ftellte eine beträchtliche Bahl carliftifcher Dificiere im Beere an, naherte fich ichmeichelnb ben Legitimiften überhaupt, indem man fogar ber Wittme bes unvergeflichen Bumalacarreguy eine Benfion verlieh, und, um bas eigentlice altspanische Bolf recht im innerften Bergen ju ergreis fen, beeilte man fich mit bem Abschluß bes - Concorbate, bas übrigens icon von ber mobimollenben Befinnung bes Narvaeg'ichen Regiments gegen bie Rirche wesentlich begrundet mar. Altsvanien nahm folde Gaben auch bankbarft an; daß es sich aber für einen liberalen Staatsstreich ober Abfolutismus begeistert hatte, bavon hörte man nie. Alls gleich barauf das meuchelmörderische Attentat Merino's auf Isabella erfolgte, und tiefster Abscheu im Bolke laut sich kund gab, ließ berselbe boch immerhin eine solche Auslegung ohne Zweisel wieder nicht zu; das wahre Bolk hielt sich stets sehr uninteressirt gegen die schwebenden "rettenden Thaten". Die ministerielle Presse aber calculirte anders; seit dem 2. Deceiserte sie unaushörlich über das constitutionelle System und für die "Wohlthaten einer starken Regierung."

"Starfe Regierung" und Liberalismus! Murillo für fich hatte allerdinge ben Duth, Die Aufhebung ber Cortes und bes Grundgefetes burch eine einfache Orbonnang vorzuschlagen offenbar ber einzige Weg jum Biele. 216 aber bie Furcht bes Sofes und aller Unbern, welche Ctaatoftreich wollten, allein nicht octropiren, ben 3med aber nicht bas Mittel ale fie bie Ginberufung ber Cortes auf ben 1. Dec. 1852 erzwang, ba mar bas Werf augenicheinlich icon verloren, ehe noch angefangen. Auf parlamentarifchem Wege alfo follte bie zweite Rammer fich felbft vernichten, burch Rebuftion ihrer Mitglieder von 349 auf 171, jebes einzelne gewählt von ben 150 Sochftbefteuerten ber 171 Bahlbegirte, mas für bie 14 Millionen Spanier 25,650 Babler ergibt; follte fefte fegen belfen: nichts von Breffreiheit, nichts von gefeslicher Garantie ber perfonlichen Freiheit, nichts von Deffentlichfeit ber Rammerbebatten, bagegen ein nur burch bie brei Kaftoren gumal abjuandernbes und ein- fur allemal ju bewilligenbes Bubget, minifterielle Privilegien auf Octropirung in bringenben gallen, auf Belagerungeguftanbe ze. Go lauteten in ber That bie am 3. December publicirten Berfaffunge Projefte, burch bie Murillo alle reactionaren Erfahrungen bes Muslandes für Spanien nugbar ju machen gebachte, und jugleich hatte er ber Breffe jebe Discuffion berfelben verboten, "bas mit bas Urtheil bes Bublifume nicht burch Leibenschaftlichfeit

irregeführt werbe." Indes waren bie Cortes vom 1. Dec. in Folge ber Prafibenten-Bahl icon am 2. Dec. aufgeloet, zugleich aber neue auf ben 1. Marz angesagt worben. Richt aang vergebens hatte Murillo gehofft, bie Rammer burch Terrorismus und Bestechung willfährig ju machen, ben Genat burch einen gangen Schub Reuernannter fur fich jugurichten, bie Coalition ber bort überwiegenden Moderados und ber bier ftark vertretenen Brogressisten zu fesseln, indem er bie Beitungeberichte über ihre Beschluffe burch Confiefation und Berhaftung verhinderte: fein Candidat erhielt bei jener Bahl wirklich 107 Stimmen, und nur burch plotlichen Abfall im Ministerium und unter ben Ministeriellen felbft fielen auf einen ber Abtrunnigen 14 Stimmen mehr, auf Martineg be la Rofa, ber fich jest ale einen Mann "ber parlamentaris fchen Laufbahn und von unerschutt erlicher Anhanglichfeit an Die Institutionen bes Landes" erflärte. Solche bei ber herrfcenben Corruption immerhin gunftigen Aussichten Murillo's auf die Reuwahlen brachten aber die Spannung auf's bochfte. Die oppositionelle Coalition bildete ein progressistisches und ein moberirtes Wahlcomité, Rarvaeg und Graf Can Luis an ber Spipe bes lettern. Murillo bieb tapfer ein: Die gange Bluthe bes'liberalen Spaniens ftromte in Die Wahlclubs ber Moberados; er hob fie auf, confiscirte ihr Manifest, und beauftragte ben gewaltigen Rarvaez mit jener berüchtigten in 24 Stunden anzutretenden Sendung zur — Einficht ber Biener Militar - Archive! Die Preffe raste, bas gange ganb, fcrie man, fei am Aufftanb; Murillo, bes Jest ober Rie wohl bewußt, holte bennoch von Reuem jum Schlage aus. Aber icon fab fein eigener Anhang bie blaffe Furcht bes Sofes vor einer naben Entscheibung und er lichtete fich; ber Rrieges Minifter trat ab, ohne bag ein anftanbiger neuer ju finben war; und wenige Tage nach ben Cortes fand Murillo von ben beiben Roniginen fich felbft geopfert.

Die Staatsftreich-Projefte felbft aber hielt man, lacherlich

genug! bennoch feft; bas neue Rabinet General Roncali (vom 18. Dec. 1852) mit Lara, Llorente ac., lauter Frembe linge in ben parlamentarifchen Barteien, fonft gange ober halbe Unbanger Murillo's, war vollig barnach angethan, und erflarte auch gleich: feit ber letten Berfaffunge-Revifion von 1845, alfo "feit fieben Jahren babe feines ber verschiebenen Ministerien, obwohl beren guter Bille nicht zu bezweifeln fei, fich in ben Schranfen ber Berfaffung halten fonnen." Doch gog es fofort, more solito, bie liberalften Caiten auf: 216fegung ber Murilliften, Reactivirung bes Brefgefeges von 1845 und ber Bahlfreiheit ic., um nach ein paar Bochen felbft wieber mit bemfelben Terrorismus ju verfahren, wie guvor Murillo. Die Liberalität hatte gerabe lange genug gebauert, um bie Doberabos = Coalition gu fprengen und unter Can Quis eine Mittelpartei ju bilben, Die gwar bas Anathem gegen bie Berfaffunge - Revifion beibehielt, im lebrigen aber bem Rabinet bei ben Reumahlen einen fo glangenben Gieg erfechten half, bag über zwei Drittel ber Stimmen ihm geborten. Mabrib felbft minifteriell, Caragoffa, fonft Geerd und Bort ber permanenten Revolution, gar - Bravo Murillo mablte, und die übrigen Grofftabte nur Brogreffiften fchidten. Bu fo eclatanter Rieberlage ber liberaleren Doberabos noch ein abermaliger Coub von 43 obfcuren Denichen in ben Genat, nebft rescriptmäßiger Berunmöglichung ber Bregberichte über die Cortes : Debatten - und Roncali trat mobigemuth mit feiner freilich febr gemilberten Revifione. Arbeit vor bie Cortes vom 1. Mary. Berlangte er ja boch, neben ber Reus bilbung bes Cenate, ber Rammer nur mehr bas Recht gur Bahlprufung (!), Geschäftsorbnung und Difposition über bas "permanente" Bubget ju entziehen, und hatte er ja im Congreß bie übergroße Majoritat. Aber bie vereinigte Opposition, im Genat von General D'Donnell, in ber Rammer von Brim angeführt, hatte bereits ein anberes Mittel jum Erfat ber Stimmenmehrheit gefunden, burch Grobbeiten und Infamien,

Scandal und Tumult nämlich, wozu besonders die Fragen wegen Narvaeg' Berbannung und wegen ber fcmubigen Speculationen ber Compagnie Königin Christine - Rianzares-Salamanca bienlich maren. Brim fließ öffentlich blutige Drohungen aus; "erhebt eure Rabne!" rief er ben Miniftern au. .. wir find bereit fur die Freiheit ju fiegen ober ju ftereben, wir werden aber fiegen und bann vae victis!" Ale endlich, ehe noch ein Wort über bie Revision gefallen mar, General Manuel be la Concha Marques bel Duero formlich mit einer öffentlichen Anflage gegen "eine britte Dacht zwischen Krone und Minifterium" brobte, bie mit bem oconomischen Ruin bes Landes gerabezu Speculation treibe, und fein Bruber Beneral Jofé be la Conca, fruber Gouverneur in Savannab, bem Senat eine Lifte aller von Rianzarcs auf Cuba gemachten Belbgeschäfte vorzulegen versprach - ba verlangte ber Sof augenblidliche Bertagung ber Cortes (7. April), eine große Bahl bochfter Juftig-, Militar- und Bermaltungs-Beamten traf wegen ihrer oppositionellen Stimmgebung bie Abfebung, bie Generale bel Duero, D'Donnell und Brim bie Berbannung; ben 11. April fturgte bas innerlich langft aufgeloste Dinifterium felbft, und fo groß mar bei hofe bie hipe ber Anaft und bes Borns, bag man auf einen Moment sogar Murillo wieder berief, aber ohne ben Muth, ihn ju behalten. Den 15. April 1853 trat alfo bas Rabinet General Lerfunbi an.

Immer rascher ging es mit bem Mabrider Hose bergab; man sieht bereits beutlich die Reime aller der Gistpstanzen, die in der glühenden Sonne des jüngsten Juli plöplich so üppig aufschofen. Das Kabinet Lersundi war durch nichts ausgezeichnet, als durch seine öffentliche Kriecherei vor Christinen, gegen welche als "die Frau, die alles Unglück über Spanien gebracht," die Bolkswuth schon in diesen Tagen so sürchterlich war, daß sie nichts weniger als bloß zur Jier ein ganz von ihr abhängiges und commandirtes Bataillon von

1000 Dann beständig um fich batte. 3m Uebrigen war fein Brogramm liberal, fein Thun reine Billfur, gerabe wie unter Murillo und Roncali; bes lettern inconstitutionelle Gemalt. thaten, Abiebungen ac. murben nicht gurudgenommen, ebenfowenig bem Gefet burd Berufung bes Cortes genuggethan, obgleich bie wichtigften Fragen: Bubget, Ctaatefdulb, Gifenbabnen ac. brangten. Dan gab fich refultatios mit allerlei Reformen ab; ob aber bie Berfaffunge - Revifion aufgegeben fei ober nicht, mußte Riemand, benn bas Brogramm Lerfundi's enthielt fein Bort meber fur noch wiber. Bom Sofe freilich war man beffen gewiß, bag er ben Blan unausgefest verfolge, bas napoleonifche Regiment über Franfreich zu copiren. Daran erhipten fic bie Barteien immer mehr, und an ihnen wieber ber Sof; bie Brogreffiften bielten fich noch rubiger, aber bie Moberabos besprachen in ihren Dabriber Rreifen bereits wieder die Möglichfeit einer Entthronung Ifabellens. Außerhalb ber Barteien blidte man auf Rarvaes ale ben einzigen Mann, ber ihren mantenben Thron noch retten fonne; andererfeits behauptete man, auch er fei abgefallen, und babe in unbandiger Rachfucht mit Efpartero Alliang gemacht. Die Liberalen prophezeiten icon bamale: Die auf's Meugerfte gebrachten Moberabos-Kubrer, bie beleibigten Marfchalle und Generale burften bem Sofe endlich ein Spiel bereiten, mobei es mehr ale bie Erifteng eines Minifteriums gelte, und auch ber Gieg Ifabellen Berberben brobe, ba binter ber Dieberlage ber Berfaffung ber Carlismus lauere. Bubem rubrte fich ber Republicanismus in ber befonbern "iberifchen" Form, ben alten Gebanten einer Bereinigung Spaniene und Bortugale bevorwortend; noch unter Lerfundi ericbien Die Flugidrift La Iberia in beiben Sprachen, nach Innen und Mußen acht magginiftifc, burchaus ein zweites Italia unita, und icon ichwarmten bie Batrioten fehr fur bie Union, bie offenbar Gott felber wolle, ba Bortugal einen jungen mannlichen, Spanien nur einen jungen weiblichen Erben habe. Ingwifden gefcah von allen Seiten

bas Möglichte zur Demüthigung Isabellens und Christinens, und vielleicht hatte bas Rabinet noch langer unter steten Wechseln auf seinen Sien fortvegetirt, wenn nicht vor Allem seine Unfähigseit, die wuchernbe Schmachschriften eliteratur gegen die Königinen zu bewältigen, den Sturz Lersundi's besichleunigt hätte. Am 19. Sept. 1853 folgte also endlich das Kabinet Sartorius Graf von San Luis.

Schon von vornherein mar es febr bebenflich, bag Riabella hiemit einen Fremben an bie Spige ihrer Regierung ftellen mußte, ber fein Rabinet auch fo fcmer jusammenbrachte. bag an Ginem Tage vier Liften umgingen, und gulest zu bem hochwichtigen Boften bes Rriegsminifters wieber einen Kremben annehmen mußte (Sartorius' nämlich ftammt vom Rhein, Blafer ift Schweizer). Indeß hatte Sartorius' Berufung ihre fpecififche Bedeutung. Es war offenbar ein neuer Weg jum Biele erfunden: man brauchte mit einem Staateftreich gar nicht vor die Cortes hinzuplumpen, noch zu octropiren, wie Murillo gewollt, noch verftohlenerweise ohne Cortes ju vegetiren, wie Lersundi; sondern man hatte einfach wie in Krankreich bas Bolf erft - jum Staatsstreich zu erziehen! Und wie ober wodurch? Antwort: durch die materiellen In-Saben fie in Franfreich gewirft, warum nicht tereffen. noch viel leichter in einem Lande, wo aus. Mangel an Communifation die Eine Broving verhungert, mabrend in ber anbern bie Betreidehaufen auf bem Dift verfaulen, wo mehrere Begenden ber Mancha und Anbalufiens ben berrlichften alten Bein ausschütten ober jum Ralfanmachen verwenden, um nur Geschirre fur ben neuen leer ju befommen? Es ift bar ber, ale wenn das Rabinet Lersundi's, der ohnehin selbst einer von ben hungrigen Esparteriften mar, nur ale verlorner Boften jur Brobe für bas neuefte Spftem ausgesett gewefen fei. Jebenfalls hatten Sartorius felbft, Banquier Salamanca, beffen Agenten ber jegige ginange und ber Sanbelominifter einst gewesen, und Baragoza icon unter Lerfundi bie financiellen und commerciellen Operationen geleitet, auf welche wirklich die ganze Ausmerksamkeit des Landes sich warf, so daß über dem neuen Eisenbahnbau-Dekrete einige Zeit lang selbst der Partei-Hader vor Europa verstummte. Aber gestorben war er nicht; und was Sartorius' Rechnung auf das Bolf Altspaniens betraf, so nahm es die materiellen Bortheile von ihm, wie einst die geistlichen von Murillo, dankbarst an, ohne aber sein Erstgeburtsrecht um Efau's Linsengericht verkausen zu wollen. Die Zeitungen berichteten daher: "Der Eindruck in den Provinzen ist gut."

Sartorius hatte feine Brafibentichaft offenbar feit gangem vorbereitet, und ebenfo augenscheinlich fanben fich alle anbern Sofpolitifer abgenutt, nur er noch nicht. Geine politifche Laufbahn mar eine acht fpanifch-liberale. Gin Dann von bebeutenbem Talent und erprobter Energie, von glangenber Rednergabe und ftrablenbem Chracis, in ber Moral nicht mehr und nicht meniger rigoros als andere feiner Rivalen, ftieg er aus bem Redactions . Bureau bes "Seralbo" in bie Cortes auf und bon ba als Minifter bes Innern in bas britte Rabinet Marvaeg', ju beffen entichiebenften Unbangern er gablte, und in beffen Dienft er, eben gum Grafen von San Quis erhoben; bei ben Reumahlen unmittelbar por bem vierten Sturge bes Marichalle fich noch baburch bervorthat, baß er in corrumpirender Unwendung administrativer Ginfluffe und gouvernementaler Ginfduchterung nicht nur fic felber, fonbern auch faft alles felbft in Spanien bieber Dage mefene übertraf. Unter Muvillo ale einer ber verhaßteften Begner fogar um feinen Gip in ben Cortes gebracht, inbem man ibn unmittelbar vor ber Babl aus feinem Bablbegirf Cuenca auswies, rachte er fich burch feine Stellung im moberirten Bahlcomité ber gegen bie Revifion vereinigten Dppolition. Diefelbe Stellung aber benütte er, ale Roncali antrat, gur Grunbung feiner Bufunft, indem er mit ber Salfte jenes Comités und mit bem "Seralbo" von Rarvaes abfiel XXXIV.

und austrat, eine eigene Bartei bilbend, bie zwar nach wie por bie Berfaffungerevifion befampfte, im lebrigen je nach bem Bortheil und Bedürfniß bes Moments entweber bem Sofe und Rabinet ober ber Opposition fich naberte. Go bing schon Roncali von Sartorius ab, noch mehr naturlich Lerfundi, und es ift flar, bag bie Bewalt ibm jufallen mußte, fobald er nur wollte. Entsprechend folder Berfunft mar auch bas neue Rabinet und fein Programm jufammengefest. Reben Molins, bem alten Minister Rarvaez', und andern liberalern Moderados, faß über ben Finangen Domenech, ber, weiland auch icon einmal funf Tage lang Bortefeuille - Trager, im Uebrigen Brogreffist war, und biefer Bartei genugthun follte, ohne jeboch ihre taglich fuhnere Anficht beprimiren ju fonnen, bag nicht Ein Minister, fonbern die gange Bufunft ihr gehore. Gigentliche Anhanger hatte Cartorius wenige, und noch bagu geärgert burch ben "Fremdling", legte gleich eine große Babl Bochgeftellter ihre Memter nieber. Er aber ftellte fich feft auf bie Bafis ber materiellen Intereffen, rief ben von Ifabella eben noch ale Beleidiger ber Dajeftat erflarten Rarvaeg aus ber Berbannung jurud, griff unter allgemeinstem Beifall bes Landes in die furchtbar versunfene Abministration ordnend und vereinfachend ein, und berief fühnlich bie Cortes auf ben 19. Rov. Er wollte ihnen vor Allem ein Gifenbahn-Befet vorlegen, und einen Entwurf auf - Rudnahme ber Berfafe funas - Revifion!

Eben jenes Eisenbahn-Gesetz berührte ben wundesten Fleck bes Rabinets, das eine neue Ordnung auf Grund ber materiellen Interessen erbauen wollte. Dazu gehörten ohne Zweisel vor Allem klingende Mittel. Bon dem "einst unersmesklich reichen Staatsschap Spaniens" aber war in Wahrsheit schon seit ber Universalmonarchie Rarl's V. nichts mehr übrig, als ein ewiges Desicit, und bei den sprüchwörtlich geswordenen Schulden und Geldklemmen des heutigen Spaniens liegt noch dazu das Steuerwesen in einer so unheilbaren Bers

mirrung, bas icon im 3. 1846 nabeju bie gange Regierung Rarbaeg' burch ben unerhorten Berind Mon's gefprengt wor ben mare, Die Steuern nicht mehr wie bieber gangen Bropingen und Stabten Monate lang ju ftunben, und ingmifden ben Darleben erbettelnben Ctaat unter ben ungeheuern Brocenten ber Bucherer (10, 12 bis 15 Brec.) mabrhaft fdinben gu laffen. Das llebel wuchs mit jebem 3abr; ju vertaufen gab es im Innern feit Gafularifatione Beiten nicht mehr viel, und bie letten Trummer ber alten transmarinifden Große, Die unicapbaren Befitthumer Guba, Buerto Rico und bie Bhilippinen ju veraußern, verbot bis jest bas ibanifde Chraefubl. Die unregelmäßig eingebenben orbentlichen Ginnahmen fielen ju einem taglich fteigenben Theile immer wieber als Bucherginfen in bie Banbe ber Darleiber auf Beit, und endlich ericbien ber Ctaat formlich wie ein Gantirer gegenüber ber theuren Gnabe einer verichworenen Ringnamacht unter Chriftinen, ihrem Bemahl und bem Banquier Calamanca, auf welches Rleeblatt bie Juli - Revolution befanntlich ihren gangen Abiden geworfen. Der Bestgenannte, begunfligter Banquier ber Grfteren, bon Partei balb Brogreffift, balb Moderados, balb Oppositions, balb Sofmann, felbit fcon ofter als einmal am Banquerott, in ber Deinung bes Bolles unbestritten ber fcmargefte Schurte Spaniene, batte burch feine Borfen : Rante noch jebe Finang = Reform gu vereiteln, wie bie bes trefflichen Mon, noch jebesmal ibre Trager au ruiniren gewußt, bis er unter bem Liebhaber Gerrano als jur Beit eifriger Brogreffift felbft Sofminifter marb und nun, um feine breiprocentigen Papiere ju beben, auch feinerfeite mit einem Schulbenregulirunge-Blan auftrat, ber gant einfach alle @emeindes, Univerfitates und Spital-Buter in Ctaates Schulbicheine vermanbelt und bie ber Militar-Orben umfonft barangenommen batte. Econ bamale traf ibn in ben Cortes überbieß ber Bormurf, Die foniglichen Ginfunfte bestoblen au baben, fo bart, bag er ohnmachtig aus ber Cipung getragen

werben mußte, aber nicht um fich zu beffern. Bie weit bie freculirende fübifch fonigliche Sippe bis auf bie Reiten bes Sartorius es bereits gebracht, zeigt bie Thatfache, baß Salamanca icon unter Roncali jur Dedung eines von Murillo überkommenen Deficite von 300 Mill. Realen eine englische Anleibe von 1000 Mill: R. au 61/. Broc. und aum Cours von 46 ju negociren, alfo bem Ctaate 460 Mill. für eine Berichreibung von 1000 DR. ju 61/2 Broc. ju bieten magte. Un folden Bucherzinsen war es aber nicht einmal genug; man wußte fich noch formliche Privilegien und Monopole auf Staatseinnahme-Duellen zu verschaffen. Ramentlich behauptete Concha in jener öffentlichen Anflage por ben Cortes vom 7. April 1853: in Betreff ber Gifenbahnen gefchehe bie fcanbalofefte Chabigung ber Staateintereffen jum Bortheil von Brivatpersonen, und zwar nicht nur bei ben Concessions. Bewilligungen; fo habe man j. B. ber Compagnie Calamanca bie Mabrid - Aranjuez - Bahn um 60 Mill. R. für ben Staat abgefauft, mabrend fie nicht die Salfte werth fel. Sof und Rabinet beeilten fich bamale, in ben Cortes nicht noch mehr ber Art boren ju muffen; Cartorius aber hatte mit bem gangen Erbe bie Kinangfrage ale bie brennenbfte und bereits alles Bolf allarmirende überfommen, er, ber Reftaurator Spaniens auf Grund ber materiellen Intereffen !-

Das Eisenbahngesetz nun sollte fernere Mißbräuche absichneiben; Jebermann in den Cortes vom 19. Nov. mußte es willsommen heißen. Dennoch erhielt Sartorius gerade an ihm schon am 9. Dec. eine harte Riederlage, nicht im Congreß, bessen er ziemlich sicher war, sondern im — Senat. Sonst überall in der Welt bieten die ersten Kammern eine verlässigere conservative Stütze, nur in Spanien ist es umsgekehet, ebenso wie mit der Armee und aus der gleichen Ursache. Der spanische Congreß kann sedesmal von Grund aus erneuert werden, und die momentane Gewalt sand in der

beschrantt, und jedes Minifteriu Schub neuer Senatoren eine Da ber Spaltung in jabllofe Barteien nehmen, mußte aber biefer Umfte Rachfolger feindlicher Rabinete nut namentlich fant jest Cartorius tigften Glementen aus ber vereinig greffiften und liberalern Moberabos D'Donnell führten fie, ba Rarvaes feierlichen Musfohnung mit beiben Ro bem Schloffe ju Loja figen blieb. @ weber um Brincipien gu thun, noch ober llebelftanbe, fonbern einfach ein Sturg bee Minifteriume für feben 2 jest bas Gifenbahngefet auf, nicht f war bem Cenat gar nicht vorgelegt, ftanb, baß es bem Congreß borber b lamentarifche Brarogative" bee Genats ten bie tobenbften Gigungen; ber &

nicht weiter betheiligt, gla bag

Streich? Und wieder fand ber Hof nur ju elender Salbheit ben Duth!

Das Rabinet wollte man nicht fallen laffen, benn es war popular, hatte felbft bie Preffe großentheils fur fich. und befaß burch bie bieber bewiesene Berfaffungetreue und rege Thatigfeit offenbar mehr bas Bertrauen bes lanbes, als bie unrubige Opposition, beren ganger Patriotismus im Baber um bas Staateruber aufging. Sartorius aber fanb jest bennoch fein ganges Suftem vernichtet; er fonnte feinem Brogramm, in ben gesehlichen Schranken ju regieren, nie mehr nachsommen, wenn nicht ber Senat fiel. Er bachte baber auf eine Art halben Staatoftreiche: Auflofung biefer Cortes, Einberufung conftituirenber, ohne ben Genat, und Betrauung berselben mit einer Reform ber Constitution nach folgenden Grundzugen: neues Bahlgefet fur bie zweite Rammer mit gefetlicher Ausschließung aller Beamten, größerer Birfungefreis der Brovincial-Rathe, ein Staatsrath von wenigen Mitgliebern an ber Stelle bes - Senats. Allein barauf ging Isabella nicht ein; fie bewilligte bloß eine Bertagung auf unbestimmte Beit. Gine Bublifation offener, ernfter und fraftiger Reform hatte bebeutenbe Chanten gehabt; anstatt beffen befannte und verlette man nun bie Berfaffung in Einem Athem, und Sartorius, bald auch von einzelnen feiner Collegen aufgegeben, ließ fich herbei, in's alte Wirrniß ber Gemaltthaten jurudjufinten: Abfegung eines Dugenbe boberer Beamten, Officiere und Sofchargen aus bem Senat, thatfachliches Berbot, in ber Oppositionspresse Fragen innerer Bolitif ju besprechen ic. Gin entschiedener Schlag redlichen Billens hatte bie vereinigte Opposition ber Brogressiften und Moberabos niebergebonnert, und bas Land gewonnen; fo aber trug man alle bie furchtbaren Rachtheile ber Staats-Streich-Bosttion ohne ihren raschen Bortheil; man mußte fich, por wie nach ber Revolution, die frechfte Berlegung bes felbft anerfannten Grundgefeges vertheibigungslos vorhalten

laffen \*), und eben unter biefem Dedmantel ber Legalitat und Moralitat muche bie vereinigte Opposition in ihren tage lichen Clube jum flammenbften Fangtismus. Gine brobenbe Abreffe berfelben brachte 3fabella noch mehr in's Comanfen; nur bag ibr Rabinet bes Rarvaes und ber Truppen, wie befannt falfdlich, fic trofiete, bielt es noch, und bag es offenbar bie Cympathie tes eigentlichen Bolfes befag. welches bie Rothwendigfeit politifcher und abminiftrativer Reformen nur ju febr empfand. Statt beffen aber ging nun Cartorius von Gewaltthat ju Gewaltthat. Den 18. Janner maren bereite 36 politifde Rotabeln verbannt: Die Generale D'Donnell, Mannel und Bofe be la Concha nach ben Co-Ionien, Infante und Armero nach ber Infel Leon, bann Rice Rofas, Mabos, Die Bergoge Rivas und Cotomapor ic. 3mar berichteten bie beutiden Blatter aus Spanien: noch fei Alles fur bie Regierung geftimmt und fur fie nichte ju fürchten, ale Mangel an Energie; und bie Barifer Beitungen funbigten noch ben 24. Janner ben Staatsftreich an ale "ein Projett, bas unter ben ber unfruchtbaren parlamentarifden Rampfe und Revolutionen muben Bevolferungen großen Beifall finde." Gemiß! aber es mar bei Cartorius fcon mehr Bergweiflung ale Energie, und bom mabren Ctaateftreich feine Rebe mehr.

<sup>\*) &</sup>quot;Die parlamentarische Unverlehlichfeit, biese unerläßliche Bürgschaft ber politischen Freiheit" — sagt D'Donnell in bem Deltet vom 3. August über bie Reactivirung ber in Folge bes 9. Dec. abgesepten Stabsofficiere — "sei burch bas Rabinet vom 10. Sept. mit fiusen getreten werben in ber Person mehrerer Senatoren, bie ihrer Bestien in ber Berwaltung entsest wurden, weil sie in einer ewig bensunirbigen Sigung mit ber Nebrheit ber boben Kammer nach ben Gingebungen ihres Gemiffens votiet; bie lostbarfte Brürogative ber alten Gertes sei ben Bertretern ber Ration freitig gemacht werben an bem Tage, wo ein mahnstnniges Ministerium bie burch ben Patriotismus bes Belles und ber Krmee vernichteten freiheits metberischen Plane faste."

Es ist in der That merkwürdig, welchen Tauschungen 3. B. selbst die in ter Rahe betrachtenden französischen Legistimisten, vergessend, daß man von Disteln feine Trauben ärndtet, sich hingaben über die Energie des Hofcs, über die Theilnahmslosigseit Englands und die indisserente Ruhe des Boltes\*). Selbst die unterdrückte Meuterei von Sarasgossa (20. Febr.) und der folgende Belagerungszustand über ganz Spanien, welcher Jabellens freie That förmlich her-

<sup>\*)</sup> Einer berfelben jutelt aus Paris noch ben 22. Febr. in ber "Rreugs Beitung": ba fei nun bas Minifterium burd fonigliche Defrete gur Erhebung ber Steuern autorifirt, bie Rammern aufgeloet ober vertagt, die Tageepreffe befchrantt, die einflufreichften politifchen Bes nerale geachtet ober beportirt - Alles ohne Emeute, faft ohne Ges waltsamfeit, weil die Ration fich nichts barum fummere. Roch eine Beile und bie Ronigin, beren Berrichaft eben auf ber Conftitution beruhe, werbe vielleicht bicfe Constitution vollständig vernichten und fich gerabe fo an ber Spipe ber Regierung befinden, wie fie fich bei funden haben murbe, wenn bie Erbfolgefrage nach Berbinanb's Tob die spanischen Royalisten nicht gespalten, und die Constitution à la anglaise ihr nicht bie Gulfegenoffen aufgezwungen batte, beren fie fich beute entlebige. Der frangofifche Liberalismus und fein großer Bannerfrager, bas "Journal des débats", neune bas bie "Revos lution in Spanien", nicht einsehend, bag eben bie Constitution bie Revolution mar, und bie Gemalt ber Dinge bie jegige Reaction berbeiführe. Wie aber gerabe in Spanien biefe jest möglich fei? barauf fei bie Antwort fehr einfach: in Spanien ift eben ber en gr Lifche Ginfing verfdwunden, und Spanien nabert fich alfo mehr und mehr ben überlieferten monarchifchen Formen. In Bortugal bas gegen erhalt fich biefer englische Ginfluß burch feine Flotte im Tajo und an ten Ruften. Unter ihrem Schute regiert ber Ronig in als ter Beife, und hat ber Tob ber Ronigin feine ropalifiliche Stros mung veranlagt. Uebrigens beflagt fich England felber icon über die portugiefische Banquerott-Birthschaft, und bat Spanien einmal feine antiparlamentarische Bewegung vollenbet, bann wird ber portugiesische Royalismus seinen Stutyunft in Mabrib finden, unb mit befto größerer Buverficht in bie Schranten treten, ale England jest anbermarte befchaftigt ift.

ausforberte, brachte bloß wieber eine vollige Tollmuth ber Boligei über Dabrib. Bas aber England betrifft, fo geftattete Die bochbenothigte frangoffiche Alliang freilich fein Auftreten mehr, wie Lord Balmerfton es fich weiland gegen Rarpaes erlaubt; allein ber perbannte D'Donnell bielt fic gegen ben Saftbefehl irgenbmo in Dabrib berftedt, unb Jebermann fagte : es fei beim englifden Befanbten. Derfelbe Lord Somben batte eben noch bie gange Dopofition gur Safel gelaben, und man erfuhr noch fruh genug, bag Albions Conful Murray auf Teneriffa bem beportirten Marquis bel Duero einen Festball gegeben, und balb barauf that er mit einem Rubel verbannter Journaliften besgleichen. Es fehlte alfo menigftens ber moralifche Beiftand ber alten Repolutionsmader in Spanien auch diegmal nicht. Aber bas Bolt? Muf bas Bolf im Untericbiebe von ben Barteien, inebefonbere auf bas altipanifde, fonnten alle biefe Menichen fammt und fonbere von vornberein nicht rechnen, wenn es auch aus ben genannten Grunben ftete ben fogenannten reactionaren Rabineten gunftiger war. Die fpanifchen Liberalen miffen auch eben beghalb recht mohl, ohne biefes Bolf ihre Revolutionen gu machen: wenn nur die Brogreffiften ibre Truppen, bie Bobelmaffen in ben großen Statten namlich, organifirt baben, und bie Doberabos mit ben ibrigen im Reinen find: ben ehrgeizigen und verbilbeten Optimaten, ber überall fich gleichbleibenben Bourgeoifie, und por Allem mit ben ihren Generalen febesmal untergebenen Corps ber foniglichen Urmee. Dem Rabinet fonnte es nicht entgeben, Dag biefe allgemeine Aufftellung farf im Berfe fei und feine befpotifche Strenge muche. Den Stabtebevolferungen fab man bas Eduren wohl an, und noch bagu murbe von al-Iem Bolfe bie berrichenbe Theurung bem Riefenhanbel Chris ftinen's jugefdrieben; bie Dreiftigfeit ber progreffiftifchen Breffe flieg gerabegu in's Unglaubliche, und gwar, bamit ja bas ficherfte Bahrzeichen fommenber Revolution nicht feble,

faft weniger gegen bas Rabinet, als gegen bie tatholische Rirche, fo bag in jene Beit bie fcarfen Birtenbriefe ber Bie fcofe gegen ibre Bott- und Sittenlofigfeit fielen, welche von ber neuen Regierung Efpartero D'Donnell jungft ale ber freien Breffe unwurdig icharf getabelt und unterfagt murben. Die Armee geigte in Mabrid felbft bie Spuren geheimer Bere: bindung mit D'Donnell, besonders vier noch im Janner verfeste Cavallerie-Regimenter; bie Concha's benütten ihre wie berfpanftige Reise gur Berhetung, und brachten wirflich bie ebenso tapfere, ale blutige parlamentarische Militar - Revolte vom Rebruar in Saragoffa jumege, Die ben Rriegszustand über gang Spanien berbeiführte; icon Mitte Marg fonnte Sartorius fich nur mehr auf bie Artillerie und bas Genie verlaffen. Und mabrent bie Breffe unaufhörlich auch noch mit carliftifchen Umtrieben angftigte, waren augenscheinlich alle liberalen Barteien in ber Mobilmachung begriffen. Den 30. 3an, bangte man bereits vor ben in England beliebten Umtrieben ber "3berier" fur ben liberalen Bebro V., und ben, 6. Febr. hob man in Madrid einen geheimen Republifaner-Club auf; Andere verbreiteten, Ifabella werbe vor ber allgemeinen Antipathie bes Bolfes bem orleanischen Schmager Montpenfier weichen muffen; Alle aber leifteten bas Doglichfte in Berabwurbigung ber Dame auf bem Thron. Roch im Janner ericbien ein Bamphlet über einen neuen Liebhaber ber Ronigin, und alle bisherigen Leiftungen murben überboten, gerabe ale hatte er nun ju reben angefangen, feitbem ber altbefannte Serrano unter ben vielen megen bes Streichs von Saragoffa ju Mabrid Berhafteten mar und in bie Berbannung ging. Run erft außerten fich auch bie liberalen Blatter Belgiens und Sarbiniens noch ungleich ärger, als fonft bie "Times", über bas Brivatleben ber Ronigin, und mahrend bie Regierung biplomatifche Schritte gegen fie versuchte, erschien in Mabrid felbft ber berüchtigte "Murcielago" (Flebermaus), ein clandefines Blatt voll unglaublider Lebenfchaft und unden sprechlicher Dinge über Sabella A., beit allnäcklichenischen Satternianisgesweit warde und indes. Rachfpäring "und bed Entbedlingsoffreite von: 10,000 Die ros spotteiten Sis i von an L2. Juni mit bem Anfrufuschloße "Auf; alle Barger! zu den Wassen gegen eine Regierung, die nur zu pländern versteht! Ausz, sahr man rückspanend jone Monate von Sänner 1854 an scharf in's Auge, so darf man sagen, das bei Lage vom Pali und August noch pesten gnadig undgefalben!

Man muß es Cartorius laffen, baß er noch immer ftanbhaft blieb, mabrend ber Sof langft wieder in die altgewohnte verächtliche und grundfahlofe Gelegenheite Bolitit-macherei versunfen mar. Schon feit Mitte Marg rief man burd Chriftine wieberholt ben alten Rothbelfer Rarvaes an, ber jeboch taub blieb, und jugleich berieth man über ein Dis nifterium aus Progreffiften und hochft liberalen Moberados unter bem Conboner Gefandten Ifturig. Und boch hielt bie Revolution bamale noch für rathfam, ben breitägigen Ar-beiter-Aufftand in Barcelona mit feinen myfteriofen Agenten bem carliftifden Rlerus in bie Couhe ju fcbieben, und nur gang heimlich tam eben bamale Cipartero's Gefretar Gurrea nad Mabrib. Birflich fant auch bie argfte Roth bem armen Sartorius erft noch bevor. Treu feiner Unficht von bem Ges wicht ber materiellen Intereffen, ließ er bis auf ben letten Augenblid feiner minifteriellen Erifteng ben Gifenbahnbau fo ruftig vormarte freiben, ale follte fich an ihm boch noch gang Spanien befehren. Aber fcon feit Unfange Darg mar bie finangielle Rrifis unaufhaltfam eingebrochen, und bei ben völlig leeren Raffen felbft bie Ausbezahlung ber Monatogehalte an bie Beamten unmöglich, bis Chriftine fur Die erfte Roth ein Darleben gegen - 12 Procent procurirte. 2118 auch bie Bant angesprochen und, weil fie nichts geben wollte, ihr Direftor ent : und burch Blorente erfett murbe, flieg bie Berlegenheit auf ben Gipfel. Richt nur verweigerten bie

Capitaliften allen und jeben Crebit, auch nach ber Bank lief nun Alles, um fein Gelb gurudgugieben, mit foldem Gifer, baß die Regierung bie ungebulbigen Glaubiger als Unrubeftifter verhaften ließ. Sie verfprach 8 Brocent Disconto für vorausbezahlte Steuern, und ermog eine grofartige Ausgabe bis auf - 8 Procent verginslicher Schapscheine, ober ein freiwilliges Anleben mit 6 Broc. Bramie und 6 Broc. Binfen. Da indeß bie Roth brangte, becretirte fie icon am 19. Dai ein 3mangeanleben in Korm von Borquebezahlung bes halbjahrigen Steuerquantums. Davon fanden fich nach bem Sturge bes Rabinets bereits 44 Mill. R. vercipirt, aber nur mehr 13 Mill. in Raffe, bagu im Gangen ein Deficit von 659 Dillionen, wovon 252 ohne Berfdub fällig. Wie man fich bei bem herfommlichen spanischen Finanzuftand und ber von menigstens brei Ministerien ber fcon befannten lebung barüber verwundern, ober ale über rebende Beweife ungeheurer Betrugereien am Staate fdreien mag, ift nicht recht abzuseben. Erwiefen ift nur foviel, bag auch jenes 3mangeanleben, ein für Spanien allerdings mehr ale überall fonft unerhörter und außerft gewagter Streich, herrn Cartorius noch nicht flott gemacht batte. Jebenfalls ift gleich gefagt, wie ber befannte Barifer-Bublicift Girarbin thut: die Revolution hatte fich aufhalten laffen, wenn man an bas Bolt gebacht, und burch einen gewaltigen oconomifchen Staateftreich es Chriftinen felber vergeffen gemacht batte. Das und nichts Andes res wollte ja eben Sartorius, und ob es ber neuen Freiheit bamit beffer gelingen wirb, muß fich erft zeigen. auch jest noch immer an feinem Glauben, mahrend man icon Ende April ftundlich ben Ausbruch ber Revolution befürchten mußte, und berfelbe am 8. Juni von ben Generalen offenbar nur vertagt worden war. Bohl wirfte ber plogliche Auszug bes am fruheften Morgen bes 27. Juni wieber ericheinenben D'Donnell mit aller Cavallerie, überhaupt bem größern Theile der Madriber Garnifon, und noch brei Generalen gen Alcala zu für ben Moment erschitternd, aber noch einnahl ermannte wie ficht gestäht auf die günftigle Aufnahme, wiede Gwangenntehme im Lander gestährig und auf die Kieffe Aufliche gu ben Provinzen unter dem Bulde nach ihre Staffe nach überall zum Losschlagen bereit, und nur ihre Staffe nich Berwegenhölt; und namentlich bie blinde Wuth der seindlichen Moberados, unterschährte Surterins, als er noch am 3. Juli vom "unterschährte Gurterins, als er noch am 3. Juli vom "unterschährte Gurterins, als er noch am 3. Juli vom "unterschährte Gurterins, elherte sich wirtlich ber dagegen, bem eigentlich altspanischen, elherte sich wirtlich tein Finger gegert ihn.

Die Einzelnheiten im Gange ber nunmehrigen Revolution als befannt vorausgefest, ergeben fic aus ihrer innern Befdichte zwei wohl zu beachtenbe, aus bem Bisherigen leicht erflärlichen Thatfachen. Erftens: fie mar nach bem Blane D'Donnell's eine Revolution ber Moberabos gegen Moberabos; ober aller anbern ihrer Fraftionen gegen bie bes Staatoftreiche in feinen verschiedenen Wandlungen, beren gefährlichfte gur Beit im Rabinet Cartorius ihren treuen Ausbrud hatte; ober ber parlamentarifden Richtung gegen bie bem Sofe bienenbe, fei es aus reinerer Unbanglichfeit an bie Berfon Ifabellens, ober unter bem Ginfluß ber geheimen Allmacht jenes berglos felbftfüchtigen Beibes, bas feit gebn Jahren mit ihrer Faction von Abenteurern und Intriganten alles Rationalgut fur fich gu monopolifiren getrachtet und Die unter ben permanenten politifchen Cturmen icon genug ericutterte Moralitat faft gang ruinirt hatte. Es galt nicht bas Enbe biefer gehnjährigen Doberabos. Alleinherrichaft, fonbern nur einen neuen Bechiel bes Spfteme innerhalb berfelben ju erfechten, und zwar, ba bie Tribune nicht mehr eriftirte, auf - offenem Felbe. Darum liegt zweitens bas fehr gewichtige Faftum vor, baß D'Donnell bier ein Bufammenwirfen mit ben Brogreffiften nicht wollte. Fur ben parlamentarifden Rampf hatte bie Coalition ber Moberabos mit allen Schattirungen berfelben

langft bestanden; aber sie auch mit ben Baffen in ber Sand fortseben, hatte nichts Anderes geheißen, als mit ihnen wenigftens bie Berrichaft theilen, fie ihnen mahricheinlich gang überlaffen, und einer bie jur Republid unabsehbaren Umfehr bas Thor felber öffnen. Die Moberabos aber wollten nur unter fich fenn; barum erhob ihr Bolf, bie Armee, allein bas Banner bes Aufruhre, und fie that es nicht in ben Strafen von Mabrid, fonbern ausrudend gen Guben, linfs und rechts bie anbern Garnisonen an fich giehend, bis ber angestrebte Ministerwechsel erfolgt mare, vielleicht auch, um auf bem claffischen Boben von Cabir bie Cortes ju verfammeln - Alles, mahrend Madrid, bas alte Sauptichlachtfelb ber Brogreffiften, noch nabezu an brei Bochen rubig, faft gleichgultig gufah. Roch por ber verlorenen Schlacht von Bicalvaro (30. Juni) proflamirten also bie Generale nur gegen jenen "Saufen Abenteurer," welche Spanien wie ihr Erbe behandelten, ichrieben an die Ronigin nur: wie fein Artifel ber Berfaffung mehr gultig, die Breffe gefnebelt, ber Schweiß bes Boltes jur Befriedigung bes ministeriellen Gelbburftes unvermögend, Alles fauflich, feine Gifenbahnbau-Conceffion, überhaupt fein Befdluß mehr ju erlangen fei, ohne vorberige Abfindung ber Minifter ic. - und ftellten bloß entfprechende billigen Bebingungen, por Allem: "Thron ohne Camarilla, bie ihn entehrt." Best hatte Sfabella nachgeben follen ober - nie, bas Bort: Rarvaeg fprechen follen, ober Sartorius auch nachber nicht im Stiche laffen !

Statt beffen erfolgte gegen bie gefürchteten Anfläger Christinens ber Schlag von Bicalvaro mit seinen Folgen, andererseits D'Donnell's revolutionarere Proclamation rom 1. Juli. Aber auch beren "constitutionelle Monarchie" bestriedigte im "Bolte" nicht; man beschreibt die Berhandlungen D'Donnell's mit ber geheimen Junta ber Progressisten sehr genau: wie biese apobitisch nicht eine Personals, sondern eine Rabital-Resorm gesorbert, und zu bem Ende die Constitution

und "verbefferter" Auflage ber ( nun erft nahmen alle liberaler Bronunciamento bem anbern, Mragon in vollem Mufftand empe beegleichen. Diefes Sauptlag Bort mar: nicht Berfonenmed fonbern , briberliche Ginigung al fonififation berfelben - Efpart 1848ger Revolution! Gine Mbre befiegelte bie Coalition mit ben that flaglich, wie bie Benerale, ber bafterbmäßigen Efrfucht bein entriffener Rechte" und ber "tres fonliden Umgebung ber Ronigin; fitiv: Berbienft und Tugenb a und Michtung por ben Principie nechtigfeit," Alles ju bem Enbe ale Burgichaft ber Greibeit Bieb Barbe." Portleville

nachsten zwei Tagen noch zwei Ministerien (General Corbova ohne Cabinet, fonft eben fo voll bornirten Muthes gegen Sartorius, als jest an ber Spite ber 4000 Mann im Schloffe voll elender Feigheit gegen ben gräßlichen Unflath ber Sandvoll Sansculotten vor bem Balaft, und nach ihm ber Bergog von Rivas mit brei Moderabos und brei Brogreffiften), und naturlich, ich weiß nicht jum wie vieltenmale feit gehn Jahren, bie Bieberherstellung bes Prefigefetes von 1845, um ben furchtbarften Damon jeber fpanischen Regierung, die Breffe, ju firren. Aber bie treuen Truppen unterlagen bereits, mehr vor Sunger und Durft ale vor ben Rebellen; bie proviforifche Regierung wollte fich auch jenes Minifterium ber liberalen Coalition nicht octropiren laffen; vielmehr mußte nun Ifabella, Die erft noch Rarvaeg verschmaht, ju bem verhaftes ften Feinde beider Koniginen, ju Espartero fich befennen. Ihre famofe Broclamation vom 26. Juli verfundete bie "fledenlofe Lovalitat und ben glühenben Batriotismus bes Giegeebergoge" ale Burgichaft einer neuen Mera; ben 29. Juli fpielte er fein Rubrftud bes Gingugs in Mabrib nach beften mimischen Stubien ab. In jener offenen Beichte vom 26. batte Isabella auch noch beflagenswerthe Arrthumer und ungeteimtes Diftrauen gegen die eblen Binfche bes Boltes, beffen Lopalität fie fich nun ohne Rudhalt hingebe," eingeftanben, auch bag "bie Gefühle ber Tapfern immer hochbergia feien;" fie hatte fich ju ber "Bflicht" befannt, "niemale bie Grunbfate ju vergeffen, bie fie reprafentirt babe, bie einzigen, bie fie reprafentiren fonne" (bie ber Revolution), hatte fogar jugeben muffen: "meine Burbe als Konigin, Frau und Mutter ift bie eigene Burbe ber Ration!" Dan beflagt an biefen fpanifchen Borgangen bas "tief gefuntene Ronigthum." Sehr mahr! und mit um fo mehr Grund, ale es vor und außer aller Revolution - fich felbft fo tief erniedrigt hatte.

Man vergeffe nicht, wie oft feit zehn Jahren nicht nur unter ben Brogreffiften, sondern noch mehr unter den Moderados xxxiv.

bie Frage von ber Abfegung Ifabellens auftauchte, und man wird febr natürlich finben, bag in Folge ber Juli-Tage bie Erifteng ibred Thrones eine febr precare mar und vielleicht noch ift. Da es ferner galt, alle Liberalen in Gine Bartei ju vereinigen, ift es ebenfo naturlich, bag bie Thronfrage eine Beitlang eine offene blieb, und Alles gleich viel Ausfichten hatte: 3fabella, Don Bebro V., ale Bemahl ihrer Tochter fpanifch-portugiefifder Ronig, ihre Erfetung burch ben Schwager Montpenfier, ober eine Regentichaft unter bem Ronig-Gemahl, ber fich am 19. Juli Rachte ale folder Regent bereite gerirt baben foll und gwar mit aller feiner progreffiftifden Bagigfeit, ober unter feinem balbrepublifanifden und balbverrudten Bruber Don Enrique, ober unter bem Bergog von Alba, Bruber ber Gemablin Rapoleon's III., ober abermale unter Efpartere, ober endlich lieber gerabeju bie -Republit, fei es eine bloß fpanifche ober eine fpanifchportugiefifche? Bon allen biefen Combinationen, immer bie eine fo legitim ale bie anbere, batte unter ben Barteien felbft bie Republif mabriceinlich bie meifte Musficht; fporabifc ward fie gleich Unfange, namentlich im Guben, formlich proclamirt, und in Barcelona erbob fich fogar bie focialiftifde, wie in Antalufien noch beute; feitbem find bie "Pforten Spaniene" officiell "jebem fremben Blüchtling" geoffnet, und fichtlich ift im Laufe ber Doberabos Berricaft bie Brenglinie amifchen Progreffiften und Republifanern mehr und mehr geichwunden; auch Cipartere felber foll gang bei Ernft gemefen feyn, ale er, von bem Brafibentenftuble ber fein monarchifches Bortlein im Programme tragenten Caragoffaer Junta aus, mit Sfabella wie von Macht gu Macht berhanbelnb, gugleich bem "Gircolo politico be la Union" ber Republifaner in Mabrib aufundigen lief, bag .er fomme, um ber Bafbinge ton Spaniene ju merben." Jener Glub, beffen Chrenpede fibium Cipartere eben noch "mit gerührtem Bergen" angenemmen, argumentirte and wirflich febr einfach : "bieber mar

PIZZZ

Alles Sache ber Parteien, jest fommt bas Bolf, und mas follen bier Berfaffungen von 1837 ober 1812, außer baß fie felber fagen, bas Bolf fei fouvergin ? But! fo bat fich benn bie ursprünglich burch parlamentarische Rampfe herbeigeführte Militar Infurrection in eine bemofratifche Revolution in Efpartero's Ramen verwandelt; Efpartero ift jest ein Baffenftillfand, aber bas fiegende Bolf wird weiter geben, und bas einzig mögliche Biel ift - Don Balbomero Espartero als Republif - Prafident." Co der "Circolo," und biefes fein "fiegendes Bolt" ift wirflich ftart, menigstens hat es als Gros im heere ber Progreffiften D'Donnells Moberabos gerettet! Man bat ibm baber eine Zeitlang minbestens bie Soffnung gelaffen, daß die Dynastiefrage vor die conftituirenben Cortes gebore; und wenn endlich auch burch Defret vom 14. Aug. bestimmt warb, baß fie "bie bynastische Frage nicht biscutiren" burften, fo bleibt boch die Frage in foferne beim Alten, als erftens Riemand weiß, welche Rrifis noch vor jenen Cortes eintritt, und zweitens abnliche Seftsebungen ber Berren Thiers, Barrot ic. im 3. 1848 von Frankreich weber Die Republif noch die Juni-Tage abhalten konnten.

Biel wichtiger aber, als jene Thatsache vom 14. Aug. selber und die mit ihr in nächster Beziehung stehende endstiche Entlassung Christinens über die Grenze, sind die zu Grunde liegenden Motive. Man weiß, welche Wucht von "Bolts"- Jorn und Unpopularität beide Maßregeln auf die Machthaber warfen, wie erniedrigende Lügen und Sophistereien, demuthigende Berhandlungen und Entschuldigungen vor dem Abschaum der Revolution beide, wie augenscheinliche Gesahr besonders die letztere kostete — dennoch blieben dabei die Progressischen im engsten Einvernehmen mit den Moderados, ließen sogar San Miguel und die übrigen Helden des "Clamor publico" sich jest als Tyrannen-Rnechte verhöhnen und misshandeln! Und dieß sollte das Uebergewicht der liberalen Mosderados bewirkt haben, deren Schwäche auf Feld und Straße

eben noch fo offentundig geworben? Die in bemfelben Moment mit blutenbem Bergen gugeben mußten, bag ber ihnen leibe eigene Cenat, Die Bafis ihrer parlamentaren Dacht, aufgehoben und bas bemofratifche Ginfammerfoftem fur bie Conftituante beliebt merbe? Es ift mabr, Die Brogreffiften liegen augleich ihre Forberung bes allgemeinen Stimmrechte fallen ; aber follte auch nur bieg unter folden Umftanben ale eine Conceffion an bie verbunbeten Doberabos angefeben werben fonnen? Bewiß nicht! Alle brei gragen: 3fabella, Chriftinene Broceffirung auf freiem guß, Die Beibehaltung bes Bablgefetes von 1837, fammt allen begleitenben Dagregeln: Aufhebung ber eben noch fetirten Demofraten-Clubs, Unterbrudung ber eben noch als berathenbe Rorper an ber Geite ber Regierung bestätigten Junten zc., bas gange Berfahren, icon jest wieder unter Unwendung ber alten Braris aller Borganger mit Daffen - Confistation ber Breffe , Saft , Berbannung, Deportation ohne Umftanbe - Alles hat feinen Grund in Ginem und bemfelben Motiv, welches gang außerhalb ber Barteien liegt. Es ift fein anderes, ale bie Gurcht vor bem eigentlichen Bolte, vor Altfpanien! Diefes bat fich bie jest nicht gerührt, inebefonbere fein geweihter Dund hat fich in politicis geoffnet, man findet besfalls nicht einmal Rlage über bie "im Binftern ichleichenbe Bartei;" aber Altspanien ift furchtbar, febr machtig, ift nicht tobt, und wenn ber Thron wieder in Frage fame ober bie Republif porbrange - bann mußte Altipanien erwachen und ber Dann balb gefunden fenn. Altipanien verbanft man bie liberale Reaction !

Für fie ift es Lebensfrage, alle ercebirenden Elemente in die Schranken bes liberalen Barlamentarismus zurudzus drangen; es foll wieder nur zwei Parteien geben: Liberale und sogenannte "Abfolutiften." Gelingt aber auch jene Einpferchung, so ist die Frage erft noch die, wie die Parteien der Progressisten und Moderados felber innerhalb der liberalen Schranken sich vertragen werden? Alle Geschichte bezeugt:

schlecht! Es wird fich balb abermals barum hanbeln: ob bas roftige Schwert und bie bunne Beisheit von Luchana, ber eitle Bed, beffen politische Befinnung Alles jugleich ift und Richts, weil er immer bloß nach ben Chancen fifchte - ob er nach England flüchten wird? ober ber Abspirant ber liberalen Militar = Diftatur, bislang Subrer jener geschwäbigen Beiber, melde Spanien ale Benerale befolbet, nach Frankreich? Und wenn die impotenten fvanischen Gothaer fiegen, wie werben fie jene Einpferdung zu handhaben vermogen gegen bas alsbann ficherlich aus ben Moberados felbft verftarfte Altspanien? Benn aber bie centrale Comacherzigfeit ber Mittelmanner fiegt, wird bann Altspanien nicht eher reif werben, als bis bie verbrauchten und abgenutten Barteien und Berfonlichfeiten berfelben abermals gebn Jahre lang nacheinanber bas Staateruber in bie Band nehmen, wieder unter blutigen Waffen - und unblutigen Parfaments - Kämpfen, um immer von neuem ihre alten Programme aufzupuben und zu mobernistren, Phrasen ftatt Thaten für Blut und Schweis bes Landes ju bieten, mabrent bas Land icon in - folde Buftanbe versunten ift? Wahrlich, Altspanien bat jest gang andere Aussichten, als bamale, wo Rarvaez bie gehnichrige Moberabos - Alleipherrichaft grundete, Die nun fo fcmablich zu Ende gegangen! Und ware hier nicht bereits, ehe die Keber noch die intereffanteften Einzelnheiten erreichte, bes Raumes icon allzuviel weggenommen, fo mußte gang befonderes Die Eine Thatfache an ber beffern Stellung Altfpaniens noch hervorgehoben werben: bag augenscheinlich auch nach ber gehne jährigen Diftatur ber Centralisatione-Manner Dabrib eber minber als mehr — Paris geworben!

The enterior unused them the old the other by the letter roftige. Schmert und bie bfiebe Beliebeit was Luchand, ber ritle Bed. beffen volitifde Geftimming Alles gugleich ift i b Richte, weil er inmer cloft ein ben Chancen figte inter von geneiniste mit ge in in fan musik nachen bare be ments that and areas, used and it is defelt adapt Control of the Carmers and Carmers and the control of the Carmers process from an axilly and by the Control of States of the medical dates and the H ide fine Cincrement it concentration of consequences and area wife bann ficheitlich aus ben Weber bie bei ber bereichte Albeit band Assentially and the courage Salagadour laidit eer Mittelm ver fical, beite tann Bigennien nite gegeneil maben, ber bie signification of the state of the anticontrol of er beid rote fing fliche Mittheilungen, vonebbeidene Waffen - und unbfulgen Bacheineit Aburgfen, um balle if ren neuem ihre alten Moontanen andfagugen mit ein ber and Mus bemtfcen Gubmeffene naniarid

Bieberholt ichon mar ich im Begriffe, bie Feber anzuschen, als ber Gebante, Ihnen nur wenig Buverlaffiges mittheilen gu tonnen, mich immer wieber bavon abhielt. 3ch bin gwar beute noch in berfelben Lage, muß aber boch einmal mein langeres Stillforweigen brechen. Der große Rirchenftreit gleicht bei une im Rleis nen an Beriddirittig belliabe bor' orteitellitiet Bitthe ? bit Chaffe tung bat fo whije Aveng- und Duergage gethan, baff'es ifhet thirb, ben allettliden iffabert, an finben, ber fir bund bait Beribegiet herausführt. De munucht, bas gleiche Bag wan Weishalt wertebel h in eingelestet, bat, himpiffen folle um wichen ber au hamfahr ten , fo ift bie Liftung ber Aufgabe um fo bebentlicher , Die Diene gestalten fich burch ben Umftanb noch fcweleriger, bag nach allgemeiner Annahme bicht binter ben bisberigen führern biefer Angelegenheiten Manner fteben, welche bas Coftem ber Unterbriffung ber Kirche und ber Abbrechung jeber Unterhanblung mit Rom als bas einzig wurdige Biel babifcher Staats - und Regierungeweishelt betrachten!! .

Diefem Biele wurde feit einem Menfchenalter burch Broteftantifirung aller Coulanftalten, aller formellen Berhaltniffe ber fatholifchen Rirche, burch Ginebnung ber lettern im Sinne einer gleichmachenben protestantischen Gefetgebung fo geräuschlos wie moglich zugefteuert. Durch die Berordnung vom 7. Nov. 1853 erhielt bas verberbliche, an bem innerften Dart bes fatholischen Wefens nagenbe Spftem einen unbeilbaren Rig. 218 ein Bifchof in bem Bollbemugtfebn feines apostolifchen Berufes fich urploplich in ben thatfachlich verlornen Befit feines Girtenamtes wieber einaufeben wußte, konnte bie weltbefannte Folge, nach ber fogleich allen Weiterfehenben flargeworbenen Anficht, feine anbere als bie eingetretene febn. Der babifchen Regierung bot fich nun eine 21ternative bes Sanbeine an : entweber mußte fie bie Rechte ber Rirche anerkennen und in lopaler Weife fich mit ber Rirche vertragen, ober: ber Weg materieller Unterbrudung mußte confequent betreten und burchgeführt werben, was allerdings auf bie Dauer auch faunt Die babifche Regierung that aber weber bas Gine, moalic war. noch bas Anbere. Sie versuchte ju unterhanbeln, ohne von ihrer eigenen Dachtvollfommenbeit, als lette und oberfte Richterin, bon pornberein bas Geringfte nachzugeben; fie verfuchte auch ben Weg ber Gewaltthat, und nachbem fie bie Erfüllung bes gefcmornen Cibes an vielen Brieftern öffentlich als ein Berbrechen gebrandmartt und geftraft, und bas fatholifche Bolf feines Glaubens wegen ber Brutalitat ihrer Schergen mit ber willfürlichften Befeitigung alles materiellen und formellen Rechts preisgegeben batte, mußte fie auch von blefem Wege ablaffen. Es war jebem Rinbe flar, bag entweder ber Ergbifchof fchuldig fet, ober pflichtgemäß gehandelt habe. Bar er schuldig, burften nicht Unbere feinerwegen gestraft werben; war er unschulbig, fo ift es himmelfcreiend, blejenigen ju verfolgen, welche feine Sache als eine gerechte, mit gerechten Mitteln zu verthelbigen fuchten.

Das Gewicht biefer unerbittlichen Logit machte fich endlich auch ber babifchen Reglerung fühlbar, welche ben Anlag ber erzbischöflichen Berfügung vom 5. Mai bezüglich ber Stiftungsfrage ergriff, um ben Berfuch eines Einschreitens gegen bie ehrwürdige Person bes Erzbischofs noch nachträglich zu wagen. Auch aus biefer Prüfung ging ber muthvolle Kampfer für bie Kirche Gottes mit ber

the on party the new thin databases one point XXVIII.

Latinopopolik selenaryan aprilan dedorado Schred revelledelt ver Weltrelmfunge

# Briefliche Mitth

Parisonid Samples, um immer

### som in four requirement Smallers of and bem beutiden &

Wiederholt schon war ich im Beg als ber Gebanke, Ihnen nur wenig I fonnen, mich immer wieber bavon abh noch in berfelben Lage, muß aber boch e fdweigen brechen. Der große Rirchenfirer nen an Berwirrung beinahe ber oriental rung bat fo viele Rreug- und Querguge wirb, ben gludlichen gaben gu finben, 1 berausführt. Da nunmehr bas gleiche D.

Diefem Biele murbe feit einem Wenfcbenalter burch Brotefantifirung aller Schulanftalten, aller formellen Berhaltniffe ber fatholischen Rirche, burch Ginebnung ber lettern im Sinne einer gleichmachenben protestantischen Gefetgebung fo geräuschlos wie möglich zugefteuert. Durch bie Berordnung vom 7. Nov. 1853 erhielt bas verberbliche, an bem innerften Dart bes fatholifchen Wefens nagenbe Spftem einen unbeilbaren Rig. 216 ein Bijchof in bem Bollbewußtfehn feines apostolischen Berufes fich urploblic in ben thatfachlich verlornen Befit feines Birtenamtes wieber einaufeben wußte, konnte bie weltbekannte Folge, nach ber fogleich allen Beitersehenben Flargeworbenen Anficht, feine anbere als bie eingetretene febn. Der babifchen Regierung bot fich nun eine 21ternative bes Banbelns an : entweber mußte fie bie Rechte ber Rirthe anerkennen und in lovaler Weife fich mit ber Rirche vertragen; ober: ber Weg materieller Unterbrudung mußte confequent betreten und burchgeführt werben, was allerbings auf bie Dauer auch faum moglich mar. Die babifche Regierung that aber weber bas Eine, noch bas Andere. Sie versuchte zu unterhandeln, ohne von ihrer eigenen Dachtvolltommenbeit, als lette und oberfte Richterin, bon pornberein bas Beringfte nachzugeben; fie verfuchte aut ben Weg ber Gewaltthat, und nachdem fie bie Erfüllung bes gefcwornen Elbes an vielen Prieftern öffentlich als ein Berbrechen gebrimbmartt und geftraft, und bas tatholifche Bolf feines Glaubens wegen ber Brutalität ihrer Schergen mit ber willfürlichften Befeitigung alles materiellen und formellen Rechts breisgegeben batte, mufte fle auch von blefem Wege ablaffen. Es war jebem Rinbe flar, bag entweder ber Ergbifchof fculbig fei, ober pflichtgemäß gehandelt habe. Bar er fculbig, burften nicht Unbere feinetwegen gestraft werben; war er unschulbig, fo ift es himmelfchreiend, biejenigen ju verfolgen, welche feine Sache als eine gerechte, mit gerechten Mitteln zu vertheibigen fuchten.

Das Gewicht biefer unerbittlichen Logit machte fich endlich auch ber babischen Regierung fühlbar, welche ben Anlag ber erzbischöftlichen Berfügung vom 5. Mai bezüglich ber Stiftungsfrage ergriff, um ben Versuch eines Einschreitens gegen bie ehrwürdige Person bes Erzbischofs noch nachträglich zu wagen. Auch aus blefen Prüsfung ging ber muthvolle Kampfer für die Kirche Gottes wit ber

gehalten, gab fich allenthalben fund. es bem Grafen Leiningen nur daburch

gur Wieberaufnahme ber Berhandlungen ner Seite gewiffe Borbedingungen jugef eine Art von Interim gelten follten, mit Rom erfolgen wurde.

eine Urt von Interim gelten follten, mit Rom erfolgen murbe. Die "Allgemeine Beitung" bat in guft ale Thatfachliches über bas fogen läufigen Bestimmungen aus ungenannter Buberlaffigfeit aufgeführt. Bir maren bal tigfeit ber Ungaben ju glauben, wenn im Biberfpruch befanbe, mas vor unfern cebur gegen ben Ergbifchof icheint allerbit gu beruben. In anbern Lanbern murbe fen werben, ob ein mit fo großem Ber nalverfahren nur fo einfach niebergeschlage Baben bat bie raftlofe Thatigfeit ber Be bin gebracht, bag Billfur, wenigftens g und bie Ratholifen, als einziges Befeb gegen Briefter und Laien bingegen bauer lichen Beftimmungen bes Interims,

Paubes und for

gierung, welche auf folde Beife Werfelts, was ihr baran gefällt; an bem Bertrage vollzoge, und bas Difflicbige ale nicht vorbanben betrachtete? Diefe Banblungeweife batte allerbinge in Baben nichts Ueberraschenbes, wenn man bebentt, daß es mit bem Bolljuge ber befannten Bullen auch fo gehalten wurde. Bir glauben aber, bag man felbft in Rarlerube fich nicht mehr fchmeichelt, mit folden Mitteln auszureichen. Die jest noch ftattfindenben Gewalt-Streiche fallen alfo mabricheinlich übereifrigen Lotalbeamten jur Da fragen wir inbeffen abermale: wie fann bieg gescheben. wenn ber Regierung baran liegen foll, einen verfohnlichen Ginn gu geigen, und in gerechtere Bahnen allmablig wieber einzuleiten? Dieß führt mich auf bas Felb ber Geruchte, auf bem ich mich feht ungern bewege. Das Schwantenbe in bem Benehmen ber Regierung erklart fich aber burchaus nicht unwahrscheinlich aus bent 3wiefpalt, ber in ben obern Kreifen mehr als je entbrannt ichn Der Regent habe in Munchen manche allerbings etwas verfväteten Aufflärungen über ben Stanb ber Frage erhalten, und an ben Beren von Rubt und Wechmar, welche ihrem naben Bermanbten, bem Grafen Leiningen, wohl fein dementi geben wollten, eine fraftige Grube gefunden. Die übrigen Mitglieber bes Ctaats-Minifteriums feien jeboch ber Bereinbarung abholb, und bie Ditwirfung ber Barteien, benen fle theilweife angeboren : Broteftanten, Bothaer, Deutsch = und andere fchlechten Ratholiten, mache biefe Majoritat bes Staaterathe machtig genug, um bie rebliche, friebliche Lofung ber Rirchenfrage, wenn auch nicht ganglich ju bintertreiben, wenigstens auf lange Beit binauszuschieben.

Wie bedauernswerth erscheint in solcher Berrissenheit ein junger Fürst, ber berufen ist, eine Berwirrung zu lösen, zu beren Sanctionirung man seinen Namen oft genug misbrauchte! Das sogenannte Interim bietet invessen eine Schwierigkeit, die gerade in dem Bunkte, welcher der Regierung so empsindlich siel, neue Berslegenheiten herbeissühren könnte — ich meine die Excommunicationen. Nach der Angabe der Allgemeinen Zeitung ware die Berwaltung der kirchlichen Lokalstitungen wieder in den frühern Stand zu ses, so daß die kirchlichen Beamten dabei den Borsig führten, und die Ministerialverordnung vom 16. April und das Rundschreiben vom 6. Mai widerrusen würden. Offendar bezieht sich diese Bes

gegebenen burchaus ungunftigen Willen, ein gem Sinne wohl benkbar.

Wenn man bie gange Reihe biefer und Laufe felbft ber gludlichften Entwidlungen fid rigfeiten ermagt, mare es auch nur, um bie gen vermuftenben Gpoche allmablig auszuhei leicht ber wichtigfte Bunft bes lebereinfom Coabintorefrage febn. "Benn ich, o nothig bin, fo fcheue ich bie Urbeit nicht: D - fo betete einft ber beil. Martin, ale bie ! ber um ben Sterbenben flogen. Obichon mit p unverwuftlicher Beiftesbeiterfeit gefegnet, verlan tin und wie alle heiligen Bifchofe bes Lobnes bifdof hermann - nach Chriftus. Bir Er ihn feiner Scerbe gum Erofte, und gur Ghr gangen fatholifden Rirche lange erhalten moge, gen muben Rampfer gebuhrt ein Gtab, ber und bie Liebe bee beiligen Batere guverläßig g mand as different white the mount of theme-

an lange you consulpated on some sets of the source of the s

iebes feiner welteren Momente nur angebeutet werben barf, um fattfam gewürdigt zu werben. Unfer Dinifterium alfo ift inzwischen feinen Boll breit von feinem früheren Standpunkt gewichen. gegen ben frn. Bifchof von Limburg und "Conforten" erhobene Un-Flage megen ber Reuborfer Geschichte warb nicht gurudgenommen nachbem fammtliche Ungeflagten von ber Sauptantlage: wegen "Erpreffung", bom hofgerichte ju Bleebaben freigesprochen worben, rielmehr wurden ber fr. Bifchof, fein Generalvicar und Pfartvermalter Muller neuerdings auf Grund eines anberen Artifels bes Daffauifchen Strafgefetes proceffirt und in ber That gemeinschaftlich gu, freilich nicht bebeutenben, Gelbftrafen verurtheilt. Der Recurs ber Berurtheilten an's bergogl. Oberappellationsgericht hat bis jest eine neue Entscheidung nicht zur Folge gehabt\*). Bis beute ift, unferes Biffens, auch ber Minifterialaft noch nicht gurudgenommen, ber bem früheren Druder bes bifcoffichen Amteblatte ben fernern Druck beffelben unterfagte. Das Blatt erfchien freilich nach wie vor, nur ward es seitdem in Frankfurt gedruckt, so dag also jenes Berbot feinen andern Erfolg batte, als bag bie fonft im Lande geblicbenen Druckfoften jest nach Außen fliegen. Auch bie Temporallenfperre, welche feit Reujahr über bie Pfarrer verbangt mar. bie bamale vom Bifchof Pfarreien annahmen, wurde burch bas Dinifterium ein volles Salbjahr aufrecht erhalten. Bon Seiten einer ober ber anderen ber betreffenden Pjarrgemeinden wendete man fich mit ber Bitte um Aufbebung ber Sperre an bas Minifterium. aber vergebens. Da bie Beamten beauftragt maren, bas fequeftrirte Einkommen jener Pfarreien zu verwalten, ber Bischof aber in bem befannten hirtenbriefe pflichtgemäß ben Ratholiten eingeschärft batte, wie fle burch Betheiligung an jenen Bewaltschritten ber weltlichen Oberbeborde fich schwer gegen bie Rirche vergeben und ber im Eribentinum besfalls angebrobten Bannftrafe aussehen murben: maren bie Bewiffen mancher fatholifchen Staatsbiener in ber traurigften Alternative. Das Minifterium gab nicht nach. Der Bifchof fab fich baber in die barte Rothwendigfeit verfest, einige Ratholifen, welche es vorzogen, lieber mit ber Rirche zu brechen, als mit ber Umt und Brod gebenben Staatsgewalt, wirtlich zu excommuniciren. wahrend andrerfeits auch bie Staategewalt nicht verfehlte, einen Burgermeifter wegen feiner Treue gegen bie Rirche zu beftrafen.

Auch in zwei andern besonders wichtigen Buntten blich bas Ministerium dem hergebrachten Berfahren treu. Bor dem Jahre 1848 namlich mußten, dem damals herrschenden Spstem gang entsprechend, die Abspiranten des Priesterstandes gleich den Abspiranten der Staats-

<sup>\*)</sup> G. bie "Rachfchrift".

amter im Minifterialgebaube gu Biesbaben ibre ichriftliche Brufung befteben; zwei "bergogliche" Defane, von ber Staatsbeborbe fur jeben einzelnen Candibaten nach Belieben ansgewählt, batten bie gu beantwortenben Fragen an bie Regierung einzusenben, worauf bie Candidaten bie Arbeit unter Mufficht eines Regierungebeamten fertigten. Golder völlig naturwierige Dobus bes theologifchen Gramens fam feit jenem Jahre auf bifcofliches Unbringen ab. Bar ja boch bie Cache auch ju arg; es fab gewiß nicht anbers aus, ale follten bem Bijchofe bie Canbibaten bes Briefteramtes in fein Seminar und gur Weihe vetropirt werben; benn nachbem er vorber, im fdneibenbften Biberfpruche mit ben Forberungen bes Eribentinums, an ber Musbildung berfelben fo gut wie nicht betheiligt gewefen, fie fogar größtentheils wohl nicht einmal gefannt, obgleich mancher von biefen Theologen vielleicht icon 500-1000 ff. an Stipenbien aus ben firchlichen Fonds burch bie Regierung bezogen batte, follte ibn nun auch noch bas Schlugeramen nichts angeben. Seit 1848 nun trat ein bem fircblichen Beifte mehr entsprechenber Brufungemobus ein, indem bie Canbidaten in Limburg burch eine Brufungecommiffion eraminirt murben. Bell aber ber Bifchof fic jenem bon ben Regierungen ber oberrheinischen Rirchenproving neuerbinge in ber Entichliegung vom 5. Marg 1853" geftellten Unfinnen nicht fügte, wonach ein landesberrlicher Commiffar bei ben theologischen Brufungen jugegen fenn foll, "um fich bie Uebergeugung gu berichaffen, bag bie Canbibaten ben Befeben und Borfdriften bee Staates Benuge geleiftet baben und nach Betragen und Renntniffen ber Aufnahme wurdig feien," wonach ferner biefer Regierungecommiffar bie Dacht baben foll, burch feine Ginfprache bie Aufnahme gu fufpenbiren, bis auf Entfcheib ber "juftanbigen" Staatebeborbe - fo murbe nun auch über unfer Briefterfeminar eine Art von Temporalienfperre verhangt, eine Magregel, welche um fo brudenber febn mußte, ale fruber fcon bie vermogenberen Boglinge bes Briefterfeminare aus Mangel an Fonde fich felbft gu vertofligen batten; jene Sperre alfo blog bie armen traf. - Dbgleich gweiten & bie Regierungen auch felbft nach ben pofitiven Beftimmungen bes Reichebeputationebauptidluffes bie Bflicht auf fich baben, fur bie gottesbienftlichen Bedurfniffe bes Bifchofs und feines Domeapitels gu forgen, fo ift boch unfere Regierung ihrer Pflicht in fo fern nicht nachgefommen, ale fie bieber bie Bezahlung ber fur bie bifcofliche Rapelle gu Limburg erlaufenden Roften aus ftaatlichen Mitteln verweigerte. Rirchliche Fonds murben gur Begablung verwendet. Bei ber Fruchtlofigfeit aller Auftrengungen gegen folche Willfür fab fich ber Bifchof endlich in die traurige Nothwendigfeit berfest, ben ordentlichen Gottesbienft aus ber bischoflichen Rapelle in bie Domfirche ju transferiren, was bei beren Lage auf einer

i

ftellen Anbobe, befonbers im Schnee und Gis bes Binters, für bie Schwachen und Rranflichen aus ber Limburger Beiftlichkeit und Bfarrgemeinde bie größten Uebelftanbe veranlagt, andrerfeits aber bie Craatotaffe nicht einmal erleichtert batte, ba bie baburch vermehrten Gultustoften bes Domes jugeftandenermaßen, ebenfo wie bie bisherigen, vom Staate ju beden gewefen maren. Bugleich mit biefer Transferirung bes Gottesbienftes foll, wie bie Rebe ging; der Bischof fich auch noch entschloffen haben, das auf die bischoftiche Ravelle unrechtmäßiger Weise aus kirchlichen Konds verwendets

Geld im Juftigroeg gurudzuforbern.

Co beharrte alfo unfer Minifterium auf feinem alten Bea: aber balb wurde feine Lage babei eine wenig beneiden 8merthe. Inebefondere mar es unfere Rammer, welche ihm manche zwelfelsohne schwere Berlegenheit bereitete. 3war tonnte fich , wer Die Bestandtheile biefer Rammer fennt, von vornherein wenig für bie Katholiken versprechen. In der zweiten Kammer ftimmen (Dank unferm Wahlgefete, nach welchem die Beamten bei den Wahlen ben Borfit führen und die Babler ihre Stimmen nundlich abaugeben baben!) eine Daffe von protestantischen Beamten, Die an fich fcon ale bochft verbächtige Bertreter ber tatholischen Rirche bem Staate gegenüber ericheinen, und im Anfange ber Rammerfigungen noch bagu einen febr verftandlichen Wint von hoher Seite, ber Rirchenfrage wegen, erhalten haben follen. Dazu tam, daß ein gut facholisches Mitglied neben ben Namenfatholiken in ber Kammer wahrend ber Sipungen austrat, von zwei fatholifchen Stanbesherren aber; welche zur Befchickung berechtigt finb, ber eine gar teinen Bertreter, ber andere einen protestantischen Burraufraten achtefter Qualitat foidte. Dennoch blieben immerhin noch, namentlich in ber erften Rammer, acht tatholifche Lanbesvertreter, und die Ratholifen Raffau's hatten bie Freude, fie bei ben mannigfaltigften Beranlaffungen auf's Entschiedenfte für bie Rechte ber Rirche in bie Schranten treten gu feben, wozu besonders das von der Regierung vorgelegte neue Ore ganifationegefet Gelegenheit gab. Das Minifterium hatte fo manches wahre und scharfe Bort zu vernehmen und die Ratholifen blieben babei, in fehr anertennenswerther Beife, fogar von proteftantifcher Seite nicht gang ununterftust. Ein protestantisches Rammermitglieb namentlich ergriff ben Anlag, ber Regierung auch in Betreff ihres unlängst erft in biefen Blattern besbrochenen Gpa ftems protestantischer Rirchenverwaltung scharfe Schläge ju verfepen, zu Gunften ber noch immer schwer gebrucken Aleintheraner; Da fie es feien, benen neben ben Reformirten und Ratholiten burch volkerrechtliche Bertrage ihr Religionserereitium garantirt fel. Rann Das Ministerium schon vorber fich unmöglich behaglich gefühlt bas ben in feinem Streite gegen ben tatholifden Bifchof bes Lanbes;

en in mailen errante

Go fdbienen benn bie traurigen I fich wieberholen zu follen. Aber Dant ter Beit trat ein Wenbepunft ein, m bes Streites hoffen lagt! Unfer Bergo. perfonlich ein. Dadybem Ge. Sobeit, 1 bem Stellvertreter bes Grn. Bifchofe i geiftlichen Rathe Er. Diebl, über bie den, ward ber Cabineterath bes Ber ben Bifchof betraut, Bas auf biefem 2 ein Webeimnig, Was aber balb nach b auf einen erfreulichen Umidmung ber f gen. Es marb fofort burch birefte Berfi poralienfperre ber neubefesten Bfarreien Temporalieniperre bes Clericalfeminars; tuefoften in ber biicoflicen Rabelle Staatemitteln angewiefen; Minifteriale aber trat bie Reife nach Rom an, um über Die Rirdenangelegenheit in Unterbar ben wirflichen Unfang einer gludlichen MINEY MAN THE TO

Tangan Marian Mad f &

Grfreuliches und Betrübenbes bleib gen. Deneftens find ber bodm, Bifd Mitangeflagten in ber Meuborier-Mffaire

WEST AND LOURS OF STREET, STRE

Budding B. Brandings



#### XXIX.

## Einige Worte über Oesterreichs außere und innere Politik.

Den 6. Cept. 1854.

Wenn Biele in ber bevorftehenden und theilweise bereits begonnenen Raumung ber Donaufürstenthumer Seitens Ruße lands ein troftliches Beichen fur bas Berannahen bes Friebens erbliden, fo mogen fie fich in diefer gunftigen Auffaffung ber Beltlage gang behaglich fühlen. Go fehr wir aber auch wunschten, ihnen Recht geben zu tonnen, fo find wir leiber nicht im Stande, die Dinge in einem fo rofenfarbenen Lichte au feben, fonbern tonnen und bes Bedanfens nicht ermebren, bag bie neue Reihe von Trubfalen, von welchen Europa beimgesucht zu werben uns bestimmt scheint, eben erft begonnen habe. Doch bie Sachen mogen fich gestalten, wie fie wollen, auch unfere Beit bietet genug ber fraftigen Anhaltepunite, welche ben Muth ftete erfrischen, ftete bie Soffnung neu beleben; unter allen andern fteben jene großartigen Forte schritte voran, welche ber fatholische Glaube feit ben unseligen Revolutionsjahren und trop ben hemmniffen ber Rleinstaaterei in unserm beutschen Baterlande gemacht hat.

Aber wir nehmen noch eine andere Erscheinung wahr, welche uns eine große Zuversicht für die Zukunft einslößt, und dieß ist: die frafts und würdevolle Stellung, welche

86

und Franfreich, ja fogar an ben Erbfe fich anzuschließen. Ja noch mehr: es n für Defterreich, felbft bei Ebeln und Bohl Schein auf fich ju laben, es mache gleich rifcen Rebellen gemeinschaftliche Cache Bunbesgenoffen, gegen ben einzigen Fri ber Roth, an welchen es bie Banbe ber megen bes gegen jene Spora geleifteten Bie viele ausgezeichnete, fur Defterreiche und eifrig beforgte Danner, ichauten auf geminnenbe Berfonlichfeit bes ritterlichen fer Reuffen, und fonnten fich in ben hineinfinden, bag man feinen Seeren be tem Echwerte gegenüberfteben fonne! Red bag Defterreich fich ju feinen enticheiben Rugland zu einem Beitpunfte perfteben Soffnungeschimmer einer Doglichfeit auf higenben Lage feiner Kinangen abgubelfe dem biefe Richtung ber Bolitit, um fo haltniß Breugens ein ftete fcmantenbes

wird wohl faum noch ein leifer Zweifel übrig bleiben, wo Rugland hinaus will, und bag Deutschland, abgefeben von vielen anbern Brunben, icon um feiner Gelbfterhaltung willen, ben weiteren Umgriffen jener flavifchen Grogmacht entgegentreten muß, fomit aber gerade Defterreich's Rolle in biefem Drama in gang bestimmten Bugen vorgezeichnet ift. Daß es, ehe es biefelbe übernahm, auch schon wegen feiner Bflicht ber Dankbarfeit, fein Mittel jur Berftanbigung mit Rufland unversucht ließ, mas irgend nur mit feiner Burbe vereinbar mar, braucht gar nicht einmal ermahnt zu wer-Es thut aber in ber That noth, bas man sich über bas Dag ber Pflicht ber Dantbarfeit in Diefer Begiehung flar werbe. Wir fcblagen biefe barum nicht geringer an, weil Rufland ben Feldzug gegen Ungarn in feinem eigenen Intereffe unternahm und eben, weil Breugen Defterreich feine Bulfe gegen bie Revolution leiftete, unternehmen mußte. Es bleibt eine unumftögliche Wahrheit: ohne Rugland mare ber Sieg in Ungarn nicht errungen worden. Allein eben fo wahr ift es auch, bag bie Ruffen in Ungarn - bas Baniutin'iche Corps etwa ausgenommen - gerabe fo menig ale nur möglich gethan, besto mehr aber nach ben Sympathien ber Ungarn gestrebt haben; am menigsten aber mar Rugland's Felbherr, welcher öfterreichischen Offizieren jumn. thete, mit ben Rebellen an feinem Tifche ju fpeifen, auf bie Ehre und Autoritat bes rechtmäßigen Ronigs bedacht; nicht nach Wien, nein, nach Betereburg fenbete er bie von ben Rebellen übergebenen gahnen mit bem faiferlichen Doppele abler, babei prablerisch ausrufenb: "Ungarn liege ju ben Füßen ber ruffifchen Dajeftat."

Wollten wir aber auch von alle Dem absehen, so tann benn boch die Pflicht ber Dankbarkeit niemals von ber Besschaffenheit seyn, daß sie die Pflicht wäre, dem andern Theile nunmehr Alles und Jedes zu gestatten, selbst auf die Gefahr ber eigenen Eristenz. Dit Recht tadelte Görres die Deuts

iden megen ihrer Unlage ju übertriebener Danfbarfeit, wenn er in feinem rheinischen Merfur \*) ju Unfang bes Jahres 1815 fagte: "Wenn wir aber nach unferer Urt und Unart und in Danfbarfeit und Ergebenheit übernabmen, bann fonnte leicht bie Ritterlichfeit Alexandere fur Die Bufunft une gefahrlicher werben, ale es bas plumpe Bugreifen Rapoleone je gemefen." Und wenn er fortfahrt: "Berfonlich freunbichaftliche Begiehungen ber Fürften find meift wohlthatig und beilfam für die Ruhe ber Belt, boch burfen fie bie Berhaltniffe ber Bolfer nicht verwirren; Monarchen find von beute und morgen, Staaten aber follen Jahrhunderte bauern, und mas unnaturlich neben einander fteht, wird fich aufreiben, mas auch bie Gutmuthigfeit babei wehren und flagen mag; auch fann bie milbe Berfonlichfeit Alexandere Deutschland feine Bemahr gegen bie gewaltig anwachfenbe Dacht Ruglands geben; mehe une, wenn bort einft ein anberer Beter gur Durchbilbung fommt, und unfere Enfel wieber einmal in ber Philifterei überrafcht! Die Dacht Ruflande ift fein Luftgebilbe einer irren Phantafie, fonbern fie fteht berb und auf breiter Grundlage in ber Birflichfeit" - wenn, fagen wir, Gorres im Jahre 1815 alfo fprach, fo find bieg Borte, bie, mit einziger Umanberung bes Ramens Alexander, auf bie Begenwart vollfommen paffen.

Das ift überhaupt ber großartige Charafter ber Auffaffung politischer Berhälmisse, wie wir sie bei Gorres antreffen: bas Licht ber Bahrheit, bas barin leuchtet, wirft seinen Glanz auf Bergangenheit und Zufunft. Bir werben es uns baher nicht versagen, noch öfters auf Neußerungen jenes Korophäen unter ben politischen Schriftstellern zurückzutehren, und so mogen zunächst einige seiner Borte hier ihre Stelle sinden, die sich an jene obigen aus dem meisterhaften Ge-

<sup>\*)</sup> Siehe 3. v. Gorres' Bolitifde Schriften, herausgegeben von Marie Borres. Bb. 2. S. 340 u. f.

fprace über Raifer und Reich entlehnten anschließen. "Goll je,4 beißt es bafelbft \*), "bie Gintracht ber beiben beutichen Baubtmächte aufrichtig und bauernd fenn, bann muß Breugen por Allem feinem allzuvertraulichen Berhaltniß mit Rugland entfagen. Ruglands Politif ift im Reiche ber Bahrheit und Berechtigfeit von jeher blind gemefen und verblendet, und es fann nie einem beutschen Staat frommen, fich ihr zu ergeben; auch wirft Richts fo ftorend gegen ein bauernbes Ginverftanbnig mit Defterreich. bas in jeber vorwiegenden Reigung einer beutschen Macht gegen bas Ausland nothwendig eine gegen Deutschland ercentrische Bewegung erfennen muß." Daber Defterreiche ernftliches Streben auch in gegenwärtiger Beit, fich mit Breußen auf's Innigfte fur alle bie Intereffen Deutschlanbe bebrobenbe Epentualitäten zu verbinden, und wir fonnen es nur beflagen, baß Breußen von ber "allzuvertraulichen Gintracht mit Rusland' nicht lostaffen fann, sonbern burch feine schwankenbe Bolitif, in welche es die beutschen Mittelftaaten hineinzuziehen fich bemubt, gerade basjenige verhindert, was nach allen Rrafe ten geforbert werben foll. "Denn nicht mehr foll bas Ausland amifchen bie Ringe und Schienen bes Barnifches feine Dolde bohren; Alles foll feft und eng geschloffen auf einanber liegen, bamit jebe brobenbe Befahr an ber fcbirmenben Behr abgleitet" \*\*).

Glücklicher Weise last sich Desterreich auf seiner Bahn nicht beirren. Lange hat es gezögert, es hat Alles wohl überlegt, bann aber fraftig gehandelt. "Desterreichs Beise ist: die Zeit zu ehren und die Macht ber Umstände, in der, wie Dante recht bemerkt, Gottes Finger sichtbar wird. Seine Politif will nicht vorgreisen, sie geht ruhig und gemessen mit den Ereignissen gleichen Schrittes bahin. Denn eben, weil sie nicht von heute und gestern ist, sondern viele Zeiten an

<sup>\*)</sup> Gorres a. a. D. S. 339 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Borres a. a. D. S. 99.

fich vorübergeben feben , barum bestellt fie auch Richts auf folgende Jahrhunderte und will nicht, bag morgen und übermorgen gleich Alles fertig werbe. Glangent bat fich biefe Beife bei Napoleon gerechtfertigt, ber in feinem Uebermuthe auch Alles fegen und machen wollte nach eigenem Dunfel über Racht; es wird nicht mehr von ihm gerebet, Defterreich aber ift, mas es immerbar gemejen \*\*). Co ift's auch jest ergangen: Defterreich, beffen Untergang vor ber Thure ichien, ift biejenige Dacht, welche nunmehr in ben europaifchen Ungelegenheiten bas eigentlich enticheibenbe Bort fpricht, und fo begrußen wir auch ben Ginmarich feiner Truppen in bie Donaufürstenthumer, wenn fich bie Ruffen auch nur aus ftrategifden Grunben gurudgieben, ale einen Act einer Defterreich und Deutschland ehrenben Dachtentwidlung, welcher gur Bahrung ber beiberfeitigen Intereffen burch eine gebieterifche Rothwendigfeit geforbert murbe. Co bat aber Defterreich fich ftete um Deutschland verbient gemacht; "unfere erften Borfahren maren vielleicht fcon ein Raub ber Garacenen geworden im heiligen ganbe, wenn bie Sabeburger ben Ctaufen nachgefahren maren; bann batte und Schweben perfolungen, wenn Defterreich nicht breißig Jahre gefampft hatte; bann und wieberholt bie Turfen an unferm eigenen Tifche; endlich icon unter Lubwig XIV. Die Frangofen und vollende noch gar Rapoleon noch in ben verfloffenen Jahren. Much mar es nicht bie Roth, bie es ju folder That getrieben, es mar jebesmal ber reine Entidlug fur Deutschlande Bobl; es hat immer Alles geopfert, ohne bag ihm Alles auf bem Spiele geftanben hatte, und biefe Gelbftfianbigfeit, bieg Ruben auf eigener Dacht und babei bie Billigfeit ber Gelbftverlaugnung ju Deutschlande Bohl; bieg Birfen ine Bange und Große, bas nicht zu begreifen ift blog von geftern und heute ber, fonbern aus ber Befdichte beraus; bieg vernunf-

<sup>\*)</sup> Gerres a. a. D. G. 333.

tige, ruhige, weise berechnende Wefen, bas ift wahrhaft faiferlich."

Es ware im höchsten Grade für Deutschlands Wohl zu wünschen, wenn diese Worte, welche das Resultat der Gesschichte mehrerer Jahrhunderte zusammenfassen, in unserm gestlehrten und doch so ungelehrigen Vaterlande ernstlich berückssichtigt würden und andrerseits wäre es ein großes Unglück, wenn unsere Fürsten in diesem — fast darf man sagen — entscheidenden Augenblicke, sich nicht auss seitele an Desterreich anschlößen, sondern aus kleinlicher Eisersucht oder vieleleicht gar unter dem Einstusse Rußlands, sich davon abhalten ließen, Alles auszubieten, um Deutschlands Ehre und Wohl gerade vor den liebergriffen des Czaren vollständig sicher zu stellen. Desterreich hat dieß gethan mit Auswand aller ihm zu Gebote stehenden Mittel und ist dazu eben durch sein "Ruhen aus eigener Macht" in den Stand geseht.

Diese Macht Desterreichs kommt von Innen und wirkt nach Außen und hat man Ursache, die Entwicklung derselben gegen die von Außen drohende Gefahr zu bewundern, so ist es gerade die innere Politik Desterreichs, welche das Bertrauen und die Zuversicht einslößt, daß der Kaiserstaat aus all diesen Wirren glänzend hervorgehen werde. Auf diesem Gebiete der innern Politik sind es vorzüglich zwei weitgreisende Maßresgeln, welche mit Recht mehr als alles Andere die Ausmerksamskeit in Anspruch nehmen. Die eine davon ist das Rationalanlehen, die andere die Berwirklichung der in dem kaiserlichen Patente vom 31. Dec. 1851 gegebenen Berheißung der Lansdesvertretungen.

Bas die erstere Maßregel betrifft, so läßt sich nicht verkennen, daß ber Zustand der Finanzen Desterreichs allerdings geeignet scheint, große Besorgnisse einzuslößen. Daß diese Besorgnisse ohne die unseliger Beise herausbeschworene orientalische Berwicklung zum größten Theile schon gehoben wären, durste keinem Zweisel unterliegen; die Kräfte bes Reiches waren in

biefer Sinficht noch feineswege fo in Unfpruch genommen, wie es batte geschehen fonnen. Best, wo fich bas Beburfnis bes Ctaates nach Gelbmitteln um ein Bebeutenbes vergrößert hat, hat fich bie Regierung vertrauenevoll an ben Batrioties mus ber Unterthanen gewenbet, und fiebe ba in gang furger Beit mar nicht nur bie fur bie Unleihe ale Dinimum beftimmte Summe überfdritten, fonbern auch noch bas Darimum. Durch bie große Bereitwilligfeit, mit welcher von allen Geiten gufammengesteuert worben ift, find alle Erwartungen, bie man von bem Buftanbefommen ber Anleibe, namentlich im Auslande begte, weit übertroffen worben. Daß es gelingen moge, nunmehr auch bie Balutaverhaltniffe gu reguliren, munichen wir in ber Rulle unferer Berehrung fur ben Raiferstaat. Leiber hat es ben Anfchein, als ob bas Intereffe Bieler, bas 3widmublenfpiel mit Gilber und Papier fo lange als möglich fortgufegen, und bas - wir miffen nicht woburch gebotene - Beharren auf bem Conventionemungfuße, welches bie ofterreichischen 3mangiger auf ben verschiebenften Dungftatten in Gulben und Thaler nach bem 241/2 Gulbenfuße verwandelt \*), große Schwierigfeiten entgegenftellen werbe. Inbeffen wir geben ber Soffnung Raum, bag es ber Ginfict ber öfterreichischen Staatsmanner gelingen werbe, auch biefe Sinderniffe ju überminden.

Der Bereitwilligfeit ber Unterthanen nach Rraften gu ben Bedurfniffen bes Staates beigusteuern, ift bie öfterreichiiche Regierung nicht mit leeren Sanben entgegengefommen,

<sup>\*)</sup> So foll 3. B. ein einziges Sanblungehaus im Jahre 1853 bie Summe von 800,000 fl. in Zwanzigern auf eine Münzstätte geliesfert haben. In Frankfurt kann man bei einzelnen Banquiers große Sace ber nämlichen Munzforte fteben seben, die alle zu gleichem Zwecke bestimmt find, und in hannover, wo man boch auch ben frühern Münzfuß verließ, prägt man mit erheblichem Rugen bie Zwanziger in Thaler um.

fonbern hat burch jene andere oben ermabute Mabreael ihnen ein mabrhaft großes Befchent gemacht. Die bisher im Ente wurfe vorliegenden allgemeinen Anordnungen über bas Inflitut ber ganbesvertretung tragen auch wieberum ben Stempel ber reiflichften Ueberlegung an fich; fie find nicht eilfertig aufammengeftoppelt, find nicht, wie fo viele Berfaffungen ber Reuzeit, über Racht fabrigirt und Mancher, bem bie Beit feit bem Erlaffe vom 31. Dec. 1851 ichier ju lang werben mochte, wirb, wenn er nicht felbft auf einem gang falfchen Standpunkt fich befindet, eingestehen muffen, daß die Regierung ihre bochft schwierige Aufgabe auf eine febr gludliche Beise geloft bat. Belch ein Contraft zwischen Defterreichs Berfaffung - bas Wort in feinem richtigen Sinne genommen - und jenem ichalen erbarmlichen Conftitutionas lismus, ber gerabe jest als eine neue Barobie und Balinobie in Spanien feinen Unfug treibt!

Die außerorbentliche Schwierigfeit, welche jene Aufgabe für die öfterreichische Regierung mit fich brachte, liegt Bebermann por Augen. Die Revolution in dem Raiserstaate hatte barin ihren, wenn auch nicht ivezifischen fo boch vorherrichenben Charafter, bag gerabe ber Abel, welcher bie Stube bes Thrones febn foll, in mehreren ganbern porzugeweife an berfelben fich betheiligt hatte. Die Dinge gewannen baburch eine fo troftlose Bestalt, bag bie besten Berfaffungetheorien, bie confervativften Prinzipien, fast zu Schanden zu werben schienen. Bas machen mit einem Abel, was machen mit einer ftanbifchen Glieberung, mas machen mit Rationaleigenthumlichkeiten, ba, wo fie ihre Gerechtsame und Brivilegien jum Umfturge ber rechtmäßigen Regierung migbraucht hatten? und wieberum: wie in einer und berfelben Monarchie biefen Drganismus, wie bie Eigenthumlichfeit ber Rationalitäten, ba iconen, wo fie nicht aus ber Ordnung gewichen maren, fonbern im Gegentheil aufs Getreuefte ihre Bflicht erfüllt hatten ? Das Wirrfal, welches gerabe in biefer Beziehung bie Revo-

lution berbeigeführt hatte, war fo groß, bag felbit amei ber bervorragenoften politifden Schriftfteller ber neueften Beit. beibe auf firchlichem und ftaatlichem Gebiete ftreng confervativ, bennoch über ber Frage: nach welchen Grunbfagen ber Berechtigfeit und 3medmäßigfeit ble ofterreichifden Berfaffungeguftanbe etwa geordnet werben fonnten? in einen in ber That fehr mertwürdigen theoretifchen Bwiefpalt geriethen; Die beutsche Bolfehalle hat feiner Beit bavon Beugniß gegeben. Der Gine von ihnen (sit ei terra levis), welcher gerabe in unfern Blattern mit bem ibm gang eigenthumlichen Scharffinn, mit rubiger Rlarbeit und grundlichem Biffen ale ber eifrigfte Bertheibiger ber drifflich-germanifden Berfaffung aufgetreten mar, fab fich bei biefen Buftanben genothigt, eis ner faft unbedingten Centralifation bas Wort ju reben, und ben entichiebenen Begner berfelben gleichfam in bie eigene Burg einziehen, und von ba aus gegen fich anfampfen gu laffen, mahrend ber Unbere babin gelangte, "Defterreichs Beife" ale einer nicht mehr confervativen zu mißtrauen. Ge mar ein Streit ehrenhafter Manner, beren Beber bas Rechte gewollt, aber biefe Meinungeverschiedenheit unter ihnen ift jugleich ein Dafftab fur bie gang unglaublichen Schwierige feiten, welche bie Drbnung bes Berfaffungewerfes in Defterreich mit fich führte. Die unbedingte Durchführung ber Gens tralifation mare fur Defterreich bie Lostrennung von feiner gangen biftorifchen Bafis, mahrent bie Bieberherftellung mißbrauchter Rechte binnen Rurgem bie völlige Auflofung ber Monarchie jur Folge haben murbe. Und boch ift bieß nur Die ftete wiederfehrenbe Frage: wie ift bas Gleichgewicht amifden Ginheit und Bielbeit ju finden? ober: wie ber Biberfpruch swifden Gigenthumlichem und Allgemeinem gu heben? Gelbft in jenem herrlichen Bau, welchen Chriftus, ber gottliche Architeft, auf bem von ihm gelegten Fundamente aufgeführt, ift gerade jenes Berhaltnig basjenige, an meldem bie Belt am meiften ruttelt, und nur baburch, bag bie

Rirche ben von Gott gesehten Einheitenunft bat, ift fie im Stanbe gewesen, allen Sturmen ber Beit ju wiberfteben. Es muß bemgemäß auch in ben Staaten - und bas um fe mehr, je fturmischer bie Beiten find - bas Princip ber Gine beit fraftvoll fenn: "bie Mitte muß Alles fefthalten, bann wolbt fich baffelbe von felbft in bie icone Korm. ben Seiten von biefem Bleichgewichte bin liegt bie Ausweis dung und bas Berberben. Man hat in alten und neuen Beiten gesehen, wie ber Despotismus immer barauf ausgegangen, alle Gigenthumlichfeit im Bolfe zu vernichten, und alles Besondere in die allgemeine Ginformigfeit aufzulojen. Co hat Clodwig icon, ale er nach ber Berrichaft ftrebte, im Frankenstamme alle Sauptlinge, feine Bermanbten, erfolggen; fo find bann unter ben Sachfen in Angelland alle ihre bort gestifteten Reiche in ein großes zusammengefloffen; fo ift es fpater in Franfreich und Spanien und überall ergangen. Das hat machtig Nationen, Eroberer und Strafruthen Bottes jusammengebunden; aber nie ein innerlich lebendig, fraftig und gludfelig Bolf gebilbet. Auch bat sich balb ber Biberfpruch bagegen aufgemacht, und jum gerabe entgegengesetten Meußersten getrieben. Ginmal bat fich nämlich ber besondere Egoismus ber untergeordneten Regierungen bas gegen bewaffnet und alle Ginheit aufgehoben, was nie weis. ter ale in Deutschland getrieben worden, und in der foges nannten Couverginetat ber Reichsftanbe bis jur völligen Durchbildung gefommen ift. Dann auch hat bie allerbefone. berfte Eigensucht, die aus jeder besondern Berfonlichfeit bervor fich geltend macht, bemagogisch gegen jene Einheit sich aufgelehnt, wie es in ber frangosischen Revolution fich begeben, die bei ber ganglichen Barbarei, Leerheit und Schleche tigfeit ber freigewordenen Besonderheiten, die Angelegenheis ten so tief verworren hat, daß ber himmel in Rapoleon bie Einheit in einem folden Grabe ftarfen mußte, bag er fie alle, zusammt jenen anmaßlichen Souverainen, in einen

Despotismus jusammenschmiedete, wie ihn nie die Belt gessehen. Weil aber auch dieser ungeheure Grauel nicht bestehen sollte, darum hat ihn Gott durch die hand der Bolfer untergehen lassen, und da wir in so turzen Zeiten so große Zeichen gesehen, so ist es endlich wohl zu hoffen, daß die Belt zum Berständniß kömmt, und, vermeibend die Ertreme, die Dinge bei der rechten Rundung ergreift und erfaßt."

Much fur Defterreich bat Gott, weil ber Grauel ber im Jahre 1848 ausgebrochenen Revolution nicht fürber befteben fonnte, bie Ginbeit ftarfen muffen; aber bier gab er bie Rraft bem rechtmäßigen Berricher; biefer jog in ber Beit ber Befahr, gerabe im geeigneten Augenblide, bie Bugel ftraffer jufammen, und ergriff und erfaßte bie Dinge bei ber rechten Rundung. In fanbesväterlicher Difbe und Liebe gu feinen Bolfern mannigfachen Stammes bat Frang Jofeph es erfannt, bag beren Gigenthumlichfeit in fo weit bemabrt merben muffe, ale es ohne Schwachung bes Ginheiteprincips geschehen fonne. Um ben befonberen Intereffen ber einzels nen, au feinem Reiche vereinten ganber bie erforberliche Berudfichtigung angebeiben ju laffen, ruft er nunmehr bie ganbesvertretung in's leben. Es ift ein neues Werf und boch nicht neu; wir erfennen beibes barin: bie unumganglich nothwendige Rudficht auf die Buftanbe ber Gegenwart, und Die zwedmäßige Bermenbung bes Materials, welches bie Bergangenheit bot. Muf Altes ift Reues im Ginne und Berftanbe alter Befeggeber gebaut, Die nicht umriffen, mas ftehen follte und fonnte. Denn, wie Gorres, bem wir biefe letten Borte mieberum entlehnten, febr treffend bemerft \*): "ber Menfc fußt - und Dant fei es feiner guten Ratur mit tiefen Burgeln in ber Bergangenheit feines Dafenns, und fie erftreden fich weit unter ihrem Boben meg in uralte Beit, aus ber fie noch bie unfichtbare Rraft gieben.

<sup>\*)</sup> Gorres a. a. D. G. 44.

Bolf, welches seine Bergangenheit von fich wirft, entblößt seine feinsten Lebensnerven der wetterwendischen Zufunft. Webe also uns, wenn unfre neue Gestalt so neu wurde, daß sie nur aus dem Bedürfnisse der Gegenwart ihr Daseyn schöpfte."

Gben dieß gibt uns nun auch den Maßstab für die Beurtheilung des Entwurfs für die Landesvertretung der einzelnen Kronländer der österreichischen Monarchie, den wir nunmehr in Kürze zusammensaffen wollen. Die Wirssamseit dieses Instituts soll sich theils in der Landesversammelung, theils in zwei in voller Selbstständigkeit neben dieser bestehenden Landesausschüffen äußern; diese sind ein "engerer" und ein "großer Ausschuß", Körperschaften, deren specieller Name für jedes Land besonders zu bestimmen ist. Die Landesausschüsse haben es ausschließlich mit der Berathung der Angelegenheiten des Landes zu thun, dem sie angehören, wogegen der Landesversammlung, die nur dei bessondern Beranlassungen und Gelegenheiten von dem Kaiser berusen wird, Gegenstände von allgemeiner Bedeutung vorgelegt werden sollen.

Ber hat nun in diesen Landesversammlungen zu erschels nen? Man tann sich nur in höchstem Maße darüber freuen, daß hierbei das alte ständische Brincip in einer Beise gewahrt ift, welche deutlich erfennen läßt, wie sehr man sich in Desterreich von dem in seinen Consequenzen immer zur Revolution führenden Repräsentativspstem entfernt hat. Es haben hier also zu erscheinen:

- 1) die von dem Raifer aufrecht erhaltenen, ober neu gut ichaffenden Landeswürdentrager;
- 2) die bei ben früheren Standen berufen gewesenen tirchlischen Burbentrager und Borftande geiftlicher Corporationen, so wie jene, welchen ber Ralfer dieses Recht in ber Folge verleihen wird;
- ·3) Mitglieder bes mit bem vormals ständischen Incolate

betheilten ober von bem Raifer ferner bamit begnabigten immatriculirten Erbabels. Diesem vormals ftanbischen Abel werben zugleich die ihm in ben einzelnen ganbern bewilligten Auszeichnungen ber Uniformen und Matrifel-Zeichen zugestanden;

4) bie bei ben fruhern Stanben gugelaffenen Universitate. Burbentrager, fo wie jene, benen bieß Recht etwa von bem Raifer in ber Folge verlieben wirb;

5) bie Bertreter jener Stabte und ehemals landtagebereche tigt gewesene Martte, welchen ber Raifer fur bie Butunft bas Recht ber Theilnahme gewähren wirb;

6) bie Mitglieber ber Lanbesausichuffe.

Da ju biesen die vorhin bezeichneten Classen von Bersonen ebenfalls ihre Bertreter senden, so wird es von großer Wichtigkeit senn, das Berhältniß zu bestimmen, in welchem bieselben in die Landesausschüsse aufgenommen werden. Busseich kommt hierbei aber in Betracht, daß außerdem in den Ausschüssen auch der große Grundbesit überhaupt und die Landgemeinden repräsentiet werden sollen; es konnen somit auch Mitglieder der letteren zu den Landesversammlungen berusen werden. Die Einderusung zu denselben geschieht nicht durch eine allgemeine Verkündigung, sondern durch eingene, an die betressenden Personen gerichtete Schreiben, welche der Landeschef im Austrage des Kaisers zu erlassen hat.

Aus eben diesen Elementen sollen nun auch die Landes-Ausschüsse zusammengesetz senn; die näheren Bedingungen, unter welchen Jemand in dieselben eintreten kann, sollen noch durch besondere Landesstatuten festgesetzt werden, wozu für den Erbadel ein bestimmter Grundbesitz ersordert werden wird. Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse soll, se nach der Berschiedenheit der Länder, bei dem großen mindestens 12 und höchstens 48, bei dem engern 4, 6 oder 8 betragen, und zwar sollen diese letteren nach einem noch zu bestimmenden Berhältnisse aus den Mitgliedern des großen Aussichusses genommen werden; diese wird, so lange nicht eine anderweltige Bestimmung erfolgt, der Kaiser berusen. Bei Gelegensheit ihres Eintrittes in den großen Ausschuß haben sie in die Hände des Statthalters Treue und Gehorsam dem Monarchen, Beobachtung der Gesehe und gewissenhafte Erfülslung ihrer Pflichten eidlich zu geloben. In beiden Ausschüssen führt der Chef der Landesbehörde, um den sie sich zu verssammeln haben, den Borsit; ihm hat der engere Ausschuß bleibend zur Seite zu stehen.

Der Birfungefreis ber Ausschuffe foll nach ben bereits erlaffenen Bestimmungen einen sehr bedeutenden Umfang erbalten; schon jest werden folgende Gegenstände als jur Berrathung ber Ausschuffe gehörig bezeichnet:

- 1) alle zur Hebung der Urproduktion, ber Industrie und bes Berkehrs, so wie Belebung des Realcredits dienende Maßregeln und Unternehmungen;
- 2) die Theilbarkeit von Grund und Boben, überhaupt die Berhältniffe des Realbesitzes;
- 3) die Einrichtungen und Anstalten aus Landesmitteln, welche die Beforderung ber Runfte und Wiffenschaften jum Zwed haben;
- 4) bie Armenverforgung und Sanitatepflege;
  - 5) bie wohlthätigen gemeinnütigen Anstalten, Stiftungen und Fonde, welche aus Landesmitteln botirt, und ber Obforge bes Ausschuffes besonders jugewiesen werden;
  - 6) die Sicherstellung des Unterhaltes ber Bolfsschullehrer;
  - 7) Antrage und Gutachten jur Regelung ber Concurreng für Pfarr -, Rirchen und Schulbaulichkeiten;
  - 8) die dem Lande obliegenden Leiftungen für Borfpann, Berpflegung und Bequartirung des heeres und der mir litarischen Bachforper;
  - 9) die aus Landesmitteln übernommenen Straßen = und Wasserarbeiten und sonstigen Bauführungen für Landese Zwede und Landesanstalten;

- 10) bas Bermogen bes Crebit und Schulbenwefens, überhaupt bie Ginnahmen und Ausgaben bes ganbes;
- 11) alle fonftigen die Bohlfahrt ober bie Bedürfniffe bes Lans bes betreffenden Gegenstände, bezüglich berer nach befondern Anordnungen die Mitwirfung bes Ausschuffes zu erfolgen hat.

Das Berhältnis ber beiben Ausschüsse zu einander befteht in jedem Lande barin, daß ber engere die Borberathung und Borbereitung aller an den großen Ausschuß zu bringenden Gegenstände hat; auch werden von ihm zunächst Seitens des Chefs der Landesbehörde Gutachten und Anträge in den verschiedenen Sachen begehrt werden, bei welchen er zu Rathe zu ziehen ift. Hierauf beschränkt sich jedoch die Thätigkeit dieses engern Ausschusses keineswegs, sondern ihm steibe Borschläge in Landesangelegenheiten an die Regierung, oder an den großen Ausschuß zu bringen; keinem von ihnen ist es aber gestattet, mit einem andern Ausschusse in Berkehr zu treten.

Es werben biese Einzelnheiten genügen, um bas Institut der Landesvertretung nicht nur als ein überaus wichstiges und zweckmäßiges erscheinen zu lassen, sondern auch dazu dienen, um seinen Charafter darin zu ersennen, daß es auf eine höchst geeignete Weise Vergangenheit und Gesgenwart verbindet. Gerade hiedurch und sodann auf dem Wege, daß es, während die Besugniß zur Berathung in einem sehr großen Umfang eingeräumt wird, die unmittelsdare Betheiligung dieser Stände an der Gesetzebung aussschließt, vermeidet dieses Institut die gesahrvollen Klippen, an welchen schon so oft die Ruhe und der Friede großer Reiche gescheitert ist. Als ein nicht ungünstiges Prognostison für diese Landesvertretung dürfte auch Das erschelnen, daß man darin viele Anslänge an die ehemaligen lombardische venetianischen Central Congregationen wiedergefunden hat,

während zu gleicher Zeit ber Biroler nicht umbin fann, bas rin eine vorzugliche Berudfichtigung feiner alteren, ihm liebs gewordenen ganbesverfaffung ju erfennen. Sollten nicht auch andere Stamme ber Monarchie fo manches gute alte Brincip ibrer ftanbischen Berfassungen barin antreffen? Wir zweifeln nicht; benn biefes neue auf alten Fundamenten aufgeführte Bebaube befchließt in ber That jene Ordnung und Glieberung ber menschlichen Gefellschaft in fic, wie fie inebesonbere bei allen abendlandischen Bolfern fich gebildet hat. Dogen die brei Ausbrude: Lehr., Wehr- und Rahrftand biefe Ordnung auch nicht gang jur Genuge bezeichnen, fo fommen fie boch ber Bahrheit fehr nahe \*), und es lagt fich nicht vertennen, bag biefes Institut ber Lanbesvertretung in Defterreich in Clerus und Universitäten, in bem Erbabel und in Abgeordneten von Städten, Marften und gandgemeinben alle Intereffen ber menfchlichen Gefellschaft vertritt. Sierzu tommt aber noch ber andere Umftand, daß eben diese gandesvertres tung nur nach allgemeinen Grundlinien geordnet ift, innerhalb welcher die weitere Ausbildung bes Instituts je nach bem Bedürfniffe ber einzelnen Bolfer fehr wohl gutaffig ift.

Wenn man sich nun ben historischen und zugleich praktisichen Charafter dieser neuen Ordnung ber Dinge in Desterreich vergegenwärtigt, so wird man wohl mit Recht auf diesses große Werf ben Ausspruch miers Geleitsmannes anwens ben \*\*): "Wer auf lange Dauer gründen will ein bleibend Werf, muß durch den leichten Schutt der Außensläche drins gen und unten die ewigen Grundvesten aufsuchen, die auf dem uralten Granite der ersten gesellschaftlichen Verfassung ruhen. Auf solcher Unterlage erhebt sich sicher und wohlbes wahrt das Staatsgebäude."

<sup>\*)</sup> S. bie unvergleichlich fchone Darftellung Diefes Gegenstandes bei Gorres a. a. D. S. 100 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Gorres a. a. D. G. 106.

Das ift in Defterreich geschehen; man ift burch ben leichten Schutt hindurchgebrungen, und bat auf alte Grunde veften ein ftarfes Saus gebaut. Allein auch biefe Berfaf. fung wird nur bann von Gegen fent, wenn fie von bem rechten Beifte belebt wirb. "Bringe jeber Rraft und Liebe au bem Bereine, Glud und Gegen wird er baraus wieber ale Binfen gieben; wo aber nichte ift, fann nur Richtiges ermachien; und mare bie Berfaffung übermenichlich flug erfonnen, fie wird ein bolgernes Gerufte fenn"\*). Richt burch ein außeres Berfaffungemert laffen bie Menichen und bie Bolfer fich verbinben, andere boberen Banbe muffen fie ums ichlingen. Das bat auch Defterreiche Raifer erfannt; er bat erfannt, wie ber mabre Ritt, burch welchen Stein an Stein gefügt und Alles gusammengehalten wirb, Die driftliche Bahrbeit ift, und bag nur burch biefe feine Bolfer ju ihrer eis gentlichen Bestimmung berangebilbet, und in Liebe mit einander und ju bem ihnen von Gott gegebenen Berricher verbunden werben fonnen. Darum bat er bie Rirche aus ben Reffeln befreit, in welche eine verfehrte Staatsweisheit fie geichlagen, und bat bamit ausgesprochen, von mober er mit Recht ben Gegen fur fein Reich erwartet.

Ueberschaut man, was in ben letten Jahren in Defterereich geschehen, so wird man einstimmen muffen in jenes Wort: "Dieß Wirfen in's Ganze und Große hin, bas nicht zu begreifen ist von heute und gestern her, sondern aus ber Geschichte heraus, dieß vernünftige, ruhige, weise berechnende Wesen, das ist wahrhaft kaiserlich!"

<sup>\*)</sup> Gortes a. a. D. G. 108.

## XXX.

Clemens Angust von Bapern auf bem Anrstuhle zu Köln und der österreichische Erbfolge-Krieg.

Gin Beitbilb.

## 3meiter Artifel.

Mit ben Kunften abgefeimter Diplomatie und politischer Rabale noch unvertraut, feste fich Clemens August auf ben fo wichtigen Kolner Kurftuhl ju einer Zeit, wo icamlos fomubige Staatsfunftler gang Europa an ihren gaben gogen, unter ben verschiebenften und unnatürlichften Alliangen und Bertragen , ohne die geringste Spur höherer politischen 3mede und Ibeen. Den meiften Rabineten mar nichts als ber augenblidliche Bortheil und Gelbgewinn Motiv, Biel und Enbe; war ber nicht mehr ju erreichen, fo brach man heute, was man geftern verschrieben und befiegelt. Dan log und betrog in folden Staatsvertragen mit einer frechen Stirne, bie an's Unglaubliche grenzt. Man versprach an Freund und Feind jugleich, Alles um bes Gelbes und bynaftifcher Intereffen willen, und hielt fo lange bem Freunde bas gegebene Bort, als nicht ber größere Bortheil rieth, jum Feinde über-Rur bei Frankreich fieht man burch alle biplomatischen Thaten ein bestimmtes Biel als rothen gaben fich binburchziehen: bie von Heinrich IV. und Ludwig XIV. vererbte Tendenz, Desterreich zu schwächen und das deutsche Reich zu verwirren. Kaum hatte Clemens August die Regierung des Kurstaates übernommen, so warf die französische Diplomatie auch schon ihre Schlingen nach ihm aus. In den artigsten Anschreiben ward er durch seinen Pariser Residenten von Baldor um einen freundschaftlichen Anschluß an Frankreich und dessen Politif angegangen. Nach Borschrift seiner alten und tostbarsten Traditionen suchte das dortige Kabinet an Kurkoln sich sesten Rückhalt zu sichern, für den Fall, daß es früher oder später seinen Absichten gegen Desterreich und das deutsche Reich mit den Bassen in der Hand Nachdruck geben würde.

Man fand willfommene Gelegenheit, bas Intriquen-Det immer enger um Clemens August aufammen gu gieben, als er 1725 in Begleitung feiner brei Bruber, bes Rurpringen Rarl Albrecht, bes Pringen Ferbinand und bes Bringen Theobor, nach Baris reiste, um ber Sochzeit bes jungen frangofifden Ronige mit ber Tochter bes vertriebenen Bolenfonige Ctanislaus Lesginsty beigumobnen. Die Begiebungen, welche er bei biefer Belegenheit jum Barifer Sofe einging, ermedten beim Raifer gerechte Beforgniffe, und auf feine Borftellung ließ ber alte Rurfurft von Bayern ben vier Cohnen bebeuten, wie febr fein vaterliches Berg nach ihrer balbigen Rudfebr verlange. Der vierwochentliche Aufenthalt in bem Glang, ben Ergoplichfeiten und ben Schmeicheleien ju Baris und Fontais nebleau bot indeg bem ftaateflugen Bifchof Bleury von Frejus Beit genug, um ben unbefangenen Ginn bes Rolner Rurfürften gu feffeln. Er blieb feitbem in beftanbigem Briefwechfel mit Bleury, und es verging fein bober Refttag, fein fur ben Barifer Sof irgendwie bedeutenbes Greigniß, ohne bag er feine Gratulationefchreiben voller Ergebenheitebezeugungen an ben Ronig gefandt hatte \*). Plus bel cromorby nels

133

<sup>\*)</sup> Arch, du min, des aff. etr. ju Barie, I no matell name

In Wien machte biese Connerion nicht ben besten Ginbrud. Das faiferliche Ministerium ließ fich ernftlich angelegen fenn, die frangofischen Sympathien zu beseitigen ober wenigstens zu paralyfiren. Namentlich bot man Alles auf, um ben Kolner gum Beitritt zu ber am 30. April 1725 zwis ichen Desterreich und Spanien geschloffenen Offenfiv . und Defensivalliang ju vermögen, beren Sauptzwed gegenseitige Barantie ber beiberseitigen Bebiete, fowie die Bemahrleiftung ber sogenannten pragmatischen Santtion mar \*). Diese Alte, auf Grund beren bie gesammten öfterreichischen Staaten immer ungetheilt beifammen bleiben und junachft auf bie mannlichen Rachfommen bes regierenden Raifers, in beren Ermangelung auf feine weiblichen Rachfommen, bei beren Abgang aber auf die Tochter feines Brudere Joseph und beren weibliche und mannliche Descendenz jederzeit nach bem Rechte ber Erftgeburt fallen follten - burch Barantie ber einzelnen europais fcen Dacte ficher ju ftellen, mar bie Sauptaufgabe aller vom Raifer aufgemenbeten biplomatifchen Runft \*\*). In feiner Butmuthigfeit glaubte er an bie Worttreue ber Furften, und bielt bafur, bag bie Gesammtmonarchie burch bie Unterschriften ber europäischen Couveraine beffer gesichert fei, ale wenn, nach bem Rathe bes Prinzen Gugen , zweimalhunderttaufenb Bajonette bafür in bie Schranfen treten würden \*\*\*). Clemens August, wie der Rurfürst von Bavern willfahrten dem faiferlichen Buniche, und traten dem Biener Bertrage bei; fie schloßen ben 1. Cept. 1726 ein Bundniß und "befestigten eine ewige ungertrennliche Freundschaft und Ginigung, bergestalt, bag ein bes andern Theils Nugen und Frommen haufen und beforbern, hingegen Schaben und Ungemach nach bestem Bermogen wenden folle und wolle. In Folge beffen thun beide

<sup>\*)</sup> Du Mont, corps universel dipl. 8, 2, 121. — Koch et Schoell hist. des traités, 2, 201.

<sup>\*\*)</sup> Du Mont, 8, 2, 103. — Koch et Schoell. 2, 208.

<sup>\*\*\*)</sup> Bicotte: bayer. Gefchichte IV, 46.

11. Artifel von bes burchlauchtigsten Erzl Drbnung flar und beutlich verordnet, gle Chepaften verglichen und stipulirt, auch ziprozirliche Garantie beiber Theile Lant worden" \*). Der Kaiser versprach bagege jährliche Subsidie von 400,000 Florin \*\*).

Es lag im Interesse Frankreichs, bem ein anderes entgegenzustellen, zur Rettung deinschließ seiner Politik. Auf dem Lustschei Hand und Preußen geschlossen, auch gleich seisten. In diesem sogenannten Handucksische leisteten die contrabirenden Mächte sich gegen und Besthungen; ben Hauptnachbruck legter gen eventuelle gesährlichen Entwürfe des Kais Widerstand. Um Preußen dauernd zu sesse England und Frankreich in einem geheimen is sprüche Preußens auf Jülich und Berg, de durch den Abgang des Hauses Neuburg bevostu wollen gegen Reides

im Beifte bes bamaligen Etifettewefens gegebenen gemeffenen Beisung, bas Ceremoniell ber Aubiengen, ber Auffahrten und Bifiten bei ben Miniftern und fremben Gefanbten ebenfo gut als eine Staatsaffgire zu betrachten, wie feine biplomatischen Auftrage felbft. Dit ftrengfter Mengftlichfeit bemaß er feine Behandlung nach bem Zuß eines außerorbentlichen faiferlichen Befandten, und ward befriedigt. Durch einen Ebelmann ließ er bem Großtammerer feine Anfunft melben und um eine Aubieng beim Rurfürften bitten. Durch beffen Truchfes becomplimentirt und von ber Stunde ber Audiens benachrichtigt. fahrt ber Gesanbte in einem Bagen mit feche Bferben in Begleitung bes Truchfeg, hinter fich einige furfürftlichen Bebienten, jur hofburg. An ber hoftreppe vom Rapitan ber Barbe empfangen, bis an bie Thur ber Antichambre geleitet, bort bem bienfithuenben Rammerherrn übergeben, und von einem Officier bem Rurfürsten gemelbet, tritt er allein in ben Aubienzsaal. Sofort erscheint ber Rurfurft von ber anbern Seite, und bort, vor feinem Geffel ftebend, ben Antrag bes Befandten an, nimmt bas Creditiv entgegen und entfernt fic fillichweigend wieder, worauf jener nach Saufe geleitet wirb, gerabe wie er gefommen\*). Buiffieur hatte ben Auftrag, fehr leife aufzutreten, vorfichtig ben gurften wie ben gangen Sof in allen Reigungen, Liebhabereien und Schwachen gu fondiren, bis ju genauer Renninif bes gangen Terrains vortäufig ju fcmeigen, aber mit gespitten Ohren alle, auch bie unbebeutenbften Beheimniffe auszulauschen und fich burch Complimente, Schmeicheleien und fuße Rebensarten allerwarts in bas Bertrauen einzuschleichen. Die Aufgabe war bes Mannes werth. Er erfannte balb ale bie einflugreichften Berfonlichkeiten am Bonner Sofe ben erften Minifter Kerdinand von Plettenberg, Die Sefretare Fabian und Belanger, Die Befuiten Rebel und Beichtvater Elsbacher. Bei Bletten-

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. zu Paris.

berg , ber fich bem Raifer fur feine Erhebung in ben Bras fenftand verbunden fühlte, fließ er anfänglich auf große Sinberniffe; nur burch bebeutenben Mufwand von Gebulb unb Gemandtheit fonnte er fich einigermaßen in bas Bertrauen bes gewichtigen Mannes einschleichen. Schneller ging es bei Rebel, Fabian und Belanger, Die eigentlich nur untergeorde nete Stellungen befleibeten, jeboch bei ber faft ununterbrodenen Abmefenheit bes erften Miniftere thatfachlich ben Rurftaat regierten. Begen Bunft und Baben liegen fie fich gerne herbei, bem Buiffieur jebesmal Beit und Belegenheit ju verrathen, mo ber ofterreichische Ginfluß eine Schlappe erleiben fonnte, und fo fam es bei bem Rurfürften balb babin, baß ihm ein frangofifches Bunbnig ale hochft forberlich fur fein und feiner ganbe Intereffe ericbien, und ale foldes beutlich bezeichnet murbe. In fluger Berechnung hatte ber Frangofe einen Bertrag, ber bem Furften gar fehr am Bergen lag, erfolgreich auszubeuten gewußt. Es mar bieg bie 1724 amiichen Babern, Bfalg, Roln und Maing auf Grund einer vollftanbigen Colibaritat ber gegenseitigen politifchen und religis ofen Intereffen gefchloffene Rurfurften-Union, bei ber Roln auf ben Rriegsfall mit 10,000 Mann betheiligt mar \*). Darauf baute Buiffieur feine Berechnungen. Er ließ bem Rurfürften bebeuten, bag ber Ronig, ber bie theilnehmenbften Befinnungen für bas Bohl bes bayerifden Saufes im Bergen trage, jur Bertheibigung aller Intereffen ber bayerifden Bringen wie bes baverifden Gefammthaufes, und jur Aufrechthaltung bes allgemeinen Friedens feine ichugenbe Sand über ben genannten Traftat halten wolle \*\*). Der Ronig wunfche alfo bas Bros teftorat über bie gebachte Union. Ronnte man ja bann in bem enblofen Birrfal von Traftaten und Bunbniffen leicht

<sup>\*)</sup> Geschichte bes interregni nach Absterben R. Raul VI. I, 303. -

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min des aff. etr. gu Parie

eine fefte Grundlage gewinnen, um darauf die Brinzipien des von Frankreich so sorglich gehegten handverischen Traktats zu bauen!

Die Gifersucht gegen bas von Krantreich ftets als Schredbild aufgestellte politische Uebergewicht Defterreichs follte bagu bienen, um junachft bie Blieber ber Rurfürftenunion mit ben Machten jenes Traftates zu gemeinschaftlicher Action gegen bas Wiener Bunbniß ju verfchmelgen. Schon traten auf bem Baberborner Refibengichloffe Reuhaus in allem Beheim die geschäftigen Diplomaten Toweshnb, Chavianb, Broglie und Plettenberg jusammen, um bie Punktationen bagu festzustellen. Franfreich, England, Breußen, Solland, Danemark, Schweben, Maing, Roln, Bayern und Pfalg folle ten eine freundschaftliche Ginigung ichließen, um Rube und Frieben im Reiche auf ber Bafte bes westphalischen Friebens und ber bestehenden Bertrage ju erhalten, und ju biefem 3mede bie Rurfurften fteis bereit fenn 16,000, Franfreich 18,000, England 12,000 und bie Generalftaaten 6000 Mann in's Keld ju ftellen. Für Rurtoln aber insbesonbere follte ein geheimer Artifel versprechen, bag Franfreich und England fich beim Bapfte und ben einzelnen gutticher Babl-Berren alle Mube fur feine Erhebung auf ben Bifcofefig von Luttich geben wollten, und ibn jur Berftellung feiner Reftungen, Magagine und Arsenale mit einer jahrlichen Gubfidie von 300,000 Florin verfeben murben. Gine ber Sauptichwierigfeiten fand bas Projeft an ber eigenthumlichen Stellung bes Ronigs von Breugen. Der allgewaltige Ginflug bes faiferlichen Befandten Berrn von Sedenborf hatte Friedrich Wilhelm ben Allirten abwendig gemacht. Um ihn wieber in bas antifaiferliche Beerlager herüberzugiehen, wollte man einen für Preußen gunftigen geheimen Artitel in Betreff ber Erbfolge von Julich und Berg in die Bundesurfunde einichalten. Der Ronig, bem Alles an ber Barantie feiner Erb. anspruche auf Julich und Berg gelegen mar, fab baber mit

mit dem Reuhauser Projekt sich nicht vereiner ten die ganze Sache allgemach in's Stoden. sie jedenfalls mit einem geheimen Bertrage rathen, der schnurstracks den an Preußen zu rzeffionen widersprach, und wegen der Solidar schen Hausinteressen Bayern und Köln ebenso pfalz berührte. Den 30. April 1725 hatte skaiser für den Beitritt des Kurfürsten von Bamatischen Sanktion gegen diesen verpflichtet, n Reuburg oder Sulzbach die Erbsolge in Jüstreitig gemacht oder dieses Gediet mit Kriegs men werden sollte, sich mit aller Macht dagegen dem rechtmäßigen Erben dis zur Einsehung i thümer eine Residenz in Innsbruck mit stande terhalt zu geben \*\*).

Der Unruhe über die allmählig ruchbar n phusarbeit der Reuhauser Projektenmacher walso bald überhoben; besto mehr ängstigte ihn nien mit Frankreich, England und Holland co trag von Soulle Wolfe Brubl, mo Clemens August bie meifte Beit verweilte, fam ber Graf Rufftein\*). Der Umftand, bag er nur gang in berfelben Beife empfangen murbe, wie jupor ber frangofische Abgefandte. bebuntte ibn ein ungunftiges Omen fur ben Erfolg feiner Diffion zu fenn. Plettenberg aber, von bem preußischen Uns fall wieber genesen, erflarte Ramens feines Bebieters: es feien Die Rurfürsten eben in vertrauliche Communifation getreten über bie brobenbe und bedenfliche Beitlage, und Roln werbe nichts unterlaffen, mas jum Seile bes Reiches bienen fonne ! es werbe fich, follte ber Raifer mit feinen beutichen lanben ober bas beutiche Reich felbft angegriffen werben, feiner Pflicht nicht entgiehen, vielmehr patriotisch verfügen, mas gur Bertheibigung ber allgemeinen Sicherheit erforberlich fenn moge \*\*), und feine Rurftimme bei einer etwaigen romifchen Ronige. Babl unweigerlich bemienigen geben, ben ber Raifer bagu porfchlagen wolle, auch ohne faiferliches Borwiffen bieferhalb in feinerlei Berbindlichkeit fich einlaffen \*\*\*). Der Raifer, mit Diefer Antwort vollfommen zufrieden, fandte im folgenben Jahre (1731) eine Gratififation von 20,000 Fl., wofür zum Dante ber Aurfürft bem Raifer bie Ratififation bes erneuerten Bunbeevertrages mit ber feierlichen Berficherung übermachte, baß nur ber Tob folde enge und ungertrennbare Berbindung au lofen im Stande feit).

Birklich ftellte er sich, als barauf ber Reichstag über bie Garantie ber pragm. Sanktion zu entscheiden hatte, unbedingt auf Seite Karls VI., selbst gegen ben Bruber von Bayern, ber als Schwiegersohn Kaiser Josephs I. die Rechtsbeständigsteit jener Erbsolgeordnung rund weg läugnete, und bem Kaisfer jede Besugniß absprach, über eine Erbschaft zu verfügen, die durch Testament Ferdinands I. seit zwei Jahrhunderten

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris. \*\*) Arch. du min. des aff. étr. zu Paris. \*\*\*) Arch. du min. des aff. étr. zu Paris. †) Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

mit einem Fibeicommiß belaben fei. Der Rurfurft fcbrieb am 16. August 1731 an feinen Bruber: "Da bie mehreren Stimmen für ben Raifer gewiß, und bie Garantie von Reichomegen unfehlbar übernehmen werben, fo fiebe ich an, ob mir hierbei burd Burudhaltung und Biberfebung ein Debreres ale bie Ehre, une miberfest und proteftirt ju haben, geminnen murben, und ob alfo nicht beffer fei, auf Wege und Mittel gu benfen, wodurch wir Dant und Erfenntniß gu unferes Rurbaufes Bestem ebenber ale Unbant und emigen Saß ju ermarten batten. Em. Liebben gmar muß ich anbeimgestellt fein laffen, welche Bartie biefelben gu nehmen rathlich finden mochten, boch werben biefelben mir nicht perbenten, wenn ich eine folde ermable, welche mir und meinen Erge und Stiftern portheilhaft erachte"\*). In einem anbern Schreiben vom 6. Ceptember fagt er: "3ch glaube, bag mehr Ruhm und Bortheil unferm Rurhaufe aus Beobachtung beren mit bem Saus Defterreich errichteten Traftaten, ale aus einer bezeigenben Ungewogenheit und Biberfenung mit ber Beit augeben fonne, mann vornehmlich bas Saus Defterreich unferer Freundichaft verfichert ju fenn ju glauben batte. Unfer Rurhaus hat biebero bie Ghre, bag es fur eine beren pornehmften Gaulen unferes fatholifden Glaubens gefchatt merbe: Em. gbbn, gebe ju ermagen, ob nicht in unferm beutichen Reich bie fatholische Religion und befonbers bie bischoflichen Stifter biefiger Drten, ale von benen augeburgifden Confessioneverwandten machtiger Rurften umgingelt, gewaltige Unftoge befahren ju haben burften, wenn nicht unter bem Raifer bie Dacht feiner eigenen ganbe eine Salt machte" \*\*). -Demnach potirte benn auch ber furfolnische Befandte bei ber Abstimmung ju Regensburg: "baß bei ber proponirten Erbfolgeordnung eine preismurbige und heilfame faiferliche reiches vaterliche Gorgfalt obmalte, welche einzig und allein babin

tion all their year

<sup>\*)</sup> Materialien sc. 2, 1, 222. \*\*) Materialien sc. a. a. D. C. 245.

abziele, damit der allgemeine Ruhes und Wohlstand und die damit verknüpste Wagschale in Europa nebst des Reiches Hoheit, Ansehen und Gerechtsamen erhalten werde ic. So Clemens damals! — Weder Buissieur noch der bayerische Absgeordnete Neuhaus war im Stande, diese offen erklärte Parsteinahme für den Raiser zu hintertreiben. Auch als der Rurfürft sich auf Besuch in München befand, konnte man es trop aller Ueberredungskunste nicht durchsehen, ihn dem gegebenen Worte abtrünnig zu machen. Buissieur erkannte daher seine Anwesenheit in Bonn als überstüssig, und reiste nach Pariszurück. Ebenso verließ der kurkolnische Gesandte den französstischen Hos\*).

Bei ben bebenklichen Aussichten aber, bie bei bem Tobe bes Polentonige, August II. Rurfürften von Cachfen, fich erhoben, fonnte bie politifche Stellung bes Rolner Rurfurften bem Ros nige von Franfreich noch weniger gleichgultig febn. 216 er am 10. Dft. 1733 bem Raifer ben Rrieg erflarte, "um bie Beleidigung ju rachen, welche biefer ihm in ber Berfon feines Schwiegervatere Lesginsti jugefügt habe," mar Bayern, bas für feine Anspruche auf einen Theil ber öfterreichischen Erbe lande auf ben Beiftand ber frangofischen Rrone rechnete, bereits an fie verfauft. Rarl Albrecht hatte richtig erfannt, baß ihm gur Berwirflichung feiner hochgehenden Ibeen von feiner anbern Seite Sulfe fommen fonnte, als vom alten Rivalen Desterreichs, und bafur mar ihm bas Opfer feinet beutschen Freiheit nicht zu groß. Dit allem, mas fein Gefandter ju Baris, ber bayerifche Dberft und Staaterath Burft von Brimberghen, that, mar er einverftanden, wenn er nut rechtzeitig die ausbedungenen Subsidien erhielt, um feine Brachtliebe zu befriedigen, feinen Liebhabereien nachzuhängen und die Benoffinen feiner Ausschweifungen ju bereichern. Die Freundschaft mit Rarl Albrecht fuchte nun ber Ronig von

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Baris.

----- .... undereitigen Miniferium. rifden Borten und frangofifchem @ Sie verstanden es trefflid führen. und gereigte Stimmung, bie burch b fallenen Barone von Roll, bes gel noffen feiner Tollheiten und Jagb Rurfürften gefommen, ju ihrem 3me gu bereben, baß fein Dberfitofmeifte auf alle Beife angelegen feyn laffe, bei Befammthaufes entgegen zu arbeiten. ihm nur mit fcwerem Bergen unn nach Mannheim und Munchen bie ( in bantbarer Erinnerung an Pleu nahm fich bes verfolgten Mannes feinem wirflicen Beheimenrath un nieberrheinisch : weftphalifchen Rreistag nof nicht lange bie erfdlichene Bunfi Blettenberg's Sturg murbe er in & Soffabale, worin auch ber Jagermei von Beverfort, Die Gemablin bes Roi

Rothofft, ber Rater Dahaf unb

genheiten nur in soweit fich tummerte, als fie unmittelbat feine Baus und Jagbluft ober feinen Diensteifer fur Freunde und Favoriten berührten. Grimberghen erhielt leicht ein Dos fument, welches ihn bevollmächtigte, im Ramen Rolns mit bem Ronige von Frankreich, ale Baranten bes weftphalischen Friedens, ein Bundnig abjufchließen, "wie folches bem Intereffe bes Reiches und bem Bortheile ber furfürftlichen Ge biete am meiften forberfam fenn mochte"+). Bolle seche Monate bauerten bie Berhandlungen zwischen ihm, bem frangonichen Staatefefretar Chauvelin und bem folnischen Rabis netsfefretar Johanni, bis jur Alliang gwifden Franfreich und Kurfoln vom 10. Januar 1734. Gerabe bas, mas Clemens August dem Raifer so feierlich versprochen und verbrieft hatte, bie aufrichtige Bertretung ber pragmatischen Sanktion mit allen ihren Consequengen, besavouirte und widerrief nun diefer Bertrag, fprach fich bagegen auf bas entschiedenfte fur alle bom baberifchen Saufe auf einen Theil bes ofterreichischen Erbes erhobenen Anspruche aus. Wenn ber Rurfurft in Folge folder bayerifchen Erbpratenfion von irgend einer Seite einen Angriff follte zu erleiben haben, verspricht ihn ber Ronig von Franfreich mit allen Rraften ju fcugen. In ben geheimen Artifeln des auf funf Jahre festgestellten Traftate fichert er ihm eine jahrliche Subfibie von 300,000 Florin ju, wofür aber letterer ein Truppenforps von minbeftens 10,000 Mann aufzustellen, und in allen allgemeinen wie besonderen Berfamm. lungen bes Reiches bie frangofischen Intereffen "innerhalb ber Grengen ber Reichsconstitutionen" vertreten ju wollen versprach \*\*). 3mar mar Beheimhaltung ausbrudlich ausbebungen, und Clemens August lebte ber zuverfichtlichen Detnung, baß am faiferlichen Sofe Riemand und am eigenen nur der Rabinetesefretar Johanni Renntnig von dem Ber-

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

Bruchten angebracht worden, in ur ches alles gesammtem Reiche vorzul gestanden, daß des Kurfürsten Liel entstandenen Folgen besser begreifen der von des Reiches Sahungen und die geringste Kundschaft habenden R. Wir bergleichen Dinge herzurühren einst erfennen würden. Unsere einzlidig erfennen würden. Unsere einzlidig erfennen würden, sonder worein ihn obige gefährliche Rathstehenden Erze und Hochsistern un fürzen wollten, zu retten"\*).

Indeß mußte Clemens auf ber und Pfalz vertragsmäßig Alles aufb proponirte Rriegserflärung des gesar reich zu hintertreiben! Wie König er, daß Franfreich feineswegs geson dem Reiche zu verlegen, vielmehr Reichsständen die Freundeshand reich evangelicorum: ehe man fich auf ein Botum über Reichevertheibigung einlaffe, muffe erft bie Rygwider Rlaufel aufas hoben, bann ber im Sabre 1717 entftanbene Streit entichies ben werben, ob bie von ber Reichsftatt Roln beantragte Ere mäßigung ihres Reichsmatrifular-Anfchlages von 1100 auf 400 Gulben ale Reiche, nach ber Meinung ber Ratholifchen, ober als Religionssache anzusehen sei ic. \*). Doch hielt ber Troft folder Behinderung nur fo lange vor, ale ber etmas gereigte Kriedrich Wilhelm von Breugen grollte. Durch ben Metlenburger Erecutionsspruch nämlich, fowie bie vom Rais fer in ber volnischen Konigefrage ergriffene Stellung hatte er fich verlett gefühlt, und ber faiferliche Befandte von Sedenborf, welcher fonft burch fein gang auf bie foniglichen Schwächen und Launen berechnetes Benehmen ihn fo giems lich nach Willfur zu leiten verftant, lange vergeblich feine Empfindlichfeit ju verfohnen gefucht. Da vernahm man in Berlin ploglich von einem in bem Bundesvertrage Rolns mit Kranfreich enthaltenen Artifel, ber fich gegen die brandenburgifden Successionsanspruche auf Die Bergogthumer Sulich und Berg erflarte \*\*). Grund genug fur Friedrich Bilhelm, jest wieder eine Schwenfung nach bem Raifer bin ju maden, und bie Reicheversammlung ju bestimmen, ihr Gutache ten bahin abzugeben, daß man der Krone Franfreich ihres unverantwortlichen Kriebensbruches wegen in binlanglicher Berfaffung entgegentreten, und die Glorie, Ruhe und Freibeit ber beutschen Ration in vollfommene Gicherheit ftellen muffe, mobei feinerlei Reutralitat ju gestatten fei! Rachbem burch Commissionebefret vom 27. Februar 1734 folches Gutachten jum befinitiven Reichsschluffe erhoben mar, erfolgte am 13. Mary bie Rriegeerflarung "wegen bee von ben Ronigen von Franfreich und Sardinien ungerechter, leichtsinnie

<sup>\*)</sup> Faber, Staatetanglet, 63, 580. - R. M. Mengel, 10, 323.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Parie.

ger und meineibiger Beise gebrochenen Friedens", wobei ber Raifer sein Bertrauen ausbrudte, "Gott werde bei so offenbar gerechter Cache die Baffen des Kaifers, des Reiches und ihrer Bundesgenoffen segnen, damit den muthwilligen Friedbruchen gegen so viele heilige beschworene Berträge endslich einmal ein Ziel gestecht werde."

Es ging mit biefem Reichofrieg, wie bei fo vielen anbern. Man fdrieb eine impofante Beeresmacht aus, aber faum ber gehnte Theil fam ju ben Fahnen. Rach vollen brei Monaten waren es etwa 30,000 Mann ichlechtgeschulter Truppen. Bie die energie : und fraftlofe Reichsarmee unter bem altereichwachen Subrer Eugenius am Dberrhein in ruhiger Ergebung ber Ginnahme ber Fefte Philippoburg gufeben mußte, fo mußte fie auch an ber Rordgrenge, im Bebiete bes reichstreuen Rurfürften von Trier, von ben glud. lichen Erfolgen ber feindlichen Baffen in Refignation ermarten, welche verderblichen Blane ber frangofifche Befehlehaber, im Bunde mit ben Rurfürften von Roln und ber Bfals, am Dieberrhein in's Bert fegen murbe. Der Generallieutenant Marquis von Belle-Isle marb mit einem ftarfen Truppenforps nach ber Dofel gezogen, um von einer feften Bofition aus bem Trierer ben Unichluß an ben Raifer gu verleiden; Unfange April fdrieb er in ben folnifden Memtern Beltingen und Rachtig eine Contribution von 1800 Rationen Seu, Strob und Safer aus. Clemens flagte bei ihm felbft, wie beim Ronige, über folde Behandlung befreundeten Gebiete. Belle-Isle enticulbigte fich, er habe biefe Memter nicht als folnifch gefannt, und verficherte, fur bie Bufunft genauerer Runbe in ber Geographie bes Reiches fich befleißen ju mol-Ien; abnlich ber Ronig \*). Um fo mehr batten bie trieris fchen ganbe ju leiben; aber in unverantwortlichfter Schlaff.

beit überließ bas Reich bem patriotischen Rurfürften bie Sorge, wie er fich in bem barten Gebrange felber belfen moge. Dhue bebeutende Waffenthat von irgend einer Seite verging so ber Sommer. Auf Unrathen bes Grafen Blettenberg, ber bem Rolner die schimpfliche Dienstentlaffung noch immer nicht vergeffen batte, beschloßen bie Raiferlichen ju Krantfurt. vorzüglich die Bebiete Clemens' mit ben Annehmlichfeiten ber Binterquartiere ju bebenfen \*); ja, ale Bevollmächtigter beim westphalischen Rreistage ging ber Graf nach Befel, und suchte bier ben Ronig von Breugen ju bestimmen, bag er bie Bisthumer bes Rolners für feinen Abfall jum Reichsfeinbe bugen laffe, unter Borhaltung ber in ber frangofischen Correspondeng ber brei Rurfürsten ausgesprochenen antibrandenburgifden Tenbengen. Als Clemens bie feinen rechterheinischen Bebieten brobenden Beläftigungen erfannte, gebachte er mit Breußen über einen Abkauf ber Winterquartiere übereinzus tommen. Aber bie Korberungen maren ju immenfe; vom Bisthum Munfter allein verlangte ber Konig 650,000 Rthlr., welche Summe in feiner Beise aufzubringen mar. Das Land mußte fich also ben Einmarsch ber fremben Truppen, und. ibre fast unerschwinglichen Korberungen gefallen laffen. Sauptmann bes Rugvolfes verlangte für fiebengebn, ein Lieutenant für fieben, ein Kahndrich für fünf Bferbe Kutter; ber rechterheinische Theil allein mußte 4800 Rationen, jebe ju acht Blorin monatlich, aufbringen \*\*); bie armeren Bauern litten unaufborliche Qualerei burch Botenbienfte zc., Die vermogenderen burch Lieferungen von Pferden und Kuhren, überhaupt Alle die gewaltthatigste Willfur. In Saus und Braus wollte jeber Soldat leben; außer fostlicher Bewirthung mußte ber Duartiergeber ben judringlichen Gaft auch noch mit Belb verfeben. Langgemachsene ruftigen Manner murben am bel-

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris.

len Tage: anf. offenen: Strefe, janbeim Meggeben aus ber Diche miliche milicher gerieften fattel gerteft, wechsulb Gliebe aim beigenandichten bei gene Bereifen beite Greife beite and bahren bei Preufen getenberischen. Doch warben fannt 200: Prophen, die imit gewofnter hatthetzigtet aufflindige Contributionsgelber eintrieben, von 600 Munfterern überfallen, und von einigen taufend Bauern auf einem Kirchhofe bis zum Entsahe hart belagert \*). Nicht besser als im Munfterlande hausten die preußischen Truppen im Bisthum Osnabrud und im Sauerlande; soweit sie nur bischoftiche Gefälle erreichen sonnten, bemächtigten sie sich berfelben; in die Kaffen des Landesherrn floß fast feine einzige Zahlung mehr \*\*):

Indes mar ber linterheinische Theil bes Rurftaates fortwahrend in Gefahr, ebenfo von ben faiferlichen Truppen beimgefucht ju werden, und bie Ronigeed'iche Bartei im Dome fapitel arbeitete geradezu barauf bin. Diefe Frattion begte bittern Saß gegen ben Rurfurften und fein Treiben; fie mar in ber Dajoritat, und gab fich alle Dube, in Allem Die Plane bee Burften ju burchfreugen. Clemens fonnte Angefichts ber Rriegserflarung bes gefammten Reiches nicht füglich bie Bartei bee frangofifchen Ronige ergreifen, wollte aber auch fein Regensburger Botum gegen bie Aufnahme bes Reichstrieges nicht verläugnen, noch bem Frangofen bie gelobte funfjahrige Freundschaft fundigen, erflarte baber bie ftrengfte bewaffnete Reutralitat. Golche Muflehnung gegen ben allgemeinen Reiche-Schlug bot ber Bartet bes Grafen von Ronigeed ben willfommenen patriotifchen Unftrich ihrer Opposition; in ber That aber mar es ihr weniger barum ju thun, ben Furften mit Ernft und im Intereffe bes gesammten Baterlandes an feine

<sup>\*)</sup> Fafmann, Leben Frigbrid, Milheim's, van Breufen.if.: \$472

<sup>\*\*)</sup> Arch. dn min. des alfa sitze graffique des auss ube firele gen

Reichepflicht zu mahnen, ale vielmehr fich in ihren mannige fachen Streitigfeiten mit bem Rurfürsten gunftige Entichets bung beim Raifer, und ihrem Barteihaupte eventuell die Dios cefanverwaltung ju fichern. Darum riefen fie ben Bringen Eugen an ben Rieberrhein, indem bieß bas einzige Mittel fei, die Blane ju vereiteln, die Clemens fonft jum Berberben bes Baterlandes in's Berf fegen fonnte \*), und forgtett jugleich, bag ber Raifer an bas Rolner Domfavitel ben ges meffenen Befehl ertheilte, bem Rurfurften alle Belbmittef fur bie Truppen, wie für ben hof und bie eigene Berson auf bas Bestimmtefte zu verweigern. Umfonft erklarten bie brei weltlichen Stanbe fich auf bem Landtage fur bie Bewilligung. weil ihnen die von Clemens angestrebte Reutralität und Freiheit von allen Rriegslaften mehr bem Intereffe ihres ganbes gu entsprechen fcbien, ale bie Betheiligung an bem Rampfe bes Raifers. Der Rurfurft begrußte freudig biefe Buftimmung gu feiner Reutralitat, und ju ihrem Schute erließ er an alle Memter bes Lanbes ben Befehl: "nachbemahlen Wir aus fonberbaren Une baju bewegenben Urfachen juverlässig benadrichtiget fein wollen, wie viele Schugen und andere mit erforbertem Gewehr verfebene tuchtige Manner, beren man fich im Falle ber Roth gebrauchen fonne, in bafigem Amte fich befinden, ale haft bu barüber ein genaues Berzeichniß einzurichten und einzusenben" \*\*). Es lag im Intereffe feiner Stellung, jede Ausfuhr von Rriegsbedarf ju hindern; barum publigirte er jugleich, unter bem Scheine gebuhrenben Gehorfams, bas faiferliche Berbot gegen Antauf und Ausfuhr von Pferben, Bieh, Getreibe, Mehl, Brob, Safer, Beu, Stroh und allen gur Rriegeführung gehörigen Sachen \*\*\*). Er taufte Getreibe auf, legte Magagine an, fullte bie Arfe-

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

<sup>\*\*)</sup> Rheinberger Amtsatien. \*\*\*) Rheinb. Amtsatien.

nale, ließ Schiffe und Rahne bauen. Seine acht Regimenter Münfterer erhöhte er auf je 500, bie Reiter je auf 800, bas Baberborner Regiment auf 1200 Mann; im Rotnischen hob er zwei Regimenter Dragoner aus, zu je 500 Mann, und vermehrte die zwei Regimenter Infanterie um 700, also jedes bis auf 1000, seine ganze Truppenzahl auf 11,300 Mann. Die einzelnen Regimenter waren: Mengersheim, Argenteaus, Coffen, Birins, von Pasquali, Graf von Omoz, Graf Lerbach, von Celgin, Horst Bonninghausen, Schorles mer, Nothafft, de Cleer, Nothafft, Graf Donnat \*).

Clemend' Sauptzwede maren, bem Raifer möglichft viele Streitfrafte ju entziehen, bem eigenen Bebiete Die Reutralitat ju fichern, Die faiferlichen Ginquartirungen von feinen Biethumern fernguhalten, und bie Opposition bes Rapitele gegen bie benothigten Gelbbewilligungen ju brechen. Er ging ju bem Enbe bie Rrone Franfreich an, fcwere Contributionen auf bie Guter und Leben ber einzelnen Domfapitulare ausschreis ben gu wollen, um ihnen ihre Biberfpanftigfeit gu verleis Der Ronig beeilte fich aber nicht, Diefem Buniche nachzufommen, und bie Lage bes Rurfurften wurde von Tag ju Zag fdwieriger. Der Unwille bes Raifere flieg; bie Ginfunfte flogen immer fparlicher; Die Treue ber Golbaten murbe bei ber unregelmäßigen Bezahlung taglich zweifelhafter, Die Gefahr maffenhafter Defertion großer; Die Feinbe an ben folnifden Grengen bauften fich, fowie ihre Bewalttbaten. 3m Dunfterifchen allein erpreften bie Breugen über 400,000 Franfen, bie Danen im Rolnifden 300,000 Riblr.; Danen und Raiferliche jogen im December bom Dberrhein ber, jene mit feche Regimentern Infanterie und 4000 Mann Ravallerie, biefe mit vierzehn Bataillonen Infanterie und zwanzig Coma-

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. gu Baris.

bronen Reiterei in bas Rolner-Band; Die Lage ber Stadt Roln wurde bebenflich, fo bag Le fich von ben Generalftage ten einige taufend Mann Befagung erbat; bas Rapitel aber wurde immer ftorriger, bochmuthiger, flegebficherer. Der einsige Soffnungeftern in Clemens' Bergweiflung leuchtete von Franfreich ber, und unablaffig fanbte er Bittgefuche nach Berfailles; fein Ungeftum mar aber nicht im Stanbe, Die Bedachtigfeit und Rriegsscheue bes alten Carbinale Rleury au befiegen. Er bat und flehte um Energie und That, überbaufte ben Ronig, wie ben Carbinal mit Befandtichaften und Memoiren, brobte mit Abfall und Uebergang jum Rais fer, ftellte gand und Leute, Stabte und Reftungen, Ranonen und Colbaten jur Disposition, wenn ber Ronig nur mit gemaffneter Sand bas Rheinland übergiehen, und bei feiner eigentbumlichen Reutralität icunen molle. Der Carbinal aber batte feine Luft, die ohnehin genug im Trüben liegenden beutsch-frangofischen Dinge noch mehr ju verwirren und eine toftfpielige Erpedition anzuordnen, von ber fo wenig Bewinn für Frantreich zu hoffen war. Darum tamen von Berfailles nichts als Ausflüchte, Entschuldigungen, Bertroftungen, gute Rathe \*). Ale ber Magistrat von Koln Diene machte, mefte phälliche und hollandische Truppen einzunehmen, bat ber Rurfürst ben Ronig, Die Stadt mit 8000 Mann von ber unbefestigten Rheinseite her zu überrumpeln, erhielt aber bie Antwort, bei ber jegigen Stellung ber Truppen fel ein Band-Streich auf Roln gar nicht möglich; jedoch merde ein betradtliches Corps nach ber Gifel und bem Dberftift geschickt, und zugleich ber Berzog von Julich ersucht werben, ben Winter hindurch frangofische Truppen in die Grengftabten Munftereifel, Montjoy und Duren legen ju laffen; wenn ber Rurfürft bann felbst Uerbingen, Breifig, Singig und Remagen gut verfehen wolle, fonnte man vor ben Raiferlichen und

<sup>. \*)</sup> Arch du min. des aff, etr. ju Paris.

Brenden ficher Leng +). Bit weiteiter Brofte berichtet Beine bereiten milde ber Beite ben Bollaniste bereitebeite thellt Bille Rulls Gelgen's Compani . Um : Rolln ambenin dintel fel: agelet sinonthetischien Wittigerich ber Bufftetidowi inte Rolner: Beblet: Boficton Au itebmen \*\*), :: Clemene : felt mit ebibentete Beideife bet frangbfifdet Wifeunbichaft. D. Slevand rieth, ibne ber iftonib ... alle mide mur Sicherbeit ber: Relinania unbebingt beibibigten Eritten in ben Babe von Bont fall verlammele, but fie im Ratte ber Rott mit ben fotrerbillion. Derridation leftof im vereinigen felen Ifobann fantentlichuld Anbermach : und : Bonn: Maffdgline unto Mehlante: unifelone für bie feinen guftefenben frangofischen Reingosblier 3: bet Wab bernud thie Modenbe Befide ju Batten, Das Startleg fille burd Bellifeben wol: Heberrauselund' at ficheele tothe but monlicht inicht geline unb Esenspoitfeffe unbinftille: Miles anter bom Borgdett ber Behambina . Avinget Min litet, abriffgenfalle gegen ben Ruffer fo Auff wie gagen M velche Beiteriffe von Rallet: nitht : velvelliet anbbatfel in Lubiola fu Bille Werufen in Sann Werbei ber ! Dieffild Bel Role Gatt Beit Beleicheten Berfebenftaen filet Reblie Millie. feben tellentenn Stundennutt bon ben Wintfibel Gestalt & Billifche ind frendubilife Compon casinebngese festodut

Clemens August that, wie ihm geheißen war. Sein Befehlshaber erhielt die Beisung, mit keinem andern Beamten bes Hofes, als dem geheimen Rathe Johanni, zu verkehren, der einzig und allein die beschlossene Manier kannte, die Neutralität zu vertheidigen. Der danische General in Neuwied schöpste Berdacht, und verlangte, daß die bei Andernach zusammengeschleppten Kähne und Schiffe wenigstens auf die andere Rheinseite gebracht würden, damit sie nicht

gut pereka necke, flowe man voe din al<del>ibeliden me</del>

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. 3u Beris. \*\*) Arch. du infu. des aff. etr. 3u Beris. ????): Arch. infumin. ides: aff. etr. 3u Beris.

ben Kranzofen zum Behufe eines Klufübergangs in bie Sanbe fielen : Clemens aber erflarte, es fel feine Sache, jugufeben, bas bie Kranzosen ihm nicht in feinem eigenen Gebiete bie Schiffe jum Rheinübergange megnahmen \*). Der Dane replicirte, indem er ju einem fuhnen Sandftreich gegen bie folnischen Stabtchen von Anbernach bis Bonn ruftete, um fie nicht burch bie verdächtigen Rolner . Manipulationen ben Frangofen in Die Sande fpielen ju laffen \*\*). Mit um fo bitterern Rlagen besturmte ber Rurfurft Berfailles; aber ob. gleich Kleury Die Breußen und Raiferlichen auf feinem Bebiete immer gabireicher anwachsen fab, blieb er rubig, und bielt mit ber fur Belle - Iele verlangten Marichorbre gurud. benn bie weftphalifchen Besitungen bes Rolners fonnten unmöglich burch ben Ronig geschütt werben, und ebenfo muffe er Bonn und Anbernach burch eigene Rrafte behaupten, weil bie Infanterie Belle - Bole's burch Rrantheiten zu febr gefcmacht fei, und ber Marfchall felbft feine Renntnig von ben Dertlichkeiten befige, wohin er bem Berlangen bes Rurfürften gemäß gieben follte \*\*\*). Wie alles Fleben und Lamentiren, fo nunte ben Rurfürften auch ber Beitritt zu bem gwischen Frantreich und Rurpfalg gefdloffenen Garantievertrag nichts. verpflichtete fich barin: bem Raifer nur bann bas verfaffungsmäßige Contingent zu ftellen, wenn er unbedingt muffe, und nur ba Baffage ju gestatten, wo bie Constitutionen bes Reiches es unweigerlich verlangten, bagegen feine Truppen auf eis nen folden Buß zu ftellen, baß fie mohl im Stande maren, sich jedem Angriff auf Frankreich erfolgreich in den Weg zu werfen, und zu biefem 3wede 12 bis 14,000 Mann auszu-Dafür überträgt ein geheimer Artifel bei bem Dangel faiferlicher Manneerben alle Anspruche auf Die ofterreichifchen Erblande bem Bringen Rarl Albert von Bavern, und

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Barls. \*\*) Arch. du min. des aff. étr. zu Barls. \*\*\*) Arch. du min. des aff. étr. zu Barls.

r --- we cunotag wolke 4 bewickigen; beren er eben benö baß er von Granfreich völlig in auch noch bie bomtapitel'iche Dp Eroftlofigleit auf's Sochfte treiber wegen Mangele an Cold haufe fen, trat bas Rapitel auf Beran in Berathung, wie bem Reichsob tingent von 4400 Dann gu befd foluf, bas folnifche Contingent traten bie weltlichen Ctanbe en ihnen bie Gelbbewilligung für bei ten fie nun ihre Buftimmung jum gen Contingente; bochftens wollte fen eine entfprechenbe Cumme Be fei ja ber Rurfürft bereit, mit ben ten ben Rhein von Ling und Unbe gu huten, baß feine fremben Trup ten \*\*), b. b. ber Raifer follte bie Rape ftellen. 3 ml idam off uns

ren, bag Borte feine Stuber feien, machten nicht nahfunge williger. In Bonn, wo feit feche Monaten alle Babluna fiftirt mar, war feines Bleibens nicht weiter, benn auch ber Sommerlanding, vom 2. Juli bis 1. August 1795, bemile tigte feine Belbmittel. Die weltlichen Stande batten 120,000 Riblr. ju ben vom Rath Capp bringend erbetenen Subfiblen gegeben; aber bas Rapitel folug, gemäß feines bem Raifen gegebenen Berfprechens, Alles ab, wenn nicht bas Gentins gent marfcbice. Langwerige Debatten führten zu einer voll linen Trennung. Als nber bie abrigen Ctanbe beharrtich bei ihrem Entidluffe verblieben und Miene machten, auch some bie geiftlichen herren Die Beiber auszuschreiben, trat bas Rapitet ber Berfammlung wieber bei, und endlich bat der Landiag in corpore den Kaiser, die foluischen Truppen aur Bertheibigung ber inlanbifchen Feftungen gu belaffen, unb mit einer aquivalenten Gelbsumme fich ju begnugen,

3n Bien waren bie inzwischen angefnüpften Friedensunterbandlungen fcon ziemlich weit gebieben; als baber am & Dit, die Braliminarien unterzeichnet wurden, erflarte ber Rais fer fich mit jener Summe gufrieben, fo bag bas Rapitel ben Boben für feine Opposition verlor. Der Aurfürft erhielt bie Subfibien, und fonnte nun wieder nach Brubl an ben alten Liebhabereien gurudtehren. Trop ber reichen frangofifchen Subsidien war es jest seine geringfte Sorge, Die Truppen auf bem von Frankreich ausbedungenen Fuße ju halten; Bauten, Kavoriten z. gingen jenen 10,000 Mann vor. Aber ach! Die frangofischen Belber begannen immer fparlicher ja fliegen, und blieben am Enbe gar aus. 3m Bangen batte er bloß für zwei Jahre volle Zahlung erhalten. brangten fich jest in Berfailles bie Supplifen um Gelb, wie por brei Jahren um Truppen. "Bei feiner unerschütterlichen Treue gegen ben Ronig, bei ber Unbanglichfeit bes gangen baverifchen Saufes an bie Rrone Frankreich" - befcmor er ben Cardinal Fleury um feine Fursprache, und brang beggleichen unabläffig in ben Fürften Grimberghen. Der Ronig aber blieb unbeweglich; bei eingetretenem Friedenoftande glaubte er an die im Bertrage festgesehte fünffahrige Dauer ber Substdien nicht gebunden zu sepn, und erwiderte, es brobe ja jeht den kölnischen Landen keine Gesahr mehr, zu deren Abwendung er die Subsidien gegeben habe\*). Auch an den Grasen von Törring, der neben Grimberghen als diplomatischer Agent Bayerns am französischen Hofe sich aufhielt, wendete sich Clemens, erhielt aber die untröftliche Beisung, mit der sichon erhaltenen Summe zufrieden zu seyn, da die dortigen Finanzverhältnisse der Art seien, daß sie kaum für die eigenen Hofbedürsnisse ausreichten \*\*). Richts kam daher gelegener, als daß dem Kölner von einer andern Seite ein Bündniss angeboten wurde, von dem er wußte, daß Frankreich es nur mit den missliedigsten Augen ansehen könne.

Der Baron von Bort fam als Gesandter bes Königs von England, um im Namen seines Herrn, als Rursurften von Hannover, eine Lieferung von 6000 Mann Soldaten und die Erneuerung bes Defensiv Bertrages von 1713 zwischen Hansnover und Clemens, als Bischof von Münster-Paderborn, zu procuriren, welcher Bertrag alle wegen hildesheim und Denabrud noch zwischen Köln und Hannover schwebenden Streitigkeiten schlichten, und die beiden Staaten für den bevorsteshenden Erbsolgefampf garantiren sollte. Gute Jahlung und reiche Subsidien standen in Aussicht, und die gereizte Stimmung zwischen den beiden Rivalen um das Handels-Principat, England und Frankreich, ließ noch größere Bortheile in Persspektive erscheinen. Die Engländer gedachten damals die große Allianz zu erneuern, welche einst den Unternehmungen Ludwigs XIV. ersolgreich die Spise geboten hatte, und erfüllten

bue bei Jahren um Tenepen. Bil felner nuericbitterlichen

Brente gegen bed fieldutienfallt vo fet bei beinell met ungegener auf ... ), Arch, du min, des aff. etr. ju Barie. un banget noch internal

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

alle Sofe mit Anflagen gegen bie frangofifche Bolitit, ber noch immer bie 3bee ber Universalmonarchie vorschwebe; in jeber Streitfrage, wo folche nur auftauche, glaube ber Cardinal Rleury feine Sand haben zu muffen, und es beburfe eines Wiberftanbes mit vereinten Rraften, wenn bas europäische Bleichgewicht erhalten werben folle\*). Clemens August ließ burch Brimberghen ben Carbinal, wie ben Ronig von ben englischen Bropositionen in Renntniß fegen, und jugleich erflaren, bag er auf ben Sanbel eingeben werbe, wenn ihm Frankreich nicht auf die verfallenen Subfibiengelber von 1,437,500 Fr. wenigstens eine Million bezahle. Der Conig fchicte fich (4 April 1740) wirkich jur Rezahlung an, unter ber Bedingung ber Erneuerung bes Bunbniffes vom 10. Januar 1734 auf brei Jahre, mit einer jahrlichen Gubfibie von 600,000 fr., und ber Bergichtleiftung auf jebes Bundniß mit England. Der Rurfürft nahm bereitwillig an. und erhielt fofort bie rudftanbige Million auf Amperbamer and Frankfurter Saufer. Grimbergben empfing von ibm eine Bratififation von 25,000 Fr., jeber ber beim Abichlus bes Traftate thatigen Cefretare, Johanni und Sold; 2000 Granfen \*\*): gren group bereit geben ber bei ber bei strong the state of the state o T. William te. II. 188. W. D. Brief C. D. D. Brief B. D. B. \*\*rest, selon is the face decided and the selong the order d THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T no local de la como la completa de la completa del completa del completa de la completa del completa del la films, and a proceeding the control of the section of the

<sup>(4)</sup> The second secon

## are numbered six hexperiment

## ANGELLY MADDING AND SOUTH OF AND WAST Die bayerifche Rirchenfrage in il wärtigen Stabium. the and bridge out on the land the land

breif ins gemeine Dritter Artifele om

inglime. Ter Surfays maint begeinning an, Behen wir uber auf bie concreten Unftan niffe bes firchlichen Rechts, in foweit fle in formulirt find, fo tritt une querft ber \$. 6 en freie Bahl bes Glaubenebefenntniffes erft u den Bolljährigfeit ju erlauben icheint. Befar barüber ein lange fortgefetter, im 3abre 1846 lichen Sturm gefteigerter Rampf\*); ber S. ift, richtig bemerft, einer ber "Drachengabne, bie harnischte Manner aufgeben." Durch bie boc pretation vom 26. April 1845, welche bie II Religioneanberung Minberiafriger .... uni

bem Concordat befdranten mußte, ift ber S. 6 allerdings jum "Braf geworben, und fleuert mit bem Rothmake bet ibm gegebenen boctrinellen Interpretation nothbürftig burch bie ihm grollende Kluth!" Senner nennt es awar eine "juribifche Monftruofitat, Leute im Staateverbande ju haben, welche in firchlicher Beziehung als Ratholifen, in burgerlicher ale Broi teftanten und umgefehrt anzusehen find", und glaubt, "wit bewegen und in Bezug auf ben g. 6 in einer unmahren, ben Willen bes Gefetes aufhebenben Auffaffungeweife." Aber bas concrete, alle Berhaltniffe mohl berudfichtigende Recht forbert burchaus biefe Auslegung bes Befetes, benn noch unmöglicher ale ein juribifcher Widerspruch ift bie unmoralis fche Annahme, ber Gefetgeber habe ein Grundvrinciv bes Chriftenthums vernichten, ober bem Concordat gegenüber eine Brundlehre ber Rirde aufheben wollen. Dabei bleibt allerbinge mit henner ju munichen übrig, bag auch ber Buchftabe bem Recht entfpreche, und eine Abhulfe auf bem Wege ber Gefeggebung, die icon im Mary 1848 verheißen warb, burfte um fo weniger befahren, als bie gaffung bes \$. 6 practisch feine Bebeutung mehr hat, und auch die Barteileibenschaft in biefem galle ben befferen Ginn fur bas naturliche Recht bes Menschen, feine Religion frei ju wählen, nicht mehr verblenben möchte \*).

Die Bestimmungen bes zweiten Ebitts über bie gemischten Eben (§S. 12 — 23) zeigen zwat, bag ber bayerische Staat nicht ein ausschließlich katholischer ift, allein sie beschränken nicht bas Recht ber Rirche, nicht bie Freiheit ber Unterthanen, ben Absah bes S. 18 abgerechnet, in soweit er mit S. 6 zusammenfällt. Der große Sturm, ber im J. 1831

<sup>\*)</sup> Mur ware gegen neue halbheit porzusehen; benn bie Berabsehung bes 21sten Jahres auf bas 14te Jahr wurde im Princip baffelbe fenn, mas ber \$.6 in feiner jehigen Faffung ift — eine Gewiffenes Berlehung und Difachtung einer Grundlehre ber Rirche.

fich erhob, hat darum, trop aller Rabulifterei, in ber Berfaffung feinen gesehlichen Salt finden tonnen. Es war auch nur ein Aufruhr bes politischen Liberalismus, im Bunde mit dem religiosen Indifferentismus, gegen die Kirche, wobei die Bolubilität einer befannten Personlichfeit, im Widerspruche selbst mit den übrigen Ministern, dem Geiste der Berwirrung noch besondere Dienste leistete \*).

Bichtiger ale biefe Punfte, ift in Bayern bie Schul-Frage, fa fie ift es, die noch immer einen ber bedeutenbften

errement biefe Augentate bei Gefebed,

<sup>\*)</sup> C. bie Aftenfinde: "Recht ber Rirche" ic, C. 2 9 ff. - herr henner befindet fich C. 34 in einem großen Brethum, wenn er fagt: "baß in Bayern fett ben Conceffionen bes Breve's Bins' VIII. bom 25. Darg 1830 auf biefem Gebiete (bem ber gemifchten Chen namlich) tiefer Friede berriche." Denn befanntlich if biefes Breve vom 25. Darg 1830 nicht an bie baverifchen Bifchofe, fonbern an bie preußischen gerichtet worben; und auch bie fpateren Bugeftanbe niffe ber papftlichen Inftruftion bom 12. Cept. 1834 flimmen nicht in allen Bunften mit bem gebachten Breve Bius' VIII. überein. Bingen ja auch bie Forberungen Ballerfteine vielfach weiter, obe wohl er biebel fich ftete auf bas an bie preufifden Blicofe gerichtete, bamale aber immer noch unbefannte Breve berief. Ge ift ferner befannt, bag erft im Jahre 1831, in Bolge ber Berebelis dung eines bamaligen Fubrers ber Liberalen, ber bisher innere Streit gu einem offenen Rampfe geworben, und burch allerlei funfts Liche Mittel, befonbere von Geite Ballerfteine, genabrt, erft burch bie Berordnung vom 31. Dai 1838 feine Erlebigung gefunden. (Dolling. Berordn. Camml, VIII, 45.) Roch im Gerbfte 1834 bat berfelbe Dinifter bie bas Menferfte concebirenbe papfiliche Inftruction wegguescamotiren gesucht, und noch im 3. 1837 ben §. 23 bes zweiten Chifte babin interpretirt, bag bie Bfarrer nicht ugeiftliche Dbern" feien, bamit fie feine Ginficht in bie Chepacten follten forbern fons nen; ja er hat bieg ben Bifchofen (Juni 1837) baburch annehm= bar ju maden gefucht, bag er ihnen bas Bebenfliche vorftellte: "wenn bie bieherigen (?) Grengen gwifchen boberem und nies berem Rlerue verrudt", b. h. wenn bie Pfarrer "ale geiftliche Dbern" angefeben murben.

Anstände bilbet. Das Concordat Art. V, Abs. 4 und zweites Ebift &. 38 d widersprechen fich in diesem Betreffe gerabe nicht. Das Concordat eignet ben Bifcofen bas Recht gu, über bie Blaubens . und Sittenlehre an ben öffentlichen Schulen ju machen, in welchem Amte fie in feiner Beise gehindert merben follen: bas ameite Cbift raumt ben Rirchengesellschaften ein, ben religiöfen Bolfounterricht anzuordnen unter bet oberften Staateaufficht." Babrend alfo bas Concorbat von "Uebermachung ber Blaubens . und Gittenlehre" rebet bas zweite Ebift vom "religiofen Bolfbunterricht", ber jebenfalls "bie Blaubens - und Sittenlehre" in fich befaßt. Allerdings behnt bas Concordat bas Recht auf alle öffentlis den Schulen aus, mahrend bas Ebift nur von "religiofem Bolfe unterricht" fpricht, fo bag man meinen fonnte, es betreffe bier nur bie fogenannten Bolfsschulen, nicht bie boberen Belehrtenschulen; allein felbft auf bem ftarren Standpunftebes Ebifte murbe ber Rirche nie verwehrt, auch ben relis giofen Unterricht" in ben hobern Schulen ju übermachen.

Das Concordat gebraucht ferner ben Ausbrud "Ueberwachen", bas Ebift bagegen "Anordnen". Der lettere Ausdrud ift jebenfalls bestimmter, und faßt mehr in fich, als bas bloße "Ueberwachen", er schließt ein bestimmtes autoris tatives Recht in fich, etwas ju verfügen. Man fonnte allerbings fagen: Diefes "Anordnen" fomme ben Bifchofen eben nur "unter ber oberften Staatsaufficht" ju. Allein eine milbe und bem Concordat fich anschließende Sandhabung bes Oberauffichterechtes hebt bas Recht ber Bifcofe, in ben Schulen ben religiofen Unterricht anzuordnen, nicht auf, und bieß um fo weniger, ale biefes Recht auch unter ben im §. 38 überhaupt gemährten Rechten aufgezählt wirb, die bas Oberaufsichtsrecht auf bas minimum theils an fich schon, theils in Kolge ber thatfachlichen Entwidlung und neuerer Bugeftanbniffe beschränken. Denn, wenn nach §. 38 ben Rirchens Befellichaften unter ber oberften Staatsaufficht gufteht: "bie XXXIV. 39

Glaubenslehre, Form und Reier bes Gottesbienftes, Mpprobation und Orbination ber Rirchenbiener, Ginmeibung ber Rirchen" zc. "anguordnen", fo fann unter ber oberften Staate. Aufficht in biefen Bunften nicht ein boberes autoritatives Recht ber Staatsgewalt verftanben werben, gemäß bem bie firchliche Gewalt allenfalls nur porfcblagen, nicus verfugen fonnte. In biefem Ginne murbe es auch nie verftanben, nie geubt. Auch in Bezug auf Die übrigen Bunfte bes \$. 38, ale ba find: "geiftliche Amteführung, Rirdenbifciplin, Ausubung ber Berichtebarfeit in rein geiftlichen Cachen", fann bas Dberauffichterecht nicht in bem Ginne verftanben merben, ale ob bie Bifcofe nur vorzuschlagen, ber Ctaat gu verfügen hatte; im Begentheile wurden alle bie fruberen Sarten folder Uebung bee Dberauffichterechtes allmablig befeitigt, und es in ber Berordnung vom 8. April, wie in ben neueften Borlagen bem fircblichen Rechte, bas ben Bifcofen bierin volle Gelbuftanbigfeit gewährt, angepaßt.

Bewiß follte man nun glauben, bag auch bem unter ber gleichen Rategorie aufgegablten Rechte gegenüber, ben "religiofen Bolfe . Unterricht anguordnen", bas Dberauffichterecht minbeftens nicht ungunftiger aufgefaßt werben fonnte und murbe. Allein nichts bestoweniger ift bis gur Stunbe biefes verfaffungemäßige Recht ber Bifcofe, "Unordnungen über ben religiofen Bolfounterricht ju treffen", vollig verfummert, ja es besteht fo gut ale gar nicht. Es murbe vielmehr unter bem jus ss. inspectionis bad jus reformandi in ber mobernen Berlarvung, gemäß welcher ber Ctaat Benerallefrer ift, im Bollmaße nur gu lange geubt, und ben Bifchofen jeber autoritative Ginfluß verweigert. Bon vornberein ift bas Streben erfichtlich, ben Ginfluß ber Bifchofe ale folder von ben öffentlichen Soulen möglichft fern gu halten; Beweis liefert fcon bie Inftruftion vom 7. Cept. 1817. 216 namlich bas Concordat am 5. Juni abgeichloffen murbe, machte Die bayes rifche Regierung befanntlich neue Ginmenbungen, und fcbidte

bie genannte Inftruftion an ben Gesandten in Rom, um burch ihn eine Daffe Abanberungen einleiten ju laffen. Der betreffenbe Bunft bes fünften Artifels lautete in ber urfprunglichen Kassung: Cum episcopis incumbit, sanae doctrinae circa catholicam fidem et bonis moribus invigilare, in huius officii exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo im-Diefe Raffung ichien ber Regierung bebenflich. pedientur. und fie erlaubte bem Befandten, -nur im außerften Kalle biefelbe anzunehmen. Gie fonne nämlich "bie Beforgniffe einer ju weit gebenben Ginmifdung ber Bifcofe in bie öffentlie den Schulanstalten nicht unterbruden." Bei ben Bolfoidu-Ien fei ber mefentliche Ginfluß ohnehin ben Seclforgern eine geraumt, und auch rudfictlich ber bobern Schulen fei bie Bachsamfeit über die Reinheit ber Religionslehre ben Bis fcofen unbehindert; fie feien "berechtigt und verpflichtet, in - ben vorfommenden gallen ber Regierung Unzeige zu machen und Abhülfe nachzusuchen; nur fonne ihnen unmittelbare Ginmifchung nicht zugeftanden werben." Roch weniger fann biefe "auf Die guten Gitten" ftatt finden, "barüber bat ber Staat die Bflicht, ju machen." Alfo bezüglich ber Religionelehre und ber Reinheit bes Glaubens follen bie Bischofe nur bas Recht und die Bflicht haben, "Anzeige zu machen" und "Ab. bulfe nachzusuchen"; selbstftandig burfen fie bierin nichts thun, noch weniger aber etwas hinsichtlich ber "guten Sitten" anordnen, b. h. mit andern Borten: ein Ginfluß auf Die Ergiehung barf ihnen nicht gemahrt werben, benn bieß ift Sache bes Staates, wie es benn auch wortlich heißt: "ber Rlerus fann fich feine Disciplin uber bie Schulen erlauben." - Die Inftruftion erreichte jeboch nur fo viel, baß bas Recht ber bischöflichen Aufficht bloß auf die Blaubensund Sittenlehre, nicht auf die Sitten felbft bezogen ward, indem die recipirte Fassung nun fagte: cum episcopis incumbit Fidei ac morum doctrinae invigilare, in hujus officii etc. Da aber im Schlußsat zugegeben ift, daß bie

Co aber hat tie Ctaateg Ginfluß auf tie Schulen gu i lich bas Gebiet der Erziehun Afterns wurde gwar bie Leite Weetragen, allein er ift bier fifeft, fat feine Miffion nid und biefe tounten früher fogen Minbig nichts verfügen. Sat in 3. 1826 noch eine Rage 1 Irgenbule bie bieberige Debn Mangelhaftigfeit bes religibfer Belertagefchulen abjuhelfen, ein ben bie Beiftlichen, bie Jufpett inionsunterricht, gemäß ber B mittelbar und exclusiv unter b Beforben fteben; allein bamit der Cinfus auf bie Schulen all roi, die Ergiebung, fo wenig ber Schulen baburch foon eine ild som Staat bestellte Geiftlich de Stanton die

ber Bischöfe sieht barin vielmehr "ein störendes Berhältniß, welches badurch in die ganze hierarchische Ordnung des Klezrus gebracht wird."... "Es sehlt", sagt sie, "dabei die Hauptsache und das rechte Heilmittel für die Gebrechen der Bolksschulen, nämlich die Anerkennung eines bestimmten autoritativen Rechtes des Episcopats, der nur dann durch seine Bistiationen und seinen sirchlichen Einsluß mitwirken kann, wenn ihm hinsichtlich der Lokal- und Distrikts-Schulinspektoren ein ähnliches Recht und eine Bollmacht eingeräumt wären, wie er sie hinsichtlich derselben Männer in ihrer Eigensschaft als Priester und Seelsorger hat."

Auch die Verordnung vom 8. April 1852 hat den alten Standpunkt nicht verlaffen, wenn fie auch nicht mehr fagt: "über bie guten Sitten ju machen, hat ber Staat bie Bflicht", vielmehr jugefteht, bag burch \$. 38 bes zweiten Ebifts "bas Auffichterecht auf Religions - und Sittenlehre und bas religiofe Leben ber Unterrichte . und Erziehungeanftalten gemahrleiftet fei." So foll benn nach Biffer 23 "vor Erlaß wichtiger Berfügungen über bas Schulmefen, foweit es fich um Unterricht in Religion und Sitte und um Korberung religios. fittlicher Befinnung und Sandlungeweise handelt, ber Bifcof auch gehort werben." Der Staat will alfo jest bie Bifcofe in Bezug auf die boni mores "horen"; allein bamit ift ben Bifcofen noch fein autoritatives Recht zugesprochen, vielmehr ift hier nicht ohne Bebeutung fogar ber Ausbrud bes zweiten Ebifte: "anordnen", umgangen, und bafür: "Aufficterecht auf Religions - und Sittenlehre" gewählt. bie Bischofe verlangen, bag feine neuen organischen Berorbnungen hinfichtlich bes Boltsschulmefens ohne ihre Bugiebung und Buftimmung getroffen werben, und ber Erlag vom 8. April nur fo viel, daß fie "gebort werben" follen, jugefteht, fo ift ihnen eben bamit tein Ginfluß jugeftanben, wie aus ber Sache und ben Worten erhellt. Denn, wenn fie nur "gehort" werben follen in bem, "was Religion und Sitten,



wie religios-fittiche Befinnung und Sanblungsweißen betrifft. fo bat bie Sinatomwalt immerbin nach bas Recht, bath, mad. fie vom Bifchefe gebort" bat, auch nicht ju thumte. io. anrabe bie Stantsgewalt und nicht bie Rirche ift es banne bio Bestimmungen und Anordnungen über Unterricht in Relie aion und Sitte und in Forberung religios- fittlicher Beffinnung und Sandlungsweise, felbft im Biberfpruche mit & 38. trifft. Run aber fagt, von allem Anbern abgefeben. Se. henner felbft, bas ber Ctaat, in feinen Dragnen bem relle giofen Bewußtfebn vielfach entlunten, fich ber großen Aufgabe ber fittlichen Erziehung und Reftauration ber Boller nicht felbfiftanbig unterziehen fann" \*). Es ericheint baber im Intereffe bee Bollefdulmefene nicht blog iminfcenswerth", fonbern fcon ale Beburfnis, bas Rirche nat Staat fich frei - und mit Anerfennung einer Autorität ber Rirche - verftanbigen, por Erlag wichtiger Anordnung gen auf bem Bebiete ber Coule fic gegenseitig Renntult geben.

Bei Bestellung ber Distritts Schulinspektoren und ber Inspektoren an ben Schullehrer-Seminarien sollen zwar die Bisschöfe nach Ziffer 22 ber Berordnung vom 8. April gutachts lich vernommen werben; allein auch dieß gibt benselben noch keine autoritative Stellung, beren Rothwendigkeit doch so offen vorliegt. Hr. Henner selbst hat die Frage hier vollig misskannt, wenn er glaubt: "weil der Pfarrer nur in Folge der bischöflichen Approbation und Sendung als Pfarrer auch eine Stellung als Lokals und Distritts Schulinspektor im Schuls

<sup>&</sup>quot;) Freilich gerath or. Denner mit fich in Miberfpench, wenn et G. 45 bie Rirche bamit bernhigen zu konnen gtaubt, "baf ber Claat, auf driftlicher Trabition und Grundlage ruhend, ben Malle terricht nicht in kirchenfeindlichem Ginne anordnen konne aber, wens be." Er "tann" es allerdings und felbft wider feine Mofich, bater sein "bem religiblem Bewuftlepn vielfach entfunten ift."

wefen einnehmen fonne, und weil er nur bermoge feines fortbauernben Bufammenhangs mit biefem firchlichen Mittel-Buntt auch im Soulwefen wirtfam bleiben fonne", fei bie gemunichte Anerfennung eines bestimmten autoritativen Reche tes bezüglich ber Lofal - und Diftrifts - Schulinspettion icon Damit, bag nur bie Bfarrer, bie vom Bifchof ibre Sendung erbalten, Schulinsveftoren werben fonnen, und ale folde in Bezug auf ben Religioneunterricht bem Bischofe unterworfen find, ift biefem boch fein autoritatives Recht über fie guerfannt; und bie Bischofe tonnen fich babei um fo weniger "beruhigen", ale ber ftaatliche Infpettor ale folder bem Bifcofe gegenüber feine Unterordnung anquerfennen, feinen Gehorsam zu leiften bat. Dogen immerbin Geiftliche bie Schulen leiten, fo lange fie nicht ale Leiter ber Schulen auch im firchlichen Berbanbe fteben, bat nicht bie Rirche, fonbern haben nur bie weltlichen Infpettoren, bie eben aufallig auch Beiftliche find, Ginfluß auf bie Schulen, und find die Bifcofe, gegen ben Ausspruch bes Concordates, gebindert, ihr Umt ju üben.

Der Epissopat forberte bas Recht: "bie anzustellenben Lehrer binfichtlich ihrer Befähigung jum Religionounterricht und ihrer fittlichen und religiofen Saltung einer Brufung gu unterwerfen", was nothwendig sowohl aus dem "invigilare", fr. henner aber glaubt, als bem "Unordnen" hervorgeht. "ben firchlichen Glementen fei icon Rechnung getragen, infofern bie Borftanbe ber Schullehrerfeminarien ober wenigstens ber Brafeft ein Beiftlicher fenn foll; ebenfo fei bei ber Unftellungeprüfung ein Beiftlicher ale Mitglieb ber betreffenben Commission gegenwärtig." Allein Die Frage ift, von wem geht bie Sendung biefes geiftlichen Brufungsmitgliebes aus? Dan follte mobl erwarten: vom Bifchofe. Aber bieß ift nicht ber Fall: ale im 3. 1837 bie Regierung bee Rezatfreises beim Minifterium anfragte: "wem bei ben Anftellungeprufungen ber Schuldienfterspectanten bie Ernennung bes geiftlichen Ditgliedes zustehe", erhielt fie die Antwort, "baß biefe Ernennung ohne alle Ausnahme ber f. Kreisregierung zustehe",
übrigens ward ben Ordinariaten ber Zutritt zu den Prüfungen freigestellt, "um sich von der fortgesetten Ausbildung ber Erspectanten in der Religionslehre zu unterrichten", wie sie benn auch ein Mitglied aus ihrem Gremium schiden. Die Bischofe haben also hierin nicht ben Schein eines wirklichen Einflusses; sie können höchstens Figuranten sehn.

Berr Benner meint, bag "ber Bifchof, falle bae vom Staate bestellte geiftliche Brufungemitglied nicht ein Dann mare, ber in Glauben und Difciplin im lebenbigen Bufammenhange mit bem Mittelpunft ber Diocefe ftebe, bems felben nur feine firchliche Diffion zu entziehen brauche - um ibn auch für ben Staat jum unbrauchbaren Werfzeuge ju maden." Aber abgefeben bavon, baß ein Pfarrer, ber vom Bis fcofe ale nicht geeignet jum Prufungemitgliebe erachtet mirb, nicht gerabe ein Mann fenn muß, ber "in Glauben und Difciplin nicht im lebenbigen Busammenhang mit bem Mittelpunft ber Diocefe fieht", und ein folder immerbin ein guter Pfarrer in feiner Gemeinbe fenn fann; abgefeben bavon, bag es eine gefährliche Theorie mare, ber Bifchof folle einem Bfarrer, um ibn "jum unbrauchbaren Berfzeug fur ben Staat ju machen", Die firchliche Miffion entziehen - fo ift ja gerabe bem Bifchof bei ben Unftellungeprüfungen ber Schullebrer binfichtlich ber religios-fittlichen Qualififation fo wenig ein Recht eingeraumt, ale irgend einem in ber Befellichaft! Wie fann er aber bann mit Erfolg "machen" über Lehre und Gitte, wie es bas Concorbat ftipulirt? Diochte man boch ben einfachen Cat nicht immer wieder vergeffen, bag bie Pfarrgeiftlichfeit in ihrer blos ftaatlichen Stellung nicht bie Rirche, und außer ihrer bierardifden Unterordnung immer nur ein Staatsfirdenthum reprafentire, mit welchem eben fatholifche Bifchofe fich nie und nimmer vertragen. Das Intereffe ber Rirche bei Unftellung ber Lebrer fangt erft bann an gewahrt ju fenn, wenn ibr, b. h. ben Bischöfen, eine autoritative Stimme barin, alfe fres Prufungerecht zufömmt.

Wenn ferner bie Bischofe auch ein Mitwirkungerecht hinfichtlich ber Borftanbe in ben Schullebrerfeminarien verlangen, und henner beffalls bemerft, "bie Ctaateregierung werbe wohl feine Berfonlichfeit mablen, welche eine Differeng in bas driftliche und firchliche Element bringen fonnte", fo find wahrlich bie Kolgen jener Zeit noch nicht verwischt, in bet man gerabe folde Berfonlichfeiten ju folden Borftanben mabite. Und wenn allerbings anerfannt werben muß, baß bie Ctaateregierung gegenwartig feine folden, fonbern ges gentheilige Absichten trage, fo lage es boch ichon im Bortheile bes Staates felbft, um ber Sicherheit willen und ber Berantwortung bei ber Bahl ben Bifchofen bas verlangte Recht zu gemähren. Gine Art Bifitationerecht wirb gmar fattifch von einzelnen Bifcofen geubt, und bemfelben unfere Biffens weltlicherfeits ein Sinbernig nicht entgegengefest, allein es ift nicht rechtlich jugeftanben und bat feine autoris tative Rraft; wird aber bie Braris vielleicht auch von Seite ber Regierung felber gemunicht, fo fragt fich erft noch, ob es rathlich fei, ohne Aussicht auf Erfolg, bier bem bloßen Buniche entgegenzufommen, fo lange ber Staat bie Roth. wendigfeit nicht einfieht und ben Erfolg fichert.

Die Bischöse verlangen für sich das Recht zur "Einsührung" ber Religions-Lehrbücher und biblischen Geschichten.
Schon im J. 1835 (26. April) wurde concedirt, daß dieselben von den Bischösen approbirt senn müßten, und in dem
Recht der "Einführung" erblickt Herr Henner eine bloße
Courtoistefrage, da die Bischöse ja die Sache, das Recht der Approbation hätten. Das bloße Approbiren aber ift noch kein
"Anordnen", so wenig als Recht der "Ueberwachung der Religions- und Sittenlehre." Rann ja die Staatsregierung immerhin noch wählen zwischen verschiedenen approbirten Religions-Lehrbüchern. Führt aber die Staatsregierung Die Religioner Lehrhücher ein, fo. gerirt fie fic als Lehrautoritat in ber Religion, und maßt :fic. bab rander betetherbie Berfaffena unerfannte Lebramt ber Blifffe ans ibma ber Bilicof ift ber eigentliche Lebrer feiner Diegefe, mit ann ann feine Autorität bin fann gelehrt merben, und baber konnen auch nur burch ibn bie Lehrbucher bestimmt werben. Unb ale gefeben von ihrer principiellen Bebeutung, bat die grage immerbin auch ihre fehr praftifche Seite, wie Alle miffen, melde bie Borfalle bei Gelegenheit ber jungften Ginfuhrung bes neuen Ratechismus fennen; bie gange Angelegenheit ift nichts meniger ale "bloge Courtoifie-Frage". Chenfo menig ift bie Forberung, bag auch bie übrigen Schulbucher binfichtlich ihrer religiofen Tenbeng ber bifcoflicen Genfur unterworfen feien, ungerechtfertigt. Saben bie Bifcofe icon burch ben Urt, XIII biegu bas Recht, und fieht ihnen gu, alle Bucher gu cenfiren, ob fie nicht gegen ben Glauben und bie Gitten verftogen, jumal aber Schulbucher, und hat bie Regierung bie Bflicht, Die Berbreis tung bifcoflich verbotener Bucher zu verhindern, fo fpricht fur beibes bie langjahrige Erfahrung, bag ber Staat bei bem beften Billen nicht im Ctanbe ift, Buchercenfur ju uben. Es liegt ja bieg überhaupt nicht in feiner Aufgabe, ba er feine geiftige, weber eine religiofe, noch eine miffenschaftliche Dacht ift und fenn fann, wie er benn auch nur ju oft fich in ben Schulbuchern arg geirrt und getäuscht. Gr. Benner mochte in jenem Berlangen ein Diftrauenevotum erbliden; mare es aber ein foldes, fo mußte man es in ber That, wenn auch nicht in Bezug auf bie Abficht, fo boch in Bezug auf Die Cache felbft nicht ungerechtfertigt nennen; ein paar Beifpiele liegen aus neuefter Beit bor: bie "Bunber bee Simmele" von Did, und Die gewiß febr mißgludte Auswahl aus Robell's Gebichten, ale Bucher für - Reiertagefdulen.

Die Bifchofe wollen auch an ben Privatinstituten, bas Refigionslefter zu bestellen, und bie religiös-fittlichen Berhälbe uiffe: 30. chemoachen, bas Becht, haben. Die Berveinungevan

8. April verspricht, daß sie über Genehmigung jener Beftellungen "vernommen werden sollen", und hr. henner halt das Interesse der Bischöse dadurch für hinlänglich gewahrt. Gewiß aber ist hiemit das "invigilare" nicht erfüllt, und wird überhaupt jedes kirchlich-religiose Gefühl sich dagegen sträuben, wenn selbst ein Privatinstituts-Inhaber, statt den kirchlichen Obern um einen Religionslehrer bitten zu mussen, benselben darüber nur zu "hören" braucht.

In Bezug auf Die Gomnaffen forberten Die Biscofe über Anftellung ber Religionslehrer minbeftens ein bestimm. tes Borichlagerecht, bas Recht, bem Ernannten bie firtliche Mission geben und entziehen, Anordnungen wegen ber Caframente und tes Gottesbienftes erlaffen, folche Anftalten vifitiren zu konnen, gutachtlich vernommen zu merben über bie Rehrbucher ber Beschichte, Entfernung verberblich wirfenber Gefdichtsprofefforen, sowie Richtanstellung als fcon befannter Manner verlangen ju burfen. Der Erlaß vom 8. April verfprach hierauf thunliche Berudfichtigung ber bifcoflicen Borfchlage hinfictlich ber Unordnung bes Religioneunterrichts an ben Gymnafien und Luceen, und Anstellung ber Religionelehrer nach vorangegangenem gutachtlichen Einvernehmen. Kruber icon murbe ben Bifcofen erlaubt. einen Commiffar ju ben Prufungen ju ichiden, ber aber wieber fein autoritatives Recht beanspruchen fann. Alles! Die neu revidirte Ordnung für die lateinischen Schulen und Gymnafien bestimmt, "bag binfichtlich bes Relis gioneunterrichte bie einschlägigen Befegeebeftimmungen maße gebend feien", bagegen ift "jur Erreichung bee Biele" (namlich, bag die Jugend auch wirflich erzogen und auf Die religios-sittliche Bildung ebenso febr, wie auf bie geiftige hingearbeitet werbe" ic.) "bas Recht ber Erziehung und die Sandhabung einer ftrengen Bucht und Orbnung ausichließlich in die Banbe ber Schulbeborben bes lehrpersonals gelegt, und in biefer Sinfict jeber

anbere, ale ber reinpabagogliche Ginfluß und alle Mitmirfung von Geite anberer Behorben unb Drgane aufgehoben." Br. Benner hat jene Forberungen ber Bifcofe bevorwortet. Daß aber bie neue Stubienordnung fie ihrer Realifirung ferner ftatt naber gerudt, ift nur allgu flar. Benn nicht bie alte firchenfeinbliche Befinnung, fo fpricht fich in ihr boch, bei aller Berwirrung, ber urfprang. liche Bebante, nur nicht mehr in ber fonft beliebten berben Beife aus, bag bie Soule und ihre Difciplin ausichliefliche Domaine bes Ctaates fei. Es ift immer berfelbe alte Grund. Brrthum ber Beit, nur bie und ba untermifcht mit neuer Rathlofigfeit in bem mitunter flechend auftretenben Befühle, baß ber Ctaat benn boch nicht ergieben fonne. bag bie Staategewalt vielfach Beiftliche gu ihren Organen in ber Schule verwenbet, ift boch nicht minber nur ber Staat in ihr maggebenb, und bat bie Rirche ale folde feinen Ginfluß. Richt bie Rirche, nicht ihre Bifchofe üben eis gentlich bas Recht bes invigilare Fidei et morum doctrinae, fonbern vom Ctaate bestellte Beamten, bie allerbinge Beiftliche find, aber fur ihre Thatigfeit in ber Schule feine fircbliche Diffion haben. Dan fage nicht, es handle fich großentheils um bloge Formalitaten: ift es ber Staat, ber bie allerbinge geiftlichen Organe, aber getrennt von ihrem firchlichen Bufammenhange, auch ale feine Organe gebraucht, fo bort eben vermoge einer innern Rothwendigfeit ber fegenereiche Ginfluß ber Rirche auf, ihr Leben ift unterbunben, und folche Drgane find in eine 3witterftellung verfest. Alles 3mitterhafte aber ift nicht zeugungefähig. Hebrigens fteben wir biemit an ben Brincipien, beren eines im Ginfen, bas anbere im Auffteigen begriffen ift, und wir mogen füglich von ber Bufunft hoffen.

Außer ber Schulfrage bilbet einen ber wichtigften Anftanbe bas Rirchenvermogen; benn, wie die Bifcofe in ber Denfichrift bom 20. Dft. 1852 fagen, wenn es irgenb

einen Bunft in unsern gegenwärtigen baverischen Rirchenverfaltniffen gibt, bezüglich beffen bie Freiheit ber Rirche beeintrachtigt erscheint, fo ift es bie Behandlung bes firchlichen Eigenthums. Sier ift ganglich von ben Brincipien ber Rirche abgewichen worden, hier muß grundlichft abgeholfen werden." Gerade bie Krage über bas Rirchenvermögen aber bat Berr Benner in einer Beife behandelt, Die alle Anerfennung verbient, und wir folgen baber größtentheils feiner Darlegung. Das Eigenthumsrecht ber Rirche ift in Bayern verfaffungemäßig anerfannt und garantirt, und ihr Bermogen und Befit barf nie eingezogen, ober ju andern 3meden vermenbet werben, außer mit Buftimmung ber Betheiligten. AL lein fowohl hinfictlich ber Erwerbefähigfeit, ale ber Berwaltung und Difpositionebesugniß erleidet die Rirche bennoch große Beidranfungen. Das Recht bes freien Ermerbe ift eingeschränft burch betreffenbe Befebe fowohl, ale burch bie fo lange von ber Staatsgewalt gehandhabte Regelung ber Concurrenzbeitrage. Wenn auch bie Amortisationegefete gemilbert find, fo miberfprechen fie boch bem Concordate, "und um fo mehr, ale ber Art. XVI ausbrudlich feststellt, bas bie bisher in Bayern gegebenen Befete ic., in foweit fie bem Concorbate entgegen find, ale aufgehoben betrachtet werben follten." Ebenso fpricht, wie Benner fagt, auch bie ingwischen erloschene ratio legis gegen beren langere Aufrechthaltung. Denn jene Gefete murben gegeben, um bas allzugroße Anmachsen bes Bermögens in ber fogenannten tobten Sand zu verhuten ; fie "muffen ale überfluffig erscheinen, nachdem die Cacularifation es übernommen hat, mit Ginem Schlage allen berartigen Beforgniffen eine Grenze ju fegen." Da aber bas Concordat geradezu die Aufhebung ber widersprechenden Befepe ftipulirt, fo fonnen in bem betreffenben 8. 44 bes zweiten Ebifte unter ben "hieruber beftehenben Gefegen" nur folde perftanden werben, welche bem Concordat nicht widersprechen, b. b. bie Erwerbsfähigfeit ber Rirche nicht beschranten, fonbern vielmehr ichuten, alfo, wie henner fagt, nur bie civilrechtlichen allgemeinen Bestimmungen über bas Gigenthum.

Bas aber bas Recht ber Bermaltung und ber freien Difpofition betrifft, fo ward ber Rirche nicht weniger ihr gutes Recht faft vollig entzogen. Dogen immerbin in ben fruberen Beiten por ber Gacularifation ber bayerifchen Regierung gro-Bere Rechte uber bie Bermaltung bes Rirdenvermogens gugeftanben haben, ale bas gemeine Recht bestimmte, fo galten einerfeits biefelben nur fur Altbayern, andererfeits find fie ja burch bas Concordat aufgehoben , bas fowehl ausbrudlich ber Rirche bie Bermaltung ihrer Buter gufichert, ale auch in Urt. XVII "alles Uebrige, wovon nicht ausbrudlich Delbung geschen, juxta doctrinam Ecclesine ejusque vigentem et approbatam disciplinam permaltet" wiffen will. Dem marb aber bis jur Ctunbe nicht nachgefommen. Die Gacularifationegeit hatte bie Rirche vollig von ber Bermaltung ausgefoloffen und bas gange Gultuspermogen confundirt und cen-Das Gemeinde = Cbift vom 3. 1818 gab ben Bemeinben bie Berwaltung bes Rirchenvermogens, theilmeife in ftarfem Biberfpruch mit ber Berfaffung. Das zweite Golft erflart nämlich (8. 64 b u. 65) alle Bestimmungen über fabrenbe Sabe, Rugung, Renten ale rein weltliche Begenftanbe, über welche ber Ctaategewalt allein bie Befeggebung und Gerichtebarfeit guftehe, mabrent \$. 75 bie Bermaltung bes Rirchengute unter Cous und Aufficht bee Ronige ftellt. Jebenfalle ift fo, wie Gr. henner richtig bemerft, ber Rirche "bas ihr guftebenbe Recht, ausichließlich und allein über ihr Bermogen ju verfügen, entzogen"; jugleich fteben aber "biefe Bestimmungen in foneibenbem Biberfpruch mit Tit. IV, §. 9 ber Berfaffungeurfunde und ben SS. 46 und 47 bes zweiten Chifte", und ift bie gange rechtelofe Bermirrung, nach Grn. Senner's Ausbrud, eben "ein Ausfluß jener mobernen Staatetheorie einer grengenlofen Concentration." Allerdings hat bas "revibirte Gemeinbe-Cbift" von 1834 bie Bermaltung

Des Rirchenvermogens ben politischen Gemeinden wieder ente jogen, bas Rirchengut ausgeschieben, und eigene Rirchenverwaltungen unter bem Borfit ber Pfarrer angeordnet. Allein ben Bischöfen murbe fein Recht ber Oberaufficht eingeraumt, im Gegentheil übte ber Staat bie Curatel über bie Bermaltung in einer Beife, nicht bloß, wie fie nur bem Bifcofe aufteht, fondern wie fie auch beffen Befugniffe weit überfcreitet, furz, gerabe fo, ale ob ber Staategewalt bas ausschließliche Bermaltungs - und Difpositionerecht angehore, wie sowohl bie Revisionen und Superrevisionen ber Cultubrede nungen, ale auch bie auf Grund ber \$5. 48 und 49 gefches bene Erhebung ber Concurrenzbeitrage beweisen \*). Die Berordnung vom 8. April nun erfennt neuerdings bas Eigenthumbrecht ber Rirche auf ihr Gefammt-Cultusvermogen an, allein Biffer 25 balt bas fonigliche Oberauffichterecht ohne weitere Gemahrungen feft. "Wenn baber bie Bifcofe bie firchlichen Gigenthumerechte reclamiren", außert Gr. Benner barüber, "fo wird ber Staat nicht umbin fonnen, die Rechtmasiafeit ibres Befinnens anzuerfennen"; ja, "ber Staat follte mit beiben Sanben barnach greifen, einer bebeutenben Beidaftelaft, und mit ihr einer großen Berantwortung ledig ju werben." Wenn es aber auffallen muß, bag die Regierung bennoch auf einem Princip beharrt, bas fich augenscheinlich nicht mehr halten läßt, fo erflärt Gr. Benner es fich baburch, bas "wir uns in einem Stadium bes Uebergangs befinden", und aus ber feit langem bestehenben Bermaltungsweife nicht ploglich herauszufommen fei. "Gewiß", verfichert er, "wirb Die Staateregierung nicht auf halbem Bege fteben bleiben,"

<sup>\*)</sup> Trefflich schilberte biese Buftanbe ber Gr. Bifchof von Augeburg in ber Reichsrathe:Rammer von 1840. Berhblg. Bb. II, 107—25. Auch bie Borte Garles', bes Referenten in ben 1843ger Bers handlungen über bie Concurrenzbeiträge, geben ein braftisches Bilb. "Recht ber Rirche" 2c. 306—11.

jumal bie Berordnung vom 8. April in Aussicht ftellt, in Bezug auf die Rirchenverwaltungen bas noch rathlich Scheinenbe anzuordnen, und befigleichen bestimmt, bag die Courcurrenzleistungen im Benehmen mit ben Bischofen sestzusehen, und beren Antragen möglichst zu entsprechen sei \*). Die Rirche steht also auch hier nur mehr vor ben eingesuntenen Mauern und Wällen einer verrotteten Festung, und zu offenem Kampse scheint beschalb um so weniger ber Anlas

<sup>)</sup> Bene §6. 48 und 49 inebefonbere foliegen nicht im minbeften eine beffere Auffaffungemeife aus, ale bie Brazie ihnen gegeben. Bir halten bafer bafur, baf ihre Gilmination nicht ichlechthin geboten fei, ba fie nichte meniger ale bem Ctaate ausschlieflich bae Recht guiprechen, über Rentenüberichuffe gu verfügen, wie es bieber gefchen, im Gegentheil - bas Gigenthumerecht ber Rirche faltifc fefigehalten, und im Sinblid auf 6. 47- vielmehr ber Rirche eine folde Berfugung jugefprochen werben fann. In und von ber Rirde fann aber eine berartige Bermenbung von Rentenüberichuffen nur nach ben firdenrechtlichen Beftimmungen flatt finben. Darnach wird und fann ber Bifchof nicht in ber bieberigen Weife bee Staats verfab. ren. 36m fieht bloß bie Dberauffict in Bezug auf tie Bermale tung ju, und er fann nur von ben Mominifratoren, gemaß bem Tribentinum, Rechenichaft forbern. Beliebig und eigenmachtig fann er bie Rentenübericune nicht verwenden, mit Ausnahme und gu Gunften ber Anabenfeminare (Sess. XXIII. de ref. c. 8). Dur in Hebereinftimmung mit ben Betheiligten, b. h. mit benen, welche bas Benugungerecht einer Stiftung befigen, fonnen fonft Rentenüberichuffe anberen firchlichen 3meden gugemenbet werben. Aber ebenfo menig fonnen bie Betheiligten ohne Buftimmung bee Bis fchofes bergleichen thun. Golde Gaben , Boricbuffe zc. aus Rentenüberichuffen haben bann nicht ben Charafter ber Bflichtmaßige feit, bie Anspruchnahme berfelben nicht einen rechtlich s gefestlichen Grund; fie haben nur charitativen Charafter, ben ber Gabe aus driftlicher Liebe. Dieg vorausgefest und ju Grunde gelegt, tonnten bie \$5. 48 und 49 immerbin noch befteben; ja ihre Aufher bung, ohne bag ben Bifcofen bas ihnen guftebenbe Recht guges fprochen murbe, burfte felbft noch unfirchlicheren Beinciplen ben Plat raumen.

gegeben, als, um mit unserm Gewährsmann zu reben, es sich hier nicht um einen unverschieblichen bogmatischen, sons dern um einen verschieblichen disciplinären Punkt handelt; als die Kirche doch schon einen Einfluß auf die Berwaltung hat, indem den Ordinariaten die Etatsentwürse, Rechnungen 2c. mitgetheilt werden sollen, und diese dann ihre Erinnerungen den Kreisregierungen übergeben können; als endlich das Kirchenvermögen dermalen vom Staate völlig geeignet und nur seinem Zwecke gemäß verwaltet wird, und, sehen wir hinzu, für den Augenblick die unteren Organe der Kirche, wenigstens die meisten, selbst noch nicht immer in der gehörigen Kassung sein durften, der ganzen Last sich zu unterziehen, die Kirche auch nicht jeden Einfluß einer weltlichen Macht auf die Berswaltung ausgeschlossen hat\*).

Was nun die geistliche Jurisdictionsgewalt und ihre hemmung durch den recursus ad principem betrifft, so sind, wie gesagt, die betreffenden §. des zweiten Edists bereits in der Berordnung vom 8. April auf ein minimum ihres alten Geistes reducirt, und bringen die neuen Borlagen eine noch gunftigere Fassung, so daß wir mit henner den Widersspruch als gelöst ansehen können. Dagegen ist §. 55, der dem Könige die Besugniß zuspricht, öffentliche Gebete und Dankseste durch die geistlichen Behörden anzuordnen, wieder verfänglich, und Ersahrungen aus neuerer Zeit in andern

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber bier einschlägigen Dotationsfrage aber können wir frn. henner und seinem Auskunftsmittel nicht beistimmen. Zwar hat weber Rom, noch die bischöfliche Denkschrift diesen Bunkt urs girt; allein der Borschlag, die betreffenden Leistungen als ein ewis ges Passiveichniß auf die Staatskasse formlich zu radielren, ware bestalb nicht annehmbar, weil der Werth des Geldes immer ger ringer wird, und das Concordat Art. III die Mehrung der Mitglieder des Kapitels wie der Domvicare auf Grund der durch die Dotation möglichen Mehrung der Renten in Aussicht stellt.

Lanbern burften gur Borficht mabnen. Uebrigene bat unfere Biffens biefer Buntt bisher nie ju Collifionen geführt. Der bifchoflichen Beichwerben gegen \$8. 58-61, ben freien Berfebr mit Rom und bas Placet betreffend, ift ebenfalls bereits gebacht und bemerft, bag, nachbem ber Berfehr mit bem beiligen Stuble freigegeben, auch bas Blacet berart beidranft ift, bag es praftifch feine besondere Bebeutung mehr bat. Die Bis fcofe verlangen baber auch binfichtlich bes Berfehre mit Rom nun Befeitigung ber im Befete liegenben Sinberniffe. In Bejug auf bas Blacet bat Gr. henner nicht bloß "ben Biberfpruch bes Ebifte mit bem Concorbat, fonbern auch bie Duglofigfeit eines weitern Beftebene auf bem Blacet" hinlanglich, wenn auch erftern nicht ftreng biftorifd, nachgewiesen, und befondere antwortet er auf ben Ginwand, bag bas Blacet auf Die fogenannten gemifchten Begenftanbe befchrantt werben folle, fehr treffend: bie Rothwendigfeit einer Genehmigung ber bie burgerlichen Berbaliniffe betreffenben Bestimmungen bedurfe nicht ber mifliebigen Form bes Blacets, "ba bie Rirdengewalt bei Erlaß eines berartigen Aftenftudes gewiß que por bezüglich ber barin portommenben weltlichen Begenftanbe mit ber Staatsgewalt fich benehmen und fobin im einfachen Notenwechsel bie Cache ihre Erledigung finden werbe." Colagend contraftirt er auch bie neue Breffreiheit mit bem alten Blacet: "Die Breffe ift beut gu Tage eine Dacht und gwar eine gefährliche. Der Staat bat fie entfeffelt und laft fie im hoben Gefühle feiner fittlichen Burbe und Unantaftbarfeit frei Much bie Rirche ift eine Dacht, allein eine beilund fegenforbernbe, bem Ctaat innig befreundete; unmöglich fann er fie ftrenger behandeln, ale bie Breffe." Freilich tonnen bie gesetlichen Schranten nur auf verfaffungemäßigem Bege fallen, aber trop ber ermabnten Biffer 3 ber Berorb. nung vom 8. April fann bie Beit bagu, nachbem einmal bie praftifchen hemmungen weggeraumt find, auch nicht mehr fern fenn.

MILES.

Sinfictlich ber geiftlichen Berichte und ihrer Berfaffung bat die Berordnung vom 8. April nur die Einführung berfels ben ber foniglichen Bestätigung unterftellt, ohne ber Berfaffung und Organisation babei ju ermabnen. Br. Bennet außert barüber : "Die Rirche, mit jenen Rechten und Brarogativen, welche fie nach gottlicher Anordnung und fanonischen Befeten ju genießen bat (Art. I. bes Concord.), in Bayern recipirt, fann unmöglich ihre Berichtsbarfelt, welche fie aus göttlicher Anordnung ableitet, und für welche ihr die Ranonen Das geben, von ber Bestätigung ber Rrone abhangig ma-Rechtzeitige Eröffnung aber über Ginführung und den." Draanifation fonne bie Staategewalt verlangen, und ihr wird auch bie Rirche fich nie entziehen, zumal ber Staat erft bann bas jus advocatiae im alten firchlichen Sinne üben fann, und die Rirde baburch ben weltlichen Schut ihrer Berichte findet. Dabin lauten auch, wie icon ermabnt, bie neueften Borlagen. - Daß bie Religiones und Rirdengesellschaften, Dbere und Mitglieber, in burgerlichen Begiehungen auch ben burgerlichen Gefeben nach g. 62 und 63 bes zweiten Cbifts unterworfen find, fteht allerdings im Ginflange mit Art. XIIc bes Concordate, aber nicht fo S. 69, gemäß bem bie Beiftlichen auch in Eriminalsachen ben weltlichen Berichten unterliegen. Dan hat in biefem Bunfte bie Ausbrude bes Concordate von vornherein nur obenhin aufgefaßt, und eine bem Concordat fcnurftrade widerfprechenbe Praris eingeführt; in beffen Borten nämlich: "ben Bifcofen fteht frei, geiftliche Sachen, insbefondere Chefachen 2c. 2c. bei ihren Berichten zu verhandeln und zu entscheiben, exceptis causis mere civilibus Clericorum exempli gratia contractuum, debitorum, haereditatum, quas Laici judices cognoscent et definient" - ift mohl von "reinen Civilfachen," wie fie auch aufgezählt werben, aber nicht von Eriminalfachen ber Beiftliden bie Rebe, Die nach bem Beift ber Rirche bem Urtheil ber Rirche unterliegen follen, und auch ausbrudlich nicht ausgenommen find. Ausbrudlich find nur bie causae mere civiles ausgenommen. Doch aber haben die Bischofe in ihrer Dentschrift beffen gar nicht erwähnt, wohl wiffend, daß hiezu nicht die Zeit sei, und es fich hier auch nicht um eine Bestimmung handle, die ben Frieden zwischen Rirche und Staat verunmöglichen konnte.

Das Pfrunbemefen ift burch bie Berordnung vom 8. April ziemlich im Beifte ber Rirche geregelt, und ebenfo burfte bie Frage megen bes Bfarrconcurfes in neuefter Beit erledigt fenn, fo bag auch \$. 64 lit. g feine Bedeutung pers loren; nur ber neunte Bunft jener Berordnung bat neue Unftanbe erregt. Das Concordat bejagt namlich: Die Bi-Schofe follten Beneficien freier Collation nur personis Majestati Suae gratis conferiren, welcher Ausbrud officiell überfest murbe: "Berfonen, bie von Geiner Dajeftat genehmigt Der neunte Bunft hat nun ausbrudlich noch berporgehoben: "bie Berleihung firchlicher Bfrunden Geitens ber Bifchofe fest bie tonigl. Genehmigung voraus; Beiftlichen, welche von Seiner Majeftat bem Ronig als Allerhochfibems felben nicht genehm bezeichnet werben, fann eine firchliche Bfrunde nicht verliehen werben; bie Bergewifferung über Die Genehmhaltung ericheint bemnach ale eine Borbebingung ber bifcoflicen Uebertragung." Birb aber bas Recht einer Genebmigung geforbert, fo liegt barin eine Canction, bie nicht im Concordat begrundet ift, noch fenn fann, ba fie bem Beifte ber Rirche miberftrebt und bie freie Collation aufhebt. Die persona Majestati Suae grata ift nach fanonifdem Sprachgebrauch und lateinischem Sprachibiom nicht "eine von Gr. Dajeftat genehmigte Berfon," hieruber burfte fein Streit feyn: fonbern "eine Gr. Dajeftat genehme Berfon," b. h. nicht eine Gr. Dajeftat ale bem Cubjefte, ber Berfon ober Individualität, welche bie fonigliche Burbe tragt, alfo ber perfonlichen Billfür, fondern eine ber Dajeftat als juriftifcher Berfon-

lichfeit, ale bem Staatsoberhaupt, "genehme Berfon"\*). So geftaltet fic aber bie Bestimmung gang anbers, und entbalt nur einen negativen Begriff: bas namito bie Bifcofe nur einer folden Berfon eine Bfrunbe übertragen fonnen, Die ber juriftifchen Berfonlichfeit ber Majeftat genehm ift, b. h. gegen die bas Staatsoberhaupt als foldes feine Einwenbung ju erheben hat, welche naturlich nur in ber politischen Befinnung begrundet fenn fonnte. Der weitere Begriff fann baber nicht "ber Gewiffenhaftigfeit ber Rrone" überlaffen werben, noch tonnen die Bischofe bie ftrenge Begrenzung bedfelben fallen laffen, wie henner glaubt. - Ginen anbern Anftand bietet ber lette Abfat bes neunten Bunftes: bei bem Afte ber Einweisung "folle ausgesprochen werben, bag vom Ronige bie Berleihung ber Temporalien herrühre." Gr. Benner halt mit Recht ben fanonischen Grundsat: beneficium proptes officium entgegen, und fieht bie Forberung ber Bifcofe: bie immissio in temporalia nicht so anzusehen und vorzunehe men, als ob burch fie erft bas Recht bes Pfrunbegenuffes verlieben werbe, sondern vielmehr nur als eine Anerkennung bes verliehenen Rechtes, Die baber weber einem inveftirten Briefter verfagt, noch einem nichtinveftirten ertheilt ic. werben burfe - ale mohl begrunbet an. Die neuesten Borlagen follen auch biefer Forberung völlig Rechnung getragen, und bie betreffende Stelle ber Berordnung vom 8. April in bem gebachten Sinne erlautert haben. - Das Brincip, bag bie Resignation firchlicher Bfrunden in Die Banbe Des Bifchofs gefchehen foll, ift burch Biffer 14 berfelben Berordnung anerfannt, und ber Aft fann unbebingt angenommen werben, wenn nicht bie Bfrunden landesberrlichen Batronats find, ober bas Staatsarar babei betheiligt ift. Die Aufftellung ber Vicare

<sup>\*)</sup> Diefe Blatter haben bie Frage ausführlich erörtert Bb. 24, S. 82 - 92.

ift nicht beanstanbet; wenn aber Henner sagt: Die Regelung bes Bicariatsgehalts könne erst völlig in die Hande der Bischöse übergehen, wenn die Berwaltung des gesammten Kirchenvermögens an sie abgetreten sei, so ist dieß unrichtig. Um die Bicariatsgehalte zu regeln, bedarf es nicht erst dieser Abtretung, da das Pfründevermögen der Pfarren von den Pfarren selbst verwaltet wird, und also nicht mit dem Kirchenvermögen für die subricu ecclesiae etc. und den Stistungen in der gleichen Kategorie sieht. Das Tribentinum spricht wiederholt die Bestimmung der Bicariatsgehalte den Bischösen zu. Man wende auch nicht ein, die Regierung sei wegen der Intercalarien betheiligt; denn die Eine gegen die Kirchengesetze verstoßende Praris rechtsertigt sich nicht durch die andere, wie die baperische Intercalarienberechnung eine solche ist!

Sat bas zweite Gbift in ben \$8. 61 - 75 bie Berhaltniffe ber Rirdengefellichaften in ihren burgerlichen Sandlungen und Begiebungen bargelegt, und hiebei Manches in Dieß Bebiet binubergezogen, was in bas Bebiet ber Rirche ober wenigstens, nach bem flaatelirchenrechtlichen Ausbrud, in bas Gebiet ber gemischten Begenftanbe gehort, fo folgen nun bie gemifchten Gegenftanbe felbft in §. 76 - 79. Merbinge gibt es gemifchte Gegenftanbe, "über welche beibe Bewalten ju verfügen und ju urtheilen haben." Sierin follte aber Regel feyn, baß jebe Bewalt über bie Ceite verfuge und urtheile, welche in ihrem Birfungefreis liegt, und wenn Berubrungen ftattfinden, auf Grund ber Anerfennung ber beiberfeitigen Unabhangigfeit und Gelbftfanbigfeit und wechfelfei. tiger Freundichaft entichieben merbe. Das zweite Gbift bagegen bat einseitig biefe Begenftanbe beftimmt, unter manchen Gingriffen in bas rein firchliche Bebiet, und baburch jugleich bas Princip bes amice componere, wie bas Concordat bei einer anbern Belegenheit fich ausbrudt, fo viel an ihm mar, unmöglich gemacht. Gr. Benner finbet eine folche Specififa-

tion gemifchter Begenftanbe, wie fie im \$. 76 gefchiebt, auch gang überfluffig, benn Staat und Rirche befigen noch genug ber Befundheit in fich, um es augenblidlich ju fublen, wenn und wie weit ihr eigener Dragnismus mit berührt wirb." Unter bie gemischten Gegenstände werben aber alle Anordnungen über ben außern Gottesbienft, Proceffionen, Rlofter. Belübbe zc. gezählt. Begenüber ber bifcoflicen Forberung bes ausschließlichen Rechts ber freien Anordnung in Bezug auf ben Cultus, und baher ber Aufhebung ber Sg. 76 a und b und 79, hat nun die Berordnung vom 8. April ben berben Beift jener gaffung ber \$5. 76 und 77 gemilbert, inbem fie verspricht, daß das Mitwirfungerecht für die unter §. 76 a und b fallenden Anordnungen nur in einer bas firchliche Leben nicht beengenben Beife gehandhabt merben folle. Bugleich ficherte fie bie Beilighaltung ber Conn- und Beiertage zu, ohne bag jeboch bie entsprechende Realifirung in biefem Bunkte erfolgt ware, weber immer bei Brivatbauten, noch weniger aber bei öffentlichen \*).

Die Miffionen find anzwei Beschränkungen geknupft: wenn sie unter freiem himmel ftattfinden, foll bas Geset aber Bereine und Bersammlungen Blat greifen, und wenn Geiftliche verwendet werden follen, die einem in Bayern nicht

<sup>\*)</sup> Die Acftauration bes hoftheaters 3. B. feste fich regelmäßig burch Sonn: und Feiertage, ja selbst die Christnacht nicht ausgenommen, fort, und ber Beihnachtstag sah die erste Brobe. Der Bau des Industrieralass verschonte selbst die Fronleichnams: Procession nicht, so daß man im Bolle jest vielsach äußern hort, die eingefallene Geißel der Epidemie sei ja recht mit Fleiß herbeigehämmert worden. Bährend des sonntäglichen Gottesbienstes in der Domkirche vernahm man eben noch die donnernden und krachenden Beweise der Dringlichkeit der herftellung einer neusen Gensbarmerie: Rasferne. U. s. w. Bon Erfolgen der bischöflichen Protestationen aber hört man nichts!

recipirten Orben angehoren ober bas baperifche Inbigenat nicht befigen, bat bie Dajeftat fich bie Genehmigung vorbehalten. Conberbar lautet bie Bemerfung Senner's gur erften Beidrantung: "fie berube auf einem allgemeinen Befet, mele des gu erlaffen bem Ctaate in fturmifder Beit bie Pflicht ber Rothmehr auferlegte, und bie Rirche werbe fich folden confervativen Dagregeln nicht entziehen." Die Diffionen maren alfo in gemiffer Beife in bie Rategorie ber Bolfeverfammlungen geftellt, bie allerbinge migbraucht werben fonnen und murben, und jebenfalle übermacht merben muffen; aber bie Abhaltung ber Diffionen unter freiem Simmel von ber Diftriftepolizeibehorbe, und bem abfoluten Beto ber Bemeindeverwaltung abbangig ju machen, ericbeint boch nicht ale Dagregel im Intereffe bee Confervatiomus! - Erheblicher übrigens ift bie zweite Beidranfung. Much Gr. Senner außert ben Bunich, bag bas Bertrauen, meldes ber Staat ber Rirche fchenten muß, auch noch "bieje Schrante befeitigen und es ber Beisheit und bem beiligen Pflichtgefühl ber Rirche überlaffen werbe, ju ben Diffionen fich unbehindert und frei jene Dr. gane auszuerfeben, welche nach ihrer Ueberzeugung gur Forberung bes Diffionsmefens bie großte Singebung und ben richtigften Saft befigen." Die Berordnung vom 8. April hat amar bie Babl ber Diffionare ben Bifcofen anbeimgeftellt, wenn fie aber auf "Auslander" fallt, ift "jebesmal wenigftens brei Bochen vorher ju berichten, wobei ber Ronig Die Enticheibung fich vorbehalt." Hebrigene fallt bie Beidranfung an ber eigenen prattifchen Unmöglichfeit in fich gufammen, wie benn icon einzelne Bifcofe mit einer einfachen Ungeige fich begnügten.

Bas die außerordentlichen Rirchenfeiern überhaupt bestrifft, fo hat befanntlich ber burch feine Unflarheit denkwurdige Erlaß des Ministers Ringelmann vom 20. Juni 1851 eine Maffe der ertremften Abnormitäten und Berationen, die an die Bluthezeit der Sacularisation lebhaftest erinner-

ten, von Seite einiger Beamten nach fich gezogen, fo bag, abgeseben von ben Broteftationen ber Bifcofe, ber Regierungepräsident grhr. von Bu-Rhein, in beffen Rreis gerabe folde Berationen wie Bilze aufgeschoffen, eine "Erläuterung" erließ, Die bas Ministerium fich fobann angeeignet. In Diefem ben Urheber ehrenden Erlaß werden, wenn auch gewiß wider die eigentliche Absicht, ale außerordentliche, ber fonial. Benehmigung zu unterftellenben firchlichen Reierlichfeiten fole che bezeichnet, "die der bisherigen Diocesanpraris fremd find." Kur fie nimmt auch Gr. henner bas jus cavendi in Anspruch. Run gibt es aber manche ber bisherigen Diocefanpraris frembe Andacht, bei der die Träger der Staatsgewalt wohl felbft fic bes lacelne nicht enthalten fonnten, wenn man fle um Erlaubniß jur Ginführung angehen wurde, j. B. bie Malandacht, ober Betftunden wider die Cholera ac. Offenbar wird fr. henner fo wenig, wie bas Minifterium glauben, baß, falls bie Regierung für bie Ginführung ber Daianbacht nicht um bie Erlaubniß angegangen werben foll, "Rechte" im Spiele feien, "bie bem Staate feinem Begriffe nach gufommen, und ohne welche er in voller Integrität nicht bent-Immerhin handelt es fich aber um einen Ausbrud, ber unter einer andern Berwaltung leicht migbraucht werben fonnte.

Auch "bie Errichtung geistlicher Gesellschaften und Bestimmung ihrer Gelübbe" ic. wurden unter die gemischten Gegenstände gezählt. Die Bischöse forderten daher völlige Freiheit in Einführung klösterlicher Institute, die auch schon aus dem Bereinsgeset Art. 11 resultirt. Run ift kein Zweissel, daß der Staat "ein unbestreitbares Recht, ein Recht im Interesse seiner Selbsterhaltung hat, von allen Affociationen Kenntniß zu nehmen, und sie als juristische Personen anzuerkennen oder nicht." Die Frage aber ist die: ob, nachdem die Kirche bereits als solche juristische Person mit allen Rechsten und Prärogativen, die sie nach göttlicher Anordnung und

ben tanonifden Cabungen ju genießen bat, anertannt ift. auch bie in ihr fich bilbenben organischen Blieberungen, wie bie Rlofter find, von neuem einer folden Unerfennung als Corporationen bedurfen ober nicht, in ber Beife, bag ber Staat fie ihnen auch verfagen fann. Bebenfalle burfte ben Bifchofen unzweifelhaft bas Recht zufteben, fur ieben von ber Rirche approbirten Orben Corporationerecht zu verlangen, wenn auch ber Staat bie Renntnignahme von ihren Drbend. Statuten ale Bedingung feben mag. Die Belübbe aber find obnehin "ein internum flofterlicher und firchlicher Difciplin, und burften aus ber Rubrit ber gemifchten Gegenftanbe geftrichen werben", wie Gr. Senner fich ausspricht, und nun vollenbe gegen bie Aufrechthaltung ber Beidranfung ber Belübbeablegung auf bas 33fte Jahr bier noch ju remonftris ren, burfte ale Berfundigung gegen ben guten Gefchmad ericheinen. Wenn übrigens auch ber Ctaat, trop feiner Berpflichtung burch bas Concorbat, noch blutwenig beigetragen hat jur Dotirung von Rloftern, fo find bie flofterlichen 3nftitute Bayerne boch in voller Bluthe, wie nirgend fonft in Deutschland, und wir fonnen mit Gen. Senner fagen: "lleberlaffen wir bie auffeimenbe Caat flofterlichen Lebens getroft ihrer eigenen Fortentwidlung, bem Gifer bes Rlerus und ber Laien, und bem Schirm bes Simmele."

Bahlt ber §. 76 lit. d auch die organischen Bestimmungen über geistliche Bildunges, Berpflegunges und Strafanstalten zu ben gemischten Gegenständen, mahrend ber Art. V bieselben ber vollkommen freien Aussicht ber Bischofe untersgibt, so hat schon die Berordnung vom 8. April der Fordes rung der Bischofe Rechnung getragen, in sofern die Aufnahme in den geistlichen Stand freigegeben, von der Bestätigung der Lehrer an den bischösslichen Knaben-Seminarien "Umgang genommen" wird, wenn nicht ein specielles landesherrliches Recht in der Dotationsurfunde vorbehalten ist. Auch die Bes

rechtigung von Antragen jur Ermeiterung ber bifcoflichen Seminarien hat fie zugestanben. In ben neueften Borlagen follen bie Rechte ber Bifcofe in biefer Begiebung nabegu anerfannt fenn, unter bem Berfprechen, mit ben einzelnen über Ermeiterung, Dotirung ber bischöflichen Seminarien verhandeln zu wollen. Co mird im Berlaufe faftischer Forts entwidlung ber g. 76 lit. d von felbft fallen, und bem Art. V, bann XIId und XVII Blat machen; wohnt ihm ja jest fcon für bie Birflichfeit feine Bebeutung mehr bei. - Sinfictlich ber Universitäten hatten bie Bischofe allerbings auch Antrage gestellt, por Allem, bag, wenn auch Se. Majestät bie Brofefforen ber Theologie ernennt, ber Ernannte feine Mission von ber Rirche erhalte, und namentlich die theologifchen Safultaten "in vollen firchlichen Berband treten, ba bie Rirche biefelben unter bie unmittelbare Aufficht bes Babftes geftellt, ber biefe burch eigene Drgane auszuuben pflegte'; etwas anderes will ber bayerifche Epiffopat nicht." Der eingelne Lehrer ber Theologie foll alfo feine Mission von ber firchlichen Autorität erhalten, und feiner ernannt werben, wie nicht ohne Buftimmung biefer Autorität, fo auch nicht ohne Gutachten ber Fafultat felbft. Die Berordnung vom 8. April bestimmt, bag außer bem Gutachten ber theologischen gafultat und bes Univerfitate-Cenats auch bas bes Diocefan-Bis fcofe erholt werbe, erwähnt jedoch nichts über bie firchliche Stellung ber theologischen Fafultaten. Dhne 3meifel aber fonnen biefe am eheften felbst eine folche Stellung baburch einleiten ober vorbereiten, daß die Ertheilung bes theologis fchen Doctorgrabes wieder zu einem firchlichen Aft, ausgehend von der Autorität des heiligen Stuhls, erhoben wird. Ebenso burfte angemeffen fenn, auch ben Doctorgrab bes fanonischen Rechts von ben theologischen Fafultaten ertheilen ju laffen, ba bie juribifchen Fafultaten befanntlich feinen Anstand nehmen, ihn felbft auf Juben ju übertragen. Der Bunich ber Bischofe, bag bei Anstellung ber Brofefforen ber

Geschichte und Philosophie, wie bes tanonischen Rechts an ber juridischen Fafultat, auch auf ben religiosen Geift berfelben gesehen werden mochte, rechtsertigt fich burch fich selbst, und was die Gegenwart noch nicht erfannt hat, wird die Jufunft lehren.

Rach einer ferneren Rategorie ber gemifchten Begenftanbe bes g. 76 - ift bie Gintheilung ber Diocefen ohnebin Cache bes beiligen Stuble, mobei concordatmäßig ber Ronig betheiligt ift; Die Gintheilung ber Pfarreien ift burch Urt. XIIf felbft unter bie gemifchten Wegenftanbe gegablt, und nur bie Decanatseintheilung burfte, ba bie Decane eine rein firche liche Beborbe find, auch ber Rirche völlig anheimgegeben merben. Und fo bleibt noch Gin Bunft übrig, ber praftifche Bebeutung bat, nämlich S. 103, bem gemäß "jebe öffentlich aufgenommene Rirchengemeinbe ber Bloden auf ben Rirche Sofen bei ihren Leichenfeierlichkeiten gegen Begablung ber Gebuhr fich bedienen fann." Auf Brund biefes Baragraphen fanden unter bem Minifterium Abel bebeutenbe Berationen ftatt, und nimmer fonnten bie Bifchofe, welche ba, wo nicht ein fpecieller Titel fur ben Mitgebrauch ber Gloden ben Protestanten jur Ceite ftanb, ober eine Rirchhofe-Rapelle porhanden ift, bas Gigenthumerecht ber Rirche bertraten, jum Rechte fommen \*). Gr. Senner bemerft, es ftebe auch Diefer

<sup>\*) &</sup>quot;Recht ber Kirche" 2c. S. 338 — 40. Da bas Simultaneum ber Kirchhöfe einmal besteht, haben bie Bischöfe, bas Möglichste conserbirent, ben Mitgebrauch ber Gloden bavon abhängig gemacht, baß bie Kirche, in ber sie sich besinden, ein Anner bes Kirchhofs senn musse. In den Orten also, wo ein eigener Kirchhof mit einer Kapelle sich besindet, fonne bas Geläute gewährt werden, da die Rapelle ein Anner bes Principale, d. h. des Kirchhofs ist. Wenn bagegen der Kirchhof ein Anner der Kirche ist, wie auf dem Lande gewöhnlich, kann das Geläute nicht gewährt werden, und die Pfarrer weichen die jest nur der Gewalt unter Protest.

Baragraph mit ben \$5. 90 und 91 in Wiberspruch, ba bie Gloden sich in ben Kirchen befänden, der Simultangebrauch ber Kirche aber und alles Dessen, was in ihr ift, nach jenen Paragraphen nur auf Grund specieller Titel in Anspruch gee nommen werden könne.

Somit maren bie porguglichsten ber gegenmartig noch bestehenden Auftanbe und Beschränfungen bes firchlichen Rechtes in Bapern in furgen Umriffen bargelegt; bag baffelbe in einem mehr als breißigjahrigen inneren Rampfe fich ein giemliches Terrain icon erftritten, Die Rirche einen Rechteboben gewonnen habe, hat fich jugleich ermiefen. Die alte, mit allen ftrategifchen Ditteln befestigte und für unbezwinglich angesehene Burg bes Staatefirchenthums hat nicht bloß alle Borwerte verloren, felbft ber eigentliche Mittelpunft ber Berfe ift, mit Ausnahme einiger Thurme, Mauern und Trummer, größtentheils icon preisgegeben. Gine lette Baffenruhe fieht in Ausficht, Die jum vollen Frieden führen fann, unter bet Friedensbedingung taterochen: aufrichtige llebergabe ober Aufgeben bes falfchen Staatsprincips felber. Dann ift auch bie Revolution überhaupt wirklich geschloffen. Die Brincipien im Gingelnen find bereits jurudgewichen, fie find nachgiebig, weich, fomit bilbfam geworben felbft für firchliche Formen, wenn in ber Schulfrage bas alte Brincip im Allgemeinen fich noch ftemmt und sträubt gegen bas verjungende Lebens-Brincip ber Rirche, fo gewährt es, ob auch vielfach mit innerm Unmuth und befaugener Scheu, ihm boch fcon Raum. Die Rirche fteht alfo in vielen Fragen bereits im faftifchen Befit, und menn auch immerhin noch nicht volle Eintracht hergestellt, nichts weniger als die concordia ecclesias et imperii, jener behre, beilige Gottesfriebe, icon eingeläutet ift, bie Praliminarien jum Frieden find vorhanden, und es bebarf nur eines festen fittlichen Entschluffes, um bas, mas ohnehin bie Beit vorbereitet und auch wiber ber Menfchen Thun und Trachten ausführt, gegenüber ben galvanischen

Belebungeversuchen bes verwesenden Staatsfirchenthums, jur freien sittlichen That einer moralischen Macht zu stempeln. Und nur als sittlich freie That werden auch die Gewährungen selbst Segen bringend sehn, während, wenn nur Unmuth und Roth gewährt, die Fulle des Segens dem Gewährrenden verfürzt wird.

Allerdinge find bie jungften und jebenfalle weitreichenben Bemahrungen von Geite ber Ctaategewalt in Bavern, wie verlautet bat, an eine Bedingung gelnupft. Die Bifcofe follen namlich mit ber Unnahme jener Unerhietungen ein- für allemal von weitern Forberungen abzufteben verfprechen. Darauf freilich fonnen bie Bifcofe nie und nimmer eingeben. Gie murben baburch erflaren, bag bas Concorbat in allen feinen Bunften erfüllt fei, bas Recht ber Rirche feine volle burch bas Concordat bestimmte Unerfennung erlangt babe. Bie fonnten fie aber je eine folche Erflarung geben, Die einerfeite eben ber Bahrheit nicht entfprache, bann aber auch bem beil. Stuble vorgreifen wurbe, ja felbit gegen bas Concorbat verftiefe, ba nach Urt. 17 und 18 Er. Beiligfeit in Berbinbung mit Er. fonigl. Dajeftat bie lette und enticheibenbe Interpretation ju geben allein juftebt? Aber wenn bie Bis fcofe auch biefe Bedingung nicht acceptiren tonnen, fo ift ihnen boch nicht jeber Ausweg verschloffen, ben Frieben ihrerfeite ju vermitteln. Die Berhaltniffe find nicht ber Urt, bag bie Bflicht gebote, einen Bruch ober neue Spannung berbeis auführen. Die Bifcofe baben baber jungft in Mugeburg in furgefter Frift fich vereinigt: wie verlautet, find fie auf Die neuen Untrage eingegangen, in fofern fie biefelben ale einen neuen Schritt gur Erfüllung bes Concordate anfeben. Go zeigen fie, bag ihnen ber lang erfehnte Friebe mohl am Bergen liege, und fie bezeichneten zugleich ben rechten Weg gum Biele; fie überlaffen aber auch ber Dajeftat, Die lette Entfcheibung in ber Frage ju treffen, und baburch bie Bemabrungen ju jener fittlich freien That, Die nicht abgerungen

fonbern aus festem Willensentschluß hervorgegangen, ju erheben. Die baverische Rirchenfrage ift nicht bie einzige in Deutschland, und unter ben gegebenen Umftanden burfte bie Entscheidung wohl nicht zweifelhaft fenn. Aber auch ben Kall gefett, daß auf jener Bedingung bestanden murbe, fo ift Die Bifcofe trafe nicht bie Schulb bes nichts verloren. Mißlingens, und hat die Staatsgewalt einmal erflart: "fo viel wollen ober fonnen wir geben ober zugestehen," so wird fie auch fpater hinter biefes Dag ber Gemahrungen nicht gurudgeben fonnen; vielmehr werben bie gegenwartigen Bugeständniffe nur ber Ausgangepunkt für noch weitere Anerfennung bes Rechts ber Rirche fenn, und jebe Bergogerung hatte bloß wieder die Folge, daß biefelbe abermals auf dem bisherigen Beg fattifcher Ueberwindung bes Gegenfates unmittelbar im Leben Birflichteit gewänne. Benn aber bie Staatbregierung voraubfichtlich auf ber genannten Bedingung nicht verharrt, bann ift jebenfalls ein anerfennenswerther Schritt jum Frieden gethan, um fo mehr, wenn hiebei auch von Ceite bes Cultus, und Unterrichte. Minifteriums weitere Dofer einer andern Bflicht, und fei es auch ju Gunften ber Rirche felbft und ihres Cultus, nicht gebracht finb.

THE RESIDENCE OF STREET STREET, SALES AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS.

in the St. Side to applicable address ACC and to the fame, and made are appreciated Albeit three facilities are and Gore will apply to deliber of the Mary sounds brown

NAMES OF TAXABLE PARTY.

the street or transfer Street and the set assets and will takeren. The Bildire wife widt the clane ful community that the standard stand to be an in-

the extraordinated that the last remain sound game of a parallel medical and the XXXIII and a manufacture of the second second

## THE REMOVE THE WIP THEY ARE THE JAT THE PROPERTY

and a first of the second was not only the party of the

## Die jungften Rinber ber fpanifchen Gefchichte.

more and extrem from with I

## tree than the english man the state of the particular product of the particular

Das Barteimefen in ber Armee und bie politifden Generale; bas Bare teimefen im Civilbienft und ber Barlamentariemus; Abacucho's und Buritaner; bie fpanifche und iberifche Freimaurerei.

Said an Witter group, on & way, work - 150 Beneral Dulce, ber Saupthelfer D'Donnell's am 27. Juni, hat alfo wirflich in feinem erften Tagesbefehle an bie Truppen ber Konigin in Barcelona gefagt: "Die Freiheit ber Bolfer beruht auf bem blinben Behorfam ber Urmeen." Co fagte er in bemfelben Barcelona, wo bei ber Colbaten-Revolte vom 4. August bas Militar fich auf bas beutlichfte felber in Die brei Barteien ber Efparteriften ober Progreffiften, ber Narvaegiften ober Doberabos und ber Carliften gerriffen gezeigt. Uebrigens bat Dulce gang recht, und mas aus feis nem Ariom refultirt, ift ber eben auch gang richtige Cat, baß feine "fpanifche Freiheit" eine Freiheit nicht ift. Es ift aber icon mehr ale zwanzig Jahre ber, bag bie militarifchen Führer fiegreicher fpanischen Rebellionen von ben Truppen ben "blinden Gehorfam" wieber forbern, ben fie in bemfelben Momente an ben Officieren berjenigen unbarmbergig ftrafen, welche ihrem Sahnenfchwur gegen fie treu geblies ben. Sonft fielen biefe Strafen oft graufam und blutig aus;

und es erweist neuerdings ben milberen Charafter ber jungften Revolution, daß fie fich begnügte, die treuen Benerale abzusegen, auszuweisen und ihre Stellen ben rebellischen einjuranmen. Daß man Ende August auch alle beabschiebeten und außer activem Dienft befindlichen Officiere in Mabrib nach ihrer Seimath auswies, mar nur lobliche Borficht; benn wie immer, begierig bas burch Rebellion Berlorene burch neue Rebellion wieder ju gewinnen, und auch noch mehr baju, barrten bie Einen ber Reaction, Die andern weiterer Erceffe, wie man benn mit Rriegsgericht allen brobte, Die im Aufftand verharrten und mit ben Baffen in ber Sand ergriffen murben. Bang anbere aber, ale bas Schidfal ber obern, mar bas ber niebern Dificiere und ber Gemeinen uns ter ben treugebliebenen Truppen; fie wurden naturlich nicht abgefest, fonbern jene avancirten um je einen Grab, und biefe erfreuten fich eines Rachlaffes von zwei Jahren an ihrer Dienstzeit, nach bem illuftren Beispiele von 1820, b. b. fte alle genoßen gang berfelben Belohnungen, bie man ben "Coldaten ber Freiheit" für ihre Insubordination versprochen und gemabrt hatte. Den lettern wollte jum Theil felber spanisch erscheinen, daß biejenigen, welche in dem blutigen Treffen von Bicalvaro ihre Reihen niebergeschmettert, um Chartero-D'Donnell gleich ihnen felbft verdient fenn follten. Rachdem man übrigens dieselben Begunftigungen, nebft ent sprechenden Ordens-Decorationen, auch auf die Marine ausgedebnt, find nun, wie bie Beitungen fagen, Alle belohnt: die die Revolution gemacht, die sie betämpft und die ihr gleichgültig zugesehen - mas nämlich bie Daffen ber Truppen betrifft. Denn andere ftand es mit ben Oberofficieren. Fur ihre Befriedigung genügten bie Stellen ber treugeblies benen Collegen nicht, noch bie hohen Orben, welche Ifabella maffenweise an fie verlieb, und zwar gang speciell fur ihre Berbienfte um die "Freiheit", an Ros be Dlano 3. B. "wegen seines ausgezeichneten Berdienstes in ber ruhmreichen

Schlacht bei Bicalvaro am 30. Juni", wo er bie Getreuen eben berfelben Sfabella unter Die Sufe feiner Roffe trat. Rur bloß in ben erften Tagen ihres Gieges ichufen bie fuhrenben Generale fich 33 neue Dberftaabe-Dificiereftellen, und bis auf bie fungften Tage wuchs ber Reichthum an fpanifchen Generalen täglich noch maffenhafter beran nach Babl, Sitel und Burbe, bie endlich bas Dag voll ichien und mit einem betrubten Geitenblid auf bie Finangen bie Erflarung erging, baß ferner von brei erledigten Stabsofficiere - Stellen immet nur Gine befest werben follte. Mitten unter biefen neuen Bermehrungen bes alten Ueberichuffes an boben Militarchargen aber fanden bie Progreffiften es gang angemeffen, bie Rothwendigfeit einer allgemeinen Reduftion ber fpanifden Urmee auf ben vierten Theil ihres gegenwartigen Beftanbes ju ermeifen, und war es inebefonbere Cipartero's Sauptforge, bag ja jener ben Truppen jugefagte zweijabrige Dienftzeit-Rachlag in vollftem Dage realifirt werbe. D'Donnell fab betrübten Bergens folder unberechenbaren Comadung bee Rundamentes ber Moberabo-Stellung ju; aber er hatte fie ja felber verfprochen, und fur bie "Rreiheit" ift boch jest, nachbem auch bas "Bolf" ber Brogreffiften Colbat ift, nicht mehr zu fürchten; Efpartero bat nicht umfonft ben Junten-Deputationen oft genug gefagt: "ich zweifle nicht, bag wir bie Freiheit in Spanien erhalten werben im Bunbe mit ben "Burger- Golbaten.""

Ift bie unter solchen Umftanben natürlich noch wache fende Buchtlosigfeit ber Armee für die Moderados hochft bestenklich, so drohen die Civil-Departements abermals, wie auch sonst immer, den Progressisten anheimzusallen, oder sind ihnen schon anheimzefallen. Diese vergaßen selbstverständlich vor allen Andern der Belohnung ihrer Truppen nicht. Auf sie, die Massen des großstädtischen höhern und niedern Pobels, war das Defret vom 3. Aug. berechnet: die Madrider-Junta möge die bei den letzen Ereignissen ausgezeichneten Personen

jur Belobnung porichlagen, wobei fich aber bie Borichlage auf - Bedürftige befchranten mochten. Dan fann fich eine Borftellung von ber Qualitat ber progressischen Burgere Macht bilben, menn man bort, bag bem armen ginanzminis fter, bet auf hochftens 500 "bedurftiger" Julibelben gefaßt mar, bis jum 1. Gept. beren bereits 11,000 mit ben Certis fitaten ihrer Thaten und mit Anspruchen auf Benfionen, Memter und Gratififationen aller Art fich prafentirt hatten. Gebt bieß die Staatsfinangen in ihrem tiefften Difere unmittelbar an, fo find burch andere Anspruche bereits auch gemiffe Quellen verftopft, auf die man bas Spftem folcher Rationalbelohnungen zu baffren gebacht zu haben scheint - bie confiscirten Guter ber Beachteten ber Juli-Revolution. Es ift von ber großen Babl ber unter ben enblofen Syftemwechseln feit 1844 Erilirten und Deportirten icon die Rebe gewesen; nas turlich rief die Amnestie vom 24. Juli fle alle jurud, nur Die gestürzten Minister und ihre Beamten find von ihr ausgeschloffen. Die Burudgefehrten find nun aber bamit ebenfo naturlich nicht gufrieben; ber Beweis, bag fie unichulbig und für eine gerechte Sache gelitten, fist ja jest felber an ben Stufen bes Thrones, ober gar auf ihm; fie forbern baber Entschädigung aus ben Gutern ber Minifter, bie an ihrer Befetlichfeit ju Berbrechern geworben. Aus ben Ditgliebern ihres Bureau's in Madrid: Ehrenprafident Efpartero, Biceprafibenten Drense Marquis von Albaiba und General Amette ler, ift auf ben politischen Charafter ber Forbernben leicht gu schließen; es find bie Trager ber gabllofen Republifaner - und Progressiften. Complotte und Aufftande feit 1844, und es fragt fich nur, ob g. B. bem Maricall Rarvaez feine allgemeine Amneftie von 1849 angerechnet, ober ob er wenigftens nicht nur zu bezahlen, sonbern auch zu empfangen haben wirb, ba er nicht nur Andere exilirte, fondern auch felbft exilirt murbe.

Bang analog biefen Anspruchen hat ein eigenes Defret auch noch verfügt, daß ben Journalen alle feit ber Brefordonnang

gefeiert, und trot ber unter folden Umfta dernden Beamten-Braris, die politische Ba feln wie bie Sanbiduhe, muche boch im ftreich-Beriobe bie Bahl ber aus politifchen Burbe und Brob Gefommenen furchtbar tion fand Die Brogreffiften und liberalern fammtlich abgefest an; felbftverftanblich the beleführer fofort in bas Bubget und alle eint und hatten bie Revolutions-Junten burch ga Giligeres gu thun, ale mit moglichfter Robbe ab - und jene Abgefetten wieber einzufegen Efpartero noch immer für ungefähr 3000 verpflichtet, fie an Berungludte ber nun t Barteien zu vergeben. Dur ber Marinemei aus erflärlichen Grunben für feine Branche Ginfegunge - Arbeit ber Junten rudgangia Richts bestoweniger fcheinen noch lange nich Selben und Auswurflinge in's Umt gefomm am 11. August verfaufte man eine Denge den auf ben Strafen Dabribe, melde bi noch beibehaltenen Beamten und Blat fur bi teure felbit perlanatan fox

blefer liberalen Ministerien mußte die Rudficht auf den Staats fcat ber Rudficht auf bie Bartei nach feten; um wie vielmehr bas ber jungften Revolution und noch bagu ber Coalition amifchen Brogreffiften und Moberados. Gilt es ja für jene nicht nur, diese zu überflügeln, sondern auch noch aus ben Reihen ber Dytimaten und ber hohern Bourgeoifie ber lettern Acquisitionen zu machen. Richt umsonft vernahm man icon Mitte August bie Rlagen ber Moberabos D'Donnells: bie Beamten-Erneuerung fei meiftens ben Bros greffiften ju gute gefommen, Die Majoritat ber Regierung verforge egoistisch ihre Partei, und nehme ber Revolution ihren mahren Charafter einer innigen Bereinigung beiber Barteien, vergeffend, bag nicht die Brogreffiften ce gewesen, welche die Opposition aufrecht zu erhalten gewußt, von Bravo Murillo bis auf bas Gifenbahn Befet San Quis'. ihrer ichreienden liberalen Berbienfte aber wird ben Rlagen. ben nichts Anderes übrig bleiben, als zu trachten, baß fie nun binwiederum bie Progressiften unterdruden, und bann Bergeltungs-Recht an ihnen zu üben. 3wifden folchem Auf und Rieber bewegt fich die Geschichte bes liberalen Spaniens in infinitum!

Nachdem Armee und Civilgewalt völlig in die Parteien ein - und aufgegangen, ift keine politische Stätigkeit mehr möglich, und das Staatswesen wird ein Tummelplat für den grundsablosen Ehrgeiz, Brod- und Geldhunger bleiben, die in Spanien die Revolution wieder Revolution ift. Das die Beswegung dießmal weiter in das eigentliche Bolf eingedrungen set, als sonst bei ihren zahlreichen liberalen Borgängern, ift nirgends abzusehen, es müßten benn nur die allerdings in starken Proportionen gewachsenen Sansculotten Massen der Progressischen dieses "Bolf" repräsentiren. Sonst sind es imsmer die alten Acteurs in der alten Action. Specifisch spanisch daran ist eben wieder dieß, daß die königliche Armee, viel-

mehr ihre Generale, immer felber an ber Gpige ber Revo-Intion fteben, anftatt ihr bie Spipe gu bieten. Der Biftftoff aber ju biefem Grundubel Spaniens fam bereits por vierzig Jahren, unter Ferbinanb's VII. flaglichem Regiment, in ben ermatteten Staateforper. Schon unmittelbar nach bem Freiheitefriege mar es jum nothgebrungenen Sufteme geworben, ftete Decompositionen mit ben Corps ber Armee porque nehmen, blog um ben gemeinen Dann gegen bie anftedenbe Ungufriedenheit ber Officiere ficher gu ftellen; jenem nämlich bezahlte man ben Colo, biefen aber ibre Bage ju reichen, erlaubte bie Kinanglage nicht. Gine Daffe von Generalen und hoben Officieren, in ihrem Ginne alle bochverbient, marteten bes Lobnes, erhielten aber nur bas Recht, reichgeftidte Uniformen ju tragen und ihren Colb ju berechnen, ber nicht bezahlt murbe, und als ber Ronig nicht einmal mehr bie altherfommlichen Belohnungen, Die Ritterorbene - Comthureien, vertheilte, verfanten viele in bas bitterfte Glenb. Die Folgen zeigten fich balb. Die Arbeit ber breifabrigen Conftituante von Cabir mar unter bem Beifall bes "fonverainen" Bolles, aber auch unter bem Beifall bes von ben Conftituirenben gleichfalls graulich vernachläffigten Beeres auf toniglichen Befehl noch lautlos zu Grabe gegangen; allein faum feche Jahre fpater mar es ein einfacher Dberftlieutenant, Riego, ber bie gange gegen bie abtrunnigen Provingen von Gubamerifa bei bemfelben Cabir gefammelte Armee in Rebellion mit fich fortrif und die Biebereinführung ber fonft verachteten und verhaßten Conftitution von 1812 erzwang - gerabefo, wie bie Garnifon ber Commerrefibeng la Granja am 12. Auguft 1836 Chriftinen gegenüber abermale that, worauf im August 1837 wieber eine Demonftration ber Barbe - Officiere reagirte. Dan hatte bamale gulest überhaupt nur mehr bie Dabriber-Garbe orbentlich befolbet, und nun erfuhr querft ber abfolute Ronig felber, baß "eine vernachläffigte Urmee ftete geneigt ift, in ber Beranberung bes Regime's eine Berbefferung ihrer

Lage ju fuchen" \*). Geitbem ftanben bei jeber Revolte auf offenem Relbe fonigliche Beercotheile voran, Generale bei jeber Rabinets, jeber Rammer:Intrique, jedem Miniftermechsel Bur vollen Bluthe aber gelangte und Barlamentescanbal. bas Unmefen burch bie Burgerfriege fur Riabellen feit 1832. Sie jogen Maffen aus allen burgerlichen Ständen in bas Beer, welche bie Parteiung icon mitbrachten, und nur ju oft forscht man nach ben Antecebentien eines ober bes anbern in politicis jest vielgenannten franifden Generale, um fchließlich auf einen fimplen Literaten ober Beitungofchreiber gu ftogen. Gben in ben Bartei : Wirren flieg bas Avancement reißend fcnell; aber nur um jedesmal nach hergestelltem Frieden die meisten auf Salb - ober gar feinem Solde, und faft alle mit unbefriedigtem Chrgeis gurudzulaffen. biffen fie bann wieder mittelft ber liberalen politischen Barteiung einander felber aus; immer wieder fauberte bie fur ben Mugenblid fiegreiche Bartei bas Beer moglichft von allen bobern Officieren ber Gegenparteien, ju Rus und Frommen ber eigenen Leute; und baburch wuchs bas militarische Broletariat in unausbleiblicher Rolge bober und bober beran, von einer Bartei-Revolution zur andern, die ftete wieber ein neues Corps von Benfionaren und Officieren auf Salbfold bem verfiegenben Staatsichat aufburbete. Go verfuhren Brogreffiften und Moberados gegen einander, und feit 1844 auch Moberados gegen Moberados. Die erstern namentlich fanben fich aus ber Armee allmählig fast gang ausgemergt; ein geordnetes Seer muffen fie aber, jest wieder mehr als halb an ber herrschaft, benn boch haben; baber bringen fie vor Allem fo fehr auf herstellung ber feit 1844 aufgehobenen

<sup>\*)</sup> So erklart fich ben Sieg Riego's auch bie acht liberale Schrift: "Spanien feit bem Sturze Espartero's bis auf bie Gegenwart" (Leipzig 1853), beren gute Zusammenstellungen hier vielfach bes nutt find.

National - Milig, ein zweites — Militar - Proletariat zum regulären erstern.

Erflart fic alfo bie auf ben erften Blid munberliche und fonft in ber abenblanbifden Belt unerborte Ericeinung ber "politifden Generale" mit Bubebor gang natürlich, fo verftebt fich auch von felbit, bag biefelben Urfachen gleich. falls biefelben Wirfungen unter ber Civil : Beamtenicaft Spaniene hervorbringen mußten. Bie bae Bolf babei perforgt ift, bat ein achtbarer Renner iberifder Buftanbe icon por acht Jahren treffend geschilbert\*); nicht umfonft ift im fpanifchen Bolfemund ber leibige Gottfeibeiune nichts anberes, ale ber peritable Bunftmeifter ber Efcribano's, b. i. ber Schreiber. Leute aus niebern Cpharen, fagt unfer Bemabremann, Die einiges Talent und Rraft in fich verfpurten, und fonell zu Reichthum und Ramen zu fommen munichten, folde griffen fruber gum Rauberbandwerf und bilbeten jene Bans biten, von benen man fich noch beute ergablt; gegenwartig aber ficht ihnen ein anderer Weg offen, auf bem fie fchneller und ficherer gum Biele gelangen: jest werben fie empleados, b. i. Beamte. Mancher alte Contrebanbift ift jest mit Titeln und Orben gefcmudt, Graf, General und wer weiß, mas noch Alles; mancher, ber es unter ben fruberen Berhaltniffen allenfalle ju einem gefchidten Rauberhauptmann gebracht hatte, ift jest Deputirter, Minifter, Bergog u. bgl. Die Gucht fich fonell ju bereichern und frembes But fich anzueignen herricht gegenwärtig in Spanien mehr ale je, nur mit bem Unterschiebe von ber frubern Beit, bag, mas man bamale fich nur im Dunfel ber Balber getraute, jest am hellen Tageslicht und von ben bochften Regionen aus gefcbiebt; will man einen Beleg im Großen, fo bietet fich leiber fogleich ber Raub ber geiftlichen Guter bar. Wenn man bas

<sup>\*)</sup> herr B. A Guber in feiner Beitfchrift "Janus" 1846. II, 163 ff.

nicht beachtet, fo fann man fich burchaus nicht in bas Treiben ber Spanier finben. Alle fieht man laufen und ringen, um ein Amt zu befommen, und hört man bie Angeftellten reben, fo beflagen fie fich alle, baß fie unentgelblich bienen muffen, weil ihnen bie Regierung ihren Gehalt nicht ausgable, ober boch erft nach jahrelangen Rudftanben. wollen fie aber bennoch Alle Anftellungen? Das Geheimniß ift balb aufgebedt: bas Umt bietet bem Inhaber taufenbfache Belegenheit, feinen Bortheil mahrzunehmen und fich auf eine und die andere Art zu bereichern; bas thut er benn auch fo foncll ale möglich, benn er weiß, baß icon eine Schaar anberer Bewerber ihn von feinem Boften ju verbrangen ftrebt, und bag er nur furge Beit in feinem Amte bleiben wirb. Bie weit man in biefer Beziehung geht, ift faft unglaublich; Beamte, bie in eine entfernte Proving geschickt werben, geben wohl gar nicht bahin ab; fie nehmen einfach bas Reisegelb und ben Gehalt für bas erfte Quartal, fowie Alles, mas fie fonft noch etwa auf Rechnung jener Stelle befommen fonnen, und gehen bann, mobin es ihnen beliebt; und fie haben gewiffermaßen Recht barin, benn wenn fie g. B. in bie Savannah ankommen, fo geht icon ein anderes Schiff aus Spanien ab, bas ihnen bie Nachricht von ihrer Absetung bringt, und ben nachfolger fur ihre Stelle. - Go liegen bie Thatjachen! Und nun bente man fich biefe Menschenclaffe in ben politischen Barteien ber Liberalen, felbst biefe bilbenb, und besgleichen die mechfelnden Bartei-Ministerien, ale Berfzeuge in ben Sanden biefer ephemeren Machthaber, bei ben Bahlurnen jur Landesvertretung, in ben Cortes, in ihren Majoritaten und, mas noch folimmer ift, in ihren Minoritaten! Rurg, folches höhere Militar = und Civilbeamten = Broletariat allein erflart bie letten vierzig Jahre ber fpanischen Beschichte, fo wie es geworden ift in innigfter Bechfelbeziehung mit bem moderns liberalen Constitutionalismus, und hinwiederum für Spanien ihn felber darafterifirenb.

Reben ber in allen politifden Greigniffen bee Lanbes bewegenben allgemeinen Richtung bes grunbfaplofen Chraciges und Brodneibes aber mar bereits auch icon bie Rebe von befondern Richtungen ber nämlichen Urt, formlich confituirten Befellichaften gu bemielben 3mede, ben regularen Truppen ber franifd politifden Gelbfijudt. Es ift im Grunde gang naturlich, bag bas Affociationemefen in Spanien nicht brad lag für bas eigentliche Brincip alles Liberalismus: ben nad. ten Egoismus und felbftfüchtigen Individualismus. Alles für mich, aber viribus unitis! - biefe anscheinend fich miberfprechende Braris bat in Epanien noch auffallenber ale anbermarte Fruchte getragen. Auf folden Grunbfagen ift por Allem Die Kreimaurerei überall erbaut, und in Spanien insbesonbere nabegu allmächtig geworben. Rur fpecielle Beburfniffe bes militarifden und civilen Avancemente aber bilbeten fich vornehmlich zwei befonbere Bunbniffe, uneigentlich auch "Barteien" genannt: ber geheime Bund ber Apacuch o's und bie parlamentarifche Bruberichaft ber Buritano's.

Cebr bezeichnend ift bie Urgefdichte ber Myacucho's. Cie tragen ben Ramen von ber fleinen peruanifden Stabt Unacucho, wo bie fpanifche Urmee unter Cacre (ben 9. Dec. 1824) von ben fubamerifanifden Infurgenten eine große Dieberlage erlitt, worauf bie Gefdlagenen ichmablich capitulirten, um fofort nach Guropa eingeschifft ju werben. Bang Gud-Umerifa ging fo fur Spanien verloren; bie Capitulanten aber, als fie heimfehrten unter ihre tapfern und im Bunfte ber militarifden Ehre überaus empfindlichen gandeleute, traf faltefte Berachtung, namentlich bie Officiere. überall bie Allenthalben ausgestoßen und unter bem Ramen ber "Myacucho's" ale ehrlos gemieben, gebachten fie nun, auf fich felber befdrantt fich helfen gu muffen und ichlogen einen Bebeimbund unter fich ab, beffen oberftes Gefet jebes Mitglieb perpflichtete, bas anbere in allen Lagen nach möglichften Rraften ju forbern und emporguheben. Die Umftanbe maren

ihnen nicht ungunftig. Riego's große Militar-Revolution und Die restituirte Constitution von 1812 maren eben vor Kerdinand unterlegen, bem bie Frangofen über bie Byrenaen gu Bulfe gezogen, und er bedurfte neuer Officiere; Die rechte Bluthezeit für bie 3mede ber Angcucho's brach aber an, als Berdinand und feine Wittme, ihren "Confervatismus" felbft wieder verläugnend, barangingen, auf die große liberale Bartei geftutt, ihrer Tochter Ifabella ben beren Ontel Don Carlos gebührenden Thron ju fichern. Richt etma, ale ob bie Bunbesbrüder nun fammtlich unter Die Liberalen fich gestellt hatten; im Begentheile gab es ihrer bei ben Carliften fo gut, wie unter ben Chriftinos. Immer jedoch blieben fie ihres Schwures eingebenf, und man fcreibt, wenn nicht ben gangen, fo boch ben ploblichen Fall ber Cache Don Carlos' ben geheimen Berrathereien feiner Angeucho's ju Gunften ber ihnen gegenüberftebenden driftinischen Avacucho's nicht ohne Grund ju, eine Rette von Berrathereien, ber bie Convention von Bergara endlich bie Krone auffette. Schon batte es namlich ber Beheimbund ber Angrucho's babin gebracht, baß an ber Spibe ber beiben Barteien bes Burgerfriege und ihrer feinblichen Armeen je eines feiner Mitglieder als Beneralifimus ftanb, und in jener Convention ftredte nun ber legitimistifche, Maroto, vor bem driftinischen, Espartero, bie Baffen. Die Laufbahn bes lettern bis zum Regenten Graniens mar gemacht; ob mehr burch fein Schwert ober burch ben Diensteifer bes geheimen Bunbes? barüber ift man faum im 3meifel; wohl aber barüber, wo hinaus ber Bund mit biefem feinem Reprafentanten enblich noch will: ob er foliefe lich Ronig ober Republif-Brafident in Spanien werben fou? Seit Espartero ale Siegesbergog und faktischer Berr in Epas nien zu glangen anfing, finbet man bie Apacucho's unter bem Ramen ber Efparteriften. Refte politischen Grunbfage fann man von diefen fo wenig angeben, als von jenen; oberftes Brincip blieb ber Bruderschaft nach wie vor: jugugreifen,

tion in grimmiger Feindschaft, 1 "Centraljunta," fo gingen bie ( Bad ju ihren Tobfeinden von beren Dienft ihre Breffe wieder einem balben Monat por bem . von beute batten einftellen muffen noch großere Musfichten auf Co Muguft 1854. Rury, Die Giparte ben Schiffen bee fpanifchen Barte alle bie ftolgen Dreibeder ber Di biefe ein ichlimmes Omen. Bur ter ber ichwarzen glagge ber Brog gen Die gange Flotte bes fpanifc Bornfeuer Altfraniens in Rauch a Die Apacucho's nichts meniger als it Rur "Efparteriften" fonnten fie ba

Bas bie Anacucho's am fpan gemeinen find, bas leiften bie Bu Spanien und feinen Parlamentarie man von ihrer Braris abfieht, fa fie fo gang ohne Grundfage find, nen fich eben ju liberalen, und gn nern" Brincipien, ale eine Art li Eage, mo Cipartero ben Gieg b

ber Coalition weber Moderado noch Brogreffift fich mehr fand, ber ein Ministerium hatte bilben mogen, Gonzales Bravo aber, ber Buritano Führer, begierig zugriff, um fein Glud ju machen. Urfprunglich Redacteur eines rabifalen Bigblattes, bas burch feine jugellofen Ausfälle auf Chriftinen befannt war, bann beftiger Sturmer in ber Coalition gegen Efpartero, bem fcmubigen Charafter feiner Bartei in Allem ausgezeichnet convenabel, hatte er es nun in ben Cortes icon jum Biceprafibenten gebracht, ba er bem Ruf folgte, fortmahrend ale Progreffift fich ju erflaren, dabei aber Die grobfte Reactionsarbeit fur Die Moderados zu thun und fo Spanien zu retten. Ueber die fernere Laufbahn biefer "Retter" Spaniens gestehen felbft beutsche Liberale, baß fie großtentheils Ministercandidaten und unzufriedene Stellenjager feien, benen ihre Bosition bequem gewesen, um je nach ben Umftänden vom Gouvernement zur Opposition oder von diefer jum Gouvernement abzufpringen \*). Dan findet einzelne Buritano's auch in ben reactionarften Ministerien ber Doberados Beriode. In foldem Falle aber und fur die Dauer beffelben zeigt fich ein großer Unterschied ihrer Brincipien von benen der Apacucho's; mahrend namlich bei diefen die Colibaritat ber Intereffen bann fortbauert, vielmehr erft recht ins Leben tritt, find Die übrigen Buritanos immer Die Feinde eines jeden aus ihnen, ber für fich bie gemunschte Stelle erhalt. Um eben Stellen zu haben, ließen fie fich auch herbei, unter bem ichmahlichen Regiment bes progreffiftifchen Favoriten Serrano Regierungen zu bilben. Schlieflich hat fich noch herausgestellt, daß ihr hauptorgan, ber "Clamor publico," beffen Redacteur fur feine Berbienfte um Die neuefte "Freiheit" Ceeminifter ju werben hoffte, mabrend fein Dit: arbeiter wirflich einen Gefandtschaftepoften erhielt, bag biefer "Clamor publico" von bem Minifter Cartorius bis au beffen Sturg eine - monatliche Unterftugung von 10,000 Realen empfing! Diefe felben Buritano's aber werben nach ber Ratur ber Sache in ber naben Constituante, Die über Spaniens Schidsal bestimmen wird, ben bedeutenbften Ginflug üben, vielleicht ben Ausschlag geben!

Ein Sauptfaktor aber ber politischen Dinge auf ber iberischen Salbinfel überhaupt ift die Freimaurerei. Rur ber Umftand, baß es in Spanien bisher nicht gelang, alle libe-

<sup>\*)</sup> Der Leipziger Anonymus a. a. D. S. 181. — Jener G. Bravo ift jest neuernannter Gefandter Spaniens in — Wien,

gange gand wie einem Dete über fachlich in bem Befige ber Dacht volution lodgulaffen, und jedes il ju fturgen, bort in bem jegigen ! wenigftens febr nabe. In Bortug 3. 1837 offen: es fei nicht mögli gebeimen Befellichaften wie ein Saupte jeber, ob befreundeten ob ichmebten. Er fturate bafur pon Cabral nahm ibn ein, baburch, 1 und ber Freimaurer jugleich mar, er ben Bollmachtgebern genug ge wie billig, trat bann ein Unberer Revolution bes Marichalle Bergog ben Bettelfad am Salfe trug, unt gen von feiner Runft ibn ju fullen Beweise geliefert; er machte ben net Bereira ju feinem - Buftig- und 1852 gog ber Ronig-Gemabl geger gelfreien Militaraufwiegler und tot in ber Eigenschaft ale Generaliffim und jest ift berfelbe Calbanba erft mable, nunmehrigen Regenten, be borner Freimaurer - Chef ift. Dieß nelle" Beidichte Bortugale feit am

maurer Barabies muß aber großer

Dit Espartero hatte fich berfelbe Ausschuß bereits in formlidem Bertrage verbunden, wie auch die Saragoffaer Junta aus lauter dem Siegesbergog beigegebenen Kreimaurer-Bauptlingen bestand, barunter namentlich ber eben aus dem Gefange niß entlaffene jungere Riego. Als nun auch die Alliang mit ben moberirten Generalen abgefchloffen mar, gab eben wieber ber Freimaurer = Ausschuß bas Beichen jum Aufruhr in Barcelona, Caragoffa, im gangen Konigreich Balencia, und endlich in Madrid. In der hauptstadt mar es die Brincipal-Sorge bes Ausschuffes, Die Bewegung gegen Die fofort improvisirte moderirt-progressistische Coalitione-Junta aufrecht gu erhalten; in der That regierte er, und es ift nicht undeutlich zu erkennen, daß Efpartero, indem er die Sand zur Unterbrudung bes neuen Aufftandes vom 28. August bot, feinen ben Freimaurern gegenüber übernommenen Berpflichtungen schnurstrafe zuwider gehandelt hat. Berläffig find bie angeführten Thatsachen; bochft unverbachtige Blatter, namentlich ber belgische Observateur, Sauptorgan ber bortigen Freis maurer, felber und auch die Augeb. Allg. 3tg. haben fie bestätigt.

Bei dieser Sachlage ist Ein Umstand für Spanien von besonderm Bewichte, Die Entwidlung ber politischen Stellung namlich innerhalb ber fpanischen Freimaurerei selber. Sie ift feit breifig Jahren gerabe in ihr Begentheil umgeschlagen. Das Jahr 1820 brachte die Liberalen auf einige Jahre zur herrschaft; im Bolfsmunde hießen fie Damals "Atheiften, Juben, Freimaurer", lettere Beneunung behielt bas lebergewicht, und ale folche galten fie in ben Augen bes gemeinen Mannes geradezu ale natürliche Cohne bes Teufels. Indes hatte die Partei in dem Augenblide schon fich innerlich gespalten, wo fie bie Stufen ber Bewalt hinanflieg: in Moderirte und Eraltirte. Jene warfen Diefen vor: fie wollten bie neue (Cadirer = ) Berfaffung fturgen und zur Republik fortschreiten; biese jenen: sie wollten bie Berfassung fturgen, um eine Scheinconstitution mit Zweikammersystem 2c. einzus führen. Jene, jur Beit im Befit faft aller wichtigern Ctaats-Stellen und alfo herrichende Bartei, hatten ihre Stute in ben Freimaurer-Logen; biefe wirften in bem neugebildeten, aus ber Maurerei felbft hervorgegangenen, und fpater mit ihrer Gulfe wieder unterbrudten Beheimbunde ber Comuneros mit ziemlich ausgeprägten foberativ - republikanischen Tenbengen \*). Die Grundfate bes lettgenannten machtigen und

<sup>\*)</sup> B. A. Suber's Stiggen aus Spanien. Göttingen 1826. S. 147, 142.

TOTAL MANAGEMENT DESIGNATION

gefürchteten Bunbes, ber bie volfreichen Stabte größtentheils in feiner Sand hatte, pflangten fich in ber Bartei ber Brogreififten fort; andere aber ging es ben Doberados mit ber Freimaurerei. Gie verloren in berfelben Schritt fur Schritt an Boten, in bem Dage, ale fie in bem Alleinbefit bes Regimente fich befestigten, und alle malcontenten liberalen Elemente fich in Die Logen brangten. In bem gegenwartigen Augenblide find biefe ebemaligen Domainen ber Doberabos pollig an ben vorgerudteften Progreffiemus übergegangen; ben Grundfagen ber juvor von ihr unterbrudten Comune. ros ift die gemeine franische Freimaurerei nun felber verfale len. 3m Jahre 1834 noch batte fie befondern Aufichwung gewonnen, indem fie gur oftenfibeln Bertheidigung ber illegis timen 3fabella fich noch in fpeciellen Clube ale "Bachter ber Unichuld" conftituirte; jest aber gablen biefe logen, nach ben verlässigften Berichten, faft lauter Demofraten unter fich, Die muthendften Feinde bes Thrones; fie find jum 3mede ber jungften Revolution mit ber Flüchtlings - Bropaganba, und befondere mit bem Revolutione Comite in London in birefter Berbindung geftanben, und bilben, furg gefagt, bie Unterlage ber fpanifch-republifanifden Bewegung. Daß biefe faft burchgangig - "iberifche" Weftalt zeigt, b. i. bie Bereinigung Spaniene und Portugale will, ift aus ber 2111macht ber portugiefifden Freimaurer und ber Bulfebeburftig. feit ber fpanifden unichwer ju erflaren. Die verzweifelte Stellung ber Moderados aber leuchtet hier abermals ein. Un ben mahrhaft Confervativen feine Stupe, Die grauen. hafte Dacht ber Maurerei jum ichleichenben Tobfeinbe, merben fie ihre Stellung junachft an ber Preffe erproben. Durch bie Breffe hat man von jeber aus ben Logen beraus operirt und avancirt, ber Breffe ift auch bas rudfichtelofefte Staatoftreich : Minifterium nicht herr geworben; benn fie ift nicht nur von offenen Barteien getragen, fie hat bas Schurg. Bell Satans felber hinter fic, wie bie beflagenswerthen fpanifden Bifchofe nicht weniger, ale bie wechselnden Miniftes rien erfahren mußten. Gin Blid auf fie lagt wenig 3weifel übrig, baß ichließlich iberifche Freimaurerei und Altipanien allein fich gegenüter fteben werben. Bare es nur einmal, lieber beute als morgen; ber Gieg fann nicht zweifelbaft fenn !

## XXXIII.

## Bur Unterrichts: Frage.

Des études classiques dans la société chretienne par le R. P. Ch. Daniel de la compagnie de Jesus. Paris. Julien, Canier et Cp. 1853. 445. VIII.

Diefe Schrift ift unftreitig bie bebeutenbfte unter allen, womit ber burch Abbe Baume angeregte Streit Die frangofifche Literatur bereichert hat. Der Berr Berfaffer geht von bem richtigen Grundfate aus, bag Fragen über Unterricht und Erziehung ber driftlichen Jugend nur genugend beantwortet, und Reformen auf biefem Bebiete mit gutem Erfolge nur vorgenommen merben fonnen, menn man meber voreis lig bem Beitgeifte hulbigt, noch subjectiven Lieblingsgebanfen nachbangt, fonbern vielmehr fich mit unbefangenem Beifte an Tradition und Geschichte wendet, und fic ba guten Rath holt. Demgemäß burchwandert er bie Reihe ber Jahrhunberte, von bem Entftehen einer driftlichen Befellichaft bis auf die neue Beit, und forscht mit offenem Blid nach ben Lehraegenftanden und Methoden ber driftlichen Schulen, fowie nach ben pabagogischen Grundsagen ber hervorragenbften Beifter und ausgezeichnetften Lehrer. Das Refultat biefer Wanderung ift, daß, ahnlich wie ein Glaube unverfälfcht XXXIV. 42

und unverandert burch alle Beiten von ber Rirche bewahrt murbe, fo auch bie leitenden Bebanfen und bie Dittel bes Unterrichtes in ben driftlichen Schulen mefentlich ftete biefelben maren. Gine Bericbiebenbeit zeigt fich eigentlich nur in ber burch Beit und Ort bedingten Unwendung biefer Lehr-Mittel - in ber Unterrichtsmethobe. Und in biefer Begiebung find von ber Grundung bes Chriftenthums bis jum achtzehnten Sabrbundert funf Sauptperioben ju unterfcheiben : 1) bie ber heiligen Bater; 2) bie ber Rlofterfcbulen unter Leitung ber Benebictiner; 3) bie ber Univerfitaten; 4) bie ber Rengiffance ; 5) bie bee Concile von Trient. Berr Daniel gibt im erften Capitel eine lichtvolle überfichtliche Charafteriftif biefer fammtlichen Berioben, und lagt barauf Die ausführliche hiftorifche Darftellung ber einzelnen folgen. Das ran fnupft er eine Erorterung über driftliche und beibnifche Claffifer, und faßt bie Sauptmomente gufammen, warum bei bem Unterricht ber driftlichen Jugend bie Schriften ber heiligen Bater niemale an Die Stelle ber alten Claffifer gefest worden find, und niemals gefest werben burfen. Den Schluß bes Berfes bilbet eine Reihe von Rachtragen, intereffante hiftorifden Documente enthalten.

Wir halten es ebenso für unmöglich, einen nur einigermaßen genügenden Auszug des reichhaltigen Buches zu liefern, als uns die Absicht fremd ift, die Lectüre desselben durch einen solchen unsern Lesern ersparen zu wollen; doch scheint es im Interesse der guten Sache gehandelt, wenn wir ein möglichst objectives Reserat über ein so bedeutendes, zwar schon in einer der gelesensten norddeutschen Zeitschriften (Magazin für die Literatur des Auslandes Rum. 77) ehrenvoll erwähntes, aber dießseits des Rheins noch sehr wenig befanntes und gelesenes Werf mittheilen. Die providentielle Bedeutung der griechischen und römischen Sprache wird gleich in den Bordergrund gestellt. S. 10: "Wenn das jüdische Bolf, das porlausende Bolf katerochen, Depositär

SHEETS.

bes Gefeges und ber Prophetien mar, fo machten auch bas griechische und bas romische Bolf über einem Depositum, bas in der gottlichen Deconomie für die Rirche refervirt mar. Als baber auf Calvarien ber Rame bes Gefreuzigten am Rreuze angeschlagen warb, mar er nicht in hebraischer Sprade allein gefdrieben, fonbern auch in griechischer und lateis nischer: Et erat scriptum hebraice, graece et latine." Bon biefem Standpunfte aus wird benn bas geiftige Leben ber erften driftlichen Jahrhunderte geschildert. Mus griechifche romifchen Glementen conftituirte fich bie driftliche Gefellichaft: fie verneinte ben heibnifchen Aberglauben und bie heibnifche Unfittlichfeit, aber nicht bie griechisch romifche Civilisation. Rach bem Beisviele bes großen Seibengvoftele, ber bie gries chifden Dichter und Philosophen gefannt, und bie gabigfeit einer reineren Botteberkenntniß ihnen nicht abgefprochen, zeiche neten fich die Manner, welche fein Werk fortfesten - bie eifrigften Bertunder bes Evangeliums und bie belbenmuthig. ften Martyrer - jugleich burch Renntnig ber griechischen Literatur und Fertigfeit im Gebrauche ber griechischen Epras che aus. Und in ihre Fußtapfen treten wieder ihre Rachfolger, und sobald die Chriften aus ber Racht ber Ratafomben berportreten fonnten in bas Licht bes öffentlichen Lebens, richteten fie nach bem nationalen Gerfommen ihre Schulen ein, und grundeten ben Jugendunterricht wefentlich auf biefelben Mittel, beren ihre heidnischen Borfahren fich bebient Julian versuchte es, ihnen biefe Bildungemittel gu entziehen; Die Lehrer und Leiter ber Rirche erfannten barin eine ber feinbfeligften und fur bas Chriftenthum gefährlichften Aus Noth mußte man bem Unterricht eilig ju biefem 3mede geschriebene Bucher driftlicher Schriftfteller au Grunde legen; aber diese murben beseitigt, sobald als ber 3mang aufhörte, und niemand bachte baran, aus ber Rots eine Tugend ju machen. Als Reprafentanten bes firchlichen Bewußtseyns für biese Beit find bie erhabenen Lehrer bes

Morgenlandes, ber beil. Bafilius und ber beil. Gregor von Ragiang ju betrachten. Beibe maren vollfommen einverftanben über bie Bedeutung ber altclaffifden Gprachen und Literaturen ; fie erfannten und fprachen es mit ber größten Rlarbeit aus, bag biefelben bie geeignetften Mittel barboten, ben jugendlichen Beift zu bilben, bas Bemuth zu verebeln, und Beift und Gemuth fur eine flare und tiefe Auffaffung bes Chriftenthums zu befähigen. Gie fcbrieben ihnen eine propadeutifche Rraft gu, und waren fich flar, bag Alles anfomme auf bie Art und Beife, wie man bie beibnifchen Claffifer lefe und beim Jugenbunterricht verwenbe. 3bre mißfälligen Meußerungen treffen nicht bie Cache, fonbern ben fclechten Beift, Die verfehrte Dethobe, womit man fie benubte; und fie ftimmten einem ihrer Zeitgenoffen und Freunde, bem beil. Amphilodus bei, welcher in Bezug auf bie Lecture ber antifen Schriftfteller ben Rath gab: "Machet es wie bie Biene, die aus allen Bluthen fußen Sonig zu bereiten verfteht, und fein Gift in fich aufnimmt." Der beil. Bafis lius fprach fich bieruber am bestimmteften in einer eigenen, ber ftubirenben Jugend geweihten Abhandlung aus: "über Die Lecture ber heibnifchen Schriftsteller"; ber beil. Gregor in ber Leichenrebe auf ben beil. Bafilius, mo er bie Wegner ber claffifchen Studien geradezu ale bie Reinbe aller Biffenfchaft bezeichnete, ale furgfichtige, eingebilbete Leute, Die unter ber allgemeinen Barbarei ihre eigene Ignorang verbergen mochten \*). Bei ben größten Rirchenlehrern bes Abenblandes

<sup>\*)</sup> Und einen folden Mann erflaren moberne Siftorifer fur einen Finfterling, ber burch feine eigenen Schriften bie antiten Claffifer and ben Schulen habe verbrangen wollen, ohne auch nur zu bebens fen, bag ber heil. Gregor bie Schriften, welche etwa hieber bezogen werben konnten, gar nicht zu ber Zeit schrieb, wo die Chriften an die Stelle ber ihnen von Julian entzogenen Claffifer eigens geschriebene Schulbucher anzuwenden genothigt waren.

finden wir gang biefelben Unfichten über bie alte Literatur. und ihren rechten und faliden Gebrauch. Der beil. Muguftinus fprach fich babin aus: man folle bie Jugend nach ben classischen Beiben bilben, aber ber Rlerus folle fich bus ten, biefelben mit eitlem Ginn ju lefen und Wichtigeres barus ber zu verfaumen. Der beil. Sieronymus hatte einft einen Traum, in welchem ihn ber herr fur einen guten Ciceronianer, aber ichlechten Chriften erflarte, und in welchem er gelobte, nie wieder einen heibnischen Schriftsteller ju lefen. Er jog fich balb barauf nach Bethlebem jurud, und midmete in feinem Ginfiedlerleben feine gange Rraft ber Erflas rung ber beiligen Schriften; boch feine Rebenftunden manbte er bagu an, Anaben in ben alten Sprachen und Claffifern ju unterrichten, und er ließ fich barin nicht irre machen, als Rufin es ihm ale einen Eidbruch auslegte, baß er in ber Birflichfeit nicht halte, mas er im Traume verfprochen.

Damit in Ginklang mar ber Unterricht in ben italifchen Stadtschulen bafirt auf Vicero, Birgil, Borag, Somer (Befiod, Euripides), bie Grammatif murbe gelehrt nach Donat und Briecian. Der Unterricht begann icon mit bem fiebenten ober achten Jahre, und es war nicht ungewöhnlich, baß Rnaben erft griechisch, bann lateinisch lernten, gang wie in ber altromischen Beit; es mar g. B. mit bem heil. Fulgentius ber Kall. Bas die Themate für die ftylistischen Arbeiten betrifft, fo gab einer ber berühmteften Lehrer bes fechsten Sahrhunderts, Defiderius in Pavia, g. B. folgendes: "Thes tis beweint ben Tob bes Achilles, Juno freut fich am Rampfe bes Antaus mit Bercules. Dibo's Bermunfcungen nach ber Abfahrt bes Aeneas." Gin anderer, noch wirfungereis cherer Lehrer jener Beit, ber gegen bas Enbe bes fechsten Jahrhunderts bie Rlofterschulen organisirte, nachdem bie lone gobardifche Invafion die Stadtichulen Oberitaliens unter Dem allgemeinen Ruin ber Civilisation begraben, und welchem ber Ruhm gebührt, bas Abichreiben ber Manuscripte in bie

Rlofter eingeführt zu haben, war Cassiodor. Er befürwortete die classischen Studien solgendermaßen: "Riemals haben die heiligen Bater die profane Literatur geächtet; benn sie ist von großem Ruten für das Verständniß der heiligen Schriften." Und nachdem er sich auf die Grundsäte des heil. Augustinus und vicler anderen Kirchenväter berufen, schließt er mit den Worten: "Ahmen wir sie also nach, widmen wir und mit Umsicht und unermüdlichem Eiser der Lecture der heiligen, wie profanen Schriften. Wer möchte darüber noch einen Zweisel erheben, da wir solche Beispiele, und zwar in so großer Anzahl vor Augen haben?"

Seit bem fiebenten Jahrhunbert mar es bann bie große Aufgabe und bas unfterbliche Berbienft bes Benebictiner-Drbene, Cultur und Christenthum ben nordifden Bolfern ju bringen; aus ihm gingen bie großen Seibenbefehrer aus, feine Klöfter maren bie Mittelpunfte für geiftige und materielle Cultur, feine Schulen bie Bflangftatten ber bobern Bildung; bie Lehrgegenstande In benfelben und bie pabagogifden Grunbfate maren mefentlich in allen ganbern biefelben, und blieben bie in ben Schulen Italiens von ber beiligen Bater Zeiten her recipirten. "Die Beriobe von Caffiobor bis auf die Grundung ber Universitäten fann man bie benedictinifche nennen. Bahrend biefce 3mifchenraums von feche Sahrhunderten, inmitten grundfturgender Revolutionen und entsprechender geistigen Ilmnachtung, blieb bas Unterrichtemefen in faft unveranderlicher Form, vornehmlich getragen von ben Rinbern bes heiligen Benebict. 3mmer, in Italien, wie in England und Franfreich, erhielt fich irgend ein Kuntchen in ber Stille einer Abtei, und holten fruber ober fvater andere Rationen von ba ihr Licht. In biefen Schulen, Die ihren Priscian und Donat, ihren Cicero und Birgil lehrten, feben wir in langer Reihe die größten Berfonlichfeiten ber Rirche auftreten: Et. Bonifag, ber Deutschland mit feinem Blute jum Chriftenthum befruchtete; Beba ben Chrwürdigen; Alcuin, ben Lehrer bes großen Karl; Rhaban Maurus, ben großen Erzbischof von Mainz; jenen Gerbert, später Sylvester II.; St. Abbon von Fleury und so viele Anderen. Alle waren Scholaster und Reister ber Grammatik, alle bestanden in einer Schule die Lehrjahre ihres Apostolats, vielmehr, die Classe war der erste Schauplat ihres Apostolats. Sie glaubten Gott zu dienen, wenn sie die Sohne der Barbaren schulten, und in der That waren es ihre Hände, aus denen Europa als christlich hervorging."

Im breigehnten Jahrhundert begann mit ber Grundung ber Universitäten eine neue Beriobe. Das wiffenschaftliche Leben manberte aus ber Stille ber Rlofter in bas Beraufc ber großen Stäbte, bie alte Schuldisciplin machte balb einer großen Ungebundenheit ber Studenten Raum, Grammatif und Rhetorif murben in Schatten gestellt burch die Philofophie; in ben Rloftern fant bas wiffenschaftliche Leben. und bamit bie Corge um Erhaltung und Bervielfaltigung ber Schape ber alten Literatur, bas Abichreiben ber Danuscripte borte nach und nach auf eine Berpflichtung ber Rloftergeiftlichen zu fenn, und wurde mehr und mehr die Cade unwiffender Lohnschreiber. Indeffen hörten bie herfommlichen Schulen nicht auf ju befteben, es wurden vielmehr neue jur Borbereitung fur bie Univerfitat von Rurften, Bis fcofen, Städten gestiftet; in benfelben blieb nach wie por Grammatif und die Lecture ber antifen Claffifer die Sauptfache. Aber bennoch murbe Bieles anbers. Die Menberungen bestanden theils in ber veranderten Unterrichtsmethobe, theils in ber Bahl ber Lehrbucher und Schriftfteller, theils in ber geloderten Disciplin. Bas bie Lehrbucher und Schriftsteller betrifft, fo wurden ftatt ber alten Grammatifen bes Donat und Briscian neu verfertigte, bie aber fein Fortschritt gegen die alten mas ren, eingeführt, ferner bas Griechische gang vernachläffigt, bie lateinischen Claffifer in Maffe, aber ohne Brincip gelefen,

: I und ihnen noch driftliche Dichter wie Brubentine, Cebulius bingugefügt, fowie fpatere mittelalterlichen Schriftfteller, in benen bie Ergablungen bes 21. I. mit griechifden Dhythen munberlich vermengt maren, und bie ebenfo wenig ben guten Befcmad, ale bas Chriftenthum forberten. Die alte Lehrmethobe, ber es um Erlernung ber Sprache und Berftanbnig ber Schriftfteller ju thun war, murbe allmählich verlaffen und je mehr bie Philosophie felbft entartete, befto mehr brangen Die abfurden Diftinctionen und unfruchtbaren Spigfindigfeiten ber Scholaftif in bie Grammaticaliculen ein: man bisputirte über bie Richtigfeit von "Ego amat," man grubelte über ben finis intra und extra, ben finis remotus, remotior et remotissimus eines Buches, und verfor barüber bie Sprache fammt bem Schriftsteller aus bem Huge. Es fehlte nicht an geift. vollen und gelehrten Dannern, welche biefe Bestaltung ber Dinge mit Bedauern mabrnahmen und ihr mit Energie entgegentraten; bieß that a. B. gleich beim Beginn biefer Beriobe Johann von Galisbury, ber Bertraute bes Bapfice Sabrian IV.; andere traten in feine guftapfen. Die Dpposition, welche in folder Beife ber berrichenben Richtung entgegenwirfte, erstarfte mehr und mehr, und errang ends lich ben vollständigften Gieg. Diefen Umidmung nennt man gewöhnlich bie "Reftauration ber Biffenfchaften". Er begann lange por ber Groberung Conftantinopele burch bie Turfen und Inupft fich in Italien befonbere an ben Damen Petrarca; feinen Sobepunft erreichte er in Baris unter ber Regierung Frang I. Gin Sauptmerfmal biefer neuen Beriobe befteht in ber Begeifterung für bie antite Belt, in bem Streben, biefe nach allen Seiten lebenbig gu erfaffen und bie Begenwart befonbere in Literatur und Runft barnach ju geftalten. Benn biefer Rudichlag ju Gunfien bes claffifden Alterthums an fich naturlich mar und in ber Sauptfache nur ein Burudgreifen gur fruberen Gulturperiobe, Die mit bem amolften Jahrhundert ichloß, fo erhielt er boch burch bie Beitumftanbe eine gang eigenthumliche Farbung und Beftalt. Er fiel nämlich in die große llebergangsperiode ber europäischen Bolfer aus bem Rinbes in bas Mannesalter, in eine Beit, wo neue Welten entbedt, ungewöhnliche Erfindungen gemacht murben, mo neue Bedurfniffe Befriedigung fuchten und neue Anschauungeweisen ben Bruch mit ber Bergangenheit for-Co gefellten fich gar frembartige Elemente ju ber Begeisterung für bie Untife, und bem freien Aufftreben ber Beifter mifchte fich manche üble Erbichaft aus bem Mittelalter bei, namentlich frivole Poefie \*) und pantheistische Philoso-Benn man bem humanismus biefer Beit Bormurfe machen will, fo muß man billiger Beife bie verschiebenartigen Urfachen und Bestandtheile beffelben ins Auge fassen, und nicht fofort als die Burgel alles Uebels bas erneute Ctubium bes Alterthums bezeichnen. Uebrigens find auch bie meiften Bormurfe, bie man ber Renaiffance ju machen pflegt, nicht einmal gegrundet: falfc ift, baß fie eine allgemeine Sittenverberbniß herbeigeführt und bas Berf Luthers hervorgerufen habe; nur bie uble Einwirfung auf bie Runft fann und foll nicht abgeläugnet werben. Doch ift auch bier ju bebenken, daß wie die Wiffenschaft, so auch die Runft bereits entartet mar, und bag bie Borliebe für antile Formen auch eine berechtigte Seite hatte, in fofern fie nämlich aus bem Bestreben hervorging, aus Runftelei und Schnorfelei wieber au einfachen, natürlichen Beifen gurudgutebren. Bas die Sprache betrifft, fo ift unläugbar, baß alle mobernen Sprachen Europas an Rlarheit und Scharfe ungemein burch bas erneute Studium ber antifen, besonbere ber lateinischen gewonnen haben. Der Umschwung im wiffenschaftlichen Leben und im Unterricht mar bebeutenb, boch ein Bruch nur mit ber

<sup>\*)</sup> Wie weit es in Schmus und Frivolität namentlich ber Roman bes Mittelalters gebracht, barüber finden fich intereffante Angas ben S. 208, 209.

legten Beriobe bes Mittelaltere, nicht mit bem gangen Dittelalter, noch weniger mit bem gangen driftlichen Alterthum, und er betraf nicht fo febr bie Dbjecte bes Stubiums, ale Die Methobe. Bon ben Reffeln ber Scholaftit befreit fucte ber Beift in bas Befen bes Alterthums einzubringen und bie alten Sprachen fich theoretifch und praftifch anzueignen. Die Erfindung ber Buchbruderfunft fam biefer Richtung trefflich guftatten : Terte ber Claffifer, emenbirt burch bie Bemubungen ber ermachenben philologifchen Rritif, Grammatifen und Borterbucher, bem Ctanb ber Biffenicaft und ben pabagogifden Beburfniffen beffer entfprechend, murben in Daffe gebrudt und vielfaltig verbreitet. Dazu fam eine planmäßigere Auswahl ber in ben Schulen ju lefenben Schriftfteller. Es murben nicht allein bie mittelalterlichen Dichter, fonbern auch Lucan und Statius befeitigt; bafur murbe Die Angabl ber claffifchen Siftorifer vermehrt und ben herfommlichen Calluft und Livius, auch Cornelius Repos, Cafar und Tacitus hinzugefügt. Befonbere bebeutfam mar bie Liebe, mit welcher man bad Grie difde wieber flubirte, und ber Gifer, mit welchem man es in ben Schulen lehrte. Somer, Demoftbenes, Tenophon murben por allen anbern ben lateinifden Claffifern an bie Ceite geftellt. Bie weit man jeboch bavon entfernt mar, bas antife Seibenthum ale einziges Bilbungemittel anguerfennen, und baran etwa bie Beindichaft gegen Chris ftenthum und Rirche ju entgunben, geht baraus hervor, baß man auch driftliche Schriftfteller beim Jugenbunterricht ju Grunde legte, und nicht nur paffenbe Schriften bee beil. Gregor von Ragiang, bes beil. Bafilius und bes beil. Chryfoftomus, fondern auch bie beilige Befchichte bes Gulpicins Ceverus und bas Evangelium St. Lucas in bie Schulen einführte. Für bie Art und Beife , wie man ben Unterricht handhabte, ift ein Bericht bes Ramus intereffant, nach wels chem es täglich gebn Arbeitftunden in ben Schulen gab: zwei bavon famen auf ben eigentlichen Unterricht, eine auf bie

Einübung ber grammatischen Regeln, sieben auf die Lecture ber Classifer und die schriftlichen Arbeiten. herr Daniel schließt das Capitel über die Renaissance mit folgenden Worten: "Autz, die Studien-Resorm dieser Epoche, als technische und literarische Resorm, hat die moralische und religiöse Deconomie des Unterrichtswesens nicht tief alterirt — das geht aus unserer Bergleichung der alten und neuen Programme klar hervor. Also wird es auch nach der Renaissance gar nicht einer gigantischen Revolution bedürsen, um im Bilobungswesen den rechten Weg wie im Mittelalter zu treffen."

Be gewaltiger bie geiftige Bewegung mar, welche bie neue Belt berbeiführte, und je großartiger bie Mittel fur ben Gebanfenvertehr, befto heftiger und umfangreicher mußte ber Rampf auf firchlichem Bebiete merben, auf welchem es ja ju feiner Beit an Streit gefehlt hat, und mo gerabe ju Ende bes Mittel alters fo viel Bunbftoff fich angehauft hatte. Indes hielt bie Rirche wie immer, fo auch unter jenen furchtbaren Sturmen an bem Grunbfat fest, daß die Wiffenschaft an fich ein Gut, nicht ein Uebel ift, daß nur die Afterwiffenschaft Unbeil er- . zeugt und bag fein Digbrauch ber Biffenschaft bie Unterbrudung berfelben rechtfertigt. Demgemaß bot fie alles auf, um bie mahre Biffenschaft ju forbern, ben Difbrauch und Die Abirrungen von berfelben ju verhüten. Befonbers war fie bemuht, ben feit ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters besorganisirten Unterricht wieder zu organisiren, und ba ihre heilfamen Reformen burch die firchliche Revolution unterbrochen murben, führte fie biefelben barauf besto grundlicher burch auf bem Bebiete, bas ihr nach bem Abfall geblieben. geschah auf bem Concil von Trient, Diesem wunderbaren Benbepunkte, mo bie Rirche ber erftaunten Belt zeigte, welche Macht und welche Rrafte ihr verliehen find. Und wie überall und zu allen Zeiten beilige Manner in ihr aufgeftanben find, wo es galt eine besonders wichtige Miffion zu erfüllen, fo war es bamals ber beil. Rarl Borromaus, welcher bas große

Bert leitete und namentlich bie Reform ber Ergiebung und bes Unterrichtes bewerfftelligte. 36m gur Geite fant bie Befellicaft Befu, ber unter ben vielen geiftlichen Drben, welche bie Bedurfniffe ber Beit veranlagten und ber ungebeure Auffcwung bes firchlichen Lebens in's Dafenn fente, por allen bie Aufgabe jugefallen mar, fur Ergiebung und Unterricht einzufteben. Die Sauptthat, woburd bas Concil von Trient ber Anarchie ber Beifter und ber Unwiffenheit bes Rlerus fteuerte, mar bie Anordnung, baf in allen Diocefen Seminare, ober boch wenigftens Schulen eingerichtet werben follten, in welchen bie driftliche Jugend in Religion und Biffenschaft unterrichtet und gur Frommigfeit erzogen murbe. Der Grundgebanfe binfichtlich ber Mittel und bes 3medes bes Unterrichts mar bem Concilium bes fechegebnten Jahrhunderte berfelbe, wie ben Batern und Sauptern Der Rirche in allen fruberen Jahrhunderten: Die Jugend folle in ber Grammatif und ben anberen guten Runften unterrichtet. und baburch fur bas Studium ber beiligen Schriften felbit befähigt merben. Gine Reihe von Provincialfynoben in ben verschiedenften ganbern führte meiter aus, mofur bas ocumenifche Concil bie Rorm gegeben. Gie faßten in Bezug auf ben Unterricht besonders brei Bunfte in's Muge: Die Lebrgegenftanbe, Die Lebrbucher und Die Lebrer felbft. Ge murben Die heidnischen Clafifer ale bie Sauptmittel ber Beifteebilbung bezeichnet, bagegen ber blos propadeutifche Bebrauch ber heiligen Schriften gerabegu unterfagt, und bie Erffarung berfelben bem Religionsunterrichte und ben fonntäglichen Bufammenfunften in ber Rirche jugewiesen. Die intellectuelle Bilbung und bie Erziehung ju Religiofitat und Sittlichfeit muffe Sand in Sand geben und alles, mas in biefer wie jener Begiehung ber Jugend icablich fei, vermieben werben. Dem Lehrzwed fei es baber angemeffen, nicht alle Schriftfieller bee Alterthume und nicht alle Schriften eines jeben Schrifts ftellere in die Schulen einzuführen, fondern eine planmäßige Auswahl ber geeignetsten Schriftsteller und paffenbsten Berte ju veranstalten, und bafur ju forgen, bag immer bas ber geis ftigen Reife ber Schuler Entsprechende angewendet und burde aus Schabliches gang ferne gehalten werbe. Rach biesen Grundfagen feien bie Lehrbucher ju verfaffen und vor allem mit Sorgfalt bie Lehrer auszumählen; benn "tales, ut plurimum, evadere solent discipuli, quales fuerunt ipsorum magistri" - war ber leitenbe Bebanfe bes Concils von Borbeaux im Jahre 1583. Diese Brunbfage wurden in ein Enftem gebracht in ber "ratio studiorum" ber Befellichaft Jefu, und praftifch ausgeführt in ben von berfelben unter bem eifrigen Mitwirfen bes Papftes und ber ausgezeichneiften Bischofe, namentlich bes heil. Karl Borromaus gegrunbeten Lehran-Da war Theorie und Braris auf die firchliche Autoritat gegrundet und ber Sauptfache nach Alles, felbft bie Beranstaltung von gereinigten Schulausgaben ber Claffifer, auf Anglogien ber früheren Jahrhunderte und die Maximen eines beil. Bieronymus und Rhabanus Maurus geftust. Birn, ein gelehrter Benedictiner, ber über die Unterrichtsmethode bet älteren Zeiten grundliche Studien gemacht, wurde überrafct von ber Aehnlichfeit berfelben mit ber ber Zefuiten, und gab im Jahre 1598 bas Beugniß\*): "Es ift hier wie bort basfelbe Spftem, fo bag bie Bater ber Gefellichaft Jesu bie Lehrmethobe und Lebensweise unmittelbar aus ben Sanben ber Benebictiner Englands empfangen ju haben icheinen." Die bedeutenbften protestantifchen Siftorifer bes achtzehnten Jahrhunderts erfennen mit Bewunderung die feit bem Concil von Trient erfolgte Wiedergeburt bes fatholifden Befens und ben Ausgang berfelben von ber Reform ber Schulen an. Und eine Reihe von Mannern, die fich auszeichneten in allen Spharen bes praftifchen und theoretifchen Lebens, namentlich

<sup>•)</sup> S. 277, Ann. 1.

auch auf bem Gebiete ber Theologie, und unter welchen bie Rirche viele Beiligen gablt, gibt in unumftoflicher Beife Beug. niß fur bie Schulen, aus benen fie bervorgegangen, und liefert ben Beweis, bag ber großartige Impule, ber im fechezehnten Bahrhundert gegeben war, bie tief in bas fiebengebnte Jahr bundert feine fegendreichen Birfungen außerte. Das Berhaltniß ber Schulen biefes Beitraums gu benen ber Renaiffance lagt fich folgenbermaßen bestimmen: Die claffifchen Stubien wurden inftematifch unter ben Befichtepunft einer driftlichen Erziehung geftellt; bemgemäß fand eine planmaßigere Huse mabl ber Schriftsteller und Lehrftude fatt, namentlich murben bie bie und ba eingeführten lateinischen Romifer, fowie Ca: tull, Tibull, Propery befeitigt, und Lehrbucher wie Behrmes thobe und Schulbisciplin maren ber Urt, bag fie mit bem erftrebten Biele intellectueller und moralifder Bifbung im Einflang ftanben, und ber eingeriffenen Anarchie und Buchts lofigfeit ber Beifter Schranten festen. Alles ift treffend gufame mengefaßt in ben Worten bes Juvencus: "Auctorum interpretatio sit eiusmodi, ut scriptores quamvis Ethnici et Profani, omnes fiant quodammodo Christi praecones."

Dieß ungefähr ift ber Inhalt ber acht ersten Capitel. Dem reichen Inhalte entspricht die classische Form. Sprache und Darstellung ift lichtvoll und fesselnd, die Art, wie ber Herr Berfasser sein Urtheil motivirt, es mit ben Ansichten der Männer der Borzeit verbindet und dasselbe unmittelbar auf die sprechendsten Thatsachen basirt, zeigt durchweg, wie vollsommen er seiner Sache Meister ift. Es ist einleuchtend, daß auf der gegebenen Grundlage die Bertheidigung der classischen Studien und ber Unterrichtsweise seit dem Concil von Trient ebenso vollständig, als unwiderleglich werden mußte. Im solgenden Capitel wird soson lettere näher beleuchtet; es enthält nämlich eine gedrängte Darstellung über das Leben und Treisben in den Zesuitenschulen und über charafteristische Berson-

Hichfeiten und Schriften ber barin mirfenben Lebrer. Diefelbe ift ebenso geeignet, eine Menge von Borurtheilen und fale iden Anichulbigungen ju Boben ju folggen, ale unferer Beit manchen auten padagogischen Rath zu ertheilen, namentlich wie neben ben beibnischen Claffifern die beilige Schrift und bie Berfe ber beiligen Bater ju benuten und driftliche Ergiebung mit claffischer Bildung in Ginflang ju bringen ift. Sie enthält aber jugleich auch treffenbe Bemerfungen über die Schranken, welche der Schule gezogen find burch die allgemeine Richtung ber Zeit und burch bie verschiedenen Factoren bes öffentlichen wie Privat-Lebens \*). Das lette Cavitel erlebigt enblich ben eigentlichen Streitpunkt durch eine musterhafte Erörterung über bas Befen ber Clafficitat und über beibnifche und driftliche Claffifer. Es weist eben fo folgend aus phis tologischen und padagogischen Grunden, wie die früheren aus historischen, ben Unverstand ber Gegner ber claffischen Sins bien und ihr thorichtes Beginnen, Die bisherige Studienordnung umzufturgen, nach. Die eigene Meinung über ben Bebrauch ber heibnischen Autoren und ber heitigen Bater auf ben Gymnasien spricht herr Daniel am bestimmteften in folgenden Caben aus: "lleber bie gegenwartig beregte Streite

<sup>\*)</sup> Dieser Abschnitt ist besonders objectiv gehalten, und durch die reiche sten Belege in den Beilagen unterflüt, welche theils die padagos gischen Grundsage und die Literatur der Zesuiten documentiren, theils verschiedene Urtheile aus verschiedenen Zelten über die padas gogischen und wissenschaftlichen Leistungen der Gesellschaft Zesu enthalten. Unter Anderm sind Auszüge aus dem Buche eines Mannes mitgetheilt, den Niemand einer besondern Borliebe für die Bessuiten zeihen wird, nämlich aus dem Sten Capitel der "Gründung der Seminare im 16ten Jahrhundert von August in Theiner." Dieselben bezeugen auf das Glänzendste und Rückhaltlosesse um die Rerblichen Verdiense des hell. Ignatius und seines Ordens um die Resorm der christlichen Schulen.

frage lautet bemnach unfere Ansicht in Rurze also: man weise jedem Autor die seinen Eigenschaften angemessene Bestimmung an, die Grammatif benjenigen, deren Sprache rein ist, die Rhetorik den beredtesten ze.; man bediene sich baher nicht für gewöhnlich der heiligen Bater in den Classen der Grammatik, wo ihr Werth am wenigsten gewürdigt wäre, sondern man reservire sie für eine Unterrichtostuse, wo es leicht ist, mit allen ihren Borzügen sie beizubringen; man "sättige die Kinder nie mit christlichen Classistern," sondern bringe ihnen den Geschmack bei für die heilige Literatur."

Wir haben bem nichts hinzuzusehen, wir empfehlen bas Buch des herrn Daniel Allen, die für die Lösung einer der wichtigften Fragen unserer Zeit ein Interesse haben. Es verdient namentlich die Beachtung aller beutschen Philologen und Schulmanner, sowie es seinerseits in erfreulicher Weise fund thut, daß gründliche Gelehrsamseit auch jenseits des Rheines den großen Aufschwung, welchen Philologie und Historie seinem halben Jahrhundert in Deutschland genommen, wohl zu würdigen weiß.

SO AS DYNE ATTORNAMENT AND THE COLUMN

THE PART OF THE PA

TO THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE

The second service of the second

THE RESERVE AND PARTY AND

## XXXIV.

## Die jüngsten Rinder ber spanischen Geschichte.

IV.

Exempel politischer Großen tes liberalen Spaniens: Espartero und Rarvaez, D'Donnell u. f. w. und ihre Zeiten.

Espartero, ber driftinifde Bergog vom Slege, ift ein Mann von 64 Jahren, funf Jahre alter ale fein berühmter Todseind Rarvaez. Könnte man bei ihm überhaupt von seften Grundfagen reben, fo mußte man fagen, er habe gang Dieselben Bandlungen in fich burchgemacht, wie bie Bolitit ber spanischen Freimaurerei; nun aber ift nur soviel mahr, baß er zwifchen ben praftifchen Dubliteinen ber Erfolge und Mißerfolge nach berfelben Scala burchgefnetet worden, wie bas Maurerthum an ber Confequeng. Sat biefes activ, wenn auch nach naturnothwendigen Gefegen, bas liberale Brincip ausgebilbet, fo hat Efpartero foldes nicht geihan; aber gerabe besmegen ift er ein fur gewiffe fpanifchen Situationen unvergleichlich brauchbarer Charafter, vielmehr Richtcharafter, und namentlich die gegenwärtige Situation ift wie gemacht für ihn. Als Saupt ber Regierung ben entgegengefesteften, aber immer gleich berechtigten Ginfluffen preisgegeben von ben um ihn versammelten guhrern aller alten feit zwanzig

Jahren an ber Gemalt gestandenen Barteien, allen Karben ber Moberados, Buritanern und fimpeln Brogreffiften, efparterifden Eraltirten und antiefparterifden, bas beichmorene Manbat von ber Freimaurerei in Sanben, andererfeits officiell pervflichtet, gegen bie Republifaner fo aut wie gegen Altspanien die liberale Coalition zusammenzuhalten - fonnte unter folden Umftanden ein Charafter nur einen Augenblid lang bestehen? Bewiß fein anderer, ale ein Espartero! Alle Welt weiß, bag er weber bie Intelligeng noch die Energie für eine erhabene Stellung hat; mas ihn auszeichnete, war von jeher die außerfte Unentschloffenheit, und fie icheint mit ben Jahren noch gestiegen ju feyn, wie g. B. feine noch mehr laderliche als ichmabliche Saltung in Cachen ber Saft und Rluchtung Christinens jungft bewies. Aber gerade biefe Eigenschaften icheinen ihm auch jest wieder ju gute ju tom-Man läßt eben ben Dingen ihren Lauf, um fo mehr, als "erschütterte Besundheit" ihm die "fcmierigern Staategeschäfte" verbietet. Berbanfte er boch auch alle feine militärifden Erfolge nicht einem tapfern Schwerte, fonbern einzig feinem unerschütterlichen Temporifiren; bagu ift jest fur politifche Erfolge wieder bie Beit. Narvaeg fonnte bas nicht; feine unbestrittene Intelligeng und Energie murbe ibm bie Tobesgefahr ber liberalen Sache aufbeden, und ihn im Sturme fortreißen. Bo bagegen bas lette Ctabium ber gaulniß herricht, ba ift Civartero ber Mann. Dazu bat er fogar Gine Qualitat vor ber Regel politischer Großen bes liberalen Spaniens, auch Rarvaez, wie man fagt, nicht ausgenom. men, porque: er ftiehlt nicht am Stagte. Benigftens glaubt Die Welt, er brauche nicht zu ftehlen. 218 junger Lieutenant von den Affairen bei Apacucho jurudgefommen, ift er, bezeichnender Beife, im Spiel ein behabiger Berr geworben, und barauf burch eine glangenbe Beirath noch reicher; in bem furchtbaren Burgerfrieg ale Dberft eines Infanterie-Regimente einer ber erften, Die fich fur Chriftinen ertlarten,

und bald im Genusse ihrer höchsten Gunft, wurde er in als len Ehren auch nicht armer. An Geld nämlich; denn von Berdienst zu reden, hat er nie ein anderes gehabt, als sein Glück. Das Glück läßt sich nicht einfangen mit Spießen und Stangen, daher ist Espartero's Wesen temporisirend. Im Allgemeinen hat die alte Christine den Sohn des armen Stellmachers von Granatula gut getroffen, wenn sie ihn in den zornigen Worten stizzirte: "Zum Herzog konnte ich dich machen, Don Baldomero, aber zum Edelmanne nicht!"

Als die Juli-Revolution ben verrotteten Madrider Beiber-Bof zwang, nach einer Perfonlichfeit fich umzusehen, bie de facto liberaler Regent in Spanien ju fenn vermochte, lagen nur bie befannten beiben Ramen in ber Babl. lebten feit ber Rudfehr aus ihren Erilen, England und Franfreich, zurudgezogen auf bem Lanbe: Narvaez zu Loja in Andalufien, von einem Civil- und Militar - Hofftaat umgeben, und durch feine Brivat - Sefretare formlich wie burch Staatsminister mit verschiebenen Dachten in biplomatischer Berbindung; Efpartero befigleichen wie ein fleiner Ronig gu Logrono tei Saragoffa. Diefer ber gehorfame Diener Englands, wie von jeher, feitdem die Diplomatie von St. James bas arme Spanien in ihre heillofen blutigen Sanbe befommen, und noch mehr feit feinem Erile in London; jener ber Gefeierte Franfreichs, van baber mit Orben und Ehrengeschenken überhäuft, burch feine Beirath mit einer Tascher be la Bagerie noch bagu mit Napoleon III. verwandt, und von ihm ohne 3meifel an die Spite eines Staatsftreiche Spaniens gewünscht. Beibe fich einanber und guter Belegenheit icharf auflauernb, voll bes alten tobtlichen Saffes, ben fich Chartero im 3. 1836 nur ju reichlich verdient. Der junge General Rarvaez folug bamale ben Rachtrab bes tapfern, bis in's Berg Andalufiens vorgebrungenen Carliften-Chefe Bomeg, verlor aber bie Berfolgung feines Sieges burch General Alaix, ber aus Reib feine Truppen gegen bie Cevilla zum Sturze Espartero' Glend nach Franfreich flüchten her die Armee, die Espartero firenden Zauderer, um Narvaez nem Punfte traf die parallele der zusammen: in dem unbestigen den einen, wie gegen den insbesondere noch der wohlverd Gründerin seiner Größe, fomn nen einander, ohne Zweisel!

Uebrigens ware die Beruf bem Thron, wohl aber der Pe gefährlicher gewesen, als für Der Marschall ist fein Mann de Moderados zehn Jahre lang ge haben über das Berhältniß der Spaniens, so hätte der schon a bankung zu Gunsten ihrer Ta Rarvaez' zu erzwingen, viel si lismus mit Espartero wäre dann Bwede gethan, liegt im Dunkeln; nicht aber, bas bas "Bolk von Madrid", das er einst auf den Barrikaden mit der Reitsgerte zu Paaren getrieben, ihn eventuell gehängt hatte, und noch weniger, daß Isabellen keine Wahl mehr blieb, nachdem sie es einmal dahin hatte kommen lassen, daß die aufständigen Moderados mit dem "Bolk" der Progressisten fraternissirten. Jest war bloß noch Espartero "möglich."

Er fam, und that von allem Dem bas Begentheil, mas Rarvaeg an feiner Stelle gethan haben murbe. Ginft, mabrend feiner breifahrigen Regentschaft, Die Bielfcheibe bes furchts barften Saffes aller Barteien geworben, jest als "Batriarch unferer Freiheiten" ausgerufen, marb er als Brincip enthufiastifch empfangen, felbft unter ben bobern Rlaffen, Die ben Barvenu fonft von jeher auf's tieffte verachtet hatten. bilbete fein Ministerium, und stattete bes anbern Tages ben Barrifaben vor ihrem Abbruch noch feierlichen Befuch ab; aber hier und bei ber folgenden großen Beleuchtung mar bie Begeisterung für ihn icon merklich erfaltet. Raturlich, ber "spanische Bashington" hatte ja nun angefangen ju regieren! D. h. er fah fich einerfeite verpflichtet, Die Befehle ber "Mabriber-Junta" ju vollziehen, Die felbst hinwiederum bem permanenten Freimaurer - Ausschuß, und burch biefen bem europäischen Revolutions. Comité gehorchte, und nahm in biefer Qualitat bas Ehrenprafibium bes nach rothestem Schlage ausammengesetten republikanischen Unioneclube bankbarft an. Er hatte fich aber auch gegen D'Donnell verpflichtet, jeben revolutionaren Berfuch gegen Rrone und Ordnung ju unterbruden, und loste baber alebalb alle jene Junten und biefen Club auf, gab Bereines und Pref. Drbonnangen. Dem "Bolt" hatte er öffentlich und feierlich versprochen, Chriftinen unter feiner Bedingung freizulaffen, bem Collegen aber, fie unter jeder Bedingung auf freien Buß zu ftellen; auf eine Beit lang that er bas Gine, bann that er bas Andere; und Beis bes proclamirte und pertheibigte er offen ohne Scham und

Gram. Die Ginen fagen, er fei ber Tobfeind ber Demofratie, bie Anbern, er fei bas willenlofe Berfzeug ber Demagogen; und Beibe haben Recht, es fommt immer nur barauf an, welche Bartei ben Diftator eben gwingt, fich gu firiren. Er bat bas "Bolf" nicht umfonft acht Tage lang auf feine Unfunft von Saragoffa ber warten laffen, benn er wollte gethanene Urbeit antreten, und auf bie Rlagen ber Demagogen . Saupter über Chriftinene Abreife foll er gang richtig ermibert haben: warum benn bas "Bolf" felbft in ber langen Beit, bie gu feinem Gintreffen, Die Arbeit nicht beffer gethan? Co ift er "confervativ", und mas bas "monardifd" betrifft, fo mare jebe Anfrage beffalls mußig. Gewiß ift nur fo viel, bag bie Berfon 3fabellens jest am menigften Bebeutung bat, und Cfpartero fich baber um fie am menigften bemuben wirb; mare ihre Stimmung irgend von Bewicht, fo batte er unmöglich bamit anfangen tonnen, ibr bie Befegung bee Befandtichaftepoftene in Barie burch benfelben Brogreffiften Dlogaga abzugwingen, ben, ihren Lehrer, fie, bas breigebnjährige Dabden, ale Confeilsprafibenten ben 1. Dec. 1843 öffentlich beschuldigte: er habe ibr bie Unterzeichnung bes Defrete jur Auflofung ber Cortes bei verriegelten Thuren burch forperliche Rothigung entriffen. Bebenfalls aber mare ein Sprung bee Giegesherzoge mitten in ben Republifanismus binein bei weitem nicht mehr von ber gange berjenigen Sprunge, welche er fruber ichon gemacht.

Bergleiche man nur bie erste politische That Espartero's mit seiner jesigen Partei-Stellung. Als Ferdinand VII. sein segenlose Leben nach langem Siechthum schloß, und Christinen als Regentin für die geraubte Krone zurudließ, war diese königliche Zöglingschaft Louis Philipp's blind genug, zu glauben, der Gerberus des Liberalismus, den sie officiell zum hüter ihres Thrones bestellt, werde mit dem elenden Broden "aufgeflärte Absolutie" sich abspeisen, und als er sechs Monate lang lauter und lauter nach "Berfassung"

brulte, boch wenigstens mit bem octrovirten "Eftatuto Real" vom 10. April 1834, welches die Cortes por estamentos (ganbftanbe) einberief, befriedigen laffen. 3mangia Sabre früher hatten biefe Cortes vielleicht noch ben fremblanbifchen Liberalismus erbrudt; allein jest flütte man fich ja felbft gerabe auf biefen im Rriege gegen ben rechtmäßigen Ronig Er ftritt auch mit ber einen Sand gegen Don Carlos, mit ber andern aber ebenfo higig gegen ben liberalabsolutiftifden Thron, unter unaufhörlichen Minifterwechseln, Aufftanben im gangen Lande, Emeuten in Mabrib, Anarchie überall, bie er burch ben Militar - Aufftanb von la Granja wieder jur volfssouverainen Conftitution von 1812 gelangte, melde in ber folgenden Conflituante zeitgemaß "verbeffert". und ben 18. Juni ale Berfaffung von 1837 von Chriftinen beschworen murbe. Natürlich maren nun die Brogressiften am Ruber; aber icon nach einem Monat fturgten fie, und unterlagen ben Moberabos in Folge einer Demonstration ber Garbeofficiere bei Chriftinen. Der Anstifter mar Riemand anders, als Espartero. Er mar Moberado, bis er fah, baß von biefer auf feine machfenbe Blenipoteng eifersuchtigen Bartei nichts mehr fur ihn zu hoffen fei; bas von ihm unveridulbete Unglud ber Carliften batte ibm eben noch ben bompofen Bergogstitel be la Bittoria und reiche Buter als Befcent ber Cortes eingetragen, als er im Cept. 1839 fich offen für bie - Brogreffiften erflarte. Er hatte fich nicht verrechnet. Die Frage über bie alten Municipalfreiheiten bes Landes bot trefflichen Anlag gegen Christine und die neibis ichen Moderados; die Brogressiften marteten nur bes Signale jum Aufftande, und ale biefce in ber Entlaffung bes ftorrigen Bergoge gegeben mar, brach 1840 bie fogenannte "September = Revolution" aus, welche ihn, als neuernannten Ministerprafidenten und Sieger über feine Ronigin, wie eis nen triumphirenben Fürften in Mabrid einziehen ließ, und bie er fofort alljährlich als hohes Nationalfest zu feiern befahl. Chriftine, in gerechter Furcht vor ihrer eigenen Ereatur, legte die Regentschaft nieber, und ging nach Frankreich; Espartero aber, vor sieben Jahren noch einfacher Oberft, ward ben 8. Mai 1841 ale Regent Spaniens mit fürftlicher Gewalt an die Spipe bes Reiches gestellt.

Die bamalige Situation bee Regenten von bem Tage feines Cieges an tann füglich ale Prophezie fur ben Musgang feiner Situation von heute gelten. Borane bat ber unenticbiebene Brogreffift von beute vor bem abgefallenen Moberado von bamale nichte, ale bag bie Moberados in biefem Mugenblide noch nicht find, was fie in vierzehn Zagen vielleicht fenn merben : feine offenen Tobfeinbe. Conft mar bie ftugende progreffiftifche Bartei beute wie bamals im Moment ber Erhebung in Frattionen auseinanbergegangen, von benen bie einen ihren Sag nur langfamer auswideln, bie anbern ploglich, wie bie republifanifd. foberaliftifden, Die fcon im 3. 1841 hinter ben von 1854 meber an Babl und Energie, noch an tugenbhafter Entruftung uber ben efparterifden Salbmeniden gurudftanben. Es fragt fich nur: ob ber Bergog vom Giege heute wieber alfo wie bamale feine Stellung ju behaupten versuchen mirb, auf bie Gefahr bin, bie bochfte Spige feiner Laufbahn endlich boch noch am bemofratifden - Balgen gu erreichen? Damale freilich, faum auf ben Schultern ber neuen Revolution noch über bie alte Revolution emporgeftiegen, fcmets terte er ben combinirten liberalen Aufruhr gegen bie eigene liberale Berfon nieber, ale mare er felber ber Legitimfte ber Legitimen. Buerft maren es bie Doberabos, bie ju Da. brib, Bittoria und Pampelona im Ramen 3fabellene gegen ben abtrunnigen Gewalthaber losichlugen ; fie unterlagen; ber tapfere Reitergeneral Diego Leon, noch in Junglingejahren, Dberft D'Dea und andere Moberabosofficiere murben ftanb. rechtlich erschoffen, und zwei Manner , bie jest mit Efpartero regieren und ihm bie "Ginheit" aller Liberalen reprafentiren helfen, fein eigener Better Manuel be la Concha und D'Donnell entflohen mit Dube bemfelben blutigen Loofe. Je mehr Moberabos aber Espartero erschießen ließ, besto ruhriger erboben fich bie Brogreffiften, um bie "Freiheit" auch gegen ibn felbft zu retten; überall erftanben ihre Junten, beren Centrale in Barcelona noch im 3. 1842 fcmeres Bombarbes ment und blutiges Standrecht erlitt. Die Breffen beiber Barteien wetteiferten, ben Fortidrittsmann, ber alfo mit Rare tätichen und Bomben liberal that, a la Tyrann und Blutmensch zu behandeln; noch bie Cortes vom 3. April 1842 waren faft gang progreffiftifc, aber bennoch muchfen auch die parlamentarifchen Berlegenheiten Efpartero's noch hober, als bie vor rebellirenben Citabellen ; und felbft fein grimmiges Besicht gegen die Rirche empfahl ihn nicht mehr genug. Die nifter-Bechfel über Minifter - Bechfel, Beimfahrt ber Cortes über Beimfahrt; und boch mar er in bem für ihn wichtigften Buntte noch gar nicht gegen bie Berfassung von 1837 vorgegangen, die, einft Christinen, jest aber ihm jum Tort, bie Bolljährigfeit Isabellens vom 18ten auf bas 14te Lebensjahr herabgefest, alfo icon mit bem 10. Dct. 1844 ein Enbe feiner Berrlichfeit bictirte. Bereite feit bem Janner 1842 erhob er, in völlig verfaffungewibriger Lage, nicht bewilligte Steuern, und mußte fich endlich zu bem Minifterium Lopez aus "reinen" Brogressisten bequemen. Aber icon beftand wieder die Coalition biefer mit ben Moberados, felbft Barcelona bemonstrirte jest mit moberirten Magistratemahlen, und nachdem Lopez, um die geachteten Moberados - Benerale wieber auf ben Rampfplat jurudjuführen, bie allges meine Amneftie vom Dai 1843 erzwungen hatte, trat er felber ab, weil Espartero nicht feine ganze Apacucho. Camarilla opfern wollte. Der Regent, in ein Meer von Billfur-Acten versunten, mar icon soweit herabgetommen, bag er gu eis nem formlichen Angeucho - Staatsftreichminifterium mußte, bas bie Cortes mit Dlozaga's Ruf empfingen : "Gott rette Spanien und die Konigin!" - ber Losung jum Auf-

ftand burch bas gange land. Stadt um Stadt revoltirte feit tem 23. Mai, überall fielen bie Truppen ab, Brim und Amettler, Die eben aus bem Exil angelangten Concha's, D'Donnell, Rarpaez zc. marfen fich auf; gang Spanien, nur mit Ausnahme von Cabir, Caragoffa und Mabrid, wo bie von Efpartero ftete ungemein geschmeichelte Rationalmilig noch festhielt, hatte bereits gegen ihn pronuncirt, als ben 1. Juli wieber bie Junta von Barcelona ohne weiteres an Die Svibe trat, im General Cerrano bas Ministerium Loves als "Regierung ber Ration" restituirte, ben Regenten aber für abgesett und alle Spanier bee Gibes gegen ibn entbunben erflarte. Die Generale biefer "Regierung" umgingelten Mabrid, fobalb Efpartero gegen Balencia ausgezogen mar, und mahrend er, anftatt ben Duth jum Entfate ber Sauptftabt au finden, bas unbewaffnete Cevilla bombarbirte, weil es ebendemfelben "Willen ber Ration" fich auch angeschloffen hatte, bem er felber ftets feine gange Erifteng foulbete. 216 ihm auf die Nachricht von bem Falle Madribs bie letten Truppen bavongingen, floh er wie ein Berbrecher, von bem Blutracher Better Concha lebensgefährlich verfolgt, Meere ju, wohin Englands Gefandter in Mabrid, als fei feine Cache verloren, ibm vorangeeilt mar, und ale ber Erregent noch vom Schiffe aus ben 30. Juli 1843 gegen bie "illegale Mabriber-Regierung" proclamirte, antwortete biefe ibm und feinen Begleitern mit Entfegung von allen Titeln, Orben und Stellen , die fie von ber Revolution empfangen, und burch bie Revolution nun wieder verlieren follten. Bier Jahre barnach, unter ber Berrichaft bes Liebhabers Gerrano, bilbete Salamanca fein puritanisches Sofministerium, und weil alle Befferen unter ben Liberalen fich abmenbeten, fühlte er bas Beburfniß, bie erft vor Rurgem noch in blutigen Aufftanben unterbrudten Efparteriften ju geminnen, und ein tuchtiges Gegengewicht wiber ben foeben jum brittenmale gefturgten Rarvaeg ju haben; er rief baber nicht nur Efpartero unter vollständiger Restitution und als Senator aus England zurud, sondern machte auch Alaix, deffen erstes Wertzeug gegen den Marschall, zum General-Capitain von Reucastilien.

Alfo eine große Moberabos-Brogressisten: Coalition hatte Efpartero gefturat, und gang biefelbe Coalition bat ibn jest wieber auf ben Schilb gehoben. Dit Ausnahme bes lover, ber bislang im Senat faß, und erft eine porguglich gewichtige Perfon in ber naben Constituante zu werben verspricht, find alle die genannten Tobfeinde bes "Batriarchen ber Freibelt" in den jungften Juli-Tagen vor aller Belt Augen als feine Bunbesbruder mit großem Geraufch vorübergezogen, nur Rarvaeg hat fich fur andere Beiten aufgespart. Belde Bartei jest zuerft wieder von ihm abgeben, und mit Bieberherftellung ber allgemeinen Opposition von 1842 gegen ihn ben Anfang machen, und in wieweit bie Grauel von bamale wiederfehren werben, fteht bahin. Es fonnen fo gut bie Brogreffiften, ale bie Moderabos fenn. Wenn aber auch bie liberale Coalition noch langer fortbauern, und felbft bie Conftituante überfteben follte, fo bat man boch auch für biefen Kall in ber liberalen Beschichte Eraniens icon eine Barallele, bie ba beweist, wie begludent folche Coalitions - Berrichaft für Land und Leute, wie beruhigend fie fur bie Parteien felber ift und fenn muß. Die Coalitions : Beriode vom 30. Ruli 1843 bis 4. Mai 1844 bilbet biefe Barallele, b. b. jene berüchtigte Beit, wo die Besieger Espartero's, Moberado und gemäßigter Progressift, gerabe fo, wie jest bie Sieger über Chriftine-Cartorius, ju Giner "parlamentarifchen Bartei" fich verbanben, und burch brei Minifterien Lovet, Dlojaga und Bongales Bravo regierten, ungeheuer viel von Berfohnung und totalem Bergeffen ber alten Partei - Unterschiebe redend, gerade wie jur Stunde, in ber That aber im giftigften Rampfe um bie Fruchte bes Sieges fich reißenb, erft unter ber Dede, bann am bellen Tage, Die Moberabos

jum Cheine ben progreffistifchen Marionetten-Minifterien an ihrem Schnurden fich unterwerfent, in Babrbeit aber Die Urmee allmablig gang mit ihren Leuten verforgenb, mabrenb ben Brogreffiften bie Civilamter nur ale Abfalle blieben furg, Ruftung ober icon Rrieg ber "coalirten" Barteien gegeneinander vom Barlamentepalaft bie jur Broletarier-Sutte, in einer Stadt Dighandlung ber Moberabos burch bie progreffiftifche Junta, in ber anbern ber Brogreffiften burch bie moberirte Junta - bis vor Rarvaeg' ftarfer Fauft menige ftene ber milbefte Spuf gerftob. Spanien bat feit vierzig Jahren feinen guten Tag mehr gehabt, aber unter feinen folechten Beiten mar biefe "parlamentarifche Coalitione". Periode boch immerhin noch bie fdlechtefte. 3hr gleicht aber bie gegenwartige Cituation auf ein Saar. Die Coalition biefes Momente ift im Innern wieder biefelbe, und wieder fteben Altipanien brauend jur Rechten, ber Republifaniemus jur Linfen, nur etwa, bag jenes jest meniger troftlos ift, ale bamale, biefer weniger hoffnungevoll, ale bamale. allerbrobenbften aber fteht jest ber menigftene an Leibenicaft munbig geworbene Thron über ber Coalition. macht im Grunde ben einzigen Unterfcbied amifchen jest und bamale aus; eben beghalb ift biegmal auch ein anberer eiferner Marfchall nothig.

Unter ben liberalen Generalen aber scheint feiner mehr anders Spanien mahrhaft dienen zu konnen, als daß jeder seinen Degen aufhängt, ben Sit in den Cortes vergißt, sich hinlegt und stirbt. Wenn auch viele als tapfere, einzelne vielleicht sogar als burgerlich ehrenwerthe Männer erscheinen, so sind sie doch alle in blutigen und unblutigen Burgerfriegen und Parteifämpfen aufgewachsen und groß geworden, und die unaufhörlich das arme Spanien bis auf Marf und Knochen erschütternden liberalen Fieberschauer, die sonst ganz Europa mit Grausen betrachtet, sind ihnen so gewohnt und zur andern Natur geworden, wie dem Fische bodenlose Bafe

fer. Sie fühlen gar nicht mehr, bag es anders fleben fonnte Da ift ber greife Evarifte Can Diguel, urfprunglich Selb von ber Breffe, bann Bertheibiger ber "Freibeit" auch mit bem Degen; noch Mitglied ber Cabirer. Cortes, fab er alle fpanifchen Revolutionen feit vierzig Jahren in bas Gegentheil ihrer 3mede umichlagen, und boch betheis ligte er fich bei allen wieber mit bem gleichen Enthufiasmus: bald erilirt ober fonft in ben Schatten geftellt, bald in ben hochften Aemtern und Burben, hat er bennoch als interimis ftifder Rriegeminifter ben Juli-Rampfern jungft in ungeschwächter Efftase zu ihrem endgultigen Freiheitswerfe gras Rebell mit Riego im 3. 1820, und fofort Mitglied bes bem Ronige aufgezwungenen liberglen Minifteriums, hoffte er bis jum letten Augenblide auf eine allgemeine Erhebung bes "Bolfes" gegen bie jur Rehabilitirung ber foniglichen Gewalt herbeiziehenden Frangofen; fcmerglich enttaufcht und flüchtig mit feinem aller Bolfe. Sympathien baaren Liberalismus, rechnete er boch wieber fur - Spanien auf Englande Intervention fur die Berfaffung von 1812. In ber Ceptember-Revolution abermals aufgetaucht und Beneralcavitain von Madrid in dem Augenblide, ale die coalirten Generale gegen Efpartero bie Sauptftabt umgingelten, fah er baffelbe "Bolt" jest, mit ben Baffen in ber Sanb, benselben Regenten megpronunciren, ben es zwei Jahre vorher in bewaffneten Aufständen hinpronuncirt hatte; mit den andern Progressisten viel geplagt mahrend ber zehnjährigen Moderadosherrichaft, fand er, ale ber Moderado D'Donnell bie Schaaren feiner Bartei ju Bulfe rief, wieber an ber Spige, um in wenigen Tagen abermals ben Bechfel ber "Bolts" = Bunft ju erfahren. Ausgezeichnet ale ichmarmeris fcher Bachant ber Revolution, warb er am 28. Juli von ben Barrifaben-Sauptleuten officiell jum "Bater bes Bolts" ernannt; aber ach! Sfabella merfte fich bas, und vertraute fich und die gange 3wischenregierung ibm an; er beforgte

beibe getreulich, und wenige Tage fpater marb er als verfappter Moberabo und abtrunniger Berrather am "Bolle" aus bem "Circolo politico" ausgestoßen. Und noch mehr! 216 Beneral Cavitain von Dabrid im Bereine mit D'Donnell tapfer arbeitend gegen bie Revolte vom 28. Auguft megen ber Freilaffung Chriftinens, marb er in voller Uniform und im Ungefichte ber erft noch fo boch von ibm gefeierten Barritaben von jenem "Bolfe" - burchgeprügelt, von 3fabellen bagegen ju bem wichtigften Boften eines Generals Infpeftore ber Rational - Miligen ernannt. Done 3meifel hofft Can Diquel, tros Allem, bod wieber "Bater bee Bolfes" gu merben, und er bat Recht; wer im liberalen Spanien in ben nachften brei Tagen nach einer Revolution, Die ibn irgend eine Burbe gefoftet bat, nicht ericoffen wirb, ber ift immerhin ficher, bas Berlorene über furg ober lang mit Binfen wieber ju erlangen.

Darum macht man auch bie Revolutionen, und eben weil biefe fich gang von fich felber verfteben, bie politifden Coalitionen fo leicht. Ber batte je gebacht, bag ein D'Donnell und bie Concha's, fonft Narvaeg' gefchworene Bunbes-Bruber, nach ihm bie erften militarifden Stugen ber Doberabos, auf feinen Spuren gu ihrem Glange gelangt, mit ihm geftiegen, gefallen, verfolgt und verbannt ale bie Saupter ber moderirten Opposition feit Murillo's Staatoftreich - Regiment - bag fie fo leichthin ben fonft mit Teuer und Schwert verfolgten Progreffismus öffentlich umarmen murben, unter bem Jubel bes "Bolfes" von Mabrid, in ber Berfon Cipartero's, ben fie 1843 bis auf bas Blut gehest, und ber binwiederum fie zwei Jahre fruber nur beghalb nicht ericbiegen ließ, weil er fie nicht erwischte? Es ift möglich, bag biefer D'Donnell fortan als Saupt einer britten Rategorie ber liberalen Generale zwischen bie beiben alten tritt, baß er als Führer ber "rein parlamentarifden Bartei" feine Abbangigfeit von Rarvaes lost, und jum legitimen Couper ber con-

ftitutionellen Isabella fich aufwirft. Es fragte fich nur, ob Die Armee ju einer jungern Generation von Generalen gegen bie alten halten murbe. Sonft fehlt an Leopold D'Donnell wohl nichts, auch nicht ber außere Blang ber beiben altern : benn an fich febr reich, trug er, wie immer bie ausgezeiche netften Berfzeuge ber fiegenden Barteien, icon unter tem "parlamentarischen" Ministerium Lopez, und ale Anerfennung feiner Berbienfte am Sturge Efpartero's, ben Beste Breis jeber gelungenen Revolution auf vier Jahre bavon: bas Generalcapitanat von Cuba, wo er am Sflavenbanbel allein Millionen verdient haben foll. Etwa ameiundviergia Jahre alt mar ber Graf von Lucena, wie D'Donnell feit feinem Siege über Cabrera von 1839 heißt, ale er füngft in vierspänniger Boftchaife an ber Epite ber aufgewiegelten Truppen dahinfuhr; und bennoch, mas Alles hat er schon erfahren! Raum mochte unter ben ungludlichen Ebelgeschleche tern Spaniens eines feyn, bem bie fpanifchen Burgerfriege gräßlichere Spuren eingebrudt, als bem ber D'Donnell's. Bor mehr ale hundert Jahren mit ber irifden Leibgarbe in's Land gefommen, find fie feitbem naturalifirte Spanier, gleich vielen andern Tragern frember Ramen auf ber Salb. Die liberale Conftitutions - und die Thronfrage riß bie Glieber ber gamilie fur immer auseinander. Der jegige Rriegeminifter ber Coalition, Leopold D'Donnell, entschieb fich für Christinen, wie ichon fein Onfel D'Donnell Braf von Abisbal, ale Dberbefehlshaber ber Erpeditionsarmee bei Cabir, felber bie gaben ber conftitutionellen Berfchworung von 1820 in ber Sand gehalten hatte, und nur noch abberufen warb, ebe er ben Duth fand, felbft mit ber Urmee lodjufchlagen. Leopold's Bater bagegen und feine brei Bruber widmeten ihre Degen fammtlich Don Carlos, und ftarben bis auf Ginen fur bie Sache ber Legitimitat. allein aus ber gablreichen gamilie ift über ben Burgerfrieg am Leben geblieben. Aus Gram über ben Abfall biefes feines ralen Bobel ju Barcelona aus ber Citabelle gerhadt, gebraten und - aufgefreffen (!); Bruber, Don Quie, im Generalftab von & meiftens gerabe gegen ben Bruber Leopolb fcon feit 1836 einer ber beliebteften und g rale ber Chriftinos, eben in berfelben Brov Mit bem Bertrag von Bergara ging Don Li Leopold's über, und fiel balb barauf gegen liberalen Better Don Leopold, Cohn jen Abiebal, ben Gerbinand icon vor feiner Web mann ernannt hatte, ließ ber Carliftengeneral im 3. 1834 ftanbrechtlich ericbiegen. Ingwi Mutter, bie Schwester und bie verwittweter Leopold's in Toloja vom carliftifchen Gnabenl 3. 1837 wie ein Morbbrenner in ber Begen gegen bas arme ganbvolf muthete, ichidten b Buipugcoa bie leibliche Mutter ale Barlam Cohne, um ihn auf menfchliche Befühle gu b ließ fie befcheiben: "er habe mit feiner Di fprechen."

In folder Bermilberung bes Gemuthe

ı

Cuba jum Rohne für bie Vernichtung beffelben Mannes bas von, ben er, fast auf ben Tag, eilf Jahre fpater wieber als Regenten de facto im Angeficht Mabribs feierlich umarmte. Acht Jahre lang von Narvaeg gartlichft auf ben Sanben getragen, fieht er ben alten Freund und Barteigenoffen gleiche gultig, vielleicht frohlodend über bie Grenze fliehen, und fist mit bem gemeinsamen Tobfeind von zwölf Jahren ber in Ginem Ministerium. Er, beffen Bande triefen von Progresst. ften = und Efparteriften - Blut, unter bem Brafidium Efpartero's! ber einzige Moberado neben Bacheco, bem falfchen Buritaner, ber einst mit andern Buritanern unter bem Lieb. haber Serrano bas erfte ber berüchtigten Ministerien mit Salamanca gebilbet hatte; neben Lujan, bem Illtraeraltirten, ber fich aber boch auch von ben Moberados avanciren ließ; neben Santa-Cruz, bem ichillernben Brogreffiften; neben Alongo, hochverdient durch fein Buthen gegen Rirche und Rlerus; neben Salagar, bem Abjutanten Efpartero's, ber feinen Miniftereid Angesichts ber Ronigin noch aus eigener Fabrit amplificirt und hintennach fchreit: "und ich fchwore auch, die Rechte bes Bolfes ju vertheibigen"; neben Collabo endlich, ber fein ganges Salar fur Uniformirung ber Nationalmilig bergibt, weil man ihr die "Consolidirung ber Julius-Revolution" verbante! Und fo muß er feben, wie bie höchften Boften, felbft in ber foniglichen Armee, ben Brogreffiften in unverhaltnifmäßiger Bahl gufallen, feinem Bunbesbruber D. Concha 3. B. bas catalonische General - Capitanat vor bem Munde meggeschnappt, und bem Ultraprogressiften Albabos gegeben mirb, ber gleich barauf ben mit höchsteigenhanbigem Schreiben gemidmeten Ifabellen. Orden anzunehmen verweigert.

Möglich, daß D'Donnell gebenkt, Rarvaez' Rolle von 1843 nun selber zu spielen; die Moberados-Regierung unter ber Dede fehlte nicht, aber die progressissischen Kabinets-Marionetten sind nicht zu ersehen. Möglich, daß er in den verschiedenen Reactions-Fragen, als wegen der Constituante

und ber Wahlsorm, wegen ber Preffe und ber politischen Bereine, noch mit ber Armee gebroht hat; aber auch in ihr, ganz abgesehen von ben National-Milizen, dürsten die Progressischen schon im Borsprung seyn. Und was das Schlimmste ift — Narvaez trug im 3. 1843 noch ben Ramen eines unschuldigen Mädchens von breizehn Jahren im Banner; wenn dagegen bei dem großen Presbanket vom August D'Donnell's rauschende Musik in die Toaste auf die "Iberier" und die "Catalanen" einfiel, und er in Opposition gegen Cspartero's Hoch auf die "Freiheit" seinerseits die "constitutionelle Königin" leben ließ — so hat andererseits Riemand lauter, als er selbst, von dem Werth dieser Königin gesprochen!

## V

Der fonigliche Sof von 1833 und ber fpanifche Republifanismus.

Bas die verrotteten Revolutions-Zustände des liberalen Spaniens geradezu unheilbar macht, ist in der That die Dua-lität des liberalen Hofes von 1833 selber. Bon der moralischen Führung vorerst abgesehen, ist er, weit entsernt, daß energische Zurechtsehung der furchtbaren Partei-Berwilderung des Staatswesens je einmal, wenn auch nur in Worten, geschweige denn gar in Handlungen, von ihm zu erwarten wäre, vielmehr noch jederzeit in das schmählichste Partei-Getriebe selber eingegangen. Es ist wahr, das Oberhaupt des Staates ist seit einer Generation an sich der stete Spielball eines jeden Parteiwindes; aber gerade diesenigen, welchen am meisten obgelegen wäre, die bis zum Kanibalismus erbitterten und wider einander emporten Gemüther zu bändigen, gerade sie bliesen am meisten diese Winde immer wieder zum

Sturme an. Das Innere ber koniglichen Kamilie felbft mar Duelle und Ausgangspunft aller Barteiintriquen, feitbem ber elende Siechling Ferbinand, nach einem Leben voll Lug und Trug gegen Confervative, wie Revolutionare, feine Bragmatifa fur Isabellen auf bas berüchtigte Amneftie-Detret von 1832 ftutte, baburch bas Tobesurtheil fur bie Bluthe ber fpanischen Jugend unterzeichnete, und bie neue Dynaftie ben liberalen Parteien verschrieb. 3mei Schwestern maren es, welche biefe Parteien zuerft als Werfzeuge ihres Diaboliiden Saffes widereinander gebrauchten: Charlotte von Reapel, Gemablin bes Infanten Frang von Paula, jungern Brudere von Rerbinand, bie bem foniglichen Schmachling jum Erfat fur Die eigene Berfon ihre Schwester Christine als vierte Gemahlin antuppelte, um nicht ben verhaften Schwager Don Carlos auf bem Throne nachfolgen feben zu muffen, und biefe Chriftine felber. Denn faum mar bie Schwester Konigin, fo fant jene grundbofe Drachennatur fic jurudgefest, und bis ju ihrem ploglichen Tobe im 3. 1844 verfolgte fle Chriftinen mit einer Feinbseligfeit ohne Bleichen, und umgefehrt; noch jungft haben öffentliche Bamphlete bie lettere beschuldigt, Charlotten vergiftet zu haben, um in Rube von ihrer Klucht vor Espartero nach Aranjuez zurudfehren ju fonnen. Chriftinens ärgerlicher Lebensmanbel bot bem schwesterlichen Saffe überreiche Befriedigung. Drei Mos nate lang nach Ferbinand's Tob blieb bie Regentin Wittme, vom 29. Sept, bis 28. Dec. 1833; bann ging fie, nicht ohne Rranfung vieler andern Anspruche, wie man behauptete, eine heimliche Che ein mit bem - Leibgarbiften Munnog, nunmehr Bergog von Riangares, feit 1844 als ihr Gemahl officiell gnerkannt, nachbem bie altefte Tochter ber Mutter Erlaubniß ertheilt, ben Bater ihrer vielen Rinder nun öffents lich zu heirathen. Das Geheimniß ftand balb in fcanbalofen Libellen zu lefen, bie, wie Fama erzählte, in Charlottens Balaft ihre Beimath hatten. Gine Ronigin und ein Leib-

Garbift! - Epanien mar von bem ehebrecherifden Treiben ber Gemablin Rarl's IV., Ferdinand's Bater, ber viel gewohnt, allein ein foldes breift jur Chau getragenes Berhaltniß machte boch bas ftolge Spanierblut erftarren, nur bas liberale nicht. Un ber Schwefter aber mußte fich Chriftine gu rachen; fo lange jene lebte, hat fie ftete beren Unficht burchfreugt, es fonne gar nicht andere fenn, ale bag ihr Cohn, ber jungere Infant Don Frang, mit Ifabellen, ale beren Gemabl, auf bem erbeuteten Throne fige. Charlotte hinwieber froch hinter bie revolutioneluftigen Brogreffiften, und fie mar es, welche mit vollen Baden bie Sturme anblies, bie Chriftinen felber und bann Cfpartero von bem Regentichaftoftuble marfen. Much letterer namlich wollte, im Sinne ber englifden Bolitif, nur einen nichtbourbonifden auswärtigen Bringen gur Beirath gulaffen. Bu feinem Sturge hatten baber Chriftinens Gelb und Charlottens Revolutions. Runfte aufammengearbeitet.

Infant Don Frang, ber Bater, felber, eifrigftes Ditglieb ber von ben Befegen hochverponten Freimaurerei, faß in ben Cortes öffentlich auf ben Banfen ber enticbiebenen Brogreffiften, wo ber jungere Don Frang, auch noch ale Ronig. Gemahl, neben ihm Plat nahm; im lebrigen mar erft jungft noch von ber Maitreffe bes fcmachtopfigen alten Freimaurere in vielen Blattern bie Rebe. Coon Cipartero mußte ben Ronige-Bruber ale unverfchamten Bubler in Das brid ausweisen. Er fehrte aber immer wieder auf Die Oppofitions-Bante gurud, bis unter Gongales Bravo bie Progrefs fiften gang unterlagen und fogar in bie Burudberufung Chris ftinene aus Franfreich einwilligten; jest erft fagten er und Charlotte noch unmittelbar por ihrem Tobe bis auf weiteres von ber Bartei fich los, in einer öffentlichen Erflarung bes "Eco", ihres eigenen bisberigen Drgans, bas eben noch einen englifden Artitel voll ber fcanbalofeften Ausfalle auf Chriftinen publicirt hatte. Unmittelbar nach bem Sturge

Efpartero's war bie Familie ber Meinung gewesen, baß jest bie Beit ichnellfter Bermählung Isabellens mit einem ber Sohne Charlottens gefommen fei, und hatte fogar eine eigene progreffistifche Partei, Die "Francisquita's" gebilbet, welche fich jur Operation mit ben - Republifanern ber Central junta und mit ben Anacucho's verbruderte. Cobalb ber Stern ber Moderabos am Benith ftand und Chriftine hinter ibm, murbe natürlich bie Berbindung mit ben Brogresfiften wieber aufgenommen, und ju ihnen befannte fich ber jung ere Don Frang fortwährend fogar mit Oftentation, auch nachbem er (1846) die Sand Ifabellens erobert; namentlich war er ofter als einmal Sauptwertzeug ber Intriguen ber revolutionaren Bartei gegen Narvaez. Konig - Gemahl mar er geworden mehr aus bem Grunde, weil die Diplomatie über ihre Canbibaten, England mit einem Roburg, Franfreich mit einem Drleans, Andere, und vielleicht Chriftine und Ifabella felbft, mit einem Reapolitaner, bie norbifden Sofe und ber beil. Stuhl mit Montemolin - nicht einig werben fonnten, und bie spanischen Liberalen vor bem lettern gitterten: ale weil irgend jemand ihn fur ben paffenben Mann hielt. batte fein jungerer Bruber, Don Enrique, fich fur ben tauglichern gehalten, auch Rabellen fich perfonlich und ben Spaniern burch ein gang bemofratisches Glaubensbefenntniß in einem Brogreffiften-Blatt empfohlen, wofür er vom Sofe und burch Rarvaez aus Spanien verbannt murbe, ein Loos, bem ber Bring-Abmiral fpater noch einmal unterlag, weil er une mittelbar nach einer fomischen Brotestation vor ben Cortes megen Burudfetung feiner Unfpruche auf Ifabellens Banb, in ber Liebe einer simplen Grafin Erfat finbend, mit ihr eine Mesalliang einging. Die Staatsftreich Beriode verjagte ihn jum brittenmale. Erft in ben letten Tagen noch mar in ben Beitungen viel von ihm bie Rebe; bie revolutionare Junta Mabrid's namlich, hatte ihn — Alles aus eigener Machtvollfommenheit - besonderer Aufmerksamfeit gewürdigt: querft erlaubte sie ihm burch Defret, wieder in die Hauptstadt und "an den Hof" zu kommen, worauf der Prinz, schon vor den Thoren wartend, den 28. Juli einzog und bei der Junta schönstens sich bedankte: dann ernannte sie den seekundigen Sohn des königlichen Freimaurers zum Geschwader-Chef, worauf der Berehrte in diesen Tagen an der Stelle der inzwischen ausgelösten "Junta" der Madrider Nationalgarde zu ihrer "Liebe für Freiheit und Ordnung" gratuliren und sich selbst in ein Miliz-Bataillon ausnehmen ließ. Der Prinz ist zwar an Kopf und Herz von Natur nicht viel weniger stiessmütterlich behandelt als sein Bruder; aber er ist, im Uebrigen mehr verrückt als gemein, Ultraprogressist, den höchsten Personen grimmig verseindet, und soll beshalb von den Respublikanern in allem Ernst als präsumtives Staatsoberhaupt ausersehen seyn.

Die beiben Bruber haben noch eine Schwefter, Infantin Donna Joseffa; auch ihr ward von ber "oberften Junta" ber - Sof wieber geöffnet, und auch fie fam mit ihrem Gemahl fogleich nach Mabrid und wurde von berfelben Junta ber Rebellen ober Freimaurer bewillfommt. Coon im Jahre 1847 warf bie Regierung fich bagwifchen, ale bie Pringeffin einen jungen Bavanefen, Ramens Guell y Rente, beirathen wollte; Joseffa heirathete ihn aber boch, und ber fonigliche Schwager Guell hat fich um die Juli-Revolution febr verbient gemacht, indem er bie gange Garnifon von Ballabolib jum Anschluß an die rebellischen Corps D'Donnells verführte. Als barauf bie Junta von Ballabolib in bankbarer Anerfennung ber Infantin bie burch ihre Mesalliance verlorenen Rechte wieber andecretirte, fprach Joseffa fchriftlich ihre gartlichsten Gefühle fur bie Junta aus. Go treu bient bie Familie bes foniglichen Freimaurers ber Bartei bes Umfturges. Den glangenbften Beweis feiner Treue hat er felbft fcon im 3. 1847 geliefert, bamale, ale ber progreffiftifche Liebhaber Ifabellens, General Serrano, die Moberabos und

Rarvaez vorübergehend stürzte und die Progressisten zu einer Eintagsherrschaft brachte. Gegen seinen eigenen Sohn, den König-Gemahl, der das Land und Europa mit seinem Gesschrei über geschändete Ehe erfüllte, demonstrirten damals der alte Infant und seine Tochter Josessa für den Galan und die im Moment gut progressissische Königin; freilich wollte man wissen, daß auch seine Schulden ihn gezwungen, dem Rothhelser Salamanca in Allem gewärtig zu seyn.

So fteht es auf Seiten bes foniglichen Onfels. Nabella bat aber auch noch eine Schwester, Donna Luifa. Bur Beit ber scandalosen spanischen Beirathofrage hat die Bolitik Louis Philipp's sie im Triumphe heimgeführt und mit seinem Sohne Montpenfier vermählt; beibe find populär, hielten fich aber ruhig und ohne eigentliche Bartei, obwohl man fagte, ber Orleans wolle nur feine Zeit abwarten. Jest icheint er biefelbe für gefommen zu halten, und man fprach bereits von einer Bartei Montpenfier, für bie felbft Rarvaez gewonnen fei; es mare die Bartei bes achten Louis-Philippismus, ber fpftematifchen constitutionellen Corruption über ben Barteien. im liberalen Spanien gwar auch früher ichon versucht, aber boch im Bangen immer noch ale ju efelig faul erfunden, felbft fur bie verwilderten Gemuther ber liberalen Barteien Möglich, bag bennoch ber Orleans fein Glud versucht, und für Altspanien nur um fo beffer! Gehulbigt hat auch er ber neuen Revolution, wie feine gange königliche Bermanbtschaft, selbft Chriftinen nicht ausgenommen, die ben Bermunbeten ihrer Senter in spe folieflich auch noch ein artiges Schmerzengelb zahlte. Der Schwiegersohn Monts venfier hatte fich fcon vorher beeilt, in feinem und Luifens Ramen ben Barrifaben-Helben 6000 Realen zu wibmen, und in bemfelben Augenblide bie ritterliche Gabe in fremben Blattern abläugnen zu laffen. Sie find fich Alle einander mur-Bas aber ber Partei Luifa-Montpenfier noch ein befonberes, und awar liberal-quafflegitimes Intereffe gabe, läßt

fich Anstands halber nur furz in bem Umstande andeuten, baf fie fic auf die Robe flügen, würden ber eingefichen ging "... von ben abneifeshaften Ansprücken ber emgentichen Prinzessin, von Anterior", ber Aronerbtochten Statelland. 1932ab

Ifabella felbft fanb bis jur Stunbe feinen Wingenblid außer bem Dienft ber Barteien; man borte auch in gant Spanien nie ein Bort ber Soffnung, bas fie je nur ben Bebanten bagu faffen tonnte. Saft noch in ben Rinbetfduben und in ber oben geschilderten allerhochten Umgebung mit einem Manne verfuppelt, ben fie, ein aufgewedtes Befen mit guten natürlichen Unlagen, nach Leib und Seele nur verachten fonnte, auf Abmege gerathen, bie ju fchilbern bier nicht ber Ort ift, tonnte ein Befühl ber Gelbftfanbigfeit bei ibr gar nie auftommen. Die Mitwiffer ihres bofen Bewife fens, balb bie Ronigin-Mutter und ihre Creaturen, balb bie eigentliche Sofcamarilla felbft, bielten fie ftete in ihren Banben, und burch biefe Organe regierten binwieberum bie Baze teien über bie Ronigin. Rur einmal, mitten in ber gebnjahrigen Moberabosherrichaft, emancipirte fie fich von ben wechselnben gewöhnlichen Ginfluffen, aber nur um wieberum völlig in einer Bartei unterzugeben. Es war, ale bas Scanbal ihres Berhältniffes ju bem fconen jungen General Gera rano gang Europa erfüllte, und Spanien felbit auf einige Monate in ben ploplichften, burchgreifenbften und fonft unere flarlichen Spftemmechfel fturgte. Der gavorit war entichiebener Brogreffift, und von England viel gebrauchte Buppos Ifabella vermochte nicht, blog ben Dann ju begunftigen , fie nahm auch feine politischen Sympathien an, und burch Serrano triumphirten ber Brogreffismus und Lord Balmerfton fo vollftanbig, bag fie nicht nur ihre Minifter mehr als einmal fonbern auch ihr hofpersonal ber Bartei opferte. Unter bem Anflageproces bor ben Cortes, gegen ben Serrano fic verftedt bielt, bis Rabella ibn nieberfdlug, unter bem: Befdrei bes Ronig Gemable nach Chefcheibung, unter ben Roben

Chriftinens und ber Moberabos von Erflarung ihrer Regies rungeunfähigfeit bielt bie Ronigin boch mit bem Brogreffismus und Serrano gerade folange luftigen Sof, ale fie biefen noch nicht fatt hatte: bann fehrte fie ebenfo ploglich gu ben Moberabos jurud, aber freilich nicht ju Don Frang, menn auch bie außere Korm ber Berfohnung balb folgte. Christine mar bamals noch einträchtig mit Narvaez; als fie ipater mit biefem gerfiel, blieb Rabella ausschließlich unter ibrem Ginfluß, bis jur jungften Revolution. Jest bat Efvartero ju ihrem großen Borne ihre gange altgewohnte Umgebung und Dienerschaft fortgeschidt, um fie burch neue Berfonen, "Altweiberfragen, wie Krau Mina" 2c., nach bem Ausbrud ber erbitterten Monarchin, ju erfegen, gemäß feinem Brogramm, bas ba "Entfernung ber Camarilla forbert, und Einrichtung ber Sofhaltung ber Ronigin nach bem Dufter bee Sofe ber Ronigin von England, fo bag ber gange Balaftbienft vom Ministerium bestimmt und angeordnet wirb." Das heißt in Spanien fo viel, als: Die jedesmal fiegenbe Revolutions-Bartei icafft auch ausschließlich für bie Königin Die Camarilla, gur Beit ift biefe baber eine progressistische. Dan verfichert, bag bereits eine specifische Ronigin - Partei, "Ifabellinos" genannt, unter ben Generalen berangemachfen fei; wenn ja, fo ift ihre Farbe leicht zu errathen: fie ift weber die efpartero progressistiche, noch die ber Coalition. Der Rame Zfabellens an fich aber taugt für feine politifche Kabne mehr, abgesehen bavon, bag ibn icon in ihren finde lichen Tagen die freimaurerischen "Bachter ber Unschuld", wie feither alle andern Parteien, nur migbrauchten.

Ein Gefühl ift es aber boch, bas Jabellen bei allen im Parteigetriebe nicht ganz entmenschten Sohnen Spaniens zu gute kommt: inniges Mitleib mit ihren traurig verwahrslosten jungen Jahren; man glaubt an ihr von Ratur gutes Herz. Aber nur um so glühenber und allgemeiner fällt ber Haß auf ihre Mutter Christine zurud. Wohl ift ihr Ge-

fchid unter ber flegenben Revolution furchtbar gemefen. Conft marb ber Tag ber beil. Chriftina ale Nationalfest gefeiert ; bis auf bie Juli-Tage bezog bie fonigliche Batronin bes fpanifden Libergliemus ale "Rationalbant" jabrlich ibre brei Millionen - und nun ploglich in bem Balaft arreftirt, pon funfhundert gegen ihr Leben verichworenen Morbgefellen ums fdmarmt, bas Colog von Lumpengefindel aller Urt ringe umgingelt, felbit bie unterirbifden Ausgange beffelben permauert, Die Rlucht nur moglich burch bie Gnabe ibrer berfonlichen Tobfeinbe, bie fcanbalofeften Bolfelieber über fie in allen Strafen Mabribe gefungen, taglich vor ihren genftern in folemner Gerenabe ber unbanfbaren Liberalen: bie Marfeillaife, bie Riego - Somne und bie große Arie aus ber - "bicbifden Elfter", felbft bas Hofterliche Afpl ber Gale. fianerinen ihr vermehrt, weil bie Abtiffin ichaubernd ben bohen Gaft fich verbittet, und bie Mutter ber Benfionarinen fogleich ihre Tochter fortnehmen, wie por ausbrechenber Beft und bennoch, tros Allem Die von Revolutionegnaben bemilligte und, wie man fagt, burch Unleben von zwei Diffionen baar honorirte Flucht noch bemuthigenber, als bas Berbleis ben in folder Lage! Dit einem Deer bes beften Blute ber tapfern Spanier bat ihre glerige Gelbftfucht ben Boben bes Landes gemifcht, um bie Funbamente bes Liberalismus ibm unauflöslich anzufleben und auf biefen ihren illegitimen Thron. All Diefes Blut haben Die Taufende auf fie berabgerufen, Die überlaut ihren Ropf verlangten; ihre Guter find fequeftrirt, Die fie mit fcamlofer Gier gufammengerafft , und bei ber Riefen - Unflage por ben Cortes gegen bie "Staats-Diebe", bis auf Bravo Murillo gurud, foll fie, eine Ronis gin, ben Reigen eröffnen. Gelbft ihren Rang, um ben bie liberale Salfte Spaniene Jahre lang bie legitime auf Tob und leben befämpfte mit Morb, Brand, Plunberung unter unerhörten Graueln, felbft ibn haben biefelben Liberalen ibr furgmeg abgesprochen; "Bergogin Riangares" titulirte fie

Chartero. Donna Christine Bourbon von Munnoz, gemes fene Bormunberin Ihrer Majeftat" - bie Mabriber Junta. Schredlich ift bie Rache bes gerechten Simmels auf Diefes Beib berabgefallen, und - Riemand bemitteibet fie. gebenft, wie fie ihre Burbe als Mutter ber Ronigin Spaniens nur benütt, um burch alle Mittel und Bege ihre gablreichen Baftarde von Munnog zu bereichern; wie fie noch mahrend ber fungften gehn Sahre ber Moberabos Serrichaft ftete ber bofe Beift Ifabellens gemefen, feben Augenblid bereit, die Ruhe bes Landes und die Sicherheit bes Thrones im Intereffe ihrer Gelb-Speculationen ju ftoren. Dan weiß nur zu mohl, wie icon im 3. 1847 vor ben Cortes Unterfuchung beantragt murbe über bie Rechnungen von bem Erbs But ber foniglichen Tochter aus ber Beit ber Regentschaft ber Ronigin-Mutter; wie man fich fonberbare Gefchichten ergablte, und zu beweifen verfprach, von rauberischen Entleerungen bes Ronigepalafts, von plotlichem Berichwinden eis ner ungeheuern Menge von Jumelen, Gold. und Gilber-Gefcbirt ic. In ben Cortes, im Lande und außer Lands ift jest nicht zum erstenmale bavon bie Rebe, wie Chriftine im cubanischen Schacher mit schwarzem Menschenfleisch ihren coloffalen Reichthum vermehrt; und wie will man beschönigen, daß-fie gehn Jahre lang ihre Che mit Munnog verheimlicht, unter Anderm um ihre große Appanage als Ronigin . 2Bittwe fortzubeziehen? Belche Enthullungen wird die Unterfudung ihrer Machinationen noch liefern! Und was Anderes fann bas Ende fenn, wenn nicht inzwischen noch einmal ein Umschwung ber Dinge erfolgt, ale bag Isabella endlich ein ftrenges Urtheil über bie leibliche Mutter unterzeichnet, ober aber bie Refte ihrer perfonlichen Burbe gufammenrafft und abbanft?

Das fatholische Gefühl bes Spaniers hat ihm einen festen Glauben an bas Königthum gegeben; Die fläglichen Beiberfnechte, wie fie feit bem 17ten Jahrhundert auf feinem

un Die gottgefeste Orbni nur zwijchen Don Carlos nun jene Christine und bi außerte Freiherr von Suge ungurechnungsfähiges Dabi "unschuldige Isabella" in bi spanische Monarchie noch in eristiren; als aber bas Rinb bett, und zwar burch offentu: ber Frembe, bie Gelbftftanbig vollendete Unanftandigfeit erfd gang Spanien und gang Guri ber alte Bauber bes - Yo el wie oft fprachen nur nicht bie D Bung Sfabellens? "Gebrochen" ju Gunften bes modernen Rep Gunften — Altspaniens. T fchichte, bis fie an ben mobern . verrathen warb, hatte zwei große ber altspanischen Freiheit, unb ! bie bes neufpanischen Absolutism: in fich felber aufgehaust, und m ralismus fich verfaufe

1

an ber nothwendigen letten Consequenz, dem modernen Republikanismus, Bankerott zu machen. Der ächte Spanier aber hat in der strengen Schule von Karl III. dis auf Isabella—Altspanien wieder verstehen gelernt; er hat erkannt, daß das alte Yo el Rey ein anderes war, als das absolutistische "Ich der König"; die wahre Demokratie in der Monarchie, die Berfassungstheorie der Aragonesen und der Basken: die Freicheit und Selbstständigkeit des Besondern im Dienste des Allgemeinen, des gottgeordneten Königs des spanischen Reiches— sie rührt sich begeisternder als je im ganzen Lande. Aber so tief wie immer verachtet der geborne Caballero die mosderne Demokratie, das viclsöpsige Ungeheuer, gegen das die constitutionell monarchisch Liberalen in hossnungslosem Kampse sich abrausen, während es einen um den andern von ihenen verschlingt.

Innerhalb bes Liberalismus und auf beffen Bebiet alfo mag allerdings ber Republifanismus ftarter geworben fenn, und die Bersunkenheit bes Sofes hat ihm natürlich jum Ueberfluffe noch die uppigfte Rahrung geboten. Aber auch ohne fie mare er ba. Die moderne Demofratie ift nicht ein Broduft außerer Umftande, sie ist eine religios-sittliche Krantbeit in ben Individuen ber Reuzeit felbft, in Spanien nicht mehr und nicht weniger, als allenthalben. Ihre Meußerungen find baher auch überall wie nach ber Schablone biefelben. Den Madriber Juli-Tagen hat fein Bug von ben altbefannten Phanomenen gefehlt, bis auf bie gloriofen Sochherzigfeite-Effetiftude herab, ale: Beiber, bie fur ihre Manner Flinten erobern, Aufschriften an ben Barrifaben: "Tobesftrafe bem Dieb", erschoffene Langfinger, Bold - und Silbermerthe in ben Brand vermufteter Minifter - Hotels geworfen ac. bemofratische Revolution hat eben bereits ein Rituale für ihre Briefter. "Es gibt fein Konigthum mehr in Spanien!"riefen erregbare Seelen entfest aus, als fie fein grauliches Ceremoniell bort im Westen absvielen saben. Wie eine Jun-

ten : Broclamation voll furchtbarer Bormurfe gegen bas Bris vatleben ber Ronigin gerabegu fagte: "ihre Difgriffe febreien nach Rache, und nur ber Tob fonnte fie fuhnen, wenn nicht ihre Jugend, ihre Gattin = und Muttericaft ihr bas Meu-Berfte erfparten"; ale barauf Ifabellene Broclamation für biefe "Miggriffe" bemuthig um Bergeibung bat, und Bivate auf bie Republif ben Barlamentaren mit ben weißen flatternben Tuchern und mit Efpartero's Berufung an ben Barrifaben entgegenbonnerten; ale bie neue "Boblfahrte-Junta" ben gangen öffentlichen Dienft felber auf fich nabm, und ber Stierfechter Bucheta unter ber rothen Sahne Stanbrecht übte an ber weiland geheimen Polizei, in wilder Buth auch biefer "Junta" trogend; ale bie Ronigin felber im Geleit ber Junta eine Bromenabe burch bie Barrifaben machen follte, und am 25. Juli bei einer Deputation ber Barrifaben Chefe fich beghalb freundlichft entschuldigte, weinend über bas bergoffene Blut, und Belb fpendend fur bie Bermunbeten, welche ihre treuen Truppen ericoffen hatten; ale vom 31. an brei Tage hintereinander bie Barrifaben - Manner bis ju 8000. in Baffen und bie Riego - Symne brullend, achte Saneculotten, por bem Colog befilirten, bas im Innern von Bajonetten, bie auf's Meußerfte gefaßt maren, ftarrte, und als bie gitternbe Ronigin neben bem ftumpffinnigen Ronig auf bem Balcon ben muften Daffen "freundlichft bantte"; als Die Barrifaben verschwanden, "bis", wie Beneral Amettler, ber fpanifche Urrepublifaner und Abjutant Efpartero's, erflarte: "bis fie wieber nothig werben follten"; und ale 3fabella bie von ber Junta geftiftete Barrifaben Deforation: "ben Bertheibigern ber Freiheit im Juli 1854 bas banfbare Baterland", mit foniglider Canftion unter allerhochftibre Orben recipirte - ba glaubten bie erregbaren Geelen : "es gebe fein Ronigthum mehr in Spanien!" Sie vergagen, bag bie feinen Berren, die man an ben Barrifaben commanbiren fab, im 3. 1848 vielleicht in Berlin ftubirten, und

baß fie boch bas Ronplusultra-Stud bes Revolutions-Rituals, bas man an jenem ftolgen Hofe mit bem Könige aufgeführt, in Mabrid jest — nicht in Scene zu seten vermochten.

Es ift übrigens mahr: in ben Provingen, namentlich in Catalonien und Andaluffen, zeigten fich die Dinge vielfach noch Spanien ift überhaupt in jeber Proving ein andes res, und mas bas Einheitsgefühl betrifft, fo besteht es g. B. zwischen Cataloniern und Caftiliern vielleicht nicht mehr, als amischen Spaniern und Bortugiesen. Besonders bie beiben alten Beerbe bes Aufruhre, Barcelona und Caragoffa, thaten fich auch bießmal wieber über Mabrid, und gang unabe bangig von ihm hervor; jenes ernannte auf eigene Kauft Manuel de la Concha jum General Capitain von Catalos nien, biefes proclamirte fich ohne Beiteres felber gum Mittelpunkte ber gangen Bewegung, bie in beiben Stabten jenen entschieden republifanischen, vielmehr focialiftischen Charafter trug, ben man im 3. 1848 noch faum fannte. Auch abgesehen von solchen großen Fabrifftabten, zeigte fich bas fogenannte burgerliche Element ber Infurreftion allenthalben ber republifanischen Fahne zugethan, und an manchen Orten waren die Optimaten Tage lang einer allgemeinen Blundes rung gewärtig; mitunter machte man auch brevi manu proclamirte Republif, verfuhr mit ben Beamten als Allerhoche fter, fette bie Steuern berab, ichuf fogar auch neue Bolle und Regalien 2c. leberall horte man die von ber maflos angeschwollenen schlechten Preffe in Umlauf gesetzten focial bemofratischen Schlagworte burchflingen: "verbrecherisches Capital, Ausbeutung ber Menichen, Migbrauche bes Gigenthums"; auf bem platten lande zeigte fich ba und bort icon Die vollendete Jacquerle mit Mord ber Befiger, Bermuftung ber Schlöffer, Blunberung und Berftorung ber gabrifen, Bernichtung ber Mernbten, mitunter fogar formlich commus niftischer Theilung bes Brundbesiges. Rurg, wie man bie Rirchen und Rlofter und ihre Bewohner feit 1820 mehr als

einmal morbbrennerifch banbitenmäßig behandeln burfte, fo behandelte man nun auch wohlhabenbere Bripatperfonen. Die leicht ju errathenben Brunbfage ber jest herrichenben Breffe find aus bem "Circolo Republifano be Mabrid" gefcopft. Die biober fogenannten "vorgerudten Brogreffiften" follen auch bereits baran fenn, ihren masfirenben Barteinamen abzulegen, und fich ohne Umidmeife glattmeg gu nennen, mas fie find: "Republifaner". Geit bem 28. Auguft bat Spanien auch icon fein erftes, offen republifanifches Brogramm. Es fam von bem Saupt ber gangen Bartei, bem Granben Don Drenfe Marquis von Albaiba, ber, an allen Revolutionen feit 1820 betheiligt, und immer wieder fluche tig, ale Beifiger bee rothen Central . Comite's in London erft furg por ben Juli-Tagen mit einem amerifanifchen Baffe feines Bufenfreundes Coule gurudgefommen, in Folge bes Streiches vom Muguft fich abermale vor ber Bolizei falvirte. Cein Brogramm verfpricht Die Abolition einer Menge pon Steuern und Abgaben, und verlangt nichts bafur, ale eine - republifanifche Soberation ber fpanifden Bros vingen.

## VI.

Die alteren und bie neuen Republifaner; bie zwei Spielarten ber 3berier, und bie zwei Rachbarmachte.

Im Angesicht biefer Thatsachen gittern Biele vor einer schon an ber Schwelle stehenden spanischen Republif. Allein, biefelben genauer befehen und mit frühern Borgangen berfelben Art verglichen, scheinen sich vielmehr zwei Sabe als gewiß herauszustellen, die Spanien vor manchem andern Lande vor aus hat. Die Thatsachen an sich, und das Republisaner-

Brogramm felbft bezeugen fur's Erfte: bag an eine einheitliche centralifirte spanische Republik gar nicht zu benten ift; daß also auch vor den Republikanern jenes eigenthumlich freie und felbftftanbige Provincialleben Spaniens, bas einer besonbern Betrachtung wohl noch werth ift, fich erhalten hat; baß eine Republif über Racht in Mabrid, ober in Barcelona und Saragoffa, nichts weniger als Republif in Spanien ware, etwa nach bem Berhaltniß zwischen Baris und Frankreich; daß alfo bas "burgerliche Element" bes Republifaner-Beeres Die fem Lande - nicht gewachfen ift. bezeugen fie, daß diefes heer zwar unter ben Liberalen und bem Gefindel ftart um fich gegriffen, in fich verwilderter und verwegener, ber außersten Confequengen fabiger, auch enger organisirt ift, daß aber die hinderniffe nach Außen eher gewachsen find, ale abgenommen haben. Wie fcnell mußte ihr öffentliches Auftreten ein Enbe nehmen, nach einer folden Erregung ber Beifter, wie im jungften Juli! Schon lange ift Drenfe wieder im Berfted, ober in Saft, und murbe bereits auf ben frechen Soule, ben bie Amerikaner ihren Dabriber Befanbten nennen, gefahnbet. Wie gang anbere im 3. 1843! Richt zu reben von 1848, weil bier Rarvaeg' fürchterliche Reitgerte bazwischen lag, fo daß alle Runft ber einheimischen Republikaner, im Bereine mit ben frangofischen und italienischen Emissaren, weber auf bem Bflafter ber gros Ben Stabte, noch in ben Guerilla's von Catalonien unb Balencia unter dem oftgenannten Amettler, die glänzende Sobe republifanischer Kraftentwicklung von 1843 nicht mehr erreichte. Um fo belehrenber ift aber ein vergleichenber Blid auf bas Damale im Gegenfat jum Jest ber republifanischen Machtftellung.

Es war unmittelbar nach bem Sturze Espartero's, im Anfange ber "parlamentarischen Coalitions", Periode: Isabella noch minderjährig, der Regent verjagt, das Land thatsächlich ohne Oberhaupt, das Ministerium nur provisorisch, die Cortes xxxIV.

noch nicht einberufen - ale ploglich bie gegen Cfpartero erftandenen Junten von verschiedenen Seiten por allem Unbern bie Constituirung einer "Centraljunta" begehrten, b. h. einer revolutionaren proviforifden Regierung, in ber Die extremften Brogreffiften republifanifcher Karbe Blat gewonnen und tabula rasa gemacht batten. Mit biefen republifanifden Centraliften vereinigten fich bie Angeucho's in gemeinjamen Bablelube gur rabifalen Reform ber Conftitution; Barcelona brobte ber Regierung, bie es felbft in Gerrano querft wieder installirt batte, mit Bermeigerung bes Weborfame, wenn fie bie Centraljunta nicht fofort bilbe; Garagoffa ichloß fich an, in Dabrid felbit erregten bie verbunbeten Angeucho's einen blutigen Militaraufftand, und mabrend bie rathlofen Minifter noch unterhandelten, folig Barcelona am 2. Cept. 1843 los. Amettler mit mehreren Bataillonen gog gu, Leon fiel bei, und gablreiche Stabte im Rorben fammt ihren Garnifonen besgleichen; Brim mit ben Ronigliden ward in blutigen Gefechten gurudgebrangt, und fo folgte ein formlicher Rrieg gegen Die Republifaner, Bombarbements mehrerer Stabte, und endlich bie befannte Belagerung von Barcelona, in ber nun biefelben Leute, welche eben noch uber bas furge Bombarbement burch Efpartero Beter gefchricen, Bochenlang Geschofe jeber Urt auf Die Ctabt nieberregneten. Dennoch bielt Amettler Die republifanische Rabne noch bis 12. 3an. 1844 aufrecht, wo er frei aus Fort Riqueras abjog; Mabrid marb nur unter bem ftrengften Belagerunge-Buftanbe niebergehalten, und faum mar ber centralififchavacuchifche Genat aufgelost, fo brobte ein Babifica berfelben Richtung für ben Congres. Auch ein Morbattentat mittelft Sollenmafchine gegen Rarvaes und in Die Luft gefprengte Bulvermublen fehlten nicht. Rura, Die Stellung ber Republifaner mar bamale ohne Bergleich glangenber und brobenber, ale jest. Und wer befampfte fie? Gin in fich uneis niges und machtlofes Brogreffiften-Minifterium, auf Rarvaes

und die Moberadochefs geftügt, die jum offenen hervortreten felber fich noch nicht machtig genug fühlten, vertheibigte bas Gefet, indem es ben 8. August 1843 ju bem Gewaltstreich griff, und gegen bas Befet, unter Berufung auf ben "beutlich ausgesprochenen Willen ber Ration", Ifabellen vierzehn Monate ju fruh fur volljährig erflarte. Rein 3meifel! folche Wiberftanbefrafte maren gegen Drenfe auch heute noch aufgubringen, felbft wenn biegmal nicht nur bie Efparteriften übertraten, fondern auch Efvartero felber! Die nachgefolgte Reaction mare gleichfalls auch heute noch abermals zu errei-Denn nachdem Olozaga auf neun Tage bas Minifter rium von Lopez übernommen, um bie Progressiften aus ben Banden ber Moberados wieber ju befreien, folgte als ber rechte Mann ber "parlamentarifden Coalition" Bongales Bravo, ber Buritaner, und that bas gerade Gegentheil; felbft Brogreffift, feste er bie progreffiftifchen Beamten ab, rief Chriftinen jurud, und empfing fie auf's feierlichfte, führte bas centralifirende frangofische Gemeinbegeset von 1840 ein. benütte ben Brogresfiften-Aufftand von Alicante ju blutigem Belagerungezuftand über gang Spanien und allmähliger Aufhebung ber Rationalmiligen, octropirte ein Brefgefet, und ben 4. Mai 1844 trat Rarvaes aus bem Schatten feiner Plenipoteng an Die helle Tagessonne hervor. Gibt Gott ben Liberaten anders noch lange Beit und Beile, fo fann Spanien folder Reactions - Processe noch mehrere feben!

Db es aber je wieder zu einer gleichen "Centraljunten"s Bewegung kommen werde, ist eine andere Frage. Zwar ist hier die Ueberzeugung bereits dargelegt worden, daß man von den spanischen Freimaurern redet, wenn man über die spanischen Republikaner spricht, wie umgekehrt, und die Freimaurerei ist unter den Liberalen sehr mächtig. Aber sie hat auch am allermeisten von Altspanien zu fürchten, und dieses ist jeht wieder mehr zu fürchten, als 1843. Man darf vielleicht gerade in dem Umstande einen schlagenden Beweis

bes Gefühls ihrer ichwachen Stellung nach Außen erbliden, bag ber fpanifde Republifanismus faft burchgebende iberis iche Form annimmt. Dicht nur fcheint baraus bas Beburf niß bervor, fich burch bie in ihrem Rreife allmachtigen por tugiefifchen Freimaurer ju verftarfen. Richt nur ift barin ein indirefter Sulferuf an England involvirt. Conbern ber 3berismus ift auch eine vortreffliche Zwidmuble. Er bat eine monarchifche Geite und eine republifanifche Geite; man fann nach Belieben und Umftanden Die eine ober Die andere berporfehren: Bebro V. ober bie iberifche Centraljunta. Dan fagt, baf bie monarchifche Geite jest pormiege; Die Confequeng mare aber immer bie Foberativ Republif. Das muß auch England miffen, und es ift nicht ju glauben, bag es einen besondern Bewinn barin fabe, ben foburgifchen Better von Bortugal unter folden Bedingungen bas Saus Bout bon in Spanien verbrangen ju laffen; mas aber Englands commerciellen Ginfluß angeht, fo ift weber vom monarchis ichen, noch vom republifanischen 3beriemus leicht abzuseben, wie er bie Berhaltniffe beiber ganber noch tiefer in Die munfcenswerthe Trubung, Schwächung und Abhangigfeit follte bringen fonnen, ale fie unter Ifabella und Bebro von Roburg-Braganga icon verfunten fint. Die Empathien aber ber beiben intereffirten Bolfer felbit angefeben, fo mochten bie Spanier gewiß Bortugal gerne wieber haben, beffen Abfall und Ernennung bes Bergoge von Braganga gu feinem Ronia Minifter Dlivarez einft (1640) Philipp III. froblich verfunbete, weil er nun bie fehr bebeutenben fpanifchen Guter bes Bergoge confieciren fonne; ob aber bie Spanier Die Biebervereinigung je um ben Breis ber eigenen Unterwerfung uns ter ihre ehemaligen Unterthanen acceptirten, ift mehr als zweifelhaft. Die Freimaurer mußten hier alfo nothwendig wieber bie republifanifche Geite bes 3beriemus hervorfehren; bieß bat aber eben abermals feine Rachtheile. Bas Portugal will, ift weniger ichwierig ju beurtheilen; amar beben bie

Einen ben beiberfeltigen Rationalhaß hervor, mahrend bie Andern ihn nicht gelten laffen, ba ben Bortugiesen augene fceinlich, bei ihrem unerträglich fclechten Regiment icon von Donna Maria's Zeiten ber, bie Buftanbe Spaniens immerhin noch als beneibenswerth erschienen; allein bie Sauptfache ift: Portugal muß jur Zeit wollen, mas feine Kreis maurer wollen, und biefe follen mit einem iberifchemofratifchen Aufftand nur immer noch auf Spaniens Successe gewartet haben. Im Gangen batirt meniaftens bie monarchifcbe Seite bes 3berismus nicht erft von geftern, und in ber Brogressiften-Breffe von Mabrid wird er offen bebattirt; ob wirklich, wie man fagt, in jungfter Beit formliche Berbandlungen flattgefunden haben, fei es ber Iberier in Liffabon, ober gar bes englischen Gefanbten in Mabrib mit D'Donnell, mag bahingestellt bleiben. Seine principale Bebeutung hat ber 3beriemus vorerft als charafteriftifches Beichen ber Ungulanalichfeit bes fvanischen Republikanismus felber, ober ber fpanifchen Freimaurerei an und für fic.

Bei jeder Gestaltung der politischen Dinge, welche über Isabella und die Constitution von 1837 hinausgehen soll, handelt es sich überhaupt für Spanien in erster Reihe um die Haltung der zwei Rachbarmächte, am allermeisten natürlich bei irgend welcher iberischen Gestaltung. Soviel ist gewiß: wenn Louis Philipps Stamm noch regierte, hätte die monarchische Seite derselben an Frankreich den thätigsten Agistator; Rapoleon III. aber wird nie zugeben, daß die Buscherpstanze der englisch-sodurgischen Propaganda sich am Tuße der Phrenäen sessese. Es gehört die ganze politische Phanstasterei unserer Zeit dazu, zu glauben, daß etwa eine Erobestung Reapels sur Murat als Aequivalent dienen könnte sur eine solche Bermauerung der Aussicht gen Westen. Bon der iberischen Föderativ-Republik gilt dasselbe in erhöhter Potenz. England wird sich also wohl oder übel, so lieb ihm die fransen

parlamentarischen Bolitif gibt litif, und fie ift bie officiofe b Moment mußte fie auf bem bebutfam vorgeben; aber aufg Seimlich und sub rosa könnt brangung ber bourbonifchen I officiellen Bolitif fogar Band unter ber Dede möglichfte Rra ber Freimaurer betreibt, ift ob foldem Doppelfpiel ber Befan rechte Mann; in feiner biplon fcichte bes gangen fpanischen tragen, bem er ale Dberft Cari Militar-Aufftanb jumege bringe Barteien ift aber ein Schritt at bebeutet ebenfo entschieben ben vaez ben frangofifchen; auf ein bie "Times" feit zwei Jahren man fie jest bat, fann man fic ben fiel mahrend ber Juli-Tage Spanien auf; jurudfehrend w

mit feierlichen Gerenaben zc. en

۱

faire laisser aller prebigen - wenn nur verberhand Efpareitero fich halt.

Anders fieht bie Sorge allerbings für Ravoleon III. Sat England in Spanien geflegt, fo ift er bort gefchlagen. Bang England hat feit Jahr und Tag aus vollem Salfe bes clamirt gegen bas "retrograbe, corrumpirte, rauberische unb. unfähige Bouvernement San Luis"; in Franfreich dagegen! hatte die Regierungspreffe für daffelbe Minifterium nicht Lobeerhebungen genug, und jebe antiparlamentarifche Dafregel San Luis' fostete neue Centner napoleonischepubliciftifcen. Die spanischen Boglinge bes 2. December find Meibrauche. gefallen, fcmablich gefallen, und England fieht fich vorerft befriedigt; Frankreich bagegen bat aus ber Roth eine Tugenb: gemacht und feine Breffe ift nun, brollig genug fur Rapoleon III., ploblich - fpanisch constitutionell geworben. hat von Spanien nicht nur die Republik, den Roburg und ben Orleans ju fürchten, er fürchtet auch die altern Bourbonen; baher will er um jeben Breis bie Berrichaft bes Liberalismus nicht vernichtet feben, und Ifabellen auf bem Thron; wenn nur die Barteien fie nicht fturgen; und ba ber Staateftreich, ber biefen Thron festigen follte, nicht burchgebrungen, so hofft man in Paris jest von ber "parlamentarifchen" Coalition Espartero D'Donnell's, baf fie bie Barteien Wohl möglich barum, baß jest fogar Efpartero bandige. bort in Onaben mare, wenn nur nicht fo gegrundete 3meis fel bestünden, ob er die Lage auch also bemeistern konne oberwolle; und wenn napoleon III. in Mabrid intriguirt, so wird er bochftens fur D'Donnell und burch ihn fur Rarvaeg intriquiren. Soviel aber leuchtet ein, bag bie Stellung Rasi poleons jenseits ber Byrenden eine viel fcwierigere, gefahre lichere und auch hoffnungelofere ift, ale bie Englands. Rur bas fommt Frankreich ju gut, bag bem alten bofen Beifte. ber Salbinsel wenigstens die officiellen und offenen Sanbe gebunden find, wenn er nicht felbft bie antiruffifch frangofi-

Bas freilich ein foldes Gebunbenfenn Englands für Franfreich und Spanien importirt, mag Beber abmagen, ber bie lange Reihe von Schandthaten ber englischen Politif fennt, mit benen fie im 3. 1819 und ben folgenben, bann unausgesett feit 1832, und versucheweise noch einmal im 3. 1848 bas arme ganb jebesmal ben argiten feiner Berberber unaufloslich ju verfuppeln trachtete. Fur jest bat vollfommen biefelbe Rolle, wie England fie fonft in Spanien gespielt, ein Unberer, und auch er im Bunbe mit ber gangen europäifden Revolution, übernommen. Norbamerifa ift es, und man wird vielleicht noch Benaueres über ben nabern Untheil erfahren, ben es burch feinen "Befanbten" icon an ben Juli - Tagen gehabt; wenigstens ift ber Unholb am 1. Cept., nachbem er noch ben letten Barrifaben : Butich aus eigener Tafche bezahlt haben foll, fogar von polizeilichen Saussuchungen verfolgt bavongegangen. Factum ift, bag in ben Stadten ber Union icon lange guvor auf balbige Erwerbung Cuba's zuverfichtlichft gerechnet marb, benn Coule habe aus Mabrid gefdrieben: Spanien werbe in Rurgem feine Pronunciamiento's in republifanifchem Intereffe haben, man folle baber jur Invafion Alles fertig machen, um bie erfte Befturgung fur Cuba ju benuten. Run ift aber Rußland im Dften nicht ber einzig mögliche Begenftand einer englisch - frangofischen Alliang; faft noch fraftiger ift fie im Beften berausgeforbert burch - Rorbamerifa. Um fo porfichtiger merben bie beiben Rachbarmachte auf bem fpanifchen Boben fich bewegen und begegnen muffen, jumal gerabe — England.

So wird benn Spanien jest mehr für fich fenn, als es je feit funfzig Jahren mar. Die Moberados noch eher als bie Progreffiften werden fich offener Hulfe einer Rachbar-

Dacht getroften tonnen; und eben barum wird ber Republis fanismus ober bie Freimaurerei, fo machtig fie auch unter ben liberalen Barteien felber ift. Spanien gegenüber ichmach fenn, und nur mit Wehmuth an bie glangenden Beiten ber "Centraljunta" jurudbenfen. Altfpanien bagegen lag bamale in tieffter Dhnmacht; jest ift es gewachsen, unb wird bem Republikanismus icon an fich bie ftrengfte Bachfamteit ber übrigen Alberalen gugieben muffen. Es find bebeutsame gatten, was von mehreren Seiten berichtet mirb: daß die Brogreffiften felber ihre Forberung auf "allgemeines. Stimmrecht" hatten fallen laffen, weil man ihnen vorgeftellt: gerabe bas munichten bie Legitimiften, und Altspanien murbe mittelft beffelben bie Conftituante erfullen. Defaleichen: bie Conftituante werbe jebenfalls eine ansehnliche Minoritat feben, bie gegen Ferdinands Willfur Aft in Aufhebung bes von Philipp V. eingeführten falischen Gefetes protestire. Defigleichen: Die revolutionare Breffe verfechte jest felbft bas legitime Recht Montemolin's, um ju beweifen, bag 3fabelle fein "Recht" gegen bie - Republif aufzuwelfen babe. Defe aleiden: bie "Ifabellinos" felbft naberten fich nun ben Legle timiften, und man tonne haufig felbft Sofpersonen fagen boren, Don Carlos mare ihnen allen lieber, ale biefe unerträgliche Weiberregierung. Ift ja boch folder Meinunge-Bechfel auch außerhalb Spaniens vorgefommen: bie befannte Parifer "Affemblee nationale" hat einft als Guizot's Organ auf's beharrlichfte fur bas Teftament Ferbinands geftritten; jest aber, unmittelbar bevor bie napoleonische Bolizei ihr alles und jebes Berichten über Spanien verboten, hatte fie, Ramens ber Fuftons-Bartei und nach feierlicher Berathung berfelben, bie Legitimitat Ifabellens - anguftreiten befchloffen. "Batte D'Donnell bie absolute Monarchie verfundet, heute noch ware bie Gine Salfte ber Spanier ju feinen gahnen geeilt" - fagte ein Mabriber in ber Mug. 3tg. vom 22. Juli. Allein die übriggebliebenen Liberalen hatten bann nicht mehr

bie Republifaner unter ihrem Banner, fonbern umgefehrt. Die Rovaliften thun baber gut, um mancher grmen Geele willen, wenn fie bie Entwidlung ber liberalen Dinge noch abmarten, wie nun mirflich beichloffen ift, tros ber baufigen Berichte von Carliften . Guerilla's ba und bort, Die gum großen Theile bloß verfappte Rauberbanben ober auch, wie bereite verlautet, eigentliche Demofraten-Jacquerie finb. Diefe Musfichten ber Ronaliften gehoren nothwendig jum Bilbe ber gangen Situation; aber, wie fcon gefagt, auch wenn ber "abfolute Ronig" flegte, mare bas noch lange - fein Giea Altipaniene. Altipanien feufst mit Recht nach "el muerto". bem "Berftorbenen". Don Carlos lebte und Montemolin lebt; ber Mann Altspaniens aber ift geftorben, icon emia lang geftorben, und er muß erft wieber auferfteben. Daß er nicht in jedem Legitimen an fich icon wiederauflebt. bat fich nicht nur in Ferdinand, fonbern auch an Don Carlos felber bemiefen. Alle Altfpanier find Ronaliften, aber nicht alle Royaliften find Altipanier; mit bem "abfoluten Ronig" an fich ift ber Bohlfahrt Spaniens fo menig geburgt, wie jest mit ber "conftitutionellen Ronigin". Altfpanien verlangt mehr!

the state of the specific and the specif

## XXXV.

Clemens August von Babern auf bem Kurstuhle zu Köln und ber österreichische Erbfolge-Krieg.

Gin Beitbilb.

## Dritter Artifel.

Bei all ben mannigsachen Intriguen ber Jahre 1725 bis 1740 hatte man hauptsächlich bas Erbe zweier Fürsten im Auge, bei beren Absterben die traurigsten Wirren zu befürchten standen. Trot aller Verträge und Verklaufulirungen war bei ber allgemeinen Treulosigseit boch zu vermuthen, baß nur bas Schwert die Rechtsfragen über die Rachlassenschaft beider Herren entscheiden werde: über die Herzogthumer Jülichs Cleves Berg und über die österreichische Gesammtmonarchie.

Drei Pratenbenten lauerten auf ben Tob bes mit mannlichen Erben nicht gesegneten Herzogs Rarl Philipp von Reuburg: ber König von Preußen, bem ber Kaiser burch einen geheimen Bertrag vom 23. Dec. 1728 gegen Garantie ber pragm. Sanktion ben kunftigen Besit bes Herzogthums Berg sammt ber Grafschaft Ravensberg, mit lebergehung ber sulzbachischen Linie, zugesichert hatte, ber Kurfürst von Sachsen, ber sich auf seine Belehnung mit ber ganzen clevischen Erbschaft burch Rubolf II. fügte, und ber Pfalzgraf von

į

Sulzbach, ber mit ber Erbfolge in ber Rur auch bie ficberften Anfweuche auf bas ganb ju baben glaubte. Der Raifer, ber fic als Enkel bes Bergogs Bhillyn Bilhelm von beffen. I tefter Tochter Eleonora eigentlich für ben beftberochtlichen Beben bielt, wollte feine Ansbruche theils an Breusen theils an Sulgbach übertragen. Rurfachfen, bas bei biefer grage auf nichts anderes als auf ben Reichsprozes provoziren tounte, blieb nach ber bamaligen Ratur bes Rechtsganges beim Reichshofrath fo ziemlich außer Berüdfichtigung. 216 Britenbenten, bie ben Arieben bed Deigbes ju gefährben brobten. ftanben Breugen und Gulgbach einanber gegenüber. Das pfülgifche Spus wußte, bag ber preußifche Ronig für einen großen Theil bee Erbes bas Bort bes Raifere batte unb mit einem ichlagfertigen Beere feine Anfpruche auf bas Befamme gebiet vertreten werbe. Um fo gelegener fam ihm bie angebotene Bulfe Frantreichs, welches mit großer Giferfucht auf bie fraftig auffchiegenbe Militarmacht Breugene binblidte. In ben Bertragen amifchen Franfreich, Bfalg, Bavern unb Roln war immer bie Barantie ber fulgbachifchen Erbanfpruche auf bie julicher Bergogthumer eingeschloffen. Dabei murben immer religiofe Rudfichten mehr in ben Borbergrund gefchoben, als man ganbergier merten ließ. Beim alten Rurfürften von ber Bfalg wirfte wirflich ein tief fatholifches Befühl fur bie Rürftenthumer mit; bes breufifden Ronigs bebeutenbfte Gelb. anerbietungen - 1,200,000 Rthlr. fur ben Rurfürften felbit und fur jebe Bringeffin einen Brautichas von 50,000 Rthir., fobald er jun Befit von Berg gelange - vermochten bagegen nichts"). In einem Memeire erffarte Rarl Bhilipp, man muffe alle Mittel aufbieten bag Julich und Berg nicht an einen protestantifden Surften fielen; fenen protestantifden Berricher, Der ble ganber mit 50,000 Mann angugreifen im

<sup>- 19</sup> Minte, nom Bichermunt: Gefc. I : 248, .629. ... Fordite.

19 Sinter und Bichermunt: Gefc. I : 248, .629. ... Fordite.

i Stande fei, muffe man anderwärts zu beschäftigen suchen, und i zu diesem 3wede mit Hulfe bes romischen Stuhles die Polen wegen des ihnen abgenommenen Gebiets gegen den Bran- benburger in Bewegung seten; so werde Preußen gegen die vereinten Kräfte von Frankreich, Pfalz, Bayern und Koln nichts ausrichten \*).

Clemens August, ber in einem Schmahartifel ber preufifchen Duisburger Zeitung gegen die fatholifche Religion Die trauriafte Borbedeutung für eine protestantische Rachbarschaft fant, erbot fich, mit frangofischem Gelbe 20,000 Mann gegen Breußen auf die Beine ju ftellen \*\*). Franfreich betonte, baß im beutschen Reiche bie vereinten protestantischen Baffen ben fatholischen jest ichon gewachsen maren, feinenfalls fei baber eine Bergrößerung bes protestantischen Sauptes ju bulben. Kleury forgte bei ben Conferengen über einen öfterreichischefrangofischen Friedenstraftat bafur, bag ber Raiser im fatholischen Interesse bem Ronige von Preußen die jugesagte Barantie wieber entziehen zu muffen glaubte, und bie fulich'ichen Erblande lieber bem fatholiften Saufe Sulzbach gufprach, anftatt fie protestantischen Sanden preiszugeben. Dbmobl Kriedrich Bilhelm für Aufrechthaltung ber Garantie zwei Dillionen Reichsthaler anbot, fcolog ber Kaifer boch am 13. Januar 1739 ben Bertrag mit Franfreich ab, wonach beim Tobe bes Rurfürften von ber Pfalg bie gesammten julich'ichen ganbe bem Nachfolger aus bem Saufe Gulgbach jum proviforischen Besit auf zwei Jahre eingeräumt und binnen dieser Zeit Reis ner ju eigenmächtiger Befitnahme jugelaffen werben follte \*\*\*). Preußen beschloß nun feinerseits bas Glud bei Franfreich ju versuchen. Der Cardinal ging auf Unterhandlungen ein,

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris.

<sup>\*\*\*)</sup> R. A. Mengel, neuere beutsche Gesch. 10, 391. - Rante, neun Bucher preuß. Gesch. 1, 405.

Die burch Fenelon und Luiszius, Die Bevollmächtigten beiber Soft in: Sage :- befeitft unter beim: Schielen fach Blafften : Co heineniffen genflogen wurden. Aber foon iblei Madfich gauf Die Bifale :und :auf bie fatholifche Belt : bie tui Diffich eine Grenzfeffunge gegen bie Broteftanten fab. unb bie fem feite ber Agger gelegenen bergifchen Begirte für unentbehalle jur Berbindung ber fatholifchen ganber unter einander erflarte, verbot ibm, mehr ale einige Begunftigungen bezüglich ber Linie ju gemabren , welche funftig im Lanbe Berg Bfale und Breufen fdeiben follte. Dennoch ratificirte ber Ronig; fein Rachfolger Friedrich II. aber fprach offen wieber gang Berg an, und ruftete icon an ben Grengen, ale ber Tob bee Raifere ploglich ble gange Sachlage anberte. Friedrich erfah jest feinen Bortheil in ber Alliang mit Franfreich gegen Daria Therefia von Defterreich und England, und verzichtete baber burch bie geheimen und offenen Traftate von 1741 auf alle Bratenfionen an Julid und Berg ju Gunften bes jungen Bfalgarafen von Gulibach .).

Der größere Ernft der andern Erhfolgefrage laufter ein. Bon allen bei dieser irgend wie interoffieren Fürstet hatte einig und allein der Aurfürft Karl Albrecht den Mauen die pragmatische Sanktion nicht unterzeichnet, immeriat im anersennenswerthes Zeichen offener Chrischseit det dem allgimeinen Leichtstun, womit in damaliger Zeit die meisten Filden, beute einem Dosumente Wort: und Unterschrift gaben, das sie morgen gewissensozund unverschäut wortenstig wieder riefen. Als Absommling von Kaiser Ferdinands ätzeller Lochter Anne hatte er stebs gegen die Sanktion meinem Kaiser Anne hatte er stebs gegen die Sanktion meinem Kaiser lande wahren zu muffen geglaubt. Kaum war der Raiser

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des uff. etr. ju Paris, unb Weutly Coder jur.
gent. recent. t. I. p. 748.

tobt (20. Dit. 1740) und trat Maria Theresta die Regierung ber Gesammtmonarchie an, so erhob sich in Wien der baverische Gesandte Graf von Perusa mit der Erklärung, sein Herr vermöge die Herzogin von Lothringen und Großherzogin von Tossana als Erbin der österreichischen Erblande nicht anzuersennen, dis die eigenen näheren Ansprücke reislich geprüst seien. Während sich aber Perusa in Wien mit voluminösen Manisesten und Deduktionen abmühte, suchte Karl Albrecht sich Geld und sesten Rüchalt an dem Orte zu sichern, wo er sede Gelegenheit zur Schwächung des österreichischen Hauses willsommen wußte. Es sostete aber viele Schreibereien und Bettelbriefe, ehe der alte Cardinal einer kriegslustigen und thatendurstigen Koterie am Hose nachgab und auf die sostspieligen und gefährlichen Plane des Bapers einging.

Sofort erfannte ber Rolner Rurfürft, daß auch er bei ber öfterreichischen Erbfrage nicht läffig und gleichgaltig bleiben burfe. Sein als Rangler bienenber Sefretar Bojd, jum Butachten aufgeforbert, fab nur in ftrenger, aber bewaffneter Reutralitat bas Seil in folden fritischen Umftanben, und folug baber eine Erneuerung des vorjährigen Bertrages mit Franfreich, nebft Truppenvermehrung bis auf 20,000 Mann, vor \*). Roch fcwantend reiste ber Rurfürft felbft nach Minden, um mit bem Bruder bie brobende Beitfrage ju befprechen. Aber weder bie fanguinischen hoffnungen bes bochfahrenden, von Ehraeis verblenbeten Bruders, noch bie schmeichlerische Geschliffenheit bes Generallieutenants von ber unmittelbar nach bes Rurfürften Rudfehr als frangofischer Befandter nach Bonn fam, vermochten ibn gu offen erklarter Barteiftellung ju veranlaffen. Sabe marb nicht mude ju versichern, wie febr bem frangofischen Ronig bas Intereffe bes baverischen hauses am herzen liege, und feine

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff, étr. ju Paris.

Anstrengung dafür bei der Raiserwahl zu viel fei; in dieser Raiserfrage, wie bei allen allgemeinen Angelegenheiten, sehe Ludwig nächst dem baverischen Hausinteresse nur noch darauf, wie der Friede im Reich und das Wohl der katholischen Religion zu erhalten sei \*).

Bon öfterreichifder Geite aber mar ber Ginfluß Cabe's fcmer bebroht, ale ber Großbergog von Tostana ben Befuitenpater Scholg nach Bonn ichidte, um Die frangofifden Sete reien zu vereiteln, und bie Dabnidreiben bes Grafen Collos Der Bater brachte faft ben ganten rebo ju unterftugen. furfurftlichen Sof auf Die Geite Defterreiche und ben Rurfürften gu ber Erffarung, an ber pragmatifchen Cauftion feftgubalten, und bie altefte Tochter weiland Gr. R. Daj. als Ronigin von Ungarn und Bobmen anerfennen ju mollen, wenn ihm nur von Geiten Defterreiche, Englande und Sollande Rube und Sicherheit feiner Bebiete garantirt merbe \*\*). In Bien eilte man, Die Bebeutung ber Stimme Glemene' in ber Bagichale bee Etreites mobi murbigent, ben Reichevigefangler und ungarifden Minifter Grafen von Colloredo an ben Bonner Sof abguordnen. Colloredo fam Enbe Darg in Bruhl an. Er hoffte, mit Gulfe bes Conferengmis niftere gurftenberg, ber herren von Bornheim und von Detternich und bes Gefretare Stephani, ben Begenbemubungen bes frangofischen Befandten gemachfen gu fenn. Cabe aber fant balber bie ichmache furfürftliche Gelte, und ging in Rurgem ale glangender Gieger aus ber Rabale bervor. Gine Grafin von Raffau erfreute fich bei Sofe bober Gunft und vielfacher Auszeichnungen. Bon ihrem Manne, ber bas Gnabenbrob fatholifcher Fürften ag, unter bem Borgeben, bag er

with no their their dentile an form

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. gu Barie.

<sup>\*\*)</sup> l. c.; und: Materialien jur Statiftit bes nieberrh. und wefiph. Kreifes. 2. Jahrg. 1. Bb. G. 252.

wegen feiner Anbanglichfeit an bas fatholifche Befenninis von England und Breugen feiner Befigungen beraubt morben, lebte fie getrennt. Der Graf fummerte fich wenig um bas zweideutige Treiben seiner Frau; er mußte gute Miene jum bofen Spiele machen, wollte er nicht Sungere fterben \*). Rachbem herr von Cabe einmal burch fcone Borte, fleine Beidente und große Beripredungen bas Bertrauen ber Grafin errungen hatte, bauerte es nicht lange, fo burfte nur mehr fein Roch bem Rurfürsten die Speisen bereiten, und Niemand war bei Sof mehr gern gefeben, ber nicht offen jur frangofischen Partei hielt. Tagtaglich ging Clemens mit bem Frangofen spazieren, und häufig besuchte er in beffen Saus, nahe bei Bruhl, Die fleinen mit ausgewähltem Damenfreise veranftalteten Soupers. Bofch, von Beit zu Beit mit einem fconen Beschenke von Munchen aus bedacht, mar schon langft fur bas frangofische Intereffe gewonnen, als Sabe bei Clemens auch noch ben Titel eines Beheimraths für ihn erwirfte. Auch Metternich ließ fich in ber Soffnung, bei Ronig Ludwig eine reiche Abtei bavonzutragen, hinüberziehen \*\*).

Umsonst stellte Collorebo ber gallisanisirenden DamenRlique eine andere unter Leitung der Frau von Gymnich
entgegen; das Neh Sade's war zu sein gesponnen. Auch
wenn die mit 10,000 Fr. von ihm besoldete Gräsin von
Nassau vom Rurfürsten zu trennen gewesen wäre, so hatten
Sade und Hösch doch schon vorgesorgt, daß er auf keinen
Augenblick den Händen ihrer andern Söldnerinen entgehe.
Sie wußten genau, wohin sein Auge se einmal mit Wohlgesallen geblickt; sie wußten, warum er so gerne in einem benachbarten Bauernhose einsprach, was ihn so sehr nach Aachen
in's Bad zog, und warum er so viel von Westphalen sprach \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris. \*\*) Arch. du min. des aff. étr. zu Paris. \*\*\*) Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

Ihre Magregeln, bag von feiner biefer Geiten ein Biberfpruch gegen ihre Abfichten auffomme, maren getroffen, Unter biefen Umftanben vergaß Clemens August balb bas jungft feierlich an Maria Therefta gegebene Bort; er besavouirte bie bunbigen Bertrage, bie er eben noch mit Defterreich geichloffen, wies bie englischen Freundschafteantrage fammt bem Ungebot von 50,000 Bfund Sterling ab, und folog am 3. Mai ein Bundniß mit Franfreich, gang nach ber Rorm jenes vom Mai 1740 \*). Man hatte ihm fogar ben Beitritt qu ben landesverratherischen Romphenburger Traftaten gwischen Bavern, Franfreich und Spanien angesonnen, Die auf Roften bes beutschen Reiches bie mechselseitigen Anspruche auf bie öfterreichifden ganbe und bie Erbebung bes Babere auf ben Raiferthron garantirten; bas ericbien ibm aber boch ale eine gar ju ftarfe Bumuthung an feine Gutmuthigfeit, bag er als beutider Reichofurft einen Traftat unterzeichnen folle, ber in gebeimen Artifeln ausbrudlich bestimmte, bag alle Provingen und Stabte, welche bie an ben Rhein gefandten Frangofen in ben öfterreichischen Erbfolgeftreitigfeiten befegen murben, bem frangofifchen Reiche einverleibt bleiben und vom Rurfurften, wenn er Raifer geworben, niemale jurudgeforbert merben follten \*\*). Er jog baber bor, burch befondern Traftat fich bie Mittel gu feiner Bertheibigung gu fichern, und erließ auch fofort an ben Darfchall Sobengollern, ben Conferengminifter Fürftenberg, ben Beneralmajor Benge und ben Geheimrath Soich ben Befehl, Die furfurftlichen Truppen auf Rriegefuß ju feben. Dit energifder Rubrigfeit begann man Die giemlich vermahrlosten Teftungen bes Rurftaates berguftellen, namentlich Raiferemerth und Rheinberg, Die Arfenale ju fullen und neue Magazine anzulegen; Die Ausfuhr von

WKEEE,

<sup>\*)</sup> Flassan, histoire de la diplomatie française. tom. 5.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. gu Barie

Früchten und Kriegsbedarf ward verboten und das Brannts weintrennen untersagt \*).

Bon Tag ju Tag fah Clemens August ben Stern feis nes Brubers hoher fleigen. Die Bapern befetten Baffau, überrumpelten bie Bergfeftung Oberhaus, und rudten in bas Berg Defterreichs ein; 20,000 Cachfen ftanben jum Bujug bereit; Kriedrich von Breußen bielt bie Defterreicher und Schleffen im Schach; ftarte frangofischen Corps jogen unter bem Dar fcall Belle . 36le durch bas Elfaß in öfterreichifches Land, ben Bapern zu Gulfe, unter Marschall Maillebois an ben Riederrhein, um gegen England Bostion zu nehmen. folden Chancen ber baverifden Sache gestaltete Clemens fein Bundniß mit Frankreich zu einem eigentlichen Offenfiv. und Defensiv-Traftate um, ben Bertrag vom 5. Mai 1740 mit ben 600,000 Kr. Subfidien erneuernb, unter bem beigefügten gebeimen Artifel, bag er 10,000 Mann ju gemeinsamem und einbeitlichem Sanbeln mit Franfreich, für weitere 10,000 Gulben monatlicher Subsidien, unterhalten folle, wozu ber Ronig noch einmal eine monatliche Summe von 2000 bolland. Gulben jur Befoldung weiterer 1000 Dann ju guß beifcog. Clemens versprach bagegen, seine Truppen so aufzustellen, daß fie leicht auf ben leiseften Wint bes Ronigs mit ben frangofischen fich vereinigen fonnten. Balb hatte ber Rurfurft 5800 Mann unter ben Baffen, welche er auf 10,440 Mann, 9800 Auffoldaten und 640 Reiter, ju erhohen ftrebte. Sofc aber, ber auf Betreiben bes herrn von Sabe furfolnischer Rangler geworben, und gleich mit ber Anfunft am Biel feines Chrgeizes gegen bie Cache bes Proteftors merflich falt ward, suchte jest Ausflüchte, ale er ben Bertrag unterzeiche nen follte. Dit harten Worten mußte ber Kurft ibm bie Unterschrift abzwingen. Man antebatirte die Urfunde auf

<sup>\*) 1.</sup> c. und Rheinberger Amtsaften.

ben 5. August; bie Ratififation bes Konige erfolgte erft am 12. November \*).

Beber bie Stanbe, noch bas Rapitel wußten von biefen Borgangen, noch ob fie bie maffenhaft fich baufenben Ermpenguge ale Freunde ober ale Reinde angufeben batten; bie meiften Unterthanen aber beeilten fich, ihre Sabfeligfeiten außer ganbes in Sicherheit ju bringen. Clemens proflamirte baber ben 29. August, bag bie frangofifche Armee nicht bas Minbefte, mas zu bes Kurften wie ber Unterthanen Rachtbeil gereichen tonne, unternehmen murbe \*\*). Gie fam unter Maillebois 45,000 Mann ftarf an ben Rhein, bezog ein Bager bei Reuß, und requirirte fofort 500,000 Rationen Sen, 330,000 Rat. Safer, 18,000 Bufden Etrof, 1800 Rlafter Brennhola, 2000 Bretter, 10,000 gatten für Belte, 28,000 Malter Getreibe für bas Sofpital und bie Dagagine; que gleich mußte bas auf's außerfte ausgesogene Bolf alle Dub. Ien, Rarren und Arbeitepferbe ber Intenbantur gur Die pofition ftellen \*\*\*). Glemene August remonstrirte gegen folde unerschwinglichen Aufburbungen; aber Daillebois, überhaupt in gespreigter Bornehmheit ihm wie einer untergeordneten Berfonlichfeit entgegentretenb, gwang bie geangftigten ganbbewohner mit ber größten Bartherzigfeit gur vol-Ien Lieferung. Much noch auf anbere Beife ließ er ibn fub. Ien, bag ber Bunbesgenoffe feines Ronigs feinerlei Rudfict und Buvorfommenheit ju erwarten habe. Comobl bei feiner Anfunft auf folnischem Bebiete, ale ba Clemene August fic in bie Rabe bes frangofifden lagere nach Bone begab, unterließ ber Marichall, ben Rurfürften ju begrußen; er ichidte Befehle nach Dunfter, ohne biefen irgendwie bavon in

<sup>\*)</sup> Cammtlich aus bem arch. du min. des aff. etr. gu Baris.

<sup>\*\*)</sup> Rheinberger Amtsaften.

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Parie.

Renntniß zu feben, und anstatt eines Colonel, ben Clemens als Ehrenwache für fich beanspruchte, gab er ihm nur einen Lieutenant Colonel \*).

Mit Bewilligung bes Rurfürften tamen frangofifche Bare nisonen in die Stabten Raiserewerth und Uerbingen, sowie verschiebene Observationspoften an bie Ufer bes Rheines. Am 23. Sept. überschritt bie gange Truppenmaffe auf einer bei Raiferewerth geschlagenen Brude ben Rhein und bezog im-Bittlaerer Felbe ein Lager, zwei Stunden lang und eine Stunde tief. Ihre einzige Arbeit bis zum Winter mar, bie Bauern bis auf's Blut ju qualen und ben Rurfurften von Sannover ju angfligen. Mitte Rovember bezogen fle im Rolnischen, Bergischen und Weftphalischen bie Winterquartiere. Sechs Bataillone Infanterie und zwei Escabronen Ravallerie maren ber Stadt Roln jugebacht; die fur Maria Thereffa gewonnene Stadt ließ aber bei bem frangofischen Befanbten ibre Aufnahme ale pflichtwibrig gegen bas Reich verweigern, nur außerhalb ihres Rapons wollte fie Gelb und Bufuhr beitragen und insbesondere für die Winterquartiere 200,000 Obgleich ber Marschall am 20. Dft. burch Fr. bezahlen. ben Marquis von Contade Roln mit bem bochften Borne bes Ronigs, mit Rheinsperre und Blofabe bebrobte, blieb ber Senat babei, mit bem Anfügen: baß fich bie freie Reichoftabt in ber Lage befinde, alle frangofischen Winterquartiere ernfte lichft fich verbitten ju muffen. Da erachtete Clemens die gunftige Gelegenheit gefommen, die fo oft vergeblich verhandelte Krage über bie Souveranetaterechte ber Stadt mit bem Schwerte au lofen. Er übergab bem Grafen Sabe ein langes Des moire über feine Dberhoheit ju Roln von ben alteften Beiten an, bes Langen und Breiten beducirend, wie ibm bas ius

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

o------ zu wollen. E dofifche Ronig bagegen Stadt bes Reiches ab, ut und beffen Städten Reu Abficht bei allen vorausse ammlaffen wollten, ben und fo ben Streit gegen gegen bas Reich hinüberzu feces Bataillone und zwei Raate unterbringen, jum & Alle verzweifelnben Rl. Clemens nicht, in eitlem Bi hochmüthigen Belle-Jole wei Billerpus , Ereffen , Rattoffe menten gu verfchwenben, um mungefeler in Franffurt affen Sir Baris allein faufte er burc 9 6. bergleichen Sand, wovo itig affer beleibigenben Grobbe genug auf Bezahlung warteten. Me Rechnungen Grimberghene' toftbarfte Boften berfelben war practivolle, in Giata a....

Sabe mußte fich bei bem Lieferanten bafür mit 50,000 Gulben verburgen. Rur einmal, fagte Clemens, habe er einen Bruber ju fronen, und biefes Gine Dal wolle er es auch nicht an Glang fehlen laffen. Um die Reifetoften nach Frantfurt fprach er erft bie Lanbftanbe an, bie aber auf bas in Roth und Glend versuntene Land hinwiesen; nun wandte et fich an ben Ronig mit ber Bitte um viertelfahrigen Borfchus. auf bie Subsidien. Auch hier mit Entschuldigung abgewiesen, fand er Gulfe bei bem burch ben Rangler Sofch in Ungnabe gebrachten Conferenzminifter von Kurftenberg, ber ihm aud freien Studen bie erforberliche Summe leihweise anbot. Clemens fam fo aus der Roth, er felbst aus ber Ungnabe \*). 2m. 8. Dec. traf ber Rurfurft mit herrn von Cabe, bem Großstallmeister Baron von Roll und einer Daffe anderer Sofe. beamten, Bedienten und Officiere in Frankfurt ein. Bahrend ber Bruber ju Brag mit bem eitlen Quafi - Großhofmeifter Belle-Jole im mahren Ginne bes Bortes Ronig fpielte, ichien er es formlich barauf abgefeben ju haben, die volle gacherliche. feit und Erbarmlichfeit bes bamaligen beutschen gurftenlebens in vollen Bugen zu genießen. Unendlich gehoben, wenn er vom Bruber ober anbers woher als "Ergherzog" begrüßt wurde, ging feine einzige Sorge nur immer auf möglichft großen Bomp und Lurus, werde er nun bezahlt, wie er wolle. Bis jum Wahltage pro forma verbrachten die Wahlherren und Abgeordneten bes beutschen Reichs die Zeit im Aufwande wettrennend mit Traftamenten, Bisiten, Spielen, Ballen und Luftpartien. Der eine that fich in anfehnlicher Begleitung, ber andere in iconen Pferben, biefer in reichem Gefchirre, jener in kostbaren Livreen hervor. Clemens erschien öffents lich nicht anders, als mit vier Dienern ju Kuß vorauf, viergehn Bagen, vier Karroffen mit ben Großofficieren, Miniftern

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

und Rammerberren, bann bie bochfte Berfon bes Rurfurften in ber funften und enblich bie Chelleute in ber fecheten Equipage\*). Um aber ber Beichafte nicht ju vergeffen, ubte man fich bin und wieber in ben lacherlichften Forms und Geremoniells Streitigfeiten, fdrieb bogenlange Debuftionen und Remonftrationen über bie Fragen, ob ein furfürftlicher Befanbter ebenfo zu behandeln fei wie ein foniglicher? ber Befandte wie ber Rurft felbit? ob Jemanben ein Lebn : ober ein Taburets ftubl hingefest werden muffe? erorterte bes langen und Breiten, wie weit man bem Ginen ober Anbern bei Bifiten entgegengehen und wieber binausbegleiten muffe, wie ber Unqua bei biefer ober jener Belegenheit beichaffen, welche Gefellicaft einzuladen und welche weggulaffen fenn folle: man qualte fich ab mit ber Frage, ob man einem Gafte bie Sand reichen muffe ober nicht, in welcher Begleitung Diefer ober jener Befuch zu machen, bier ober bort zu ericbeinen fei, mer querft bie Bifite machen muffe, neben welche Dame ber eingelabene Gaft ju fegen fei u. f. m. \*\*)

(Fortfegung folgt.)

IN AN IN Early socie as

while every one would be the

register amongst grown to tree the dependence of the size of the con-

<sup>\*)</sup> Arch, du min. des aff. etr. ju Baris. - Defer, Gefchichte Raifere Rarl VII. S. 200.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des all. étr. zu Baris.

## XXXVI.

## Der momentane Stand ber Kriegsfrage.

Bier beutsche Roten und die folix culpa bes Biener Beitungs : Tartaren.

Rriegofrage für ben gangen Continent, nicht mehr "orientalifche Frage", fo fieht jest bie Sache. Die Berantwortung bafür liegt auf - Breufens Schultern. Es fteht feft, hatte fich Breußen ohne Rudhalt ber Convention vom 20. April angeschloffen, und ben beutschen Bund alfo nach fich gezogen, hatte Deutschland fofort feinem Willen militarifchen Nachbrud gegeben, fo mare Rufland in ber Lage gemefen, fich willig finden ju laffen. Statt beffen brachte bie April-Convention nur eine Reihe von Berhandlungen an's Licht ber Welt, die ber iconften Zeiten ber Itio in partes in ben alten Reichstags - Ausschuffen volltommen wurdig jur Seite fteben; fie mar, faft ebe noch vom Bunbe approbirt, icon wieder verläugnet. Ale Defterreich, in hochfter Gefahr, burch bie ruffischen heerfaulen an ber vertragemäßigen Decupation ber Donaulander gehindert ju werden, wie alle Belt fab. bie Aufftellung eines Theils ber flipulirten Bunbeshulfe verlangte, und ale bas Circulare jufallig ein paar Tage fpater nach Berlin als an andere Bunbner gelangte, ba beulte es

-- wyteich mieber aus von ben Ereigniffen i los" geworden. Zwar bie Defterreicher heimzu eben von Reuem brei D und andere Tage; so et und bas Intereffe bes ber Czar nicht umfonft a fen; nur Gine ber fei Ctunde noch nicht getäufe lands Uneinigfeit. Der G reich in jedem Augenblice und dem engern Deutschlan allein hat er fich nicht verr in bem Moment, wo er je Rern feiner Armee, bie Gar weiter an bie galigische Gre. ju, ohne bag irgend ein & Dbjett folder außerften Rraft bie Reiche bes Erben ber alte haben Breußen und feine Bur ben Bunbholachen gefpielt, went

ganz Europa hinlodert: fi.

bel ware langft beigelegt, wenn Preußen, wie man zu erwarten berechtigt gewesen, gleich im Anfange mit 300,000 Mann sich auf ruffische Seite gestellt, statt bessen aber sei es gerabe vorzugsweise fein Bogern gewesen, das dem Krieger seine surchtbare Ausbehnung gegeben.

Co, wie Rufland von Breufen erwarten burfte, wollte auch die consequente Bietiften - Politit beffen Stellung haben; bazu aber fehlte maggebenben Orts boch ber Duth und bie lleberzeugungstreue. Dan mablte bafur eine Politit, fur bie ber paffende Rame fcmer auszusprechen ift, Die aber bereits. ben Spott und die Berachtung ber Rinder auf ber Baffe als Breis bavongetragen. Die Fruchte muffen jeboch noch faltiger werben, wenn Gott nicht munberbar gur rechten Beit bie Binde vor ben Augen lost. Man hat ju allen Biener. Conferenzbeschluffen beigeholfen, hat bas Confereng - Prototoll vom 9. April unterzeichnet, hat den Bertrag vom 20. April abgeschloffen. Defterreich hat treu und gewissenhaft bie abfolut nothigen Confequengen aus ben ftipulirten Grunbfagen biefer Conventionen und auch ber Bamberger-Rotula gezogen; es hat mit Muhe bie Westmächte bewogen, bie in ben befannten "vier Bunften" ober "Garantien" eingetragenen Confequengen ale Friedensbafis anzunehmen; mahrend bie Beftmachte fie ale Minimum erflarten, bat Defterreich fur fic. fie als Maximum, über welches hinaus Deutschland nicht in Rufland bringen werbe, in Ct. Betersburg vorgelegt; ce hat alfo forglich jene beutsche Mittelftellung gewahrt, bie einzig und allein ben gräulich verwirrten Anoten bes fcmebenben Streites im mahren beutschen und mahren europäischen Intereffe lofen fann; Preußen felbst hat bie vier Punfte ale "wunschenswerth" im beutschen Intereffe bem Czar bringenbft empfohlen - und nun, ale biefer barich abgeschlagen? Defterreich bleibt naturlich auf ben Confequengen feiner Bertrage fteben, und verlangt baffelbe von ben beutschen Allirten;

Defterreich bat in beren Auftrag bie Befegung ber Dongufürstenthumer vorgenommen, und begehrt nun naturlich gegen bie faftifden ruffifden Bebrohungen bie Barantie feiner Stellung in jenen ganbern von benfelben beutiden Milirten. Preugen aber ale ihr Stimmführer - verweigerte beibes! Barum? Behen Defterreiche Forberungen vielleicht über Die flipulirten Grunbfase hinaus? Richtemeniger ale bas! Die confequente Bietiften - Bolitif") geftebt vielmehr wortlich ju: Defterreich habe ben April - Bertrag in feinem einzig möglichen folgerichtigen Ginne aufgefaßt; wenn Breugen in bem Mugenblide, ale Defterreich ibn bemnach auszuführen fich angeschidt, ibn fur erloschen erflart, fo fuche es nur burch fünftliche Interpretationen bie Spige ber frühern Berpflichtungen abzuftumpfen; ber Aprilvertrag fei eben bie ungludfelige Confequeng ber ungludfeligen Conferengbefdluffe, und es fei ein 3rrthum ju glauben, man fonne fur feine Berfon ju jeber Beit frei banbeln, gleichviel mas man fruher angebeutet, gefagt ober verfprochen; abficts liche porberechnete Treulofigfeit jeboch fei biefe Saltung Breu-Bene nicht, fonbern - "gutmuthige Boreiligfeit." Co bie consequente Bietiften Bolitif felber; und in ber That fann Diemand im Ernfte laugnen, bag Defterreich mit feinen zwei Forberungen in feinem vertragemäßig ftipulirten Rechte ift. Barum alfo verweigert man es ihm? Die "Kreuggeitung," Die feit ber Biener : Rote vom 30. Gept. wie von ber Jarantel gestochen, in blinder Buth tiefer und tiefer in ben Sumpf ber Gemeinheit fich bineinarbeitet, fie plauberte foeben ben mabren Grund aus. "Bir," fagt fie, "wir haben fein Intereffe babei, bas - Raiferthum in Deutschland wieber aufzurichten."

Der feige neidische Sochmuth alfo ift es? Fur ficher balt

<sup>\*)</sup> wie herr von Florencourt fie am Rhein ale "tatholliche Bolitif" in Umlauf fest.

er fic nur im tudifchen Sinterhalt in Defterreichs Ruden. Alfo zur Beit an ber Seite Ruflands. Sierüber jeboch befteht allerdings Streit; benn bie andere Bartei in Breugen, welche wenigstens nicht ju feig ift, felber mit gewaffneter Sand nach bem blenbenden Blang ber beutschen Raiserfrone ju greifen, fie halt bafur, bag auch bei einer entschiedenen und friegerifden Alliang mit England jener unentbehrliche hinterhalt moglich fei. Auf feinen Kall aber, weber ben Einen noch ben Anbern, ift jene aufrichtige beutsche Mittels ftellung erträglich, die Defterreich vertritt; Die Grunde muffen Bebem von felber einleuchten. Auch ein bereits vielfach tefprocener Thronwechsel burch Abdanfung murbe fie nicht reicher an preufischen Sympathien machen; man murbe bann bloß an ber Seite Englands, anftatt jest an ber Seite Ruflande, bie Conberintereffen suchen, welche man unter bem Ramen "reinbeuticher Intereffen" colportirt. Die aufrichtige beutsche Mittelftellung, die erhabene und heilmartige mitteleuropaifche Bolitif - fie fest uneigennutige Intentionen voraus. Gefchehen baher nicht Bunber und Beichen, fo wirb Breußen fich ihr nie anders anschließen, als weil es absolut muß und feine andere Wahl hat, und folange, als es abfolut muß. Gin folder Anschluß aber ift von ber gegenwärtig herrschenden Partei noch eher zu erwarten, als von ber andern, Die jebenfalls fpornstreichs in's englische Lager ritte. Die jungfte coloffale Tartaren-Luge über ben Kall Sebaftopole vor bem erften Trompetenftog ber Allitrten am Ufer ber Rrim hat besfalls ben icasbarften Ginblid gestattet. Siftig geifernd fab bie jahulofe Megare einer vielverbrauchten Laufbahn, Die bas heilige Rreug ber alten beutschen Marienritter jum erlogenen Beichen an ihrer frechen Stirne gestohlen, ihre Belben im erften Schreden bas Bunbel fonuren, um auszugeben aus bem verfallenben Saus \*). Ralten Blutes

<sup>\*\*)</sup> Die Kreuzzeitung bekannte noch am 6. Oft., es habe fich überras

hatte unter ben germalme feinem Michaelis - Clabora Schweischen angehängt, be richtigen beutschen Mittelstell fie gleich zu Stande gefon fagt hatte. Es war aber i befagter Moniteur ben 8. D furt: am Bunbe seien bi früher zu erwarten, als bis Expedition — "vollständige R

fchenb gezeigt, "baß felbst ber Anlage zur Wetterfahne ift." ben Westmächten bie Wahrneh noch Orte in Deutschland gibt einschüchtern zu lassen; was n beutscher Brüber benfen, bavor andern Orte (!); es wird bi schon ba, wo man mit belbi muffen."

<sup>\*) &</sup>quot;Bestätigen fich bie Rachrichter bem Falle von Sebastopol in Rufland wirklich

Solche Grundfate ber "Reinbeutschen" liegen fur reich bereit jur Conftruirung ber rettenben mitteleuro. Bolitif, die Deutschlands Mecht, Anleben und Bobl falligegen ben Beften wie gegen ben Diene billate Berlin und Bamberg lange genng best affichate Evellgenommen von ben "beutfchen Intereffen" in Jautete nun, unmittelbar nach ber abschlägigen Ant-Garen, ber beutsche Bescheid auf alle öfterreichis Bropositionen etwa also \*): "Uns Breußen in bie Cache unter bem Gesichtspunft feines einzigen Intereffen bas minbefte an; lagt - fie Gelb und perpupen." Um, wenn fie einmal Alle, Defterreich Engerechnet, tobmube maren, bann erft die preußischen ofe auszuspielen! Belch' verftandige und infallible rein-Bolitit, jebes Rind begreift ihre Bortheile! Aber ach! Bapoleon IIL noch England wollen ohne weiteres .verma" namentlich erfterer foll in Berlin febr ernftlich auf Deußifden Unterfdriften ber Biener-Confereng-Protofolle baben baben. Das große Winterlager von Boulogne Bominofen Ramen, Die allierte Rotte in ber Offfee, welche Maraftifable preußischen Ruften bat, fommt im nachten Mighr wieder, ja, fie foll im Rieler - Safen überwintern. das nicht ein anderes Rugland in ben Donaufürftenthuin, und tann Preußen ruhig jufeben, wie beutiches Bunmebiet fo gut ale frangofifche Ginquartirung erbalt ? - fo attirt bie Bietiften - Politif immer banglicher: taglich wird Beflommenheit auffallenber, man fangt an, eine Ginigung michlands mit - Comeben und Danemart für eine ge-

mie herr Dr. Leo, ein Geschichtschreiber, bem wohl Riemand folde ftodveußisch pietiftische Engherzigkeit hatte zutrauen sollen, im halle'schen "Bolleblatt" vom 30. Sept. wörtlich sagt, indem er die auch von Breußen für "wünschenswerth" erklarten vier Buntte als "unverschämte Borbebingungen" aburtheilt.

bieterifche Rothwendigfeit ju halten u. f. m. Go bat fic benn jene infallible "reindeutiche" Bolitit abermale ale unbaltbar ermiefen; man naberte fic baber wieder ber ofterreichifden Mittelftellung, jeboch fo, bag ein augenblidlicher Rudjug eintreten fonnte, fobald ber Rofat bie Radricht von ber Bernichtung ber Rrim : Erpedition an ben Telegraphen brachte. Gben begwegen butete man fich neuerbinge auf's forgfamfte, Die Belt barüber in's Rlare gu fegen, mas und wie viel benn Breugen eigentlich auf Grund feiner Boten in ber Biener-Confereng von Rugland wolle. Dan verhielt fic nur bloß negirend gegen alle aus ben fruber fanctionirten Bertragen abgeleiteten Confequengen; inbeg batte bie gange eigene officioje und bestochene frembe Bubliciftif Drbre, pom "fortidreitenben guten Ginvernehmen mit Defterreich" gu fdreiben. Cogar bie eigene "reinbeutiche" Bartei marb baburd theilmeife verwirrt; fie batte ftatt bes fünftlichen Regatione: Enfteme erwartet, Breugen werbe nun feinerfeite ein beffered Friedensprogramm bem Bunbe vorlegen, und nun wollte "es icheinen, man furchte in Breugen am allermeiften, beim Bort gehalten ju werben, barum wolle man feines geben, und fuche fich in ber Spirallinie um Rugland und Defterreich zu bewegen\*)." Errathen! Co wollte man feine "vollfommene Freiheit in ben Enticbluffen" mabren, und boch que gleich bie Beftmächte binhalten! Aber auch biefe Schlauheit fallirte, und bie Spefulation, aus ber beutichen Mittelftellung eine preußisch ruffische Zwidmuble gu machen, ift bereits am Enbe. Der Schreden über ben Tartaren hatte fich faum gelegt, fo brach icon ein anberer ein. Defterreich zeigte fich unabhangig von Tartaren ., fo gut wie von Rofafen = Rachs richten, und wie zwei Betterftrablen aus beiterm Simmel folugen biefer Tage unzweibeutige Biener . Declarationen

<sup>\*)</sup> Freimuthige Sachfenzeltung vom 1. Det.

in Berlin ein: die österreichische Gratulation in Parls und die Rote vom 30. September. Herfules steht wieder am — Scheidewege!

Richts fann entmuthigenber fenn für jebes beutsche Gefühl, als die Beschichte, wie er abermals bahin gefommen. Die vier Buntte find ein mahres Berdienft Defterreichs; bie lette Meußerung Diefer Blatter über die brennende Frage hat, ehe biefelben noch befannt maren, nur aus ben von allen vier Machten angenommenen Grundfagen ber Biener = Conferena sie als die nothwendige Grundlage der mitteleuropäischen Bolitif und ihrer rettenden beutschen Mittelftellung ernirt. boten auch Rußland noch billigen Spielraum, und von Wien aus foll ihm auch ausbrudlich bie Bemerfung jugegangen fenn, daß ihm bei ber Unterhandlung immer noch praftische und burchfuhrbare Borichlage frei ftunden; ber Grundjug nur fand unabanderlich feft, bag bie erclufiven Unmagungen ber Caren und ihre erceptionellen Schut = und Beauffichtis aungerechte über, für und mider bie Orthodoren in ben Donaulandern inebefondere, wie in, und bereits auch außer, ber Türkei im Allgemeinen absolut nicht zu bulben feien. bings hieße bas: bie gang Europa bedrohende gottlofe Czaren Bapfte Bolitif aufgeben muffen; allein ohne 3meifel hatte bas Cjarthum, wenigstens in der hoffnung auf beffere Beiten, fich jum Unterhandeln herbeigelaffen, wenn es nicht feine gange lange Beftgrenge, biefe verwundbarfte Seite am Riesenleibe, durch die Manover der Bietisten-Politif gedect fabe. Birflich war fein Rein faum gefallen, fo muntelte es von Berlin her: Die vier Punfte feien jest antiquirt, und ber Bertrag vom 20. April befigleichen, ba ja bie Donaufürstens thumer nun geraumt feien. Defterreich aber blieb feinem Worte, der Bahrheit und bem Rechte getreu, und behauptet bis jur Stunde bie Punfte und ben Bertrag. Der Bundes-Zag follte enticheiben, ob nicht bie Befährbung "beutscher

Intereffen", alfo ber Bertrag, fortbeftebe, und ob nicht bie vier Bunfte von ben "beutiden Intereffen" bebingt feien? Gin Berliner : Circulare vom 3. Cept. belehrte bie Bunbner : ber Bertrag fei bis auf weitere vorgangige Berftandigung ber Contrabenten gegenstandlos, und bie vier Bunfte babe Breufen gwar felber beim Garen bringend unterftust, tonne fie aber jest nicht mehr mit gutem Gewiffen bem Bunbe gur Uneignung empfehlen, als "nicht aus flar erfannten allgemeinen beutiden Intereffen" ju ermeifen. Allein ber Weften brangte, und brei Tage barauf fprachen bie preußifden Ros ten nach London, Baris ac, wieder von - "voller moraliiden Unterftugung" berfelben vier Bunfte! Gie verfprachen bamit im Grunde freilich wieder nichts, benn wer fein "moralifches" Unfeben mehr bat, fann auch "moralifche" Unterftugung nicht mehr leiben; inbeg zeigten fich boch auch in ber Bartei ber Bietiften - Bolitif felber leife Schauber ob folder - Moral. Um 14. Gept, replicirte ein Biener-Girculare: bie vertragemäßige Barantie feiner Decupation ber Donaus Lander, "fo lange wir Rugland nicht angreifen", muffe Defterreich jedenfalls von gang Deutschland verlangen, ohnebin blieben ihm bann immer noch "bie Opfer und Unftrengungen, ohne welche Deutschland icon in ber gegenwartigen Beltlage nicht gefichert baftunbe, ausschließlich ju tragen"; ebenfo muffe es "volle Billigung ber vier Buntte" verlangen, wenn auch ber Bund (beffen Bamberger - Blieber ben Mund ftete von feiner "europäischen Bedeutung" (!) voll haben) zwischen ben allgemein europäischen und ben speciell beutschen Intereffen untericeiben, und fur bie lettern befonbere auftreten wolle, "alfo namentlich fur bas Hufhoren bes bieberigen Schusverhaltniffes in ben Donaulandern und fur Die Freiheit bes Donauhandels." Da erfolgte nun Die fcmachvolle Berliner : Rote vom 21. Cept.; fie folug beibe Begehren rund ab, ben vier Bunften bochftens "moralifche Unterftilbung" bes Bundes verheißend, Die Garantie gegen ruffifche

Angriffe nur dem eigentlichen Gebiet Defterreichs, vorausgessest beffen Inoffensvität \*), nicht aber seiner Stellung in den Donauländern, weil es diese nicht "ausschließlich" für sich bessetzt und förmlich sequestrirt habe \*\*). Einen Theil der eigenen Bartei fröstelte abermals, da er denn doch die Solidarität mit Desterreich an der untern Donau für eine heilige Sache des Bundes hielt, wie in Bamberg versprochen ward; der recht erweckte Theil dagegen mit dem gestohlenen Marienskreuz jubelte laut auf: war ja setzt dem schnaubenden Czaren mit den Fingern gewiesen, wo er an Desterreich Resvanche nehmen dürse, ohne mit andern deutschen Bajonetten in Constitt zu gerathen!

Neun Tage barauf erfolgte die Antwort-Note von Wien. Sie führt eine Sprache ebler Entrüftung, vor der allerdings nur die verleumdete Ehrlichkeit nicht zittern müßte; die Berschehungen und Winkelzüge der Berliner-Diplomatie mit Einem Rud entlarvend, überhebt sie dieselbe für immer der Berlegenheit vor Deutschland erröthen zu müssen. Rein redlicher Deutscher sollte ohne eine Abschrift dieses grandios donnerns den Dokumentes seyn, in dem Desterreich die deutsche Ehre rächt. "Wir sind," sagt die Rote z. B., "weit entfernt, Erörterungen über die Bergangenheit hervorrusen zu wollen, aber wenn das Berliner-Rabinet seine Erinnerungen befragt, wird es sich sagen müssen, daß es zu der Frage unseres Vors

<sup>\*)</sup> als wenn biefes nicht im Bundesrecht schon garantirt gewesen, ehe noch irgend welche Pietisten : Politik ihre ersten Windeln besubelte!

<sup>\*\*)</sup> Beil also bie beutschen Intereffen — so lautet die unvergestiche Auseinandersehung weiter — bort nicht gewahrt seien, auch das selbst bei Angriffen ber Alliirten auf die Ruffen und umgekehrt Berührungen mit bsterreichischen Truppen stattsinden könnten. Das heißt: Desterreich sollte das Mark seines Landes auszehren, um in den Fürstenthümern — für Rusland den Haustnecht zu spielen!

"wir betrachten jebenfall Unterftugung ber vier Pu als unvereinbar" u. f. w. bas fich in bas Berhaltni gebracht hat, und von bei jeber beftens figen geblieben ift unerhort üppig. Politif bagegen erreichte ben teur wenige Tage barauf ber Qu ber gelungenen gandung an ber Alma) gratulirt, erfli bie Rapoleon an bie gludlich Anirschend Schreien fi fcen "Reutralitat" und um be auf biefem Gemeinplat, über t bie man nun begraben muffe. beiben Befen lange fcon tobt bem 20. April und bem Tage gt aber fceinen fie noch nicht gu

Bas die übrigen Bundner, hatte man allerdings meinen foll Ende Juli in Bamberg die bei

"Har erfannte beutiden Intereffen" feben, b. b. ben Zwed wollen aber nicht die Mittel, ftoft man mitunter auf die ungemeffenften Unfpruche. Unter bem gemeinschaftlichen Broteftorat fowohl in ben Donaulandern insbesondere, als in ber Türkei überhaupt verstehen sie ich weiß nicht welchen volnischen Reichstag, ber über jebe einzelne Beschwerbe per majora belebließen folle, und damit Rufland in dem Collegium wenige ftens brei Stimmen, und bas feige Richtsthun auch feinen Lohn habe, forbern einige bezeichnenden Diplomaten, baf befagte Broteftorate auch bem beutschen Bunbe mit übertragen merben." So thut wenigstens ein preußischer Baver, mobl ber Leithammel ber bergelaufenen creaturlichen Clique ber "Ritter vom Geifte" felber, in ber Allg. 3tg. vom 3. Oft. verweigert auch jebe Anwendung bes Bertrags vom 20. Apr. auf die Defterreicher in ben Donaulandern, weil die Befehung "obne vorgangiges Einvernehmen mit bem Bunbe" fattae-Coweit icheint inbeg ber preußische Saber boch gerade nicht Alle ju ftimuliren; mehrere icheinen bereit, jene Decupation ju garantiren, fofern Defterreich nicht angreift. Das hieße freilich auch nichts Anderes, als im Dienste Ruße lands bem Raiferstaate bei feinen ungeheuern Opfern jeden Erfolg geradezu unmöglich machen, wie eine ftete freudig begrußte treffliche Stimme in ber Allg. 3tg. vom 7. Dft. ausführt. D. b. man möchte bie militärischen, also auch bie politischen Magnahmen bes Wiener Rabinets jedesmal von ber vorherigen Billigung ber übrigen 34 Mitglieder bes beutschen Bunbes abhangig machen - für bie ex officio schuldige Barantie ber Molbau-Balachischen Decupation!

Allein — barum handelt es sich schon nicht mehr; die vier Buntte sind es, um die es sich handelt. Desterreich verslangt vom Bunde ihre "volle Billigung" und das besondere Eintreten wenigstens für die zwei ersten; Rusland hat ste abgeschlagen; man wird sie aber bennoch faktisch durchführen und hat das Bermögen hiezu; geschieht es nicht im Bereine

Breugens und bes Bunbes mit ben übrigen Dachten obne Rufland, fo geidiebt es in Cooperation Defferreiche und ber Bestmächte allein, ohne Breugen und bie Unbern. Dieg ift es, mas bie beiben Betterftrablen vom Unfang Oftobers in Berlin angebeutet haben ; und fo ift jest bie mabre Lage. Bas Rufland baburch gewonnen, bat es Breugen und feinen andern Bundnern in Deutschland ju verbanfen. Der Ggar bat jungft verfprochen, fich nur befenfin verhalten und Defterreich nicht angreifen ju wollen; allein wenn er nicht bie vier Buntte mit ber Turfei und ben brei Dachten de facto obne ibn geordnet feben will, fo muß er bae Schwert aum - Angriffefriege gieben. Erreichbares Dbieft eines ruffifden Ungriffefrieges gibt es aber in Europa nicht mehr außer -Defterreich. Der Gar bat nicht umfonft an beffen Grengen ben Rern feiner Truppen vorgeschoben; mit verbiffenem Grimm ift er auf Defterreiche Befehl aus ben Donaufürftenthumern gewichen, baburch find bie Landungetruppen ber MIliirten fur die Rrim bisponibel geworben, und verungludt Cebaftopol, fo wird fein Grimm nur um fo unbandiger merben. Rur Diefe Rolge batte ber Rall Gebaftopole gunachft; baß er nicht im Rluge erfolgt, ift Gott gu banten, ber ben frangofifden lebermuth nicht in ben Simmel machfen laffen will. 3mar ift bie gottlofe Cjar-Papfte-Bolitif an fich moralifd nicht werth, bag ihretwegen ein Sund bas Bein bricht; aber ihre Erager werben ihr boch nicht de facto bas gunbament unter ben Sugen weggieben laffen wollen, ob nun unter Stromen unfdulbigen Blutes Rlotte und Reftung im ichwargen Meere verloren geben ober nicht. Abwehren aber, Dem abwehren - fann ber Cgar immer nur burch einen glude lichen Angriff auf Defterreich, im - allgemeinen Rrieg.

Man hat fich gewundert, daß Desterreich bie durch Breußens Schuld vom Czaren gewagte Abweisung der vier Bunfte nicht sofort zum casus belli machte. Man vergaß, daß Rußland damit nur die wohlwollend bargebotene

Hand zurückließ, aber nicht hindern konnte, daß Desterreich selbstständig zur Realistrung der Garantien fortschreite. Wie nun, wenn in Constantinopel bereits die Einleitungen dazu getroffen wären? Desterreich bewahrt dabei recht eigentslich die rettende deutsche Mittelstellung, es gründet die weltshistorische mitteleuropäische Politif; es hätte sie leichter und ohne die jest brohende surchtbare Katastrophe gegründet, wenn Preußen und seine Bündner noch in der zwölsten Stunde die wahrhaft deutsche Gelegenheit ergriffen, die einmal versäumt, nicht wieder kehrt; ohne dieß gründet Desterreich die neue europäische Stellung Deutschlands schwer, aber es gründet sie doch. Zene "deutschen Brüder" sündigten ja gerade darauf, daß Desterreich mit den Westmächten wegen einer sörmlichen Allianz, wegen eines Schus- und Trusbündnisses nicht in Unterhandlung stehe.

Und wenn nun ber Cjar gegen Defterreich jum lete tenmale gesprochen haben wird, was werden Breußen und seine Bundner beschließen? Dem Czaren = Willen endlich boch noch gegenübertreten? Aber welch' hundertfache Rache wurde auf fie gerade am meiften herabfallen und unter melden - Enthullungen! Dber offen auf Die Caren - Seite treten? Wer murbe lauter jubeln, ale ber Beften und bie rothen Berberber! Dber neutral bleiben? Soffen fle je felbft, bag fie es tonnen! Bott fei ihnen gnabig! Die ift ber Simmel über une ichmarger gehangen; es ift Beit, baß bie guten Deutschen beten, beten! Rur Gines hatte Blud und heil für das mindefte Daß von lebel verheißen: vertrauenevoller Anschluß an Defterreich. Dem potengirten Berliner Edenfteher : Wit mar aber Alles bislang eher möglich, Run, fo benft benn an - hermann von als er. Lebnin!

## Grklarung bes 1

Im zwölften Befte b Mergte gu Wien, rebigirt v: ben mir obne allen Be und Chanbblatter, Behaut nur ein Berrudter zu mach ben Biftorifch-politifchen Blat und gleichzeitig in einer Beil tung (Enbe Darg), biefe Befi bung, mit ber Berficherung, ber Mergte in Wien bie Berbri fchrift, bie fich ihr Organ nen lich erachtete, ich bas mir rot Threnbiplom langer ju behalte bar halten wurte, und ich ut rung burch bie f. f. Gefanbtic genannter Beitidrift. Da nu rung feine Erwiberung erfolg: bağ ich erwähntes Diplom ber

Munden, 6. Dft. 1854.

Mofe-

## XXXVII.

Clemens August von Bapern auf bem Kurstuhle zn Köln und der österreichische Erbfolge-Krieg.

Gin Beitbilb.

Dritter Artifel.

(Fortfegung.)

Der 24. Januar war Bahltag. Rur ber Kurfürst von Maing und ber von Roln hatten perfonlich fich eingefunden. Der Reugemählte empfing unter ben Gludwunichen bes pfale gifden Sofes die obicon nicht unerwartete Botichaft mit freudigem Errothen. Sier in Mannheim bei feinem Better hatte er ben Ausgang abgewartet. Dem Boten Grafen von Elg gab er ben foftlichften Ring vom Finger, und eilte haftig mit feinem Groß. Ceremonienmeifter Belle:3ole nach Frantfurt, um bie Rrone ber beutschen Raifer, bas Biel feiner heißeften Buniche, balbigft zu empfangen. Aus Courtoifie fah Rurmaing fur dießmal von feiner Rivalitat mit Roln ab und überließ biefem bie Rronung bee überglüdlichen Brubere. Gie geschah an bemselben Tage (12. Febr.), ale bie in Ling eingeschloffenen bayerischen Generale Miugi und Cegur biefe Stadt verließen und eine unabsehbare Reihe von Calamita. ten über Bavern einzubrechen begann. Rarl VII. fonnte fich XXXIV. 48

··· verenier muthigen Bitte um Fri ben. Der Reichstag glau er bem neuen Raifer fui felbft fchien in ben endlo Siguradoth's Abbellen ballet gifer sole in faiper citie feinen maflofen pruntenbe bem füßen Taumel nicht erfchien bei folchen Beftlicht ordensritters. Tagtäglich 150 Gebeden und auferbe Berfonen ju beföftigen . . . binal Bleury ju energifchen bitter Pronie freilich Hang flud ber Bedruf bes frango ferelinet Geinbe, tonten in bee Lomers bie Mahnbeiefe

Paris, die endlich mit öffentil Enbe Darg tehrte Cleme hatte in ber legten Beit gu Fr. Begeifterung für bas Raiferibum erfaltet war. Bei bem Bate

Regeln, bie von Morgens fruh bis Abends fpat jeben Schritt und Tritt auf bas Genaueste vorschrieben, tonnte fogar ber natürliche Kuß ber bruderlichen Kamiliaritat nicht besteben. und barein fand Clemens fich nicht. Um Benigften fonnte er es bem Bruder vergeffen, bag er fich ihm nur mit gebos genem Anie naben burfte, und nicht mit ihm wenigftens eine Ausnahme von ber ftrengen Etiquette zugelaffen marb\*). Sabe gab fich alle Dube, biefe Differengen gwifden ben Brubern auszugleichen, aber gerade er mar bie unpaffendfte Berfonlichfeit biegu. Die Erften am Sofe machten jest fich ein Bergnugen baraus, ihm eine Rafe ju breben und feine Plane ju burchfreugen: Clemens felbft, weil er ihm die Schuld beimaß, daß Ronig Ludwig jeden Borfchuß auf bie Gubfidien vermeigert hatte, ber Dberfthofmeifter Graf Sobenzollern, weil er ihm die Erhebung bes neuen Ranglers nicht vergeffen fonnte, aber auch ber Rangler Sofch felber, welcher trop aller Schmeideleien und Begunftigungen bie alte Abneigung gegen ihn nicht ablegen wollte. Der Rangler und ber Oberfte hofmeifter fanden in ber Spannung zwischen bem Rurfürften und bem Raifer willfommene Belegenheit, um jenen bem Bundniffe mit Franfreich zu entfremben, und ben Borfchlagen bes hannoverischen Abgeordneten von Munchhausen auf Reutralitat Rolns gegen bie Ronigin von Ungarn, England und Die Generalstaaten geneigt zu machen. Clemens, frob, feine Bebiete gegen ben befürchteten Anmarich englischer und bollandischer Truppen so wohlfeil fichern zu konnen, glaubte, baß auch Fleury feine Bustimmung geben werbe. Der Carbinal aber ließ ihm vorstellen, daß solches Projeft einen Berrath gegen ben faiferlichen Bruter in fich berge, in hohem Grabe bie Chre bes Rolner Rurfurften, ben Bortheil feines Landes und bas Intereffe bes bayerifchen Saufes gefährbe. Clemens erwiderte ihm, wie bem im April in Bonn eingetroffenen

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

und schrieb sosort eine Contril
und 400,000 Rationen Fc
Remonstrationen bes Kurfü
als daß er den Marschall a:
Jufunft anstatt aus dem Ki
ker einzutreiben. Die Köln
freut über diesen Befehl; sie
lichfeit erweisen und bewillig
Mai 1742 eine Subsidie von
hinwiederum versprach, das si
gesahr zu behüten und die sie

Allein er hatte babei sein Rönig von Frankreich vergessen Pässe forbern und Bonn verla kölnischen Truppen seinem Hern würden. In der Angst schrieb wiederum an den Cardinal: ettäge mit Frankreich pünktlich z Bündnisse einzugehen, werde si französischen Krone sich bewähr Bereltwilligkeit seine Trume-

bebentlich zu werben. Bei ber Energie, mit ber England und holland bie Bartei ber Ronigin ergriffen, und ber Rraftlofigfeit, womit Kranfreich bie Intereffen bes Raifers in Bavern felbft vertrat, mußte Clemens August mohl mit großer Borficht jeben entscheibenben Schritt überlegen, menn er nicht basfelbe traurige Schidigl feines Brubers erleben wollte. ftarte öfterreichische Bartei am Brühler Sofe verfehlte auch nicht, die raich fich häufenden Erfolge ber Konigin von Ungarn und bas Befährliche langerer Freundschaft mit Frantreich hervorzuheben. Die Bartel gablte ben Oberfthofmeifter Grafen von Sohenzollern, beffen Bruber, Kinanzminifter und Domherr ju Roln, ben Grofftallmeifter von Roll, General-Major von Wenge, Rangleibireftor von Stephani und ben Refibenten bes Ronigs von Breugen ju ben Ihren, ausmarte ben folnischen Besandten am frantischen Rreistage und Baron Sierstorph, ben am frangofischen Sofe, ber fleißig mit Wien correspondirte, obwohl er nur mit bem Bonner Dberfthofmeifter Briefe hatte wechseln follen. In's Borbertreffen ftellten fie bie Grafin von Ingelheim, eine geifts und eins flufreiche Dame, beren Intriquen burch bie Gemablin bes faiferlichen Gefandten in Bonn, Frau von Reuhaus geb. von Batizan aus Schlefien, felber unterftust murben. fpirirt murbe bie Bartei von Boffart, bem ofterreichischen Refidenten in Roln, und von Bergog Leopold Philipp von Arem-England confervirte Alle, Die es mit ber Ronigin von Ungarn hielten, burch reiche Gelbfenbungen bei bauernd fris fder Thatigfeit. Ihr Sauptaugenmert mußten fie barauf richten, baß Clemens bem Beispiele Englands, Ruflanbs, Danemarte, ber Generalftaaten, bes Bergoge von Braunichweig, bes Rurfürsten von Sachsen folge, und fich bem Krieben zwischen Breugen und ber Ronigin von Ungarn gleichfalls anschließe. Dann follte er bie Aufgabe übernehmen, feinen Bruder von Frankreich zu trennen und ihn ebenfalls mit Maria Therefia auszufohnen. 3wifchen ihr und England

fam gu bem Ende ber Blan gu Stanbe, bas Rurfürftenthum Bapern ben öfterreichischen Erblanben einzuverleiben, ben Raifer bagegen im Elfaß und in Lothringen zu entibabigen, welche Bebiete ber frangofischen Rrone ju entreißen feien. Um Franfreich jur Abtretung biefer unrechtmäßig abgeriffenen beutschen Reichstheile gwingen gu belfen, follte Glemens feine Truppen ju ber ofterreichischen Armee ftoffen laffen ober bem Rürften von Seffen, natürlich für englisches Beld, verfaufen. Ale ob bie Cache fcon in befter form abgemacht mare, gab er wirflich bem Unfuchen Englands bereinvillig Rolge und ließ 18,000 Seffen und Sannoveraner auf ihrem Bege gu ber ofterreichifch-niederlandifchen Urmee ungehindert burch bie Stifter Paberborn, Munfter und Denabrud marfdiren, gegen Franfreich fich ercufirent, bag ihm feine Mittel gu Gebote geftanben, eine etwaige Berweigerung ber Baffage fraftig aufrecht gu balten \*\*).

Alle Nachrichten aus ben Kabineten oder vom KriegsSchauplate waren nur zu geeignet, bes Kurfürsten Bebenken, länger auf Seite seines Bruders und des Königs von Frankreich auszuharren, noch mehr zu steigern. Aus dem Lager nur Unglück, Unverträglichseit der Feldberren, entmuthigende Nachrichten; München wieder in den Händen der Desterreischer, ganz Bayern von Kroaten und Banduren grausam heimgesucht, die französische Armee in Böhmen hart gedrängt. In Bayern weigerte sich der französische Besehlshaber Harfourt, den in Prag eingeschlossenen Generalen Belle-Iste und Broglio zu Hülfe zu eilen; statt dessen zog der Marschall Maillebois vom Riederrhein herauf nach Böhmen zum Entsah, und öffnete so die Gebiete des Kurfürsten den allisten Truppen, die von den Riederlanden her drohten \*\*\*). Noch dazu

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

<sup>\*\*\*)</sup> Koch et Schoett, hist. abregée des traités de paix, II, 316.

jog ber Marfchall, als Pring Rarl von Lothringen fich ibm in ben Weg warf, Mitte Oftobere fich febr unruhmlich aus Bohmen nach ber Oberpfalg gurud. Belle-Isle brach am 17. December in finsterer Binternacht, 4000 Dann von ber Befatung jurudlaffent, an ber Spite von 14,000 Mann gegen Eger auf, von benen ein großer Theil elend umtam. Der gange Berluft ber Frangofen in achtgebn Monaten lief bis auf 70,000 Solbaten. Bahrenb alfo auf faiferlicher Seite faum bann und wann ein ichmacher hoffnungeschimmer auftauchte, jogen fich 50,000 Englander, Sannoveraner, Seffen und Defterreicher in ben ofterreichischen Riederlanden gusammen, um ben Raifer und die Frangofen in ihren Stellungen aufgufuchen und zu trennen; auch die Republik Solland, mo bie friegerische Partei die Dberhand gewonnen hatte, machte Unftalten, mit einem ftarten Truppenforps fich ihnen anzuschlies Clemens fab mit Angft und Schreden Die Aufftellung biefer gewaltigen Beercomaffen an feiner Grenze. eifriger mieb er ben herrn von Sabe wie ben Baron von Reuhaus; je mehr fie ihn mit ber Ungnabe bes frangofischen Ronigs bedrohten, wenn er nicht jeden Truppendurchzug binbern werbe, befto angftlicher fab er nach bem Beerlager ber Alliirten hinüber. Freudig nahm er von der Ronigin von Ungarn die Buficherung an, daß feine Bebiete wie neutrales Land behandelt wurden. Ilm auch ben Durchaug zu bintertreiben, und ben Alliten eine andere Marichroute plausibel ju machen, fandte er im Februar 1743 bie Berren von Lome bed und von Sierftorph in bas Sauptquartier ber Englanber nach Roermonbe. Aber General Sommerfelb erflarte, auf ein berartiges Ansinnen nicht eingeben zu konnen, und ben bestimmten Instructionen gemäß ben Marich antreten ju muffen; ebenso erwiderte auch der Rommandant ber öfterreichischen Truppen, Bergog von Aremberg, höflich, aber abfchlägig \*).

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

мпоеп ein tüchtiges C und bei ben läffigen Ben Mann für bie Alliirten Stairs, ber fich fcon i ven 1688 als geschworer vergethan, betranfete ben proid feines Lebens: 3m mor ale faft berechnenber avbeltete in fich ben fühne balichen Grengen enger ein er alle Operationen ber Ar Grengen ber Rieberlanbe fi voriliden, Lothringen, ble 1 comté von Franfreich losgerif Stnate vereinigt, bem Raife getdumt werben. Der Berge hallmiffe nüchterner an; er e Projette bet ber bamaligen all wollte bloß bie Franzofen au Brieben zwifchen bem Raifer wiffen. Daber fam manches f fon ben beiben gleichberechtig be Bremberg ale fram....

In brei Colonnen jog bie vereinigte Armee bem Rheine ju: bie Englander, 10,000 Mann mit 40 Ranonen, im Centrum über Aachen, Julich, Efcweiler, Cornelimunfter, Dericheweiler, Beisweiler, Albenhofen, Linnich, Lechenich, Bruhl, Blanfenheim, Rheinbach, Dedenheim, Beimerzheim, Geleborf, Meblen, Oberwinter, Remagen, Breifig, Andernach auf Reuwieb, um über Montabaur burch bas Raffauische, -Rulbaifche und Burgburgische in Schwaben ju ber Armee bes Grafen von Rhevenhiller ju flogen. Die wohlgenahrten und mit Gelb reichlich versebenen englischen Rriegeleute fcbienen fich bas Belbleben gang comfortabel gurichten gu wollen; fie famen in Begleitung von 9643 Frauen und Rinbern; mit ihren ftattlichen Riguren und feinen Bewehren, in ihrem Scharlach und mit bem fashionablen Befen imvonirten fie allerwarts, wo fie binkamen. Stair nahm am 25. Marg fein Hauptquartier in Lechnich. Auf Grund ber Anrede, in welder ber eble Lord ju Aachen bem Stadtrath versicherte, baß er mit feinen Truppen nur gekommen fei, um bie Brivilegien, Rechte, Kreiheiten und Kafultaten bes Reiches aufrecht zu erhalten, versah man sich von den Englandern einer auten Behandlung und für die Lieferungen prompter Bezahlung. Aber man taufchte fich fehr: fie bezahlten faum ben zehnten Theil und verübten mitunter unverantwortlichen Muthwillen und Grausamkeiten gegen Weltliche wie Geiftliche. In Rheinbach namentlich erinnerten fie, bas Bolf qualend, Rirchen und Friedhofe schandend ac. unter bem Rufe: "ha, bon catolic, ha, catolic Maria," an die unfäglichen Leiben, welche die Borfahren etma bunbert Jahre vorber von den Bertheidigern bes Evangeliums aus bem Norben erbulbeten \*).

Am rechten Flügel zogen die Defterreicher, 15,620 Mann, mit 4773 Pferben und 20 Ranonen, theils an Nachen vorbei über Dreiborn, Schleiben, Gemund, Reifferscheid, Munfter-

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff, étr. ju Barls.

eifel, Dbenborf, theils über Julich, Duren, Riebeggen, Flatten, Heimbach, Montson, Eustirchen, Gelsborf auf Sinzig und Breifig. Mitte Marz war ber herzog von Bruffel nachgeeilt; am 19. fam er in Nachen im Gasthof "zum neuen Babe" an und eilte noch in der Nacht über Duren und Munstereisel nach dem Generalstabs. Quartiere auf dem Schoffe zu Gelsdorf. Magazine für seine Armee legte er in Munstereisel und Sinzig an. Den linken Flügel bildeten die 12,000 Mann der Hannoveraner und Hessen, mit 26 und 12 Kanonen. Sie zogen unter den Generalen Prinz Georg von Hessen. Cassel und Pompieten von Roermonde über Linnich, Heinscherg, Wassenberg, Glabbach, Bergheim Koln und Duffeldorf zu\*).

Bolle feche Boden batte ber Rurftaat mobl 30,000 Diefer unwillfommenen Bafte gu bewirthen, ba folechtes Better und unwegfame Strafen fie aufhielten. Bei ber gmeibeutigen Stellung bes Rurfürften war es ben Subrern gar wenig barum ju thun, ben Durchjug rafch ju bewerfftelligen; vielmehr hofften fie ibn burch leberlaft fur ein Bunbnig mit England und ber Ronigin von Ungarn murbe gu machen. Der englifde Colonel Boch und ber ungarifde Minifter Graf von Colloredo, Die in Bonn ungemein viel Gelb bagu aufmandten, gaben ibm bie Buficberung, bag bie allierten Truppen ben Rurftaat fofort verlaffen murben, wenn er fich fur Maria Therefia erflaren, und feine Streitfrafte ihr jur Disposition ftellen wolle. Raum vernahm man in Berfailles bavon, fo eilte Cabe wieber mit gefpidtem Beutel an ben Bonner Sof, um ben englifden Ginfluß zu paralpfiren. Dem Stephani bot er 10,000 Fr., bem Grafen von Sobengollern reiche Beneficien, bem Stallmeifter von Roll eine anfebnliche Benfion; bem Rurfurften, an ben bie ibm bereits bezahlten 3,662,500 Fr. boch nicht gerabegu verschwenbet fenn follten,

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. gu Parie.

ging er in Brühl wie sein Schatten auf allen Begen nach. Als seine bringenden Borstellungen fruchtlos blieben, drohte er mit höchster Ungnade und bitterster Rache des Königs: bei fortdauerndem Widerstreben werde das in Flandern zusammengezogene französische heer in den Kurstaat einrücken und dem halbstarrigen Fürsten die blutigen Früchte seiner Reutralitätsbestrebungen ausweisen. Aber Clemens gab stets nur ausweichende Antworten, die charafterlose Zwitterstellung mit seiner Reutralität bemäntelnd, und dieß um so entschiedener, als mit der besseren Witterung die allierten Truppen sich zum Ausbruch anschieften. Ja, er nahm sogar, Sade zum Trop, zwei Compagnien englischer Truppen als Besahung in das Städtchen Andernach auf\*).

Ebenda paffirten die übrigen englischen Truppen ben Rhein. Die Defterreicher zogen vom Ahrthal über bier in Die Maingegend; Aremberg nahm fein Sauptquartier in Comalbach \*\*). Die Sannoveraner fetten bei Roln und Mulheim über. Nach bem ungludlichen Tage bei Dettingen zogen fich bie Franzosen langfam über ben Rhein jurud, Broglio aus Bayern und Noailles vom Main, und es gewann ben Anschein, als ob bas friegemube Deutschland endlich ben Frieden sehen werbe. England versuchte zwischen bem Raifer und ber Ronigin von Ungarn ju vermitteln, und Albrecht begrußte freudig bie ju hoffende Aussohnung. Er, ber bie Balfte bes habeburgifchen Erbes angesprochen, faß nach ber Dettinger Rieberlage in unfaiferlicher Baghaftigfeit, ohne Dacht und Muth, ju Frantfurt, mehr ein Gegenstand bes Mitleibens als ber Ehrfurcht und hingebung; seinen Soldaten gebrach es an Belb, Baffen, Rleidern, Lebensmitteln, Munition, Ausruftung. Weil die Frangofen ihn im Stiche ließen, glaubte er auch weiter feine Rudficht auf fie nehmen ju muffen, und erflarte fich bereit,

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris.

feine Anfpruche auf bie ofterreichifde Monarchie aufauneben, Maria Therefia ale Ronigin von Ungarn und Bobmen unquerfennen, Die bobmifche Stimme wieber gelten ju taffen, Die Frangofen zu entfernen und Die Grenzfeftungen mit Reiche-Eruppen ju befegen. Dafür verlangte er Rudgabe feiner Erblande und Borbehalt ber Ronigemurbe fur fein Sane, wiederholte aber jugleich, um fo mehr ba nun bie frangofifden Subfidien fehlen murben, fein Begehren, mit ben gur Behauptung bes faiferlichen Unfebene nothigen Gelbmitteln anberweitig verfeben ju werben. Die Traftate maren fcon fo weit porbereitet, bag fie nur noch ber Unterfdrift bedurften. ba zeigte fich bas englifche Minifterlum ungeneigt, Die fiber Franfreich errungenen Bortheile alfo aus ben Sanben gu geben, und Cubfibien an beffen alten Bunbedgenoffen gu gablen; bie Ronigin aber wollte ihre gunftige Stellung bem von aller Belt verlaffenen Raifer gegenüber auch nicht fo vollig preisgeben, und ihm hochftens fein Erbland und ben Raifertitel bewilligen, wenn er vollen Erfas ber Rriegefoften gemabre und bem Bund mit Franfreich abfage. Go blieben Raifer und Reich im Kriegeguftanbe. Bu einer namhaften Baffenthat fam es gmar heuer nicht mehr, aber befto furchtbarer maren bie Plagen, bie bas arme Panb unter ben Ausichweifungen ber muften Rriegofnechte erbulbete, ungeheuer bie Brands ichagungen und alle wieberfehrenben Grauel bes Schweben-Rriege. Beiber murben auf offener Strafe gefcanbet, Cauglinge in ben Wiegen erichlagen, Manner in graufiger Beife verftummelt und an Baume aufgehangt. Um Dberrbein binterliegen bie Rroaten und trent'iden Banduren, wie fie, Die Minte über bem Ruden, bas Schwert in ber Sand, ein großes Deffer im Munbe, über ben Glug tamen, ein trauriges Unbenfen. Tiefer unten machte Mengel von fich reben, ber mit feinen Sufaren in Die Arbennen brang, Rlofter plunberte, Trand. porte auffing und einmal wieber in bem bergoglichen Lothrins gen bie Befunbheit feiner Ronigin trant. In offenen Schreiben fündigte er an, daß fie Franfreich in bie alten Grengen einschließen und die deutschen Provinzen von dem Joche, unter bem fie feufzten, befreien wolle\*).

Allmählig jog bie Armee, bie nach einer genauen Bahlung im Oftober noch aus 54,185 Mann (9252 Sollanber, 9285 Englanber, 5488 Seffen, 19,991 Sannoveraner, 8807 Defterreicher) beftand, in die Binterquartiere: Die Englander an ben Main, bie Defterreicher in bas Luremburgifche, bie Bannoveraner größtentheils in bas Rolnische. Durch ben Dberfthofmeifter von Sohenzollern, bem bie Befälligfeit einen fconen Diamantring eintrug, hatte ber englische Abgeordnete Billere burchgefett, baß England bie Erlaubniß erhielt, 10,000 Sannoveraner im Rurftaat ju bequartiren, 8000 in Reuß, Rempen, Linn, Uerbingen, Rheinberg, 2000 Reiter in Weftphalen. Ale Berr von Cabe über bie bereitwillige Concession an die Feinde Franfreiche fich beschwerte, entschulbigte fich Clemens, er habe ja biefelbe Bergunftigung auch einem Regimente faiferlicher Truppen jugestanden, und fonne als neutraler Rurft bem Ginen nicht abschlagen, mas er bem Anbern erlaubt \*\*). Der eigentliche Grund lag aber in ber entschieben freundschaftlichen Stellung, welche er allmählig ju England und der Ronigin annahm. Umsonft hatten fein Bruder, Pring Theodor, Cabe und Reuhaus Alles bagegen aufgeboten. Da wurde die weibliche Diplomatie wieder in Bewegung gefett. Die Grafin von Raffau erhielt vom frangofifchen Sofe Weifung, fich nach Bruhl gurudzubegeben, um bler ihre frangofische Benfion zu verdienen. Bring Theodor forgte bafur, bag bie Grafin von Brandt, welche ber Rurfürft im Babe ju Machen fennen gelernt, fich in Bonn vis & vis bem Schloffe einquartirte. Aus München marb die icone Grafin von Seinebeim nach Bonn beschieben; in ihren ge-

<sup>\*)</sup> Rante, neun B. pr. Gefc. 3, 67, 75.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris

··· ou grünl biente trefflich, Glemen tern zu machen. Diese bedte Plan verlangte fü lande und bie fcmabifd fer Grengplägen; 2) bie Bedin, Pracin, Bilfen Stabte, unter benen Ulm Calzburg, Baffau, Freifi burg; 5) Renburg und & und bie Biethumer Borm Um burch Mufhebung biefe faffung gu gerftoren, noch ! verlegen, glaubte man bie hangigem Gintommen ausfte aufrecht erhalten, Die Territ reich fclagen gu tonnen \*\*). fürften vor, in feitheriger gaf fer auf Grund folder Catula ftanbige, bann wurde auch er Folge bie traurigen Früchte gu tragen haben, Sannover fi Silbesheim und Denabrud in

fulgrifations - Blane officiell abläugnete \*), gewann Glemens feine Rube wieber, und feinen Wiberwillen gegen engeres Anschließen an Kranfreich. Geine Minifter Bobenzollern, Benge, Stephani und Foller, welche, wie Sofch an Cabe fcrieb, eine geheime Intlination für bie ungarifche Ronigin begten, und burch biefe Kurftin ben alten Blang bes ofterreicificen Saufes wieder ju weden hofften, batten"ibn abermale gang in Sanden, und unterftutten eifrigft bie Bemubungen bes neuen öfterreichifchen Gefandten Grafen von Ros bengl, auf beffen feine Manieren und einnehmende Beredfamfeit die antifrangofifche Bartei ihre Boffnungen feste. Wirflich war ber arme Graf Sabe bald vollig ausgestochen. Benn Clemens beim Billard ihn fast ganglich ignorirte, bagegen Robengl auf alle Weife bevorzugte, fonnte man merten, moher ber politische Bind blies. Bollenbe fant ber frangofifche Einfluß auf Rull, ale ber Stallmeifter von Roll farb. Unaussprechlich mar des Kurften Schmerz bei dem Todesfalle biefes feines einzigen geliebten Kreundes. Gine tiefe Behmuth ergriff ihn. Alle Bergnugungen und Luftbarfeiten, bie fich bis babin am Sofe gebrangt, wurden eingestellt. Richt felten fah man ihn mit rothverweinten Augen, und er fonnte in sciner findlich erregbaren Ratur muthenb werben, menn nicht Alles um ihn her fofort mit ihm ju weinen Unftalt machte. Beber, ber je bem Freund in ben Weg getreten mar, fonnte jest zuverlässig auf ben fürftlichen Unwillen rechnen.

Dief mußte die öfterreichische Bartei zu benugen; ber Rangler Bofch, ber ftete ein Widersacher bee Oberfiftallmeiftere ge-

<sup>\*)</sup> Er erflarte am 9. Marg und am 15. Febr. 1744, "fich viel ebens ber mit Berbehaltung feiner Rechte mit feinen auf bas Blut auss gefaugten und in Grund ruinirten Batrimonial-Landen alleinig bes gnugen zu wollen, als auf einige Cafularisation ober fonftige reichssahungswidrige Befchrantung eines Standes bes Reiches zu gebenten." Ifcofte, bayerische Geschichte, 4, 110.

wefen, marb von feiner Stelle entfernt. Cabe. und Renband, Die im gleichen Falle maren, erhielten fein gutes Bort mehr Denne, num fonnten bie Defterreicher ben Rurfürften in feiner Rethmale ju Allem bestimmen, mas fie fur bie Ronigin forberlich bielten. Robengl, Sobengollern und Stephani ließen ihn einen gewiffen Champigny, von bem Benhand: Brimbergben foreibt, bag er in Frankreich, wie in Deutschland ale Kilou befannt fei, abfenbeng witt : mit Com land ben Abichluß eines Bundwiffes in's Reine bu: trinami bevor ber Bankelmuth bes gurften fich wieber bem Frangefit ober bem Raifer , ober Breugen juneige: Gobengollert ber fprach bem Unterhanbler auf ben Ball both Beilmgendt chit Benfion von 1000 Rthirn.; Franfreich abte wollte, freit al ler Beiheurungen feiner Spione in Lenben und Bonte und immer nicht an eine Alliang bes Soiners mit ben reuftliebt Reinben feines Brubers glauben. ; Mis ses: der: entillent auverläffige Erfahrung brachte : bag fcon beftimmte: Barbine über Abtretung einiger Regimenter juntergeichnet falete mall cirte. Baumer, ber Cabe's Stelle in Bonn Dertint. imm fürften Lubwige Rriegertlarung gegen, England. un Clentan follte bieburd, bei Befahr eigner Ueberrumpfanei bund ab Frangolen, veranlaßt werben, alle Berbindung: mit sale Dacht abzubrechen, gegen bie Frantreich feine Ballon : tete. Bolle feche Boden vor ber formlichen Rriegeerfilm an England, baute man in Bonn fcon feine Beneden auf Diefe Deflaration, ohne jedoch Clemens einzuschad Er ertiarte gegen alle Bubelnglichtelten tategorifc feine Reuftalitat .). Dennoch zeichnete et am 27. April, ben nach ber Rriegsbotichaft Franfreichs gegen Deferreich. London einen Bertrag auf vier Jahre, wonach er gegen eine jährliche Subfible von 24,299 Bf. Sterling, und ie noch and A had been taken

and the state of t

<sup>9)</sup> Arbie die mine des uff. eine gu Barte? Die eine eine beiber

Verhältniß mehr, 6000 Fußsoldaten und 500 Reiter jum Dienste ber englischen Krone bereit zu halten, allen andern widersprechenden Berbindungen zu entfagen, und auf bem Reichstage im Sinne Englands thatig ju feyn fich verpflichtete. In einem geheimen Artifel verftattete er ben Allirten freie Baffage und Winterquartiere bis ju 12,000 Dann \*). 18,000 Bf. Sterling gingen nad Bonn jur Bertheilung unter Oberfthofmeifter Sobenzollern, General von Wenge, Range leidireftor Stephani und ben protestantischen Donabruder Domherrn von Sammerftein \*\*). Bu einem abnlichen Trattate verstand fich auch ber Rurerzfanzler von Mainz, ber uns ter bem Cout ber englisch ofterreichischen Baffen gewählte Erzbischof von Oftein; ebenso ichloß fich Rurfachsen an Defterreich an, und anerfannte bie pragmatische Canftion gegen Die Tenbengen gur Auflofung ber ofterreichischen Monarchie -Alle in Rolge bes Bormfer Traftate, ben Defterreich, England, Solland und Cardinien am 20. Sept. 1743 jur Bewährleistung ber pragmatischen Canttion mit allen ihren Confequengen im Sauptquartier bes Ronigs Georg abgefcbloffen hatten \*\*\*).

Koln, Mainz und Sachsen waren es vorzüglich, welche ben weittragenden Plan des preußischen Konigs vereitelten, durch eine ftarke Reutralitäts - Reichsarmee den Streit zwisschen Bayern und Desterreich zu schlichten, und ganz Deutschsland in ein vorwiegend protestantisch-preußisches und ein katholisch öfterreichisches zu theilen. Undewußt hintertrieben sie Friedrich's kühnes Projekt, England und Frankreich von

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. zu Paris.

Der Baron von hammerstein war als Osnabruder Abgeordneter im haag im Sinne Englands thatig, und handelte in Uebereinstimmung mit dem Rathspenfionar und dem Greffier Zagel. — Arch. du min. eto.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenck, I, 732. Koch et Schoell hist. des trait. II, 330.

XXXIV. 49

. .... , ... 5 Sunden am deutschen Rei monie, wenn nicht über g nördliche an fich reißen mi kalferliche Gefanbte mit bi Bindung, allein jur Erh Ruhe, Frei - und Sicherhei ben rechtmäßig ermählten ! Chren und Befugniffen gu bem Borgeben, feine Rrafte bieten, wollte Friedrich ein Armee burch bie insgeheim fammeln, und fich jum eig Reiches erheben. Das gang wittelsbachifden Namentaifer richtet werben. Do bei gun eine Stelle im Reiche murbe 1 wir uns bes Urtheils befcheibe Rurfürften von Cachfen, Mai preußischen Bunbniffe nichts allein und ben wenigen anber er ficher rechnen fonnte, ben felbstftandigen Mittelmacht zwif

führenden Mantet.

England unternehmen zu wollen schien; er gab vor, baß ihn bas Interesse bes Raisers treibe, aber eber barf man annehmen, daß es bie Aussicht auf preußische Begemonie und auf Erringung ber Macht, wenn auch nicht ber Burbe, bes beutichen Raifers mar. Dem Raifer wollte er Krone und Ausftattung erhalten, fich felbft aber bie faiferliche Bemalt er-Dazu follte bas fur Rarl VII. icon ziemlich lau gewordene Franfreich wieder aufgestachelt werden. Sier hatte die Chateaurour, die ihren Liebhaber gerne jum Selden maden wollte, ben Ginn bes Ronigs auf Rriegethaten und la gloire gerichtet. Drei Armeen, zwei gegen bie ofterreichis iden Rieberlande, eine unter Belle-Bole an ber Dofel, gogen ben bei Philippsburg unter Cedenborf aufgestellten Bayern ju, um nach bem Innern Deutschlands vorzubrin-Raum fah Friedrich Ludwigs Ernft, fo fchloß er mit ben wenigen, gang von Franfreich abhangigen Fürften jene früher auf ben größten Theil Deutschlands berechnete Union ab: mit bem Raifer, ber ohne frembe Bulfe nicht bestehen fonnte, bem Rurfürften von ber Pfalg, ber ftete gum Raifer gehalten, und mit bem gandgrafen von Seffen-Caffel, ber von Frankreich bie Mittel erhielt, um fich aus ben gegen England eingegangenen Berbindlichkeiten herauszureißen. Bortlaute gemäß bezwedte bie Union, ben Frieden in Deutschland zu erhalten, die Ronigin zur Anerfennung bes Raifers ju nothigen, Die faiserliche Dignitat und Dacht ju handhas ben, ben Erbfolgestreit vor bem Reiche jum Entscheib ju bringen ze. Darnach follte Wien fich richten \*).

Run wendete Friedrich fich insgeheim nach Baris, und ber Graf von Rothenburg schloß mit dem Könige eine Abtunft, die Frankreich verpflichtete, mit seinen besten Kräften ben Hauptangriff auf die Riederlande zu unternehmen, um die Seemachte zu beschäftigen, die zweite Nordarmee bagegen

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

nach Beftphalen jur Bebrohung Sannovers vorzuschie Breußen wollte bann mit 80,000 Mann in Bohmen ein chen. Co geheim wurde ber Vertrag betrieben, baß um Zeit seines Abschluffes Robenzl in Bonn Glauben fir fonnte, wenn er berichtete, ber König von Preußen I mit Maria Theresia ein Freundschaftsbundniß geschloffen, werde ben Englandern 10,000 Mann liefern \*).

Ludwig, von einer mannlichern Maitreffe aus ber Cd beit und ftumpfen Sinnlichfeit aufgeruttelt, beaab fic eigener Berfon, naturlich mit ben obligaten lacherlichen ftanblichfeiten gu ber Armee, Die unter Maricall Moris Cachfen gegen bie niederlandifden Feftungen operirte, und Laufe zweier Monate beren vier : Denin, Dpern, Knotte Rurnes, ju Salle brachte. 3m Lager vor Menin erfuhr von ber neueften Schwenfung bes Rolners, jugleich aber at baß bie Ratififationen noch nicht ausgewechselt feien. fchrieb ihm baber, bag ber fur Daing ernannte außerorbe liche Befandte Blonbel bei ibm porfprechen und ihm über Gefährliche einer Berbindung mit England bie geeigne Borftellungen machen werbe. Blonbeln felbft empfahl er hochfte Gile, bamit er noch vor ber Ratififation in Bo Mubieng erlange, und Alles aufwende, um ben Rurfürften Sinnesanderung gu bewegen. Dit überhauften foniglid Gnaben in Ausficht trat Blonbel por biefen: für alle Borthe und Gubfidien, bie nur von ben neugemablten Bunbes, noffen geboten werben fonnten, wolle bie Rrone Franfreie im reichften Dage übervollen Erfat leiften. Dem folnifc Procurator bes englischen Bunbniffes, Champigny, verfpre er eine bobe und einträgliche Stellung im Reiche, fobalb fein eigenes Bert wieber gerftoren, ober wenigftens in b Durchführung hindern wolle, bem Dberfthofmeifter ein Ben

<sup>\*)</sup> Bend, II, 170. - Faber, europaliche Staatefanglei, 86, 1. Rante, 3, 160. - Schloffer, 2, 94. 96.

ficium von 10,000 Fr. Revenuen und mehr, Stephani 2000 Louis — für Verwendung ihres Ginfluffes im Intereffe Frank-reichs ").

Beber Clemens August noch fein Ministerium magten gegen Blondel fich zu ben eigenen Thaten zu bekennen. lerwarts murde er freundlich und juvorfommend empfangen; fobald er aber ben Condoner Bertrag jur Sprache brachte, fucte man Ausflüchte, ober laugnete bas fragliche llebereinfommen rundweg ab. Champigny, fagte ber Dberfthofmeis fter, habe turchaus feine politische Miffion in England gehabt, fondern lediglich den Auftrag, in London für feinen Berrn unter Bermittlung bes Konige Beorg englische Sunbe und Bferbe ju faufen; ber Rurfurft beharre auf ftrenger Reutralitat, und es fei fern, fich irgend einer Dacht fur Truppenftellung, Baffage ic. ju verpflichten. Seine Stimme auf Reiches und Rreistagen werbe er nicht binden, und ichließe er einen Traftat, fo geschehe es nur in ber Absicht, fich gegen Winterquartiere ju fichern, und feiner erfcopften Raffe moglichft reichen Bufluß zu verschaffen, niemals aber gegen Kranfreich ober den Kaiser; nimmermehr werde er ein solches Engagement eingeben, icon weil er recht wohl miffe, welchen Standal es abfeten und welches Mergerniß es geben murbe, wenn er ale fatholischer Erzbischof ein Bundnig mit protes stantischen Fürsten eingehen wollte, mit Fürsten, die in ihrer Burbe vom Oberhaupte ber Kirche nicht einmal zu Recht anerfannt maren \*\*). Clemens felbft beftätigte in einer perfonlichen Unterredung Blondeln alles dieß, mas ber Dberfthofmeifter ihm gefagt, und hatte nichts bagegen, bag Minifter Sobenzollern bem Ronig gegenüber fich ebenfo ichriftlich ausfpreche. Blondel aber verlangte für feinen herrn eine offene und unumwundene Antwort bes Rurfürften felbft; Ge. Das

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Baris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris,

jestät hätten eigenhändig an den Kurfürsten geschrieben und würden auch wohl einer eigenhändigen Antwort werth senn; zudem sei jest die Zeit gesommen, wo Frankreich seine Freunde klar und unzweideutig ersennen musse. Zu der bestimmtesten Weigerung Clemend', dem nachzusommen, traten noch andere Thatsachen, welche dem Franzosen bewiesen, daß die Gerüchte von dem foln englischen Traktate keineswegs aus der Lust gegriffen seien. So gab der Kurfürst zu, daß 1000 Mann Sachsen Sothaer, in holländischen Diensten auf dem Wege durch das jülicher Land gen Löwen, bei Meckenheim Winters quartiere mit dem Generalstad in Büllesheim bezogen. Zugleich überließ er dem Prinzen von Sachsen-Gotha ein Resgiment kölnischer Truppen gegen — Frankreich, für welchen Preis, wird nicht angegeben\*\*).

Co marb benn allgemach bie Erifteng bes fraglichen Traftate nicht langer ju verheimlichen. Man bemubte fic baber, ihm eine moglichft unschuldige Deutung ju geben : er habe fich, erflarte Glemens felber, burch einen befonbern Urtitel gemahrleiften laffen, bag er niemale gu irgend einer feinbfeligen Sandlung gegen ben Raifer und beffen Saus gezwungen werben burfe. Der Dberfthofmeifter wollte alle Belt glauben machen, bas Bunbniß bezwede nur einen moglichft rafchen Frieden. Lubwig aber ließ fich nicht irren, und feste vom Freiburger Lager aus alle Strange an, um ben Rurfürften von ber englifd-ofterreichifden Alliang abzubringen. Bergeblich hatte man es bie babin mit Diplomaten und Beibern versucht. Man gerieth jest auf ben Bebanten, fich ber angebotenen Dienfte eines verfchlagenen Juben gu bebienen. Affur Mayer bieg ber neue politifche Agent. Chavigny gab bem Juben, ber ale Soflieferant und Gelbagent bee Rurfurften fcmachfie Geiten fannte, bas Berfprechen voller Schab-

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Parie.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min, des aff. étr. ju Paris.

loehaltung und reicher Belohnung, wenn er ben Bonner Sof jum Beitritt jur Krankfurter Union bewegen konne \*). mußte wie eine ichleichenbe Schlange unter bem Bormanbe feiner Gefchafte am Sofe fich einzuniften, bier und ba ein Bort ju Bunften Franfreichs anzubringen, bem Fürften ges legentlich ben pekuniären Bortheil von daher auseinanberzue fegen, einzelnen Miniftern hobe Belohnungen, reiche Abteien, einträgliche Beneficien vorzumalen fuchen. Die von Chavigny und Duveran ausgestellte und allerhochft bestätigte Inftruttion lehrte ibn: ben Rurfürsten auf die Gefahr ber Satularisation hinzuweisen, die seinem Gebiete von hannoverischer und oftere reichischer Ceite brobe; weber ber Raifer, noch ber Ronig von Franfreich, noch bie Unioneverbundeten inegefammt hats ten jemals an eine Gafularifation gebacht, ber Bebante fei von Sannover ausgegangen, und es bestehe barüber mit ber Ronigin von Ungarn eine geheime Uebereinfunft, wonach Silbesheim zu gelegener Beit für Sannover einzuziehen fei; fole der Befahr fonne Clemens nur entgehen, menn er, unter bes liebigen Reftriftionen, ber Franffurter Union beitrete \*\*). Der Jube fab feine politifche Senbung vom Schachergefichtspuntte ale ein einträgliches Beschäftchen an und rannte mit bem Affozié Ulman sonder Ruhe durch den Kurstaat die Kreuz und bie Quere, um bem frangofischen Ministerium eine hohe Ibee von feinen Bemuhungen beigubringen, und feine Spefen barnach berechnen zu fonnen. Er trieb fie mirflich auf bie enorme Summe von 775,000 Fr., womit er feine Spionsund anderen Dienste noch fehr billig angeschlagen erachtete. In Bonn gelang es ihm, die Minister von Sohenzollern und Metternich seinen Borschlägen geneigt zu machen. Sie und

<sup>\*)</sup> Es ift unrichtig, wenn Schloffer, 2,100, behauptet, Clemens Aus guft fei ber Frankfurter Union beigetreten.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris.

ber frangoffiche Legationefefretar Baumer, ber fpater wegen Betrügereien bis an feinen Tob in ber Baftille eingefperrt blieb, maren ihrer Cache fo ficher, baf fie mit Daver icon megen Bertheilung bes Bewinnes übereinfamen, ber aus ben Lieferungen zu ben Dagaginen erzielt werben follte. Aber fie machten bie Rechnung ohne Birth. Clemene bewies ploblid eine Gelbftftanbigfeit, bie man nicht an ibm gewohnt mar. Er ließ fich auf nichts ein, obicon Daper ftete von ben gunftigften Erfolgen nach Baris ju berichten mußte. Der Jube hatte fich auch hinter ben beim Rurfurften viel geltenben Leibmedicus Dr. Mofes Abraham Bolf, beffen Richte er gebeirathet batte, geftedt; aber wieber vergeblich. In Baris erfannte man endlich in Uffur ben Bindmacher und Spefulanten für eigenen Siefus und wollte nichts mehr von ibm Un feinen ungeheuren Rechnungen erhielt er nach vielem Cuppliciren und Laufen im 3. 1748 mit genauer Roth eine Abfindungefumme von 8000 Rthlen. \*)

Neben ber judischen Agentschaft war aber auch bie rein biplomatische nicht vergessen, und im Dec. 1744 ber Abbe von Aunillon als französischer Abgeordnete nach Bonn gestommen, und zwar mit der genauesten Kenntniß aller Perssonlichkeiten des Hoses. Bersehen mit den gemessensten Borschriften, was er Jedem zu sagen und zu versprechen habe, durch welche Drohungen er den Kürsten schrecken, durch welche Berheißungen er ihn ködern solle, ging er rüstig und munter an die Bearbeitung eines Hoses, den er in seiner ganzen Jusammenschung als verkäuslich kannte, und eines Fürsten, der schwach und unselbstiktändig, nur empfänglich für Amusements und Zerstreuungen war. Aber das Terrain war schon ganz von den Feinden besetzt, Alles bereits an die Gegenpartei

with property

<sup>\*)</sup> Arch du min. des aff. etr. ju Paris.

verlauft, ber Fürst so in bie antifrangofischen Interessen verstrickt, bag an fein Lostommen zu benten war. Schone Worte, mehr fonnte Aunillon nicht erlangen \*).

Rach bem Kalle Freiburgs schien bem armen Raiser von Reuem bas Blud lacheln zu wollen. Cedenborf jagte bie Defterreicher aus Bayern und führte ihn in feierlichem Aufauge in bie Sauptstabt feines Landes gurud. Die Frangofen in ben Rieberlanden unter bem Maricall von Sachsen maren bebeutenb verftarft, und nahmen eine brobenbe Stellung gegen die allierten Truppen unter bem Bergog von Cumberland ein. Gine britte Armee unter bem Maricall Daillebois jog bem Mittel- und Rieberrheine ju, und ber Brahler ichrie in die Welt hinein, bag er ben Ronig von England in feinem Rurfürstenthum Sannover guchtigen und jum Frieben nothigen werbe++); um im Frühighre in Sannover einzubringen, machte er Anftalt, theilweise im Ergftift Roln Winterquartiere ju beziehen. Der Raifer verlangte baber am 24. Oft. 1744 nicht nur reichsconstitutionsmäßig freien Durchzug fur ibn, fonbern auch Lieferung ber benothigten Lebensmittel und Broviftonen. Ein abnitches, nur noch anspruchvolleres Schreiben erhielt Clemens vom Marfchall felbft, wies aber beibe mit bem Bemerten ab, bag er fo gut wie einer ber in ihrer Schuldigkeit eifrigen Fürften wiffe, mas er bem Raifer, bem Reich und fich felbft schuldig fei. Bugleich ließ er auf Beranlassung einer Rapitelebeputation ben Raiser und ben Konig Ludwig bitten, bas Ergftift mit allen Truppengugen und Binterquartieren ju verschonen, nachbem er icon einige Bochen vorher auf Betreiben bes Reichserzkanglers von Maing feinen Reichstags . Befandten beauftragt hatte, einen Broteft gegen ben Einmarsch ber Frangosen in bas Reichsgebiet zu erwirfen

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Barie.

DITHIBUM II... Abanigarbe, bie fcon am Montmorin bei Bonn anfan bequartirie fich in ber Bie Molleten paffirten am 3. S haufen, Raiferewerth und Beftphalen, Bannoveraner gen, Binterquartiere in Rem gegenb, Sollanber unter Sug Bodum; 10,000 Mann Def fremberg jogen in bas Stille Ud bie Thore vor ihnen fperr

leidireftor Stephani, be ber hannöverische, 3wie landifde, d'Aplva, ju b über bie Mafregeln ge Aruppen ju berathen. g ben, tamen fle überein, Sollander an ben Rhein binbung mit ben weftphi Grangofen ben Beg nach biefe Truppen unter bem Rheine bewegten, gab M

Oberwinter, Remagen, Singig und Andernach. Dorthin entbot ber Herzog alle Beamten des Julicher Landes und verstündete ihnen, was aus jedem Amte an Fourage und Proviant für die Armee aufzubringen sei, zum Lohne für den Muth Julichs und für die Theilnahme des Pfalzgrafen 'an der Frankfurter Union.

Da starb ploblich berjenige, um bessenwillen angeblich alle die gewaltigen Kriegsrüftungen seit vier vollen Jahren stattgefunden, und der dabei stets eine so klägliche Rolle gespielt. Karl VII. verschied, obwohl schon längst körperlich wie geistig zerrüttet, am 20. Jan. 1745 bennoch unerwartet an zurückgetretener Fußgicht. Der himmel schen sich des armen gebeugten Mannes zu erbarmen, der in seinem Unglück keinen andern Trost sand, als: daß doch wenigstens im Grabe ihn das Elend verlassen werde. Mit der Leiche des Kaisers wurde aber nicht der Krieg und die verderbliche französische Politik zu Grabe getragen.

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

Die füngften Rinb

Alifpanien, Reefpanien; fa

Als Hamburg unter polyglotten Legionen seuszte ber deutsch-protestantische Ples, im J. 1807 an einen wir jeht in unserer Stadt sehr; sie sind fast ohne Auszich; selichviel, ob sie lesen ibig; gleichviel, ob sie lesen iboch in ihnen die Absömmlin Ration. Diplomat Freiherr vierlischen Diplomat Freiherr vierlischen Lande betrachtet; er sal baher nicht mistrauisch, achtend Alles, was ihm und seinem

Spanier zweifelt beinahe nie und über nichts, lieber laugnet er Alles geradezu; er weiß gut, mas er weiß, und schamt fich nie einzugestehen, daß er etwas nicht wiffe; was er unternimmt, führt er meist aus, was er lernt, lernt er gut, aber er ift langfam fich ju entschließen; alles erworbene Belb, Talente, Wiffen find wenig geachtet, befto bober alle naturlichen Baben und erhabenen Eigenschaften ber Geele; er hat wenig Bedürfniffe, ertragt alle Entbehrungen febr leicht und ohne zu flagen; mit bem auszufommen, was man bat, ift fein Grundfat; er liebt bie Freiheit vor Allem, boch unterwirft er fich ber nachgewiesenen Bahrheit und bem Rechte leicht und freiwillig; bobe Achtung fur bie Frauen ift allgemein in allen Claffen, Jebermann ift hoflich, haß und Bere achtung vor allem Bemeinen berricht in allen Stanben\*). -Wieder ein Decennium fpater untersuchte Berr B. A. Suber, Protestant ftrengfter Richtung und gur Beit eine ber Bierben ber "Innern Diffion", bas fpanifche Bolf von einer anbern Seite. Er fant, baß fein ganb fo geeignet fei, beile same Zweifel gegen die prablende Beisheit unserer Staats Lehrer zu erregen, als Spanien. Die materiellen Rachtheile feiner Buftande murben gmar gemeinhin febr übertrieben, aber boch fanden fie in hohem Grade wirflich ftatt; "allein um fo beachtenswerther ift es, bag biefe Ordnung ber Dinge ein Bolf, ein Geschlecht erzeugt und erzogen bat, bas an Tüchtigkeit, an wirklichem moralischen Werthe und natürlis chen Anlagen, man mag es nun im Ganzen, ober in feinen Individuen betrachten, von feinem Bolfe in ber Belt übertroffen wird, auch nicht von benjenigen, Die fich an ber Spige ber europäischen Civilisation mabnen." Beren Suber ift befonders ber hohe, bes freiesten Gemeinmesens murbige politie fche Tatt aufgefallen, ber fich ihm in ben üblichen Morgens Berfammlungen ber Manner auf ben öffentlichen Blaten ber

<sup>.. \*)</sup> Spanien und bie Revolution. Leipzig 1821. C. 288.

ENERIO 11 bas ungezwungenfte un bier ber bei une fo ftari Schiebenen Rlaffen gang Stilbler, ber Diebere m Conti Begabung und Bild alles linglud, Das feit bre Europa abet alle feine @ verberben bermocht. untoli, preußifcher Genera unverbächtiger Beobachter, and Spanien", voll Aner Moralitat" bes fpanifchen die mit Recht gerühmten 2 ters : jene Treue und Buver jene zäefichtevolle Behanbl Sowachen, jene gemuthvolle jane auserlefene — Ritterlich Ren focial - politifchen Buftan Suber noch im 3. 1846, Sp lich als die Beute einer Alles Spreolution, ale ein Land voll ben fonnes "bas find absurbe Spanier spricht gegenwärtig immer und überall von Bolitif, und zwar frei von der Leber weg, er hat es nicht nothig und es liegt seinem Sinne sern, aus seiner Meinung ein Geheimniß zu machen; bessenungeachtet wird man ihn immer gegen die Regierung sprechen hören, welcher Partei er auch sei; aus aller Mund hört man es, daß Spanien das beste Land von der Welt und die Nation die vorzüglichste der Erde ist, nur habe sie das Unglück, fortwährend schlecht resgiert zu werden; so gern die Spanier aber auch über Politik reden und klagen, erlauben sie sich doch nicht, der Persönlichsteit ihrer Fürstin Schuld an der Berwirrung zu geben; noch hält sie der alte Respekt davon ab, den sie gegen die Majestät des Thrones haben"\*).

Dennoch aber find alle bie grauenhaften Schilberungen buchftablich mahr, welche diefe Blatter eben noch in feche Artifeln von ben "fungften Rinbern ber fpanifchen Gefdichte" entworfen haben! Bie foll man fich folden ichreienben Bis berfpruch erklaren: jene glangenben Beugniffe uber ben fpas nischen Bolfscharafter und biefe pestilenzialische Bergiftung bes gangen Regierungs - und officiellen Bartei - Getriebes ? Birft hier ein anderes fpanisches Bolf als bort? In ber That, fo ift es! Es gibt ein altfatholisches spanisches Bolt; von ihm reben jene Beugen, Berthes und Sugel bis auf Es gibt aber neben bemfelben auch ein liberales fpanisches Bolt, vom jedesmaligen Minifter Brafidenten bis jum gerlumpteften Gaffenpobel ber Progreffiften berab; bon ibm reben bie spanischen Ereigniffe seit zweiundzwanzig Jahe Das fatholische Bolf und bas liberale Bolf Spaniens haben nicht mehr miteinander gemein, ale eine barmbergige Schwester und ein portugiesischer Meifter vom Stuhl; aber biefes regiert, jenes ift unterthan. Bang naturlich! Schon Berr von Sugel hat ju feiner begeisterten Schilderung bes

<sup>\*)</sup> Suber's Janus. 1846. 11, 160. 221. 223.

-weivung mit jel frühzeitig nämlich war fpanische Dynastie ber Stud für Stud ber "! Revolution fand die me Boll icon ale vollende katholifches Bolf mit all heute noch als bas Erbfi ben Große bewundert, Bolf mit allen ben Que aller Bonen und Farben gefcoren finb. Als Rapi ein Theil ber Liberalen, a geffart genug, su ihren # noch eine neue Ibee ber Ri beter empfangen ju moller Bolt Spaniens gewesen, w bem Landervermufter ber fi Spanier gegen feine Ueberr Mafere liberal Eigentlichen Gen Thnungen ertappen: "A Schachelten Energie, in feine fanbe bas Unglaublide: ma

Mufter aufgeflarter Rlaglichfeit ging in ber Regel ber bobe fpanifche Moel voran, wie noch heut zu Tage; aufs engfte an ben Sof gefettet, mar er ja vom Anfang an bei ber Duelle ber "Aufflarung" gefeffen, und fofort unterschied er fich burch gangliche Charafterlofigfeit von bem nichtabeligen fvanischen Charafter. Un ihm fand auch fpater bie Cache ber Legitis mitat ihre Bertheibiger nicht; bie Granbegga fiel meiftens Isabellen bei, weil fie in Matrib thronte, wie fie Don Carlos beigefallen mare, wenn er ftatt ber Entbehrungen bes Rriegslagers bie llevvigfeit und Bracht bes Soflebens batte bieten fonnen; ale Carlos eine Beitlang in Bayonne wirklich eine Art Sof hielt, lavirten bereits mehrere Abeld-Reprafentanten bin und ber, um fogleich wieder vor Sfabellen das Rnie ju beugen, ale die Berrlichfeit bort ein fcnel-Das fatholisch - spanische Bolf bagegen les Ende nahm. lavirte nie, wohl aber mußte es allmählig gang verftummen; benn bas liberal-fpanifche Bolf bot feine gange fcmarge Runft, vorerft nach ber geistigen Geite in Luge und Berlaumbung, auf, es mundtodt ju machen. Um wieder ben ehrmurbigen Berthes jum Beugen ju nehmen! Gin Freund von ihm, ber ehrliche Deutsche Bohl von Kaber, mohnte in Cabir jur Beit, ale biefe Stadt noch ber Mittelpunft ber liberalen Bewegung und ber mitbetheiligten niedertrachtigen Umtriebe Englands mar; burch ihn erhielt Berthes feine in Deutschland bamale fehr rare Renntnig ber fpanischen Bu-3m 3. 1816 und 1817 febrieb Bohl bereits von "bem Lugengewebe" in und außerhalb Spaniens, ju bem fich "Hölle und Teufel verschworen"; "von ben Aufflarern wird es verbreitet, um ben Ratholicismus und mittelbar bas gange driftliche Spftem verhaßt zu machen; mas von tyrannischen Machtspruchen, Ginterferungen und Tortur in Mabrid verbreitet wird, find Marchen; bie meiften Inquifitoren find Liberale, die fich ihres Amtes fcamen, alle verbotenen Bucher tonnen von Jebermann gelefen und befeffen werden,



fes Gefühl; auch heut fie sich burcharbeiten waus. Was ich längst ift nur zu wahr: die der Geistlichen nicht aus wie die der französische Jakobiner. Ganze Schifeau, Boltaire, b'Alemb werben — vertheilt und

Srüchten voll Blut und :
fice Welt zu erzählen weiß,
land und England mit A
auch Spanien ergriffen, un
ten entzwei geriffen. Allerd
Gen Riffe in dem eminen
Weile, als gewöhnlich and
endlich geschehen, ist er nun
als irgendwo, nur etwa Po
ganz demselben Schiesale un
Spaniens ist ein herrliches ge
ner großen Ration; man verole

faft und geiftlosen niebern Bolisleben Albions überhaupt, pon dem untablbaren "Bolf" feiner Lumpenichulen zu fcmeigen! Das liberal- wanische Bolf bagegen, wie es benn von fublimerer Bobe gefallen, ale jebes anbere, ift auch faft unter allen am tiefften in ben Cumpf icamlofer Riebertracht versunten. Daber ber Wiberspruch in ben Beugniffen über Bolf und Bolf Spaniens. Rur ber confessionelle Sag macht ben Unterschied nicht. Wenn es gilt, fein betrügerifches Argument zu ftuben: bag ber Ratholicismus bem focial = politis den Wohlbefinden schablich, ber Brotestantismus förberlich fei - fo weist er flets vor Allem grinfend auf Spanien: feht, biefe unselige Beute ber Revolutionen! "Und wie fann Dief", fagt er \*), "in Spanien anbere fenn, wo ein finfterer Ratholicismus bie humane Bilbung befonders ber untern Claffen jurudgehalten hat"? - ober "bas lautere Evangelium" zurückehalten hat? wie die momentan gebräuchlichere Dobe fich ausbrudt. Richt boch, nichts weniger als "aurudgehalten"! Dan hat ja in Spanien bie Specimina ber Birfungen beiber: ber "humanen Bilbung" und bes "Evangeliums" ber englischen Propaganda an ben boberen, bes "finftern Ratholicismus" an ben nieberen Bolfeclaffen! Und ob die politische Geschichte Spaniens feit fanfzig Jahren bas Wert biefer ober jener Claffen fei, ift gewiß nicht meifelhaft!

Also zwei spanische Bolter! Der Dualismus manisestirt sich natürlich auch in der Berfassungs-Geschichte! Die bezüglichen Theorien und Schöpfungen des liberal-spanisschen Boltes liegen vor Augen; sie haben seit dreißig Jahren ihre Probe bestanden, und man weiß wie? Das fathos lisch-spanische Bolt aber, wenn es je einmal zu Wort fam, was begehrte dann dieses Bolt? Etwa den alten Absolutismus, d. i. eine einsache Reaftion zu den Zuständen unter

<sup>\*)</sup> wie ber Leipziger Anonymus . B. G. 5 wortlich.

Carlos IV.? Es find zwei verschiedene Richtungen , bie fic mit biefem großen Brrthum tragen: einmal bie abfichtliche Tanfdung ber liberalen Berlaumber; bann aber ber falide Glaube, bag bie politifden Inftitutionen Spaniens bis jum Einbruche ber frangofifchen Revolution noch unverfälicht national gemefen. Richte ift unwahrer. Diefe Inflitutionen waren in Babrheit bereits völlig entnationalifirt, und nur burd folde Entnationalifirung tounte Spanien ber Haffifde Boben bes Abfolutismus werben. Gin Dufterftaat ber om nipotenten Bureaufratie berrichte in ftrengfter Centralifation über ein Band, bas mehr ale jebes anbere ber Belt jum natürlichen Begenfat gegen bie bespotische allgemeine Bleichmacherei geschaffen mar, und eingeübt auf bas vollendeifte Gelbstgouvernement ber einzelnen ungleichartigen Theile; über ein gand, wo ber gemeinfame Ronig boch in jeber ber Brevingen ober Ronigreiche und Grafichaften ein anderer mar, wo ber Galigier bem Ravarrefen fremb war und ift, ber Undalufier bem Catalonier, ganglich verschieben nicht affein burch ihre Rleidung und ihr hausliches Befen, fonbern aud in ber Gprache. Es mar allerdings eine "Localbefangenheit" im Großen und im Rleinen, in ber Spanien lebte und grof ward, aber biefe "Befangenheit" bilbete ein mabres fegene volles Reprafentativ : Cyftem. "Gie war Urfache, bag ber Spanier in ber Beschichte feiner Ctabt bie Beschichte ba gangen fpanifchen Ration, in ber Rirche feines Dorfes bie gange Rirche, in feinem Ortevorfteher ben gangen Ronia und in feinem Befitftanbe jenen bes gangen Ctaates fannte, fab, achtete und liebte; fie machte ben Spanier gu bem unterrichtetften, glaubigften, geborfamften, rechtlichften, freieften Burger ber Belt; fie allein mar bie Urfache bes belbenmuthigen Benehmens bes fpanifchen Bolfes im 3. 1808" .).

PROSE ANTHE WALL

<sup>\*)</sup> Spanien und bie Revolution S. 236; vgl. A. Coning: bas fpanifche Bolt ze, hannover 1844. S. 201.

Diefer angeborne Barticularismus ber einzelnen Reichstheile ift jest noch fo fraftig, bag Berr Buber im 3. 1846 noch bie Anficht aussprach: gelinge es nicht, ihm anderweitig gerecht zu werben, fo merbe es babin fommen, bag "bie Rrone von Aragon fich von ber von Raftillen trenne, und auf's Reue ale unabhangige Macht fich hinftelle" \*). Die natürliche Babe ber fraftigften provinciellen Freiheit und Selbstfandigfeit bis jur Beit ber frangofifchen Revolution im Großen bereits völlig unterbrudt, fo follte bas Rivellement nun bis in's Rleinfte burchgeführt merben, frembem Dufter, in tem Augenblide, ale bas fatholifche spanische Bolt jum Rampf auf Tob und Leben gegen ben fremden Einbringling fich erhob. "Tros feines glubenben Ropalismus richtete fich ber Volleinstinft in ben Tagen fcmerer Bebrangniß auf die Wiederermedung ber alten Rationalfreiheiten" - felbft unfer eigentlich . conftitutioneller Monograph muß bas jugefichen \*\*). Statt ber alten Rationalfreiheiten" aber gaben bie zu Cabir versammelten Bertreter bes liberal fpanischen Bolles ber unter bem Banner ber Rirche und ber angestammten Dynastie gegen bie Invafion des aus der Revolution gebornen Kranzofen : Raifers ftreitenden Nation ein - ber frangofischen Conflitution von 1791 Linie um Linie abcopirtes constitutionelles Dachwerk als Berfaffung, furz, ben Tob ber alten Rationalfreiheis ten" durch die modern - constitutionelle Ropfzahl - Repräsentation. Ferdinand feinerfeits wurde biefes Ungethums mit leiche ter Dube Berr; aber mas er felber nun gab, mar wieber nichts anderes, als die eben verbrangte bureaufratifchabsolutiftifche Kron Dmnipoteng bes vergangenen Jahrhunderts, furg, ber Tob ber "alten Rationalfreiheiten" burch bas hergebrachte Spftem ber Unterbrudung bes "alten Rechts", aber

<sup>\*)</sup> Janus a. a. D. S. 679.

<sup>\*\*)</sup> Spanien feit bem Sturge Efpartero's sc. C. 8.



mocht. So stand und

Es mare eine b nachzuweifen und foften Semelhibefen aus bem wahfig Aberging in ben Juffand fonlglich - abfoin Centralifatione . Defpotie ben beiben Arten abwed fich waljt. Ihren erften Berberben auch in Spanie Beft aberhaupt, in benfe. ble befonbere auch für Den und verhängnifvoll wurden Tpanifchen Bewegungen We'rod; mit ber Rieberlage gang ber fpanifchen Breibe und unter vermifchten Blut Bott feben Fufibreit Lanbes Comerte abgerungen; fo bi gelnen ganbichaften fich ihr e Egenhelt aus, und theilten and Rechte, bis t.

Bu Einem Ganzen zusammenschloß, wurde bes neue GesammtReich bennoch nicht sofort ein sogenannter organischer Einheitstaat; vielmehr behielt jede Provinz trot ter Verschmelzung ihr einheimisches Recht, und die eigentliche Staatsregierung blieb fast nur auf die Justiz und die Finanzen beschränft, indem erst allmählig ein gewisser administrativer
Wirfungstreis sich anschloß. Auf dieser Unterlage stieg
Spanien zur Weltherrschaft empor; aber in dem Augenblick,
wo es den Fuß auf den Gipfel sette, stürzte eine schwere Wucht
Gerölls auf das heimische Fundament so gewaltiger Nacht hinab,
und von da an war, nach einem längern Interstitium, der periodischen politischen Bergstürze in Spanien kein Ende mehr.

Die machtigen Cortes von Raftilien fonnten fich auf ihr altes ganbrecht berufen, bag bie Raftilier ju ben Baffen areifen burften, wenn ber Ronig ihnen ihre Rechte fcmalere. Die Stadte thaten auch fo, ale Ronig Carlos, eben jum romifchen Raifer beutider Ration ermablt, ihren Kueros gum Trobe, im Dienft ber Krembe bas gand verlaffen wollte, ebe noch ihre Beschwerben gehort und die gefehwidrigen Uebelftande meggeräumt maren. Daraus entstand ber langwierige Rrieg ber Comuneros unter ihrem Führer Badilla; die Comunidades ftritten für die Rechte ber Cortes, auf benen ihre Dacht berubte; ber Abel ließ fich ju ihrer Unterbrudung gewinnen, um bald barauf in allzu später Reue seine eigenen ständis iden Rechte unterbruden zu feben. 3m Jahre 1538 tage ten die brei Stande der allgemeinen Cortes Rastiliens jum lettenmale; ihre gabe Opposition, die Bebingungen ihrer Gelbreichniffe erbitterten Raifer Carlos; er wollte nie mehr fo machtige Leute vereinigt feben, und mas man feitbem bie kaftilischen Cortes bieß, waren nur bie Deputirten ber Stabte, gleichsam ein alle brei Jahre an ben Ronig eingeschidter Rath, ber in Erinnerung alterer Rechte pro forma ben Servicio bewilligte, und unmaggebliche Borfclage beis brachte, die jedoch mitunter auch gute Früchte trugen. Das



mobern-bemofratifche B fich auch bie versuchte ! neros Kastiliens und 9 principlell nicht hinausg genien und Cafalonien sullat plet ohne Zweife benntiaudiralet waren o bei Bof bie Macht best ! Abel benüben und bann: Biberfiand . gegen ben i neticien fich bie Freihelten biei Relde: Aragonien, besfelben Batte feine felbft wegen ber Bequemlichtett 4 mit affen breien in lofalet te6": Jufammentraten. Die perfaffung bilbeten biefe & mit bem Ronige reprafentitte bicfite gefengebenbe, fonben Reichsgericht auch einen E Gie von ben brei Stanbe Resue angenommenes Befei idtie." : 18 hom nist ...

Krone und Reich officiell als ein förmlich contractliches, auf Gegenseitigkeit gegründetes aufgesaßt. Mit Stolz beriefen sich aber die Aragonesen auf das Wort Peter's III.: "Gibt es Basallen ihrem Herrn getreu, so seib ihr's, denn ihr seid nicht unter tyrannischer Herrschaft, sondern mit vielen Freis heiten begabt" \*).

Aber auch fur bie Reiche Aragons fam ihr Stundlein. Im Soffreise murbe bie Ansicht trabitionell, bie manigfaltigen Brivilegien ber einzelnen Reiche feien bie Saupturfache bes Rothstandes, ber über die fpanische Krone hereingebrochen mar; icon Alba fprach von bem Bedurfnig, bie "Freiheiten von Aragon ju fchleifen und einzuebnen." In Aragonien felbft fand noch Philipp II. burch die Uebergriffe feiner Inquisition Anlag zu einem blutigen Rampfe mit ben Bertheibigern ber alten Rechte und zu beren namhafter Berabstimmung, namentlich ber richterlichen Autonomie. Indeß murbe bas "alte Recht," über bem bie permanenten ftanbifchen Ausfouffe machten, um fo unbequemer, je beillofer bie finanziellen und auswärtigen Berhältniffe Spaniens fich gestalteten. Philipp IV., vielmehr fein Rangler Dlivarez, magte fich baber im 3. 1640 gerabezu an feine Sauptburg, an Die Cortes von Catalonien, ohne aber Anderes zu gewinnen, als einen verheerenden Rrieg, in bem die Catalonier fich fogar Franfreich in die Arme warfen, und endlich die neue Sanktion ihrer Kreiheiten erzwangen. Diese Freiheiten überhaupt zu fturzen, mar erft ber frangofischen Dynaftie in Spanien vorbehalten. Ale namlich nach bem Ausfterben ber bireften Rachfommen Karl's V. Philipp von Anjou und Ergherzog Karl von Defterreich in langwierigem Rriege um Die Succeffion fich ftritten, faben bie Raftilier mit größter Bleichgultigfeit ju,

<sup>\*)</sup> S. bie intereffante Schrift A. Ebert's: Quellenforschungen aus ber Geschichte Spaniens. Raffel 1849; vgl. Rante's Jurften unb Bolter. I, 251 ff.

mannt: "nie zu vergeffer nicht bloß monardischen, habe, ja eines Staates, anderer in der Christenhei flellung und Beschwerbe n fei." Coweit war es mit Aragon folgte nach; noch Aragonien und Balencia ib Conftitutionen verluftig erfli Erzherzogs brei Jahre vorher Spftem von bem Frangofen, ift," ihnen bevorftebe; auf c heißen: "ber Ronig will es j fer Beit in Spanien auch bae ausgeftorben fei. 3m 3. 171; birten "allgemeinen Cortes" Bu hörten auch bie fastilischen Rat Cabirer Constituante zusammen geln ber Busammenfehung jene vergeffen.

Rur bem Königreich Rav Provinzen (Alava, Bistaya unb

Diefer angeborne Barticularismus ber einzelnen Reichstheile ift jest noch fo fraftig, bag Berr Buber im 3. 1846 noch bie Anficht aussprach: gelinge es nicht, ihm anberweitig gerecht zu werben, fo merbe es babin fommen, bag "bie Rrone von Aragon fich von ber von Raftillen trenne, und auf's Reue als unabhängige Macht fich hinstelle" \*). bie natürliche Gabe ber fraftigften propinciellen Rreiheit und Selbstffandigfeit bis jur Beit ber frangofifden Repolution im Großen bereits völlig unterbrudt, fo follte bas Rivellement nun bis in's Rleinfte burchgeführt merben . frembem Dufter, in bem Augenblide, ale bas fatholifche spanische Bolt jum Rampf auf Tob und Leben gegen ben fremben Ginbringling fich erhob. "Trop feines glubenben Royalismus richtete fich ber Vollsinftinft in ben Tagen fcmerer Bebrangniß auf bie Bieberermedung ber alten Rationalfreibeiten" - felbft unfer eigentlich : constitutioneller Monograph muß bas zugesichen \*\*). Statt ber "alten Nationalfreiheiten" aber gaben bie ju Cabir versammelten Bertreter bes liberal - fpanischen Bolfes ber unter bem Banner ber Rirche und ber angestammten Dynastie gegen bie Invafion bes aus ber Revolution gebornen Kranzofen : Raifers ftreitenben Ration ein - ber frangofifchen Conftitution von 1791 Linie um Linie abcopirtes constitutionelles Dachwerk als Berfaffung, furz, ben Tob ber alten Rationalfreiheis ten" burch bie mobern - constitutionelle Ropfgabl - Reprafentation. Ferdinand feinerfeits murbe biefes Ungethums mit leichter Muhe Berr; aber mas er felber nun gab, mar wieber nichts anderes, als die eben verbrangte bureaufratisch-absolutiftifche Rron Dmnipoteng bes vergangenen Jahrhunderts, furg, ber Tob ber "alten Rationalfreiheiten" burch bas bergebrachte Cyftem ber Unterbrudung bes "alten Rechts", aber

<sup>\*)</sup> Janus a. a. D. S. 679.

<sup>\*\*)</sup> Spanien feit bem Sturge Cfpartero's sc. S. 8.

jest wieber ohne constitutionelle Maste. Roch einmal, und bießmal für die Dauer, erhob sich darauf der alte Despotismus unter dieser Maste, zur Zeit der Regentin Christine. Gegen sie trat der Prätendent Don Carlos auf; aber auch sein Legitimitäts-Princip war kein anderes, als das bureaustratisch-absolutistische, auch er hätte die "alten Rationalfreisheiten" dem katholisch-spanischen Bolke nicht zu restituiren versmocht. Co stand und steht es um Altspanien!

Es ware eine bantenewerthe Aufgabe, im Gingelnen nachzuweisen und suftematisch barzuftellen, wie bas fpanische Gemeinwefen aus bem freiesten und fraftigften ber Erbe allmablig überging in ben elenden alle feine Ribern lahmenben Buffand foniglich abfolutiftifcher ober modern conflitutioneller Centralisatione Despotie, in bem es feit 50 Jahren gwischen ben beiben Arten abmechselnd in convulfivifchen Budungen fich walzt. Ihren erften Anfang nahm bie Entwidlung jum Berberben auch in Spanien icon an ber Schwelle ber neuern Beit überhaupt, in benfelben Jahren von 1520 bis 1525, bie befondere auch fur Deutschland fo ummaljungereich, blutig und verhangnifvoll wurden. In biefe Jahre fielen ble großen fpanifchen Bewegungen ber Germanie und ber Comuneros; mit ber nieberlage ber lettern begann ber Rrebegang ber fpanischen Freiheit. In gemeinsamer Tobesnoth und unter vermischten Blutftromen hatten gurft, Abel und Bolf jeben Sugbreit Landes ben tapfern Mauern mit bem Schwerte abgerungen; fo bilbeten fle in ben gablreichen eingelnen Lanbichaften fich ihr eigenes herfommen je nach Belegenheit aus, und theilten babei gwifchen Fürft und Bolf auch Rechte, die im germanischen Staateleben überall ihre befonbern Trager hatten. Dennoch bemahrte fich bas gange Mittelalter hindurch bie gegenseitige treue Unhanglichfeit nur um fo inniger. Auch ale bie Reiche Aragonien und Raftilien allmählig bie meiften anbern fpanischen Berrichaften unter fich brachten, und Ferdinand ber Ratholische endlich fie faft alle zu Einem Ganzen zusammenschloß, wurde bes neue GesammtReich bennoch nicht sofort ein sogenannter organischer Einheitsstaat; vielmehr behielt jede Provinz trot ter Verschmelzung ihr einheimisches Recht, und die eigentliche Staatsregierung blieb fast nur auf die Justiz und die Finanzen beschränft, indem erst allmählig ein gewisser administrativer Wirfungstreis sich anschloß. Auf dieser Unterlage stieg Spanien zur Weltherrschaft empor; aber in dem Augenblicke, wo es den Fuß auf den Gipfel setze, stürzte eine schwere Wucht Gerölls auf das heimische Fundament so gewaltiger Nacht hinab, und von da an war, nach einem längern Interstitium, der periodischen politischen Bergstürze in Spanien sein Ende mehr.

Die machtigen Cortes von Raftilien fonnten fich auf ihr altes Landrecht berufen, bag bie Raftilier ju ben Baffen greifen burften, wenn ber Ronig ihnen ihre Rechte fcmalere. Die Statte thaten auch fo, ale Ronig Carlos, eben jum romifchen Raifer beutscher Ration ermahlt, ihren Rueros jum Trope, im Dienft ber Frembe bas land verlaffen mollte, ebe noch ihre Beschwerben gehört und die gesetwibrigen Uebelftanbe meggeraumt maren. Daraus entftand ber langwierige Rrieg ber Comuneros unter ihrem Ruhrer Babilla; bie Comunibabes ftritten für bie Rechte ber Cortes, auf benen ihre Dacht berubte; ber Abel ließ fich ju ihrer Unterbrudung gewinnen, um balb barauf in allgu fpater Reue feine eigenen ftanbiichen Rechte unterbruden ju feben. 3m Jahre 1538 tagten bie brei Stande ber allgemeinen Cortes Raftiliens jum lettenmale; ihre gabe Opposition, die Bebingungen ihrer Belbreichniffe erbitterten Raifer Carlos; er wollte nie mehr fo machtige Leute vereinigt feben, und mas man feitbem bie fastillichen Cortes bieß, maren nur bie Deputirten ber Stabte, gleichsam ein alle brei Jahre an ben Ronig eingeschidter Rath, ber in Erinnerung alterer Rechte pro forma ben Servicio bewilligte, und unmaggebliche Borfchlage beibrachte; bie jedoch mitunter auch aute Krüchte trugen. Das war bas neue "kastilische Recht;" es auch auf bie übrigen Reichstheile auszudehnen, blieb seit Philipp II. Regierungs-Brincip.

Gang vericbiebener Natur aber von ber gleichzeitigen Revolution ber kastilischen Comuneros mar bie aus bem Rampfe ber ftabtischen Barteien Balencia's ermachiene nabezu mobernebemofratische Bewegung ber Germanie. Darum ließ fich auch bie versuchte Bereinigung berfelben mit ben Comuneros Raftiliens und Murcia's, Die über bas "alte Recht" principiell nicht hinausgingen, und ihre Verbreitung über Aragonien und Catalonien nicht burchfeten; fonft mare bas Refultat bier ohne 3weifel baffelbe gemefen wie in Raftillen, benn auch hier maren bie Reichsftanbe gefpalten und fonnte ber Sof bie Macht bes britten Stanbes gegen ben forrigen Abel benüten und bann wieber umgefehrt. Gben burch ihren Wiberftand gegen ben revolutionaren Erceg ber Bermanie retteten fich bie Freiheiten ber Rrone Aragon, b. i. ihrer brei Reiche: Aragonien, Catalonien und Balencia. berfelben hatte feine felbftftanbigen Cortes, bie nur gu Beiten wegen ber Bequemlichfeit gleichzeitiger Berhandlung ber Rrone mit allen breien in lofaler Bereinigung ale "allgemeine Cortce" jusammentraten. Die Spige ber aragonefischen Reichsverfassung bilbeten biefe Special . Cortes. Die brei Stanbe mit dem Ronige reprafentirten fie, und fie ubten nicht nur bie hochfte gefetgebenbe, fonbern burch ein aus ihnen conftituirtes Reichsgericht auch einen Theil ber oberftrichterlichen Gewalt. Ein von ben brei Stanben vorgeschlagenes und von ber Rrone angenommence Befet hieß Fuero; ein fogenannter "Acto," ju bem nicht alle Stanbe ober bie Ritterschaft nicht einhellig gestimmt , verpflichtete bloß bie Stanbe, von benen er ausgegangen mar. Mit ber foniglichen Sanftion und Bromulgation ber Ruero's hatte es feine Roth; man bewilligte gang einfach, bis fie erfolgte, ben Gervicio nicht. Done irgend welches Mergerniß marb fo bas Berhaltnis awifchen Krone und Reich officiell als ein formlich contractliches, auf Gegenseitigkeit gegründetes aufgefaßt. Mit Stolz beriefen sich aber die Aragonesen auf das Wort Peter's III.: "Gibt es Basallen ihrem Herrn getreu, so seid ihr's, denn ihr seid nicht unter tyrannischer Herrschaft, sondern mit vielen Freisheiten begabt".

Aber auch fur bie Reiche Aragons fam ihr Stundlein. Im Soffreise murbe bie Ansicht trabitionell, bie manigfaltigen Brivilegien ber einzelnen Reiche feien bie Saupturfache bes Rothstandes, ber über bie fpanische Rrone bereingebrochen mar; icon Alba fprach von bem Bedurfniß, die "Freiheiten von Aragon ju fchleifen und einzuebnen." In Aragonien felbst fand noch Bhilipp II. burch bie Uebergriffe feiner Inquisition Anlag zu einem blutigen Rampfe mit ben Bertheibigern ber alten Rechte und zu beren namhafter Berabstimmung, namentlich ber richterlichen Autonomie. Indeß murbe bas "alte Recht," über bem bie permanenten ftanbifden Ausfouffe machten, um fo unbequemer, je beillofer bie finanziellen und auswärtigen Berhaltniffe Spaniens fich geftalteten. Philipp IV., vielmehr fein Rangler Olivarez, magte fich baber im 3. 1640 gerabeju an feine Sauptburg, an Die Cortes von Catalonien, ohne aber Anderes zu gewinnen, als einen verheerenden Rrieg, in bem bie Catalonier fich fogar Franfreich in die Arme marfen, und endlich die neue Sanktion ihrer Kreiheiten erzwangen. Diefe Freiheiten überhaupt zu fturzen, mar erft ber frangofischen Dynaftie in Spanien vorbehalten. Ale nämlich nach bem Aussterben ber bireften Rachfommen Karl's V. Philipp von Anjou und Erzherzog Karl von Desterreich in langwierigem Rriege um bie Succession fich ftritten, faben bie Raftilier mit größter Gleichgultigfeit zu,

<sup>\*)</sup> S. die intereffante Schrift A. Chert's: Quellenforschungen aus ber Beschichte Spaniens. Raffel 1849; vgl. Rante's Fürsten und Boller. I, 251 f.

während die brei Reiche ber Krone Aragon für ben Defterreicher ju ben Baffen griffen, und insbefonbere bie braven Catalonier bis jur Erfcbopfung fich gegen bie Frangofen wehrten. Sie faben wohl, mas ihnen von bem Bourbon bevorftanb; bagegen hatte ber Brafibent bes Rathes von Raftilien felbst Bhilipp V. bei feinem Gingug in Mabrid (1701) ermahnt: .nie zu vergeffen, bag Bott ihn an bie Spite eines nicht bloß monarchischen, fondern befpotischen Staates geftellt habe, ja eines Staates, der despotischer sei, als irgend ein anderer in ber Christenheit, fo bag felbst ber Beg ber Borftellung und Beschwerbe nur auf Befehl bes Ronigs erlaubt fei." Comeit mar es mit Raftilien bereits gefommen ; und Aragon folgte nach; noch im 3. 1707 wurden Catalonien, Aragonien und Balencia ihrer fammtlichen alten Ruero's und Constitutionen verlustig erflart. Richtig batte ein Manifest bes Erzherzoge brei Jahre vorher ben Spaniern prophezeit, welches Syftem von bem Frangofen, ber "nur ein halber Ratholit ift," ihnen bevorstebe; auf alle Rlagen werbe es furber nur heißen: "ber Konig will es fo" \*). Man fagt, bag feit biefer Zeit in Spanien auch bas Benie in Literatur und Runft ausgestorben fei. 3m 3. 1713 versammelten fich bie begrabirten allgemeinen Cortes" jum lettenmale, und im 3. 1789 borten auch die kaftilischen Ramen-Cortes auf; als spater bie Cabirer Constituante jusammentrat, hatte man felbft bie Regeln ber Busammenfetung jener alten "allgemeinen Cortes" vergeffen.

Rur bem Königreich Ravarra und ben bastischen Provinzen (Alava, Bistaya und Guipuzcoa) verblieben ihre Fuero's noch im Laufe bes 18. Jahrhunderts, b. h. ein vollstommenes Selbstgouvernement unter toniglichen Statthaltern

<sup>\*)</sup> Bgl. Schubert: Spanien in ber erften Beriobe feiner Abhangigs feit von Frantreich ze. in Raumer's hift. Taschenbuch. R. F. I, 375. 421.

mit mehr ariftofratifcher ober mehr bemofratischer Berfaffung, in ben Grundaugen ben alten Aueros ber Rrone von Aragon abulich. Als die Conftitution von 1812 im 3. 1820 vorübergehend wieder eingeführt ward, wurden natürlich auch biefe Rueros jum Tode verurtheilt, aber von ihren tapfern Inhabern bamals noch mit ben Baffen in ber hand gerettet; vollzogen ward bas Urtheil erft mit bem völligen Sieg bes Liberallomus, burch Christine bis unmittelbar vor bem ersten Regierunge - Antritt Efpartero's. Auch bie Ravarrefen und Basten follten nun bie gleichmachenbe liberale Conftitution für ihre sonderheitlichen alten Fueros bantbar hinnehmen, abfolute Centralifation für ihre eiferfüchtige Special - Freiheit. Aber biefe Rueros find von ihnen nicht verloren gegeben; fie find neben ber Religion ihre größten Beiligthumer, wie benn auch ber Rlerus bie Fueros ftets am eifrigften vertheis bigt; fie find felbst eine Art Religion fur biefe Chrfurcht gebietenden Bolfestamme, und fie ju verfechten gegen wen ime mer, ideut felbit bas garte Geichlecht fich nicht, Die Baffen Und nicht nur bie Ravarrefen und Basten, auch die Catalonier zc. betrachten heute noch bas centralifirenbe Wefet ale ein ihnen aufgezwungenes unrechtmäßiges 3och, und offenen Rrieg und Feindschaft gegen baffelbe ale erlaubt, ja als heilige Pflicht; mit Sehnsucht auf ihre verlorenen usatges jurudblidenb, find fie jeben Augenblid bereit, ihre beiligen Freiheiten vom Einheitoftaat jurudjuerobern, und als in foldem lobliden Bert für ihre Berfonen begriffen, feben bie wilbesten Banbiten und Rauberbanden fich wie rechte Blutzeugen für's Baterland an \*). Go oft irgend Aussicht gegen bie berricbenben Liberalen fich zeigt, werben bie fpanifchen Bolfestämme ihr Contingent jum Rampfe auf Leben und Tob immer in berfelben Abstufung nach Enthusiasmus und Starte

<sup>\*)</sup> Bgl. Loning: bie Fueros bes Ronigreiche Ravarra und ber bass fifchen Provingen. G. 40-54; Janus a. a. D. S. 672 ff.

bom 16. und ben folgenb firten Ginheitoftaat, ben eine burch und burch bu tur, wie von einem Da und fort gefpornt, ale 2 Bortes Alles vor fein For fdriftlich für feine Organe Spanien zwei folimme @ Beer mit faft unerfdwingli bete Sauptftabt. Rach 31 Biele. Borerft gablte vorzug Raftilien für ben ungeheurer fein altes Recht hatte es ver ale Saupt aller Konigreiche lipp III. gab ce Beld ausbr eroberung ber Belt Dberber lipp II. munfchen, baf biefe "engherzige Rirdiburmspolitif breite; die innere Politif ftan auswärtigen welibeherrichenben bige Glud ber fpanifden Be giehung Spaniens Unglud. Di Centrum Spaniens fo, daß hier ber Gof mit feinen Anbange feln allein und in fich abgeschloffen war, wie bie Spinne im Rete. Und babin jog er fein ftebenbes Beer und feinen hohen Abel, ber einft ber fraftigfte Arm ber Rationalfreibeiten in ben Cortes gemefen, jest aber aus benfelben Urfaden, wie gleichzeitig in Deutschland und überall, vor bem neuen Militarmefen fant, und, fonft nach Art fleiner Konige umgeben von ber nieberern Ordnung ber Sibalgo's auf feis nen ungeheuern Butern refibirent, jest alebald fo an ben Sof gefettet mar, bag ber Aufenthalt auf bem eigenen Grund. und Boben im platten gande als ihm verboten erachtet werben burfte. Die erhabenen Schirmherren ber alten Reicherechte. gegen ben Ronig felber und gegen Maniglich maren nun gu bloßen friechenden Statisten ber Sofetifette geworben. noch bestanden die alten Rechte von Aragon bem Befen nach noch immer bis ber Bourbon fam; aber icon Bhilipp II. batte ihm Babn gebrochen. Daß ber Bourbon mit Ginem Schlage bas bureaufratisch absolutiftifche Suftem realifirte, konnte nicht mehr aus Motiven einer spanischen Weltherrs fcafteftellung geschehen, benn Spanien fcmachtete nun umgefehrt felber in ber ichmablichften frangofifchen Eflaverei. Es mar bei ihm und feinen Rachfolgern um bes Cpftems Trop allem Unglud ihrer weltherricaftlichen felber millen. Stellung und ber Confequengen berfelben gebenft baber bas altspanische Bolf boch immer noch mit wehmuthiger Schnfucht feiner alten gurften aus bem Saufe - Defterreich. An bie Ibeen und Ginfluffe ber Frembe, mit faltem Sohne alle einheimische Besonderheit gertretend, hatte boch erft jener erfte Bourbon bas Land Spanien geschmiebet. Rarl III. fonnte schon die nationale Rleidertracht der Spanier nicht mehr ertragen, und faum war im bourbonischen Kamilienvertrag von 1761 Spanien als Ein Reich mit Kranfreich beclarirt, fo eröffnete er feinen ruhmreichen Rrieg gegen bie weiten Mantel und breiten Bute ber Raftiller. Derfelbe Rarl III. brachte

für Spanien geworden, als Revolution der Bourbonen Die moderne Revolution üb absolute Gewalt von der bie eine Bielheit von Vertretern Cadirer Constitution von 18 liberale Vernichtung aller 3. Rlöster und sonstigen Corporesteine Madrid seinen — große

Ferdinand VII. wollte sig gesallen lassen, jedoch nur, um tion in die alte zurüczusallen. mehr zu erhalten, denn die gew nien ausgerüttelt, und nicht mi jedem brauchbaren Manne einer der Rechten oder von der Linsen; fünf Jahren, und bald waren nur i aus dem Hof = und Staatsdienst den Kerter oder in's Eril geschickt dem Cadirer-Werf sich loszesagt, i den Vorwurf des Despotismus prot der rechtmäßigen Cortes

logen, er trat noch bespotischer auf, als je ein spanischer Ronig gewagt. Darum fab er fich nach funf Jahren ploglich burch bie rebellirenbe Armee gezwungen, bem außerften Elberalismus fich ju ergeben. Als ein neuer Aufftand fur feine Berfon mit Sulfe ber Frangofen ihn nach abermals brei Jahren befreite, und gmar wieber unter jenen Berfprechungen von Balencia, war es jum zweitenmale gelogen, und auf bem Tobbette warf er fich noch einmal und biefmal freiwillig bem Liberalismus in bie Arme, burch bie allgemeine Amnestie von 1832 alle politifden Berbrecher von neun Jahren ber gurud. rufend, feine Retter gegen biefe fdimpflich verftogenb. bend führte also biefer Ronig ber absoluten Miserabilitat bie mobern-liberale Revolution officiell in Spanien ein, gegen bie er fein Leben lang angefampft, naturlich vergebens, weil auf bem alten Revolutionsboben bes bureaufratisch-centralifirenben Absolutismus. Es war die gange modern-liberale Revolution, bie er und Christine Spanien octropirten; sie trat auf mit ber lofung : "Tob ben Monchen!" und conftituirte fich wieber in einem Meer raubmorberifder und morbbrennerifder Chands thaten. Altspanien trat ihr abermale entgegen mit bem Rufe: "es lebe ber absolute Ronig! es lebe bie Religion!" Der Rrieg amifchen Altsvanien und Reusvanien mar wieber ein Religione . Rrieg, wie er fcon im 3. 1823 gemefen. Satten fich auch bamals auf Seiten ber f. g. "Glaubens-Armee" viele unreinen Glemente eingemischt, fo wußte bas eigentliche Bolf, bem ale Lefeubung in ben Schulen und Predigttert auf ben Rangeln bie vollssouveraine Constitution von 1812 anbefohlen mar, boch wohl, mas es that, wenn es fich ben "Freimaurern, ben fchlimmen Liberalen, bie an'feinen Bott glauben," gegenüberftellte. Bewiß maren auch unter ben Conftitutionsfreunden jener Beit viele Ehrenmanner und . frommen Chriften, wie bei ben bamaligen Umftanben nicht anders bentbar ift; aber mas bas Befen ber Cache betrifft, hat ber richtige Bolfeinftinft fich bewährt in jenem riefenhaften

..... sur Ctunde no in ber fpanifchen Befc bernen Ginne nehmen Damit bloß bie altere renben Abfolutismus & erfennen und wieber be foluter Ronig" ift mob Ronig foll feine Dacht prafentation, er foll nic liberale Conftitution; abe auf ben omnipotenten Begriffe ergibt fich bann Spaniere von felbft, er b Land. 3ft ihm ber Ronig Gangen, und foll er fr bas Bange burchaus unge fo follen auch bie einzelne ihrem befondern Rreife bestimmten, unverbrüchliche und unbeirrt haben, wie b aber nicht erbrudenben Gph lut" ift. Und eine folche ftedten Grengen glaubt Min foluten Konig" zujubelt, meint es nichts weniger als bie neuzeitliche frangofische Ausgeburt bes Ramens, fonbern es meint feine eigenen Aueros, bas "alte Recht" feiner Land. schaften; jener ohne biefe, und umgefehrt biefe ohne jenen, find ihm undenftar, ober im erften Kalle wieber nur eine liberale Conftitutions : Tprannei. Beibe ausammen aber find ihm ibentisch. Und ie mehr bie neue ober liberale Revolution ausartet in ihrem gahrenben Brincip ber Gleichmacherei, befto ftrahlender wird die 3dee biefes "absoluten Ronige", ober bes "alten Rechts" hervorstechen, benn biefes, nicht ber modern verftandene Absolutismus \*), ift "ber vollenbete Gegenfat ber Republif und bes Socialismus." Dagegen find biefe beiben mobernen Coopfungen nur die Rehrseite jenes modernen Abfolutismus, alle jufammen im Grunde Gin und baffelbe moderne Ding.

Belche tiefen Spuren aber bas "alte Recht" in ben spanischen Geistern überhaupt zurückgelassen hat, erweist Eine Thatsache, die man nicht scharf genug betonen kann, und die zugleich erst das rechte Verständnis des liberalen Parteis Besens in Spanien eröffnet. Bas die Liberalen selbst seit dem Jahre 1820 in sich spaltete und in zwei große Fractionen bis zur Stunde auseinander hielt, war nicht nur die dem Constitutionalismus überall alsbald vor den Fuß sich legende und unüberspringbare Frage: ob stehen bleiben, ob zurück oder vorwärts? Nicht nur die verschieden aussallenden Antworten auf diese Frage hatten die Eine große Partei in die zwei Parteien der Moderados und Progressisten zerschlagen. Es war dabei auch die Erinnerung an das "alte Recht" Spaniens thätig. Dessen Rachwirkungen konnte selbst die

<sup>\*)</sup> wie die "Kreuszeitung" 3. B. einen angeblichen "fpanischen Legitis misten" (b. i. preußischen Conful) jungft unbesonnen genug fchreiben ließ.

nalten Rechte", foni Beit, als die aus bi noch gang ben Mobera greffiften ober Exalticit dornen Behrimbund ibe men; "Communetos!" Bung baring baf her nien boch erft einigerm ble Moberabos bagegen Mehen affischen Copifien Itt ihnen fonnten bie B Bittigen Schein von Red in auch ihr Ibol fene a Mitat, Die bis auf ben Defi bonen in Spanien nicht e und nie Burgel faffen ton tralisations. Haß und ble thef eingewachsen ift, bag fe alten Brovingen gefchieben Bon bem catalanifchen nicht Bifgen. 3mar ift auch is alle Aberale Tenbeng frunt ell

Rationalität 18 had

fuchten und fanden bagegen ihre Stube an England; aber gewiß zogen fie ihre Rraft, immer wieber Erfolge über bie Moderados zu erringen, noch viel mehr aus ihrem relativ immerhin noch fpanischeren Charafter. Buverläffig verbinden fie mit ihrer Reigung, bis auf ein gemiffes Dag Decentralifation jugulaffen, allerdings besondere und leichtbegreiflichen revolutionaren Rebenabsichten, und es ift bereits ermabnt, wie leicht fie von diesen formlich auf foderativrepublikanische Tendengen binübergleiten; allein bie Cade ift nun einmal faftisch, und fie ift ale folche ein bebeutfames Beugniß fur - Altspanien, fur bie mabren "alten Rationalfreiheiten". Selbst unfer Leipziger Anonymus feufzt: baß boch bie Moderados einmal zu ber Ueberzeugung famen. wie "fie feltft mit ihrer unbesonnenen Reaftion gegen bie uralten Communalfreiheiten bes Lanbes bem Defpotismus bie Waffen zur Fälschung und zum Umfturz ber Conftitution gegeben haben\* \*).

Eine andere Frage aber ist: wie denn das nothwendig und wesentlich centralistrende und unisormirende Constitutions. Wesen und lebenssähige Provinzialversassungen zum Selbst. Gouvernement in engern Kreisen, wie der Parlamentarismus und die Fueros, Usatges, das alte aragonische Recht, surz, wie Wasser und Feuer je mit einander zu vereinigen seien. In Preußen z. B. hat man wohl die beiden widerssprechenden Dinge recht zierlich und mit selbstgenügsamstem Stolze neb en einandergestellt: daß in dieser Weise beide um ihren eigentlichen Zweck gekommen sind, nun, dieß thut ja — nichts zur Sache. Die Spanier aber sind keine nordbeutschen Philosophen, noch nach deren Art "intelligent". Der Versuch wurde freilich auch hier gemacht. Die letten Fueros lebten

<sup>\*)</sup> Spanien feit bem Sturge Efpartero's ac. S. 300.

im 3. 1823 wieber auf, ale bie Constitution fiel; fie fielen unter Ehriftine und 1837, ale bie Confitution toleber auf lebte; aus brangenber Roth garantirte mait bie Rueros im Bertrag von Bergara, um bie Ravarrefen und Basten bon Don Carlos abwendig ju machen, aber man fab bald, bas man versprocen, was fich nicht erfüllen ließ, bag folde Borrechte ber Conflitution gegenüber unmöglich feien; Die Cortes vom 1. Cept. 1839 hatten bereits bie Beftätigung ber bastifchen Fueros vorgenommen "ohne Brajubig fur bie conflitutionelle Ginheit ber Monarchie", aber es war gegen ben Billen und bie flarere Ginficht ber Regierung, bie noch mehr als zupor centralifirte: Die Brogreffiften und Efpartero natmen gerabe biefe Centralifation jum Anlag ihrer September-Revolution, fie flegten, aber nicht die alten gueros. Tiefer und tiefer wurben biefe begraben unter bem Schutt ber Cem tralifations - Arbeit mabrend ber folgenben gehnfabrigen Deberabos-Beriobe; bennoch ftarben fie nicht, erfcredten vielmehr burch ihre bumpfen und brobenben Schmergenslaute oft genug bie Regierer im Centrum ju Dabrib. Und faum brach ber Moberabos - Defpotismus in ben Juli - Tagen gufainmen. fo zeigte fich, bag auch bie Brogressiften ihren alten Centralifations. Saf nicht vergeffen batten. Auf ben erften Blid batte man meinen fonnen, die gange Revolution babe gum Sauptzwed bie politische - Decentralisation. Sette bie Moberabos pronuncirten nun gegen ble Centralifation menigftene ber Gemeinben, weil fie biefe vernichte. und fur bie jur Entfaltung ihres Gebeihens erforberliche locale Celbftftanbigfeit; fie ftimmten beffalls für Reactivirumg bes Bemeinbegefepes vom 23. gebr. 1823, fo febr auch baffette eine in Zeiten ber Rrifis bebenfliche Schwächung ber Central. Sewalt in ben Brovingen nach fich gleben mußte. Roch meb ter gingen bie Progressiften, welchen bie fammtlichen Aufftanbe in ben Brovingen angehörten, und zwar gleich fattifd ju Bert. Babireiche Junten conftituirten fic bereite als

fleine Cortes im Stule von 1521, affociirten fic, erflarten ba und bort bie Unabhängigfeit ihrer Provingen und verfaße ten bereits Special-Conftitutionen; allgemein, fagt bie Allg. 3tg. vom 26. Aug., bemerke man ein Streben nach Selbfts ftanbigfeit ber Provingen, "bas für bie Finangen namentlich bochft bebenflich fei." Als Die einzelnen Junten aufgehoben, bagegen aber große Provincial - Junten becretirt wurden, welche die Regierung "bis jur Ginberufung ber Cortes mit ihren Rathichlagen erleuchten follten", verschmähe ten viele eine folde "bloß berathenbe" Stellung. Die Dabriber Junta proflamirte ausbrudlich: "Die Brovingen follen ihr eigenes Leben führen und burch fich felbft verwaltet, Die monftrofe Centralisation, bie fie ju Rullen gemacht, foll auf immer abgeschafft werben." Gelbft bie Londoner "Times" hörten aus solchen Sapen — Alispanien durchklingen; die Bande über bem Ropf zusammenschlagend ob solchem "Berfuch jur ganglichen Decentralisation bes Staates", fcbrieen fie entfest ihren progreffistischen Freunden ju: "mas murbe benn aus Spanien ober jebem andern gande werben, wenn jebe Proving im Innern autonom mare" \*)? Dennoch verlangte gleich barauf auch ber große Madriber Bablausschuß wieber: "Bolitische Centralisation, welche bie Rationaleinigkeit, abminiftrative Decentralisation, welche bas Leben ber Bols fer und die Grundlage ber traditionellen Freiheiten bes Landes ift."

Trop allem Dem aber brauchen bie Englander noch für Spanien nicht zu zittern. Die Pariser Centralisation, welche ben Staat in 24 Stunden auf den Ropf stellen und nach Belieben in Republik oder Kaiserreich metamorphosiren kann, sie ist zwar für Spanien ein absolut unmögliches Ding; aber auch die progressischen Berehrer der "Provincial-Freis

<sup>\*)</sup> Offenbar gunachft feine - englische Domaine mehr!

heiten" wollen über biefen ben parlamentarifchereprafentatie ven Conftitutionalismus ber Ropfrahl; fie wollen alfo zwei Dinge, bie einander aufheben, fle wollen ben omnipotenten Staat und wollen ihn nicht, und bei jeder Collifion murbe wieder die Centralisation porwiegen, namentlich sobald einmal beren Omnivotens ben Moberabos befinitiv entrungen. und ausschließlich in progressistischen Banben mare. Dennoch ift zu munichen, bag lieber heute als morgen bie Brogreffiften und Altipanien allein fich gegenüberfteben. gleich mit offenem Bifir: fpanische Koberativ. Republif als Travestie ber Kreiheiten bes "alten Rechts"! 3hr Rampf mare leben; bas Mittelbing ber Moberabos - Berrichaft ift verpeftende gaulniß. Gin tapferer beuticher Rampe aus ben fvanischen Legitimitate-Rriegen bat vor eilf Jahren gur Rettung Spaniens vorgeschlagen : "man hebe bie Conftitution auf, ftelle bas Eftatuto Real wieber ber, vereinige Carliften und Moberados, und jage bie Eraltabos aus bem ganbe" .). Allein, caeteris paribus und wenn einmal "ausgejagt" merben follte, maren viel eher noch bie - Moberatos auszujagen; fie murben aus bem Estatuto Real nur wieber eine liberal omnipotente und centralifirende Stande versammlung machen, und bamit mare Altspanien abermale nicht geholfen \*\*). Altspanien braucht mehr.

Decentralisation im Sinne bes "alten Rechts" muß feine Losung fenn. Dazu hat Spanien auch noch bie naturlichen Anlagen, wie fein anderes großes Reich mehr in Europa, mit einziger Ausnahme Desterreichs. Das Ganze und

<sup>\*)</sup> A. Loning: bie Fueres zc. C. 34.

<sup>••)</sup> Dennoch scheint auch bas jungst veröffentlichte Manifest bes Grasfen Montemolin nicht mehr zu versprechen. Es ist buntel und zweibeutig gehalten, die öffentliche Meinung beurtheilt es aber als — "liberal".

ber Ronig, die Theile und die Provingen, ihre Gemeinden, Corporationen und Kamilien follen je ihre Rechte haben; jenem gehört bie oberfte Juftig, bas Militar, bie allgemeinen Kinangen, ber große Berfehr, biefen vorzugemeife bie Berwaltung. Unidugbar hat bie ju ftrifte Ifolirung ber Theile fruber nambafte Rachtheile fur bas Gange, besonbere in financieller und commercieller Beglebung nach fich gezogen; gegen folde engherzig fehlerhafte Spannung aber tragt unfere Beit Die Abmehr felber in fich. Die Bermaltung ift Spaniens munbefter fled nicht erft feit geftern; ihr jegiger Buftand ift ber bebentlichfte, ber Tob bes Staatsbanquerots mehr ale mabriceinlich. Altfpanien mußte bie Rranfheit gu beilen \*). Ihre Urfachen waren über zweihundert Sahre lang außere, fechezig Jahre lang innere. Unter ber altern Linie hatte bas Unglud ber Beltherrichaft bas Budget mit Schulben überhauft, bas land entfetlich entvolfert, ben Boben gur Balfte in Buftenei verwandelt; Amerifa batte lange Beit noch fehr wenig eingetragen, bie reichen Rieberlande bagegen gingen verloren, und ale ber lette Ronig aus jener Linie mit Maria Louise von Orleans fein Beilager hielt, liefen bie Roche, Ruticher und Laquaien am Sofe bavon, weil fie feit anderthalb Rahren unbezahlt, und ihre täglichen Lebensbedurfniffe nicht einmal mehr zu erschwingen maren. Rarl III. brachte wieder materielles Bebeiben in's Land, bafur aber ftreute er ben geiftigen Samen aus gu bem nachfolgenben volligen Ruin; er faete bie Revolution, in ber Amerifa, nachbem es lange maßlos gefostet, ftatt einzutragen, abfiel, und welche bis ju biefer Stunde bie Fruchte bes unvergeflichen Befreiungsfampfes gegen bie Frangofen

<sup>\*)</sup> Im J. 1853 überflieg bie Staatsschulb ber 18 Millionen Spanier bie bes gewaltigen und überreichen Desterreich um ein Bebeutens bes; hier trafen 24 Thaler auf ben Ropf, in Spanien — 52.

beiten" wollen über biefen ben parlamentarifch - reprafentativen Confitutionationus ber Ropfiabl ( fil wollen alfo innet Dinge, bie einander aufheben, fle wollen bent om Moetentin Staat und wollen ibn nicht, und bei feber Collifion bille wieder die Centralisation vorwiegen, namentiko sobato eine mal beren Omnipoten, ben Doberabos befinitiv entrungen. und ausschließlich in progressifificen Sanden mare. Deniund ift zu wünschen, bag lieber beute als morgen bie Brogreffe ften und Alifpanien allein fich gegenüberfteben: 2 Mm liebften gleich mit offenem Biffr: fvanifche Roberatin-Reunbiff ale Traveftie ber Rreibeiten bes "alten Rechte! Ihr Rimmif mare Leben : bas Mittelbing ber Moberabos Bereichaft & verpeftenbe Sauluiß. Ein tapferer beutfcher Rampe wine ben ivanlichen Legitimitato-Rriegen bat vor eff Jagren jac Reitung Spaniens vorgefchlagen : "man bebe bie Conflicution auf, ftelle bas Chatuto Real wieber ber, vereinige Cariffet und Moberabos, und jage bie Eraftabos aus bem Banben by Allein; caeteris paribus und wenn einmal "ausgeschit wweiben follte, maren viel eher noch bie - Poberabos andanfel gen; fie wurden aus bem Eftatuto Real nus wieber eine liberal omnipotente und centralificende Stanbe berfamminne machen, und bamit ware Altipanien abermale nicht geself fen \*\*). Altfpanien brancht mehr. 1. 10 miles (1. 10 miles)

Decentralisation im Sinne bes "alten Rechts" muß feine Losung seyn. Dazu hat Spanien auch noch die natilielichen Anlagen, wie fein anderes großes Reich mehr in Emropa, mit einziger Ausnahme Desterreichs. Das Ganze und

e C. P. mari 💇

<sup>\*)</sup> A. Boning: bie gueros sc. C. 34.

Dennoch scheint auch bas jungft veröffentlichte Rantfeft bes Grefen Montemolin nicht mehr zu versprechen. Es ift bundel und zweibeutig gehalten, die öffentliche Meinung beurtheilt es aber ale — "liberal".

ber Ronig, bie Theile und bie Brovingen, ihre Gemeinden, Corporationen und Familien follen je ihre Rechte haben; jemem gehört bie oberfte Juftig, bas Militar, bie allgemeinen t : Kinangen, ber große Berfehr, Diefen vorzugeweise bie Bermaltung. Unläugbar hat bie ju ftrifte Ifolirung ber Theile rüher namhafte Rachtheile fur bas Bange, befonbere in r financieller und commercieller Beglebung nach fich gezogen; r gegen folde engherzig fehlerhafte Spannung aber tragt unfere Beit die Abwehr felber in fic. Die Bermaltung ift Spaniens munbefter fled nicht erft feit geftern; ihr jegiger Buftand ift ber bebenflichfte, ber Tob bes Staatsbanquerots mehr ale mahriceinlich. Altfpanien mußte bie Rrantheit gu Ihre Urfachen maren über zweihundert Jahre heilen \*). lang außere, fechezig Jahre lang innere. Unter ber altern Linie hatte bas Unglud ber Beltherrichaft bas Bubget mit Schulden überhäuft, bas gand entfestich entvolfert, ben Boben gur Salfte in Buftenei verwandelt; Amerita hatte lange Beit noch fehr wenig eingetragen, bie reichen Rieberlande bagegen gingen verloren, und ale ber lette Ronig aus iener Linie mit Maria Louise von Orleans fein Beilager hielt, liefen bie Roche, Rutscher und Laquaien am Sofe bavon, weil fie feit anderthalb Jahren unbezahlt, und ihre täglichen Lebensbedürfniffe nicht einmal mehr zu erschwingen maren. Rarl III. brachte wieber materielles Gebeihen in's Land, bafur aber ftreute er ben geiftigen Samen aus ju bem nachfolgenben völligen Ruin; er faete bie Revolution, in ber Amerifa, nachbem es lange maßlos gefostet, statt einzutragen, abfiel, und welche bis ju biefer Stunde bie Fruchte bes unvergeflichen Befreiungsfampfes gegen bie Frangofen

<sup>\*)</sup> Im 3. 1853 überflieg die Staatsschuld ber 18 Millionen Spanier bie bes gewaltigen und überreichen Desterreich um ein Bebeutens bes; hier trafen 24 Thaler auf ben Ropf, in Spanien — 52.

immer wieber im Reime vernichtete. Wenn aber Altivanien noch einmal fich erhoben baben wird, biefimal gegen bas geiftige Soch ber Fremben, gegen ben bureaufratifden Mis folutionne, wie gegen ben mobernen Confibutionalisman. um im Ginne ber alten Rationalfreiheiten alle Rechte und Bflichten, namentlich auch die Abministration, auszutheilen, und fo Rube und Ordnung im Innern beständig ju grunden, bann erft wird man Spaniens Bolf wieber nach feiner Regierung beurtheilen durfen. Coviel ift gewiß: ein Bolf wie bas tatholifde Epaniens tann nicht ploblichem Untergang, noch unbeilbarem Marasmus preisgegeben fevn, wie es bas liberale allerdings ift. Der Rampf muß endlich entbremmen; bie Frage ift nur: auf welchem Bebiete querft? und bie Juli-Revolution muste nicht eine liberale Revolution gemelen fenn. wenn er nicht bereits propociet ware auf bem - religio fen Gebiete!

Ift er aber einmal entbrannt, bann wird unfere Zeit ber religiblen und politischen Wiedergeburt, wenn es eine solche überhaupt noch gibt, die herrlichen Probleme ber wahre haft heilsamen, ächichriftlichen Berfassungs-Politik im Beften Europa's, in Spanien, nicht weniger ber lebendigen Losung zustreben sehen, als im Often, wenn auch in gang anderer Welse und mit andern, das ift kalferlichen Kraften, in — Desterreich!

## XXXIX.

## Die Anfgabe bes Christenthums in Algier.

Der frangofische Kelbzug gegen Algier im 3. 1830 war feinesmegs ein fünftlich ersonnenes Spiel ber wantenben Regierung Rarls X., fonbern ein Opfer, bas bie Ehre grantreichs erheischte. Darum erlitt biefes Unternehmen burch ben Thronumfturg jenes Jahres feine Menberung, und folog bie Mitwirfung ber Rirche nicht aus. Die Ginnahme von Algier in ben erften Tagen bes Juli gehört noch ber Regierung Raris X. an. Raum hatte bie Armee von ber Stadt und Reftung Befit genommen, fo war bas Gerücht von ben Borgangen in Paris borthin gebrungen. Um 16. August theilte ber Obergeneral Bourmont bie Entfagung vom 2. Auguft mit. Die einzige Beranberung, welche hiedurch bei ber Armee in Afrifa bervorgerufen murbe, mar bie, bag bie breifarbige Rofarbe und Kahne an bie Stelle ber weißen trat. Franfreich mußte unter allen Kormen ber Regierung bem benachbarten Unwefen ber Corfaren fleuern. Auch ber Gebante an Grunbung von Colonien in Afrifa mar ein Antrieb, ber über allen innern politischen Beranberungen ftanb.

Das Unternehmen hat also einen solchen Anfang und solche Beweggrunde, bag sich auch die Krafte ber driftlichen

Eroberung mit ber Urmee ber Regierung vereinen fonnten, ohne ihrem innern Befen untreu zu werben.

Doch erft mußte der Soldat, später der Ackerbaner und Raufmann vorangehen, dann konnte der mehrlose Priefter solgen. Aber die Armee brang langsam, und noch langsamer schritt die Gultur voran. Rasch erfolgte auf die Ginnahme ber Hauptstadt der Fall einiger Punfte an der Kufte, aber weiter hinein schüpten die Ketten des Atlas im Bereine mit dem Klima, dem Freiheitssinn und Fanatismus die Unabshängigkeit der Eingebornen.

Nach fechsjähriger Anftrengung reichte bie herrichaft ber Frangofen nicht viel weiter, ale über ben ichmalen Ruften- Saum, fo weit er im Nothfalle von ihren Schiffen gehutet werben fonnte.

Der erste bebeutenbe Zug in's Innere, gegen Constantine (bas alte Cirtha) im November 1836, mißlang \*). Bers geblich mußte der Herzog von Remours diese Expedition burch seine Gegenwart verherrlichen, umsonst war bereits der gezähmte Araber Zusuf zum fünftigen Ben von Constantine designirt; als die Franzosen unter Schnee und andern Erscheinungen eines, wie es sie däuchte, russischen Wetters vor Constantine ankamen, sanden sie die Araber statt entmuthigt, sampsgerüstet. Die rothe Fahne, welche sich über die Mauern erhob, verfündete ihnen Tod. Sie zählten ihren Berlust auf 12 bis 1500 Mann. Das Gepäck ging größtentheils verstoren, auch viele Wägen, deren Räder theils zerbrachen, theils im Schlamme steden blieben.

Man jahlte hier theures, aber nicht vergebliches Lehr-Geld. Man lernte die einheimischen Krafte fennen, und allmählig tiefer in das Innere der Sulfsmittel der Gegner hineinschauen. Man fah bereits, was freilich erft in den lehten

2 of Hancardones, Los offer clean we have

remnitteen Berdubermann Bank

<sup>\*)</sup> Migier von 1830 - 1837. Wien 1837. Gerolb. G. 165.

Jahren gang flar wurde, bag bie Starte ber Beinbe eben fo febr eine moralifde, wie eine physische fei.

Bu ben allgemeinen nationalen Interessen, welche die Angegriffenen unter solchen Umftanden überall in gleicher Weise enger verbinden und jum Widerstande aufstacheln, ger sellten sich fanatische Verbrüderungen, welche theilweise eine politische und friegerische Tendenz von Hause aus hatten, theils zur Belebung des Frankenhasses mächtig mitwirten fonnten. Nämlich außer den allgemein muhamedanischen Ordensvereinen, wie z. B. die Shadilie, die Mevlevi, gibt es auf dem Boden des alten Rumidiens und Rauritaniens örtliche Confraternitäten, mit theilweise schauberhaften statue tenmäßigen liebungen .).

So scheinen die furchtbaren Aisawas in ihrer Regel die Schlangenkunftstude ber alten afrikanischen Pfpllen, die Todesverachtung der spätern Circumcellionen, mit welchen sie vielleicht historisch zu verbinden sind, mit dem muhamse banischen Aberglauben der Magridi's vereinigt zu haben, um die armen Bewohner des Atlas, die stets zum Fanatismus geneigt waren, zu den äußersten Anstrengungen gegen die Christen anzutreiben. Wer die genauern neueren in Schilder rungen eines nüchternen Ingenieurs der französischen Armen mit den ältern Angaben des Marmol Carvajal, wo freilich von den erst in der Reuzeit gestisteten Orden nicht die Redessen, sall damonischen Eindrude, wie wenn man die biblischen

<sup>\*)</sup> In ber Revue Orientale et Algerienne, Febr. 1853, S. 177, werben biefe Berbindungen ben Freimaurern an die Seite gestellt. Sie seine theilweise geheim, boch enthüllt. In der Stadt Conftantine gabit man 3,200 folche Freimaurer.

<sup>\*\*)</sup> S. Reveu hat eine sehr intereffante Schrift über biese afrikants ichen khuan (abgekurzt von ichwan, Brüber, pl. von ach, Brusber) geschrieben.

In pelacieuratine and problem Druche de

Aber in bem Treiben biefer Bereine größten Schwierigfeiten, vielleicht bie gro berung entgegenfteht.

Richt viel geringer ift die Macht welche bie Bewohner Afrikas durch die a bes Islam gegen die Chriften zusammenl verschiedene Derwisch-Berbindungen, wie Lehre ber Ulema's.

Man wurde sich sehr irren, wenn ifem außersten Westgebiete bes Josam hat sche Religion weniger Starte, als in ber vielmehr haben bie Moslimen gerade be wohlverdienten Ruf, unter allen die eifrig hieher flüchteten die fatimidischen Sim Driente durch Salahdin ausgeschlossen sie, mit einer merkwürdigen Umgestaltu Erbansprüche in hierarchische, im breizel durch den Afrikaner Abulhasan Shadili al Ferment und als geisterbeherrschende Mader Sunnah ein; von hier aus wurde ei

Theil Rachahmung jenes mystischen Gebichtes ift, bas in neuester Beit Hammer, Purgstall in prachtvoller Ausstattung arabisch und beutsch veröffentlicht hat \*).

Ift auch gegenwärtig die produktive Kraft erloschen, welche folche Hymnen und Pfalmen hervorbringt, so ift bot feineswegs das Studium der altern Werke dieser Art erftete ben. Es wird vorzüglich in den Derwisch Drben gepflegt, beren Brevier zum Theile aus folchen Gesangen besteht.

Das gibt auch folchen Gemuthern Rahrung und Selbfb vertrauen, welche von ben Robheiten ber wilden Cantone und ber ichlangenfreffenden Aifawas abgestoßen werben.

Aus ben friedlichen Uebungen folder Derwisch Drben ging mancher Führer hervor, ben die Frangofen fürchten und achten lernten.

Das ist namentlich mit Abbelfaber ber Fall. Der Rame, ben dieser Beduinenfürst führt, ist ein nicht nur in Afrika, sondern auch im Morgenlande sehr verehrter, seitdem ihn ein Ascet und Ordensstifter erster Größe geführt hat. Dieser mittelalterliche Abbelkader, aus Glane in Rordmerdien († 1165), stiftete zur Zeit des heiligen Bernhard in Bagdad den Orden der Kadri's, welcher noch immer bestieht. Wenige Well's (Santone) in allen Jahrhunderten ges nießen so großer Verehrung, und werden als Intercessoren so oft angerusen. Sein Grab ist gegenwärtig in Bagdad eine der größten Merkwürdigkeiten für den pilgernden Rustlim. Es wird von weither bewallsahrtet.

Auch unfer Beitgenoffe Abbelfaber fam, und zwar in früher Jugenb, an biefes Grab \*\*). Da wurde ihm - von

<sup>\*)</sup> Das arabifche Sohe Lieb ber Liebe, bas ift Ibnol Faridh's Talfet. Wien 1854.

<sup>\*\*)</sup> S. Reveu in bem angeführten Schriftchen. Er ging (1808?) aus einer Marabutenfamilie bei Mascara hervor, welche ihren Ursprung auf Fatima guruckführt. S. Pelissier, Annales Algeriennes. t. IL. S. 359.

genaprentumus joicen Luellen ist viell zu erflären, welche an biefem Führer bem unmannliche Beichlichkeit, von welcher fangennehmung Zeuge ift. Der Derwinur burch bie Täufchung ber Beisfagerfloß, trat ber weiche Kern ans Lick eine Zeitlang eine Königsrolle gespielt

Die Marabuten Afeifa's nahren ihr Brophezien; Die reiche Literatur, weld fie ftolz und fie bleiben es, auch went rer Mitte hervorgegangene Prophezelu biefer Stolz ift eine Macht, welche die haben und noch fühlen.

lleber Allem fieht bas großartige i banifchen Rechts, gebeutet und in Billema's. Diefes Gefet, auf Koran u bet, und in Afrika nach bem Nitus Schule ausgebildet, ift eine ftarfere europäischen Antommlingen und den Felsen bes Atlas.

Das Feindliche, mas in biefem man mehr nach, ale vor ber Eroberun

vielen Bestimmungen, befondere in einer mertwürdigen Rorm für ben Fall ber Herrschaft von Richtmuslimen.

Ein gelehrter Araber machte ben Hrn. Bincent, Berfaßer bes Werkes: Études sur la loi musulmane (rite de Malok). Paris 1842, ausmerksam barauf, daß in den malekitischen Rechtsbüchern keineswegs der Fall einer Eroberung musulmanischer Länder durch Christen oder Andere vergessen seil. Im Gegentheil fänden sich da die genauesten Bestimmungen für diesen Fall. Das Wesentliche davon sei dieses: "Wenn die Christen ein muslimisches Land erobern, so sind alle Jene, welche nicht durch Armuth oder Kränklichkeit entschuldigt sind, verpflichtet, auszuwandern, um ihre Religion zu bewahren". Nach der Festsehung der Franzosen in Algier wurde unter den dortigen Ulema's ein förmlicher Aufruf auswärtiger Collegen verbreitet (1833), worin ihnen gezeigt wurde, daß sie ungesetzlich handelten, wenn sie unter der Herrschaft der Ulngläubigen blieben \*\*).

Wo diese strenge Forderung des Gesehes nicht erfüllt wird, das heißt, wo Muslimen nach der Eroberung unter Christen wohnen bleiben, hört der Uebelstand nicht auf. Manche, ja viele Muhamedaner lassen sich sozusagen durch die offenbaren Bortheile europäischer Cultur zähmen; aber dann entsteht ein doppeltes Uebel. Man muß an diesen Leusten immer ziehen, muß sie bestechen, ohne etwas anderes aus ihnen machen zu können, als etwa solche barbarischen Lobredner von Paris, dergleichen uns in einem kurzlich gedruckten Berichte vor Augen treten. In dem Grade, als bergleichen Halbs menschen das Schlechte und Oberstächliche von den Europässen

<sup>9)</sup> M. Perron theilt biefe Stelle mit in feiner Ueberfepung bes Rechts. Compendiums von Rhalil ibn Behaf. t. V. 1852. S. 554. (Exploration scientifique de l'Algérie. Sciences historiques et géogr. XIV.

<sup>\*\*)</sup> Perron erhielt eine Abichrift biefes Manifeftes. Daf. Anmert.

Bortschritte, als er an ben Grenge Kortschritte, als er an ben Grenge Kordosan, Darfur und Wabai, Mitte bes 17ten Jahrhunderts zu geführt wurden, sind Heerbe bes einem Menschenalter hat Abdulferi bun, Sultan von Wabai, unter Bo bes Koran Bagirmeh erobert. Giber bewaffneten Mission ber schwär banisch organisirt und resormirt wo Haben biese lebendigen Beme

haben biefe lebendigen Beme telbar auf bem Gebiete Algiers fta fehr naturlich, baß icon bie Pilger ber gieben, bas afrifanische Wefige flechten mußten.

Bedenfalls hatte die frangofifd wöhnlichen Krieg mit Barbaren, f gionsfrieg zu führen, wie ihn einf bem naheliegenden Boben von Tu führt hat. Ilm Abbelfader fammelte rere anderen Führer die wildere Beg nischen Glaubensvertheidiger. Man ruftete fich beffer, und ehe noch ein Jahr verflofen war, zogen die Frangofen, freilich nach schwerem Kamppfe, am 13. Oft. 1837 durch die gebrochene Mauer von Conftantine ein \*).

Bon biefem Augenblide an erhielten bie Europäer eine Stellung im Lande felbst; jest konnte ernftlich an Riederlaffungen und an Ausbreitung der europäischen Cultur gedacht
werden.

Bas bis zum Anfange bes Jahres 1838 geschah, was ren blutige, mubevolle Borarbeiten.

Obwohl indeß erst von da an die Colonisation etwas Erhebliches leiften konnte, dachte man natürlicher Beise so-gleich am Anfange daran, daß mit der Bestegung durch die Baffen, die friedliche Eroberung durch die stelfige Hand sich verbinden mußte.

Es that fic da ein zweites näheres und lockenderes Amerika auf, befonders für Solche, welche zunächst unter die Waffen traten.

Die Hoffnung, auf afrikanischem Boben gegen bie alte europäische Beschränkung eine neue, freie Beimath eintauschen zu können, lodte viele jungen Männer auch aus unferm Basterlande gur Frembenlegion herbei.

Belder reife Dann erinnert fich nicht an bie zaubers wollen Bilber aus Afrifa, welche am Anfange ber breißiger Jahre bie Schulen umschwebten und jene Junglinge, benen bie Bucher zuwider waren, nedten?

Da träumte man von großen verlaffenen Chenen, welche fast von selbst die reichsten Ernten spendeten; von wolfenlossen Tagen; von turzen Wintern mit gelindem Regen; von einem fast ewigen Friedensbunde zwischen Frühling, Somsmer und Herbst.

52

<sup>\*)</sup> Leon Galibert, L'Algérie. 1846. ©. 488.

Augustinus, burd einen Santftrei war auf ben Anblid einer afrifat und bilbete mir, ba ich früher icht viel gelefen hatte, in meinem R Wie groß mar mein Ei Stabt. Sand und Riefelsteinen burch Leh fcutteten Ringmauern (von Bona Thor, burch welches wir jogen, t fo amar, bag es unmöglich mar, n ter burchzugeben, und bag ein Reite um nicht vom Pferbe geriffen gu enge, fcmutige Gaffen. Land und romantischen Dinge find immer Debe fache mar, daß man in Afrifa hub biejenigen, melde bier Reichthumer ben, glangende Ausfichten und Befo: fich febr getäuscht faben und bag anugens fich unter biefen gerabe gi wundern. Es fonnte auch nicht w man anstatt alles beffen nur einen Spaten in Die Band befam, um benft man nun, bag bie Berren

Busmhanlanian hafanhan (manisha

allen nur möglichen Klassen und Ständen: Deserteurs; Bauern, Handwerker, ehemalige Justiz-, Polizei- und Mauthbeamten, Offiziers, Studenten, Oostoren, Pharmazeuten, Advosaten und Barone, Kausseute und Gutsbesther u. s. w. Man denke sich ein solches Regiment von solchen Leuten und daß jeder sich hoffnung machte, irgend eine Stelle zu erhalten; daß der eine schon seines frühern Standes wegen nicht arbeiten wollte oder nicht arbeiten konnte, und der andere sich zum Müßigsgange bevorrechtet hielt und die andesohlenen Dienstesversrichtungen nicht leisten wollte; wo man vor Schimpsen und Lästern kaum noch seine eigene Stimme vernehmen sonnte—ein solches Regiment war die Fremdenlegion — und Jeder wird wohl so beiläusig begreisen können, wie es da ausgestsehen haben mag."

"Daß die beutsche Treue und Redlichfeit hier so mans den berben Schlag bekam, ift nicht zu läugnen . . . Reib und Schmähsucht waren die Tagesordnung . . Das Kräutschen Gebuld kannte man hier wohl gar nicht" u. f. f. .\*)

Das ift eine Stimme aus ber Frembenlegion, aber wir burfen fie als Ausbruck ber Enttaufchung vieler, namentlich beutscher Anfiedler gelten laffen.

Durfte man wohl erwarten, baß erfahrene und gludeliche Gutsbesitzer Frankreichs oder anderer Theile Europas in die noch vom Blute triefenden, jeden Tag von Ueberfällen der Araber bedrohten Ebenen Nordafrika's hinübereilten, um dort landwirthschaftliche Experimente zu machen?

Stellen wir uns auf ben Standpunft ber Regierung, so kann man sich leicht vorstellen, daß die Colonisation ihr vieles Nachdenken verursachte. Wer will es ihr verargen, daß sie ber Reihe nach verschiedene Systeme versuchte, die uns ein Mann des Faches überbliden läßt?\*\*)

<sup>\*)</sup> Bilber aus Afrifa. Rach feinem Tagebuche entworfen von 3. B. Blum. Rempten 1834. Danuheimer.

<sup>\*\*)</sup> Der Botanifer Melinon in einer Darftellung, beren Sauptges

fach abzugieben; bie Regierung na in Befit.

Diefe vielversprechende Maafreg fche in die neugeschaffenen Dorfer Sai Amélie. Sie glaubten beim Eintrehen fcon in bem Feenlande ihrer zu fenn, brauchten viel, arbeiteten Bettler \*).

2. Ein zweites Syftem, beffer General Bugeaud ist, war bem vor bem Colonisten ebenfalls ein Haus un Zustande übergeben wurden. Darin daß teine Heimzahlung, statt bessen stungen in der Bearbeitung der Gregemacht wurden. Auch wählte man hihnen zur Pflicht, zu heirathen. D Colonien.

Gie waren gut berechnet, gut u

banten fich finden in bem trefflichen A gration Européenne en Algérie. Rév

weil die Freiheit fehlte\*). General Bugeaub verrechnete fich barin, daß er glaubte, seine braven Solbaten murben nach bem Commando auf ihren Gutern arbeiten und heirathen.

3. Die Erfahrung lehrte zu einem freiern Bersuche übergeben. Man gab bem Ansiedler ein gewisses handgebing in Getreibe, Bieh und andern Rothwendigkeit zum Beginne einer hauswirthschaft und überließ es ihm, sich eine Wohnung zu bauen, Felber zu bepflanzen und ein Gütchen abzurunden. Das nothige Felb — 7 bis 10 heftare — war ein Geschenk ber Regierung.

Das wirkte beffer. Der unternehmende Ansiedler behalf fich am Anfang mit einer hutte, fing im Kleinen an und ging zu Größerem über. Rurz diese Methode brachte gute Ergebniffe.

4. Am meisten bewährte sich ein viertes Verfahren, welches dem Colonisten noch größere Freiheit gestattete. Er erhielt eine Summe Geld mit der Verpflichtung, sich nieders zulassen. Daran wurde zwar vorzugsweise die Verpflichtung der Landescultur geknüpft, aber man gestattete dem Colonisten auch, mit dem gegebenen Gelde ein Geschäft anzufangen. Gelang der Betrieb des Handwerkes, oder des Geschäftes, so wirkte dies von selbst auf die Vewirthschaftung der nahes gelegenen Gründe.

Dieses vierte Syftem, welches unfer Gemahremann am meiften lobt, fam nicht nur ruftigen Geschäftsleuten, sonbern auch religiösen Inftituten zu ftatten.

So schenfte bie Regierung ben Trappisten in Stauell, westlich von Algier, im 3. 1840 taufend Beffare ganb.

Der Menschenfreundlichfeit ber Regierung entsprach bie milbernbe Oberleitung bes Orbens.

Diefes Gefchent murbe auch in ber That wenig genütt has ben, wenn biefe Orbensleute ohne Aenderung jene Observanz hatten halten wollen, welche in ben ftrengern Saufern von

<sup>\*)</sup> Daf. S. 289.

gu lofen hat, die Religion gu & rerfeits burch die Rampfe bes . ber Regierung ber Grunbung ber

Am meiften hat bie Regiert Maßregeln \*\*) vorgearbeitet, n Landes ordneten, bas Schulmef ten, und wiffenschaftliche Untern

Die Regelung ber Rechteve rer, als nicht nur Europäer au fondern außer den Muslimen vo Juden in großer Zahl fich vorj 3. 1832 die Nothwendigfeit ein gegen Chriften, von Musulmaner Normen festzustellen \*\*\*).

Sollte man ohne Beitere burchführen, ober eine neue gru ihrem befondern Gefete behandel weit und in welchen Beziehungen

<sup>\*)</sup> Après avoir beaucoup souffert ils parvinrent, à l'aide des m portées à la rigueur de la rè

gen mit bem ganzen Gewichte ber wirflichen Zuftande auch nur recht ftellen konnte, vergingen Jahre; bis man fie volls kommen beantwortet und lost, muffen Decennien vergehen, wie bei ber englischen Berwaltung Oftindiens.

So viel hat aber die Erfahrung gelehrt, daß man die Eingebornen nicht als willenlose Barbaren behandeln, und ihre Anschauungen nicht roh verlehen durfe. Zene Brutalität, mit welcher man in den ersten Jahren bei Algier einen muhames danischen Gottesader um der Geradheit einer Straße willen nicht nur durchgrub, sondern muthwillig entweihte, indem die rohern Arbeiter z. B. mit den auszegrabenen Schädeln spielsten, und die Gebeine wie andern Schutt behandelten, mußte ebenso theuer bezahlt werden, wie andere Mißgriffe, die weniger roh waren, aber ebenso innig mit Mangel an Selbstefenntniß und Kenntniß der moralischen Zustände des erobersten Landes zusammenhingen.

Davon ift man abgegangen; man hat fich nicht nur fleißig in ber Ratur bes Landes umgesehen, seine Berge und Thaler, seine Pflanzen, Thiere und Mineralien flubirt, besprochen, beschrieben, gezeichnet und gemalt, sondern man hat auch die Geschichte, Sprache, die Einrichtungen des Bolskes, seinen Glauben und Aberglauben zu flubiren angefangen.

Eben ist der Orientalist Perron daran, ein umfassendes juridisches Werk aus der in Afrika herrschenden malektitichen Schule in französischer Uebersetzung herauszugeben. Es ist mit dem bekannten Werke von Mouradgea D'Ohsson und der Hidaya von Hamilton die wichtigste Quelle für authenstische Belehrung über das muhamedanische Rechtswesen \*). Es bildet einen Theil des großartigen Sammelwerkes, welsches zunächst die Resultate der vom J. 1840 an unternomsmenen Ersorschung Algiers enthält.

<sup>\*)</sup> Précis de Jurisprudence Musulmane selon de Rite Mâlékite par Khalil ibn Ishak traduit de l'Arabe par M. Perron. Der funfte Band Paris 1852. Imprimerie nationale.

Man ist so zu sagen bei ben Arabern in die Schule gegangen, um Mittel ausfindig zu machen, ihnen die europäische Bildung beizubringen.

Europaer lernen arabifch und bie ben Eingebornen eigenthumliche Berberfprache, noch häufiger lernen bie Araber frangofifch.

Es ift bereits möglich geworben, Schulen für Einges borne zu eröffnen. Che man soweit ging, mußte man nas turlich für ben Unterricht ber frangofischen Jugend forgen.

In ben ersten zwei Jahren gab es hiefur nur PrivatInstitute, wovon einige bem Charafter öffentlicher Anstalten immer näher kamen. Im J. 1832 wurden brei französische Schulen eröffnet, eine andere wurde für Israeliten gegründet. Im April 1833 kam eine Schulordnung in Gang. Die Regierung besorgte eine Schule mit wechselseitigem Unterricht im Französischen, einen Lehrstuhl für die arabische Sprache u. bgl. Im Juni 1833 wurden auch zu Oran, 1834 zu Bona, und in dem nahe bei Algier gelegenen Dorfe Delhi-Ibrahim u. s. w. Schulen eröffnet.

Nur langsam näherten sich die Muhamedaner ben für sie errichteten Schulen. Die 1836 für einheimische Rinder zur Erlernung des Französischen errichtete Schule hatte kein Bertrauen. Gleichwohl errichtete man 1837 eine andere für Erwachsene. Allmählig wichen die Borurtheile und nun wird bereits ein ansehnlicher Theil der afrikanischen Jugend auf europäische Weise von Europäern unterrichtet. Im J. 1842 rechnete man in Algier, Dran und Bona zusammen 1100 arabische und jüdische Schüler, während die europäischen Schulen von 2300 Zöglingen besucht wurden\*).

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> L'Algérie par Galibert. Paris 1846. S. 565.

## XL.

"Politische Wochenschrift von Franz von Florrencourt, ein Organ für katholische Politik", nach ihren momentanen Gesichtspunkten.

Berr von Florencourt hat vor einigen Jahren von Bien aus begeisterte Artifel für bas öfterreichisch beutiche Raiferthum in bie "beutsche Bolfshalle" gefdrieben; jest ift feine Brundanschauung im Begentheile, bag bas faiferliche Defterreich nur burch gnabige Unterftugung Ruflands befteben fonne, und baber unter ben obwaltenben limftanben mabrfceinlich zu Grunde geben werbe. Es ift alfo nicht moalich. bie nun in einer eigenen Beitschrift ausgebreitete "fatholische Bolitif" andere ju befprechen, ale eben nach ihren momentanen Befichtspunkten. Daß Ihre Blatter eine folde Befprechung gestatten werben, habe ich aus einer furgen Bemerfung ihres letten Beftes geschloffen; erlauben Gie auch, bas ich ber Rurge megen geradegu mit "wir" mich einführe. Rur mit aufrichtigem Schmerg greifen wir über biefe Sache gur Feber, bas barf ich mohl nicht erft verfichern. 3ft muthwilliger Eigenfinn überhaupt ju beklagen, wo immer er unter ben von allen Seiten fcmer bebrangten publiciftifden Bertretern ber fatholifden Sache felber bie gafel bes Sabers weutichlands nichts Anderes bara haffiger Zwiespalt, ber feiner ber tragen fann.

Es ift bier nicht ber Ort, ber "beutfchen Bolfehalle" g vielen Leiben bas Dogliche geleif bin eine bauernbe Errungenschaft lande gu merben, namentlich wer gung ber natürlichen Rachtheile ein ten Unternehmens burch eine einl mare. Man burfte auch hoffen, baf Differengen unter ben Eragern be berhand in acht fatholifcher Beife Die Lehrhaftigfeit rubiger Discuffio den murben. Unter aufrichtigen Ratholiten ift ja ein befinitiv unt fcher Unfichten völlig unmöglich; e in ber Gpibemie bes proteftirenben Man burfte auf jene Soffnung fich ein Bervortreten ber vorhandenen D fen mobimollenber Discuffion in fo

verentieft haben mögen, während die Andern seine abfoluten Principien und Consequenzen bestritten, wie auch Ihre Blätter von jeher gethan. Da aber das Ideal des wahrhaft conservativen Staates zur Realistrung, die desinitive Stunde zur Hinrichtung der heidenmäßigen Staats-Omnipotenz, faktisch nichts weniger als nahe steht: so konnte man in Preußen z. B. allerseits zu der sehr vernünftigen Meinung sich verstehen, es sei besser, daß die zur Zeit herrschende Pietisten-Partei einige legalen Hindernisse der ungenirten Entsaltung ihrer bekannten Qualitäten vor sich sehe, als nicht. Was hätte es hier irgendwie der Parteiung unter gleichgläubis gen Katholisen bedurft? Aber es war anders beschlossen, vornemlich im Rathe des Herrn von Florencourt.

Er hatte fich in Wien ichon nach furgem Berweilen an bie Abele : Partei ber fogenannten ofterreichischen "Altconfervativen" völlig angeschloffen, eine Berbindung, von ber wir hier für biegmal nur soviel sagen wollen, daß biese Altconfervativen am allerwenigsten bie Leute maren zur Durchfuhrung bes Staats-Ibeals ihres officiellen Bubliciften, bag bie angestrebte neue Robilifirung biverfer bochften Bureaufratien nur wieder ber nothwendigen Ginheit bes Bangen bie gebuf. renden Rechte vorenthalten, die Theile aber neuerdings ber Revolution in die Arme merfen murbe, wie eben guvor gefchehen. Gine Beit lang hatte biefe Bartei bie "Kreuggeitung" ale Organ benütt, um in fo gludlichem Betteifer mit ben Rothen die neue Ordnung der Dinge im Raiferstaat ju begeifern, bag bas Berliner Blatt endlich in Defterreich verboten wurde. Rach bem Scheitern verschiedener anderweitis gen Antnupfungen, auch mit ber "Boltehalle" burch Grn. von Florencourt, muhte fie fich vergeblich ab, fur biefen ein neues Blatt zu grunben, ale ploblich bie auf ihn gefallene Bahl jum neuen Rebacteur ber "Bolfshalle" ber Berlegene heit ein Ende machte. Wir berichten hier überhaupt nur,

Fl. fann bie Redaction faum mit ber entschiebenen Absicht, lich latenten Differenzen zum Barteiung zu treiben, und seine "Confervativen" und "? ober aber — sie zu Grunde z

Beregt allerbinge hatten meinen Differengen foeben in "Bolfshalle", im Ginflange m Rapoleon III., hatte nicht nur punft in ber großen Frage nic einzuhalten gewußt, fonbern fie liche Mulang aus bem Geficht Intereffen, noch bagu in ben mit einer Taktlofigfeit, bie ihre ericien, und anftatt ben Bruch einfach nach ber anbern Ceite. len Standpunft in ber groffen "Confervativen", von benen er ein Bebante fenn, ale fie große find, und ohnebieß Deutschland land und abermale Rufland bei fen. Der übergeordnete "Bermaltungerath" vertrat in feiner Majoritat das westliche Recht, und hatte die Befugnif, die Aufnahme feiner Artifel zu befehlen; die Redaction vertrat bas ruffifche Recht, und brachte biefe Artifel nur unter endlolen Brotestationen und Remonstrationen por das Bublifum. Co erbaute man die fatholische Welt. Endlich rig Gr. v. Rl. noch die Gelegenheiten zu perfonlichen Angriffen gegen ein paat fatholische Chrenmanner, gegen ben einen im offenfundigen Dienfte ber öfterreichischen "Altconfervativen", vom Baun, Angriffe, beren Undenfen und heute noch mit Biderwillen erfüllt. Die Majoritat bes Berwaltungerathes jedoch benütte Diefe Rehltritte Des Grn. v. Bl., Die er felber gmar gleich wieder öffentlich, aber ju fpat bereute, und feine Urlaubereife nur, um die Berechtigten jur Entfehung beffelben von ber Redaction, und zwar megen "unfatholischer Saltung im Allgemeinen" zu veranlaffen. Satte ein richtiges Gefühl bieber mit Schmerg die Ungebuhr empfunden, mit ber von beiden Seiten ber haber politischer Barteien ale "fatholisch" geführt wurde, fo daß Br. v. Bl. unter Underm fogar auch bas fanonische Recht fur bie rusfische Alliang in Unspruch nahm: fo mußte es andererseits nun um fo tiefer burch bie Art und Weise im Borschreiten bes Berwaltungerathe ic. verlett fenn. Wie aber antwortete Gr. v. Fl. auf den unbilligen Borwurf "unfatholischer" Tenbengen? Er gibt ben Borwurf mit Binfen gurud, und grundet eine eigene Beitfchrift ale fur ein Ding, bas bis jest noch gar nicht Bertres tung gefunden habe, für "fatholische Bolitif" im Unterfcbiebe von ber "Politif ber zeitweiligen Ratholifen."

Die schrofffte Parteiung ift beclarirt; bie neue Zeitschrift bringt ber "Bolfshalle" entzogene Leit : und anderen Artifel. Die "conservative" Partei ber "fatholischen Politif" bestünde aus einigen speciellen Freunden bes Hrn. v. Fl., ben hers vorragendften Spigen bes rheinisch westphälischen Abels und aus den österreichischen "Altconservativen". In wieweit frei-

neuen Bolitif ausgebrückt. richtig: "fatholifche Politif : fenn"; Die Meinung aber, be Bolitif ber Kall fei, beruht a benen er fo fehr ausgesett i forbert Bramiffen, benen fr. fchen Frage bis jur Ctunbe i gegangen ift. "Ratholische Bo fich freilich auf die fatholische in ben großen Fragen bes flag Maximen. In einzelnen fo gu aber fommt Alles auf ihre Ap fein lebenbiger Mund ber emi Infoferne gibt es gar litif" in Reibungen ber Ctaater lich" aber und abfolut "fatho Bolitif, Die in Bahrheit eben ni hiemit wiber Biffen und Billen unferer apriorifden Philosophen

berholt ber zweifellofen Chrlicht geben, und auch ich schließe mit Sie feiner Zeit gegen beflagens!

Stickt Aham " 1-

fanntgaben, ale fie ibn bie Leitung ber "Bolfeballe" antreten faben. Gie erfennen ben hoben Muth und die Treue bes Mannes, wie er fast allein unter ihnen unerschüttert in jenen fturmifden Beiten baftant, bantbar an; fie meinen aber, fein bartnadia eigenwilliger und unverträglich ruduchtelofer .. Sube jeftivismus" habe vielleicht gerade ber fcbarfern Disciplin ber fatholischen Rirche bedurft. In ber Bergenofreude über ben ruffifden Belotismus ber "Wochenschrift" hat ihm gwar por wenigen Tagen basselbe "Bolfeblatt" ein neues Atteft ausgestellt, laut beffen er von der bofen Luther-Rranfheit "Gubjeftivismus" nun bereits geheilt mare; aber leiber haben mis von folder Beilung noch nicht bas geringfte bemerft. Br. v. Al. tritt immer wieder mit bem befannten Bort von Morms auf, fo oft er basfelbe auch icon aufrichtig gerkniricht wiberrufen; und mas er nun gerabe apriorifch für richtig halt, bas nennt er "fatholische Politif" und schreibt ihm formlichbie 3meifellofigfeit bes Evangeliums gu.

Betrachten wir feine "fatholische Bolitif" nur an etlichen Beispielen. Wie pur apriorischen Befens fie fenn fann, beweist gerabe ihre Behandlung ber orientalischen Frage. "Wochenschrift" gerirt fich in ber That, ale ob biefe Frage eine nagelneue mare, bochftens zwei Jahre alt, ale ob fie nicht Defterreich feit hundert Jahren faft immer gegen Rugland aufgeftellt gefunden hatte. Bei ber Frage um bas "Recht Ruflande" verftehen fich alfo beffen allerredlichften Abfichten Aber fogar auch bei bem Nachweis bes gang von felbft. ruffifden Rechte" von ben zwei Jahren her ignorirt fr. v. Al. die "geschichtlichen" Momente, welche boch ben ficherften Leitfaben bei ber politischen Application ber "fatholischen Doral" geben mußten, fobalb fie ihm nicht taugen. hauptete ftete mit ber erften Reffelrode'ichen Depefche, bag bie neuesten Forberungen Ruglande: formliches Schuprecht über Die Privilegien ab antiquo (politische und religiose) ber Drthodoren in ber Turfei, in ben Bertragen von Rutschufburch diese Rote sein "Recht" spflichtet gewesen wären, die I zu helsen. Er geht hiebei wie Thatsachen säuberlich aus den Rote wesentlich allerdings nicht Roth unter jenem "La Porte pr den konnte; daß aber zweiter der gewißigten Pforte in Bete die "Erläuterungen" des Grasel der Rote und jenem Vertrags, gesehte Auslegung gaben, und de an sich schon über den Hausen hat sich durch den unbesonnene ein schlimmes Andenken gestistet, dem wichtigen Vorgange ausgezeis

<sup>\*)</sup> Der erste Bertrag sagt Art. 7: la religion chrétienne et ses ministres de Russie de saire de la nouvelle église dont il est p. li est permis à la cour de R dans la maison du ministre de Galata, dans la rue nommée

Roch curioser! Czar Rifolaus intendirt mit der Türkek nichts, als was er offen fagt, bas fteht ber "Wochenschrift" feft; und boch batirt Br. v. Rl. bas "Recht" bes Czaren auch wieber aus feinem Entichluß, bem Turfengrauel ein Enbe ju machen. Der Czar verfichert, Die Souverainetat und Integritat bes Gultans nicht im geringften ichabigen gu wollen, und ber taterochen ritterliche Caar, fagt Gr. v. Bl., ift die lautere Bahrheit; bennoch fagt berfelbe gl. wieder: por jedem Chriften muß ber Cjar "Recht" haben, weil er bie antidriftliche Couverginetat und Integritat bee Gultane vernichten will. So leibet bie apriorische "fatholische Bolitif" mitunter fogar auch am Mangel ber Logif. Wir haben unfere Meinung barüber, wenn Rufland felbft immer wieber, wie in feinem Ramen ber befannte Amand von Struve erft noch gethan, Die "Dantbarfeit ber Turfei" anspricht, "welche ihm wiederholt bie Erhaltung bes Reiches und ihrer Dynastie schulde. Unwidersprechlich aber, find jedenfalls biefe hundertfachen czarischen Bersicherungen entweder — erlogen und erheuchelt, ober aber Rugland verhalt fich ju bem Beibengrauel ber Türkenherrichaft um fein haar anders, als bie — Bestmächte. Daß ber Türkengräuel an sich ungleich mehr ruffifcher Dulbung genießt, als unfere beilige Rirche, bas beweist fich ohnehin auf bem ruffischen Boben felber; bie Moscheen ber Rrim find in jedem Dorfe formlich fetirt, mahrend man ben armen Ratholifen ihre Rirchen und Bifcofe raubt; ben Ticherteffen gestattet man, burch bie Bertrage von 1843 und 1844, unter bem Titel ber Auswanderung, fogar ben gräßlichen Menschenschacher fur bie turtis fchen Bareme, mabrent man ben fatholifchen Unterthanen ihre Rinder fur die orthodore Rirche flichlt. Wie fann nun aber Sr. v. &l. in Ginem Athem die ungetrubte Bahrhafe tigfeit ber czarifchen Depefchen, g. B. noch bes jungften Anschluffes an bas Wiener-Brotofoll vom 9. April, behaupten, und boch zugleich wieder fein "Recht" auf die driftliche Tene

beng bes Carthums grunben, bem Turfengrauel ein Enbe ju machen? Bie fann er bem blinben Kanatismus fich anfoliegen, mit bem bie vulgare Bletiften-Bolitif gerabegu bem lautern ruffifchen Chriftusbienft ben westlichen Teufelebienft entgegenstellt? Bie fann er unter biefen Umftanben bie traurigen Ausbruche ber Leo'fchen Berirrungen im "Bolfeblatt" formlich fanftioniren und mit ihnen fagen: "bie Integrität ber Turfei erhalten wollen, grengt an Gottesläfterung; Die Beere und Klotten Englande und Franfreiche fteben biefem Moment im einfachen und flaren Dienft bee Zeufele; bas Bebet jebes Chriften barf und foll fenn, bag Gott ber Berr fie auf jebe mögliche Beife vernichte und gericeitere, wie er benn burch feine Bürgengel ber Cholera ben Anfang gemacht bat" \*)? Bie fann Sr. v. Bl. auch felbftftanbig noch ben Ramen Gottes alfo migbrauchen, und biefe Cholera-Roth unferer driftlichen Bruder fur ein Gottesgericht erffaren? Erleiben etma bie Ruffen fie nicht auch? und bat ibm feine "fatholifche Bolitif", bie bod "immer gefdichtliche Bolitif ift", aus ben antiturfifden Feldgugen von 1828 und 1829 nicht ergablt, wie 110,000 Cgaren-Rrieger auszogen, und nach einjahriger Buruftung nur noch 15,000 Mann nach Abrianopel, bloß 8000 wieder in die Beimath famen, nachdem hochftens 10,000 Dann burch bas Cowert, über 80,000 burch bie - Beft megge-

seed one owner Seed allow the

TOUT PARTY OF BUILDING TO A PLANT THE PARTY OF THE PARTY

TIMES.

<sup>\*)</sup> herrn Dr. Leo als historifer entgeht zwar nicht, bag fogar auch bas "evangelische" Breußen im vorigen Jahrhundert ganz in dem selben "Tenfelsdienst" der Pietisten : Partei ftand; aber bas war "eine Zeit der Unzurechnungssähigkeit." Jeht bagegen muß der "evangelische Bischof von Jerusalem", herr Gobat, vielleicht gar feine preußische Susentation verlieren. Denn auch er hat "in bas große antlrussische Duthorn gestoßen; man schämt sich saft, baß Breußen boch auch Giniges mit diesem Biethum zu thun hat" — sagt Dr. Leo. Die Cinsicht sommt immerhin — spät!

rafft maren? Fur wen fprach benn bamale bas Gottes. gericht?

Ihre Blatter nennen iene außerfirchliche pfeudopolitische Richtung mit Recht bie "Bietisten-Bolitif"; und beren innere Bermandtichaft mit dem Cjar-Bapftthum ale ber vollfommneren Fortsetzung bes geiftverberbenden Bygantinerthums, bas hins wiederum die geiftlich-weltliche Berrichaft bes Islam einleitete. ift leicht begreiflich. Gine eigenthumliche Difchung von unredlicher Cophisterei und blindem Fanatismus, wie fie ift, kann sie die große nationale und internationale Krage gar nicht andere auffaffen, ale von ihrem religiofen Befichtepunfte, ber feinen Unterschied amifchen bem weltlichen und geiftlichen Schwerte tennt\*). Es ift traurig, bag nun fogar die Liberalen ber "Aug. 3tg." ben Mannern ber Bietiften-Bolitif broben muffen, "bie gottliche Macht werbe ben Frevel bes Migbrauche religiofer Bormanbe für felbstfüchtige Belufte nicht ohne Strafe laffen"; aber bei ihnen gibt fich bas Berbrechen gang natürlich aus bem schulbbelabenen Brincip ihrer verfehrten Beltanschauung und von felbft. herr von Florencourt bagegen! - bei ihm fteht es anders; er follte fühlen, daß die friedliche Eroberung Sache der Kirche ift, und daß kein Bormand driftlicher Mission an fich dem weltlichen Schwerte ein "Recht" vor ihrem Forum geben tann. er follte fühlen, bag bie vorliegende Frage in ihrem mahren

e) Es find ftarke Borwürfe, die 3. B. in der Allz. Big. vom 6. Ocf. gegen das "ausschließend christlich-conservative Element" und feine "christlichen Berwände zum Kampf im Orient" erhoben werden, aber haben die genannten Richtungen nach dem barbarischen Byzantinerthum unter uns, sie nicht faktisch bestätigt? "Ihre Ortheborie ist, wie jene in Stambul und St. Betereburg, an politische Formen gebunden, und den Druck der Willfürherrschaft, wenn er nur sie selber nicht trifft, preist sie als christliche Politif und Gottes Ordnung."

fürchten feyn, fie muß ihn imn für die f. g. "confervative" fürchten wir das Schlimmfte von

Die Bietisten - Bolitif alfo, fieht in biefer Beit nichts ale Te ben ruffifden Beiland, und faft absolutefte Ruffenfeind behne fei "fatholifche Bolitif" bes Gr. v. benn gang unverrudt in feinem Recht, nur Recht, nicht Utilitats während er in ber That feine 3medmäßigfeitegrunde baut. Re eifriger ale er bas Argument: i mahren, mas es von ber Türkei fcmarge Deer nicht unter Berfc ihr ihm alebald auch noch bie D Rugland ift unüberwindlich, ift amingen, und wenn ihr auch C Mostau, fo fühlt Rugland biefe ftete neue Rrafte milberer und ge ihm hervorgeben, je mehr es bebi fcher wird Rugland werden, und

beute noch basselbe? Bir haben, auf ben Thatbeftand geftust, bas jegige Rufland nie fur einen primitiven Barbarenftaat erklart; Gr. v. Fl. thut es fonft auch nicht, wohl aber thut er es, wenn er zeigen will, bag feine Bahl bleibe, als entweber die ruffifche Dlacht ju gertrummern und ihre Forte entwidlungefraft im Reime zu gerftoren, ober aber ihr bie "nothwendigen Bedingungen ihres fich ausbildenden Befens" autwillig zu laffen (G. 6 u. f. f.). Bahrend er alfo baare Utilitätepolitif auf Boraussehungen baut, bie in rerum natura fo wenig eriftiren, ale bie von ihm fo hoch angeschlagenen Daten ber Broclamation Rrufenftern's in Deffa und bes Berfaufs von Monaco an Nordamerifa: vertreten wir bas flare "Recht" und die "fatholische Moral", indem wir behaupten, das Treibhausproduft bes "fich ausbildenden Befens bes ruffifchen Staates" burfe, muffe und tonne in ben Schranfen ber unter ben civilifirten Staaten geltenben gamiliengesete gehalten werben, und es fei ein Berbrechen von biefem Staate, bas von ihm felbst angenommene Sausrecht ber Civilisation mit ichleichender Frechheit umgehen gu wollen. Und die "fatholische Moral!" Bir glauben allerdings, bag Re auch ben Staaten vorschreibe : liebe beinen Rachften wie bich felbft; bas heißt aber nicht, wie Gr. v. M. interpretirt: mache bich bem Ranibalen zum Sflaven und laffe bich fchließlich von ihm auffreffen, weil ber Ranibale eben fanibalischen hunger hat. - Co aber hat Rufland burch feine Thaten por allen Defterreich angemuthet.

Bei solcher eigenthumlichen Anschauung ber russischen Lage, nicht als eines Staates unter Staaten, sondern als eines göttlichen Berhängnisses mit Retten am himmel befestigt, mussen hern. v. Fl. die vier Garantien freilich wie heller Wahnstnn erscheinen. Die freie Donau, meint er, durfte man wohl in Zukunft von der genauern Nachachtung ber vielsach unbotmäßigen russischen Beamten erwarten, wie die russischen Publicisten auch in der Allg. 3tg. felber schon

jeber neuen nicht abfolut ruffi ber Turfei; ju einer folden 1 man bie Ginwilligung bes Gg sine qua non. Wegen bie ange felben burch Ruflande "fich a auch noch eine anbere ftarfe & meiftens gerabe fo, ale menn unbewohnt mare, eine vollfomi Moslimen einmal gurudgebrang noch Bolfer, Rationen leben, Die len, fallt ibm nur bann febr au litit abcapitelt. Und in biefem mal ju benfen, baß fie auch ei felbftftanbig ale Bolfer, Rationen nur um ju außern, bag Defter Ruflande auch einige berfelben nen. Dief find wohl bie "große ftanbniffe", welche es burch eine Rufland" von feinem alten Bun "Enthüllungen" etwa?) batte er es nun "ben verwegenen revolut folgt um ben Galafi aus beBölfer und Nationen wie von einem ganz unschuldigen Dinge rebet; predigt benn, vom abstrakten Princip abgesehen, die Theilung Polens, die Rußland und noch mehr der preußissche Geier gemacht, nicht heute noch laut genug? Die wahre "katholische Politik" hat von jeher die zarteste Achtung für die Freiheit und Selbstständigkeit der Bölfer und Nationen bewiesen, nicht vom "Theisen" geredet!

Wenn Br. v. Fl. baher folgerichtig feinem eblen und gerechten Sag nachginge gegen bie "menschliche lleberhebung", "welche fich fur allmächtig halt und feine geschichtlich geworbene Schrante anerkennt", fo murbe er, ftatt in ber Turfei ju "theilen", bem Freiherrn von Edftein beiftimmen muffen, es feien die meltsperrenden Machte, welche jugleich die Bratenfion haben, weltconftituirenbe Machte zu fenn, b. i. bem Beifpiel bes Chriftenthums und ber driftlichen Rirche ben Rüden zu breben, bas Universum abministrativ und polizeis lich zu mobeln, und brei folder Machte fenne bie Reuzeit: Napoleon I., die euroväische Revolutions = Bropgganda und bas - Czarthum. Er murbe ben "zeitweiligen Ratholifen" nicht mit apriorischem Sohn begegnen, welche jene Bratenfionen mit aller Rraft abzumehren mahnen, mober immer fie fommen mogen, weil fie, und nicht ihre redliche Abwehr, "ben gangen Rechtezustand von Europa umfturgen." ware auch ritterlicher, ale feige Ergebung an alle die ruffi= ichen Bratenfionen predigen, die ber Cgar jest mit bem driftlichen Mantel bedt, welche aber feine revolutionaren gluchtlinge und die Berfcworer im Lande gang in berfelben Beife hegen, und auf welche feine nordamerifanischen Bunbesgenoffen ber Bufunft bereits rechnen, bag fie mit ber alten Welt tabula rasa machen werben. Es mare auch moralis fcher, ale in einer fouldbar verblendeten Ruffomanie fich ich kann nicht anders fagen — lächerlich machen. ruffische Macht, von ber man mit Bestimmtheit bis jest fo viel weiß, daß fie ein nachftesmal vor übereilten Spekulatios

nen auf bie Schmächen Europa's fich huten wirb, über alle irdifde Erreichbarfeit binausgehoben, fo begegnet ber Berfon bes Cgaren von Grn. v. Fl. baffelbe. "Aus ben beiben fleis nen Wortchen mon bon ami und mon frere ift unferer Unficht nach bie gange ungeheure orientalische Bermidlung entftanden", fagt fr. v. Kl., "und noch heute murbe es ben Raifer Rifolaus nur baffelbe fleine Bortchen (mon frere für Rapoleon III.) toften, und mit ber englischefrangofischen Alliance mare es vorbei"; Rifolaus burfte nur mon frère fagen zu bem illegitimen empereur, und "mit einem Schlage ginge er fiegreich aus allen biefen Bermidelungen bervor". in die fein gefährlichfter Tobfeind England fofort fturate; aber er mill bas Bortlein nicht fprechen, weil es "Grundfablofigfeit und Berrath an feinem Gemiffen" mare, und fo bat er benn allein "reinen Bergens mit Bott" bie "blutigen Schlächtereien" begonnen, alle Andern nur aus elenbem Gigennus. Sr. v. fl. muthet fofort Jebermann "Bewunderung ob biefer ritterlichen Charafterfestigfeit" ju. Wir aber "bewundern" lieber - Berrn von Florencourt felber, wie er nicht nur über fo viele "Enthullungen", fonbern auch über bie volle ruffifche Anerkennung bes illegitimen fait accompli in Bolen felber, in Spanien, Belgien zc., ja nabezu auch noch Louis Philipp's hinweggefommen! Im Uebrigen fommt es auch hier eben wieder auf die Applifation ber Begriffe von Moral und Ritterlichfeit an. Br. v. Fl. fagt 3. B., bie . Schluffolgerung von ben Bebrudungen Ruflanbe gegen die fatholische Rirche auf die sittliche und rechtliche Seite ber orientalischen Frage fei irrig"; aber eine andere Schluß-Folgerung, j. B. von gewiffen Altenftuden in Rom und Rotorietaten in Betereburg, follte man meinen, fei aus bem Gefichtspunkte ber "fatholischen Moral" nicht irrig. Die alten "Ritter" wenigstens trachteten vor Allem, ihr gegebenes Bort ju halten, ob es nun in Staatsschriften, ober am Altar verpfanbet mar.

Aber Grn. v. Al.'s fanatischer Doctrinarismus feigt Duden und verschludt Rameele. Aus bem beiligen Streiten gegen Die Revolution ift leiber mehrfach icon eine Demofratie-Riecherei wiberlichfter Urt geworben. Und fie foll ber "confervativen" Cache bienen ? Er eifert g. B. gewaltig gegen ben momentanen Ufus, bag bie über bie große Krage amifchen ben Rabineten gewechselten Roten immer alebalb tem Bublifum befannt werben, benn barin liege eine faktische Unerfennung ber Bolfesouverginetat und eine Unterwerfung unter bas Urtheil bes "erhabenen Bolfes." Ronnte es nicht vielleicht bloß eine faftische Anerkennung ber Thatfache feyn, baß biefes "Bolt" bie Un- und Absichten ber Bofe ichlieflich auch au bezahlen und refp. ju bugen haben wird? Wie mogen benn wohl bie alten beutschen Berren an ihren Bolfethingen, und später von ihren Corporationen und Communen bie Rriegehülfe erlangt haben? Jebenfalle ift bas stat pro ratione voluntas fein beutiches, auch fein driftliches Bemachs, wohl aber jest wieber ein pietiftifches. Sicherlich mochten einzelne Rabinete aus guten Grunden jene Braris porgieben, wie fie etwa in Ihren Artifeln über "Clemens August von Bayern auf bem Rurftuble ju Roln" gefchilbert ift. Aber unfere Beit hat boch auch einige guten Seiten, barunter bie, bag es mit ber egoistisch bynastischen und corrumpirt-heuchlerischen Rabinets-Bolitif vorbei ift. Best ift bei une bie Bolitif ber mabren allgemeinen Intereffen im Großen bie einzig noch haltbare ; Die orientalische Frage liefert ben Beweis; Gr. v. Fl. hat bavon allerdings noch nichts gemerkt, aber bennoch ift es fo und wir freuen und beffen, freuen und biefer "Boltesouverainetat". Gr. v. Fl. bagegen hat, von ber boctrinaren Bafis feines ruffifden "Rechtes" aus, hochft migliebig noch bie weitere Bemerfung gemacht, bag auch bie Wiener-Conferengen und Protofolle nichts anders feien, als eine Art "Bolfsfouverainetat" unter ben funf Grogmachten. Es magen namlich beren vier gu bestimmen, bag bie Forberungen bes funften nicht "Recht" seien, während doch die infallible "fatholische Politif" bessen "Recht" bereits endgültig proclamirt hat! "Abgesehen also von dem Inhalt der vier Forderungen hat Rußland alle llrsache, ja es tritt dabei geradezu als Berthels biger des allgemeinen Bertrags- und Bölferrechts (!) auf 2c., wenn es sich überhaupt keiner Zwangsmaßregel fügt; principiis obsta; Europa kann sich Glück wünschen, daß es wenigstens noch Einen mächtigen Bertreter des Rechtsprinzips gegen das Princip des omnipotenten Universals Staates besitzt." (S. 114.)

Es ware jum Lachen, wenn nicht Frang von Klorencourt es mare, ber neun une vorliegenbe Befte feiner "Bochen-Schrift", unter fteten Sieben auf ben unseligen Doctrinaries mus, mit folden Ausgeburten bes bobenlofeften Doctringrismus felber ju fullen fich bemußigt fant. Mit berfelben Musführlichfeit auch bie Seite feiner "fatholifden Bolitif" ju fdilbern, welche fich bier junachft anschließt, erlaubt une ber aufrichtige Schmers über folde Gelbftvergeffenheit nicht. ift die bitterfte perfonliche Rancune gegen die ofterreichis iche Regierung. 3mar hat Breugen felber bie ruffifchen Korberungen im Brincip um fein Saar breit andere behanbelt, ale bie brei übrigen Machte; burch bie Unterzeichnung ber Wiener- Protofolle und bes Bertrags vom 20. April hat es ben ruffifchen Forberungen bas "Recht" und bie driftliche Gerechtigfeit entschieden abgesprochen, und foeben erflart es burch bie Note vom 13. Oft. in Wien: feinen Unwillen über bie Berläumbung, ale habe es ben neuen Busammentritt ber Wiener-Confereng verhindert, und wie es fich ja erboten, in einem neuen Confereng-Brotofoll auch zu ben vier Barantien fich ju befennen, jedoch "ohne contraftliche Berpflichtung jur militarischen Cooperation gegen Rugland." Offenbar befteht alfo ber Unterschied ber preußischen Stellung von ber ber andern Großmächte junachft barin, baß fie in tudifcher ober feiger Rreugflüchtigfeit ber lleberzeugungstreue ermangelt, melde ber erfannten Bahrheit auch thatliden Rachbrud gibt. Gr. v. Rl. hebt aber ben Sauptunterschied hervor: bag Defterreich bei allen jenen Staats - Acten Ernft gemefen, mefhalb ihm nicht mehr zu belfen fei; bag es Breugen bagegen mit allen feinen Protofollen und Roten nicht Ernft fet, Breußen vielmehr princiviell bas "Recht" und die driftliche Gerechtigfeit ber ruffischen Forberungen erfenne, und baber, um glorreich aus bem ofterreichischen Ruin hervorzugehen, nur auch barnach ju handeln brauche. Defterreich tracte burch bie Confequeng bee Aprilvertrage "jum unumschränften Rriegeherrn über gang Deutschland" fich ju machen, und biefes "gegen fein Intereffe und gegen feine Rechteuberzeugung" in bas aemiffe Berberben eines Beltfrieges gegen Rufland ju verwideln; man muffe fich nun zwar barüber freuen, baß Breugen "noch in ber eilften Stunde" fich gurudziehe, aber genug fei es bamit nicht; ein rafcher und offener Bruch mit ben durch bie befannten Tugenden bes Miniftere Manteuffel eingegangenen "gewiffen moralischen Berpflichtungen" und bie entschiebenfte Wendung jur ruffischen Alliang fei nothwenbig. Dieß ift die deutsche und "fatholische Bolitif", welche Br. v. Al. prebigt. Er bat baber jungft bas lob ber halben ichmankenben und unaufrichtigen, gur Beit jeboch officiellen Dlanteuffel'ichen Bolitif bem Salle'ichen "Bolisblatt" hart verwiesen, und an biesem auch wirklich bie Freude augenblidlicher Befchrung erlebt. Schon am 21. Dft. beichtet bas "Bolfeblatt" über bie "Schamlofigfeit" ber öfterreichifchen Diplomaten, Die "in fruhern Jahrhunderten wenig ibres Bleiden finden burfte", und befennt: "Defterreich ift geliefert; bas bofe Gewiffen läßt es nicht auf halbem Wege wieber umtehren; fo wenig von ben Dornen Feigen ju lefen, fo wenig find mit bem Defterreich bes Ritters von Bach Allianzen zu schließen." Br. v. Fl. ift fatisfacirt! Die Anbern aber lefen ihre "Feigen" am Enbe noch lieber von ben weflichen "Dornen".

Alliance mare es vorbei"; Dif fagen zu bem illegitimen emperet ginge er fiegreich aus allen bief in bie fein gefährlichfter Tobfeit aber er will bas Bortlein nicht faplofigfeit und Berrath an feinen hat er benn allein "reinen Bergen Schlächtereien" begonnen, alle Un gennus. Gr. v. &l. muthet fofort ob biefer ritterlichen Charafterfeftig wundern" lieber - Berrn von & nicht nur über fo viele "Enthullun bie volle ruffifche Unerfennung bee in Bolen felber, in Spanien, Bel noch Louis Philipp's hinweggetomn es auch bier eben wieder auf die von Moral und Ritterlichfeit an. bie "Schluffolgerung von ben Beb gen bie tatholifche Rirche auf bie fit ber orientalifchen Frage fei irrig"; a Folgerung, g. B. von gewiffen Aftenf

torietaten in Reterat ...

Aber Grn. v. Kl.'s fangtischer Doctringrismus feigt Duden und verschludt Rameele. Aus bem beiligen Streiten gegen bie Revolution ift leiber mehrfach fcon eine Demofratie-Riecherei wiberlichfter Art geworben. Und fie foll ber "con-Er eifert J. B. gewaltig gegen fervativen" Cache bienen ? ben momentanen Ufus, daß die über die große Frage amifchen ben Rabineten gewechselten Noten immer alebalb cem Bublifum befannt werben, benn barin liege eine fattifche Anerfennung ber Bolfesouverginetat und eine Unterwerfung unter bas Urtheil bes "erhabenen Bolfes." Ronnte es nicht viele leicht bloß eine faftische Anerkennung ber Thatsache feyn, baß biefes "Bolt" die Ans und Absichten ber Sofe ichlieflich auch ju bezahlen und refp. ju bugen haben wird? Bie mogen benn wohl bie alten beutschen herren an ihren Bolfothingen, und fpater von ihren Corporationen und Communen bie Rriegehülfe erlangt haben? Jebenfalls ift bas stat pro ratione voluntas fein beutiches, auch fein driftliches Gemachs, mohl aber jest wieder ein pietistisches. Sicherlich mochten einzelne Rabinete aus guten Grunden jene Praris vorziehen, wie fie etwa in Ihren Artifeln über "Clemens August von Bavern auf bem Rurftuble ju Roln" gefchilbert ift. Aber unfere Beit hat boch auch einige guten Seiten, barunter bie, bag es mit ber egoistisch - bynastischen und corrumpirt - heuchlerischen Rabinete-Bolitif vorbei ift. Jest ift bei une bie Bolitif ber mabren allgemeinen Intereffen im Großen bie einzig noch haltbare ; Die orientalische Frage liefert ben Beweis; Br. v. Fl. hat bavon allerdings noch nichts gemerkt, aber bennoch ift es fo und wir freuen und beffen, freuen und biefer "Boltsfouverainetat". Gr. v. Kl. bagegen hat, von ber boctringren Bafis feines ruffifchen "Rechtes" aus, hochft migliebig noch bie weitere Bemerfung gemacht, bag auch bie Wiener-Conferengen und Protofolle nichts anders feien, als eine Art "Bolfsfouverainetat" unter ben funf Großmachten. Es magen namlich beren vier zu bestimmen, daß die Forderungen des fünften

wenigstens noch Einen ; cips gegen bas Princip bibengt." (S. 114.)

Es mare jum lachen, es mare, ber neun une t Schrift", unter fteten Siebe mus, mit folden Ausgeburt mus felber ju fullen fich bei führlichfeit auch bie Seite fdilbern, welche fich bier gur aufrichtige Schmerg über fold ift die bitterfte perfonliche Ri fce Regierung. 3mar bat Korberungen im Princip um belt, ale bie brei übrigen Di ber Wiener Protofolle und be es ben ruffifchen Forberungen Berechtigfeit entschieben abgefi burch bie Rote vom 13. Dft. bie Verläumbung, als habe ei Biener Confereng verhindert, einem neuen Conferenz-Mratat

de ber erkannten Bahrheit auch thatlichen Rachbrud gibt. fr. v. Bl. bebt aber ben Sauptunterschied hervor: baf Defterreich bei allen jenen Staats : Acten Ernft gemefen, weghalb ihm nicht mehr zu belfen fei; baß es Breußen bagegen mit allen feinen Brotofollen und Roten nicht Ernft fei, Breußen vielmehr principiell bas "Recht" und bie driftliche Berechtigfeit ber ruffifchen Forberungen erfenne, und baber, um glorreich aus bem öfterreichischen Ruin hervorzugegen, nur auch barnach ju handeln brauche. Defterreich trachte burch Die Confegueng bes Aprilvertrags "gum unumschränften Rriege. herrn über gang Deutschland" fich ju machen, und biefes "gegen fein Intereffe und gegen feine Rechteuberzeugung" in bas gemiffe Berberben eines Beltfrieges gegen Rufland ju verwideln; man muffe fich nun gwar barüber freuen, baß Breußen "noch in ber eilften Stunde" fich gurudgiebe, aber genug fei es bamit nicht; ein rafcher und offener Bruch mit ben burch bie befannten Tugenben bes Ministers Manteuffel eingegangenen "gewiffen moralifden Berpflichtungen" und bie entschiedenfte Wendung jur ruffischen Alliang fei nothwenbig. Dieß ift die beutsche und "fatholische Bolitif", welche fr. v. Bl. predigt. Er hat baber jungft bas lob ber hals ben schwankenden und unaufrichtigen, jur Beit jeboch officiellen Manteuffel'ichen Politif bem Salle'ichen "Bolfeblatt" hart verwiesen, und an diesem auch wirklich bie Kreube augenblidlicher Befehrung erlebt. Schon am 21. Dft. beichtet bas "Bolfeblatt" über bie "Schamlofigfeit" ber ofterreichie fchen Diplomaten, die "in frühern Jahrhunderten wenig ibres Bleichen finden burfte", und befennt: "Defterreich ift geliefert; das bose Gewiffen läßt es nicht auf halbem Bege wieber umtehren; fo wenig von ben Dornen Keigen ju lefen, fo wenig find mit bem Defterreich bes Ritters von Bach Alliangen ju foliegen." Br. v. Fl. ift fatisfacirt! Die Andern aber lefen ihre "Feigen" am Enbe noch lieber von ben westlichen "Dornen".

reichische Minifter bes Innern ju bedürfen "jur Unterftügur Befestigung ihrer Stellung." überhaupt icon herabgefomi Beltlage nur mehr einzig Betifen ober Bosheiten einzel tieferes Berftandniß ber furchtbi ander rennenben Gegenfage a bunderte mar ihnen ftete unfa nen fie nicht, ale bie ber Sofi noch andere Alliangen, ale be ftellungen geordnet bachte; un tandelnden flatfchfüchtigen Gin "fleinen Urfachen" und zeugen in ber fie fich bewegen. Fur bi fervativen" insbefondere ift & ensant perdu, obmobl er freilie gen jener Revolution gezwunge Confervativen nichts vorzutehrer rung aber fie viel beigetragen b disjecta von 1848 vor Allem sc wenn ber Ctaat wieder die Fi einer mannlichen Massell....

verschiedenartigsten Berfassungen unter Einem Scepter verelnigen kann." Graf Ficquelmont fagt in seiner neuesten Schrift, Desterreich, nicht Rußland, sei durch seine geographische Lage berusen zu dauernder Einwirkung auf die Türkei. Ja — antwortet Hr. v. Fl. (S. 271) — aber "allen christe lichen Stämmen der Türkei ist der Wunsch natürlich, unter eine Herrschaft zu kommen, welche ihnen möglichst viele Unabhängigkeit und ein größtmöglichtes Selfgovernement läßt, und es ist sehr die Frage, ob ihnen das jehige Regierungs-System in Desterreich größere Bürgschaft dafür bietet, wie bie — bisherige Praxis Rußlands."

Aehnliche cynischen Ausbruche blinder Wuth brangen fic. Befteht in Defterreich boch thatfachlich foviel Freiheit, baß man Brn. v. Fl.'s Schimpfereien bort lefen fann! Ein Bort über bie neue Organisation ju außern, hat er bislang nicht Beit und Raum gefunden. Db fie, officiell ale bloger Berfaffungefeim und fortbildungefähige Unterlage einer prafile ichen Entwidlung gegeben, nicht vielleicht noch birefter auf ben mabrhaft "confervativen" Staat hinweise, ale g. B. ber preußische Berfaffunge-Wirrwarr: in omnibus aliquid in toto nihil? ob nicht vielleicht fie felber bie Sehnfucht aus bem "centralifirten Defterreich vor Anno 1848" nach bem "hiftorifden Defterreich" ausbrude, welches aber meber bas Deftere reich von 1848 noch bas bes Reformationszeitalters ift, wenn bie "geschichtliche" Politif etwa dahin auch noch jurudbliden möchte? - ju folden fehr nahegelegten Erwägungen hatten, wie gefagt, die Berren "Altconfervativen" Fl.'s bas Material noch immer nicht eingesendet. Defto flinfer liefen "jahlreiche Dittheilungen," "fehr unparteiifche," "von unbedingten Ehrenmannern aus Defterreich" ein über bie gleichzeitige Dagregel ber "soi - disant freiwilligen" Unleihe: "unter gehn Beichnern feien wenigftens (!) neun" es "widerwillig und aus Furcht" geworden; jur Befferung ber Baluta habe man trugerifd porgegeben, in Bahrheit jur gubrung eines "unabsehbaren Rrieges" habe man fie verlangt, mobel Gelb und Reich in ben fichern Untergang fturgten; aus "einem politifchen Bebenfen," ber Digbilligung bes Unternehmens gegen Rufland, batten baber gerabe jene "ofterreichifden Batrioten" jebe Betheiligung vermieben. Go arg alfo mar ber geubte 3mang, bem "menigftene neun unter gebn Beidnern" unterlagen ? ober figen biefe "Batrioten" megen ihrer Richt betheiligung etwa icon auf bem Spielberg? Und wie fart und gewichtig im Reiche Dieje Bartei ber "Batrioten" fenn muß? feinen Rreuger haben fie gezeichnet, und bas Unleben ift - bennoch auf's glangenofte gelungen! Bie bebauerlich, bag fothane "Batrioten" in Defterreich nicht icon "bie verschiedenartigften Bolfeftamme unter ben verschiebenartigften Berfaffungen" vereinigen gefonnt! Dann mare Ruglande "Recht" wohl gewahrt ; benn wollte bie Regierung bem "politifchen Bebenfen" ber "Batrioten" nicht nachgeben, nun, fo ftellten fic bieje eben auf bas beilige confervative Brincip ber - Steuere verweigerung! Und Grn. v. Bl.'s grauenben Saare!?

Derfelbe Belot für fein "Bolferrecht," ber eine Abnrtheilung über bie ruffifchen Forberungen burch bie vier anbern Großmachte fur beillofe "Bolfefouverainetat" erffart und bem Gjar guruft: lag bich ju nichte gwingen! - berfelbe Gr. v. Rl. bobnt ichlieflich noch über Defterreich, bag es gegen bie Einziehung einzelner Rlofter in Sarbinien ic. "nicht einfach Die Sand an's Comert gelegt;" "bas Alles muß man jest ruhig gefchehen laffen, weil ber beilige Gifer fur bie Berrichaft bes Gultane ic. Die lette Rraft und bie lette Befinnung absorbiret;" "fur bas Recht ber fatholifden Rirche wird fein Schuf Bulver abgefeuert." Doge Gr. v. Rl. fic nur beruhigen bei ben Mitteln ber Bietiften und ber Gjar-Bapfte; bie Rirche bat eine andere "tatholifche Bolltit," fie hilft fich in ihren Leiben und Trubfalen nicht mit "Bulver !" Moge er aber bagegen nicht ferner in pharifaifdem Sochmuthe immer nur auf Un bere feine eigenen Borte (G. 266)

anwenden.: Am allergefährlichsten und beängstigendfien wird die Richtung abstrafter Staatsmänner, wenn sie durch ein seltsames Spiel des Teufels sich ihrer hochmuthigen Willfür und Ungläubigkeit gar nicht bewußt ist, sondern sich einbildet, daß sie zur Ehre Gottes und seiner heiligen Kirche handele; dieß ist die größte Gefahr, in die selbst eistige Katholiken leicht verfallen; sie machen sich mit menschlicher Klugheit einen Plan, für die Kirche und ihre Verbreitung zu wirken, und verfahren dabei nicht nur willfürlich, ungeschichtlich, sondern selbst auch mit llebertretung der von der Kirche selbst übers lieferten Gebote."

fr. v. Bl. redet immer viel und mit Borliebe von ber Tugend ber driftlichen Demuth, seine publiciftischen Thaten aber ftinten vielfach vor Eigenbuntel. Er verachtet bie f. g. "öffentliche Meinung" und er thut Recht baran. gende noch war es bie Rirche, welche bie Gefellschaft in Inbividuen, Atome subjeftivistisch zerschlagen, fo daß jeder Gine aller Andern nicht zu achten habe; nirgends hat in ihr Einer allein bas Rechte; überall ift in ihr bie Bahrheit bei ber Gemeinheit, und bas Wormfer Wort ift auch in politicis nicht katholisch. Das will fagen : Demuth ift bie specifisch fatholische Tugend. Die fatholische Moral ift unfere Norm auch in der Bolitif; aber ihre richtige Applifation erfordert vor Allem die Beneral-Tugend biefer Demuth, und praftisch lernt man fie in ber - Befchichte. Wenn aber Giner Die Up. plifation auf einzelne ftreitigen Bunfte ber Tagesgefchichte auch auf bas gemiffenhaftefte bemalfo gemacht haben wirb, fo wird er boch immer noch gut thun, nicht ju fagen: bas ift bie "fatholifche Bolitif" im Unterschiebe von ber "Bolitik ber zeitweiligen Ratholifen." Denn es gibt auf Erben feine gottgefette Autoritat, baruber ju urtheilen. Bollends bat man von frn. v. FL's Applifation folche Bratenfion nicht ju bulben. Renne er feine Politif "Anti = Bach" ober wie er will; aber jum minbeften bescheibe er fich, auch fie unter tifche Mittheilung unfere 3weif fortbauernden Bartei-Union zwif eblen Grundern feiner Zeitschrift, vollsten Umfange bestätigte. Ge fatholische Deutschland mit Stoein Recht hat im Plural zu fcreibt:

"Leiber wird Berr von Glo Bochenschrift feine ichiefe und Defterreichs überhaupt, und inet che in feiner feit brei Jahren ger bas Drgan ber Manner betrachte formelle Grunde genothigt, im halle fich losfagten, mabrent -Mehrzahl diefer Manner und bie ber bes fatholisch conservativen ! jebe Sympathie mit ber wefimacht weifen, in biefer Frage ber Muffa feineswegs beiftimmen. . . . Ber ich, ohne hoffnung auf Erfolg, fung nachzuweisen suchte, in der t bereit erflart, eine Bermabrung 1 zunebmen. "

Gebe Gott, daß es dabei fei nicht Alles, so jangt in biefem ! abzuspinnen, die selbst auf Deuts in folder Frecheit bisher noch die einbrechende Katastrophe wen als Männer Eines Geistes finden fie in ber boppelt nationalen Frage fest auf ben beutsch-nationalen Standpunkt sich stellen. Aus ihm ergibt sich jene rettende und erhaltende mitteleuropäische Bolitik, die allein und erlaubt, billig gegen ben Often, gerecht gegen den Westen zu sepn. Alle anderen Stellungen aller Mächte können über Nacht radikal umschlagen, außer ihr allein. Desterreich geht in ihr voran; wenigstens unser Gebet soll ihm solgen. Den härtesten Theil bes neuen Arrangements zur Weltstellung der Zukunst haben wir hinter und: sie zum Bewußtsehn zu bringen; jest gilt es, einig zu bekennen, einig zu zeugen!

#### XLI.

# Bariante zu ber öfterreichischen Gratulation in Paris.

Bir eilen, die folgende von hochachtbarer Sand une jugetommene Rotiz bem Nachdenten ber Lefer zu unterbreiten:

Bu ber vielbesprochenen, burch ben Moniteur berichteten öfterreichischen Begludwünschung Napoleons zu ben Erfolgen ber französisch- englischen Wassen in ber Krim vermag ich, nach aus zuverlässiger Quelle von Paris an mich gelangter Nachricht, Ihnen solgende Erläuterung zu geben.

Bei dem durch die gemeinsame Unterzeichnung der Blener-Conferenz-Protokolle zwischen den babei vertretenen Machten formell begrundeten Berhaltniß lag eine Meußerung der Theilnahme von Seiten der Mitunterzeichneten, im Falle eines Sieges wohl in dem üblichen Gebrauch.

Db und welche Inftructionen ben betreffenben Gefandten in Baris und London ertheilt waren, ift mir nicht befannt.

3ch weiß aber, bag ber Kaifer Napoleon fofort nach bem Eingang der Tartaren = Nachricht, ohne eine Demonstration bes herrn von huber abzuwarten, bie vorgebliche Begluchwunschung Defterreichs im Moniteur berichten ließ.

Als herr von Gubner fie bort gelefen, begab er fich — feineswegs im feierlichen Aufzug — jum Raifer, welchem er bei feinem Eintritt bemerkte, wie ber Raifer ben Grund ber erbetenen Audlenz mohl errathen werde, nachbem ber Moniteur fie bereits berichtet babe.

## Die katholisch

Seit Die Literatur-Beitung und es ift feitbem eine geraum tholifen Deutschlands fein Dr. Ericheinungen von ihrem Sta felben in unbefangener Beife if fie baber bon miffenschaftlichen ! Berirrungen, Runbe fich verichaffe ober Ungunft protestantifcher R wiefen. Bie von biefen manch ringen Werth beilegen, fchief beur bie man lieber nicht gur Sand n nicht einmal nehmen burfte, an fannt. Richt immer ift es ber weife Ratholifche nicht geborig n ber Unfenntnif, bie, in einer bewegend, in ber von biefer ge vielfach nicht fich zurechtzufinden ju befigen, welches fatholifchen G fpreche, geht baber feineswegs au luften berver, fonbern ift ein ga nur befdrantte ober herrifche & beuten fonnte.

Bwar fehlt es nicht an Bae

fehlte ein Blatt, welches schneller Anzeige und kurzgefaßter Besprechung bes auf bem gesammten Gebiete ber Literatur, Dieß ebensowohl ber ausländischen, als ber einheimischen, ausschließlich gewidmet ware, ben vierundzwanzig Millionen beutschrebenber Katholiken bisher ganzlich. Collte das Bedurfniß nach einem berartigen Dr-

gan fo gar nicht fich fühlbar machen?

Daß ein solches Bedurfniß vorhanden sei, haben die Begrunber der historisch-politischen Blätter schon vor manchen Jahren gefühlt. Ditmals ist der Gedanke, wie verdienstlich ein solches Unternehmen ware, von dem Einen und dem Andern bingeworsen
worden. Bu seiner Ausstührung bedarf es aber eines Busammenwirkens vieler und verschiedenartiger, jedoch in dem Einen Nothwendigen geeinter Kräfte. Wer die seinigen andern, nicht minder
bedeutsamen Obliegenheiten und Ausgaben zu widmen hat, dem
steht die ersorderliche Zeit, um noch weitere Unternehmungen, wie
verdienstlich auch dieselben wären, an die hand zu nehmen, nicht
zu Gebote.

Man barf es ein vorzugsweise praktisches Ergebniß ber General-Bersammlung ber katholischen Bereine Deutschlands nennen, daß sie das Erscheinen einer katholischen Literatur-Beitung angebahnt, wenn auch eine solche entschieden, oder mit bestimmt ausgesprochener Abstat nicht in's Auge gesaßt hat. Ihr Bestreben ging vorerst bahin, die geistigen und wissenschaftlichen Kräste des katholischen Deutschlands und aller der deutschen Sprache Kundigen zu irgend einer ersprießlichen Thätigkeit zu vereinigen. Diesem Gedanfen wurde an der General-Versammlung zu Münster das Wortgelieben, er kam im verstoffenen Jahre in Wien wieder zur Sprache, es wurden Schritte gethan, denselben einiger Verwirklichung entgegen zu sühren.

Bel ber Unmöglichfeit, über bas, was zu folchem Brede gesichehen ift, und wie ber Gebanke an Begründung einer katholischen Literatur-Zeitung erst sich bargeboten habe, sodann zur Berwirklichung gediehen sei, einer dießighrigen General-Bersammlung Bericht erstatten zu können, dursten die historisch-politischen Blätter das geeignetste Organ sehn, das Wesentliche bieses Berichtes zur Kenntniß so vieler Glieber der General-Bersammlung und aller derjenigen zu bringen, welche an dem Erstarken des katholischen Lebens in jeglicher Gestaltung und bessen freudigem hervortreten in jegli-

der Beziehung warmen Untheil nehmen.

Die Section ber Berfammlung für wissenschaftliche 3wecke sette voriges Jahr ein Comité aus fünf Mitgliedern, fammtlich in Wien wohnhaft, nieder, benen wenigstens das Vertrauen entgegenstommen konnte, daß sie mit redlichem Willen und regem Eifer die Lösung der ihnen gewordenen Aufgabe fich würden angelegen sehn lassen. Suchte auch diese in ihrer ursprünglichen Fassung Höheres

feglichen Zweiges ber & Berudfichtigung ber ausl lichft vollständig, anbei ichem Standpunkte beurth Die Beweiggrunde zu biefer wiederholt werden, ba fie ichon gelegt find.

Benes feftgeftellt, banbelte es Beziehung gu toun. Um

1) bie nothigen Gelomittel fü

2) ben geeigneten Sauptreba machen;

3) bie Grlaubniß zur Heraus, Das Comité konnte fich nich eines folchen Borhabens, für ben trächtliche Geldmittel erforderlich for Ueberzeugung sest, daß solche e gründung zusammenzubringen seien hingegen nur durch sich selbst, nich erhalten werden nüffe, indem es e würde, wenn die Katholisen Deutiviel Antheil nehmen wollten, um stellen.

Daber wurde in einer an fan und Deutschlands, an alle Pralaten vorragenbsten und begutertsten fatho bes erlaffenen Buschrift von dem bei gegeben, hieran bas Gesuch um ein reich und Ungarn gerade auf das Behnsache bessenigen, was burch bas übrige Deutschland, welches doch die Sache zuerft in Anregung gebracht hat, geliefert wurde. Bon diesem Behntheil aber fällt wieder die Hälfte auf Babern. Bezüglich des Standes der Beitragenden stellt sich das Verhältniß des geistlichen Standes zu den vielen angegangenen reichbegüterten Personlichseiten des weltlichen (einige Glieder des allerhöchsten Saufes nicht in die Rechnung gezogen) wie dreißig zu eins. Und sollte man doch meinen, das Unternehmen berührte die weltlich Hochgestellten nicht minder als die geistlich Hochgestellten! Ob dieses in Frankreich eben so sich gestalten wurde?

Ermunternd, in Ueberzeugung das Archte getroffen zu haben, waren für das Comité die Ruckaußerungen so mancher Bischöfe und Brallaten, ihre Freude bezeugend, daß endlich ein Unternehmen zur Ausführung komme, wonach fle, als einem wesentlichen Bedürfnis, schon lange sich gesehnt hatten; die Zusicherung auctoritativer Unterflühung und Förderung mußte freudige Gossnung eines gebeihlichen Fortganges weden, konnte nur zu unverdroßener Vornahme der weiteren Schritte ermutbigen.

Der nächste sollte zu Aussindigmachung eines tüchtigen Redacteurs führen. Man vereinigte sich auf den durch die Fortsetzung von Stolbergs Kirchengeschichte und als steißigen Mitarbeiter an dem bei herber in Freidung erschienenen höchst gehaltreichen Kirchenlerison der gelehrten Welt rühmlichst bekannten hen. Dr. Brisch ar. Doch war zu besorgen, seine Anstellung als Pfarrer zu Buhl bei Rotenburg könne der gehegten Absicht in den Weg treten. Nicht bloß seiner Bereinwilligkeit, auch derjenigen des hochwürdigsten hern Bischoss von Rotenburg, denselben für den Ansang wenigstens dem Unternehmen zu überlassen, mußte man versichert sehn. Nachem hr. Dr. Brisch ar über seine Geneigtheit entsprechend sich geäußert, willsahrte auch der hochwürdigste herr Bischos auf das bereitwilligste dem an ihn gestellten Gesuch um zeitweilige Beurlaubung desselben, ebenfalls unter warmem Wunsch für baldiges Gedeiben des Unternehmens.

Im Intereffe besselben trat Gr. Dr. Brifchar im Marz eine Rundreise durch Deutschland an, um die vornehmsten katholischen Celebritäten zur Theilnahme an demselben aufzusordern. Ueberall wurde ihm große Theilnahme für das Borhaben bezeugt, Förderung desselben zugesagt; die vornehmsten Gelehrten aller deutschen Gebiete sicherten Minwirkung durch einzuliesernde Bücheranzeigen zu. Es ist nur zu wünschen, daß diese herren insgesammt ihrer Bersprechungen eingedent sehn und bessen sich erinnern wollen, daß ein Mann der Wissenschaft besser thue, nichts zu versprechen, als Bersprochenes nicht in Erfüllung gehen zu lassen. Denn daß der beabssichtigte Endzweck genügend und besriedigend nur dann sich erzielen lasse,

Broene, in der That denfelb. gu unterwühlen als zu ft Art und Beife ber fatholij Beziehung fann Polemit a fann im hinblid auf bas, vermeibliche Nothwendigkeit auf ber entgegengefesten Seit fache Darlegung ber eigenen ftempeln wollen.

Gines noch burfte bei fichtigung verbienen. Die fa ternehmen pecuniarer Specula noch bie Rebacteure, am alle Elgenthumer berfelben gu fer, Deutschland, reprasentirt burch lifchen Bereine. Bas die & leiften fie in Pflichtgefühl geg Tiefer Bergweigung berfelben willigfeit fich an, wie Unbere einem Bincentius Berein u. f. einem gebelblichen Fortgang Rebacteure und Mitarbeiter erl fann, ein angemeffenes Conorai Blattes. Wird biefer, wie gu fouß barbieten , fo fann berfelt tholischen Zweden zu gut fomm Eine zweifache Art bas & ranten bargeboten; bie eine burc

Der Betrag,

ben Buchhanbel,

Aber fic nimme in .....

### XLIII.

### Die Aufgabe des Christenthums in Algier.

(Schluß.)

So wird der arabische Eigensinn, der theilweise in der Unwiffenheit seinen halt hat, von der europäischen Cultur bekämpst. Auch die Presse thut das Ihrige, denn man verbreitet arabische Zeitungen und Flugschriften mit großem Eiser. Eine Centralbibliothef in Algier, verschiedene kleinete Sammlungen an andern Orten sollen diesen Culturfampf unterstügen. Daß auch das Theater zu diesen Mitteln zu rechnen sei, stellen wir in Abrede.

Wer die Beispiele des europäischen Einflusses auf die Bewohner Aegyptens und Indiens kennt, und die bisherigen Unternehmungen der französischen Regierung in Afrika überblickt, wird für die Veredlung der muhamedanischen Araber von den bisher in Gang gesehten Maßregeln noch immer ebensoviel zu fürchten, wie zu hoffen berechtigt seyn .).

<sup>\*)</sup> Der originelle Reisebericht jener Araber, welche im Frühjahre 1852 Paris besucht haben, fann unserer Aeußerung als Grundlage bienen. Rélation du voyage des Chess Algériens en France. Révue 1852. August. S. 430.



len, muß eben barum Ration, fomeit es diefer fogar pflegen fonnen. fich und eines menfch bem gewinnfüchtigen E Uebermuthe gleich fremt Die fluge Politif : logische Berechnung bief lig und willfürlich. Da muß bie Dachi ten, und muß jen em Be gen Bermittelung, welch theilweise schon aus Rlug Boberer Bahrheit Beftanb Birflich haben wir a wenigen Sahren erwachfen große Aufgabe gludlich lof Cie hat arm und fcha

einem bochft erfreulichen & Arlegejahren für bie Begrü lichen Lebens nur wenig ge lich. Die Armee war von

mar Milea

3m 3. 1838 wurde bas Bisthum Algier errichtet, beffen erstem Bischofe Dupuch im Jahre 1846 ber begeisterte Pavy folgte, welcher von Jahr zu Jahr an Frische bes Gifers und unverlegener Beredsamkeit sich zu verjungen scheint.

Ratürlich konnte ber Klerus Algiers von Anfang an keine andere Absicht haben, als die Pastoration der Europäer, vorzüglich der Franzosen, zu besorgen, welche sich in Algier aushalten. Man rechnet in den drei Provinzen: Alsgier (57,458), Oran (48,312) und Constantine (29,569), etwa anderthalb hunderttausend Europäer\*). Würden diese nicht so außerordentlich zerstreut senn, wie es eben die dortigen Umstände fordern, so würde die Jahl der Seelsorger, (60 in Algier, 33 in Oran, 33 in Constantine) allerdings beträchtlich genug senn, um an Missionsunternehmungen sür die Einheimischen denken zu können; so aber reichen die Kräfte kaum sur das nächste Bedürsniß aus. Dazu bedenke man, daß in frühern Jahren eine viel kleinere Jahl von Geistlischen dort wirkte.

Aber das Senfförnlein ift schnell zum Baume erwachsen. Der Eifer und Muth der Wiederbegründer der afrikanisichen Rirche trat selbst vor großen Schwierigkeiten nicht zusrück. Es galt vor allem, Gotteshäuser zu erhalten, um die kleinen und größern Gemeinden um den Altar und die Kanszel versammeln zu können. In wenigen Jahren entstanden an den verschiedensten Punkten der alten Rumidia und Mausritania christliche Kirchen. Einige davon sind sogar prächtig und großartig, viele freilich eher Kapellen zu nennen. In manchen Fällen half man sich durch das, was Ort und Umstände boten. So wurden mehrere verlassene Moscheen in Kirchen umgewandelt. Die Abderrahmanische in Algier ist zur Liebfrauenkirche geworden. Borübergehend hielt man an

<sup>\*)</sup> S. Almanach du Clergé de France pour l'An de grace 1853. Paris, Gaume Fréres. 1853. S. 52.

irgend einem icon gelegenen Buntte, etwa unter einem Balr Baume ober Reigenbaume bas Sochamt. Die finnige Let baftigfeit bes frangofifchen Charaftere zeigte fich nie freunt licher, ale bei ertemporirten Refiveranstaltungen. Co febreit Bifchof Anton-Ab. Dupuch am 15. Mug. 1840: "Bu Ctaue hatte ich lettes Sahr im Dai ben Eroft, Die beiligen Gebein niffe unter bem bichten gaube jenes Reigenbaums gu feierr ber por neun Jahren mit eben biefen 3meigen einen nat babei tobtlich verwundeten jungen Selben (Amabaus Bom mont) beichattete. In Gile murbe ein einfacher landliche Altar errichtet; ein auf ben Rafen ausgebreitetes Bantberfe Diente ale Teppich und bijdoflicher Ctubl; ich ertheilte ber Die erfte heilige Communion einer Menge armer Rinber, De ren Befange in ihrer Mutterfprache fic mit unferm Bebei vermengte. . . . Gie ftanben im Rreife um ben Altar, un wollten lange nicht ben iconen Rrang auflofen, welchen fi miteinander bilbeten"\*). Die iconfte Reier Diefer Urt ma Die Grundsteinlegung ju einer Rirche bes beil, Angufting 1839 am 28. Muguft, bem Tage bes großen Lehrers, ; Bona (Sippo). Die Europäer ringe umber ftromten gur Refte berbei, Die Officiere fuhrten ihre Coldaten gur Gbren Barabe ber, bie Beamten ichlogen fich an, Rrange und Ge minbe maren bereitet, barmbergige Schwestern ichmudten be eilig errichteten Altar. Der Bifchof fann fich in feinem Be richte nicht enthalten, weich zu werben, wenn er benft, wi por 1400 Jahren bier Muguftin jum legtenmal bas beilig Dufer feierte. "Da war berfelbe Sugel - Bona liegt prach tig boch über bem Deere - baffelbe Deer, berfelbe Bieber hall. . . . Die Schwestern communicirten, felbit bie berbei geeilten Araber marfen fich auf bie Rnie und beteten. 3e perfucte ju fprechen: Die Ditra funfelte vom glubenbe

<sup>\*)</sup> Ann. b. Gl. 1841. Rum. 39. 6. 79.

Strafle bet Sonne, die über ben Bogen am Gorizont emporsstieg. . . Fragen sie nicht, was ich fühlte . . . in Begleitung des selftsamen Gefolges segnete ich den Grundstein, der schon vor vielleicht zweitausend Jahren oder früher so gesformt war: ich besiegelte ihn. . . . Feierlich segnete ich diese Menge, die sich auf die Knie stürzte, Bona, Afrika, Frank-

ligen Tage, benn mahrlich ba war Gottes Finger" \*).

Doch nicht überall, wo fegensreiche Fundamente zu christe. lichen Anstalten gelegt wurden, zeigten sich solche Effeste. Das Weiste wuchs im Stillen, aber unter sichtbarem Segen Gottes.

reich; und zum letten Mal begrüßten Trompeten und Hörs ner biesen Morgen, das Frühroth so vieler schönen und heis

Nächst den Kirchen waren die Spitaler für verwundete und überhaupt franke Soldaten die wichtigsten Bauten. Sie find die reichsten Aerndtefelder für die Seelforger. Für ihre Gründung wirkte der geistliche mit dem militärischen Einfluß in treuer Vereinigung. Man wählte mitunter auch hiefür Moscheen.

Rachdem die muhamedanische Bevölferung von Schersichel theils getödtet, theils ausgewandert war, konnte man vier Moscheen zu Militär-Magazinen verwenden; die bedeutendste von allen, von den Eingebornen die große Moschee genannt, wurde in ein Spital umgewandelt. Reunundneunzig Granitsäulen schmuden sie ringsum, entsprechend der Zahl der Körnchen an dem muhamedanischen Rosenkranz, wovon sedes wiederum einer Eigenschaft Gottes entspricht \*\*).

Baifenhäuser, Armenanstalten traten in dem Maße hers vor, als einerseits das Elend und der Mangel der niebern Classe, andererseits die Geldüberlegenheit der höhern Stände den Europäern getreulich über das Meer nachgezogen ift.

<sup>\*)</sup> Ann. b. Gl. 1840. Jan. Rum. 33. S. 102.

<sup>\*\*)</sup> S. Suchet in Ann. b, Bl. 1842. Rovbr. Rum. L. S. 479.



Bruder bes heil. Joseph ( haben brei Schulen, gu 5) bie Bruber bes beil. 3 Juli 1852 bie Bollmacht 6) bie barmherzigen Schwi Deten mit ber Leitung von ten, Baifenhaufern und a tigt; 7) bie Erinitarianiner Soulen und Baifenhaufer den Unterrichtes (Soeurs d von ihrem Mutterhaufe gu f Philippeville und Blibah 1 D ebenfo haben bie Urfulis Sandmann, an beffen fre lichteit fic ber Schreiber bie Bater Borres mit Liebe ert fenhaus .).

Schon im 3. 1841 (f. 1 bens. Jan. 1842. Rum. XLV. Bifchof von Algier eine Reil und religiösen Unternehmunge faunen sest. Er gesteht bort

war, ju entflieben, aber bie Borfehung half aber bie hins berniffe hinweg.

Die Diocese von Algier kann in Beziehung auf die Basftoration ber eingewanderten Franzosen bald ben Sprengeln, im Heimathlande dießseits des Meeres verglichen werden. Der Eultus, der Kirchenbesuch, die Berwaltung der Pfarreien, die Gründung und der Fortgang der Klöster ift fast ganz so, wie zu hause.

Aber nun fangt erft biejenige Arbeit an, welche bie Ersoberung zu einer chriftlichen machen soll: bie mutterliche Sensbung ber Kirche, welche bie Strenge bes rachenben Schwerstes milbert, bie Selbstsucht ber Eroberer beschränft. Was ift zur Lösung biefer Aufgabe bisher geschehen?

Sind muhamedanische Diftrifte bekehrt, ift auch nur ber Bersuch bagu ernftlich gemacht worben?

Man urtheile nicht unbillig, wenn wir eingestehen muffen, daß an der Bekehrung der Araber und Berbern bisher
noch wenig geschehen ift. Man erwäge die Schwierigkeiten.
Dem Priester ift in Afrika der Soldat vorangegangen. Es
wurde viel Blut vergoffen. Die Franken sind als Feinde gekommen, warum sollte sogleich ihre Religion als etwas Befreundetes aufgenommen werden?

Es fostet viel Geduld, bis man sich nur einigermaßen nähert, versteht, geschweige benn überzeugt. Es muffen so-wohl für die Araber, und namentlich ihre Lehrer und Marabuten, als auch für die Wisstonäre noch Jahre des Stubiums und der Uebung vorangehen, ehe man sich verständzlich werden kann.

Hat auch ein Araber etwas europäische Cultur anges nommen, so kann er boch noch durch eine tiefe Aluft von ben religiösen Uebungen und Anschauungen der Europäer fast unnahbar getrennt sehn. Bürde der von Eifer glühende Leser dieser Zeilen auf einige Monate nach Algier verseht werden und da den Muhamedaner näher kennen lernen, so



von biesen wagt sich tionsliteratur hinein ir und Mystif des Islam!

Doch bereits haben des Islam und menn uns nicht Alle da der Eroberung mit diche. Wort folgen wird, die uns vorliegen, einen statten.

Dahin gehören vor A Abbe Bourgabe hat Bourgabe hat sein Form von Gesprächen ster einerseits und einem Mie wichtigsten Fragen zu sognung des Christenthums nen. Er hat ihnen den ar thage gegeben. (Iweite Aus Der Bischof Parisis hat die Bischof Pavy von Algier die den wärmsten Lobeserhebungen die leichte, angenehme Lowen

Reflexionen ther ben Islam \*) fich bemuht, einige Saupt-Bunkte mit jener fließenden Eloquenz zu behandeln, welche wir an ihm bewundern.

In ganz eigener Art hat sich ber Generalvitar Suchet wiederholt ben Arabern genahert. Als Abbolfaber noch machtig war, hat er ihn in seinem Lager aufgesucht und barüber einen ansprechenden Bericht erftattet, ber sich in ben Annalen bes Glaubens vorfindet.

Bor zwei Jahren ift er bis zu bem füblichsten Buntte ber neuen Eroberungen, über ben Atlas hinüber, ben Spuren bes siegreichen heeres nach Laghuat (Al-Aghuat) gesfolgt, und hat bort ben Grund zu einer christlichen Gesmeinde gelegt \*\*).

Der Muth und die Lebendigkeit, die wir an diesem hoche verdienten Priefter bewundern, mußte auch ohne gelehrte Stublen bei taufend und taufend armen Rindern der Bufte durchdringen, wenn ihm nur die Geläufigkeit der Sprache und einige gleichrührigen Genoffen zu hufe kommen, es mußten nur hier ganz abnorme hinderniffe entgegen ftehen.

Bu biefen mag mohl außer bem nahen garme ber Bafe fen, wenigstens in ben größern Städten, die Ungebundenheit ber Sitten gehören.

Daher hat jener Orben ber Barmherzigkeit, welcher reuige Dagbalenen aufnimmt und beschäftigt — bie Frauen vom guten hirten — kaum irgendwo einen fo fruchtbaren

Du Mahométisme. Discours prononcé à la Cathedrale d'Alger par Mgr. Louis-Antoine-Augustin Pavy, Evêque d'Alger. Alger 1852.

<sup>\*\*)</sup> Bir haben ben eigenhanbigen, fcriftlichen Bericht über biefen ges fahrvollen Jug in Sanben. Bielleicht ift une geftattet, in ben Bemerkungen ju ben "afrikanischen Briefen" bavon Gebrauch ju machen.

len, finden die Mittel Falle nahe find, ein größten Schwierigseiten, ten, und ist unter der fare von Algier und and wissen Bluthe gelangt .).

. .

Darf man von dem ses armen Hauses mit ein sinnliche Geist der Welt er übrigen kirchlichen Anstalte dort einen schönen Ausschweiten wird in der afrikar im geistigen Rampse mit dass der katholischen Wah Dertliche und die Boltseiger falls geltend machen, aber

<sup>\*)</sup> An ihrer Spipe fteht eine L Jahren an ihre Mutter bie ben bebeutenbsten Bortommn hat. Diese Sammlung "afri

mit bem Unverganglichen und Allgemeinen in ber Rirche innig eine fenn.

Man beginnt bort bereits auf acht firchliche Beise bie Gegenwart mit der Bergangenheit zu verknüpfen, indem man die Marthrerstätten der alten Zeit und auch die Leiber der Blutzeugen aufsucht und der Berehrung der Gläubigen empfiehlt.

Eben jest geht man bamit um, ben lleberreften eines jum Christenthum befehrten Arabers (Geronimo), ber im September 1569 in Algier grausam getöbtet wurde, bie firchelichen Ehren von Heiligenreliquien juzuwenden \*).

Welche Freude wird es erft für die ganze Kirche fenn, wenn über der Martyrerftätte des heil. Cyprianus fich ein driftlicher Dom erheben wird, und wenn, wie im dritten, vierten und fünften Jahrhundert, der Atlas von den Pfalmen und Hymnen der Kirche widerhallen muß!

<sup>\*)</sup> Ein Abrif jenes Lebens und Marthriums in bem Jahresberichte vom guten hirten in El-Biar an bas Mutterhaus in Angers vom 31. Jan. 1854. — Amtlichen Bericht erstattet: Lettre Pastorale et Mandement de Monseigneur l'Eveque d'Alger sur l'Introduction de la cause de Geronimo. Alger 1854.

## Addition XLIV

The state of the s

of and they read the son to the second of th

or of the by water sound on of

CT CONTRACTOR

## Bur Gefdichte ber driftlichen Runft.

ment out the second out of the

Dr. G. M. Durich, Aefthetif ber driftlichen bilbenben Runft bee Mittelaltere in Deutschland. Tubingen 1834. Berlag ber Laupp'ichen Buchhanblung. S. 546.

Nachbem man lange genug, mas von ben Runfticopfungen ber Griechen und Romer in Ueberreften fich erhalten, bewundert und nachgebilbet, jugleich aber mas unfere eigenen Bater, burchbrungen und begeiftert von ber Rraft und Schonbeit bes Chriftenthume, Berrliches und Bewunderungemerthee geichaffen, vornehm ignorirt ober gar nach Barbaren= Art niedergeriffen und gerftort bat: ift es an ber Beit, bag Die Runft, ftatt in einem Beifte gu bilben, ber langft übermunben fenn follte, und in einer Eprache gu reben, bie une immer fremt flingen wirb, wieber eine driftliche und nationale merbe. Bir muffen ba wieber anfnupfen, mo ber Faben abrif, ale bie Baumeifter in bem Enthufiasmus fur bas flaffifche Alterthum - man beliebt biefe Beit bie bes Bieberer= machens ber Runft und Biffenichaft ju nennen - bie germanifchen Dome unvollenbet fteben ließen und ftatt beffen ber griechische Tempel fur bie Rirden und Rathbaufer und

Balafte und Privatwohnungen, das galt gleichviel, jum Borbilde dienen mußte; wo der Bildhauer im acht flassischen Geiste zu bilden glaubte, wenn er den mit Thränenfläschen geschmuckten Sarcophag von einem Genius mit umgefehrter Fadel bewachen ließ, und er als höchste Aufgabe betrachtete, eine Venus oder einen Adonis zu gestalten; wo der Maler es wagen durfte, in dem Resectorium eines Ronnenklosters den frommen Schwestern zur Erbauung die Diana mit einem Schwarm von Liebesgöttern und die Juno nacht am himmel aufgehangen in Fresco zu malen.

Bir haben zwar erft in neuester Zeit erfahren, bag, wie an Allem was gerade migliebig ift, fo auch an biefem Bertommen ber Runft Riemand anderer Schuld fei, als bie Jesuiten; benn "die fatholische Rirche ber Begenwart" - fo lefen wir in einer im 3. 1854 erfcbienenen firchlichen Runft - Archaologie -"hat angefangen fich von ber fleischlich uppigen Runft ber Jesuiten nach ben feuschen Kormen bes breigehnten Sahrhunderte gurudgufehnen." Wir maren erftaunt über biefe neue Entbedung, nicht fo fast beghalb, weil ber gute Mann, ber biefes fdrieb, nicht mußte, bag bie Jefuiten, wie bie von ihnen erbauten Rirchen in Cobleng, Coln, Trier, Dunftereifel und Tournay beweisen, die einzigen gewesen, welche noch ben Spibbogen beibehielten, nachbem biefer Styl fcon langft als untlaffifch in Digcredit gefommen, fonbern weil wir biebet ber Meinung maren, die Runft habe einen fleischlich üppigen Charafter angenommen, langft bevor noch ber beil. Ignag von Lovola Schüler um fich gefammelt hatte. Dock wir wollen bieß bei Seite laffen: genug ber Anfang jum Beffern ift gemacht und wir ftimmen vollfommen bei: "bie fatholifche Rirche ber Gegenwart fehnt fich jurud nach ben teuschen Formen des breizehnten Jahrhunderts und das ift ein erfreuliches Beiden von bem Wiebererwachen ihres driftlichen Bemußtfenne."

Aber, verhehlen wir es une nicht, es ift erft ber Anfang

, weile, mi Alterthum, und wir vielen Berftorungen r durfen, im driftlichen ein Gemeingut Bieler : Runftvereine, beren G: Beugniß bafur gibt, be Billen noch an Bemühi er noch schlummert zu m weitesten Rreisen auszubi als ob biefen Bereinen b es fommt uns vor, als c langjährigem Bestehen mi und ber Opferwilligfeit be ftunben. Wir loben uns allein ift es gewesen, die bracht. Aber, feien wir a vereine geleiftet, und mas wiederholen, die vereinte Rri gen, aber nur wenn jeber bie Sache im Auge hat; we: eine 3bee begeiftert und fabi perfonlichen Intereffen untern

Ulm im Stande war, für sich allein mit Berschmähung jeder fremden Beihilfe das herrliche Runfter zu bauen, das noch immer der schönste Stolz der Stadt und die größte Zierde der ganzen Gegend ist, warum sollte ein Kunstverein wie z. B. der Münchener mit seinen 40,000 fl. jährlicher Einnahme in wenigen Jahren nicht gleichsalls ein Wert zu Stande bringen, welches der Nachwelt Zeugniß gäbe, daß auch unser Jahrhundert fähig war, mit Hintansehung augenblicklichen Gelüstens einen großen Gedanken zu fassen und mit Ausbauer durchzusühren?

Es muß uns baher jedes Unternehmen willsommen seyn, welches einen Beitrag liefert, daß die mahre Runft wieder in Aufnahme fomme und der Sinn hiefür neu belebt werde, und wir halten es deßhalb für Pflicht auf die obengenannte Schrift ausmerksam zu machen.

Berr Durich fest fich jur Aufgabe, vor allem Uebrigen, weil folches als das Nothwendigste erscheint, "in ein tieferes Berftandniß ber mittelalterlichen und fomit ber driftlichen Runft einzuführen," und ju biesem Behufe theile "Aufschluffe über bas Wefen und bie Bedeutung ber Runft überhaupt zu geben, theile und besondere fur die bilbende Runft bee Mittelaltere ju intereffiren und einen ebleren Runftgeschmad ju ermeden." Siedurch unterscheibet fich bemnach unsere "Aefthetif der driftlichen bildenden Runft des Mittelalters in Deutschland," wesentlich von anderen Werken vermandten Inhalts, die entweder nur die Philosophie der Runft ins Muge faffen und die Befchichte bloß beifpielweife berühren, oder umgefehrt zwar ausführlich ber verschiedenen Runftler gebenken und ihre vorzuglichsten Berke beschreiben, die übrigen Fragen aber nach bem Befen ber Runft und ihrer Gliederung in verschiedene Runfte und beren Berbaltnig ju einander gar nicht ober boch nicht in einem inneren Busammenhange miteinander befprechen. Bu biefem Behufe und um "die Runft bes Mittelaltere principiell und hiftorifch richtig zu verfteben,"

handeln foll.

Der Standpunkt, ben be auch nach unserer Ueberzeug S. 168 und 250 mit bem S nicht eine vereinzelte Erscheir Lebens sei, sondern in einem moralischen, politischen, von Zustande eines Volkes stehe hange begriffen und gewürdi

Bon diesem, wenn wi Standpunkte aus sucht er nt über das Schöne, über das Kunst und über die Gliederun zu beleuchten. Wenn er dah nen" handelt, so säumt er i bindung desselben mit dem Wund wenn "vom Wesen der sicht er den ganzen Menscher Kräften, und namentlich desser und zu sich sam ich selbst mit in die Lin sam ich sam ich selbst mit in die Lin sam ich

۱.

Berbinbung und Durchbringung von Geift und Ratur beftebt. Da nun bas Runftwerf (S. 76) aus zwei wesentlichen Beftandtheilen, einem geistigen und materiellen bestehe, ber aeis ftige Behalt aber, ale ber wichtigere, von bem Beifte bes Runftlere abbange, inbem biefer nur ausbruden fonne, mas er ichaut, mas ibn begeiftert, mas er empfindet: fo tomme es febr barauf an, wie ber Beift bestellt fei, ber ein Runftwert fchafft; benn bie Unschauungen und Gefühle, aus welchen bas Bert hervorgegangen, tonnen auf richtigen ober irrigen Erfenntniffen bes Beiftes, mahrem ober falfchem Glauben beruben. Die Kähigfeit bes Beiftes, ein mahres Runftmerf gu ichaffen, hange ab von feiner Erfenntniß bes Bottlichen, feiner tigenen Ratur und Bestimmung und feiner Weltansicht. hieraus ergebe fich auch nothwendig ein Unterschied awischen ber heibnischen und driftlichen Runft. Die Griechen fonnten fich bas Bottliche nur ale erhöhtes Menschliches vorftellen; barum sei die griechische Runft zwar eine schöne Frucht bes menschlichen Strebens, allein fie beruhe noch nicht auf bet mahren Erfenntnig bes Gottlichen und Menschlichen. mit bem Chriftenthume fei bem Menfchen flar jum Bewußtfenn gefommen, bag er unfterblich, ein Gbenbilb Gottes und von ber Ratur verschieben fei. Dit biefer Erfenntniß habe nothwendig ein neues von bem griechischen verschiebenes 3beal ber Runft fich bilben muffen. Diefes giele babin (S. 82). bas Sinnliche ju vergeiftigen und bas Menichliche von bem Bottlichen burchbrungen und mit biefem vereinigt barguftellen. Die Anschauung ber Bereinigung bes Menschlichen mit bem Bottlichen fei bas Brincip ber neuen, driftlichen Runft. Diese neue Idealbilbung aber sei besonders erleichtert und gesichert burch bie Erscheinung und bas Leben bes Gotte Menfchen.

Aber nicht bloß die Runft überhaupt will ber Berfaffer nicht als eine vereinzelte Erscheinung im Gebiete bes menschlichen Lebens betrachtet wiffen, fondern auch in den einzelnen Ericbeinungeformen berfelben erfennt er einen inneren Bufammenbang und wechselseitigen Bezug in ber Beife, "baß jeber Runftzweig bie gange Runft zu umfaffen und fomit bie nacht bobere Stufe ju erreichen ftrebe" (S. 52). Das Streben ber hoberen Baufunft, fagt er (G. 43), geht babin, bie unorganische Materie nicht bloß zu cryftallifiren, fonbern auch ju organifiren und ju beleben. Aus dem gleichen Streben ftellt nach feiner Anficht bie Sculptur, in bas ber Dalerei eigenthumliche Gebiet hinüberftreifend, nicht blog in runben Statuen, fonbern auch in Gruppen und Reliefe bar, und wenn er S. 65 fdreibt, bas bie Malerei oft einen mufifalis ichen ober lyrischen Aufschwung nehme und einen poetischen Anftrich befomme, fo wollte er mit biefer allerdings nicht gludlich gemablten Ausbrudemeife offenbar nur ben inneren Busammenhang unter ben bilbenben Runften einerseits und ber Rufit und Boefie andrerfeits hervorheben. Bollends aber ftimmen wir herrn Durich bei, wenn er bas gange Bebiet ber Runftgeschichte in Ginem großen Umriffe gusammenfaffenb, alfo fich ausspricht: (S. 85) "Beil bas Chriftenthum-ben Beift bes Menichen nach allen feinen Begiehungen in feine Tiefe jurudführt und ibn reiniget und beiligt, ermedt es auch alle Rrafte beffelben ju gleichmäßig barmonifcher Thatige feit; bieß ift auch ber Grund, warum wir in ber neueren Beit bie llebung und Bflege aller Runfigmeige finden, wabrend die Bolter bes Alterthums nur ben einen ober anbern vorzugeweise gepflegt haben, in allen aber feines gleich gunftig disponirt und gludlich war." Denn in ber That, bas driftliche Ibeal ift ein fo fruchtbares, bag es ju allfeitiger Darftellung brangt; bie driftliche Runft ift eine univerfale.

Auf solche Principien gestüht wendet sich sodann der Berfasser zu seiner Hauptaufgabe, und such nun vornehmlich durch die Geschichte selbst und durch eine lebhafte Charafteristit der bildenden Kunfte des Mittelalters vom Anfange des eilsten die zum Anfange des sechszehnten Jahrhunderts

sin ein tieferes Berftanbniß ber Runft einzuführen und bie burch einen ebleren Runftgeschmad zu weden."

Um ben Leser zuerst mit ber historischen Entwicklung ber Architectur vertraut zu machen, führt er benfelben, nachdem, er In kurzen Umrissen ber altchristlichen Bastlifa gesdacht, gleich einem Eregeten ober Periegeten in das Innere einer romanischen und bann einer germanischen Kirche und macht ihn ausmertsam auf den Grundriß des Ganzen, dann auf die einzelnen Theile, nämlich die Stellung und Gestalt der Säulen, die Emporen, die Fenster, die Gewölbe, den Chor; in gleicher Weise begleitet er ihn außen herum und erklärt ihm die Eigenthümlichkeiten der Façade mit ihren Portalen, Fenstern und Thürmen dort und hier; die Seitensansicht dort mit den Lissenen und dem Bogenfries, hier mit den Strebepseilern und den Strebebogen; den Chor, dort gestundet, hier in Polygonen; und dieses Alles stets mit einem vergleichenden Blide vors und rüdwärts.

Einzelnes zwar ließe eine größere Deutlichfeit munichen; hie und ba find wir entschieben einer anderen Ansicht. Wenn ber Berfaffer j. B. G. 183 fagt: "bie Saupttheile ber romanischen Bafilita find ber Chor, bas Querschiff und bas Mittel - ober Langichiff mit zwei ober brei Seitenschiffen," fo ift une nicht flar, mas er mit ben brei Seitenschiffen anbeuten wollte, une wenigstens ift eine romanische Bafilifa mit einem Mittel= und brei Seitenschiffen nicht befannt; auch vermiffen wir ungerne, wenn von ben Saupttheilen ber Rirche die Rebe ift, die Borhalle. Richt minder ift uns ber Sat S. 176: "bie Chorrundung befam ein bestimmtes Daß, inbem ihre Breite Die Salfte bes Mittelquabrate betrug," wir gestehen es offen, unverftanblich, um fo mehr, ba Br. Durich furz vorher richtig bemerkt, bag ber Chor in ber Regel bie gange Breite bes Mittelfchiffes erhielt. Dhne 3meifel wollte ber Berfaffer nicht von ber Breite, fonbern von ber Tiefe ber Chorrundung fprechen. Auch wird S. 180 bie Erfindung



vollfommen flarcs E tectonischen Anordnun Zeiten bes Christenthu bildung bes Spisboge: ber Berfasser dasselbe stets mit trefflichen Bi fehlen, ein hohes Inter

Bas wir bisher : ditectur bemerft, gilt ur jenigen Abschnitten, in w tischen sowohl als fird belt. Huch hier ift herr Saiten anzuschlagen, bere Beift wiebererfennen läßt, in fo munberbare Barmo belebt hat, wenn gleich be Ratur mit fich bringt, bie 1 einstimmen werben, wie bi Fall ift, was unmittelbar v baß in manchen Lehrbüchern verschiedenen Runftformen be einander wiffenschaftlich ... ..

Bir unferer Seits muffen auch biefer Behaubtung wiberfpre-Dit Recht bemerft gwar Gr. Durich, bag in ben Bes bilden der Architectur fein bestimmtes individuelles 3deal bervortrete und fie fich ber Ruglichfeit nicht fo febr entzieben fonne, wie die übrigen Runfte: allein wenn ber Mangel eines bestimmten individuellen 3beals eine Rangordnung ber Runfte bestimmen follte, fo fteht jedenfalls die Architectur nicht niedriger als die Tonfunft, und mas die Rublichfeit anbelangt, fo wird fie bem Baumeister, wenn er ein Runftler im mahren Sinne bes Wortes ift, nicht als ein Sinderniß ericheinen, sondern vielmehr jum Behitel ber Runft bienen. Wenn baber Br. Durich an einer anderen Stelle auf bieß Thema der Ruglichfeit jurudfommend, (G. 207) bie afthetifche Schönheit bes romanischen Bauftyles barin finden will, baß in bemfelben bie Gebaube fo weit gegliebert und geftaltet find, baß beren "Nütlichfeit und Rothwendigfeit" verschwand, inbem die verschiedenen Thurme, Ruppeln, Rifchen u. f. w. nicht nothwendig maren, fondern "bloß zur Bierde" gebaut murben : fo mußten wir ein foldes afthetisches Urtheil gerabezu als unrichtig bezeichnen, wenn nicht ber Berfaffer felbft wieber an einem anderen Orte (S. 222) fagte: "Die 3medmagigfeit bestimmte ben Grundriß bes Bebaudes, ber afthes tifche Sinn überfleibete benfelben mit einer hoberen Schonheit." Denn gerabe barin besteht nach unserer leberzeugung bie afthetifche Schonheit bes romanifchen Bauftples, bag er bie einzelnen Theile nicht — wie Gr. Dursch fagt — "bloß jur Bierbe," fonbern umgefehrt ale nothwendige und jufammengehörige Glieber, wie a. B. Die neben ben alteriftlichen Bafiliten ifolirt ftehenben Thurme, mit bem Rirchengebaube felbst organisch zu verbinden menigstens angestrebt hat, und um wie viel ber romanischen Architectur biefes Streben meniger gelungen ift ale ber gothischen, um fo viel fteht fie auch bezüglich ber Anforderungen ber Aefthetif auf einer niederern Stufe ber Bollfommenheit wie biefe. Ja gerabe bas Streben "bloß zur Zierde" zu bilden, hat den Berfall, wie der Architectur so jeder Kunst herbeigeführt. Die Schönseit besteht nicht ohne Wahrheit, die Wahrheit braucht aber wicht verhüllt ober gar verläugnet zu werden. Bas aber die Rangsordnung der verschiedenen Kunste zu einander andelangt, so kann von einer solchen in dem Sinne, als sei die eine der Kunste niedriger wie die andere, nach unserem Dafürhalten überhaupt gar nicht gesprochen werden.

Auch bezüglich ber firchlich religiofen Bebeutung ber driftlichen Architectur fonnen wir bem Berfaffer nicht beiftimmen, wenn er von ber Rreugesform ber romanifchen Rire den (G. 183) fdreibt: "Co nabe bie Bermutbung liegt, baß biefe Form bie fymbolifche Bebeutung von bem Rreuge Chrifti habe, fo ift biefelbe boch nicht begrundet, indem biefe gorm aus einem firchlichen Beburfniß hervorging. Die alte Bafflifa batte einen Raum vor ber Tribune, ber gu ben Gerichteverhandlungen erforberlich mar; bie driftliche bedurfte beffelben Raumes, um bie Geiftlichen von ben Laien ju fonbern und für bie gottesbienftlichen Berrichtungen." Bir wollen bier von ber noch feineswegs entschiebenen Frage, wie weit bie driftliche Bafilita mit ber beibnischen im Busammenbange ftebe. völlig Umgang nehmen, allein bie Grunbe, welche fr. Durfc für bie Behauptung anführt, bag bie Rreugesform eine fombolifche Bebeutung nicht habe, find jedenfalls ungenugenb. Benn ber Raum por ber Tribune in ber beibnischen fomobl wie in ber driftlichen Bafilifa aus bem Beburfniffe, bort für bie Gerichtsverhandlungen, bier fur bie gottesbienftlichen Berrichtungen hervorgegangen ift, fo mare hiemit nur erflart, warum überhaupt ein gesonderter Raum vor ber Abfis angebracht murbe, feineswege aber warum berfelbe in ber driftlichen Bafilifa über bie beiben Seiten bes Langhaufes binaustritt, fo bag nunmehr ber Gesammtbau bie Form eines Rreuges erhielt. Und will Gr. Durich nicht vom Beburfniffe überhaupt, fonbern vom firchlichen Beburfniffe insbesonbere

reben, foll ber Rachbrud auf ber Sonberung ber Beiftlichen von ben gaien und auf bem Beburfniffe eines befonberen Raumes für bie gottesbienftlichen Berrichtungen liegen, fo bienten ja jur Conberung ber Rlerifer befanntlich bie Schranfen, Die zuweilen, wie zu S. Clemente in Rom, weit in bas Mittelfdiff bineinreichten, burd bie gotteebienflichen Berrichs tungen aber mar eine Ausbehnung bes Quericbiffes über Die Breite bes Langhauses in feiner Beise bedingt; am allerwenigsten fonnten folche Rudfichten beim Bau ber romanis ichen Kirchen maggebend fenn, in welchen bie Tribune ohnes bin viel geräumiger angelegt und durch ihre erhöhte Lage schärfer vom Langhause geschieben wurde, ale bieß in ben alten Bafilifen ber Kall gemefen. Der Grund, warum nun Br. Durich bennoch die fymbolische Bedeutung ber Rreugesform in Abrede ftellt, muß baber ein anderer, tiefer liegenber fenn, und in ber That fdreibt er (S. 343): "Im Mittelalter mar allerdings die Symbolif beliebt, allein wir burfen bennoch behaupten, daß fie auf die Architectur felbft feinen Ginfluß hatte. Die gothische Architectur entwidelte fich unabhangig von ber mittelalterlichen Symbolif aus ihrem innerften Triebe Die symbolische Deutung mar es nicht, und Bedürfniffe. welche ber architectonischen Conftruction voranging, sondern nachfolgte."

Wir geben nun gerne zu, daß man nicht jeder architecs tonischen Anordnung des Raumes und jeder fünstlerischen Ausschmüdung des Details sogleich eine besondere Bedeutung beilegen, sondern, je mehr hiebei die Phantasie freien Spiels raum gewinnt, desto behutsamer in der Anwendung der Symsbolik seyn solle; wir sind selbst der Ueberzeugung, daß dies jenigen viel zu weit gehen, welche, wie noch in neuester Zeit in einem sonst vortrefflichen und bisher noch unübertroffenen Werke angedeutet wird, in jedem Dreis oder Viers oder Fünf-Passe ein Sinnbild der heil. Dreisaltigkeit und der vier Evangelisten und der fünf Wunden Christi u. s. w. erkennen

mollen; aber mir muffen bebutfam ju Berte geben, bamit wir nicht, mabrend wir bas eine Ertrem ju vermeiben fus den, in bas entgegengesette verfallen unb, inbem wir von ber driftlichen Architectur febe Combolif abftreifen, gulett nichts mehr übrig behalten ale ein in ber That gar ju nuchternes Brobuft bes menichlichen Beiftes, wonach bie Architectur allerbinge nicht nur ben niebrigften Rang unter ben verichies benen Runften einnehmen, fonbern beffer gleich gang aus ber Reihe berfelben getilgt murbe. Bir ftimmen bem Berfaffer volltommen bei, wenn er fagt, Die driftliche Architectur babe fich "aus ihrem innerften Triebe und Beburfniffe" entwidelt, aber gerabe ju biefem inneren Beburfniffe rechnen wir und awar por Allem bie Combolif felbft. Ramentlich war bas Beiden bes Rreuges fur bie Chriften von Anbeginn an von fo hoher Bebeutung, bag ihnen nichts naber liegen fonnte, als baffelbe auch bem Blane ihrer Rirchen ju Grunde gu legen, und wir es vielmehr befrembend finden mußten, wenn fie es nicht gethan batten.

Doch ber Berfaffer ift ficherlich mit und felbft ber llebergeugung, baß bei ber Anlage und Durchbildung bes driftlis den Rirdenbaues Die Runftler nicht blog von außeren Rudfichten, fonbern auch und vornehmlich von einem inneren, auf ber Symbolif rubenben Beburfniffe geleitet murben, ba er ja felbft überall auf Die firchlich-religiofe Bebeutung binweist, und gerade biefe Richtung es ift, welche ale ber leitenbe Faben burch fein ganges Wert fich binburchzieht, wie er benn namentlich über ben "driftlichen Beift ber gothifchen Architectur" fich alfo ausspricht. "Die gothische Architectur ift bas Broduft bes driftlichen Beiftes, ber alle Lebensverhaltnife bes Mittelaltere burchbrang und gestaltete. Mus bem lebhaften Streben, bem im Saframent bleibenben Beren und Beiland eine recht murbige Bobuftatte gu bereiten, Die Unbetung Bottes in Beift und Bahrheit gu beforbern und gur Berherrlichung bes breieinigen Gottes und feiner Seiligen

beigutragen, ging bie Architectur bervor, beren Berte immerhin Gegenstand ber Bewunderung bleiben werden und bie wir barum vorzugeweife eine driftliche nennen. Die drift. liche Rirche (ber Tempel) ift aus bem Bedurfniffe ber Biebervereinigung mit Bott burch Chrifus hervorgegangen, fie muß baber nicht bloß architectonisch fo eingerichtet fenn, baß fich die driftliche Gemeinde in ihr versammeln und die Bereinigung mit Gott bewirft werben fann, fonbern auch fo gestaltet fenn, bag fie bem driftlichen Geifte und Bedurfniffe Der Beift bes Chriftenthums, fahrt ber Berfaffer fort, ift ber Beift ber Ginigung, ber Freiheit und ber "Welch anderes Bebaube," fest er fobann bingu, "ware wohl mehr im Stande, ben Beift ber Ginheit ber Anschauung naber ju legen ale ber gothische Dom, ber vermoge ber organisch geglieberten und belebten Theile von manigfals tiger Gestalt in vollfommener Einheit bas Abbild ber burch Chrifti Beift gestifteten Chriftengemeinschaft ift. Bei meldem anderen Baumerte wird ein freieres Emporftreben ber Theile mahrgenommen wie bei bem gothischen. Wie die Richtung und bas Streben bes Chriften auf Befreiung bes Beiftes aus ben Banben ber Gunbe, welche ibn an bie vergangliche Erbe feffeln, und auf bas Unfichtbare und Unvergangliche gerichtet fenn foll, fo murgelt ber gothifche Dom in ber Erbe, erhebt fich aber burch feine Strebepfeiler, Thurmchen, Fialen und besondere mit feinem Thurme folant und fuhn zu einer luftigen Sohe und weiset ben Blid von ber bunklen Erbe jum Lichte bes Simmels. Aber auch bas lebhafte Streben bes Mittelaltere nach Beiligfeit bes Lebens fonnte in Richts einen fo großartigen funftlerifchen Ausbrud finden als in bem gothischen Dombau, ber in feinem weiten Umfange bie vollftanbigfte Bemaltigung, Belebung und Berflarung ber tobten Materie auf architectonische Beise barftellt. Und wie biese Runft aus bem driftlichen Beifte hervorgegangen, fo wirft fie auch wieder auf Belebung und Startung biefes Beiftes

nach zu wachsen, je mehr ber bem zu ftreben, was brobei

In folder und ähnlich halten auf ben Geift hinzu Architectur bes Mittelalters fernerhin, wenn fie eine vor handelt werben foll.

Etwas fürzer als die besprochen und zwar mit Re gesügte Abbildungen doch n Stande wären. Der Versasse Theile nicht bloß über die a außer dem Plane des Werfer Sculptur der romanischen Pe und verweilt nur bei dem go er zuerst von den verschiedene von der Weise, wie sie theils theils selbstständig dargestellt züglichsten Meister auf und i er zu schildern, ob und in wi alters gelungen sei, "die Foilebendiger zu hieren "

Abfchnitten nicht die entsprechenden Ueberschriften gegeben hat. Denn, wie die Rachrichten über die griechischen und romischen Kunftler, die wir dem Plinius zu verdanken haben, dort zu finden find, wo sie Riemand sucht, nämlich in denjenigen Büchern seiner Raturgeschichte, in welchen er von den Destallen und Steinen handelt, in ähnlicher Weise sinden wir hier unter der Ausschrift: "die Darstellungsftoffe der gothischen Plastif", die Ramen der bekanntesten Kunftler und die Beschreibung ihrer vorzüglichsten Werfe.

Bas bas afthetische Urtheil über bie Blaftif anbelangt, find wir mit bem Berfaffer gerne einverstanben, wenn er ben mefentlichen Unterschied zwischen ber griechischen und driftlis chen Sculptur barin finbet, baß jener mehr bie Bollenbung ber außern Korm, diefer bagegen vorwiegend ber Ausbruck ber Seelenstimmung ale bie Sauptsache erschien. Auch wir find ber Ueberzeugung, bag jedes Runftwerf junachft von bemienigen Standpunfte aus beurtheilt werben folle, ben ber Runftler, ber es gefchaffen, felbft eingenommen hat, bag bas ber nur berienige bie driftlichen Sculpturmerfe bes Mittels altere richtig zu murbigen vermoge, ber fich in ben driftliden Beift jener Beit gurudguverfegen im Stanbe ift; benn nicht die Richtigkeit ber Zeichnung, nicht bie Schönheit ber Kormen, überhaupt nicht die außere Bollendung, sondern ber glaubige, bemuthige, fromme Sinn, ber in fie hineingelegt ift, furz ber Beift bes Chriftenthums ift es, ber ihnen eine mahre Schönheit verleiht, ber fie, wenn auch zuweilen unvollfommen an Geftalt, wie hobere, reinere, verklarte Besen erscheinen läßt. Allein fr. Dursch geht offenbar zu weit, wenn er behauptet, die Runftler bes Mittelalters hatten auf bie Idealifirung ber menschlichen Geftalt absichtlich verzichtet, ja sogar nicht undeutlich burchschimmern läßt, als fei bie Schönheit ber Bestalt fur bie driftliche Runft überhaupt etwas gang Gleichgultiges, indem er über ben Unterschied amis ichen ber griechischen und driftlichen Sculptur (S. 393) bes

Beiteren fich alfo ausspricht: "Die Darftellung ber menfchlichen Geftalt beruht auf ber bem Chriftenthum eigenen Muffaffung ber Ratur, und unterscheibet fich von ber griechifchen In ben Mugen ber Griechen fiel bie Ratur mit bem Gottlis den fo febr gufammen, baf fie nur eine gottliche Ericeinungeform von biefem mar, ober fie ericbien ihnen ale eine vergottlichte, ibeale. In ben Augen bee Chriften ift bie Ratur, obgleich eine Dffenbarung Gottes, boch fein Theil bes gottlichen Befens. Sinfictlich ber menfelichen Ratur berrichte im Mittelalter lebhaft bie driftliche Anficht, bag biefelbe burd bie Gunde verborben fei und in ber Bollfommenbeit nicht mehr beftehe, in welcher fie erichaffen murbe. In biefem Glauben ftellte auch bie Runft anfanglich Chriftus, ben Reinften und Beiligften, in feiner Rnechtgeftalt baglich und unanfebulich bar. . . . Die menfchliche Ratur fann in biefem Leben nicht erhoht, verfeinert und in ihren Unlagen gefteigert werben, mohl aber fann fie ber Ausbrud eines eblen Beis ftee merben, ber in ihr wohnt, ober bie Sinnlichfeit, Schmade und Unanfehnlichfeit berfelben fann von einem glaubenes ftarfen, liebevollen und reinen Beifte verflart merben. lag baber bem Runftler nicht baran, ben menfchlichen Leib in ibealer Bollfommenheit barguftellen, fonbern ibn au bilben, wie er im allgemeinen ift, an ihm bagegen bie Birfung bee Chriftenthume, bie volle Berrichaft bee Beiftes über bas Bleifch, bie Berflarung bes finnlichen Theile bes Menfchen ericeinen gu laffen. Auf biefem Bege erreichte fobann auch bie mittelalterliche Plaftif eine Schonheit, Die ber griechifden entgegengefest ift. Babrend namlich bie griechifche Plaftif auf bie Darftellung eines fconen und erhabenen Beiftes (vgl. G. 396) in einem ibealschonen Leibe abgielte, beftrebte fic bie driftliche einen iconen Beift in einem von ber Gunde verderbten Leibe barguftellen." Go meit Gr. Durfcb. Bir unferer Geite fonnen eine folde Anfchauung nicht theilen; wir glauben vielmehr, baß fie meber bem Beifte ber

griechischen noch ber driftlichen Sculptur entspreche. Griechen mogen immerhin Die Ratur ale einen Theil bes gottlichen Befens betrachtet baben, aber fie erfannten fo gut, wie die driftlichen Runftler, bag bie menschliche Beftalt, "wie fie im Allgemeinen ift" und in ber Wirflichfeit fich porfindet. eine "ideale Bolltommenheit" nicht an fich trage, benn fonft hatten fie biefelbe in ihren Schopfungen nicht erft all ber Mangel ber Birflichkeit entfleibet und ibealifirt. Und wenn ber driftliche Runftler mit Recht glaubte, bag bie menschliche Ratur burch die Gunde verdorben fei und in ber Bollfommenheit nicht mehr bestehe, in welcher fie erschaffen murbe, fo fonnte biefer Glaube für ihn um fo weniger einen Grund abgeben, die Beiligen Gottes in einem "von ber Gunbe verberbten Leibe", ober gar Christum felbst "in feiner Anechtgeftalt häßlich und unanfehnlich" barguftellen, ale ihn ja berfelbe Glaube lehrte, daß ber Menfc urfprunglich in fonige licher Schönheit aus ber Sand Bottes hervorgegangen fei und im Ruftande ber Seligfeit feine urfprungliche Schonheit wieder erlange. Chriftus aber bem Menichen in ber Sunde nicht abnlich geworben fei und fonach auch einen von ber Sunde verderbten Leib nicht gehabt habe. Beide, Die beide nischen wie die driftlichen Runftler, haben vielmehr gleiche maßig fich bestrebt, bie menschliche Ratur nicht "wie fie im Allgemeinen ift," fonbern in einem fconeren, verflarteren, ibealen Buftanbe barguftellen, jedoch mit bem Unterschiebe, bas biebei die einen nur von einer dunflen Erinnerung und schmaden hoffnung, bie anderen von lebendiger Ueberzeugung und glubenber Cehnsucht von und nach biefem Breale fich hingezogen fühlten, weßhalb uns auch die flaffischen Sculpturwerfe ihrer funftlerischen Bollfommenheit ohnerachtet immer falt laffen, die driftlichen bagegen, felbft folde, die nicht ftrenge nach ben Anforderungen ber Runftregeln gebildet find, ju une ferem Bemuthe fprechen.

In Busammenhang mit obigem Gegenstande fteht bie



Bebote geftanben batte; und felbft biejenigen, bie in ber Dabonna bes Michael Angelo in ber Liebfrauenfirche zu Brugge ein befonderes Deifterftud ber driftlichen Runft ertennen wollen, werben nicht in Abrebe ftellen, bag ber Marmor wie ein Fremdling in bem gothischen Bebaube fich ausnehme. Der Grund, weßhalb bie mittelalterlichen Sculpturmerte häufig bemalt wurden, liegt auch bier nicht in außeren Rudfichten, fondern vielmehr in bem oben bezeichneten Beifte ber drifts lichen Blaftif, moburch fie fich von ber griechischen unterscheibet. 3hr ift nämlich nicht bie Form ale folche, fonbern ber geiftige Musbrud, nicht bie außere Bestalt, fonbern bie innere Seelenstimmung Die Sauptfache; barum genügt ihr nicht bie Statue fur fich und nicht bie blofe Wirfung von Licht und Schatten, wie fie bie Statue als folche bervorbringt, fonbern fie nimmt auch die Brechungen bes Lichtes, fie nimmt die Farbe und ihre gange Symbolif als basjenige Material ju Silfe, welches, weil minder forperhaft, allein im Ctanbe ift, bem inneren Geelenleben einen entsprechenden Ausbrud ju leihen. Die Farbe ift fur bas germanische Sculpturmert eine wesentliche Buthat.

Bezüglich ber Geschichte ber Malerei bemerkt ber Bersfasser mit Recht, daß sich aus ber romanischen Periode zu wenige Werke in Deutschland erhalten haben, als daß man es wagen durfte, ein Urtheil über dieselbe im Allgemeinen abzugeben. Wenn er jedoch von den Stickereien sagt (S. 247), es sinden sich solche nur noch im Dome von Halbersstadt und einige Fragmente in der Schloßkirche zu Duedlindurg, so sind ihm die Casula des heil. Wolfgang, die reichen Stoffe Gunthers von Bamberg u. s. w. entgangen, auch ware hier ein schieklicher Platz gewesen, von den Arbeiten der Raiserin Kunigunde u. s. f. zu sprechen. Und wenn unter den Wandmalereien der Sieg über die Ungarn erwähnt wird, den Heinrich I. in seinem Palaste zu Werseburg darstellen ließ, so dursten die großen Eyclen von Gemälden in den

Rirchen, wie z. B. in ber Klofterfirche zu Benebiftbeuern, nicht übergangen werden. Defigleichen befindet fich ber Berfasser im Irrthum, wenn er glaubt (S. 248), die Erfindung Metallsarben zu Glas zu machen und mit diesem zu verbinden, sei erst am Ende des vierzehnten Jahrhunderts vorhanden, da doch schon der presbyter Theophilus in seiner leider nicht mehr vollständig erhaltenen Schrift: de coloribus et de arte colorandi vitra in einem besonderen Abschnitte (de coloribus qui fiunt ex plumbo, cupro et sale) hievon gehandelt hat.

Defto aussührlicher bagegen ift ber Berfaffer bei bet Geschichte ber "Malerei ber gothischen Kunstperiode," indem er hier nicht bloß die befannteren, sondern bei der schwäbischen Schule auch die minder befannten Meister aufgahlt und hie und da selbst in eine umftandliche Beschreibung ihrer Werfe eingeht.

Auf lettere fommt er auch bei ber afthetischen Beurtheilung ber Malerei dieser Periode nochmal zurud. Treffend und wahr schreibt er (S. 491): "Beil bei ben Kunstlern bamaliger Zeit die Auffassung ber barzustellenden Gegenstände auf dem lebendigen Glauben an ihre Heiligkeit beruhte und sie nicht so fast zur Belehrung oder Erinnerung als zur Erbauung der Gläubigen dargestellt wurden, und die Meister selbst von den Gefühlen demuthiger Andetung, Liebe, Bewunderung und Ehrsurcht beseelt waren, ging ihr Bestreben hauptsächlich dahin, die heil. Gestalten zum Träger ihrer eigenen Gefühle zu machen. Ihre Gebilde wurden die Träger ihrer eigenen Freude oder Trauer, gingen ganz aus ihrem Geiste hervor und offenbaren und ihre gemüthliche Stimmung dabei."

Ebenso bezeichnend schreibt er von ber Kolner - Schule (S. 496): "Es tritt hier eine glaubig - fromme, gemuthliche, tiefe Auffaffung ber religiöfen Gegenstände an bas Licht, welche sich gewissenhaft innerhalb ber Lehre ber Kirche und ber frommen Meinung bewegt. Diese Auffaffung vermochte es benn auch, den Frieden Gottes und bie Freude im heil. Geifte über

bie Gebilbe ber finnlichen Darftellung auszuglegen. ericeint bie Belt mit Gott verfohnt und in Gott felig, barum finden wir auch überall innere Befriedigung, Rube, Seiterfeit und Offenheit. Die Berfohnung mit Gott folieft fic aber gegen bie Belt nicht ab, fonbern lebt, wirft und leibet in diefer ale ber Tragerin bee zeitlichen Dafeyne. Der Beilige erscheint auf Erben lebend, aber mit seinem Wandel in bem Simmel" - mabrent er bagegen von bem berühmteften Meifter ber Rurnberger . Coule, von Albrecht Durer, alfo urtheilt (S. 520): "In feiner Darftellung unterscheibet er fich wesentlich von ben andern Meiftern ber Beit baburch, baß biefe die Birflichkeit zu bem Soben und Seiligen zu erheben fuchten, mabrend er baffelbe in die Wirklichkeit bergbzugieben ftrebt. Das Beftreben feiner Darftellungeweise ging barauf los, die beil. Gegenstande recht naturlich, lebendig und lebe haft bargustellen . . . Seine Berte find nicht aus einer tiefen und innigen Gemuthlichfeit hervorgegangen und bie vorherrfcenb realistifche Richtung bat ben Bauber einer höheren Welt geschwächt." Dieß Urtheil mag Manchem allerdings etwas bart klingen, allein es wird hiemit ben außerordentlichen Berdiensten und bem unverganglichen Rubme biefes großen beutichen Meistere viel weniger nahe getreten, ale burch bas lob berjenigen, die fich bemuben felbst die Mangel ju Borgugen ju ftempeln. Denn wenn uns g. B. bie Geschichte lehrt, bag bie driftliche Runft aller Bolfer und aller Jahrhunderte feine fconere und hohere Aufgabe gefannt hat und noch fennt, als bie seligste Jungfrau, Die Schonfte und Reinfte, in Boeffe und Melobie, in Bilbnerei und Malerei ju befingen und ju verherrlichen: so wird jenes Urtheil über Durer burch nichts mehr bestätiget und befraftiget, ale wenn in einer jungft erfcbienenen Schrift (Rettberg, Rurnberge Runftleben 1854. S. 108) fein größtes Berbienft also geschilbert wird: "namentlich ift Durers Auffaffungeweise von ber Burbe ber Frauen hervorzuheben, gang fittlich, gang beutsch. Das iconfte Beib XXXIV. 57

in einen Gegensaß gegen die fir fledten Jungfräulichkeit Mariens, erweiterte geistigere Anwendung." größter Borzug in die fer Auffe ber christlichen Kunst bestehen wur diesenigen Recht, welche behaupten, die Reformation veredelt und zu getrieben worden sei." Wir un Dursch bei, wenn er (S. 545) sch alten Kirche hat die Blume gesnic blühte, hat die Wurzel der Litie gerissen und statt derselben die der stinkenden Hoffart gelegt," ober 1 halla sich ausdrückt: "die Reformal Kunst ging unter."

Aus biefen Anbeutungen wirt warm ber Berfasser ber wahren wie fehr es ihm am Herzen liegt, geistern, und was vom Herzen fon Herzen bringen. Borliegendes Awas ber Berfasser fich vorgesett,

## XLV.

## Die neueste Literatur in Italien.

I.

Die Auftlarunges und Revolutionesliteratur ber giovane Italia und ihrer Berbundeten.

Mehr ale einmal in ber mittleren und neueren Beit war Italien ber Mittel- und Bielpunft ber größten Bewegungen, bas Streitobjett und ber Bantapfel zwischen ben machtigften Reichen, ber erfehnte Rampfpreis ihrer Felbherrn und Eros berer; mehr als einmal mar es ber Boden, auf bem bie feindlich fich entgegenftebenden Brincipien, welche bie Welt theilten, auf bas heftigfte fich befampften. Bon ben Sturmen ber Bolfermanberung, von ben Invafionen ber Ofigothen und Longobarben, ber Byjantiner, Araber und Rormanen, von ben langwierigen Rampfen zwischen ben Tragern ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, zwischen Belfen und Shibellinen, von ben zahllosen inneren Kehden und Barteiungen, ben vielfach schattirten bemofratischen, ariftofratischen und monarchischen Kaftionen, von ben verheerenben, um feinen Besit geführten Rriegen ber fpanischen und ber frangofischen Beltmacht, von einer faum übersehbaren Reihe politischer Berwidlungen und Ratastrophen hat es die durchgreifendsten

geographische Lage ber 5 Gudens zwischen zwei M. die hier ihre herrlichften S feine religiofe Bedeutung mus, bas hier in imponir ftrahlt, haben ihm einen Glang, einen tiefen geiftige Bie aber ftete bie machtig wicht in Italien erftrebten Beiten hier festen Boben & folder Berfuche meifet bie Onofifern an, die wie B Geltung verschaffen wollten nichaer und Ratharer, un' mus bis auf bie Gegenwar empfohlene "Evangelium", bie unglaublichften Anftreng um gerade hier feine 3beer beben.

Bu einer richtigen Beu bient, nebst ber grundlichen ner politischen, socialen, coi

über ihre jegige geistige Rraft und über ihre gufunftige Stellung. Da, wo in ihr nur noch die corrofiven und beftruftiven Richtungen vertreten find, nur noch bie Schatten-Seiten bes fintenben focialen Lebens fich reflettiren, ba ift auch bie gange geistige Rraft einer Nation gebrochen und ertobtet; mo bie literarifchen Bervorbringungen bunt gemifcte. gabrenbe, einander widerftrebenbe Stoffe in wirrem, regellos fem Durcheinander mit fich führen, ba hat fich auch im Les ben ber Ration ber nothwendige Scheidungs. und Lautes runge-Broces noch nicht vollzogen, ber bie hoheren und nieberen Triebe, die erhaltenben und die vernichtenben Impulfe getrennt, geordnet auseinanderhalt; wo fich aber in icharfer Ausprägung bie einzelnen, von verschiebenem Beifte beberrich. ten Tenbengen, flar ihrer felbft bewußt, in ben geiftigen Ergeugniffen icheiben, ba bat bereits ber offene Rampf gwifchen bem guten und bem bofen Genius begonnen, und bie Ente fceibung ift in bie nachfte Rabe gerudt.

Seit in Italien ber Strom ber revolutionaren Ibeen bie alten Damme überfluthet, Die feinem gewaltigen Anbrang lange wiberstanden, feit bie Communifation mit bem Auslande erleichtert, die Strenge ber alten Befete bebeutenb gemilbert ober gang beseitigt war, bie Censur, Die Inquisition, Die geiftliche und weltliche Controle ber Literatur nicht mehr in ihrem vollen Dage und Umfang ihrem 3wede genugen fonne ten: feben wir auch auf ber besperifchen Salbinfel ein neues, eigenthumlich reges Leben, eine ausgebreitete fchriftftellerifche Thatigfeit fich entfalten, die zwar die Fahigfeit in fich tras gen, die ba und bort eingetretene Stagnation ju beftegen, aber auch enge mit ber Gefahr verfnupft find, daß bie antis nationalen und antifatholischen, überhaupt die negativen Brincipien mehr und mehr die Oberhand gewinnen. War auch in ben italienischen Staaten - bas ariftofratische Benedig ausgenommen - bis in's flebengebente Jahrhundert ben proteftantischerevolutionaren Ibeen ber Bugang fast ganglich verfcbloffen, fo erlangten fie im achtzehnten befto größern Boben, und bie frangofifche Revolution fand bereits fo viele Aufunpfungepuntte, bag fie bier auch fcon vor ihret gewaltthatigen Invafion mit gludlichem Erfolge Bropaganba zu machen im Stande mar. Die Doctrinen von Bietro Giannone, Rilangieri, Beccaria u. A., bie Lehren ber janfeniftifchen Theologen in Tostang und ber Lombarbei, in Sarbinien und Reapel, Die aufgeflarten Minifter und ihre neuen Gefete hatten biefen Erfolg vorbereitet und begunftigt; bie frangofifche Modeliteratur fand ihre balb mehr verftedten, balb mehr offenen Bewunderer und Rachahmer; ber Reig geheimer Gefellichaften für ben neugierigen, leichtbeweglichen Staliener beforberte bas Entftehen immer neuer, weitverzweigter Confpirationen, bie, obicon oft jurudgebrangt, boch immer wieber aus ihrem Duntel, Mord und Brand im Gefolge, bervorgebrochen finb.

Die letten italienischen Revolutionen haben unftreitig viele guten wie bofen Elemente aufgeregt und aus ber Tiefe, in ber fie ruhten, auf die Dberflache getrieben; ber flare Meeresspiegel warb burch wild schaumenbe Bogen getrabt. in benen die Ungeheuer bee Abgrundes neben harmlofen und friedlichen Seebewohnern fich ju tummeln fcienen. Bis jur Stunde befampfen fich bie feindlichen Elemente, wenn nicht mehr auf bem Schlachtfelbe, boch in ber Literatur, und amer auf allen ihren Bebieten. Standpuntte, bie man anberwarts langft ju ben übermunbenen gablt, machen bier neuerbings fich geltenb, fo bag Bifter Coufin wohl nicht gang mit Unrecht von biefen Italienern fagt: Leur présent est le pessé de la France. Die frembe Wiffenschaft, bie baltlofeften Theorien bes Auslands verschaffen fich Gingang und Berebrung. und zwar gerabe bei benen, bie ale hochpatriotifche "Italianissimi fonft nur Berachtung gegen ble norbifden Barbaren im Munbe ju führen pflegen. Die in ber concreten Birtlichfeit geschlagene Revolution hat fich wieber mehr in bie

abstrafte Geifterwelt geflüchtet und burchwäht forglich alle ibre Regionen, um Baffen für ihren politischen Rampf, Bebel und hilfsmittel fur ihre focialen 3mede zu gewinnen. Co hat bereits bort im Guben nach frangofischen und beutichen Duftern eine theilweise auch vom Auslande protegirte Literatengunft fich gebilbet, bie Alles in Bewegung fest, um ihre Ibeen - Die ber Freiheit, ber nationalen Unabhangias felt, ber Große und Einheit Italiens in ber Ginen und untheilbaren Republif, die ber beificirten Menfcheit, ber Couverginetat und Divinitat bes Bolfes - in Umlauf zu bringen, und die firchliche wie die politifde Reaftion in allen Cpharen aus bem Felbe ju folagen. Das Baterland ber Cocine, bes Gentilis und bes Machiavelli bat bereits neue Rationaliften, Philosophen und Bolitifer in großer Babl bervorgebracht, bagu einen Schwarm freiheitstrunkener Boeten, bie mit aller Gluth ber fublichen Phantafie ihre Ibeale verherrlichen, und Buth und Rache gegen beren Feinbe fprus hen. Wen diese Dolds und Blut-Poefie mit ihren heidnisch-Reminiscenzen nicht für Jung Stalien altrepublifanischen gewinnt, ben foll frivoler Dig ober blenbenbe Cophistit in Reben ben literarischen Titanen beffen Lager hinübergieben. haben andere minder begabten Beifter, fervile Nachbeter berfelben, aus ben Kundgruben fruberer Zeiten und anberer Lander geschöpft, und die braftischen Arbeiten ber Encyflopabiften für ihre Landsleute mundgerecht ju machen gesucht. Alle, Literaten und Journalisten, felbst Buchhandler, wirfen mit emfiger Beschäftigfeit jusammen, und mabrent fie mit aller Sorgfalt fich und Ihresgleichen, überhaupt aber alle jene Autoren bei jeber Gelegenheit erheben, beren verberbliche Grundfage fle ber Gefellichaft einimpfen möchten, fle verherrs lichen ale bie größten Benie's, ale von Gott gefandte Lehrer und heroen bes Jahrhunderte, fallen fie mit fanatifchem Gifer über ihre Begner und beren Schriften ber, wo biefe fic irgend eine Blofe geben, ignoriren vornehm, mas fie anerfennen und bewundern mußten, und suchen flets ben Ginbrud



wirvit verloren, und bie ner Berbunbeten fich jug bestoweniger an feinen It auf Die Brincipien, fonder Berwirflichung und Anwei ragi, Bianchi Giovini, & find alle einverftanben mit Am ftarfften tritt an

lice haß gegen die Frembl hervor ); in Profa wie in wieberholen fie unermublich ber protestantifchen Freunde fcattelung bes papfilicen 3

. 9 weer find bie gefelerteften tur?" - fragt ein conferva biel Bermeffenheit ober Um , bas Chriftenthum und gegen ben lagenhaften Ruf im Du es verfuchten, Stallen gu ge 70 . tm Rothfalle es türfifch ju u 94). Ben es ju fremben Religionen deratur, ju frember Bolittl fa

ethahenden Di...

wird getreulich befolgt; mit Maggini und Rif. Tommafeo baben gablreiche Schaaren biefer Schriftsteller, balb mehr balb weniger von englischen Stalophilen begunftigt, bem Bapftthum und bem papftlichen Staate einen formlichen Rrieg er-Die Roma papale, an die fich die größten und berrlichften Erinnerungen ber Nation feit mehr als einem Jahrtaufend knupfen, wird im Ramen eben biefer Ration als ber Sig alles Unheils und aller Barbarei befämpft; gahllofe Bambhlete, Die alle gafterungen ber Saretifer gegen ben romifchen Stuhl weit hinter fich jurudlaffen, werben allent. halben verbreitet. Derfelbe Inftinft, ber bie italienischen Rabifalen mit fo tiefem Saf und Abicheu gegen Defterreich erfullt, daß fie lieber tofatifch fenn wollen, und feit ber orientalifden Rrifis gang offen ihre ruffifden Sympathien zur Chau tragen \*), treibt fie noch viel mehr jur völligen Deteftation bes Bapftthumes und ber mit ihm jufammenhangenden Inftitutionen, wie benn auch Maggini ben befannten driftlichen Bunfc Luther's zu bem feinigen gemacht hat: Deus vos impleat odio Papae! Man ruft bie ghibellinischen und antis papftlichen Barteien bes Mittelalters an, obschon beren Dp.

Avviso placevole alla bella Italia di un nobile giovane Francese, bie ber Carbinal Bellarmin aussührlich zu widerlegen für gut fand (Responsio ad librum anonymum contra Summum. Pontificem. Opp. Bell. ed. Colon. VII, 530 seq.

<sup>\*)</sup> Aurelio Bianchis Giovini, ein bebeutenber Stimmführer ber Rabis kalen, halt die hinneigung zu Rußland für acht patriotisch, benn jeber Fortschritt des Czaren sei Gewinn für die italienische Freis heit; ja Italien musse kofakisch werden (incosacchrirsi) zu seiner Rettung vor Desterreich. Uebrigens bemerkt der verkofakte Pastriot (incosacchito) selbst in seiner "Unione" (28. und 29. Juni 1854), mit großem Mißbehagen: in keiner Gpoche seiner Geschichte habe Desterreich so mächtig bayestanden, als in der Gegenwart. (L'Austria in nissuna epoca della sua storia non ni e mai trovata tanto potente, quanto in questi giorni.)



beelietz fie hat mitten unter boreit Protestantismus, ber t zwar nicht verwirklicht, aber Dogmen langst über Borb giberhaupt zum Gegenstande ifcon vorher ber rabifale At blendende Glanz seines Ram

beitofdwindels ein Minifter - Bortefeuille in Turin verfchafft, nach ber Beife ber Rationaliften bie vier Evangelien moglichft berabaefest und entwerthet. fonnte man einen Schritt weiter geben, und bas gange Leben Chrifti in eine bloße Mythe verflüchtigen. Bianchi . Giovini in Turin und ber apostafirte Briefter Bonavino in Benug haben nach Strauß bie Evangelienfritit bearbeitet, wobei Ersterer wohl unmittelbar aus bem beutschen Mythifer schöpfte, Letterer aber ben Erfteren bestens benütt hat. 3mar fehlte es nicht an ben glanzenbften Anpreifungen folder fritischen Meifterwerfe, und besonders ber Letigenannte, einer ber fruchtbarften Autoren von Jung-Italien \*), ber auch unter bem Ramen Ausonio Franchi und Rinter be Lieffol auftritt, hat mit Sulfe biefer Bseudonamen seinen "Studii sopra la biografia evangelica" bas gebührenbe Renomée zu verschaffen nicht ermangelt; gleichwohl entsprach bis jest ber Erfolg ben gehegten Erwartungen nur fehr wenig \*\*), und bie verdienftvollen Kritifer mußten fich bamit troften, bas italienische Bolt fei boch noch nicht genug herangereift, folche Leiftungen verbienter-

<sup>\*)</sup> Bon ihm sind die Schristen: La religione del secolo XIX — La filosofia delle scuole italiane u. a. m.

<sup>\*\*)</sup> Die "Critica degli Evangelii di A. Bianchi-Giovini" ward zu Turin gebruckt, aber mit ter falfchen Angabe: "Jürich bei G. Kuffelin 1853". Da bas Buch nicht ben erwarteten Absah hatte, vielmehr ber Berleger in großen Schaben kam, so verlangte bieser vom Berfaffer vertragegemäß eine bestimmte Entschäbigungesumme; ber aber wies, auf die Gesehe gestüht, ihn einsach damit ab, sein Buch sei zu laut Titel in Jürich, nicht in Turin gebruckt, er habe mit G. Füsselin und sonst mit Riemand zu schaffen. Run ward das für ben Preis von 7½ Franken angefündigte Werk auf ben Straßen Turins für sechs Solbi seilgeboten, sand aber ebenso wenig Kaufer, einige Reuglerigen, meist Engländer, ausgenommen. Gegen diese "Evangelienkritik" schrieb der Branziskaner. Observant Giorgio Piga: La teologia mestiere. Torino 1853.

bracht, und felbst bie re bei Fremden in bie lehr halten fich biefelben an bi sofen im vorigen Jahrhui ihnen hochgepriefene, bereit ju reftauriren versucht hat Mennais und bie neueren berer bebeutenber Theil folg ihnen entweber unmittelba (was bei ben meiften ber beren Frangofen befannt fin losophen, die von der alte Rosmini und Gioberti bie funben; Erfterer verbient, fc Priefter, fowie als Stifter Genoffenschaft ber driftlicher ist als Demagog und Nevol Erfterer gahlt geachtete Berti feit, obicon bas Gebahren Confequengen feiner Lehren b fach verdunfelt haben; Letter Urtheile ber Kirche von alle

. 1-

1.1

worfen. Beibe fennen bie beutsche Philosophie; beibe haben mehr ober meniger icablice Elemente aus ihr entnommen und in ihren Schriften, Ersterer wohl ohne es zu beabsichtis gen, ben bestruftiven Tendenzen vielen Borfdub geleiftet. Antonio Rosmini - Serbati, feit 1821 als Schriftsteller thatig, hat fich besonders ber Moralphilosophie jugewendet, und fie in neuer origineller Beise zu behandeln versucht \*); allein feine ethischen Doftrinen fceinen allzunabe an ben Janjenismus anzustreifen, wie namentlich die Behauptung, bag Die Freiheit nicht nothwendig fei jur Berdienstlichkeit ber menschlichen Sandlungen, die Annahme einer Moralität, die ohne Bewußtseyn und Freiheit verdienftlich werbe, einer bovpelten Art von zwingender Liebe, einer unwiderftehlich wirfenben Onabe, ber gaugnung ber ethischen Gute ber ohne bie driftliche Charitas vollbrachten Sandlungen, Die Darftellung ber Gunde, die biese fast als nothwendig erscheinen läßt \*\*) u. f. f. Außerdem wird Rosmini von Carlo Sola, von

<sup>\*)</sup> Rach mehreren ascetischen Werkchen gab Rosmini 1827 kleinere philosophischen Schriften, bann 1830 feinen "Ursprung ber Ideen", 1831 seine "Philosophie ber Moral", 1832 seine vergleichende Geschichte ber Woralspieme und eine Anthropologie, 1842 — 44 seine "Philosophie bes Rechts" heraus. Sehr zahlreich sind seine poles mischen Abhandlungen. Seine hauptwerke sind: Nuovo saggio sull' origine delle idee und die Filososia della morale. Intersessant für die frühere Thätigkeit Rosmini's in der Philosophie ist der Bericht von Ferrari in der Revue des deux mondes 1844.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Principii della scuola Rosminiana esposti in lettere famigliari da un prete Bolognese. Milano 1850. — Dottrine di S. Alfonso difese contro le impugnazioni del Sgr. Ab. Rosmini. Monza 1850. — Lettere intorno al nuovo saggio dell. Ab R. sopra l'origine delle idee. Monza 1850. Die Bertheibigunges Schriften Rosmini's und seiner Schüler haben diese Anstagen nicht zu entstäften vermocht, und enthalten meistens nur Refriminationen und Angriffe auf die Gegner der Schule; so z. B. die neueste Schrift: Sall' insegnamento Rosminiano. Lettera del P. Bermardo da Capannori, Lucca 1854.

ausgebildet, ber ausgel bes Absoluten (visione i Begel und Schelling ba entwidelt und evident in er auch in einer feiner ten \*\*) unumwunden ba chen und üppigen Phant rifden Deflamation, mit ber mobernen Echlagwö fcafft, bie nach bes Dei; fen, wie Buoncompagni, demia di filosofia italica ii rung ber Begriffe, von bei burch ben Ginfluß ber The Studium ber Berfe bes mittelalterlichen Speculatio

<sup>\*)</sup> Bgl. Serafino Sordi: I cenzo Gioberti. Napoli di V. Gioberti. Bologi

<sup>\*\*)</sup> Lettera di Demofilo a misteri di Demofilo per

, š

nun auch immer weiter um fich greifen, und bereits leitet fle
fich in alle Gebiete bes Wiffens hinüber und vergiftet bie Quellen, aus benen die Jugend der höheren Stände ihre Renntniffe schöpfen soll. Die philosophischen Systeme wollen übergehen in das praktische Leben — und eine Generation heranziehen, welche das Werk der "terza riscossa," der dritten Erhebung, mit Erfolg durchzuführen vermag.

Die falschen Ibeen in ber Rechtsphilosophie, die schon im porigen Jahrhundert Beccaria in feinem Berfe dei diritti e delle pene und Kilangieri in seiner Scienza della legislazione bedeutend geforbert, wie nach ihnen M. Gioja und Romagnofi, üben ihren Ginfluß auf die gesammte Jurisprudeng und Die Politif; Alles muß jur Rechtfertigung ber Revolution fich gebrauchen laffen, felbft die Autoritäten ber fatholifden Theologie; ber contract social ift eine ftets wieberkehrende Boraussehung, die in der Beise bes Rif. Spedalieri entwidelt wird, beffen Buch dei diritti del uomo (1791) auch heute noch großes Ansehen behauptet. Denn nicht alles Alte haffen biefe italienischen Liberalen, fonbern nur bas, mas ihnen un-Ramentlich ift es Cefare Beccaria, ein eifriger Berehrer von Montesquieu, Rouffeau, Belvetius und Boltaire, erfüllt von Saß gegen die mittelalterlichen Institutionen, Die fatholische Rirche und bas altromische Recht, ein achtes Rind bes achtzehenten Jahrhunderts, ehrgeizig und neuerungefüche tig, frivol und glaubenslos, bem ale einer unantaftbaren Autorität besonders in Sachen der Criminaljustiz und der Rationalofonomie die Advofaten und Bureaufraten liberaler Karbung unbedingt hulbigen \*); Gefet ift ihnen eben nichts als ber Wille bes Bolfes, Pflicht bas jeweilige Intereffe bes-

<sup>\*)</sup> Pasquale Billari hat erft furzlich eine neue Ausgabe seiner Schriften veranstaltet. Le opere di Cesare Beccaria precedute da un discorso sopra la vita e le opere dell' autore. Firenze 1854.

bas marmfte empfohlen. Ilm flagrante 2010 fich biefe liberalen Doftrinars fo wenig, al ju benen Beccaria's Beitgenoffe Cajetan & Milem Gieberti noch ju gablen find. Rachf Revolutions - Minifter Terengio Mamiani Schriften (Scritti politici di T. Mamiani, F und gewandt bie Funbamente ber focialen tergraben fuchen. Die politifchen Berbreche in ben Lehrbuchern ber Juriften eliminirt fonbere wird gegen die Tobeoftrafe agitirt fdieht es auf ben Lehrftuhlen ju Turin\*) gogif, beren Literatur taglich machet \*\*), Ginfluffen ; ja auch bie Theologie, in ber gifirende Richtungen auftauchen \*\*\*), wir reits von ben philofophifchen Suftemen f. g. Paientheologie macht bebeutenbe Fort nalift mirb theologifder Rritifer; bie pre ten und Traftatlein finden gabireiche Het

<sup>\*)</sup> Bgl. Della pena di morte. Lezioni aca (Prof. der Rechtsphilosophie in Turin). Vi

ginelles haben "italienische Brotestanten" noch nicht geliefert und bas Benige, bas in italienischer Sprache verfaßt wirbe verrath icon burch bie Diftion feinen auslandischen Urfprunge Bahrend Italien an ber firchlich approbirten Ueberfetung bes Erzbischofe Martini von Klorenz ein auch sprachlich gebiegenes neues Testament für bas Bolf befigt, wird immer noch von ber englischen Bibelgefellschaft und ber Rem-Dorfer philo-italian Society \*) bie fchlechte Berfion bes Johann Diodati \*\*) verbreitet, Die gang im protestantischen Intereffe geschrieben ift. Sind aber die Brodufte ber protestantischen Bropaganda von fehr geringer Bedeutung, fo find bagegen die Beisteserzeugniffe ber liberalen Theologie, bes cristianesimo civile, des Ratholicismus ohne "Bapftthum" (oder, wie man bei une fagen murbe, ohne Ultramontanismus), um fo aablreicher und lodender, ale fie noch enger mit ben progrese fistischen Ibeen in ber Bolitif jusammenhangen und weniger ihre erotische Abkunft gur Schau tragen. Diefer mobernisirte Ratholicismus bes Gioberti und ber weiland romischen Republit, fo gartfühlend und fittsam, voll von Gifer gegen bie Berletung ber evangelischen Armuth burch ben ju reich botirten Rlerus und burch ben mit weltlicher Berrichaft ausge-

<sup>\*)</sup> Ueber biese Gesellschaft, bie seit 1842 bie "Aufklarung Italiens und bie Bekampfung bes großen Berfünsterers ber Bolfer" mit als len möglichen Mitteln betreibt, lieferte im Jahre 1844 bie Berliner "Allgemeine Rirchenzeitung" bes Dr. Rheinwalb (Rum. 49 und 50) sehr instruktive Dokumente.

<sup>\*\*)</sup> Glovanni Diobati, geb. 1576 zu Genf, ber Sohn protestantischer Eltern, die aus Lucca in die Schweiz entstohen waren, wurde das selbst Bastor. Er machte eine Reise nach Benedig, um sich mit Baolo Sarpi über die Art der Einführung des Protestantismus in Italien zu berathen. Man hielt eine Bibelversion für das beste Mittel. Diobati arbeitete in Genf eine solche aus; sie erschien zuerst 1607. Damals war sie nicht sehr verbreitet; ja Diobati, der sie auf seine Kosten brucken ließ, soll fallirt haben und im Elend ges korben sehn. Bgl. Civiltà cattolica 3. Dez. 1853, Num. 89, p. 554.

Journale geworben und mehr obe allen ihren Werfen hervor\*).

Bu biefen vielgestaltigen Geist noch die ganze Fluth von Zeitunge Romanen und Gedichten \*\*), sowie Literatur, die besonders unter der Kenntnisse zu verbreiten \*\*\*), bald thum und ohne Gott verfündigt, tstillicher Ideen zu vertilgen strebt. darunter solche, die für die Frauene ten auf, und war früher den Italie cherschreibens ziemlich fremd, so ist erwacht; ein einziges Jahr bringt

<sup>\*)</sup> Eine Reihe von folden in Italien ten ward in den letten Jahren von dammt, während sonst Italien in selten Beiträge zum Inder lieferte. schen Institutionen von A. Eriscuoli, Prolezie di Daniele e l'Apocaliss 1853, die Werke des Gioberti u. a.

Markte, als vordem kaum feche Jahre hervorgebracht; ein wahrer Parorysmus hat fich der Geister bemächtigt, die Zeit der vollen Bluthe des Boltairianismus scheint für Italien gekommen zu fenn.

Doch wir haben die Darftellung ber literarischen Thas tigfeit im Feldlager ber italienischen Liberalen und Freigeifter noch nicht erschöpft; noch forbern einige Spharen bes Wiffens eine genauere Erörterung. Bu ber Ginsicht mar man balb gelangt, daß auf bem Bebiete ber Philosophie und Theologie sich nur sehr wenig für die Zwecke der Regeneratoren erreis chen laffe, bag alle baber entnommenen Baffen theils als abgenütt und ungenügend, theils als nur fehr langfam jum Biele führend fich ermiefen und oft gegen jene felbft gurude gefehrt werben fonnten. Man laffe - rieth baber ein Drgan der liberalen Breffe — die Bibel, die Traditionszeuge niffe, die Bernunftargumente, die philosophischen Spetulationen bei Seite; auf diefem Wege hat man hundertmal vergebliche Berfuche gemacht, die Staliener für freiere Unfichten ju gewinnen; auf biefem Felbe finbet man immer fampfgeruftete Begner, und babei ift bie Dube ju groß, ju auftrengende und boch wenig lohnende Forschungen find geforbert. Außer ber politischen Tagespreffe gebrauche man vor Allem bie Beschichte, Die Statiftif, Die Staatswiffenschaft und Staatsofonomie; auf biesem Bebiete werben wir bem Feinde - bet barin minder bewanderten Clerifei - leicht überlegen fenn. So wenig man aber bie übrigen Spharen bes Wiffens gang aufzugeben gefonnen mar, fo getreulich marb boch im Bangen Diefer moblberechnete Rath befolgt; bei ber Leichtigfeit, eine verfalichte und parteiliche Geschichte ju liefern, bei ber Rache haltigkeit bes Eindruck einer sonft anziehenden historischen Lefture, bei ber großen Schwierigfeit, einmal eingeburgerte, aus falicher Geschichteauffaffung hervorgegangenen Borurtheile ju gerftoren, bas burch lugenhafte Beschichtebucher angerichtete Unheil wieder gut ju machen, mußte bas Unternehmen bie

1



und der Kirche das Nationalcharafter, het, ja sogar dasjenigegen und trop derf und Berbreitung gefur und antifatholische G

Insbesonbere hat theil des Katholicismue auf ber von Galliani, & betretenen Bahn weite zu ihrer Grundlage er. fittlichen Motive für b Menfchen aus bem M jest noch zeigt fich in Unfichten auf biefem Beb Jahrhundert hervortrat; Reapel, zwischen conftit Regierungen gibt fortma Erörterungen. Am meift liche Regiment ju erfahre lichen Finangstand vorwirf Greigniffen, ale aus ben c lich Carbinal Moricoini als papftlicher Tesoriere veröffentlicht hat, klar hervorgeht, baß bas Desicit der Kinanzen im Kirschenstaat durch die schweren Heimsuchungen des Kriegs und der Revolution, besonders seit 1830, begründet ward, und unter Bius IX. nothwendig sich erhöhen mußte, andrerseits aber das hochgepriesene Sardinien, das Elborado der Freiheit, darin nicht zurückteht, das binnen sechs Jahren allein eine Staatsschuld von mehr als 800 Millionen Fr. zusammengebracht hat. Indessen können selbst die schlagendsten Thatsachen, die den Bertretern der sardinischen Regierung entgegengehalten werden, dieselben nicht bedenklich machen; zu sest hängen sie an ihrem alleinheilbringenden System. Ein Muster dieser modernen Behandlung der Staatswirthschaft gibt das Lehrs buch des Turiner Prosessors Hieronymus Boccardo \*).

Aber noch wichtiger ist das historische Gebiet. Bor Allem wurde die Geschichte Italiens im Interesse der neuen Aufslärung bearbeitet, wie namentlich von L. Scarabelli und L. Zini \*\*); eben dafür wirkten Atto Banucci und La Fastina in ihrer "Narrazione al popolo italiano," und Emiliano Giudici in seinen "Municipii." Dasselbe geschah mit der Specialgeschichte der einzelnen Länder: für Tossana von Anstonio Zobi, für Sardinien von Angelo Brosserio, für Sicilien von dem übrigens an Talent und Gelehrsamkeit ungleich höher stehenden Michele Amari, der durch seine Untersuchungen über die arabische Cultur und deren Einstuß auf der alten Trisnacria sich einen Ramen erworben \*\*\*), in seiner "Guerra del Vespro Siciliano" aber den revolutionären Tendenzen großen

<sup>\*)</sup> Trattato teorico-pratico di economia politica. Torino 1853.]

<sup>\*\*)</sup> Compendio della storia civile del popolo italiano di Luc. Scarabelli. Torino 1851. — Della Italia dalle origini sino ai giorni nostri. Compendio storico-geografico dedicato ai giovanetti italiani per L. Zini. Asti 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Journal asiatique Marz 1853.

Borfdub geleiftet bat. Für ben Rirdenftaat bat C. & Farini \*) Die Arbeit übernommen, und Die Geschichte ber Banke haben be Boni und Bigndi-Giovini nach Kraften andenbeiden ao fucht. Rur Reapel bat man obnebin ein für bie 3wede ber Kraftion fehr willfommenes Bert aus bem vorigen Sahr hundert: Die vierzig Bucher neapolitanischer Geschichte von Bietro Giannone (Reapel 1723). Auch bie unverfennbarer Borguge wegen von Bielen hochgeschätte und bereits in mehrere Sprachen überfette Univerfalgeschichte bes Cefare Canta mar icon burd ibr oft unnaturliches und farblofes, im Gangen migverftanbenes Streben nach Unparteilichfeit \*\*), fowie burch manche unflare, mehrbeutige Gentengen ben liberglen Stimmführern ziemlich genehm, obicon ber Berfaffer nicht mit ihren Grundfägen harmonirt. Bor Allem aber mar man barauf bebacht, die Borgange ber letten Jahre in einem für bie Demagogen möglichft gunftigen Lichte erscheinen m laffen und bas Urtheil ber Dit- und Rachwelt barüber irre ju leiten, und bas im Angefichte ber lebenben Beitgenoffen mit einer Dreiftigfeit, bie an bas Unglaubliche grenzt. Dabin geboren bas "Leben Rarl Alberte" von Alfonfo Anbreogi, bas "Italien von 1847 bis 1849" von Bepe, bie " Gefchichte ameier Jahre" von Becchi, bie "Memoiren über Italien" von Montanelli, die 1852 ju Pinerolo erschienene Biographie bes Bellegrino Roffi, Die "Geschichte ber erften zwei Sabre ber weltlichen Regierung Bius' IX.", bie "ultimi rivolgimenti italiani" von Gualterio u. f. f. Den meiften biefer Schriften,

<sup>\*)</sup> Lo stato Romano dall' anno 1815 all' anno 1851. voll. IV. Terino 1850. 1851. Firenze 1854.

<sup>\*\*)</sup> Auffallend zeigt sich das in einer neueren Monographie dieses Austors: Il sacro macello di Valtellina. Episodio della Risorma religiosa in Italia. Firenzo 1853. Weit besser und natürlicher ist seine Darstellung in einer andern Schrist: L'abate Parini e la Lombardia nel secolo passato. Milano 1854.

gleichwie auch vielen Monographien über die altere Gesschichte\*), sieht man es sogleich an, daß nicht historischer Forscherzeist und Liebe zur Wahrheit, sondern lediglich Parteis Interesse die Verfasser beseelt und geleitet hat. So herabges würdigt, wird die Geschichte ein tödtlich wirkendes Gift, nas mentlich für die wisbegierige Jugend, die mit allzurascher Begeisterung trügerische Ideale ergreift und in den vergöttersten Heroen der Revolution und des Heibenthums nur zu bald ihre Muster und Vorbilder zu finden weiß.

Ber alle biefe Erscheinungen in ihrer Totalität betrachtet, ber muß allerbinge jugefteben, bag bie Italiener nicht mehr, wie man bisher immer behauptet hat, unferer modernen Civilisation mit allen ihren großartig erscheinenben Bebrechen fremd und hinter une weit jurudgeblieben find, bag ber freie Aufschwung ihres Beiftes fich noch immer nicht gezeigt hat und eine unüberwindliche Lethargie fie gefesselt halt. Die letten fieben Jahre haben bas Gegentheil bargethan; nur ju fehr find bie heutigen Italiener von ber falfchen Aufflarung inficirt, die in Deutschland und Frankreich schon langft alle Schichten ber Bevolferung burchbrungen bat, und bei ber Lebhaftigfeit bes fublichen Beiftes mußte fie bei jenen noch weit verberblicher auftreten, ungleich rafchere Erfolge erzielen, mare nicht ein bebeutenbes Begengewicht vorhanden, bas nach allen Richtungen bin, junachft im Leben, bann aber auch im Wiffen, ihren Ginfluß, wo nicht gang zu bestegen, boch ju beschränfen und von weiterem Borbringen ferne au balten verspricht.

<sup>\*) 3.</sup> B. Milano e i principi di Savoia von Antonio Cafati (loms barbischen Emigranten). Torino 1853. — Gianavele ovvero i Valdesi di Piemonte. Storia del sec. XVII narrata da V. Albarella. Torino 1853. — Bianchi-Giovini Biografia di Fra P. Sarpi (zuerst Zurigo 1836). Dessen Pontificato di S. Gregorio il Grande. Milano 1844. — Jacopo Bossolari Racconto storico di Cesare Carrariese. Firenze 1853.

## Clemens Angust ju Köln und ber

B

An die schwache Pi den Gebanken der Lobrei Hause Habsburg geknüp dessen Tod den Hauptzw man in Versailles auch n gen bayerischen Kurprinz Kaiserkrone zu erkämpsen, Franksurter Bunde erhalten, operationen seiner Truppen i Bayerns nicht zu entrathen Bahlungen, wogegen er treu an Frankreich zu halten und feiner wohlererbten Rechte fich nicht zu entschlagen versprach. Er behielt baher ben Titel eines Erzherzogs bei. Für ben Kaiserthron nahm Paris gegen ben Großherzog von Tostana ben Kurfürsten von Sachsen in Aussicht, sah daher sehr miße fällig zwischen England, Holland, Desterreich und Sachsen eine Quadrupelallianz schließen; benn gerade, wofür Frankreich ben Sachsen zu gewinnen hoffte, dagegen verband sich bieser in jenem Vertrage mit Frankreichs erklärten Keinden, und in einem geheimen Artikel sagte er seine Stimme dem Großherzog von Toskana zu\*).

Doch Franfreich kannte ben Charakter ber Zeit und ber beutschen Fürsten zu genau, als daß es beshalb an seinem Plan verzweiselt wäre. Namentlich wuste es recht wohl, was am Hose zu Dresben, wo der verkäusliche Brühl resgierte, durch Geld zu erringen war, und hoffte also unschwer schweichelnde Raiserhoffnungen im König von Polen zu ersweden und in ihm dem österreichischen Hause einen neuen Beind herauszubeschwören \*\*). Herr von Balori ging baher von Berlin nach Dresden, um dem König Rurfürsten die Raiserkrone und Subsidien für 50,000 Mann anzubieten \*\*\*).

Auch auf ben Kölner richtete Ludwig wieder sein Ausgenmerk zu einem letten Bersuche. Graf Sabe wurde am 26. Januar wieder nach Bonn gesandt, mit der unbeschränksten Bollmacht, jede Bedingung zuzugestehen, wenn Clemens nur vorläufig dem Großherzog seine Stimme verweigern wolle †). Es erging aber dem Grafen wie dem Marschall Belle-Isle, der auf dem Wege von Kassel nach Berlin in

<sup>\*)</sup> Koch et Schoell, hist. des trait. II, 360. — Wenck, II, 171. — Frédéric II., hist. de mon temps, II, 11.

<sup>\*\*)</sup> Frédéric, hist. de mon temps, II, 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Flassan, hist. de la dipl. franc. 5, 261.

<sup>†)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris.

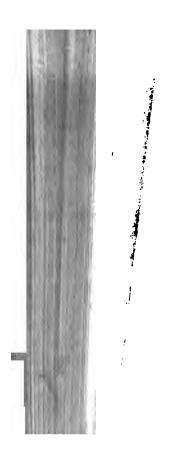

tercession Clemens' un tionssesretar Baumer, Feind behandeln, wenn an ihn von den Del und blieb in engem öf dann in Löwen, und er renwort seine Freiheit.

Anstatt nun die Gleich achteten Drohungen Baum zu rächen, beaustragte der den Abbé Aunillon, die Sien Abbé Aunillon, die Sien zu übernehmen. Da die bar unfrästig war, die beat durchzusühren, sollten and Stelle treten. Balori war in Den zu München und Aunillon in den zu München vereinbarten einer Ligue zwischen Frankreic näheren Ausbruck geben, zu de baperischen Landes, der Gelt baperischen Hauses, der Bewiben jungen Kurfürsten

Babl, ber Erhebung bes baberifchen ober fachfischen Rurfürsten auf ben beutschen Raiferthron \*). Aber aller Rober war nicht im Stande, bem finfenden Ginfluß Kranfreichs frische Sympathien bei ben Kurften baperifchen Stammes zu meden, ebenso wenig vermochten am fachfischen Bofe bie schönen Worte bes herrn von Balori ben Wibermillen bes allmächtigen Ministere Brubl gegen Friedrich II. und ein Bundniß mit Kranfreich zu überwinden, die frangofifchen Franks über bie englischen Guinees zu flegen. Auch in Roln fanden Aunillon's Antrage fein Gebor; man bemubte fich vielmehr folnischer wie baverifcherfeite, eine Aussohnung zwischen ber Königin von Ungarn und Marimilian Joseph möglichst rafc berbeizuführen. Die ernften Worte bes alten Benerals von Sedenborf, verbunden mit ben Bitten und Thranen ber verwittweten Raiferin, hatten ben jungen Furften allmählig ben Ginfluffen bes Marschalls Torring und ber frangofischen Agenten entfrembet. Rur Franfreiche ichlaffe und treulose Staatsfunft, fagte Sedenborf, trage bie Schuld an bem tiefen Jammer und Glend bes Baperlandes, feine Beerführer feien nur gefommen, um ihre Urmeen an bem letten Biffen bes Landes ju fattigen, und fortbauernd rubige Beugen ber feinblichen Kortschritte und gleichgültige Buschauer bes fteigenben Ungludes zu fenn, fobalb nicht ihr Bortheil ihnen das Gegentheil gebiete. Bereitwillig gab Maximilian Joseph den Bermittlungsanträgen des Oheims von Köln Behor. Der Premier-Minister Graf Sobenzollern, ber Beheimrath Baron von Bornheim und ber Staatsfefretar Fol-Ier traten im Namen Bayerns mit ben öfterreichifchen Bevollmächtigten Grafen Robengl und Canonifus Boffart in vorläufige Berathung \*\*). Balb fonnten fie bie Sache mit

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris. - Sieraus ift zu feben, wer bas hauptverbienft am Abichluß bes Buffener Friebens hat.



matische Sanktion ann kana seine Stimme danerkannte Maria Thei Barbe, und gab ohn in Bapern gurad, ).

Die pon Defterreid bes Roberiques brachte nach Paris, sugleich mi August fic jur Anertenn sur Bahl bes Großherzog be .. Entfepen am Bofe Bonn, um noch zu reiten, Churm; wenn, fagte er Raifermabl bie öfterreicifc bann batten bie Rurfürften und ihr Recht in trauriger effes an bie roben Borben b faren abgetreten. Clemens & beit; nach beiben Seiten lavit ble Frage noch nicht ju beantu babmifden Babiftimme unb 1 1096 Franz balten mant.

unbefugte, vorlaute Schmaber in Roln" burch Berbrehung und Entstellung ber Thatsachen 3wiefpalt zwischen befreunbeten Sofen bervorrufe, übertrug er ben Merger von Roberiques auf die gange ofterreichifche Sache, und ließ burch Bobens gollern bem frangofifchen Befandten feierlich erflaren, bag er fich in Betreff ber bohmischen Stimme und ber Raiferwahl ju nichts Bestimmtem verpflichte, und viel zu große Anhange lichkeit an ben frangofischen Ronig befite, um etwas zu thun, was das fonigliche Mißfallen erregen fonne. Bum Bemeife feines Ernftes befahl er ben auf Betreiben bes öfterreichischen Befandten in vertragemäßiger Bahl in Marichbereitschaft gefesten Truppen nicht gegen ben Konig porguruden, noch bie Grangen ber furfürftlichen Bebiete ju überfcreiten \*). Erog ber angelegentlichften Schritte bes herrn von Robengl und bes öfterreichischen Generale Breba verharrte er babei, nicht einen Mann zu ber allitten Armee ftogen zu laffen. Stimmung möglichft rafc und vortheilhaft auszubeuten, fandte Balori bie intriguante und verschlagene Grafin von Brand, bie bem Fürften noch von Nachen ber in gutem Unbenten ftanb, von Berlin an ben furfürftlichen Sof, nachbem fie selbst im Bertrauen auf ihre fiegreichen Berführungsfünste gegen reiche Remuneration dem herrn von Balori ihren Gine fluß angeboten, um ben Rolner Rurfürften ben alliirten Machten zu entfremben und wieder mit Frankreich zu vereis Der Minister Argenson sette große Soffnungen auf bie vielversprechenbe Agentin. Er hatte nichts Giligeres gu thun, ale bem Abbe Aunillon die größte Aufmertfamfeit gegen bie genannte Dame anzuempfehlen.

Auch Affur Mayer machte sich in bieser Zeit wieder viel am Bonner Hofe zu schaffen. Dhne auf ein Bundniß mit Frankreich zu brangen, bot er bem Aurfürsten 8000 Thir. und bem Oberfts Hosmeister 2000 Thir. für jeben Monat, so lange bie Kaifers

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.

Bahl noch hinausgeschoben murbe. Er mußte, bag man im frangofischen Ministerium fagte: Beit gewonnen, Alles gewonnen. Babrend ber Bemühungen biefer beiben außerorbentlichen" Gefandten legte auch Aunillon felbft bie Sanbe nicht mußig in ben Schoof. Dit glangenben Anerbietungen ging er von Minifter ju Minifter, inebesonbere um bie herrn von Bornheim, von Metternich und Graf Sobengollern fic bemubenb. Außer bebeutenben Gratififationen versprach er, bag fein Ronig gerne bei weitem über bie englifchen Gubfidien hinausgehen werbe, wenn nur Roln feine Truppen nicht gegen ben Ronig in's Feld fcbiden, bie bobmifche Babiftimme nicht anerkennen, feine Babiftimme nicht für ben Großherzog abgeben wolle. Ueberall marb er aber mit dem Bemerfen abgewiesen, bag ein Artifel bes Londoner Bertrages jebes Bunbniß mit einer anbern Dacht in bestimmten Ausbruden unterfage; bie Brand mar aus bem Kelbe geschlagen, und wieber fam ber öfterreichische Ginfluß in's Steigen. Die Gefanbten von Defterreich und holland, Robengl und Waffenaer, hielten fich bauernd ju Bonn, Bovpeleborf und Brubl in ber nachften Umgebung bes Rurfurften, und erwirften mit Gulfe bes Oberfthofmeifters, baß Baron von Roll gegen Enbe Juni nach Wien gefandt wurbe, mit bem gebeimen Auftrage an bie Ronigin, Clemens fei entichloffen, Die Reaftivirung ber bobmifchen Bablftimme anzuertennen und fich fur bie Bahl bes Großherzogs von Tostana ju verpflichten. Ebenfo ging herr von Sierftorph an ben Bahlconvent nach Frankfurt, und bie gleiche Eröffnung ließ Graf Sobenzollern bem Abbe von Aunillon guftellen +).

Bei bem schwankenben Charakter bes Kurfürsten kann auch biefer Umschlag nicht befremben, zumal ba bas ganze biplomatische Spiel gleichsam unter ben Waffen ber Allierten

<sup>\*)</sup> Cammilich aus bem arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

vor sich ging. Denn gegen ihren Willen und ihre ursprüngliche Bestimmung lagen beren Heerhaufen bis in ben Sommer hinein ben kurkolnischen Landen zur Last. Um 14. Febr.
war die Avantgarde über den Rhein gerückt, am 19. nahm
ber Herzog von Aremberg Quartier in der Abtei Deuz, und
zog von da über Siegburg, Linz, Neuwied, Ems nach Hasdamar, langsam in drei Haufen die Truppen durch Schmutz,
Schnee und Regen auf die Lahn zu schiebend, ohne ein
Magazin auf der ganzen Noute. Mitte März konnte er mit
dem auf beiden Seiten der Lahn ausgebreiteten Heere die
Operationen beginnen, durch welche er den Mallebois in der
Wetterau aufsuchen und die Franzosen vom Main verjagen
sollte \*).

Anfange ichien ihn bas Kriegeglud ju begunftigen. Aber bie Frangofen wurden bald bedeutend verftartt, fo bag Aremberg bie Bulfe ber 10,000 Mann munfterischer Truppen, bie unthatig auf ber hessischen und naffauischen Branze ftanben. abzuwarten beschloß. Unabläffig befturmte er ben Rolner, ihnen Marschordre geben zu wollen. Aber alles Bitten und Drangen war vergebens; ber Bergog ging baber, Berrath fürchtend, Ende März über die Lahn zurud \*\*), und zwar wieder in ben Kolner Rurftaat, um hier Berftarfung abguwarten, und nahm Anfangs April über Montabaur und Cobleng fein Sauptquartier in Andernach, die ofterreichischen Bortruppen am Siebengebirge, in und um Ronigswinter, mit bem Sauptforps in ber Gegend von Ling, Die Sollanber in und um Neuwied. Nachdem in Deuz ein großes Magazin errichtet mar, murbe im Dai für bie ganze Armee in bem Kelbe zwischen Siegburg, Mondorf und Rheindorf Lager geschlagen, bas Aremberg am 1. Juni mit militarischem Bomp bezog. Auf die Nachricht, daß eine starke österreichische Armee

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Barie.



zraun gegen ten a von Conty zu operirei lich über den Rhein , bibaten Franz von Zi beutschen Gebiete versi

Unter bem Schus nun in Franffurt Die war unzweifelhaft, ba Grafen Sohenzollern vi bohmische Stimme und gen Brandenburg und J len bie feche Stimmen ward er gefrönt. Maric mabl nach ber Rirche jog allen Ceremonien ber A auch ber Rolner Rurfürft bigung barzubringen. tobte, bie zahllofen Festlic Glang, in benen namen über ben errungenen glang delhaften Ehrenbezeugunge von ber Frankfurter Burge in feinem Innern gerabe b

haben. Er blieb verstimmt, und zeigte gegen Maria Theresia, wie gegen ben neuen Raiser unverkennbare Ralte. Es war kein gutes Omen für die Dauer seiner Freundschaft mit dem ofterzeichischen Hause, als er ohne alle Anzeige und ohne förmlichen Abschied am 18. Oft. nächtlicher Weile von Frankfurt nach Bonn zurückehrte \*).

Die freundliche Buvorkommenheit, welche feit ber Krankfurter Reise bem Abbe Aunillon gu Theil marb, verrieth Dies fem bie veranderte Stimmung bes Rurfürsten. Er mußte auch beffen Mismuth fo gewandt und angenehm zu behandeln, daß er dem Kurften bald völlig unentbehrlich wurde. war er ber aufmertfame Begleiter, fcmeichelte feinen Reis gungen und Schmachheiten, befriedigte bie fürstlichen Liebhabereien, brachte neue Spiele auf, erfand Festlichfeiten, arrangirte Ballete. 3m Rleinen wollte er ben ichmiegsamen Diener fpielen, um in wichtigen Dingen ben Bewinn gu Sein anfängliches Biel mar weniger ein neues franjöfifch-tolnisches Bundnig als vielmehr Clemens' Entfrembung von Desterreich und ben Seemachten, seine Berfeindung mit ben öfterreichischen Absichten am Reichstage im Sinne ber frangofischen Bolitif. Wenn er ben Champigny von London jurudberufen, jebes Engagement mit England und andern Feinden Frankreichs abbrechen, Die alte Rurfürftenunion von 1724 mit Bayern und Pfalz erneuern, und in allen wichtigen politischen Fragen mit bem Pfalzer, ber im beutschen Reiche gleichsam ben erften Minifter bes frangofischen Ronigs fpielte \*\*), Sand in Sand gehen wolle, versprach ihm Aunillon ben noch immer beanspruchten Subfidienreft von 100,000 Thirn., fo wie neue reichen Subventionen zu beforgen \*\*\* ).

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. zu Paris.

<sup>\*\*)</sup> Flassan, hist. de la dipl. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. zu Paris.



....un wurde b: der Friede zwisc ber Kurpfalz a Kampfplat geger laffen wurde. Re anerfannt, und i reicischer Seite A Reichsständen jebe verhindern, in all fcen Einfluß zu ve ben Nachbrud einer Mit Stimmenmehrh dreifache Armatur, un gebrachte Antrag, be foreiben eines Fürften ertenne, bem frangofif. Ansuchen um Neutralitä ihm bie Anerfennung 1 Aber hiemit war noch Surften mit Baffengewa. behaupten geneigt waren um namentlich Branbenbu der öfterreicifchen Bolieie ..

- ofterreichische Armee in ben Rieberlanden ftellte \*). Fur ahnliche Erfolge bei ben machtigften ber übrigen beutichen Rurw ften berrichte große Rührigfeit öfterreichischer Agenten an ben Bofen ju Berlin, Dreeben, Mannheim, Maing, Trier, Bonn, i bier von faiserlicher Seite burch ben Grafen Robengl, pon baperifder burd ben Grafen von Seinsheim. Robenal bot bedeutende Summen, wenn ber Rurfurft fich enger an bas Raiferhaus anschließen wolle, und Ceinsheim ftellte ben glangenbften Dank bes gangen beutschen Baterlandes in Ausficht, wenn er mit feinem Reffen in patriotifder Befinnung Sand in Sand geben werbe. Die freundschaftliche Berbinbung ber Sofe von Wien, Munchen und Bonn hatte man icon bei Gelegenheit ber Taufe ber öfterreichifden Bringeffin Maria Amalia einleiten wollen, bei ber Elemens mit ber verwittweten Raiferin ju Gevatter fteben follte. Durch Aunillon wurde die Annahme ber Bathenschaft hintertrieben, und Clemens mit verschiedenen andern fürftlichen Berfonen nur als Taufe jeuge angeschrieben, eine Ehre, bie er nicht abweisen fonnte noch wollte \*\*).

Es gelang bem schlauen Abbé, einen Selretär ber Bonner Ranzlei zu bestechen, burch ben er tagtäglich benachrichtigt warb, was im Kölner Ministerium für ober gegen die französischen Interessen geschah, so daß er die Freunde und Feinde seines Königs zuverlässig kennen lernte. Die Mittel und Wege zu seinen Zwecken zeigten sich ihm so von selbst. Er wußte, daß Clemens, aus leicht begreislichen materiellen Gruns ben, wohl schwerlich zu bewegen senn werde, dem Londoner Bundniß zu entsagen, sah baher einstweilen von diesem Trastat ganzlich ab und begnügte sich, bes Kurfürsten Einfluß für

<sup>\*)</sup> Rousset, recueil des traités XIX, 472. — Wenck, II, 229. — Arch. du min. etc.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Paris.

ben Abichluß einer Affociation amijden Breugen, Baper Bfalg, Sachfen und Roin ju gewinnen, wodurch gegen b Beftrebungen Deftetreiche und ber voibern Rreife Die Dia bes Reiches gefichert, bie Reutralität erhalten und eine @ flarung bes Reichefrieges gegen Franfreich verhindert wurde Seine Chancen fliegen, inbem er burch gefällige Dienftfertig feit ben Rurfürften felbft ju täglich marmerem Dante bei pflichtete. So ließ er in Baris ben Blan zu bem neuen fu fürftlichen Theater machen, Die neuen Bartanlagen burch Be rifer Berfverftanbige anfertigen, bie berühmten Barifer Merg Belvetius, Betit und be la Beronin über ben furfürftlichen Rran beitszustand confultiren und einen andern renommirten De biciner, ben Doftor Suftel, ju perfonlicher Behandlung na Bonn fommen ac. Beitere Erfenntlichfeit gemann er vo Rurfürften burch feinen Gifer, Die im Schloffe ju Boppeli borf angelegte Ballerie ber Bortrate aller europaifchen gun ften zu completiren, wogu auf fein Betreiben vom Berfaille Bofe bie prachtvoll ausgeführten und gerahmten Bortrate bi Dauphin's und ber Dauphine überfandt murben. In abi licher Beife gewann er bie einflufreichften Manner bes Si fes jum wenigften fur eine vorsichtige Reutralitat; bem Gre fen Metternich g. B. bot er 4500 Thir. an, welche Cumn biefer eben noch auf ein angefauftes Landhaus abzutrage hatte \*\*).

So trug benn wieber Alles, was am Bonner Bofe gichah, unverfennbare Zeichen offener Feinbfeligkeit gege Defterreich. Graf Hohenzollern gab dem französischen Gefandte bie Zusicherung, baß ber Aurfürft auf bem Reiches und Rufürftentage wie in ben Areisversammlungen allen Einfluß fi bie Garantie strenger Reichsneutralität auswenden werd

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. ju Baris.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Paris.

wenn ihm ber Ronig bie noch rudftanbigen Gubfibien, fei cd nun in Unerfennung früher eingegangener Berpflichtung, ober als freies Gefchent ausbezahlen wolle, morauf biefer aufs liberalite bas Beriprechen "de marques effectives" befraftigte. Bebe Requifition bes faiferlichen Minifteriums um freie Paffage für bie Defterreicher nach ben Rieberlanden murbe nun vom Rurfürften rundmeg abgeschlagen, ebenfo ber von Maine und Trier jugeftanbene ungehinderte Durchjug von Getreibe, Die nition und Armeebedurfniffen. Die furfolnifchen Gefanbten. von Rorg in Regensburg und Fumetti in Franffurt, erhielten Weifung, nur fur ftrengfte Reutralitat ju ftimmen und ber allgemeinen Reichebemaffnung unter allen Umftanben fich zu widerfeben. Guten Theils baber fam es, bag ber fcmabifche, furrheinische und westphälische Kreistag in ber That so beichloffen, und ben Defterreichern alle Baffage abichlugen. Unablaffig bestürmte ber Rurfürft feinen Better in Dunchen mit Berbachtigungen ber öfterreichischen Bolitif und bringenbftem Unsuchen, Die neugefnupften Banbe mit bem Raifer - Sofe wieder ju gerreißen. Offener, erflarter Bruch murbe nicht verlangt, wenn nur burd Ausflüchte und Bogerung bie gu Gunften Defterreichs und Englands lautenben Traftate illuforifc murben. Dan verfprach bem Baver ftrengfte Bebeimhaltung, wenn er unter ber hand wieber in bie Bahn feines Baters einlenfen und mit baverifcher Saus-Bolitif bie Plane Defterreiche burchfreugen wolle. Aber Roln, Bfalg und grantreich vermochten bei Marimilian Joseph nichts weiter auszurichten, als bag er fich Anfangs December 1746 gur Erneuerung bes Saustraftats von 1724 zwifden Bfalz, Bavern und Roln berbeiließ \*). Glemens verfant indeffen immer tiefer in Die frangofischen Intriguen; herr von Bornbeim mar ber Sauptunterhandler mit Aunillon. Sobengollern, beffen hoffnung auf eine Abtei von etwa 20,000 Fr. Gefall noch

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris.



·u R pflichtete. E fürstlichen Z rifer Werfve Belvetius, Re heitszustanb c biciner, ben T Bonn fommen Kurfürsten burc borf angelegte ( ften du completire Sofe bie practivo Dauphin's und be licher Beife gewal fes zum wenigsten fen Metternich 3. 2 blefer eben noch au hatte \*\*).

So trug benn wieden, unvertennbare Desterreich. Graf Hoher bie Busicherung, bag bei fürstentage wie in

wenn ibm ber Ronig bie noch rudftanbigen Enbfiblen, fei es nun in Anerfennung fruber eingegangener Berpflichtung, ober als freies Gefchent ausbezahlen wolle, morauf biefer auf's. liberalfte bas Beriprechen "de marques effectives" befraftigte. Jebe Requifition bes faiferlichen Minifterlums um freie Paffage für bie Defterreicher nach ben Rieberlanden murbe nun pom Rurfürften rundweg abgeschlagen, ebenfo ber von Maing unb Trier zugestandene ungehinderte Durchzug von Getreibe. Du nition und Armeebedurfniffen. Die furfolnifden Gefandten. von Rorg in Regensburg und Fumetti in Frankfurt, erhielten Beifung, nur für ftrengfte Reutralitat ju ftimmen und ber allgemeinen Reichsbewaffnung unter allen Umftanben fich ju widerfegen. Buten Theils baber fam es, bag ber fcmabifche,: furrheinische und westphällsche Kreistag in der That so bes idloffen, und ben Defterreichern alle Baffage abichlugen. Unablaffig befturmte ber Rurfurft feinen Better in Dunchen mit Berbachtigungen ber öfterreichischen Bolitit und bringenbftem Unsuchen, Die neugefnupften Banbe mit bem Raifer - Sofe Offener, erflarter Brud murbe nicht wieder zu zerreißen. verlangt, wenn nur burch Ausflüchte und Bogerung bie gu Gunften Defterreichs und Englands lautenben Traftate illuforifc murben. Dan verfprach bem Baver ftrengfte Bebeime haltung, wenn er unter ber band wieber in die Bahn feines Batere einlenken und mit bayerischer Saus-Politik Die Plane Defterreichs durchfreugen wolle. Aber Roln, Bfalg und Frankreich vermochten bei Maximilian Joseph nichts weiter auszus. richten, als bag er fich Anfangs December 1746 jur Erneuerung bes haustraftats von 1724 zwischen Bfalz, Bayern und Roln herbeiließ \*). Clemens verfant indeffen immer tiefer in die frangofischen Intriguen; Berr von Bornheim war ber Sauptunterhandler mit Aunillon. Sobengollern, beffen hoffnung auf eine Abtei von etwa 20,000 fr. Gefäll noch

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris.

noch hatten die Majorit an Köln und Pfalz de und hierdurch die Ber machen, wie fatilich au befolgt. Clemens rieft de ning pan Riknberg, ben

Best überwand bie ften auch bas lette Beb mit Franfreich. Cein @ geftraubt, in falfcher Do festen Dingen vertragemaj gabier bee Ronige von Fr. rifchen Orbens vom beil. & für bie Rurpfals, in Begleitt im Juli in Bonn auf Befu bor Ablauf bes Londoner tonnte bann wegen Erneueri nige von England außer Ge Cache mit Metternich, ber Gunft ausgestochen hatte, in & bas Dofument ju Boppelsborf Clemens garantirte Damit Frant halten follte, wenn er auf Grund diefes Bundniffes Gewalt zu erdulden hatte. Ein geheimer Artifel verbot dem Aurfursten, bis zum Ablauf des Bertrages mit England Truppen an die Feinde Frankreichs zu liefern \*).

Unterbeffen hatten bie Allirten in ben Rieberlanben einen Berluft nach bem anbern gegen ben Marschall von Cachien ju beflagen. Die empfindlichte Rieberlage traf fie am 2. Juli awischen Maeftricht und Tongern beim Dorfe Laffelb. Buiffieur gibt ben Berluft ber Feinde, hauptfachlich ber Englander und heffen, auf 15,000 Mann an. Daber neue Berfuche, ben Rolner endlich jur Erfüllung ber burch ben Londoner Bertrag übernommenen Bervflichtungen und jur Bewilligung bes Reichstriegs ju bewegen; aber Alles vergeblich. Schon im Juni hatte er die Bitte bes neuen hole landischen Generalcapitans und Statthalters um 4000 Mann Solbtruppen abgewiesen; ebenfo erging es gegen Enbe Juli bem hannoverischen Abgeordneten Zwidel, bem öfterreichischen Beneral Balfi und bem hollanbifden General Barteneleben. Auch ihre Beutel maren reich gespiett, aber boch erscheint es fehr übertrieben, wenn Detternich behauptet, man habe ihm eine Gratififation von 100,000 Klorin angeboten, wenn er ben Rurfürften jum Gingeben auf Die Intentionen ber Gees machte veranlaffe. Spetulirte er damit auf die frangofische Raffe, so verrechnete er fich auch nicht, benn außer ben 8000 Bl., die er fur bas frangofisch : folnische Bunbnig erhielt, verfprach ihm ber Ronig noch eine außerorbentliche Gratififation von 6000 und eine Benfion von 5000 Kl.; ber Graf von Sobenzollern erhielt fur ben gangen Sandel 10,000 Rl. \*\*) ...

Aber alle Bortheile ber biplomatifchen Intrique und bee

<sup>\*)</sup> Arch. du min. des aff. etr. ju Baris. — Es ift falich, was Gundling von bem ftanbhaften Ausharren bes Aurfürsten auf ber Seite Defterreichs fagt.

<sup>\*\*)</sup> Arch. du min. des aff. étr. qu Paris.



in Machen ben Congre Gefandte Berr von G veratschiedete, ließ fie 1 jeden Fall, mein Berr, als mit bem Frieden; b tes Königs. Doch be brochen fort; ber Marfc um bie iconen Borte bi greffe. "In Maeftricht 1 gann bie Belagerung bi Thaten. Bahrend ber 20 fteichts (11. Mai) suchten toloffaler Beeresmaffen Anf. gewinnen. Bu Englands, von 192,000 Mann ließ Frangofen bem Rheine gu n fchien fie in's Quartier befom in gewaltigen Schreden, war alle Paffage abzuschlagen unt feine Reutralitat ju vertheibig Anderei holene Ruffenfurcht bagu gu b neuerung bes Ranhan

und nun gewann er auch ben Muth, dem General. Elberfeld und dem österreichischen Residenten Bossart den angesonnenen Berkauf einiger kölnischen Regimenter abzuschlagen, sowie ihr Angebot, die noch schuldigen Römermonate ihm zu quittiren und alle bei den letten Binterquartieren verbrauchten Armee-bedürsnisse zu bezahlen, wenn er der Kaiserin erlauben wolle, ihre Regimenter im Kurstaate zu rekrutiren. Der Desinitivssriede vom 18. Oft., zwischen den Gesandten Frankreiche, Großbritanniens und der Generalstaaten zu Aachen unterzeich, net, machte dem weitern brohenden Drängen ein Ende. Desterreich gab endlich auch seinen Consens, und mit ganz Europa genoß nun der Bonner Hof der Ruhe — auf solchen Lorbeern.

## XLVII.

Aphorismen jum Thema: was auf bem türkifchen Boben enblich werben soll?

I.

Man fann nicht oft genug erinnern, daß die neuere und neueste orientalische Frage mit der alten orientalischen Frage, die einst den ritterlichen Kreuzzügen das Dasenn gab, aller seits nicht das geringste gemein hat. Damals hielt man es für Pflicht, die driftlichen Gebiete, soweit sie nur reichten, von den islamitischen Eroberern mit der Schärse des Schwertes zu säubern. Jeht ging auch Russland nichts weniger als mit solchem Plane um. Im Gegentheile hat Russland selbst erst noch mit seinen eigenen Kriegsheeren die Türstenherrschaft vor dem brohenden völligen Berfalle bewahrt,



Anschauung von der der fennen sich daher zu der Türkei. Nur daß Rußle kische Erbe sichern zu mi ihrerseits den Erbsall his gerade durch die Abwehr czar-päpsilichen Bucherstaa keit der Türkei und zu ihrerslich alle fünf Mächte; zu diese Lebensfähigkeit erst 1 minder lang noch dauern r sich für daß "mehr", und

Nun fann man aber i Lebensfähigfeit sehr wohl R bieselbe noch entschiedener t nothwendig und zunächt sich entgegengesette Ueberzeugung was und wer an die Stelle i in Europa verschwinden musse sin hurva von zwei Zi als hundert Jahren her verläu eine andere Antwort vorausses nur fo viel, bag mit bem Ginfen bes Gultanate bas eingeborne Christenthum auf ben Thron zu fteigen bas Recht hat, und daß bemjenigen ber vorherrichende Ginfluß gufallen wird, ber am besten babei bebulflich fevn wirb. Rufland bat barum fich fo auffallend beeilt mit feinem Rurft Dentschifoff. Um schnellften unläugbar war ber Ciar bei ber Sand; ob er es aber auch mit ben beften Intentionen mar, ift eine andere Rrage; Die übrigen europaischen Machte baben fie burch bie That einstimmig verneint. Beffere Intentionen in congruenter Richtung entgegenzustellen, founte leiber nicht ihre Cache feyn, benn fie festen, wie gefagt, bie Rebens-Kabiafeit ber Turfei auf noch langere Beit voraus, fonnten alfo feinen Grund haben, fich bereits ju fragen: mas und wer benn bort auf ber Grenze zwischen Europa und Afien bem osmanischen Sultanat nachfolgen folle? Gie suchen vielmehr die faftische Erhebung Diefer Frage möglichft hinauszufcbieben, ober eigentlich fie badurch befinitiv zu verunmögliden, bag fie zwischen ben untergebenen Chriften und ben berrichenden fouverainen Domanen ein Berhaltniß feftstellen, welches eine Ausgleichung ber Gegenfate in ber Turfei von felbft und ohne weitere Erschütterung in fich tragen und allmablig herbeiführen foll. Die biplomatifche Sprache nennt bas "Emancipation", ju vollziehen auf administrativem Wege, etwa fo, wie in gewiffen Staaten Deutschlands nur auf bemfelben Wege vertragemäßig garantirte Rechte ber fatholischen Rirche jur Realifirung gelangen. Man mag eine folde Anschauung ber Machte beflagen, b. i. bas Brincip ber alten Rreugguge gurudwunichen; man wird aber nicht überfeben fonnen, baß feitbem burd lange Jahrhunberte eine entdriftlichte Bolitif in aller Belt fich eingefreffen, und ein außeres Evenement, wie Die ruffifchen Unfichten über Die Turfel, am allerwenigsten geeignet fei, bie nur von Innen heraus zu beilende Rrantbeit mit einemmale auszutreiben. Baren driftliche Brincipien in ber europaischen Bolitif mirt-

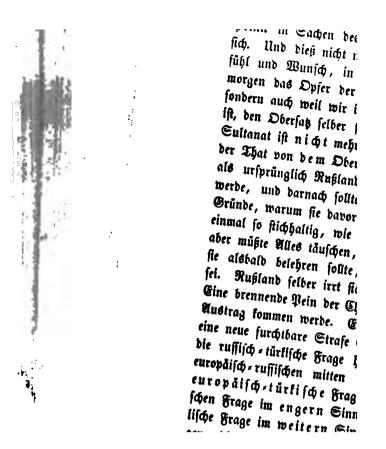

stimmung bloß an ben Darbanellen gesucht. Bermochten aber bie Politifer dieser Tage alle die genannten sehr verschiedenen Beziehungen des Einen großen Problems auseinander zu halten, so wäre man des jehigen unseligen Haders voll babylonischer Berwirrung größtentheils überhoben.

## II.

Das Türfenthum ober bas osmanische Sultanat ift nicht mehr lebensfabia. Dieg beißt aber nicht: ber Islam fei nicht mehr lebensfähig, von dem jenes nur einen wenn auch bedeutenden Bruchtheil barftellt. 3m Gegentheile, ber 36lam, wenigstens feine Beltanfchauung, wird nicht nur wieber lebenbiger ale juvor, er treibt auch fogar neue Schöflinge. Die neue Offenbarung bes Altchinesenthums, wie bas emige Evangelium der Mormonen in Westamerifa, beide fonnen fic als jungere Geschwifter ber alten Beugung Duhamebs nicht verläugnen. Der Islam wird feine Rolle ichwerlich ausgefpielt haben vor bem Enbe ber Zeiten, biefe buftere Ahnung gieht burch alle feine gelehrten und praftifchen Renner driftlichen Ramene: nur felten ftoft man baber bei ihnen auf fouchterne und leife Soffnungen einer bereinftigen Befehrung ber Moslimen in Maffe. Die relative Befehrungs. Unfahigfeit ber Anhanger bes Islam ift fprüchwörtlich geworben, und wenn bas Chriftenthum immer feinen positiven Gegenfas haben muß, fo scheint er ihn zu bilden. Menschlichem Ermeffen nach wird ber Ielam nebft Berwandtichaft mit ber gegenwärtigen Rataftrophe im Allgemeinen und bes Türkenthums insbesondere nur in eine neue Berlode feines religiofen und ftaatlichen Dafenns eintreten. Möhler hat feiner Beit ausgesprochen: bag mit bem Staate Demans gang naturges maß auch die Religion Muhameds in ber Türkei fraftlos zufammenfinten werbe. Gewiß; bas ichließt jeboch eine um fo gewaltigere Erhebung berfelben außerhalb ber Turfei nicht aus.

In ben folgenden Zeilen aber foll von dem Islam und ben Mostlimen im Ganzen nicht die Rebe seyn; dazu gehört eine andere als publicistische Feber, welche eben die Tagesereigenisse nur in ihrem nächsten Zusammenhange bespricht. Blog um die gegenwärtige politische Physiognomie des Türkenthums oder osmanischen Sultanats handelt es sich hier.

Es ift ein anderes, ob man bie Religion Muhamebs an fich, ober in ihrer Ericbeinung an ben verschiedenen ihr beimgefallenen Bolfcrftammen betrachtet; ein Blid auf bie alten Mauren Spaniens g. B. und bann auf Die jegigen Turfen mird erflaren, mas wir meinen. Wozu ein Bollethum Beug in fich hatte, bas fonnte es werben trot feines Islam; bagegen aber ift biefer unfähig, irgend ein Bolfethum ju verebeln, bieß bezeugen bie Turfen beute noch ebenso wie vor vierbunbert Jahren. Eine folche veredelnbe Rraft hat eben bas Chriftenthum allein, und jebe natürliche Religion um fo meniger, je mehr fie ihm principiell feindfelig entgegentritt. Beim Islam ift bieß nun im bochften Grabe ber Fall. rationalistische Anschauung bat benfelben fonft ale eine "Borbereitung für bas Chriftenthum" befonbere aftimiren gu muffen geglaubt; mit mehr Recht in gewiffer Begiehung erflaren ibn bagegen bie orthodoren protestantifden Theologen ber Begenwart für ichlimmer als bas baare Beibenthum. Rur follten fie ftete beifegen: in feinem Berhaltniffe gur Lehre und Rirche Chrifti. Gine "Borbereitung" für fie liegt in ben im buntelften Beibenthum reftirenben Spuren ber Urmahrheit allerbings ebenfo gewiß, ale in bem ftolgen Belam bie Abführung von ibr. Gang richtig bemerft baber Remman, bie theologifche Saule bes fatholischen Englands\*): fein Ratholit brauche au

<sup>\*)</sup> S. die hier ofter benühren trefflichen Bortrage I. G. Remman's: "bie Turfei in ihren geschichtlichen Beziehungen zur Gegenwart" (auch in's Deutsche übersett von Pfarrer Schundelen. Koln 1854).

laugnen, baß bie trugerifche Stiftung Muhamebs, ihrem Inbalt nach befehen, ale ein bebeutenber Fortschritt betrachtet werben muffe gegenüber bem Seibenthum, bas feinen Dasftab fenne für But und Bofe, feinen wanbellofen Richter über bas menichliche Thun, feine vernunftgemaße Offenbarung, und nicht Einen Sas als Wahrheit aufzuftellen mage, den, für beren Ausfüllung Duhamed bagegen fich bas Das terial von ber Rirche entnommen. Richt minder ift aber auch ber Berliner Theologe Dr. Bengftenberg mit feiner ber rationalifirenden Auffaffung entgegengehaltenen Anficht im Rechte: gerade in bem Bewußtseyn ber Gunde und in bein Bedürfniß ber Erlofung ftunben bie meiften heibnischen Rellaionen entschieben über bem Islam, beffen ftolge Selbftgerechtigfeit auf Grund ber ebenfo oberflächlichen und roben, als außerlichen und leichten Gesetesforderungen es zu einer rechten Reue und Bufe gar nicht tommen laffe; bas Beibenthum fei baber immer noch fittlicher ale ber Islam; es habe Christum nicht, weil es eben nichts von ihm wiffe, ber Islam aber verläugne ihn principiell; bas Beidenthum habe fein Dafenn gegen die neue Weltmacht vertheidigt, ber Islam ihr gegenüber ein boberes neueres Dafenn erft begrunben wollen; und nicht durch die robe Gemalt allein erflare fich die ungebeure Ausbreitung ber an fich fo gebantenarmen Lebre, vielmehr habe besonders noch ber Widerwille des in feiner Rube bedrohten naturlichen Denichen gegen bie Erlofung für ben Belam gearbeitet.

Betrachten wir aber ben Islam in seiner Ausprägung an ben verschiedenen Bolksstoffen, die er in seine Macht bestam, so ist kaum zu übersehen, daß die Stämme der Turksmanen, wie sie die Grenzen ihrer mittelasiatischen Steppen überstutheten, als das eigentlich für seine volle Entfaltung zum Schlechtesten prädestinirte Bolksthum erscheinen. Naturanlage und Bildung sener Araber, unter denen der Islam zuerst erwuchs, standen hoch über diesen wilden bestialischen xxxiv.

Schwärmen, und bielten bie außerften Confequengen ber neuer Religion vielfach noch in Schranfen. Eine gewiffe Stuf fraftiger Gultur ichien bie beibnifchen Araber icon bem Chriftenthum nahe geführt zu haben, bas in ben forifchen Rlo. ftern gleichsam vorgeschobene Forte wider Arabien befaß, unt wenn bie alten Chronifen recht berichten, maren unmittelbar, che Muhamed auftrat, die Beifeften in Detta felbft an bem bummen Bobenbienft ihres Bolfes irre geworben, jogen ihrer Biere aus, um die reine Religion Abrahams ju fuchen, und fanden brei von ihnen biefelbe in ber Lehre Chrifti, Giner fogar erft, nachdem er bie Kalichheit ber Reform Duhamebs noch erfannt, mabrend ber vierte von ben Gogenbienern erichlagen marb, ebe er fie in ber Rabe prufen gefonnt. als biefe Araber nachher unter ber gahne bes Propheten geichgart in Berfien ihr Saragenen - Reich grundeten, mar es noch immer eine ungleich bobere Cultur, Die fie gegen bas Sultanat ber turfiftanifchen Selbichufen in Sogbiana und Chorafan vertheibigten. Lange bienten biefe vorbringenben Sohne ber Flachen Mittelafiens als Miethtruppen ber faragenischen Ralifen Berfiens, bis die wilde Raturfraft ber enblos nachichiebenben Schwarme fich übermächtig fühlte, und fie bas perfifche Reich fur fich eroberten. Alle biefe Turfomanen Stamme hatten fich leicht zu Muhamebe gabne befannt, fie maren wie von felbft Dusulmanen geworben; als fie aber jest wie ein im Bolfenbruch angeschwollener Strom über die Grengen von Sogdiana und Chorafan fturgten, ergab fich noch einmal eine Scheidung bes gewaltigen Bolfeelements, bas achthundert Jahre lang Die europäische Chriftenheit mit Entfeten ober Berachtung erfüllen follte. Gin Theil ber tur-Fiftanifchen Gelbichufen jog oftwarte, unter bem Gultan jener Lander, und wiederholte an ben Gogen bes inbifchen Aberglaubens bie Cendung Duhamebs; eifernd fur ben Ginen Bott nahm ber Cultan bie Canbelthore von bem Bogentempel gu Comnaut und hangte fie über feinem Grabe zu Bhoeni auf,

wo fie als Zeugen von dem Siege Mahmuds über einen schlimmern Irrthum blieben, bis, um diesem zu schmeicheln, die Engländer sie in unsern Tagen wegnahmen und — dem Böben restituirten. Der andere Theil aber jener musulmanischen Selbschusen nahm seine Richtung westwärts, nicht gegen heidnischen Irrthum, sondern gegen die göttliche Wahrsbeit, mit einer grimmen Wuth, die sie so recht zu Wertzeugen der Hölle machte. Sie traf, wie Newman sagt, das ganze sittliche Wehe derjenigen, welche die Braut des Lammes verfolgen, und sie heißen mit größerm Nechte, als alle andern Bersolger der Kirche, das alte Drachenblut. Sie sind die Stammväter unserer heutigen Türfen.

Es war um bas Jahr 1048, baß jene große Ergiegung ber turfiftanischen Sorben unter Duhamebs Kahne und ihre Scheidung nach Dit und Weft erfolgte. Achthundert Jahre lang griffen bie westlich Bezogenen ale Celbschuten und Domanli's mit bluttriefender Rauft in bie driftliche Beschichte ein, querft unter ihren Sultanen aus bem Saufe Selbichut, beren letten fobann im 3. 1301 Dibman, ber Grunder ber beute in Abdul Mebicbid binfiechenden Dynaftie, beerbte. Berade um bie Mitte jener achthundert Jahre fiel bie Detropole bes oftromischen Imperiums in die Gewalt ber Tur-Aber die Macht bes Saufes Deman follte noch höher fteigen, bem emigen Rom und Deutschlands Grengen immer naber ruden. Behn große Sultane feit 1301, jeder burchfonittlich mit 26 Regierungsjahren, erfüllten bie 270 Jahre bes Auffteigens ber Domanenherrichaft. Bahrend ber folgenben 270 Sahre bes Sintens bis auf ben Mann bes Schidfals von Beute regierten 21 Gultane, jeder burchschnittlich mit 13 Regierungejahren. 3m Bereiche bes Islam aber ftanben bie Sinkenben woch höher, ale einft bie Auffteigenden geftanden waren. Erft in bem verhängnifvollen Jahre 1517 nämlich marb ber mit Blut und Beifer gefittete Dom turfifcher Berrlichfeit nach Binnen vollenbet, und bas alte Imamat Muhamebe leibhaftig in benselben eingeführt. Der neunte jener großen Sultane, Selim I., ließ sich auf seinen Siegeszügen im Often von bem letten ber zu Rairo hausenden abbassibischen Kalisen, Webamed XII., die Burde des Imamats oder Ralisats übertragen, und seitdem wird für die osmanischen Sultane die Rotba oder das Throngebet recitirt, welches den Gläubigen verfündet, daß sie die rechten Padischah's, Imame oder Borbeter aller Moslimen, die höchsten Religionslehrer und Gesetzgeber des Islam seien.

Wenn also jest, nachdem die Türkenherrlichkeit nach Innen und Außen von ihrer hochften Sohe auf's tieffte berabgefunten ift, mit bem armen Gultan Abbul bas lette Blatt von bem verborrten Stamme Deman's abfallen follte, bann furzt nicht nur ber Salbmond in ber Turfei, fondern es banbelt fich abermale um die Machtunterlage bes Oberhauptes bes Islam. Die Rataftrophe fonnte wohl faum vor fich geben ohne ein folgenreiche Erhebung ber lauernben Erben, welche jum Theil von Anbeginn bem orthoboren Sonnitenthum ber Turfen mit feiner fertigen Trabition bie 3mams . Burbe aberfannt haben. Der Jolam gablt noch fraftige und beziehungeweife cultivirte Bolfericaften in Arabien, in Berfien, am Raufasus. Bon Beit ju Beit und bis auf biefen Zag erheben fich unter ihnen neue Geften voll bes glubenbften Enthufiasmus, ber ihnen bie moralifde Dacht gibt, unter ben gräßlichften Berfolgungen, felbft bis jur Erftirpation, ihre Ueberzeugung treu zu befennen. Das fieht nicht wie Abgefiorbenheit aus. Aechte Selbengeftalten machfen noch immer aus ihnen hervor, und wenn auch Abbelfaber, ber Araber - Burft, tiefer gefallen, ale bag ibm bas Wieberauffteben freiftunbe, fo ragt boch Schampl, ber gurft am Raufafus, noch unerschuttert empor. Das fpricht nicht von unbeilbarem Marasmus. Eind auch die Sonniten mit ihrem fichtbaren osmanischen 3mam in benfelben versunten, fo gablt ein bebeutenber Theil ber muhamedanischen Belt noch ju ben Schitten; fle haben ihren

Blauben nie unter bie Spfteme ber vier anerfannten Schus len (von 740 bis 840 n. Chr.) als die gegebene Rorm gebeugt, sie haben seit nahezu tausend Jahren feinen fichtbaren. 3mam anerfannt, und warten heute noch, bag ber 868 verschwundene 3wölfte ber mahren Imame endlich wieber fichtbar werbe und erscheine jum Beltgericht. Den Sonniten ärger faft als felbst bie Christen verhaßt, und umgefehrt, wie benn die Türken nicht anders glauben, als daß die schittischen Berfer am jungften Tage in Efel verwandelt werben, auf benen bie Juben gur Solle reiten - follen bie Schilten über furg ober lang ben Sturg bes fichtbaren turfifchen 3mamats por Augen feben, und über ber Rataftrophe follte nicht ibr unsichtbarer Imam ploblich fichtbar werben? Und bie tiefentmuthigten Turfen, werden fie bie Refte ihres noch immer bis tief nach Mittelasien binein verbreiteten Bolfsthums von Reuem fammeln und ber gahne eines neuen Ralifats wiberftehen \*), ober aber unter ihr Sulfe fuchen? Und Schamyl mit seinen Muriden, welche Bolitif verfolgt er?

<sup>\*)</sup> Remman neigt fich biefer Deinung gu, unter ber Borausfehung jeboch, bag unter ben bereinft nach Affen jurudigetriebeuen Demas nen abermale ein großer Gultan erftehe, und ein neues Wanges um fich fammle. "Wie wenig gablreich auch bie Domanen fenn mogen, fo ift boch ber robe Grundfloff jur turfifchen Ration, wie bie Turfomanen gunachft ibn in fich tragen, über halb Affen ausgebreitet; und ift er noch baffelbe, mas er immer gemefen, fo lagt fich mohl benten, bag er unter gunftigen Umftanben wieber um einen Mittelpunkt fich fammeln, und ju einer furchtbaren Dacht geftalten laffen konnte. Er bebect jest noch immer bie gange gan: berftrede von Rleinaften bis zur Lena, bis nach Ramtichatfa binauf; und ven Sibirien fubmarte nach Chorafan, jum hinbutufch und bis an China. Die Rogaier, norboftlich ber Donau, bie Be: wohner ber Rrim, bie Bolferschaften ju beiben Seiten bes Don und ber Bolga, bie turfomanifchen Banberhorben im weftlichen Afien, langs bee fcmargen und cafpifchen Deeres, fowie auch burch Berfien und in Buchara, bie Rirgifen am Jarartes - fie

Er fampft im Ramen bee Bropheten gegen ben Reinb bes osmanifden Babifchah, aber er will nicht beffen Bunbesgenoffe fenn. Bollig frei und felbftfanbig in feinen Bergen wie außerhalb, hat er bie Sache bes Belam an felner Cache gemacht, aber weber bie bes fonnitischen, noch bes ichitischen. Die neue Offenbarung bes Muribismus, beffen Oberhaupt ale fein britter 3mam jest Schampl felber ift, Fürst und Brophet in Giner Berson, einft Derwisch-Bog. ling wie Abbelfaber, ift fein Islam. Er bilbet ben eigentlis den mostemischen Unionismus, verbammt bie Trennung in Sonniten und Schitten, und anerfennt nur Ginen Ruhamebanismus aller Gläubigen. So lange ihr euch nicht vereinigt - trommetet er ohne Unterlaß in die islamitische Belt binein - ihr Rinder von Rumeli und Glaubige von Graf, fo lange werben eure Tempel entweiht werben von ben flachehaarigen Dienern ber Mostowitengotter! Rationalifrend, wie aller Unionismus, leicht über ben ftarren Buchftaben bes Befehes fich hinwegfenenb, ftellt er fich in feiner vorhertfcenb praftischen Richtung ale bie mahre Lehre bes Bropheten bin, und hat fo vor Allem die in bitter fich verfeindete Seften gerfallenen ober aber sonnitischen Bergvolfer bes Raufasus felber vereinigt. Und fofort ift biefer Muribismus bie belebenbe Seele ihres helbenmuthigen Rampfes gegen bie ruffifche Unterbrudung geworben; eine Generation alt, wie biefer Rampf, ift auch ber Muribismus. Man bat ibn bislang wenig beachtet \*); wenn aber Schampl alliabrlich aus

alle sollen Eine Sprache reben und Einen Glauben haben, und was noch wichtiger ist, sie alle sind Sunniten und erkennen im Sultan ben Rachfolger Muhameds."

<sup>\*)</sup> Seit 1823 aufgetaucht, erzielte ber Muribismus (von Murib b. i. Strebenber) erft eine formliche religiose Reform au haupt und Gliebern bes Islam im Kaufasus, und entzündete bann die Gemüther zum Freiheitstamps. Der Susiomus, die taufenbjahrige mpftische Ascetif bes Islam, liegt ihm zu Grunde, und icon als solche wie

ber breimochentlichen Ginfamkeit feiner ftrengen ascetischen Erercitien beraustritt unter bas versammelte Bolt, und ibm bie neuen von Allah's großem Bropheten unmittelbar und perfonlich empfangenen Offenbarungen verfunbet, bann bonnert ihm ber Ruf entgegen: "Gott ift groß, Dohameb ift fein erfter Prophet und Schampl — fein zweiter!" Und von ben letten Beiten, beren bie Schilten marten, prebigt biefer "ameite" Bropbet, fie feien icon ba, und er ruft alle Glaubigen auf jum Rampfe gegen Gog und Dagog, von bem bas gange mostemische Aften weiß, baß er Rugland beißt, und bereinft bie alte Mauer bes Gebirges burchbrechen, und bas Reich ber Gläubigen ju gerftoren fuchen wirb. Bis auf ben Propheten von Meffa felber batirt man bie uralte Prophezeiung hinauf: bas Raufasus Bebirge werbe bie Grenze bes Reiches ber Blaubigen feyn. Soll vielleicht von bier auch ber neue fichtbare Imam ausgehen ?

Bir wissen es nicht! Aber soviel ahnen wir: wenn einst auch das Türkenthum aus Europa und Kleinasten] verjagt seyn wird, so wird die orientalische Frage nur um so gransdioser, menscheitlicher, rein religiöser und —-christlicher werden. Weit entsernt, daß die Lebensfähigkeit des OsmanensReichs mit der des Islam identisch wäre, scheint vielmehr umgekehrt der Islam mit dem Fall des verrosteten und verrotteten specifisch osmanischen Orthodorismus steigen zu wollen.

immer mobificirte Reftauration, ganz abgesehen von seiner eventuels len weltgeschichtlichen Bebeutung, bilbet ber Muribismus eine sehr merkwürdige Erscheinung, wenn auch ahnliche unionistischen Tenbenzen an manchen altern Sesten bes Islam, und in neuerer Beit bes sonbers in Indien, schon auftauchten. S. die interessanten Rotizen bei Boben ftebt: die Boller bes Kaufasus. Franksurt 1848.

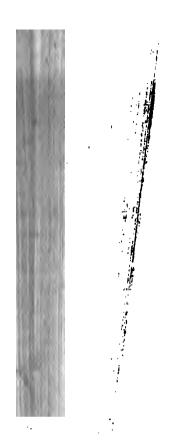

Assens hervorbrachen, Mongolen, obschon auf strömten, und auf welg beutet wurden, wo so Rebe ist, die des Antich die Gläubigen? Antwowas sie nicht vorher scho im Lause der Jahrhunder und traten an die Spipe ten gegen die abendländisa

Ihrer tiefen Barbarci kam ber Islam um so tress beginn Sonniten wurden. Eustur-Geschichte aller übrig ihnen daher auch beren zwei mit Symbolisirung oder Nicht Offenbarung erspart. Mitte. großen Lehrer zum Koran un die religiösen, wie die politibereits normirt vorsanden, seht ren von je, ohne die geringste jede Spur von Selbstibätiosii.

53

fern fagt Newman mit Recht: ber Muhamebanismus forre bie Barbarei. Das Chriftenthum gibt nur Aufschluffe ser Babrbeiten, Die bem fich felba aberlaffenen Demfchen-; Bolke: in Ewigfeit an Soch Bangen-watrben, ed will in Uchola? bit in inicite bem freien Wollen und ber Geloftfallglieft: bee'r Berftandes die Arbeit ersparen. Andererfeits hat is wohler peiblich geforgt, bas nicht irgendwelche nationale Ueberhe-! mung ben Beift eines befonbern Boltsftammes in feine irbief de Erscheinung einschiebe. Es begt bie perfonliche unbit mationale Freiheit, wehrt aber ber Ausschweifung beiber \*). ! Der Islam thut in Allem bas Gegentheil. Er verschließt bet! : Ageistigen Thatigfeit bas weite Gebiet, bas ben driftlich civilifire ten Bolfern offen fteht: bie Gefengebung, ba alles Civil . unb: Criminalrecht im Roran und in der Tradition firirt vorliegt, fo daß es bei ben Muhamebapern nie eine Trennung, ja nur einen Unterschied zwischen gelehrter Theologie und Jurispru-, beng gegeben hat; bie Finang, ba Binfen verboten und alle, Wechselgeschäfte ben Fremben überlaffen finb; bie iconen Runfte, ba er Rachbilbungen ber Ratur im weiteften Umfange verpont. Begibt fich nun ein barbarifches Bolfethum, wie, einft bas turtomanifche, in folden islamitifchen Dunftfreis, fo tann es nicht anders feyn, als baß fofort ein formlicher Beiligenschein bas bem Barbaren ohnehin naturliche außere

<sup>\*)</sup> So ift es um ble reine Chriftlichleit in ber Kirche geihan; baf fie aber auch bis zu islamitischem Wesen verlehrt werden tann, bez weist gerade die russische Staatolirche burch den Augenschin. Die personliche Freiheit tritt hier ebenso weit zurück, als die nau'l tionale ausschweist, und das Factt ift driftlich Abertleisterte Barol barei, statt driftlicher Civilisation. Aresend bewertt daher Renman; aus Einer und dersolden Duelle Ließe der ruffliche, wie der adman nische Dünfel auf die göttliche Gendung des eigenen Bollee. "Eben darauf beruht auch die Macht des griechtschen Schloma, welches da allein noch bluft, wo es der Bardatel fich anklammern kann; um dem Stolze eines anderwählten Bolles fich fameicheln."



ten Heibenthums jener zal Affens hervorbrachen, ben Mongolen, obschon auf and strömten, und auf welche m bentet wurden, wo so seier Rebe ist, die des Antichrists die Gläubigen? Antwort: was sie nicht vorher schon wim Lause der Jahrhunderte wurden an die Spise des ten gegen die abendländische C

Ihrer fiesen Barbarei im fam der Josam um so treffliche beginn Sonniten wurden. Abstaltung Seschichte aller übrigen ihnen baher auch beren zweihnn mit Symbolistrung oder Richtsyn Offenbarung erspart. Mitten i großen Lehrer zum Koran und zi bie religiösen, wie die politische bereits normirt vorsanden, sesten ren von je, ohne die gerinafte mentan je, ohne die gerinafte meinen

fofern fagt Remman mit Recht: ber Dubamebanismus fore. bere bie Barbarei. Das Chriftenthum gibt nur Aufschluffe über Bahrheiten, die bem fich felbft überlaffenen Menfchen-Beifte in Emigfeit zu boch bangen murben, es will im Uebris gen in nichts bem freien Wollen und ber Selbsthatigfeit bes Berftandes die Arbeit ersparen. Andererseits hat es wohlweislich geforgt, bag nicht irgendwelche nationale Ueberhes bung ben Beift eines besonbern Bolfsftammes in feine irbis fce Erscheinung einschiebe. Es hegt bie personliche und nationale Freiheit, wehrt aber ber Ausschweifung beiber \*). Der Islam thut in Allem bas Begentheil. Er verschließt ber geiftigen Thatigfeit bas weite Gebiet, bas ben driftlich civilifirten Bolfern offen fteht: bie Gefengebung, ba alles Civil . unb Criminalrecht im Roran und in ber Trabition firirt vorliegt, fo daß es bei ben Muhamebanern nie eine Trennung, ja nur einen Unterschied zwischen gelehrter Theologie und Jurisprubeng gegeben bat; die Finang, ba Binfen verboten und alle Wechselgeschäfte ben Fremben überlaffen finb; bie iconen Runfte, ba er Racbildungen ber Ratur im weitesten Umfange Begibt fich nun ein barbarisches Bolfsthum, wie einst bas turfomanische, in folden islamitischen Dunftfreis, fo fann es nicht anders fenn, als baß fofort ein formlicher Beiligenschein bas bem Barbaren ohnehin naturliche außer-

<sup>\*)</sup> So ift es um bie reine Chriftlichkeit in ber Rirche gethan; baß fie aber auch bis zu islamitischem Besen verkehrt werben kann, bes weist gerade bie rufsische Staatskirche burch ben Augenschein. Die personliche Freiheit tritt hier ebenso weit zurud, als bie nastionale ausschweift, und das Facit ist christlich überkleisterte Barzbarei, statt christlicher Civilisation. Treffend bemerkt daher Newman: aus Einer und berselben Quelle fließe ber rufsische, wie ber osmasnische Dünkel auf die göttliche Sendung des eigenen Bolkes. "Eben darauf beruht auch die Macht des griechischen Schlema, welches da allein noch blüht, wo es der Barbarel sich anklammern kann, um dem Stolze eines auserwählten Bolkes zu schmeicheln."



sich seiner bemäck so leichter und Rationalität. Der ebensosehr ber Becibilstirten Mensche

Je tiefer bie 2 vom Jolam zuerst bereits im Ctabium besto mehr mußte na muth ben Ginzelnen näher liegt folder @ Bergweiflung, fobalb überschwänglichen Dün fequeng ift bann auch Demnach ergabe fich a es auch nicht aus bei nationale Bettelftolg bee Selbfiverständlich applic bie Chriften, und ber & von ber unberechenbaren bas befannte "Giaur's, " ! der Türke bloß nam .....

ebenfo unmöglich macht wie vor Jahrhunderten, in ben Zagen ihrer höchsten Bluthe. Roch bagu ift in ber mittlern Beit bas Ralifat von ben Saragenen an bas Saus Deman übergegangen, und feitbem fcreibt fich ber Babifchab in feinen Bertragen mit ben driftlichen Dachten "Buflucht ber betricher, Bertheiler ber Rronen an die Ronige ber Welt, Saupt von Europa, Afien und Afrifa, Abglang Gottes auf Erben." Bas Abdul - Mebicbib fich babei benten mag, und bie von Roran und Rationalität zumal abgefallene und in trivialftes Auffläricht versuntene Reform Bartel , fteht babin; bie Turfenmaffe aber glaubt in ber That, bag bie Beherricher Europa's bloke Lebenstrager ihres Pabifcah, und bie Sunde jest aus verfluchter Schulbigfeit vom Beften herbeigeeilt feien, um bas rebellifche Mostow - Schwein binauszubeißen. Allein aerade biefe Beltanichauung burfte, wenn ber mahre Bufammenhang ber Dinge einmal einleuchten muß, einen Rudichlag auf ben Muth und lebermuth ber Domanen nach fich gieben, ber ihnen eine Bufunft auch in Affen und unter ihren Glaubensgenoffen abichneibet. Borahnend bat ein berbes ichneibenbes Beb fie jest icon mandmal burchzogen, wenn fie bei jungften Belegenheiten bie öffentliche Begegnung ihres Sultans mit ben Allirten vor Augen fahen, beffen Bater noch im J. 1837 erflatte, welches momentane Berhalten gegen bie Unglaubigen bie Rlugheit auch gebieten moge, fo fei boch jeber Moslim beren geborner Keinb. Solcher hingehenben Corbialität fonnte Mahmube Princip nicht mehr ju Grunde liegen, und nicht umfonft brangen bei folden Begegnungen mehr als eine mal laute und beschimpfenbe Tabelworte aus ben entsetten Baufen ber rechtgläubigen Bufchauer jum Dhre bes Babifcab. 216 er am 17. Juni gang in abendlanbifder Beife inmitten ber fremben Generalität bei einer frangofifchen Revue am Bosporus erschien, trat bie glangenbe Cavalcabe auch einem gufcauenben Correfponbenten ber "Allg. Big." ale erfchutternber Leichenzug bes sonnitischen Sultanate vor Augen, und

Was also die gen Perfiens ihren nicht mehr find fie wie sie bamals mit bie in ihre Gewalt | heute. Schön spricht blinde Gier, womit Сфорfung betracten, bie finnlice Ratur wi Buhlerin gemacht, uni ihre Schande." Nome Jahren, betrachten fie bertjährigen Gipe felber schaftliche Sprache, ohne nen nicht. Gie haben fi produciren fowenig als fi bete und arbeite! fonbern den, bas rauben fie. fie fonft auf biefem Bege jeher größtentheils burch gen ober angefaufte fremben Ge

4

ben Nachruhm ber Cultur ftehlen fie fich von biefen "Unterthanen", wie fie benn vielfach an uralt driftliche Brudenund andere Bauten ihre Ramen fcbreiben, als batten fie bier bem gemeinen Rugen geblent. Gobolbieb gebinifeinmal nicht mehr binreitbend Menfchencapital gibt, bas für bie giutifichen Berren probuctren muß und will, ift es mit beren Beftand am Enbe; wo immer, wie in Sprien g. B., Die Biaurs allmählig ausstarben, auswanderten ober felber Turfen wurben, fonnten auch ihre Berren in ber allgemeinen Entvollerung und Berarmung fich nicht mehr halten. Gin Mugengenge folder Berricaft bat am. 3. Mug. an bie "Allg. Big." gang richtig gefdrieben; nur unter zwei Bedingungen fei bas Türfenthum noch ju retten. Entweber man unterwirft ihnen neue Bolfer ju Cflaven, und balt biefe auch, ba bie Turfen fogar bieß nicht mehr vermogen, mit Bewalt an, für fie an arbeiten; ober aber man gwingt bie Turfen felber ju arbeiten, und ichafft die Bolygamie ab, um ihnen gamilie, Gemeinbe. Beimath, Baterland gu begrunden. Allein jenes will man nicht, biefes fann man nicht

Die reiche Fülle ber Ratur vergeubend, die Werfe der Menschenhand zertrümmernd, diese selber furchtbar verftümsmelnd, sind die Osmanli's eingebrochen in Europa, Asien, Afrisa, über Griechenland, Palastina, Aegypten, in Landschaften, die oft so weit hinausragen über alle natürliche Schönheit, daß sie wie das Wert eines Zauberers erscheisnen. Gleich den Hunnen Attila's mit seinem Ruhm, daß seines Rosses huf das Gras verdorren mache, gleich den Ronsgolen mit ihres Dschingis' größter Wolluft, raschen Lauses über den Schutt von ihm zerkörter Städte zu sprengen, sind auch die verwandten Turkmanen gesommen; aber man kann sagen, daß sie immer usch über einem Garten der Erde sich niedergelassen. Erst seitdem, in ihrem ruhigen Besit, bloß durch ihre Benützung im Frieden, auch ohne blutige Gewaltstat, hat ihre Genschen-Ratur, ihre Nomaden-Gier das

herrliche Land fahl abgefreffen, und, wie felbft bie "Times" gefteben, gange Brovingen, ehemals blubende Stadte und lange Reiben von Dorfern auf bunberte von Deilen in Bie ftenei und Ruinen verwandelt, fo bag es fie, wie gefagt, auf bie gange icon beghalb felber nicht mehr leibet. Ruinen, fagt Remman, gibt es auch in Europa genug, aber in jenen Gegenden find nicht bloß Trummer, fondern nichts als Trummer, alles Alte ift vergangen, nichts Reues an Die Stelle getreten. Bie mit Schlangen Beifer überzogen prafentirt fich bie Oberfläche biefer Berle Europa's, und inbem Die "Times" jur Emigration einladen nach bem "Golbland ber Turfei", verfichern fie, es fei unglaublich, welche Coase verwahrlost im turfifden Boben folummerten. Die Englanber mußten bie Rohlen fur ihre Flotte von Saufe tommen laffen, mabrend bicht vor ihnen unerschöpfliche Roblenlager. alles unbenütt, find überhaupt Mineralien und ruben: Metalle aller Art in unabsehbarer Daffe vorhanden, wenn einft vielleicht abenblanbische Coloniften bas halbe Land untermublen, fo bleibt ber Turte boch gewiß ruhig jufebend auf ben frummen Beinen figen, wenn er nicht lieber aleich bavonläuft.

Kein Bolf ber Erbe hat je also bloß vom gebedten Tische gezehrt, wie Osman's unverbesserliche Brut, und daneben unstnnig die Taselbeder zertreten. Jeht will sich eben
bas Tischlein nicht mehr beden. Soweit das türkische Scepter reicht, sagt Rewman, sinden alle Reisenden den Bauernstand überall gleich arm, unterdrückt, versommen, im rapidesten Berschwinden begriffen. An der Straße von Angora
bis Constantinopel wohnten vor zwanzig Jahren noch alte
Leute, die dort 40 bis 50 Dörfer gesannt hatten; jeht ist
tein einziges mehr vorhanden. Um 1750 waren auf der
Etrecke zwischen jenen Städten und Smyrna 200 Ortschaften veröbet. Candia ist saum mehr zum vierten Theile bevölsert; einst zählte es hundert große Städte, jest sind viele

ber volfreichften namenlofe Rleden; unter ben Benetianern = -nahrte es bedeutenden Getreide- Sandel, jest muß es Korn e in führen zur eigenen Rothburft. Copern ift von einer Dillion auf 30.000 Einwohner berabgefunten. Auf ber gangen Strede amifchen Rirfliffa und Carnabat, einem wahren irbise fchen Barabies in einer Ausbehnung von 70 engl. Deilen, wohnt nicht ein einziger Menfc. Rurg, im Durchfcnitt gablt bas große Reich nicht mehr ben fünften Theil ber Bevolles rung, wie in alten Beiten. Und nicht bas Schwert bes Rrieges bat bie Landbebauer gefreffen, benn bie arme Rajas ift maffenunfabig; unbetheißigt an ben Rampfen ber herrichenben Demanen warb fie einfach burch beren - Rationalocenomie germalmt. Dagegen baben ber Rrieg und die Sarems Die Domanen felbft, ohnebin ein fleines Sauflein und in Europa faum ben zwanzigften Theil ber Beberrichten ausmachend, in noch reißenberen Brogreffionen becimirt. Diarbefr um 1750 noch 400,000 Seelen ftart, war 1790 icon auf 50,000 eingeschrumpft, Bagbab ift von 130,000 auf 20,000 reducirt, Baffora von 100,000 auf 8000, Mofful auf bie Balfte feiner frühern Ginmobnergabl, u. f. m. Dagu bie gegenwärtigen Berbaltniffe in's Auge gefaßt, und man wird fagen muffen, es fei unmöglich, bag Doman's Ctamm, ber einft bie Belt erfcuttert, nicht bem Aussterben mehr als. nabe ift.

ŀ

ı

Was eines me ber Erfüllung entgeg winnen, bis ber To geben möge. All ihr vor dem verhängnisse mithin dem s. g. Interview Justender gu geben, 1 die Bezeichnung: Interview Justender wie deichfam Prälim Drbnung der Dinge in dieser, nach allen Seiter droht die lesten Reste vo Baden noch vorhanden saxu melden

t nicht feiner Beit mit Berwunderung bie Erffarung gelefen: "bie emeinbe Rirlach wolle zwar fatholifch bielben, aber bon bem apfte und bem Erzbifchof nichts wiffen ?" Der Pfarrer bafelbft, Dorbt, urbe fuspenbirt, ercommunicirt, wurde irregular; nichts bestoweniger n ber babifchen Regierung bis auf bie letten Tage gehalten und ber facrilegischen Ausübung ber priefterlichen Berrichtungen geunt, mußte er entlich einem Beiftlichen weichen, welchen ber rabifchof babin fanbte. Borbt ftellte fich in ber am 29. Diber abgehaltenen Abschiebspredigt als ein Opfer feiner Anbangbfeit und Ergebenheit an bie Regierung bin und vergog mit feiner emeinde gablreiche Abranen. Gleichzeitig hielt ber von bem Erzchofe por mehreren Monaten ber Gemeinde Rirlach gefette Bfarremefer Finneifen feine Abichiedspredigt in bem nabegelegenen aghaufel, wohin fich bie nicht abgefallenen Ratholifen Rirb's zu Gottesbienft und Chriftenlehre einzufinden batten. bitterung mar in ber Gemeinbe ju einer folchen Sobe geftiegen, Berfonen und Gigenthum vielfach gefährbet erfchienen. ochte die Regierung bie Nothwendigfeit des Nachgebens erfennen d ein neuer Pfarrverwefer wurde zugelaffen. Alle Demonftrationen bem Abjuge beiber Beiftlichen mußten amtlich und bei Strafe terfaat werben. Die hoffnung, welche bie Regierung etwa geat hatte, eine firchenrathliche = fatholifche Rirche ber univerfellen tholischen Kirche in Baben entgegenzustellen, womit bei bem Bunmentreffen fo gunftiger Umftanbe ju Rirlach gludlich begonnen ten, ift mithin nicht minber schmählich gescheitert, wie vor mehr 1 30 Jahren ein ahnlicher Berfuch in bem fogenannten Gemng'ichen Gebiete bei Pforzheim, burch den abgefallenen Priefter emmbofer, ber von ber babifchen Regierung gleichfalls in aller eife begunftigt worden war. Der neuernannte Bfarrverwefer in rlach, Bugschwerdt, hat die schwierige Aufgabe zu einigen und berfohnen, was nur auf bem, auch von Finneisen betretenen ege ber Belehrung und Liebe gefcheben fann. Unglaublich groß in Cachen der Religion die Unwiffenheit im Bolte, mas jutoft die Rothwendigkeit ber Beilung unferer Buftande burch ben frühern Jahren burchaus vernachläffigten Unterricht ber Bric er wie bes Bolles in mahrhaft fatholifder Lehre beweist.

Während bie Regierung bie Unmöglichkeit erkennt, bas Schisma

in ihrem vermeintlichen Intereffe auszubeuten, befriedigt fie alfo Bene nicht; welche tarauf ihre Erwartungen banten, und gewinnt burch bie Art und Beije, wie fie ben Rirchenfrieden anftrebt, auch bas Bertrauen ber Ratholifen noch viel weniger. Die jungfte Reife bes Regenten in bie untern Gegenben, ben Dbenwald u. f. w: und bie öffentlichen Unerfennungen fur Beamte und Burgermeifter. welche vorzugeweise fich ale fügsame Wertzeuge bes Baschareaiments ber letten Beiten bingegeben batten, fonnten g. B. nur von ben allerübelften Ginbruden begleitet fenn. Burgermeifter Steinam von Tauberbifchoisheim erhielt u. U. bie Berbienfimebaille. Die Blatter haben feiner Beit bie Brutalitaten biefes Mannes gegen bie fatholifche Rirche, beren Diener und Anbanger nach Gebühr gezeichnet. Dogen nun bie Gerüchte, welche im Bolfe über ihn und ben üblen Leumund umlaufen, ben er fich als Sanbelomann in Untwerpen crwarb, auch nicht volltommen erwief n fenn, fo ift berfelbe jest wenigftens mit einer Untersuchung wegen Unterfchlagung und Deineib bebroht, wofur es bis jest nicht üblich war, mit Debaillen belohnt zu werben. Gin abnliches Schidfal wurde ber gleichen Anerkennung für gleiches Berbienft als Seitenftud in ber Berfon bes Burgermeifters Berne auer in Tobimoos ju Theil. Es war bobe Beit, bag bie Unerfennung erfolgte, benn furg barauf warb ber Geehrte, mit fremben Gelbern wie es beift, fluchtig. In ber Bederichaar an ber Scheibeag. wo Beneral von Bagern fiel, focht einft biefer Bernauer und bie öffentliche Stimme brachte feine Berfon in nahe Berbinbung mit ber tragischen Rataftrophe jenes Tages. Diefe Blatter haben früher eines trefflichen Mannes im Geefreis Erwahnung gethan, bes Birgermeifters von Orfingen, welcher feiner allzu großen Gewiffenhaftigfeit megen" von bem Umte entfeht wurde. Den trefflichen, feiner Charafterfeftigfeit und Chrenhaftigfeit wegen allgemein geachteten Burgermeifter Riefer von Wallburn, in ber Rammer burch entschiebene Eibestreue und fatholische Gefinnung ausgezeichnet, traf auch, gwar nicht bie' Ehre einer Debaille, wohl aber ber Amtsentfebung aus ben gleichen Grunben. Das außere Auftreten bes Regenten in ben untern Gegenben foll nicht überall, fo wenig wie im Oberlande, ben Erwartungen entfprochen baben; bie verfuchten. vielfach perfonlich ertheilten Belehrungen machten baufig eber ben

it unwilltommener und wirfungslofer Berweise. Die ben Festlichkeiten, bas Ueberbieten ber Beamtenwelt, Beweise
"lopalen" Sinnes auf Rosten ber Gemeinbetaffen bargu, flangen in diesen schwer getroffenen Gegenden beinabe
6 fin, was die bedrängten Bewohner sobald nicht vergeffen

Dazu die endlosen Festbeschriebe in ben Landes-Blättern, bie Lüge schon an der Stirne fland, und die man ohne icht zu lesen vermochte. Der Tag wird kommen, welcher erth dieser Demonstrationen offenbart. Es müßten niederse Herzen sehn, in welchen die Mishandlungen der letten e einen solchen Enthusiasmus für die Unterdrücker hatten ufen können. Der Katholik kann und wird seinen Versolzegeben, vor ihnen aber zu kriechen, versteht er nicht.

seit mehreren Monaten ist von dem sogenannten Interim die und seine Wirfungen sind zur Stunde in keiner andern erkennbar, als in einer viel größern Willfürherrschaft, in hheiten der Behandlung gleicher Gegenstände, welche mehr les den Abgrund der Berwirrung zeigen, in welcher sich innern Angelegenheiten besinden. Während hier- und dort chungen und Strafen niedergeschlagen werden, dauern die men, die Executionsmaßregeln und Versolgungen in schon- üthe an andern Orten fort, und wird nicht eine einzige higseit gutgemacht. In der jüngsten Beit sind z. B. Fälle munen, daß man die nächsten Anverwandten kärglich dotirungerweser aus dem hause und der Gemeinde dieser Lehtern ich ausgewiesen hat, wegen Mangel an Nahrungszweig. alben werden niedere und höhere Diener, welche nicht ent-

gegen ihre Rirche Partei genommen haben, nach und on ihren Stellen verbrangt, und Belohnungen bamit ben jeen bes herrichenben Spfteme querfannt.

16 gewiß fann nur angenommen werben, baß BerhanblunAfchen ber Regierung und dem Ordinariat schwebend find,

f der notorisch übeiste Wille der erstern entweder die Ge
5 heiligen Stuhls ermüden, oder unsäglichen Schaden der Hen Kirche in solchen Gegenden bringen musse, wo jungst ne Leuchte aufflieg, welche die Katholisen aller Weltthelle wie und Bewunderung erfüllte. — Sie sehen, wir stehen A Biele, sondern vielmehr, möglicher Beise, bei dem Beweuer Berwicklungen.

senn man auch von allem erlittenen Unrecht, von Berluitrafen, Beeinträchtigungen jeder Art absehen wollte, wofür
ein überreicher Ersatz nach den Berheißungen des Erlösers
kat fteht, so wird man nicht gleichgültig bleiben durfen,
ie Gefahren erwogen werden, womit die wesentlichsten Inber katholischen Kirche bedroht find. Es gibt dieser Inter-

effen fo große und mannigfaltige nach langen Jahren bes Berfalls. um bier nur ber Brieftere, und Jugenbergiebung aberhaupt, bet Boblibanlafelisanftalten after Art ju gebenten. Das Wiedereine chen ber religiblen Gefühle macht bie Bflege biefer und foanberen Intereffen nun erft wieber gur möglichen That. Edt in raumer Beit fobann wurben feine Pfarreien mehr befinitiv befest moburch bie Scelforge, felbft bei bem beften Billen bes Bermefers. nothmenbig Chaben leibet, bie billigen Unfpruche bes Rlerus perlest, und auch ben Gemeinden materielle Rachtheile gugeffiat werben. In bem Bolle erzeugt biefer Rirchenftreit Efel und Diffifim-Dan muß nicht glauben, bag babei ber Berfuft bes einen Theils ein Gewinn für ben anbern Theil fei. In ben meiften Fallen wirft bie gogernbe Entscheidung jum Rachtheil ber Rirche mie ber weltlichen Autorität. Das fatholifche Bort finber feit Sabreslauf felten, nirgenbe öffentlichen Butritt, und bie Regierungsorgane erregen felbft in ben untern Claffen nur Diftrauen und Berachtung.

Eine mertwurdige Erfcheinung barf ich am Schluffe nicht unerwähnt-laffen, weil fie beweist, wie ber Inftinft bes Babren und Rechten tief in unferm Landvolfe wurgelt. Dan bort nicht felten, felbft von proteftantifchen Bauern Urtheile über bie politifche Lage Dentschlands, die gang wunderbar flingen, wenn man ermagt. wie fcmieria bermalen auch fur Gingeweihtere bas Berftanbnig ber Berhaltniffe ift, wahrend fich ber Bauer um Dinge außer feinem "3d hatte nicht gebacht. Lebenstreife nur wenig befimmert. bağ Deutschland fo tief finten fonne!" bemerfte jungit ein alter Bauer, ber eine Uneinigfeit zwischen Defterreich und Breugen. gegenüber ben focialen Befahren, welche er felbft mit Sanden gu greifen vermeinte, bisber nicht für möglich gehalten batte. Ueberaff fällt nach ben politischen Erwägungen ber letten Dorfichente bie Bagichale zu Gunften Defterreiche nieber. Dan tragt bem Umstande babei nicht Rechnung, bag Defterreich maffnet und Preugen ben Brieben ju erftreben fcheint, jenen lieben Frieben, ber unfern verarmten Bauern boppelt lieb fenn muß. Dan abnet mit großer Cicherheit, bağ es nicht bie Friedensliebe Breugens fet, welche bas Schwert in feine Scheibe bannt. In bas Bewußtfeyn unferes Bolfes ift nicht minber übergegangen, bag Preugen es ift, welches ben Starrfinn ber babifchen Regierung nabrt, ber tatholifchen Rirthe gerecht zu febn nicht zu wollen.



## XLIX.

## Nochmals Theiner's Clemens XIV.

Clemens der Bierzehnte und die Aufhebung der Gesellschaft Jesu. Eine fritische Beleuchtung von Dr. A. Theiner's Geschichte des Pontifikates Clemens XIV. Augeburg 1854. Berlag von R. Kollmann. S. 351.

Seit wir in biefen Blattern über A. Theiner's "Be-Schichte bes Bontififates Clemens XIV." Bericht erstattet, bat Die Literatur über Diefen Gegenstand eine betrachtliche Bereicherung erfahren. Wir rechnen babin por Allem Die Schrift bes als Rangelrebner hochgefeierten Zesuiten Ravignan (Clément XIII. et Clément XIV.) mit bem Motto: "Les Papes n'ont besoin que de la verité," ber fürglich ein Supplementband mit verschiedenen, jum Theil noch unedirten Dofumenten gefolgt ift, welche bie von une bereite gewonnenen Resultate noch mehr an bas Licht fiellen. Die Schrift ift mit viel Beift und Tatt verfaßt und fteht ben "Osservazioni" bes Boero wenig nach, bie in jeder Begiehung vor ben frangofis iden Gegenschriften bes Crétineau - John und bes Abbe Mannard ben Borgug verbienen. Wir rechnen aber auch babin die oben angezeigte beutsche Schrift, bie mit Benütung ber meiften im Auslande gegen Theiner erfcbienenen Werfe eine fehr bunbige Rritit handhabt und mit großer Bollftan-XXXIV. 62

historischen Probles gung und Beruf h

In acht Capit belt. 1. Anlaß, 31 überhaupt. 2. Tas clave nach beffen ! 5. Die Unterbrudun hebungsbreve. 7. T Berfahren gegen bie Ausführung bes Au Theiner's haltlofen 2 lungen, ber Ausbrud weilen nicht ohne 31 Letteres in Anbetrach Theiner's und ber vo theile übereinstimmenbe veltiven bem Gifer ber Berfaffer im Ganzen ei und möglichst objettiv j mal vermißt man auch

wird man an andern S nugsam entschädigt.

merfungen und ber Art feiner Beweisführung unfere volle. Anerfennung aussprechen.

Sehr richtig wird in unserer Schrift bemerkt, bag Theis ner bie ibm vorliegenden Aftenftude feineswegs vollftanbig mitgetheilt bat (S. 24, 54). Bu vielen feiner Dofumente geben bie von Crétineau - Joly und von Saint - Brieft veröffentlichten Deveschen die nothwendige Erganzung. hat aber felbst die vom Erftgenannten publicirten Aftenftude mit wenigen specificirten Ausnahmen ale acht anerfannt, und barin findet biefer in vielen Bunften feine Rechtfertigung; benn find bie Urfunden acht, auf bie er feine Beschichtsbarftellung ftuste, so tann sich nur noch fragen, ob er sie richtig interpretirt und angewendet bat. Nachbem aber jest beinabe bie gange biplomatifche Correspondeng über bie Unterbrudung ber Jesuiten vor une liegt, fonnen wir nach beren gangem Busammenhang nicht umbin anzunehmen, daß Crétineau-Boly - einige allzuschroffen Folgerungen abgerechnet - biefelbe weit richtiger erflart und mit mehr Taft benutt hat, als A. Theiner, und das harte Urtheil, das man früher über Erfteren ju fallen leicht versucht mar, gerade feit Theiner's Bublifation fich mehrfach ju beffen Gunften mobificiren muffe. Das bat ber Berfaffer ber vorliegenden "fritischen Beleuchtung" fehr wohl erfannt und jur richtigen Burbigung bes frangofifchen Autor's (G. 3 ff.) gute Fingerzeige gegeben. Bahrend aber biefer ben ungludlichen Clemens XIV. nochin feinem Brivatleben möglichst ju schonen suchte, bat Theiner burch bie vielen Depefchen bes frangofifchen Befandten Bernis erft diefes in feinen Blogen enthullt, und fo auf vielen Buntten beffen Andenken weit mehr compromittirt, als es burch jenen gefchehen mar. Dit einer fast unbegreiflichen Berblendung verherrlicht ber romische Oratorianer in ben feine Aftenftude einführenben und begleitenben Raifonnements ben Belben feiner Geschichte, ohne bag er ju bemerken icheint, baß fich aus eben biefen Aftenftuden gerabe bas Gegentheil

von bem, mas er verherrlicht, ergibt. Es ift gerabe, als wenn er feine Prologe und Epiloge geschrieben batte, ohne guvor die einzuflechtenden Dofumente genau gelefen gu haben.

Man beobachtet ferner bie und ba eine auffallende Beridiebenheit gwifden ber beutiden und ber frangofifden Musgabe von Theiner's Bert. Die Diecrepangen find wohl baburch au erflaren, bag er in erfterer feine Ueberfebung ber frangofficen Aftenftude und bagu feine eigenen Bemerfungen gibt, in letterer aber bas Driginal ber Depejden und bie lleberfegung feiner Raifonnemente, bie B. be Beslin in einem eben nicht mufterhaften Frangofiich geliefert bat. Die Ueberfegungen von beiberlei Urt find nicht fehr gut gelungen; bas frangofifche Bort ift oft im beutiden Terte febr abgeichmacht und bismeilen bas beutiche Bort icarfer (plus tranchant) ale bas frangofifche. Das mogen allerdings nur Unvollfommenheiten ber Berfion fenn ; wir machen aber ben Lefer beffe halb barauf aufmertfam, weil oft von einem einzigen Wortden bie richtige Deutung eines gangen Dofumentes bedingt ift, und bie Bolemit febr oft auf einem einzelnen Ausbrud infiftirt. Unfer Autor bat mehrere biefer Diecrepangen bemerft (S. 150, 180, 308, 309, 325, 326); einige bavon find inbeffen vollige Auslaffungen, wie in ber gang aus ber Luft gegriffenen Befdichte bes Erfefuiten be la Brillière, beffen Rame in ber beutichen Ueberfepung fehlt. Da es einen Befuiten biefes Ramens bamale nicht gab, und ber Bergog, beffen Cohn er fenn follte, finberlos mar, Theiner fic aber auf Depefchen in Biffern beruft, Die er jeboch nicht mittheilt, fo wird, wofern man nichts Unberes annehmen will, ber Bormurf bes Gretineau . John (Lettre II. au P. Th. p. 150 seg.) fehr mahrscheinlich, Theiner habe jene Depefden in Biffern nicht ju lefen vermocht.

3m Gangen erfennt unfere Schrift gleich ben meiften Stimmen, Die fich in Franfreich und Italien gegen Theiner erhoben, in beffen Werf eine mit blinder Leibenschaftlichfeit

verfaßte Parteischrift gegen bie Jefuiten, Die ein ohne Rritik aufammengeworfenes Conglomerat theils migverftandener, theils einseitig urgirter biplomatifden Deveschen, außerbem aber eine gange Reihe unerwiesener Behauptungen und offenbarer Biberfpruche enthalt. Unfer Autor jahlt (G. 245) nabe an 315 Anflagen und Berbachtigungen gegen bie Jefulten, movon 159 in ben Aeußerungen ber bourbonischen Minifter fich finden, 157 aber auf Theiner's eigene Rechnung fommen, 300 ohne allen Beweis geblieben find, die übrigen aber eine hochft seichte und haltlofe Beweisführung gefunden haben. Bas ben Grund biefes Jesuitenhaffes bei einem Manne betrifft, ber in feinen fruheren, balb nach feiner Befehrung verfaßten Schriften als warmer Bertheibiger bes Orbens aufs getreten war, fo eriftiren barüber verschiebene Bermuthune gen. Crétineau-Joly (Lettre II. p. 23 seg.) weifet barauf bin, es habe Manchen, ber fich mehr bagu befähigt und berufen glaubte, höchlich beleidigt, ale bie Jefuiten ihm 1843 ben Untrag gemacht, bie Beschichte ber Befellicaft ju fcreiben, und Gregor XVI. folches Anfinnen mit ben Worten gebilligt, es fei recht, bag ber Berfaffer ber "Histoire de la Vendée militaire" auch bie Benbeer ber Rirche jum Begenftanbe feiner Studien mache. Unfere "fritische Beleuchtung" bemerft (S. 125) barüber: "Die Abneigung bes B. Theiner gegen bie Befuiten batirt fich icon feit mehreren Jahren ber, und hat von Seiten verschiebener, hinlanglich befannter Berfonlichfeis ten in ben letten Jahren neue Nahrung erhalten. Bur Beit Gregor's XVI. hatte ein polnischer Briefter eine Schrift über ben ruthenischen Ritus veröffentlicht, worin mehrere Ausfalle gegen bie Refuiten enthalten maren. Gregor XVI. verbot bie Controverse ale unnug. Balb wurde fie von Reuem ans geregt, und zwar auf Anstiften bes B. Theiner. murbe über bas zweibeutige Benehmen bes Theiner fehr ungehalten, und ber ehrmurdige Carbinal Lambruschini manbte fich von ihm ab. Db B. Theiner bie Zesuiten in Berbacht

Rur einen Puni fchen Theiner und Er bers aufführen; es ift Rach beiben Autoren ermählenden Carbinal Mufhebung ber Gefellfe nach Theiner gaben fie nale mit Abicheu zurud Crétineau-Joly verwarf beharrten aber bei ihrem daß bie Kroncarbinale bi nifchen Borfdriften gang hauptet aber, von ber Ba war, gelte bas Gleiche, n faffer bes "Clément XIV. bere geheime Transaftion nifchen Carbinalen ftatt, u fen verlangtes Billet, Das befigen versichert; Theiner lungen ber Spanier gu, b фев Geheimniß erflart, und

lets. Sier ift nun gu beme

bie Belanten unter ben au.

ĸ

i

(6. 85 ff.), bem frangofischen Autor beipflichten muffen. Chenfo wenig aber beweiset Theiner, baf auch bie bourbonis ichen Gefandten ben Blan aufgegeben, ben gutunftigen Bapft burch ein Bersprechen ju binden; ja bie im Ginflang mit ihnen von ben fpanifchen Carbinalen mit Banganelli gepflos genen Unterhandlungen burften eher fur bas Begentheil zeus Bas bas fragliche Billet betrifft, fo führt Crétineaus Joly eine Depesche bes Carbinals Bernis an Choiseul vom 28. Juli 1769 an, worin er, ärgerlich über bie fpanifden Carbinale und ihnen bie Ehre bes Sieges miß. gonnenb, erflart, bas Billet, bas fie von bem Bapfte batten im Conclave unterfcreiben laffen, fei gar nicht ber Rebe werth, ungenugend und feineswegs verbinbenb. "L'écrit, qu'ils ont fait signer au Pape, n'est nullement obligatoire. Le Pape même m'en a dit la teneur." Theiner führt biefe Depefche nicht an, er ignorirt fie völlig, obicon er fie aus bem von ihm nur ju gut gefannten, 1847 ges brudten Berfe Crétineau's fennen mußte. Barum bat er biefes Argument nicht angegriffen, mahrend er fonft mahre Rleinigfeiten befämpft? Gider vermochte er nicht bie Aechtbeit ju beftreiten, wie benn auch ber Graf Caint. Prieft, ber fpanifche Archive benutt hat, biefe Depefche mohl fannte. Nebstbem fordert ber Frangofe, ber bei Berausgabe feines "Clement XIV." neunzig Tage lang alle feine Aftenftude bei feinem Berleger ju Jebermanne Ginfict beponirt hatte, ben B. Theiner auf, ein Gleiches mit ben feinigen zu thun: jener moge fie irgendwo in Rom beponiren, mahrend er felbft bie feinigen fur gefällige Anordnungen bereit halten wolle (Lettre I. au P. Theiner p. 102). Daß Theiner biesem Anerbies ten entsprochen, bavon hat bis jest noch nichts verlautet. Crétineau-Joly ergablt uns, bag er im Jahre 1845 nur aus Saint-Prieft ben erften Theil bes Billets gefannt, 1847 aber in ben Befit bes Gangen gelangt fei, beffen völlige Aechtheit er wiederholt behaupte (l. c. p. 107 seg.), und falls

Ausdrud "fimonistifd" i ber Tinge fonnen wir i ber Fulle ber Dofumente Gegner nicht beffer wider tionen zu Begenprovofatifie unbefriedigt bleiben, i noch mehr compromittiren, feit ben hartesten Stoß ve

Der Berfasser ber vo chung dieser belifaten Con die strengste Wahrheitsliebe Tag gelegt. Mit scharssi Data hat er und eine sehr nell's (S. 19 ff.) gegeben, hebung sehr gründlich erörte ten bes Mitleids und ber ischändlichsten Intriguen in und in seiner Schwäche unbisweisen das Urtheil auss bisher bekannt geworden, di sowohl die Blösen der Thinachauweisen, als auch

## L.

## Bur Geschichte ber driftlichen Runft.

II.

Die Bronzes-Thure bes Domes zu Angeburg, ihre Dentung und ihre Geschichte. Eine im historischen Bereine bes Kreises Schwaben und Reuburg gelesene Abhandlung von Dr. Franz Jos. Allioli, Doms Propft. Mit drei lithographirten Abbildungen. Augeburg 1853. In Commission ber Matth. Rieger'schen Buchhandlung.

Die Reihen ber Berlaumber bes Mittelalters, von welschen fcon Aug. Wilh. v. Schlegel fprach:

Sie haben enge Weishelt fich erfonnen; Was Dhnmacht nicht begreift, find Träumereien —

haben sich, ber Borsehung sei es gebankt, vielsach gelichtet; bie Strahlen historischer und monumentaler Wahrheit vermösgen endlich nach allen Seiten hin sich auszubreiten. In jungster Zeit ist dem Versasser bieser Zeilen dessalls keine historische Monographie zu Gesichte gekommen, die ihn durch Gründslichkeit und originelle Aussallung, sowie geistvolle Darstellung mehr angezogen hätte, als die von Dr. Allioli, Dompropst zu Augsburg, als Lehrer und Schriftsteller auch über Baperns Grenzen hinaus allbekannt, versaste Abhandlung über die Deustung und Geschichte eines mittelalterlichen Kunstdenkmals, wels

des als eine ichatbare Berle an ber Augsburgischen Cathet prangt. Die bezeichnete, gegenwärtig an ber Cubfeite ursprünglich im byjantinischen Style erbauten Theiles Domfirche befindliche Thure, Die alfo nach langer Beit verbiente Burbigung von Seite eines erprobten Berme tifere gefunden, besteht aus zwei glugeln. 3hr Rern ift & mit einer Bronge Befleibung in Buß - Arbeit von etma halb Boll Dide belegt, worüber bie Figuren in flachen Rel bervorragen. Der rechte Flugel enthalt 14 Figurenfe (Blatten) in zwei Reihen, und ber linfe 21 Felber in Reihen. Die Thure mit ihren feltsamen Biguren bat ! bie Aufmerklamfeit ber Kremben wie ber Ginbeimischen fich gezogen, und icon von mehreren Runftlern Abbilbun erlangt, benen ber S. Berfaffer aber noch eine treuere gefügt hat \*). Da fowohl über ben Sinn und bie Deut ber Riguren (Abelung und Wiebefing find namlich auf nabere Befdreibung ber Thure nicht eingegangen, Gei und Sagen fprechen nur von ber einzigen Safel, welche Schöpfung ber Eva vorftellt, und Berlepich fammt goi und &. Rugler berühren bie Bilber nur vorübergebenb einzelnen mangelhaften, vom einseitigen Standpunft bes & teftantismus entworfenen Umriffen), als auch über bas # und ben ursprunglichen Standort ber Bronge-Thure felbft jur Stunde volliges Dunfel fcmebte, fo ftellte fich ! Allioli bie banfenemerthe Aufgabe, in einer ausführlic Abhandlung über bas genannte altehrwürdige Runftbent bes Mittelaltere fich ju verbreiten, von welchem in jung Beit Gppeabbrude fogar bis nach England verlangt wurd

<sup>\*)</sup> Die erfte ber brei beigegebenen Abbilbungen enthält ben Gru rif bes Domes zu Augeburg, bie zweite ben Dom felbft, bie britte bie Bronze: Thure in genau marfirten Bugen, bem Kunfler 3. Ringler.

Unfere Bronge - Thure, in ben alten Urfunben "ichon Thur," "foon Borten" genannt, weil fie übergolbet mar, wie noch jett an ber Kigur 17 mahrzunehmen ift, macht mit ihren 35 Kelbern bei bem erften Anblide ben Ginbrud einer sonderbaren Mischung von Bilbern theils aus ber beiligen theils aus ber heibnischen Mythologie, theits endlich aus bem Bilberfreis einer allgemeinen Symbolif. Der herr Berfaffer bebt bagegen ale ben richtigen Stanb. punft bei Anschauung ber driftlichen Baubenfmaler hervor, es fei überhaupt von bem Gebanken auszugehen, bag alles Einzelne feine symbolische, auf die driftliche Ibee zu beziehende Bebeutung habe; benn es verhalte fich mit ber driftlichen Runft, wie mit bem driftlichen Ritus, von bem fie ein Theil Ja, wie ber driftliche Ritus in allen feinen Offenbarungen Trager ber driftlichen 3bee ift, und auch die minbefte Borfdrift beffelben einen driftlichen Bebanten enthalt, fo muß auch von ber mabren driftlichen Runft und inebefondere von ihren Baudenfmalen vorausgefest werden, bag auch ihre fleinften Gebilbe jur Berforperung ber driftlichen 3bee gehoren. Wer bemgemaß eine genaue Renntniß bes driftlichen Symbolums, besonders feiner Entwidelung im Mittelalter, nicht befitt, bem bleiben, follte er im Uebrigen auch ber tuchtigfte Runftfenner fenn, Die alten driftlichen Baugebilde meift unverständlich, wie hieroglyphen zu Berfepolis, Rimrud und Rhorsabad. Go ift es 3. B. Rugler ergangen\*), wenn er in ben Fragen und Ungeheuern von Menfchen und Thieren am Meußern und im Innern ber mittels alterlichen Rirchen und Dome nichts als leere Phantaftif und verunstaltende Ornamentif ju finden glaubt. Da es Lehre bes Christenthums und Thatsache ber Erfahrung ift, bag ber Sunden-Cflave ber Unnatur anheim fallt, und nicht nur jum

<sup>\*)</sup> Rleinere Schriften und Studlen zur Kunftgeschlichte. Stuttgart 1853. 2h. I. 149 ff.

Thiere, fonbern jum verzerrten, unnatürlichen Thiere wirb, tann es nicht auffallen, wenn bie firchliche Symbolit in berlei Sculpturen barauf hinweist. Die Mifchung heibnischer und driftlicher Figuren aber auf ben driftlichen Denfmalern und inobesondere auf unserer Thure erflart fich bei tieferer Rennts nif und richtiger Burbigung ber beibnifchen und driftlichen Philofophie baraus, bag es awifchen Beibnifchem und Chriftlichem Anfnupfungepunfte gibt, indem bas Beibenthum als Buftanb bes Menidengeschlechtes betrachtet werben muß, in welchem ber Menich bei aller Dhnmacht, fich jur vollen Bahrheit und Gute ju erschwingen, boch nicht alles Lichtes und aller Billenerichtung entfrembet mar. Die Beiben baben bas in ihrem Video meliora proboque, deteriora sequor - felbft erfannt, und ber Beibenapoftel Paulus hat ben Spruch auch ausführlich in feinen Romerbrief eingetragen. Aus biefem Grunde verfannten bie alteften Bater, 3. B. Juftinus, nicht, baß fich auch Bahrheit, bie vom Logos herrubre, in bem Beidenthum finbe, und baber ift es nicht gu verwundern, wenn die heibnische Cymbolif, fo weit fie driftlichen Gehalt hatte, auch in die driftliche Plaftif einbrang.

Dem scharfen und tunftgeubten Blide bes frn. Berfaffers entging es ferner nicht, daß unter ben örtlich zerftreuten Bilbern ber Thure ein logischer Zusammenhang vorhanden sei. Lilien und Mastaronen, die vorgothischen Verzierungen ber Felder, weisen schon in Gott und im Menschen zugleich ben Darftellungen ihre Bedeutung an. Den Bilbern selber unterliegt ber Hauptgedanke, den Kreislauf des menschlichen Heils in den allgemeinsten Grundwahrheiten darzustellen. Der in die geheiligten Hallen des Domes eintretende Christ sollte alsogleich auf die Hindernisse und Bedingnisse seines Heils ausmertsam gemacht werden; als die sechs Theilvorstellungen des Hauptgedankens sollten den Bliden der Kirchenwaller vorschweben: Adam und Eva in ihrem Urzustand, die Bersuchung zur Sünde, die Sunbe und ihre Folge, die Erlofung, ber zur Erlofung ben Menschen auferlegte Rampf gegen die Sunde, und der Sieg bes erlosten Menschen.

Bum erft en Bilberfreis, ben Urzuftand bes Denichen vorftellend, gehören jufolge ber vorliegenden meifterlichen Ausfceibung Tafel 27, wo Abam im Schlafe vorgestellt ift, wie aus feiner Rippe die Eva bervorgeht, und I 32, mo Eva, ale ber ber Sunde juganglichere und fcmachere Theil. besondere Belehrung und Starfung erhalt. Außer ben auf I. 27 befindlichen Figuren von Abam und Eva ficht im Sintergrunde eine fcblante Berfon in griechifcher Rleibung mit bem enganschließenben Unterfleibe und bem weiten Dberfleide, ben furgen Mantel barüber gehangt, bas gefcheitelte Saupthaar über die Schultern herabfallend, bas Saupt vom Beiligenschein umfloffen, rechts, links und in ber Ditte mit freugformigen Ausstrahlungen aus bem Saupte. a. a. D. wollte unter biefer Berfon Jehova erfennen; Dr. Allioli aber weist sie berichtigend als weibliche Figur und. ale bie f. Jungfrau nach, ale Maria, bie nach ber in bem Degbuch und in ben priefterlichen Taggeiten noch jest ausgepragten Doctrin bes Mittelalters vermoge ihrer hohen Eigenschaften bie Bersonification ber gottlichen Beisheit mar unb, ba biefe nach ben Spruchen Salomone (R. 3, 19 ff.) bei ber Schöpfung aller Dinge jugegen mar, auch ale beren Berfonification gefett murbe. Auf I. 32 begegnet biefelbe weibliche Figur; Eva fteht bemuthig und folgsam borend vor ihr, Maria, die linte Sand auf die Schulter Eva's legend, erhebt bie rechte jur Belehrung und Barnung. Die perfonificirte gottliche Beisheit belehrt und warnt hienach bas fcmachere Beib, und ftarft es jugleich mit himmlischen Rraften, wie bie Banbauflegung finnbilbet.

Der zweite Bilberfreis, Die Bersuchung zur Gunbe vorstellend, umschließt zuerft E. 28 mit ber Schlange am-

Baume ber Erkenntniß, und ftellt neben biefer Bersuchung im Paradiese auch noch die Bersuchung bes nachparadiesischen Renschen durch ben brüllenden Löwen, das Symbol des Satans, auf T. 13 und 20 vor. Tort zeigt sich bei dem Baum mit fünf Blätterbüscheln eine aufrechtstehende Schlange nebst einer zweiten längeren Schlange, von der Erde aus mit dem Ropse über einen Ast herabhängend, hinter dem Baumstamme ein Beibersopf, nach der Schlange zur Rechten schauend und mit ihr sprechend; hier schreitet der suchende Löwe I. Petr. 5, 8.

Den britten Bilberfreis, welcher die Sunde und ihre Folge vorstellt, bilben nach des Hrn. Berfassers umsichtiger Einreihung die T. 4 und 8 mit den nach Baumfrüchten lüsternden Bären und Bögeln, serner 26 und 30 mit dem Trauben effenden Manne, endlich 1 und 29 mit der ein Trinkgefäß credenzensden männlichen Figur. Zu derselben Darstellung der Folgen der Sunde gehört T. 5, wo ein Löwe einem kleineren Thiere den Tod gibt. Die Sunde des ersten Menschen hatte ihren äußeren Ausdruck in dem Genuße der verbotenen Frucht, also eigentlich in der Genußsucht, die im Allgemeinen die Unterslage seder Sunde ist. Auf die Sunde solgte der Tod, der hier gleichsalls im Sinnbilde vorgeführt ist.

Der vierte Bilberfreis, die Erlösung des Menschen beutend, führt uns zuerst das alttestamentliche Borbild Christi, den Helden Samson vor, wie er auf T. 6 und 9 den Lowen erwürgt, und auf T. 10 und 16 die Philister mit des Esels Kinnbaden schlägt. Die Erfüllung des Borbildes fügt T. 7 hinzu, wo eine Frau mit dem Kreuze in der Hand als Kirche das Heil verfündet. T. 12 zeigt einen warnenden, T. 15 einen nach Oben weisenden Priester, während 33 und 34 wieder die Kirche unter dem Bilde einer Frau, welche ihre Küchlein versammelt und nährt, dem Beschauer vorführen, Auch Herfules, der griechische Halbgott, war ein Sympton

Sunde und ihre Folge, die Erlofung, ber zur Erlofung ben Menschen auferlegte Rampf gegen die Sunde, und ber Sieg bes erlosten Menschen.

Bum erft en Bilberfreis, ben Urzuftand bes Menfchen vorstellend, gehören jufolge ber vorliegenden meifterlichen Ausfceibung Tafel 27, wo Abam im Schlafe vorgestellt ift, wie aus feiner Rippe bie Eva hervorgeht, und I 32, mo Eva, ale ber ber Cunbe juganglichere und fcmachere Theil, besondere Belehrung und Starfung erhalt. Außer ben auf I. 27 befindlichen Riguren von Abam und Eva fieht im Sintergrunde eine folante Berfon in griechischer Rleibung mit bem enganschließenben Unterfleibe und bem weiten Deerfleibe, ben furgen Mantel barüber gehangt, bas gescheitelte Baupthaar über bie Schultern herabfallend, bas Saupt vom Beiligenschein umfloffen, rechts, links und in ber Ditte mit freugformigen Ausstrahlungen aus bem Saupte. a. a. D. wollte unter biefer Berson Jehova erkennen; Dr. Allioli aber weist sie berichtigend als weibliche Kigur und. als bie b. Jungfrau nach, ale Maria, bie nach ber in bem Defbuch und in ben priefterlichen Taggeiten noch jest ausgeprägten Doctrin bes Mittelalters vermoge ihrer hohen Gigenschaften die Bersonification ber gottlichen Beisheit mar und, ba biefe nach ben Spruchen Salomone (R. 3, 19 ff.) bei ber Schöpfung aller Dinge jugegen mar, auch ale beren Berfonification gefett murbe. Auf T. 32 begegnet biefelbe weibliche Figur; Eva fteht bemuthig und folgsam borent vor ihr, Maria, die linte Sand auf die Schulter Eva's legend, erhebt bie rechte jur Belehrung und Barnung. Die verfonificirte gottliche Beisheit belehrt und warnt hienach bas fdmadere Beib, und ftarft es jugleich mit himmlischen Rraften, wie bie Banbauflegung finnbilbet.

Der zweite Bilberfreis, Die Bersuchung zur Gunde vorstellend, umschließt zuerft I. 28 mit ber Schlange am

im Manne mit Do ohne Schild, im g ber Schulter, in bei

und mit bem langen Die finnreiche & Rreife gefaßten Bilb Berfaffer unftreitig Denfmal bes driftlie gemacht zu haben, bie leuchtet. Bas die Reif so springt allerbings ei berholung in die Augei liegt überhaupt im Ch ber häufig ein absichtlich verrath; ber Befchauer mentlich barauf hingewie bol flete im Gebeimniffe fallen, wenn auch ber 9 ftellungen feines Gebanten wollte, daß er fie auseina trachter jum Suchen, Fin leiten. Die großartiae 9 £ 35.

ŀ

allgemeinen Gebanten absprechen, und in ihren Bilbern nur ein zufälliges Gemische von jubischen, heldnischen und drift- lichen Figuren erbliden.

A. B. Schlegel, in feinem fconen Gebichte über ben "Bund ber Rirche mit ben Runften," fagt eben nicht umfonft:

3hr aber, ber Gestalten Bitbnerinen Rit Reißel cher Binfel, seib bemüht Mit neuem und mahrhaftigem Beginnen Um bas, was Bion gegenwärtig fieht.

Um also die christlichen Baubenkmale bes Alterthums murbigen zu können, wird ein von katholischem Bewußtseyn erleuchtetes Auge ersorbert, wogegen von jenen Kunstrichtern, die wie Berlepsch, Förster u. A. zur Höhe bes katholischen Dogma im kirchlichen Organismus sich nicht erschwungen haben, das Wort des morgenländischen Weisen in Ogusname gilt: "Willt du besteigen das Dach, so lern' auf Leitern zu klettern."

Im geschichtlichen Theile erweist bie vorliegende Schrift, baß ber erfte Dombau ju Ende bes 8. ober Anfang bes 9. Jahrhunderte (unter Bifchof Simpert, 778-808), bet zweite unter ben Bifcofen Beinrich II. und Embrico, 1047-1077, und ber britte unter bem Bifchof und Cardinal Beter v. Schaumburg 1431 jum Abichluffe gefommen. Die immer allgemeiner werbende Borliebe fur bie aus bem Ende bes 12. Jahrhunderts ftammende germanische ober f. g. aothifde Bauart hatte ben Bifchof Friedrich I. (1309 -1331) und feinen bauverftanbigen Cuftos Conrab v. Rande egg bestimmt, ben alten Bau ber zweiten Rirche zwar beis jubehalten, aber möglichst ju gothistren, und ihn nach bem neuen Bauftyle jugleich gegen Dften bebeutenb ju verlangern. Im Laufe ber Beit murbe bann leiber ber reine und erhabene Styl diefes oftlichen Chores durch manche Buthaten bes Bopfftyle verunftaltet. Es ift 1. B. bem Schreiber Diefer

Beilen unter Anderm befannt, daß man die schönen in Sandftein gehauenen Sedilia hinter simpeln Tapeten verstedte, die Ausladungen der beiden Musik-Emporen durch Erweiterungen verunstaltete, den alten gothischen Hauptaltar entfernte, und dafür einen immensen Koloß im Jopsingl erbaute 2c. Dant dem thatkräftigen Kunstsinne des Bischofs Beter v. Richarzist das Presbyterium in seiner ursprünglichen Reinheit möglichst wieder hergestellt; ein neuer gothischer Altar aus dem Atelier des Künstlers Sidinger in München ziert nun den Dom, und ein nach Schraudolph von Linmüller ausgeführtes Glasgemälde läßt die Himmelfahrt Maria durch die ehrmürdigen Hallen leuchten.

lleber bas Alter und ben urfprunglichen Stanbort unferer Thure felbft ftellt fich enblich beraus, bag bie "icon Porten" im 11. Jahrhunbert (zwischen 1042 und 1065) gefertigt und entweder von Bifchof Seinrich II., ober von Embrico beim zweiten Bau in ber Mitte ber Offfeite (aleid ber Diga woala bes Berobianifden Tempels. Apg. 3, 2, 10) eingefest, in ber britten Bauperiobe aber, ale man ben Dom gegen Dften erweiterte, und bie großen Bortale an bie Thurme feste, an ber Gubfeite angebracht murbe. Die Drnamentif mit ben Lilien und Dastaronen, welche ber Beit bes Spitbogenftole vorangingen, wie bie Tracht aller ber Riguren felbit meifen auf bas frubere Mittelalter. Die romifch-driftliche Rleibung mit bem Dber. und Unterfleibe bat fich befanntlich im gangen Abendlande bis gegen bas 12. 3abrhundert erhalten, wobei jeboch nicht in Abrebe gu ftellen, bag bas frubere Mittelalter Die Figuren ber Beiligen auch nach bygantinifchen Duftern gab. Bas bie bilbenbe Runft, nas mentlich bie Gieffunft anbelangt, fo hatte biefe im 10. und 11. Jahrhundert in Deutschland hoben Aufschwung genommen, fo bag ber alte italienifche Dichter fingen fonnte: 0 Germania gloriosa, tu vasa ex aurichalco ad nos subinde mittis Ueber Die Runftftufe ber Relief's urtheilt Rugler (a. a. D.

1. Abth. S. 151), daß fie allerdings noch roh erscheinen, die Röpse namentlich durchgängig zu groß find, im Uebrigen aber eine Art freier Behandlung unverkennbar ift, Arme und Füße z. B. schon einen Anfang von natürlichem Formensinn, und in der Gewandung hin und wieder leichte Motive sich zeigen. Das ganze Kunstwerf, an dem auch der Guß als für jene alte Zeit höchst ehrenvoll gilt, ist ein Geschent der "zwölf Hausegenossen" Augsburgs, einer Gesellschaft von angesehenen Bürgern, welche, von ihrem gemeinschaftlichen Versammlungsshause den Ramen tragend, das bischössiche Münzrecht gespachtet hatte, und durch hörige Goldschmiede und Münzrecht gespachtet hatte, und durch hörige Goldschmiede und Münzrecht gespachtet hies. Riemand hat noch diese uralte Genossenschaupt ein schönes Denkmal für das alte Denkmal der Doms Thüre ist.

### III.

Ueber bie verschlebene Auffassung bes Mabonnen, Ibeals bei ben altern beutschen und italienischen Malern. Ein Bortrag, gehalten ben 27. Februar 1854 von Brof. Dr. D. Ulrici. Salle 1854.
35 S. 12.

Es hat wohl fein Zweig ber Literatur in ber jungken Zeit solch gründlichen und erfreulichen Zuwachs erhalten, wie der Geschichte der bildenden Kunst zu Theil geworden. Ze mehr aber in diesem Bereich die Anatomie derselben, die kunsthistorische Osteologie, Gunst ersahren, um so eher durfte auch auf die Psychologie der Kunst, auf das innere Leben, dessen Ansfang, Blüthe und Berlauf das Augenmerk gerichtet werden, indem gerade hierin, in dem unstreitig geistreicheren Theile der Malerei z. B., die eigentliche Entwicklung klar zu Tage tritt. Eine solche Auffassung muß zugleich den Sinn und die Theilnahme für die Kunst beleben, da ja überall das Interesse

gefängen mit bem f ihrer Palette barguf. beiligsten Momenter feines Bergens, gab und beste Rraft ber ! Die alten Meister mo Recht gegen Gothe tionalismus, nur fün keineswegs ein Rapite wichtigfte, aus bem @ ftriren; sie wollten ni licher Bartlichfeit gu ein bie hohe gebenedeite Bi (wie der tieffinnige Ba gebar ber fie fouf. vielen ber vorzüglichsten Rafaels berühmter Sirti nichts von biefer mutterlic es jedenfalls ebenfofehr a Ja, in ber alldriftlicen hinein war offenbar bas A nur Rebenfigur.

weichen. Da man in alter Zeit allgemein annahm, buß Christus in seiner ganzen äußern Erscheinung seiner Mutter geglichen, weil er von ihr allein ben menschlichen Theil seines Wesens empfangen habe, so zeigt ber Kopf ber Maria auf jenen Bilbern benselben Charakter und dieselben Gesichtszüge, nur aus ber mannlichen Bilbung in die weibliche übertragen, ein Typus, ber sich in den meisten Werken bis ins 15. und 16. Jahrhundert erhalten hat.

Nachbem bie Bilberftreitigfeiten im byzantinifchen Reiche gludlich beigelegt waren, murbe bie Darftellung ber Mutter mit bem Rinde ein Lieblingsgegenstand ber Maler wie bes Bolfes. Bis jum 13. und refp. 14. Jahrhundert bin erfcheint meift bas Rind vollftandig befleidet in langer purpurnen golbe verbramten Tunica (ber bamaligen Ronigstracht), in ber gine fen ben Reicheapfel ober bie Beltfugel, Die Rechte fegnens erhoben, ernften, jumeilen ftrengen Angefichts, mehr als fleiner Mann, benn ale Rind bargeftellt, eben wie ber Dichter fingt "jung ale Denfche ale Bott fo alt," figend auf bent Schoof ber Maria wie ein thronender junger Ronig; bie Madonna eben fo ernft, ftill und ruhig, nicht mit bem Musbrude mutterlicher Liebe und Bartlichfeit, fonbern ale Tragerin bes Beile ber Belt, ale Berfzeug ber gottlichen Onabe, ale ber lebendige Thron bee Lebens. Ale Beispiel biefer alteren Auffaffung führen wir jenes Strafburger gahnenbild an, bas bereits im 12. Jahrhundert bie Rronungejuge ber beutschen Raifer nach Rom begleitete. Auf einem mit prache tigen Tuchern und Bolftern befesten Stuhle thront die beil, Jungfrau, die mit lang berabhangenden Mermeln und fofte lichen Spangen befesten Arme boch erhoben, gleichsam aufrufend alle Belt bem Rreuzedzuge zu folgen; bas Rind aber, bie fonigliche Lilie in ben Sanden, fegnet die unter fein Banner getretenen Streiter, Das Bilb hatte eine folche granbiofe Auffaffung, einen folden Ernft und einfache Große, bag es felbft ber zopfige Grabflichel in Ronigehovens "StraßAllgemach ging biefe al mehr menschliche über: ber E pfen milbert sich, ber Reicher Hand sinkt, bas Kleid bes f liert bas Ansehen königlicher bloßen Tuche ober Schleier P belebt sich und erhält ben A Mütterlichkeit, toch ber Hingel Enadenschape, ben sie nicht und umfaßt.

Im 15. und 16. Jahrhur im Bilbe ber Madonna den hereiner Jung fraulichfeit zu waltet in Masaccio und Mostiesole und Fra Filippo Lippi, Shirlandaso und Luca Signor Raibollini, natürlich mit mann ber Sinnesart, Stimmung und hiemit wetteisern auch die guter Reister Wilhelm an, in der Svan Eyd und Hans Memmling,

Die boofte Sobe driftlicher Ibealitat, Die Jungfrau in ber Berflarung burch ben heil. Beift, und fo in ber menfche lich irbifden Schonbeit bes jungfrauliden Leibes zugleich bie himmlifde Sconheit einer vom gottlichen Beifte burchbrungenen Seele ju zeigen, mar einem italienischen und einem beutschen Runftler vorbehalten. Das eine ift Rafael's berühmte Mabonna bi S. Sifto, bas andere Werf bas zuerft von Fr. Schlegel gewürdigte "Rolner Dombild" bes Meifter Stephan gothen er, ber, aus Conftang geburtig, um 1440 bis 50 ju Roln eine ber hervorragenben Glieber ber bortigen Beide Bilber erfahren hier (G. 15 - 25) Malergunft mar. cine ausführliche, tiefgefühlte Schilberung. Die lautere Rindlichfeit ber Ceele ift bas 3beal, nach bem wir hienieben mohl trachten und ftreben, jene Berflarung, in ter jeber fleden verschwunden, jebe Schlade bes irbifchen Dasenns burch bas Reuer ber gottlichen Liebe berausgeschmolzen ift. Inbem Reifter Stephan uns biefes Ibeal verwirklicht zeigt, verwirklicht in hochfter, schönfter Form in ber Madonna, in niebris geren Graben in ber heil. Urfula und ihren Befahrtinen, thut er in beutscher Bescheibenheit und Sinnigfeit baffelbe, mas Rafael in italienischer Rubnheit und Großartigfeit ausgeführt hat. Auch feine Mabonna ift ber funftlerische Ausbrud jener ibealen, verflarten Geftalt bes Glaubens, bie er erft in ber vollen Ginigung mit Bott empfangt. Rur bebarf es mehr bes fo feltenen driftlich findlichen Sinnes, um ben beutschen Dleifter ju verfteben und vollfommen ju murbigen, und barum wird bie große Mehrzahl ber Runftfreunde ber berühmten Sirtina in feber Begiehung ben Borgug geben, ja bie Busammenstellung mit ber Mabonna bes Meister Stephan für eine fünftlerifche Regerei erflaren.

Die Polhohe ber Kunft war erreicht; 3bee und Darftellung, Inspiration und Machwerk waren ebenburtig in höchfter Bollenbung neben einander gestanden; nun begann mit der Ueberschähung des einen dieser Faktoren ein schneller Riebergang, in ber Beife, als mit ber fcwunghaften Technik bie Bedanken - und Empfindungstiefe ber Bilder fcmanb. 3mar stemmten fich einige ber Befferen noch bagegen, bie nadte Realitat mar aber eingezogen, batte fich festgefest und überwand allmählig alle Erscheinungen. Die Madonnen ber italienischen Maler find von nun an, burch Titians Borbild, faft alle nur venetianifche Ebelfrauen, prunthafte Befalten voll forverlicher Rulle und Schonheit, umgeben von ber gangen Bracht bes venetianischen Lebens, vornehm, bochbergig, voll eblen Stolzes. Und bie Deutschen blieben bierin auch nicht gurud. Durer malte in beimlicher Liebe bie geiftreiche Birtheimerin, indes ihm fein bofer ehelicher Bantteufel ju antifen Geschichten Modell ftand; Rranach erhob ein fcones Badermadchen jur Madonna und Rubens vergotterte nieberlandifche Ruhmagbe. Go flieg auf bemfelben Bege, wie der fatholische Sinn des Mittelalters mehr über weltlis den Intereffen und Tenbengen fich verlor, auch bie Runft von der Bobe bes Ibeals jum nadten menschlichen Dafenn herab; zwar glubte bas Leuer noch einmal bellaufleuchtenb in Spanien empor, aber auch bie Flamme erlosch balb wieder und erft nach faft anderthalbhundertjähriger Durre und Trodenheit gelang es ben großen Reiftern unferer Tage, zugleich mit dem ernsten Rudblide auf die langvergeffenen mittelaltrigen Maler, Schöpfungen zu entwerfen, bie hinter ben Produtten ber Beften aller Zeiten nicht gurudzufteben brauchen.

## LI.

4.20

# Die neueste Literatur in Italien.

П.

Die Reaftion in ber fatholifden Preffe.

Co vielfach und mannigfaltig auch ber Beift ber Luge und ber Regation in ben letten Jahren bie italienische Ration umftridt hat, fo verberblich bis jest fein Ginfluß bei Boben und Riederen fich entfaltet, fo lebt boch noch ju viel praftifcher Ginn, ju viel fatholifchefirchliche Befinnung unter bem Bolfe, ale bag bie von Jenem ausgehende Corruption eine allgemeine und ungehinderte Berbreitung hatte finden Die! fast gang vergeblichen Anftrengungen ber proteftantischen Bropaganda, bie auch in Cardinien flar berportretende Theilnahmelofigfeit bes eigentlichen Bolfes an bem politifchen Barteigetriebe und ben vielfach wiederfehrenben Demonstrationen ber Conftitutionellen wie ber Republis faner, die fteten Rlagen ber liberalen Agitatoren und Bolfs-Freunde über bie Ungelehrigfeit, Apathie und Indiffereng ber Maffen - bas allein gibt bavon icon binreichendes Beuge Das treue Festhalten an bem Glauben ber Bater, Die religiofe Begeifterung, bie fich bei ben verschiebenften Anlafe fen in glangender Beife manifestirt, Die erhöhte Bachfamfeit

ini war ni ftalten voll forper ber gangen Pracht herzig, voll eblen auch nicht zurück. reiche Birtheimerin, ju antifen Gefchic, fcones Badermadch terte niederländische J wie der fatholische E den Intereffen und von der Sohe bes S herab; zwar glühte in Spanien empor, wieder und erst nach und Trodenheit gelan Tage, zugleich mit be geffenen mittelaltrigen bie hinter ben Produtt rudjufteben brauchen.

### LI.

# Die neueste Literatur in Italien.

П.

Die Reaftion in ber fatholifchen Breffe.

Co vielfach und mannigfaltig auch ber Beift ber Luge und ber Regation in ben letten Jahren bie italienische Ration umftridt hat, fo verberblich bis jest fein Einfluß bei Soben und Riederen fich entfaltet, fo lebt boch noch ju viel praftifcher Sinn, zu viel fatholifchefirchliche Befinnung unter bem Bolfe, ale bag bie von Jenem ausgehende Corruption eine allgemeine und ungehinderte Berbreitung batte finden fonnen. Die! fast gang vergeblichen Anftrengungen ber proteftantischen Propaganda, die auch in Sardinien flar bervortretende Theilnahmelofigfeit bes eigentlichen Bolfes an bem politischen Parteigetriebe und ben vielfach wieberfehrenben Demonstrationen ber Conftitutionellen wie ber Republitaner, die fteten Rlagen ber liberalen Agitatoren und Bolfs-Freunde über bie Ungelehrigfeit, Apathie und Indiffereng ber Maffen - bas allein gibt bavon icon binreichendes Beugniß. Das treue Festhalten an bem Glauben ber Bater, Die religiofe Begeisterung, bie fich bei ben verschiebenften Anlaffen in glangender Beife manifestirt, Die erhöhte Bachsamfeit

..... ven ung. rudbleibt. Die § ben eine Reihe Rampfe find Gei rend in Schriften beren Claffen that kampfen, ihre Tru Grundfage ju verb ber Autorität nicht gilt, por Allem bi fange ju gebrauchen Berberben ju miber entfräften, er fei ei forglich pflege unb, Wiffen planmäßig ui Italien für bie Wiffer ausgegangen, es gali gen bie bes Bergangei nes Befferen ju belehri gen Bewegungen, fowe tragen, ju ftellen, und minber cultivirtes Felb

"klerikale Partei", zu ber

Hochgefühl bes Rampfes für die heiligften Interessen, beseelt von Einem Geiste, hat es mit Muth den ihm angetragenen Rampf in einer Weise übernommen, die den Gegnern Achetung und sorgenvolle Scheu eingestößt, viele Zagenden ermuthigt und bestärft hat.

In ber That hat die katholische Presse in ben letten Jahren eine bewunderungswürdige Thätigkeit entfaltet; von den Bolks. und Jugendschriften dis hinauf zu den rein wissenschaftlichen Arbeiten in allen Fächern ist sie den Gegnern entschieden mit vielem Glücke gefolgt. Gegen die Umtriebe sowohl der Protestanten \*), als der politischen Sektirer \*\*) erhoben sich zahlreiche Belehrungsschriften für das Bolk; auch an guter Unterhaltungssektüre \*\*\*) ließ man es nicht

<sup>\*)</sup> Reben ben trefflichen Katechismen aus älterer Zeit, wie 3. 8. bem bes Carbinal Bellarmin, neben ben katechetischen Arbeiten bes 1831 als Erzbischof von Turin rerstorbenen Colombano Chiaves retti, besonders den kürzlich neu ausgelegten "Istruzioni sulla dottrina cristiana", sind hervorzuheben: Perrone's Catechismo intorno al Protestantesimo und Catech. intorno alla chiesa cattolica. Roma 1854, dessen Protestantesimo e la regola della sede, serner die Esposizioni dei quattro sacri Evangeli insieme constrontati, opera di G. Mislei d. C. d. G. Roma 1854. — Del culto esterno della Religione ovvero esposizione delle sacre ceremonie della Chiesa cattolica del Sac. L. Valli. Pisa 1854. — Un curato cattolico ad un Ministro protestante. Prato 1854. — Morali ristessioni pubblicate da Fr. de' Lardi. Venezia 1853. 1854.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Elettuario contro le sette secrete. Modena 1853. — Vecconcini-Spartada Abbici pei liberali di buona fede. Bologna 1850.

<sup>\*\*\*)</sup> Besonders popular und anziehend find die Ricordi di un buon uomo delle carceri e visitatore del povero a suo fratello di L. N. Firenze 1853. Dahin gehören auch die Jugendschriften von Salvatore Muzzi (Esempi storici di pregi e virtu. Bologna

Babagogik ift Abbe Bepron in Sarbinien bervorragenber Schriftfteller; in ben firchlichen Erziehungsanftalten mirb fie praftifc geubt. In ber Theologie behaupten Baffaglig, Berrone, Patrigi, Cercia, Ballerini, Bianciani, M. Ungarelli, M. Bincengi, A. Bigoni einen bebeutenben Rang; bes Erftern neueftes Berf über bie unbeflecte Empfananis ber beiligen Jungfrau zeigt eine faunenswerthe patriftifche Erubition; Cercia wetteifert ale Dogmatifer mit bem weithin befannten Berrone; Batrigi's Arbeiten in ber biblifchen Theologie haben auch außer Italien große Anerkennung gefunden; Pianciani, gleich ben vorigen Jefuit, Professor ber Chemie am romifchen Collegium, bat einen intereffanten Commentar aur mofaifchen Schopfungegeschichte gellefert. Beachtet man, baß in Rom die vielen Congregationen die besten theologie fchen Rrafte in Anspruch nehmen, fo fann man ficher ben bortigen Theologen nicht ben Borwurf ber Unthätigfeit maden. Dit Aufmertfamfeit werben von ihnen alle wichtigeren Erscheinungen in ben ichismatischen Rirchen bes Drients verfolgt; erft jungft murbe auf Befehl bes regierenben Bapftes eine bocht einfache, aber grundliche Biberlegung einer unter ben griechischen Chriften vielverbreiteten polemischen Encyflifa bes vorigen ichismatifden Batriarden von Conftantis nopel veröffentlicht \*). Das Cardinalcollegium ift noch heute, wie ehebem, ausgezeichnet burch Manner ber Wiffenschaft, von benen mehrere einen europäischen Ruf erlangten, wie ber wunderbare Sprachenfenner Meggofanti († 1849), und ber nicht minder berühmte, erft fürglich (8. Sept. 1854) ber gelehrten Belt burch ben Tob entriffene Angelo Mai, ein Philolog und Polybiftor im ebelften Sinne bes Bortes, ber unermubliche Berausgeber fo vieler neu entbedten Schape bes beibnischen und driftlichen Alterthums, beffen Ramen

<sup>&</sup>quot;) Confutazione di Antimo, Patriarca scismatico Constantinopolitano. Roma 1854.

bie Nova collectio, bas Spicilegium Romanum und bie Nova bibliotheca Patrum allein icon unfterblich gemacht haben. Erft fürglich hat Carbinal Baluffi, Bifchof von 3mola, in einem gehaltreichen Werfe \*), worin er bie fatholifche Liebe, Die wesentlich zu ber Seiligfeit als Merfmal ber mabren Rirche gebort, in ber Beschichte bis auf bie Begenwart in ihrer vielseitigen Thatigfeit nachmeifet, auch beutlich an ben Zag gelegt, wie gut man es verfteht, die Schate bes theologischen Wiffens in einer fur unsere Beit bochft ersprießlie den Beise und als Antibotum gegen ihre verfehrten 3been ju gebrauchen \*\*). Doch wir wollen nicht in die einzelnen Arbeiten \*\*\*) im Gebiete ber Theologie eingeben, bas ohnehin von ben Begnern, feltenere Digreffionen abgerechnet, bem Rlerus noch überlaffen wird; wichtiger ift es, bie Erfcheis nungen in andern Spharen bervorzuheben, die zu ben politifchen und focialen Berhaltniffen in unmittelbarer Beziehung fteben.

Auch unter ben Juriften und Staatsmannern haben fich bebeutenbe Gegner ber liberalen Doftrinen und Bertheidiger ber alten und katholischen Inftitutionen erhoben. Währenb

<sup>\*)</sup> La Chiesa Romana riconosciuta alla sua carità verso il prossimo per la vera Chiesa di G. Cristo. Imola 1854. Gin frühes res treffliches Werf besselben über bas ehemals spanische Subames rifa, das 1848 in deutscher Uebersehung erschien, ist wenig besannt geworden.

<sup>••)</sup> Bgl. Ami de la religion 3. unb 5. Oft. 1854.

nommen; gleich bem jest ber Bollenbung nahen Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica bes Gaetano Moroni, erschient zu Benedig seit Aurzem unter ber Leitung bes Abtes Pletro Planston von einer Gesellschaft von Gestlichen redigirt, eine neue Enciclopedia ecclesiastica, in der jedoch, soweit sie bis jest veröffents licht ift, nicht alle Artifel gleichmäßig tüchtige Beardeiter gesunden haben.

Die Turiner Staatsmanner, ihren Soffanonisten Rupts an ber Spige, die Doftrinen bes Marfilius von Babua, be Dominis, Giannone und Febronius über bie Stellung ber weltlichen Gewalt zur geiftlichen, bas Blacet, ben appel dabus, die Chegesehang u. f. w. reproduciren, außern fich bie besten Rechtslehrer vollfommen in llebereinftimmung mit ben firchlichen Grunbfaten, und befampfen entschieben jene ftaatsfirchlichen Theorien \*). Aleffanbro bi Giorgi corrigirte in einer neuen Ausgabe bie Berfe bes Romagnoft, und verfaste felbft mehrere gebiegene rechtsphilosophischen Schriften \*\*); ebenfo haben Graf Colaro bella Margarita, Emiliano Avogabro bella Motta und Wilhelm Audifio \*\*\*) bie wichtigften politifchen und focialen Fragen mit großer Bewandtheit erörtert. Auch bie von ben Mannern ber Revolution mißbrauchten und fälschlich angerufenen kirchlichen Autoritaten ber altern Beit, wie befonbere bie politischen Theo. rien ber Scholaftifer, werben treffend erlautert +). Der Staats,

<sup>\*)</sup> So 3. B. Carillo, Professor ber Jurisprudenz in Reapel, in seinen Instituzioni delle leggi civili del regno di Napoli. Napoli 1853.

<sup>\*\*)</sup> Saggio sui principii fondamentali del diritto filosofico. Padova 1852. — Esame del corso di dritto naturale del prof. Ahrens. Padova 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Avvedimenti politici del Conte Solaro della Margarita. Torino 1853. — Em. Avogadro della Motte: saggio sul Socialismo-Teorica dell' istituzione del matrimonio. Torino 1854. — G. Audisio Questioni politiche. Napoli 1854. Gli ultimi giorni dell' Academia di Superga. Torino 1854.

<sup>†)</sup> Ueber bie oft gebrauchte, schon im fünfzehnten Jahrhundert von Jean Le Betit angernfene Schrift bes Thomas von Aquin de regime principum ift ble intereffante Arbeit bes Gaetano Canseverino zu vergleichen: La dottrina dl 8. Tommaso suil' origine del potere e sul proteso diritto di resistenza. Napoli 1853. Der Berfasser zeigt mit den besten Gründen, daß nur die zwei ers

Birthicaft wendet bie fatholische Breffe ebenso ihre Aufmertfamfeit ju; fie begnügt fich nicht bloß mit ber Wiberlegung ber liberalen Doftrinen, fonbern fie fucht auch positiv und methobisch biefes Gebiet ju bemaltigen \*).

Bas bie Geschichte betrifft, fo ift nicht zu verkennen, baß feit Muratori, beffen Annali d'Italia in unferem Sabrhundert Abate Coggi fortzuseten versucht bat, wenig Bedeutenbes in Italien geleiftet marb, und baher biefer Boben ein fehr ergiebiger für biejenigen werben mußte, bie fich feiner vorzugeweise bemächtigten. Das Bedürfniß grundlicher hiftorifden Studien und zwedmäßiger Befdichtebucher neben ben Uebersetungen von beutschen und frangofischen Berten hat man auch bereits mehr und mehr anerfannt. Wir murben aber ben confervativen Rraften Italiens Unrecht thun, wollten wir ihre feitherigen Leiftungen in ber Befchichte gering achten; wir machen es ihnen nicht jum Bormurf, daß bei ben vielen Bewegungen und Unruhen ber halbinfel und bei ber vorherrschenden Richtung auf bas Braftische und unmittelbar Rügliche hierin nicht mehr geschehen ift, fo fehr wir auch wunschten, noch mehrere mit ber Treue, Sorgfalt und Lebendigfeit gefdriebene Memoiren ju befigen, wie g. B. Die bes Carbinale Bacca find, fowie auch größere Gefchichtes Berfe, wie bie bes Cefare Cantu. Manche gediegenen, auswarts fast gar nicht gefannten Abhandlungen find in neues ren und alteren Journalen von Mailand, Florenz und Rom niebergelegt, Die bem Forfcher reiche Ausbeute geben. Der

ften Bucher von Thomas herrühren, bas britte und vierte aber ihm nicht zugeboren.

<sup>\*)</sup> Sieber gehören namentlich be Lufa's Principii elementari della scienza oeconomica. Napoli 1852. Auch verbient bie gang von fatholifchen Principien burchbrungene, von ber Afabemie ju Dos bena gefrönte Preisschrift bes bortigen Professors Anton Parenti über ben Pauperismus (Mobena 1853) hervorgehoben ju werben. XXXIV. 64

über Bonifaz VIII ftanz befannt gew Rhetorif ausgestati lichen Ansichten be Behauptung ber Le Seiten gegründeten

Bu ben beffer Graf Tullio Dando finnung und gründli ben antifirchlichen Lit wärts faum befannt. ten unb Fragmenten nicht eine Universalge Perfonen, fonbern in schichte ber leitenben S und Anwendung, als 2 Er will Die Entwidlun ber Menschheit nach a in Theologie und Phili in den fconen Biffenfc naturhiftorifchen Discipl lifirten Bolter, aber mi und allgemeinsten Thatfa

Seiftes und sein wechselnbes Berhältnis zu Wahrheit und Irrthum, als Ringen bes gefallenen Menschen nach Licht und höherer Erkenntnis, nach einem besseren, verlorenen Zuskand, unter dem Doppeleinstusse der nach Oben und der nach Unten ziehenden Elemente, als Rampf zwischen göttlischer Offenbarung und autoritätslosem Rationalismus, zwischen gottergebener Demuth und selbstgenügsamem Hochmuth. Mögen auch die Leistungen des gelehrten sombardischen Grassen in vielen flüchtig berührten Detailangaben noch mancher Berichtigung bedürfen, so ist doch seine Durchführung dei einer höchst einsachen und den Meisten leicht verständlichen Darstellung im Ganzen gelungen und großartig; wir sinden bei ihm eine klare Aufsassung des geistigen Lebens der Wölsker, gestüht auf gründliche Forschungen, wie selten sonst bei den neueren Italienern\*).

Mit besonders regem Interesse wird aber in Italien das Studium der heidnischen und driftlichen Alterthumer betrieben, für die ohnehin hier die reichste Ausbeute sich sindet. Der Jesuit J. Marchi und der Cavaliere J. B. de Rossi untersuchen fortwährend die römischen Ratasomben und bezreichern die durch Bosio, Arringhi, Boldetti und Bottari darüber verbreiteten Kenntnisse; auch der Jesuit J. P. Secchi hat werthvolle Abhandlungen \*\*) über kirchliche Antiquitäten

<sup>\*)</sup> Das Gange ber "Storia del pensiero" foll 17 bis 18 Bücher ums fassen. Theile bieses Gangen sind die bisher erschienenen Arbeiten: Studii sul secolo di Pericle, sul secolo di Agosto-Roma e l'Impero — Il medio evo elvetico — Firenze o la caduta della sua republica. — I secoli dei sommi Italiani Dante e Colombo (Milano 1852). — L'Italia nel secolo passato sin 1789 (Milano 1853). — Il Settentrione dell' Europa e dell' America nel secolo passato sin 1789 (1853. 1854). — Il Cristianesimo nascente (1854).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. befonders: La cattedra Alessandrina di S. Marco conservata in Venezia . . . riconosciuta e dimostrata per la sco-

geliefert; in Mailand bat fich ber Abate Luigi Biraghi um biefelben verbient gemacht. Die heidnische Archaologie burchforschen besonders Bisconti, Drioli und ber Sicilianer Matranga in Rom, B. Quaranta, G. Garuccio, G. Mervini in Reavel. Wie ber bereits genannte DR. Amari die arabifchen Antiquitaten Siciliens, fo hat Graf Albert bella Darmora \*) bie Culte ber altesten Bewohner ber Infel Sarbinien zum Begenftanbe feiner Stubien gemacht. Reben ben Sammlungen patriftifder Berte, wie fie Dai gegeben, finben wir auch intereffante Quellenwerfe fur bie altere politiiche Geschichte, wie bas von Tropa fur bie Beit ber Longobarben \*\*), fowie Repertorien alter Diplome und Regierungeaften \*\*\*). Dit unermublichem Rleiße liefert ber ficis lianische Jesuit Alessio Rarbone eine burch bie besten Korfoungen ausgezeichnete Literaturgeschichte feiner Beimathinfel +) - ein Beifpiel, bas anderwarts nachgeahmt zu merben verdiente. Ebenso haben die Jesuiten in Sicilien mit ber Abfaffung guter Beschichtslehrbucher fur Die Jugend begonnen; auch fur bas größere Bublifum werben berartige

perta in essa d'un' epigrafe aramaica e pei; suoi ornati istorici e simbolici. Venezia 1853.

<sup>\*)</sup> Besondere in seinem Viaggio di Sardegna und in der Schrist:
Sopra alcune antiquità Sarde ricavate da un MS. del sec.
XV. Torino 1853. Bgl. Bresciani Dei costumi dell' isola di
Sardegna comparati con quelli degli antichissimi popoli orientali.

<sup>\*\*)</sup> Codex diplomaticus Longobard. Ab a. 568—774. t. I. Neapoli 1862. Bgl. Manzoni: Discorsi storici sopra alcuni punti della storia dei Longobardi in Italia. Milano 1845.

<sup>\*\*\*)</sup> Cf. Mich. Baffi. Introduzione al Repertorio degli antichi atti governativi. Napoli 1852.

<sup>†)</sup> Bibliografia sicola etc. Palermo 1850 — 53. — Istoria della letteratura siciliana tom. I — II. Palermo 1852 — 53.

mpendien verfaßt \*). Endlich finden wir noch eine bestiliche Anzahl von kleineren historischen Schriften, Atsiblungen und Biographien, von benen viele in religiöser, politischer Beziehung nicht ohne Bedeutung find \*\*). f allen Punkten zeigt sich bereits die schriftstellerische Thäsieit der conservativen Kräfte im Zunehmen begriffen, und pahrt so einen erfreulichen Ausblick auf eine bessere Zukunft.

Einen Mittelpunkt haben aber alle diese Bestrebungen an in Rom erscheinenden "Civiltà cattolica", von beren Enten diese Blätter bereits Nachricht gegeben haben. Sie hat er allen italienischen Zeitschriften die ausgedehnteste Berestung und zählt jest über 12,000 Abonnenten. Blieb der

<sup>\*)</sup> Bir nennen hier bie Lezioni di storia del medio evo von Monsfign. Giov. Bellomo (Venezia 1852).

<sup>18)</sup> Den gabircichen, fur Geschichte ausgegebenen Bamphleten über fo viele Furften, in benen bie Monarchie in ben Augen ber Menge berabgewurbigt wirb, gegenüber werben auch bie Charafterbilter ausgezeichneter und tugenbhafter Regenten in fraftigen Bugen ents worfen. Go hat jungft Abate Galvani bas treue Bilb bes von ben Rabifalen vielgelafterten Erzherzoge Frang IV. von Defterreiche Efte, Bergoge von Mobena, ju geichnen gefucht (Memorie storiche intorno la vita dell' Arciduca Francesco. Modena 1854). Bon anberen Monographien heben wir hervor: I due Foscari. Memorie storicho-critiche di Fr. Berlan. Torino 1852. - Vita del Ven. Ant. Maria Zaccaria (Stifter bee Barnabitenorbene) scritta da Aless. M. Teppa. Moncalieri 1853. — Notizie storiche delle Congregazioni ecclesiastiche istituite nel 1611 dal V. P. Fr. Pavone d. C. d. G. Napoli 1853. - Boero S. J. Vita del B. Giov. de Britto Martire. Roma 1853 und Osservazioni sopra l'istoria del Pontificato di Clemente XIV ediz. II. Monza 1854. - Patria e biografia del grande Ammiraglio D. Cristoforo Colombo Roma 1853. — Reboulet Storia delle Congregazioni delle figlio dell' Infanzia o il Giansenismo in pratica. Monza 1852. - Msgr. Salvado (Bifchof von Porto-Vittoria) Memorie storiche dell' Australia. Roma, Propag. 1851.

Leferfreis anberer fonft trefflichen Blatter, wie bes "Amico cattolico" von Mailand, ber "Armonia" und "Campana" (jest "Campanone") von Turin, bes "Cattolico" in Benug, ber "Annali delle scienze religiose" in Rom u. s. f. ihrem Blane, ihrer lofalen und fpecififchen Bestimmung nach nur ein beschränkter, fo vertritt biefe von ben Jefuiten mit großem Tafte redigirte Beitschrift bie allgemein fatholischen und bie mahrhaft nationalen Intereffen ber Salbinfel in ausgebreiteter Beise auf allen Bebieten bes Lebens, und erörtert neben ben für bie Begenwart wichtigeren theologischen Problemen porgüglich bie philosophischen, politischen und socialen Fragen vom Standpunfte ber Rirche aus, bie großartige Confequeng bes Ratholicismus nach allen Geiten bin entwickelnb, aus feiner bogmatischen Kestigfeit bie folibe Grundlage fur alle einzelnen Erörterungen entnehmenb. Richt Bartifular. Intereffen, am wenigsten bie bes Orbens, ber bas große Bert auf fich nahm, werben bier vertreten; Alles ift von allgemeiner Bedeutung, und nach biefer Rudficht werben auch bie neueren literarischen Erscheinungen in ber "Rivista della stampa italiana" und bie Beitereigniffe in ber "Cronica contemporanea" mit Umficht und besonnener Rritif besprochen. Auch bie neuesten Resultate ber mathematischen und Natur-Biffenschaften, sowie bie archaologischen Forschungen finden eine gebrangte und gehaltvolle Darftellung. Bereits haben bie Leiftungen ber "Civilta" in ben weiteften Rreifen Anerfennung gefunden (vgl. Allg. 3tg. 2. Jan. 1853); Profeffor Rarl Bitte in Salle, bem amar bie ju ftreng tatholifche Karbung berfelben einiges Digbehagen erregte, fpenbete jungft "bem außerorbentlichen Reichthum, ber Cachfunde und Ilmficht biefes Journals, bie felbst in Deutschland ober England felten übertroffen werben, in Stalien aber gerabeju unerhort find", bas größte lob. "Da wechseln theoretische Erorterungen über bie wichtigften Fragen ber Rirchenlehre, ber Bolitil, ber Rechtspflege mit mannigfachen Ergablungen; ba

folgen aufeinander in jedem Sefte die umfaffenbften Correfvonbengen aus allen Theilen Europa's, ja aus ben beiben Balften Amerifa's, aus China und Japan, und wo nicht fonft ber; und alles bieß icheinbar jufallig gufammengewurfelte Material ftrebt in funftlicher Gruppirung nach bem Gis nen Biele bin, ben fatholischen Glauben zu verherrlichen, für ihn in allen Rampfen ju ftreiten, von ihm bas leben bes Staates gleich bem jebes Gingelnen ju burchbringen, burch ihn es zu ftuben und zu weihen. Monche, bie abgeichieben von ber Belt ihr Leben in Rloftermauern verbrache ten, erörterten bie ichwierigften Fragen ber Bolitif und Befengebung mit gefunderem, ben Anforberungen bes Lebens entsprechenberem Sinne, ale fo mancher Staatsmann, ber fich auf bie praftischen Erfahrungen eines Menschenalters ftutt; Beiftliche, beren Befichtefreis, wie wir glaubten, über Altar, Rangel und Belle nicht hinausreicht, ichilbern mit ftaunenswerther Runde bis in die fleinften Ginzelheiten bie Leibenschaften, bie Bergnugungen ber großen Welt." Brotestanten muß allerbings eine folche Beltfenntniß, eine fo vielseitige Bilbung an einfachen Orbensleuten auffallen; ben Ratholifen, ber weiß, welche Erfahrung ein begabter und wohlunterrichteter tatholifder Briefter ale Beichtvater und Seelforger, ale Erzieher und Jugendlehrer, ale Theolog und als Ascet, ber bas innere und außere Leben ber Menichen beobachtet, gergliebert und betrachtet, fich ju erwerben im Stanbe ift, wirb es weniger befremben. Der Standpunft, auf den die fatholische Bahrheit ftellt, ift fo erhaben, daß burch ihn Alles, was in ben Tiefen vor fich geht, fich bem geubteren Auge in weitefter Fernficht enthullt.

In allen philosophischen Erörterungen begegnen wir hier jener Ruhe und Mäßigung, jener Schärfe und Bestimmtheit, jener geraden, alle Ertreme vermeibenden Richtung, wie sie bie Rirche und ihre herrlichsten Leuchten stets vorgezeichnet, bie zwischen Ratur und Gnade, zwischen Bernunft und Glau-

ben feinen feinblichen 3wiefpalt, sondern ein barmonisches Busammenwirfen erfennt. Denn "ber Glaube und bie Bernunft find zwei lichte Klammen, Die Bott in unserem Beifte angegundet, bamit wo bie eine nicht leuchtet, bie andere erftrable, bamit beibe fich mechfelfeitig in vielen Begiehungen unterftuben und forbern. Darum ift es nie ber Rall, bag Die vom Lichte ber einen mahrhaft aufgehellten Dbiefte fich im Wiberspruche zu bemjenigen barftellen, in bem bie anbere fie erscheinen läßt; fo oft vielmehr Glaube und Bernunft ein und baffelbe Dbjeft erhellen, wird biefce mit größerer Bewißheit erfaßt, mit icharferer Bracifion begrangt, mit lebenbigeren Karben reprafentirt. Darum verbunkelt fich mit ber Schwächung bes Glaubens auch bas Licht ber Bernunft, und bei hellerem Scheine bes letteren stellt auch ber Glaube in fconerem Glange fic bar. Die mahre Philosophie batte barum nie eine reichere und eblere Krone, nie wird fie eine eblere haben, ale bie, mit ber fie einft die fatholischen Deifter geziert; und bie munbervollen Fortschritte, bie man ber beterodoren Bhilosophie beizumeffen geneigt ift, find eben nur ber Rreislauf bes ftete in Bewegung befindlichen, nie aber einen Schritt breit vormarts gelangenden Brrthums. Durch bie aus bem Glauben fommenbe Gewißheit murbe ber Auffdmung bes foridenben Geiftes geftarit, mabrend er fonft unficher und ohne Führer auf Irrmegen umbergog. Der Mangel ober bie Schmachung bes Glaubens beraubt in vielen Dingen bie Bernunft bes treueften Rubrers, treibt fie binaus auf bie hohe See ohne Compag, überantwortet fie ben vereinzelten, oft entgegengesetten Beftrebungen eines jedweben Und wie bie Bernunft burch bas Principat Philosophen. bes Glaubens hohe Bortheile gewinnt, fo bebient fich biefer wieberum ihrer Rrafte, und indem er fie erhoht, befeftigt und fichert er feine eigene Berrichaft. Die geoffenbarte Bahrheit wird burch Rachbenten, burch Berftanbes - und Bernunftthatigfeit aufgehellt, begrangt, bestimmter und tiefer gefaßt,

vertheibigt, befruchtet und vervielfaltigt; fie veraltet nicht mit bem Schwinden ber Jahrhunderte, mit ben Beranberungen in ben Berhältniffen ber Sprache und bes Biffens, fondern, indem fie fich in ihren außern Begiehungen erneuert, mahrt fie fich felber ftete lebenbig, in ihrem Befen unverlett und unverfehrt. Die aber einseitig bie Rrafte bes Glaubens erheben, um bie ber Bernunft ju erniebrigen und ju vernichten, handeln unbesonnen und thoricht; ohne es mahre junehmen, machen fie ben Glauben ihren Gegnern verachte lich, inbem fie ihn aller feiner naturlichen Grundlagen und Bierben entaußern, bie ihm auch in ben Augen ber Außenftehenden Ehrfurcht und Sulbigung erwerben; fie machen ihn unfruchtbar und leblos, wie ber bes Schismatifers, ber bie alten Formen unverändert bewahrend nie einer Entfaltung fahig, und gegen ben Anbrang bes Irrthums machte und energielos fich erwies; fie entziehen bem Wiffen feinen Lebenenere, fie reißen bie Kundamente ber mahren Cultur ein, und fuchen im Namen bes Glaubens in eben jene Kinfterniß ber Unwiffenheit uns jurudfinten ju laffen, aus ber mir eben burch ben Glauben befreit worben finb " \*). entschieben verwirft baber bie "Civilta" ben glaubenefeinblichen Rationalismus, als ben vernunfticheuen Trabitionalismus neuerer Frangofen, ber vergebens aus manchen ihrer Arbeiten für feine Cache Bortheil zu ziehen gesucht hat \*\*); gleichmäßig verwirft fie bie Bereinerleiung von Philosophie und Theologie, wie beren absolute Contraposition; sie halt feft an ben Grundlagen ber thomistischen Lehre, verlangt aber ftetigen Fortschritt und fortlaufende Bereicherung bes philofophischen Biffene burch alle mahren Entbedungen ber neues ren Beit. Rur wenn bie Grundlichfeit und logifche Scharfe ber Alten, bas Festhalten an ihren objeftiven Grundlagen,

<sup>\*)</sup> Civiltà cattolica 16. Sepi. 1854 p. 382 seq.

<sup>\*\*)</sup> Befonbere Bonnety in ben Annales de la philosophie chretienne.

bie Achtung vor ben bem Menschengeiste gezogenen Schramfen, die uneigennühige Liebe jur Bahrheit sich mit ber Bieb seitigfeit bes modernen Wissens vereinigt — bann erst wird eine in sich wahre, allseitig haltbare und für bas wirkliche Leben geeignete Philosophic erstehen; so lange sie sich aber auf dem Grunde des Zweisels an Allem, auch an den unmittelbaren Thatsachen bes Bewußtsenns und des Lebens, erbauen will, so lange bringt sie es zu teiner Gewishelt, zu feinem auch nur irgendwie befriedigenden Resultat \*).

Borzugsweise hat aber biese romische Zeitschrift mit ber principiellen Losung ber wichtigsten praktischen Fragen sich besschäftigt, und ber bereits burch sein Naturrecht rühmlich bestannte Taparelli bekämpste mit großem Scharffinn bie constitutionellen Utopien in einer Reihe von trefflichen Abhandlungen, die jest beträchtlich vermehrt auch als eigenes Wert erschienen sind \*\*). Gerade biese Themata haben die italienischen Liberalen am meisten erbittert, wie mehrere heftigen Gegenschriften beweisen, die aber in der "Civilta" eine Abssertigung fanden, vor der die Opponenten verstummen mußten \*\*\*). Das "Cimento" von Turin hatte zwar eine grundeliche Consutation der "Sophismen und Irrihumer" des rösmischen Journals verheißen, aber niemals, auch nachdem es

<sup>\*)</sup> Die philosophischen Grundanschauungen ber "Civilta" finden fich besonders treffend entwidelt in den 1853 veröffentlichten Aufsagen: Le due filosofie — dell' armonia filosofica — del progresso filosofico.

<sup>\*\*)</sup> Esame critico degli Ordini Rappresentativi nella società muderna per Luigi Taparelli d. C. d. G. Roma 1854. Das Berf verbient eine beutsche Uebersehung, wie sie bessen "Saggio di dritto naturale" bereits gesunden.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vgl. bas Schriftchen: Della libertà civile e religiosa nelle loro relazioni colla Chiesa cattolica. Discorsi due di P. P. Firenze 1853 unb bagu Civiltà catt. vom 1. unb 15. Juli 1854.

feit seinem Untergang von Reuem wieder auflebte, eine folche au Tage geförbert \*). In bem "Bollettino bibliografico" von Bredari wurde mit vielem Bomp verfündigt, man babe uns ter ben hinterlaffenen Bapieren bes verftorbenen Cafare Balbo eine vollständige Wiberlegung ber "Civiltà cattolica" gefunben; bieselbe marb aber noch nicht veröffentlicht, sei es weil fie gar nicht ober nur unvollfommen eristirt, fei es, weil bie Kamilie bes berühmten Autors burch ihren in viemontefischen Blattern gebruckten Brotest bie intenbirte Supposition verhindert hat \*\*). Taparelli, ben noch viele ahnlichen Arbeiten beschäftigen, hat fich sowohl in ber positiven Entwidlung, als in ber polemischen Erörterung als einen ber tiefften Denfer bes Cubens voll Rraft und Confequenz gezeigt. Witte fcilbert und feine Thatigfeit alfo: "B. Taparetti, ein Bruber bes genialen Bremierministers ber viemontefischen Revolution, Maffimo b'Azeglio, feit Jahren vollig erblindet und von folder nervofen Reigharfeit, bag ber Schlaf ibm faft immer ferne bleibt, pflegt bie rubelofen Rachte im Rachbens fen über ftaaterechtliche, juriftifche und politische Fragen gu verbringen. Glaubt er feine Gebanten reif und geordnet, fo biftirt er fie zu jeber Stunde ber Racht einem beffen icon gemartigen Gefahrten" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Daffelbe "Cimento" gibt übrigens (Serie II. fasc. 4) Bitte's Urstheil über bas römische Blatt in einem Auszuge, ber aber bas Lob fast ganz übergeht und nur ben Tabel hervorhebt. Das gab bles sem Anlaß, barauf naher einzugehen, und unter bescheibener Abs lehnung feiner Entomien sich gegen bie Censuren bes protestantis schon Kritisers zu verantworten.

<sup>\*\*)</sup> Civ. catt. 19. Aug. 1854.

<sup>\*\*\*)</sup> Indeffen bemerkt bie "Civilta" (l. c.), baß Gr. Witte in manchen Einzelheiten betreffs ber perfonlichen Umftanbe ber Mitarbeiter ebenso in Irrihum sei, als er beren Berbienft viel zu hoch ans schlage.

Dbicon vorzüglich ben philosophischen und praftifch-focialen Fragen zugewandt, hat die romische "Civiltà" boch auch einbringlich bie Bebeutung ber Geschichte hervorgehoben, und an mehreren neueren Arbeiten eine ernfte und scharfe Rritif geubt \*); fie sucht auch mehr und mehr an ber hand ber Beidichte ihre Theorien ju erlautern, und jur richtigen Burbigung ber Ereigniffe ber letten Jahre, über bie außerbem fehr genaue Darftellungen erschienen find \*\*), hat fie febr Bieles beigetragen. Dit Taparelli wetteifert, aber in anderer Beife, ber geiftvolle Breeciani, ben Bitte fur ben bebeutenoften Mitarbeiter halt. Die "Civilta" fucht, ben Ginn ibrer gandeleute wohl murbigenb, mit bem belehrenben auch bas unterhaltende Moment ju verbinben; fur bie Dehrjahl ber italienischen Lefer barf ber "racconto" nicht fehlen. Bier tritt aber beutlich bas Streben hervor, verebelnb einzuwirfen auf die neuere Romanen-Literatur, und in ihr eine beffere Richtung ju begrunben, inftruftiv und unterhaltend ju ergablen; bie Sujets find fehr gut gewählt, und eben fomohl als bie meiften philosophischen Artifel auf bie Bekampfung ber revolutionaren Ibeen gerichtet. In ber lebenbigften und fur feinen 3med gelungenften Beife hat Bresciani mit feinem vielgelesenen "Juben von Berona" und bem Anhang "bie romifche Republit" ben Unfang gemacht und bie Bewegungen ber letten Jahre, Die Scheußlichfeiten ber geheimen itas lienischen Gesellschaften, die Thorheiten ber fanatifirten Dasfen mit tiefer Sache und Menschenkenntniß geschilbert; er hat dabei aus den besten Quellen geschöpft, und verburgt baju die geschichtliche Wahrheit ber meiften feiner Angaben. Daffelbe Geprage haben die Ergablungen aus ber frangofis

<sup>\*)</sup> Una Storia e un Romanzo. Civ. catt. 1853. n. 87.

<sup>••)</sup> Bgl. bef. La rivoluzione Romana al giudizio degli imparziali. Firenze 1851. — Fatti atroci dello spirito demagogico negli Stati Romani. Racconto estratto dai processi originali. Firenze 1853.

schen Revolutionszeit; Alles ift für die heutigen Italiener, wie sie find und leben, bis in das Kleinste berechnet. Daß dieser historische "Tendenzroman" nicht ohne tiesen Eindruck geblieben ist, dafür bürgen viele bekannt gewordenen Thatsachen. Auch in der Sprache und in der Form der Darstellung wird die "Civiltà cattolica" von größtem Einstuß. Nicht nur zeigt sie einen großen Wechsel in den Formen, auch dialogische und dramatische Formen verschmäht sie nicht: sondern die Distion ist durchaus gewählt und elegant, ein Wortreichsthum, den man der italienischen Sprache kaum zugetraut, thut hier sich auf, und mit Recht bemerkt Witte, daß auch das reichhaltigste Wörterbuch hier hundertmal den Leser im Stiche läßt.

Bereits hat bie "Civiltà cattolica", getreu ihrem aus ben Bfalmen entlehnten Motto: "Celig bas Bolf, beffen Bott ber herr ift", mit immer fich mehrenbem Beifall ihren funften Jahrgang begonnen, in bem auch bas reiche pabagogie iche Gebiet eine gebiegene, aus bem leben gegriffene Behandlung gefunden hat. Bu beachten ift, bag italienische Blatter von gang entgegengefetter Befinnung ihr nicht nur ihre treffenden Redemeifen ablaufchen, fondern auch ihre Abhandlungen selbst vielfach benüten. So copirt die von Turiner Universitategelehrten redigirte "Rivista delle Universita e dei Collegii", welche offen die Tendeng verfolgt, den Religions. Unterricht aus ben mittleren Schulen zu verdrängen, und allen firchlichen Ginfluß auf bas Studienwesen gu beseitigen, oft gange Seiten aus ihr, natürlich ohne bas flerifale Blatt auch nur einmal ju nennen. Es läßt fich nicht mehr verfennen, bag die glanzenden Erfolge biefes vom Bapfte felbft angeregten und in feiner Ausführung von ihm durch ein eis genes Breve (vom 20. Dft. 1852) belobten Unternehmens ein herrlicher Triumph für die katholische Sache und ein Uns terpfand noch iconerer hoffnungen geworben find.

# Kirche u

Den großen g lifches Bolt und ein boch nicht fagen, ba her noch weniger al Partei bes Liberalien ren bie Zustände im feinem Berhaltniffe g ber lettern an ben ne ihnen sich Hoffnungen Ausbildung freilich a ging ber unvorsichtige bier wie überall; fie ? einmal auf ber abschuf bie Parteien felbft betrif vielfach mehr gleichgülti Glauben bes Bolfes geze von ihr bald an die Ara

Brogreffiften gegen bie Rirche aussannen. Gelbft bie Thatfache, baß fie, bie Moberabos, es maren, welche ber Rirche in Spanien endlich ein leibliches Concordat verschafften, barf ale ein Sieg ber Moberabos über fich felbft, und über ihre Brincipien in ben Brogressisten, nicht angesehen werben. Denn es wollte nachgerabe faft allen Liberalen felber vorfommen, ale wenn bas bittere Elend, in bem man ben Rlerus bulben fab, beffen Ginfluß im Bolte nur an Intenfivitat fteigere, und fruher ober fpater aus bem tiefen Ditgefühl ber mahren Spanier eine gefährliche Reaction hervorgeben muffe. Es tam ihnen vor, als wenn icon Efpartero vergebens bie trefflichften Bifchofe nach ben canarifchen Infeln verbannt, viele oberhirtlichen Stellen vermaist gelaffen, und überhaupt bie firchlichen Berhältniffe Spaniens in bie vollenbetfte Anarchie gefturgt. Rurg, bas Concordat mar ein erzwungener Act ber liberalen Politif, und felbft bei einem Theil ber Brogreffiften handelte es fich nur um bas von ben Moderados, wie bieselben glaubten, nicht gehörig eingehaltene allerminbefte Dag bes Lebenlaffens ber Rirche. Wenn also auch nicht alle Liberalen Spaniens absolut antifatholisch find, fo weist boch bie faftische Lage bes außern Dafeyns ber Rirche ebenfalls wieber bie ichroffe Scheibung ber Spanier in ein fatholisches Bolf und ein liberales Bolf auf. Im Bebiete bes lettern geben bei firchlichen Dingen immer bie Brogressisten ben Ton an, und ihr bigbolischer Sas gegen ben Glauben ihrer Bater ift nur allzu blutig und allzu feurig in ber neueften Beschichte Spaniens verzeichnet. Auch fteht bei ihnen ber Gingelne mit biefem Sag nicht ifolirt; fie alle find in ihm organisch verbunden burch die Affociation ber Freimaurerei, beren Tenbeng überall ba am Chriftusund Rirchen -feindlichften, überhaupt am subverfivften fich zeigt, wo fie unter einem noch fest und treu am alten Glauben hangenden Bolfe eingebrungen ift. Spanien und Bortugal haben bavon seit langem Beweiß geliefert, in neuefter

Beit scheinen Sarbinien und Belgien es ihnen noch juvorthun zu wollen.

Das fatholifche Bolf bagegen bewahrt eine Anhanglich. feit an feinen Rlerus, ale ben fichtbaren Reprafentanten feiner Rirche, wie vielleicht nirgende fonft mehr in ber Belt. Derfelbe Rlerus reprafentirt ihm aber auch Altspanien. ber Sirocco ber mobernen 3bee von ber Staats. Dmnipoteng zuerft fengend über bas Abenbland hinwehte, verfpurte man ihn in Spanien nicht weniger, als in Deutschland; nur baß bier im religios protestantischen Beifte ihm ein naturlicher Bundesgenoffe ju Gulfe fam, mahrend bort bem Glauben nach treue und eifrige Ratholifen ben mahren fatholischen Beift erft mubfam ber politifchen Celte nach unterbruden mußten, um ber byzantinischeaffatischen Bflanze ber Omnipotenz Raum zu ichaffen in einem Erbreich, in bem fie nicht anbere, ale jur abicheulichen Carrifatur ermachfen fonnte. Der spanifche Staatsfatholicismus mar ein vollendeter firch. lich-politischer Brotestantismus icon vor Luther; er ift bas eigentliche Urbild bes fpatern Josephinismus. Die Lehre aber und fozusagen bas alltägliche Leben ber fpanischen Rirche übermachte er nur um fo eifersuchtiger und argwöhnischer, je mehr die Könige von Rastilien und Aragon 2c. eigents lich die Bapfte in Spanien murben, mahrend Deutschland erft auf ben Trummern jener Lehre und jenes Lebens feis nen politischen Brotestantismus ausbaute. Spanien gerftorte bie Rirche nicht, im Begentheile wendete es Ales auf, ihr Bebeiben au forbern; aber es that bieg nach feinem reinmenschlichen Gigenwillen, nach bem subjeftiven Butbunfen, und verfündigte fich arg an bem Gebot bes Berrn: mas Bott jusammenfügt, foll ber Menfc nicht trennen - Lehre und Berfaffung ber Rirche. Die Strafe bafur leibet es heute noch.

Schon von Ferdinand bem Ratholischen an ift Spanien durch ein unverrudt verfolgtes Streben ausgezeichnet,

٠,

nen Rlerus gang von Rom unabhangig ju machen, und irflich erhielt es burch besondere Privilegien bie Rominas nerechte zu allen bischöflichen Stublen. Um auch bie vom önig ernannten Oberhirten sofort allem Einfluß von Rom r zu entziehen, marb bas fonigliche Erequatur in weitefter asbehnung geltenb gemacht; gerade Philipp II., Rarl V. ib icon Ferdinand gaben die icarfften Gefete über bas lacet; bei ftrengster Strafe burfte Riemand irgend ein Deet ohne fonigliche Genehmigung im Reiche befannt geben, to jener Ferdinand fprach gar bereits vom Aufhangen papftber Couriere, die mit einem Breve ohne Erequatur baber Co maßten fich die fpanischen Konige die volle men. egierunge-Gewalt über ihre Rirche an, und ju nichte Unrem, als jum Schube ihrer Ufurpation, errichteten fie ihre aquifition. Richts anderes als die entschiebenfte Opposition gen die legitime Berfaffung ber Rirche mar ber Grundges inte biefer Unftalt. Da fie aber ihre Rirche beffer als ber achfolger Betri regieren zu konnen glaubten, fo ift es nas rlich , daß diefelbe 3dee fich auch in ihre weltherrschaftliche tellung einschlich. Die große Politif Philipps II. ging thatdich auf nichts Geringerem um, ale bie gange fatholische lelt durch den spanischen Bice-Rönig auf Petri Stuhl zu berrichen.

Man weiß, wie es mit ber auswärtigen Politif Philipps rieth. Die innere Politif aber, die das nächste Motiv gesesen, die legitime Verbindung der spanischen Kirche mit dem Igemeinen Oberhaupte der Christenheit zu zerreißen, und siem Willen des weltlichen Scepter-Trägers zu unterwerfen — gerieth nur zu glücklich, d. h. sie machte das freieste Land terde bald zum Musterstaat der bureaufratische absolutistisen Omnipotenz. Mit der legitimen Freiheit der spanischen irche stand und siel die politische Freiheit Altspaniens. Lange e der adeliche Arm der Special-Cortes verfürzt und ends abgehauen war, hatte man ihren geistlichen Arm gesummt.

lahmt, ber nur Rraft hatte gur Stugung ber eblen Freihelten eines herrlichen Bolfes, folange ber Ruß am Stuhle Betri murgelte. Cobald bie fpanische hierarchie in bem Schicffal ber Einzelnen ausschließlich von ber Onabe bes foniglichen herrn abhing, waren fie auch nur mehr beffen gehorfame Und was ihre fonigliche Romination und bas Eres quatur angefangen, bas vollenbete bie Inquifition. Sie hat ben erften Anlag auf's Tapet gebracht, die Freiheiten ber Rrone Aragon ju fcmachen, gegen fie trat ber beilige Ctubl auf, fo oft ber Schritt möglich mar; aber bie ausgelaffene Beit manbelte ihren Weg, ohne bie marnenbe Stimme bes Bochften auf Erben ju boren, und ale bie frangofifche Linie jum Throne Spaniens gelangte, mar es eine ihrer erften Regierungehandlungen, bem Bapft zu bedeuten, baß er in Inquifitionsfachen gar nichts einzureben habe. Rurg, bie legitimen Reprafentanten ber Rirche haben ben Untergang ber altspanischen Freiheiten eben nur nicht vermocht aufzuhalten; bas fpanische Bolt weiß es gar mohl.

Abgesehen aber von ber firchlich politischen Stellung bes fpanischen Rlerus, erhielt biefer feine heilige Burbe burch alle Sturme ber Zeiten fo rein, wie nur irgendwo fonft. Man mußte bie Thatfache fur ein Bunber an Unbegreiflichfeit halten, wenn nicht auch faktisch erwiesen mare, bag bie konigliche Duafi-Rirchenregierung boch immerhin Lehre und Leben bes Ratholicismus eifrigft forberte, insoferne nur nicht bureaufratifc abfolutiftifde Brincipien bireft entgegenftanben. Rudfcblag bavon zeigte fich in ber Qualität ber flerifalen hierarchie, und zwar in merfwurdigem Gegenfas zu ben nur allzu bekannten Buftanden in Bortugal. 3war bat die Ber-- treibung ber Jesuiten in Folge ber verrudten Phantafien Rarl's III. ihre Rraft ericopft, und namentlich bas Schulund Miffionswesen in momentanen Ruin gefturgt; aber alle Stimmen find barin Eins, bag bamale, als auch Spanien burch bie Bforte bes großen Revolutions Beitalters einging,

seine Biscofe ebenso geachtet als achtungswerth, fein Seelforge-Rlerus größtentheils vortrefflich gewesen. Anders ftand es freilich mit bem eigentlichen Sof- und Staateflerus; et mar aber auch fehr aufgeflart. Rur zwei einigermaßen icheinbare Einwendungen vermochte die Revolution fonft gegen bie franische Geiftlichkeit aufzubringen: Die eine betraf ihren Reichthum im Allgemeinen, Die andere Die Buftande in ben Rloftern inebefondere. Bei ben Orben, welchen auch bie Sof-Beiftlichkeit faft gang angeborte, mar bie Disciplin allerbinge febr verfallen, befondere feitbem fie Rarl III. ber Dbes bieng ihrer Generale vollig entzogen hatte. Bubem mar es schon seit Philipp II. in allen Claffen formlich Sache bes guten Tons geworben, neue Rlofter ju ftiften und Mitglieber ber Stifter - Ramilien in benfelben verforgt zu wiffen. Aber felbft eifrige Protestanten gesteben, bag über bas "grenzenlofe Berberben" ber Rlofter fabelhaft gelogen, und bie Schulb Beniger auf Alle geworfen worden fei; bag es ihnen nie an wahrhaft frommen Dannern gefehlt und namentlich ihre Berbienfte um ben Bolfeunterricht unschätbar feien, wie man benn auch felten einen Spanier treffe, ber bieß nicht febr wohl wiffe. In ben fleinsten Orten waren nicht nur Eles mentar - fondern auch Lateinschulen angelegt, und feine Rlofter hatten für Spanien ichon vor mehr als hundert Jahren eine Stufe ber Bolfebilbung erreicht, Die man g. B. in England heute noch vergebens zu erklimmen trachtet; ihnen zum größten Theile ift die Tuchtigfeit bes spanischen Bolfscharaftere ju banten, die unbefangene Reifende heute noch bewunbern \*).

<sup>\*)</sup> Janus 1846. II, 165; A. Loning: bas fpanische Bolf ic. Sans nover 1844. — Sauptmann Loning bemerkt noch ausbrücklich: "Eine vollständige Ueberfehung bes neuen und ein Auszug aus dem alten Teftamente wurde ben Kindern zum Unterrichte in der Relisgion gegeben. Ich wurde dieß kaum bemerkt haben, wenn ich es

Anbere ftand es allerdings mit bem Reichthum bes foanischen Alerus, und insbesondere ber ungemein gablreichen Rlofter; er mar menigftens nicht erlogen. Ceit Jahrhunderten aber hatte er bie Sparfaffen ber Regierung gebilbet, unb ihre Leihanstalt auf Richtwiedergeben. Rein Rlerus ber Belt war belafteter als ber fpanische; schon 1629 behauptete man, baß ein volles Drittel ber geiftlichen Ginfunfte in die Banbe bes Ronigs tomme, und ein einziger Pralat ihm fo viel einbringe, ale 2000 Bauern und 4000 Ebelleute \*). Das geifts liche But mar Jahrhunderte lang bas einzige fefte Kunbament ber fpanischen Finang; fie fturgte in unheilbaren Ruin, als bie Revolution es aufriß und verschleuberte. Die materiellen Beburfniffe bes Landes, fagte die Revolution, erforberten gebieterisch bas Einschreiten gegen bas Unmefen ber Rlöfter, biefen Rrebeschaden Spaniene, überhaupt Dagregeln, um bie unermeglichen burch Jahrhunderte aufgeftappelten Guter ber "tobten Sand" in ben allgemeinen Berfehr gu bringen. Es geschah; Die Rirchen wurden fo ju fagen bis auf's hemb ausgezogen; erft vor wenigen Jahren noch erfcallte ibr verzweiflungevoller Rothfdrei burch gang Europa; bolgerne Relche erfetten bas eble Metall und bie Gottesbaufer fanten in Ruinen, hunderte von Religiofen verhungerten,

nicht für Pflicht hielte, leichtgläubige Eiferer und Fanatifer eines Beffern zu belehren, die oft durch öffentliche Blätter behaupten, daß man in Spanien ac. von Gotteswort nichts wiffe, und ihre Behauptungen bloß auf die Ausfage ambulirender Bibelgefellschafts: Mgenten und Celperteure gründen, die, wie genug befannt, nur wie Zugvögel über die Länder wezziehen, sich daher um das heil und Bohl der Scelen wenig oder gar nicht fümmern, und wo es sich um die Erreichung ihres Zweckes handelt (b. h. Geld zu vers bienen), mit der Lüge und der Berldumdung es nicht so sehr ges wissenhaft zu nehmen scheinen, wie es bei Borrow in seinem Werke: Die Bibel in Spanien, deutlich hervortritt." S. 7.

<sup>\*)</sup> Rante: Fürften und Bolter I, 239.

taufenbe afen in ihren alten Tagen bas Bettelbrob, faft alle barbten in außerster Noth. Die spanische Kinang aber? Man bat nicht gehört, bag fie nur einen Augenblid fich mohler gefühlt ale juvor, und gerade jest ift fie hulflofer ale je. Mle bie erfte Safularifation unter graulichen Dighanblungen ber armen Gigenthumer und hinschlachtung vieler vollzogen war, ba fah Spanien nur an einem bisher ungefannten Artifel fich febr reich, unermeglich reich - an öffentlichen Bettlern. Ein paarmal bunderttaufend Menichen aus bem nichts weniger als erwerbsfüchtigen Bolfe hatten bisher allein von ben alltäglich unentgelblich ausgetheilten Rlofterfuppen gelebt, viele Taufenbe fonft bort ihren redlichen Unterbalt gefunden; jest maren ihre Wohlthater erschlagen, verjagt, geplunbert, hungerten felbft, und beren Schublinge murben ein furchtbares Element im Staate. Diebereien waren ploblich an ber Tagesorbnung, benn Taufenbe legten fich aus Bunger auf ben Diebstahl wie auf ein Bewerbe; bie anbern lagen ale Bettler in ben Strafen. Solde waren in Spas nien fonft eine fehr feltene Erscheinung gewefen, nun aber fingen alle Reifenden in Spanien, und gerabeso in Bortugal, an über bie unerträglichen Beläftigungen zu flagen, welche bie Fremben von Bettlerschaaren auszufteben hatten. Rur Einen Borwurf megen ihres Berhaltens gur Armuth fonnte man ben alten Rloftern machen: baß fie gar ju gutbergig gegen bie Bulfesuchenden an ihren Pforten gewesen; jebenfalls aber weiß bas Bolf, baß fie, auch mit geringen Mitteln, ben Armen geleiftet, mas ber liberale Staat nicht leiftet und nicht leiften fann \*).

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. Loning a. a. D. S. 6 u. 16. Derfelbe erzählt unster Anberm von einer bezeichnenben Sage aus bem berühmten Rlosfter Monferrat. Karl III. habe bem Abt ben Antrag gemacht, gesgen Bezahlung einer bebeutenben Summe zum Bau eines Hofpistals in Barcelong bem Rlofter bie schwere Last feiner Bilgrims.

So ift benn bie außere Dacht ber Rirche in Spanien babin. Aber ihr Rlerus, geläutert im Feuerofen ber Repolution, hat seine Starte nur um fo sicherer im Bergen bes fatholischen Bolfes, bas ibn im tiefften Glend und unter ben graufamften Berfolgungen fich bemabren fab. Seit ber Thronbesteigung Isabellens bulbete er in einem Buftanbe rechtelofester Willfur abwechselnb von ber schneibenben Scharfe bes antidriftlichen Saffes ber progreffiftifden Logen, ober von ber Gleichgültigfeit bes felbstfüchtigen Indifferentismus in ben Moderado-Fraktionen. Alfo dulbend erzwang er bas Concorbat von 1851; bie Moberabos wollten es lieber mit ber Erbitterung ber progressissischen Freimaurerei zu schaffen haben. als mit ber täglich wachsenben Entruftung bes Bolfes. Arm wie zuvor, und burch bie Stipulationen bes Bertrags nur gerabe gegen ben Sungertob gefichert, mahrend bie gemaltige Dacht ber ichlechten Literatur und ber verfonlichen Diffion ber Berführer über bie reichften Mittel gebietet, batte ber spanische Rlerus boch wieder einen außern Rechtsbestand ge-Selbst in Stäbten, Die vor gehn Jahren noch bie Site ber Brreligiofitat und bes Laftere maren, fpurte man balb bie Folgen ber neuen Ordnung. Ueberall tauchte taglich mehr bie alte mannliche Frommigfeit auf, wie bie Bluthenknofpen aufbrechen gur Beit bes Fruhlings, Die Rirchen fand man wieder gefüllt von Morgen bis Abend. Die menigen concordatemäßig neuerrichteten Rlofter erfuhren bie alte Liebe bes Bolfes ungeschwächt wieder; felbft protestantische

Herberge abnehmen zu wollen. Sobald aber ber Abt barauf ein: gegangen, sei bas wunderthätige Marienbild verschwunden, und habe sich erft nach brei Tagen wieder finden lassen, unter ber Besbingung, daß Alles beim Alten bleibe; "benn die heilige Jungfrau sei erzürnt, daß man in ihrem Rloster die Absicht hege, den Arsmen die Pflege zu entziehen; bester ergebe es den Armen im Rlosster, als in einem Hospitale zu Barcelona, wo die Beamten den größten Theil der Einnahme verzehren würden."

Sorresvonbenten auswärtiger protestantischen Blatter verwunberten fich über bie Thatsache. Raum maren a. B. bie Convente ber Francistaner von Can Basqual in Aranjuez und ber Dominicaner ju Deana, beibe jur Bilbung von Miffionaren für bie Philippinen bestimmt, wieder eröffnet, fo mar ber Bubrang ber Jugend in bas Novigiat fo groß, bag aus Mangel an Raum alebald bie Aufnahme gesperrt merben mußte \*). Am glangenbften aber maren bie Erfolge ber Rirche auf bem Bebiete bes gelehrten Schulmefens: Spanien burfte in ber That icon auf eine neue beffere Beneration Raum waren concordatemaßig bie funfzig Diocefan-Ceminare errichtet und hatten Dieselben unbedingte Erlaubnig, auch junge Leute außerhalb ihres Alumnate, fogenannte Erternen, an ihrem Unterrichte Theil nehmen ju laffen, fo fammelten fich innerhalb Jahresfrift ichon an 20,000 folder Erternen um bie Seminariculen. D. i. biefe geiftlichen Unftalten gablten mehr Stubirenbe, als bie Universitäten und alle ihre untergeordneten Staats - Bomnaffen ac. jufammengenommen, und noch bagu ftubirte taum ein Biertel blefer 20.000 Schuler fur ben geiftlichen Beruf.

So stand es, und war es mit den Schulen in furzen eilf Monaten geworden, als die Juli-Revolution ausbrach, und die Partei zur Herrschaft brachte, welche lange schon knirschend die Reaktivirung des katholischen Geistes selbst in der Schule mit angesehen. Begreislich, daß eine der dringendsten Regierungshandlungen ihres Cultusministers Alonzo ein Dekret war, welches die theologischen Fakultäten an den vier Landes-Universitäten wieder herstellte, und die obengenannten Externen der Seminarschulen von da weg an die Staatsanstalten verwies. "Alle andern Professionen, sogar Acerdau, Handel und Industrie müßten leiden", wenn so viele Leute, die nicht einmal alle angestellt werden könns

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 14. Aug. 1853.

ten, Theologie flubirten — fagt Herrn Alongo's heuchlerisches Defret; und zubem seien diese Erternen, gegen den Geist des Tribentinums, das nur Alumnen kenne, außer der Unterrichtszeit — "ohne Aufsicht", eine Aufsicht übrigens, welche die Staatsanstalten principiell selber nicht bieten.

Die Kirche Spaniens hatte natürlich überhaupt balb genug zu fühlen, baß ihre bitterften Reinde burch bie Juli-Tage nun die eigentlichen herren bes ganbes geworben maren. Die Progressiften ober fpanischen Freimaurer machen amar eifersuchtig über ihrem Namen ale "Ratholifen", in ber That aber find fie die Nachkommen jener alten fvanischen Anglomanen aus ben Tagen von Cabir, muthenbe Feinde ber Rirche, nicht aus Buneigung jur protestantischen Propaganda an fich, beren Bibeln und Traftate fie verbreiten helfen und beren englische Blatter fie mit ben usuellen Tenbengelügen für Spanien freisen: sonbern weil fie miffen, bag biefe Bropaganda gegen die alte Rirche, in Spanien wie in allen fatholischen ganbern, nur bem absoluten Unglauben in bie Sanbe arbeitet, und biefer ift ihr Befenntnig. Ihre bezügliche Losung ift "Cultusfreiheit". Aber merkmurbigerweife hat noch feine ber liberalen Regierungen feit zwanzig Jahren ihre Realistrung zu versuchen gewagt, und felbst ber entschiedene Brogressift Dlozaga bie Cortes von 1837 bringenbft vor Bulaffung anderer Religionen und ber fogenannten "Bewiffensfreiheit" gewarnt. Reine ihrer freifinnigften Berfaffungen hat bas Brincip ber "Tolerang" aufzunehmen gewagt. Richt weil man burch offene religiofe Spaltung bas Land in noch graulichere und absolut unheilbare Berwirrung gu fturgen beforgt, fonbern weil man fich fürchtet - vor bem Bolfe! Man ließ baber bie englische Bropaganda g. B. unter ber Sand ftete ungehindert gemabren, ber Erfolge martend, bie fie über bie Spanier erringen murbe. Mit welcher Anstrengung fie bier arbeitet, beweist ber Umftand, bag ihre fleinfte Befellichaft, die Trinitarian Bible Society, im verfloffenen Jahre

538 ihrer manischen Teftamente in Spanien verbreitete, mab. rend fie nur vier italienische und achtzehn portugiefische in ben betreffenden ganbern an Mann brachte. Dit ihrer Sauptforce batte fie fich aubem über bie 40,000 Spanier auf afrikanischem Boben, in Algier und Dran, hergemacht; in ber Boffnung, auf biefem Bege im Mutterlande einzubringen, ftreute fie feit Jahren bie Bibeln maffenhaft unter ihnen aus. 216 die spanische Ruli - Sonne aufging, konnte ber englische "Speftator" balb jubeln: "Dant ber neuerlichen Birren baben wir eine enorme Bahl von Bibeln in's gand geworfen." Und in biefem Augenblide fieht ein gewaltiges Beer englis fcer Bibel-Agenten jur bireften fpanischen Invasion geruftet ba; benn von ben jegigen Cortes und ber neuen Berfaffung erwarten fie endlich bie "Tolerang", hoffen fie zuverfichtlich, baß Spanien endlich aufhören werbe - gefetlich ein fatho-Ufcher Staat ju febn.

Dennoch durfte die Zuversicht selbst heute noch verfrüht seyn. Man läßt wohl heimlich gewähren; sobald aber die Bropaganda einen offenen Beweis officieller Sympathie von den liberalen Ministerien Spaniens verlangte, erfolgte bisher noch immer der hartnädigste Widerstand. Man weiß, wie entschieden sich noch in letzter Zeit die Indisserenz der Moderados bennoch gegen die englische Zumuthung wehrte, den protestantischen Fremden in Madrid das Recht öffentlicher Leichen-Conduste zu concediren. Trop der schmutigsten Ströme rohester englischen Zornausbrüche, officieller und nichtofficieller, wollten die Moderados lange nicht nachgeben. Die Progressischen schrieben damals aus vollem Halse über solche "pfässische Intoleranz"; aber wie nun, da sie selber an der Regierung sind?

Gewiß verfolgen fie ben alten Glauben; bas heißt aber noch nicht für ben neuen fich opfern wollen. Gerade auch in Anbetracht bes Hoffens ber Propaganda ift es lehrreich, ihr nunmehriges Verhalten gegen bie Kirche zu betrachten.

Das Brogreffiften ... Bolf" an fich ift in ben Juli Zagen feiner Ratur gang treu geblieben. 3mar fonnte man bem Rlerus nirgends ein Busammenspiel mit bem Staatsftreich-Ministerium San Luis vorwerfen, und es fehlte alfo jeber Bormand gur Berfolgung; jenes "Bolf" fceute fich aber auch nicht, bie Rirche ale Rirche anguareifen. Das nachfte Objeft mar naturlich bas Concordat. In Mabrid felbft, wie in mehreren Provingen nahmen bie Junten "Revifion bes Concordats" in ihr Programm auf; im republifanischen "Unione. Club" marb fogar beantragt, baffelbe furzweg auf offenem Martt zu verbrennen. Auch zu Cabir erflärte man ben gangen Bertrag, welcher bie bem Rlerus jurudgegebenen Guter ber Nation entzogen babe, fur ungefeslich. Der flams menbfte Born richtete fich gegen bie concordatomäßigen geift. lichen Schulen; fie gaben, hieß es, bem bemofratischen Inftinft ber Rinder bes Bolfes eine verfehrte Richtung. Un Rloftern und Rirchengut ift amar burchaus fein lleberfluß mehr, gegen ben man hatte fcreien fonnen; man forberte aber boch bas Möglichfte: Berfauf aller und jeber frommen Stiftungen, Aufhebung aller Rlofter und Ginpferdung ber Religiofen in hochftens je zwei fur jebe Proving. Gelbft ber Madriber "Bahlverein" proclamirte ahnliche Bunfche, obwohl bas Gine Jefuiten-Collegium und bie Baufer ber Lagariften und Dratorianer von ben Cortes felbft bestätigt, Die Biariften aber mit ihren Schulen von Taufenben armer Rinber bislang noch vor jeber Revolution unangefochten blieben. Aber es gilt eben bas Brincip! Die Breffe von Barcelona, ber progreffistifchen Centrale, lieferte ein principielles Programm, Rirchenfragen betreffend, bas burch gang Spanien mit fetter Schrift nachgebrudt warb. Es fpricht unter Anberm aus: "zwischen uns und bem Rierus herricht Sag bis jum Tobe, unverfohnlicher glubenber haß; gegen ihre Rangel und ihren Beichtftuhl haben wir bie Tribune und bie Breffe; wir ruben nicht, bis unfer Gegner niebergefturgt ift;

Spanier, Rrieg ber flerifalen Bartei! man muß fur immer bie Feffeln Roms gerreißen, bas Spanien mit bem neuen Concordate angufetten fucht; wir werben bie Civilehe proflas miren, die Beburten ohne bas vorgangige Siegel ber Taufe einschreiben" ic. - furg, wir bedurfen feines Dienstes ber Rirche mehr! Um fo natürlicher, bag man auch gegen bie Ctol - und Altargebubren pronuncirte, ale welche "eine Res ligion bes Friedens, bes Troftes und ber Liebe verhaßt mache Und ebenso versteht es fich von felbft, bag man von Seite ber einzelnen Junten bei bem Pronunciren nicht fteben blieb, fonbern gleich jur praftifchen Durchführung fdritt. Burgos verwies ben Jefuiten Ctabt und Broving "auf emig"; Ballabolid folgte nach. Sevilla fequestrirte bas haus ber Dratorianer und verlangte vom Cardinal - Erzbischof die Abfegung bes Generalvicars und bes gangen Pfarrflerus, weil fie notorische Keinde ber nationalen Bewegung feien; bem Rebafteur bes Blattes la Cruz insbesonbere verbot die Junta gleich bie Rangel. Jaen befretirte bie Bernichtung aller Rlofter, und Tarragona verbot ben Lagariften bie Proving. Balencia unterbrudte feine zwei Convente und hob bas bifcofliche Ceminar auf; Leriba lieferte ein abnliches Mufter fur bas nachfolgende Defret bes Ministers Alongo gegen die Erternen ber geiftlichen Schulen.

So trieb es die Elite des Progresssten. Bolfes", das an allen diesen Orten dominirte, und die freimaurerische Presse. Man konnte meinen, es werde wieder kommen, wie im J. 1836 und zur Zeit, als Papst Gregor (1841) vom Batikan herab das Gebet der ganzen katholischen Welt aufforderte gegen die grausame Berfolgung der Kirche durch Espartero. Aber Ein Umstand mußte sehr auffallen, schon inmitten der Orgien der Empörung selber. Die Pobelmassen des Progressischen Feeres zeigten durchaus nicht den verzehrenden Has gegen den Klerus, wie ihre freimaurerischen Führer. Es schien salt gebächten sie noch der Dienste, welche die Bis

ichofe und ihr Rlerus eben noch in ber galigifden Sungers. Roth, wie fonft bei jeber Belegenheit geleiftet: jebenfalls gerftorten fie in Mabrib eine Reihe von Balaften, ließen aber biegmal bie flerifalen Saufer baneben gang unverfehrt, und ebenso fast allenthalben in ben Provingen. An einzelnen Dre ten gelang es ben Bralaten fogar, ber meuterischen Buth Einhalt ju thun. In ber Ctabt Tortofa j. B. überfiel ber Bobel am 30. Juli bas Rathhaus unter bem Rufe: nieber mit ben Steuern, es lebe bie Freiheit und Efpartero! maffafrirte ben Sefretar und warf feine Leiche in ben Gbro, gerftorte und verbrannte bie Archive, plunberte die Saufer ber Beamten und Optimaten und gundete fie an; als aber plotlich ber Bischof mit einigen Brieftern ben Banbiten in ben Beg trat, und in beweglichfter Unrebe ihnen fich felbft gum Schlachtopfer bot, ichlich einer nach bem andern fill bavon, bie orbentlichen Leute faßten wieber Duth, und bie Revolution von Tortofa mar am Ende. Rurg, es ift, ale wenn bei ben mißbrauchten Maffen bie althekannte Losung boch nicht mehr recht Eingang gefunden: "Tob ben Monchen"!

Um fo tapferer ftritt für fie allerbings, wie gezeigt, bas maurerifche "Bolf" auf bem - Bapier, und befigleichen ruftete ber aus ben Juli-Tagen hervorgegangene Cultusminifter Mongo, ein unbestritten hierin versuchter Rampe, bem fogar ju gut fommt, bag er als getreuer Schildfnappe Efpartero's vom 3. 1841 feitbem ercommunicirt ift. Man fagte auch balb, ber neue Gefanbte in Rom habe Auftrag, über Mobififationen bes Concordats zu verhandeln, und eine Reihe von Defreten Mongo's ichien Großes gegen bie Rirche ju ver-Den 19. Mug. gab ein Defret ju verfteben, baß bie Rebafteure, beren fittenloses und antidriftliches Treiben bie Bifcofe noch jungft wieberholt in offenen Birtenbriefen ju ftrafen gezwungen maren, nun felbft in ben bochften Memtern und Burben fiben; es verbot bas concorbatemäßige Recht folder Cenfuren gegen Bucher, Blatter und Beitun-

gen, "birette ober indirette Anfpielungen", welche "bem que ten Rufe fchaben und die Freiheit ber Gebanten verlegen." Gleichzeitig belehrte ein anderes Defret ben Rlerus, mie "feine reingeiftliche Aufgabe barin bestehe, Die Achtung und ben ichulbigen Gehorfam gegen bie bestehenben Obrigfeiten ju lebren", ohne "auf bas Bebiet ber politifchen und focialen Gragen zu fommen"; es gestand jedoch zugleich felber, burch nichts Thatfachliches veranlaßt zu feyn, meinend, baß "es aber portommen fonnte." Den 25. Aug. folgte bas perfibe Defret gegen bie Diocefan-Schulen; ben 3. Sept. ein Circus lare, welches augenblidliche Bollenbung ber neuen Demarfation ber Pfarreien, eines bochft schwierigen Bertes, verlangte, widrigenfalls man die vacanten Stellen nicht befegen fonne. Den 11. Sept. verjagte ein Defret bes Gefammtmis nifteriums bie Sieronymiten-Monche wieber aus bem Rlofter vom Escurial, bas ihnen am 3. Dai b. 36. übergeben worden; die Ausjagung wird aus bem Concordat gerechtfertigt, welches die Wieberherstellung biefes Orbens - "nicht erlaube" \*). Das fcmählichfte Attentat Alongo's aber mar bas Circulare vom 30. Mug., welches ben Rlerus beschulbigt, ba und bort in ber Choleranoth feiner Bflicht ungetreu gewore ben ju fenn. Sind ichon die andern Ausgeburten Alongo's burch bie Remonstrationen ber Bischöfe gehörig gewürdigt, fo hat biefe elende Berlaumbung einen mahren Sturm ber Entruftung hervorgerufen. Die fatholifchen Blatter veröffentliche ten eine Daffe von Dofumenten, die nicht nur Alongo's Ungaben als völlig nichtig erweisen, fonbern zeigen, bag bas Berhalten bes Rlerus auch biegmal, wie ftets, über Alles Lob erhaben gemefen.

Den Revolutions - Minister verließ aber seine schamlofe Stirne nicht. Befanntlich find bie spanischen Finanzen in

<sup>\*)</sup> Es bradt fic aus: "ber Dratorianer, Lagariften und anberer vom beiligen Stuble approbirten Orben."

einem Buftande, ber nicht felten fogar bie Musgablung ber Beamten - Befolbungen, auf bie fest auch ber fpanifche Rlerus größtentheils reducirt ift, unmöglich macht. Sind bie Beiftlichen immer bie Letten, an beren Bezahlung bie frang fche Regierung benft, fo baben fie inebefondere fur bas laufenbe Jahr erft zwei Monateraten erhalten; auch mahrend ber barten Cholera-Beit befamen fie von ihren magern Staatspenfionen nichts, und es foll felbft Diocefen geben, in benen man ihnen feit mehreren Cemeftern im Rudftanbe Da ficlen ploBlich, noch mabrend ber herrschenben Beftileng, Alongo's Augen auf Die Cubfiftengmittel ber Briefter. Aber nicht um ihnen gerecht ju werben, fondern bloß, um ihnen zu verbieten, Stolgebühren für bie Leichen, Taufen ac. ber Armen ju nehmen. Bas gang Spanien weiß, daß bie Briefter ohnehin nie einen Realen ben Armen abgenommen, bas irrte biefen Minifter nicht! Kaft gleichzeitig marb bie Bublifation ber papftlichen Jubilaums. Encyclifa verboten. der Briefter aber über biefe und andere "Defrete" fich migliebig außern wollte, auf ben fiele bas fpanifche Strafgefes von 1848 gerschmetternd nieber \*). Wohl ale eine Art geift. lichen Anflage-Senats hat man baber noch bazu am 18. Dit.

<sup>\*)</sup> Der portugiesische Codigo penal Art. 137 bebroht mit Kersferstrafe von 1 bis 3 Monaten "ben Geistlichen, welcher bei Aussübung seines Amts in Predigten ober verbreiteten Schriften ble Staatsgewalt beleibigt, ihre Handlungen ober bie Gesehe angreift, bie Rechte bes Staats in Bezug auf gestliche Angelegenheiten läugnet ober bezweiselt." Art. 138 bebroht mit Gelbstrase "ben Geistlichen, welcher papstliche Bullen ober trgend eine Berfügung ber römischen Curie, ohne daß ihr das königliche placet ertheilt war, vollstreckt." Das spanische Strasgesehbuch von 1848 sagt im Art. 295: "Der Geistliche, welcher in Predigten ober andern Reben, in geistlichen Gbitten ober andern öffentlichen Schriften irgend ein Geseh, Dekret, Berordnung, Berfügung ober Anordnung des Staats als der Religion zuwiderlausend einer Kritik unterwirft, wird mit Verweisung bekraft."

an die Stelle ber alten geiftlichen Rammer eine "fönigliche Patronats. Rammer" eingesetzt, deren Aufgabe insbesondere ift, alle Bullen, Breven, furz den ganzen Verfehr mit Petri Stuhl, "einer gesehlichen Prüfung zu unterwerfen." Beweis genug, daß die Logen mit der Sorge für die Freiheit und das Wohl der Kirche noch lange nicht fertig sind!

herr Alongo ift indeg boch in feiner Stellung überhanpt febr ungludlich. Er wollte ben progresfiftischen Logen gefallen; allein fie verlangen mehr ale Chifanen und halbe Dagregeln. Diefes Dehr barf er aber nicht geben, weil - er und bas gange Ministerium vor bemfelben fich fürchten; bas ift, fie fürchten bas fatholische Bolf. Die öffentliche Meinung hat icon über Alongo's bisheriges Wirfen entichieden ben Stab gebrochen, und biefe Meinung wird von ben feften Ratholifen und ihrer zwar muthigen aber fcwach vertretenen Breffe allein nicht gemacht; auch die Moberados helfen bei. So groß ift bie Berlegenheit bes Beißsporns Alongo bereits, baß er bie icon beichloffene Berjagung und Berftorung bes einzigen in Spanien noch übrigen Befuiten-Collegiums, ihrer neuen Rieberlaffung ju Lopola am Grabe bes Stiftere, nicht ju vollziehen magte, fondern fie fur bie Cortes auffparte, nachbem bie 80 Bater fich geweigert hatten, fofort bei fceinenber Conne ihre Bunbel ju ichnuren, und gutwillig nach Majorfa in's Eril ju geben. Der Cultusminifter einer fvanischen Freimaurer-Revolution - nur einen Augenblid gurudschredend vor einer folden Aufgabe! - bieß ift von eigenthumlicher Bebeutung. Bibt es einen folagenbern Beweis, bag ber Einfluß ber Rirche im mabren fpanischen Bolfe groß. ift, und unter aller Trubfal bisher im Bachfen mar?

Für die nächste Zufunft ist daher zweierlei möglich: ents weber machen die triumphirenden Logen, wie sie jest in ben Cortes souverain sind über die arme Königin und über Espartero's Bedientenseele, gute Miene zum bosen Spiel, und lassen das Recht der Kirche gewähren, ober fle wagen boch noch ben offenen Kampf mit ihr. Im lettern Falle wurde Altspanien schneller siegen. Der erstere
wurde beweisen, daß der spanische Klerus bereits genug geläutert ift im großen und weiten Sieb der Trübsal, daß die Rirche Spaniens start genug ist für die allseitige Wiedergeburt des Volkes. In beiden Fällen sieht der Katholik in anbetender Freude, daß Gott die Diener seiner Kirche nirgends verfaulen lassen will in Spott und Schande, wie Reverends der englischen Hoch- und anderer "Kirchen" —
verfaulen.

## LIII.

Aphorismen zum Thema: was auf dem türkischen Boben endlich werden soll?

V.

Schluß ber osmanischen Rativitat.

"Times" haben stets hartnädig die politische "Lebens-Fähigseit" der Türkei vertreten; sie mußten aber endlich auch gestehen, daß die nicht bloß relative, sondern positive Abnahme der osmanischen Bevölkerung ihren völligen Berfall sehr nahe vor die Thure schiebe. Die Armee an der Donau sei die lette Hoffnung der Türken; sollte ein Sterben oder andere Berluste sie decimiren, so wäre nicht abzusehen, wie bas Sultanat die Lücken aussülken könnte. Etwa zum erstenmale seit vierhundert Jahren wirklich, wie schon davon die Rede ging, die Rajah conscribiren und unter die Wassen

rufen? Das hieße fich bem Schlächter an's Deffer liefern. 3 Die Aushebungen burch Conscription fallen also wieder immer nur auf die Moslimen, die in Europa in fleiner Minoritat, in Afien aus ihren nomabenhaften Stammen nur bie beruchs tigten Bafchi Bogute gu liefern im Stande find. Und bie Refrutirungen find jest bereits anticipirt, haben jest bereits gange Diftrifte entvolfert, in gangen Provingen Affens bat ber Mangel bebauender Sande ben empfindlichften Merndtes Ausfall herbeigeführt. Behrte bas Sultanat bislang noch von den Früchten mehrjahriger Rube, fo wird vielleicht im nachsten Jahre icon die Roth tommen, und bei einer verminderten und entmuthigten Urmee bas Rathfel: mas merben wir effen? "Times" brangen baber ju ichleunigfter Beenbis gung bes Rrieges; es fei bochfte Beit jur Gile, wenn nicht ploglich tas fcmache Klammchen turfifcher "Lebensfähigkeit" erlöschen folle.

Aber ber Rrieg eilt nichts weniger als jum Enbe. Die Türken haben fich an ber Donau mader gehalten, und wenn fie heute ober morgen untergeben, fo wird man ihnen ftets nachfagen muffen, baß fie mit ihrer anbern Barbarei auch ihren ursprunglichen wilben Schlachtenmuth treu bis jum Schluffe bewahrt. Es ift ihnen fogar noch ber Schein gur Benugthuung geworben, als wenn die ruffifden Bemalthaus fen vor ihnen aus ben Fürftenthumern an ber Donau gefloben feien. Aber bennoch, und trot bes momentan neus auflodernden Kanatismus, fühlt die Pforte felbst nur zu wohl burch folche übermäßigen Anftrengungen an ben Ranb bes Grabes fich geschoben, und fie wurde mit beiden Banden nach jeber Möglichfeit greifen, ber bespotischen Diftatur ihrer Allierten fich zu entwinden. Denn wenn fie auch vorerft als Sieger aus bem Rampfe hervorgeht, neigt fie fich boch nur um fo jaher jum Ende, je grundlicher ber Gieg ift, weil Diefer immer nur die Bahl der Turfen ichmacht, die der Chris ften bagegen ftarft. "Tritt aber bieß Stadium ein, bann

b

i

į

ķ



fen herzufallen, und gegen die Giaurs, n eher im Zu = als im

Die Freunde ber wider diefe brohender "Concessionen" Seiten vergeffen aber, baß f herrschende Borde vor Anordnungen soviel e ju miderfteben hat. 1 Commission bes Gulta neuaufgelegte leeren Fe: Pascha's wirklich Ernst fo mare bloß die Folge auf biefe hohen Reuere feges fich werfen, unb herbeiführen murben. Das türfische Regiment felbft Biele, welche mit nen Sig fich begaben, im Weften und bergleich

3. B. ber aus bem weiland Frankfurter Parlament bekannte öfterreichische Flüchtling Moriz Hartmann als Correspondent ber "Kolner Zeitung". "Es ist wahr", sagt er, "daß die Türken in manchen Stücken sich über ihre Allierten zu beklagen haben; es ist aber nicht minder wahr, daß sie die Gestuld ihrer Verbündeten auf harte Proben sehen. Je länger man hier lebt, je tiefere Blicke man in das türkische Wesen thut, desto wünschenswerther erscheint es, daß die Allierten nach und nach von den militärischen, administrativen und politischen Angelegenheiten soviel als möglich in ihre Hände nehmen. Die Türken haben sich überall gut, an manchen Punkten bewunderungswürdig gut geschlagen; aber heutzustage reicht das nicht mehr hin, um einen Staat zu constitutiren und eine Zukunst zu begründen."

Wenn aber bas Türfenthum gezwungen werben foll, von feiner Art zu laffen und einen "Staat zu conftituiren", bann ift es mit ihm vorbei, und zwar am allerschnellften. Im Aussterben begriffen, wie er ohnehin ift, fonnte ber Stamm Deman's allerdinge fofort in ein Berhaltniß gu ben Bolferschaften ber Rajah gefest werben, welches bie brohende Katastrophe blutiger Bertilgung von ihm abwendete, und Europa auf bem milbeften und menschlichften Wege von bem Turfengrauel befreite. Aber nur unter ber Bedingung, baß jeder Gedante an bas im Weften fo fehr geläufige "Conftituiren" jum "Staat" ferngehalten werbe. Conft fonnten die Turfen unter Ruglands Schut am eheften noch fortvegetiren , benn auf bie Duhamebaner erftredt fich bes Czaren Russificirunge. Syftem nicht, vielmehr führen unter seinem Scepe ter feit vielen Generationen icon manche ihrer barbarifchen Bolferftamme ihr Nomadenleben nach wie vor ruhig fort; unter bem westmächtlichen "Conftituiren" bagegen murben fie mahrscheinlich bas Schidfal ber Ureinwohner Rorbamerifa's theilen. Wenn aber bas eingeborne Christenthum allmählig jur herrschaft auffteigt, aus einer fraftigen und je specifisch . privilegirten Freiheit, bann werben Wegentheils bie Gobne Demans, in bemfelben Dage und foweit fie noch mutbigen Beiftes find, thun wie unter ben Ruffen in ben letten bunbert Jahren bie Ralmufen jum Theile gethan, indem fie in Die Bufte gurudfehrten, aus ber fie einft gefommen. Dbne bin größtentheils nur in ben Stabten ber europaifchen Tur fei angefiebelt, und bort feit lange fcon fich unbehaglich fühlend, werben bie Demanen mit ben numerisch ihnen une gefähr gleichftebenben Chriften Rleinafiens bie Bobnfige au vertaufden gegenfeitigen Trieb empfinden, wie fie auch feit 1827 bis auf fieben ober acht inselbewohnenbe Ramilien ans Griechenland fortgezogen, um nicht unter driftlichen Bebot ben fteben ju muffen, und fofort von Sunberten einmanbernber griechischen Familien abgelost murben. 3mmer por ausgesett nämlich eine Drbnung ber Dinge, welche ben verichiebenen driftlichen Stämmen eine allmählige felbftftanbige Confolidirung bei ihren eigenthumlichen, von ihnen felbft und von Europa ju ichirmenben eventuellen Freiheiten geftattet, welche bem Gultan bie nominelle Dberberrichaft lagt, nicht aber ben Domanen Die Befugnif, nach ihrer Art Chriften ju beherrichen, b. i. fie ju berauben und ju gertreten. Allerbings hat Diefes "Conftituiren" bis jest fehr wenig Chancen, und fo geben wir benn ju unferen weiteren Betrachtungen mit ben Borten Remman's über: "Biele Dinge finb moglich, Gines aber ift nicht benfbar: bag bie Turfen als Ration Civilisation annehmen follten, und weil fie bas nicht fonnen, barum ift es auch nicht bentbar, bag fie fich in ihrem Lande behaupten fonnten - gegen bie Uebergriffe Ruflands, gegen ben felbstfüchtigen verachtungevollen Cout Guropa's, endlich gegen ben Saß ber Bolfericaften, bie bieber ibr 3och getragen haben."

### VI.

## Die Stupen bes Demanen : Joche.

Daß vier Fünftel Chriften folange, und bis zur Stunde, bas ichmähliche Joch ber osmanischen Barbaren getragen, bie für fich und ohne bie von außen, besonders durch den llebertritt eingeborner Chriften jum Jolam, ihnen jugefallenen Glemente jur Beit bei weitem nicht bas lette Funftel erfullen: bas hat außere und innere Urfachen. Bas zuerft bie außeren betrifft, fo ift bas Eine gemiß, mas auch Remman hervorhebt: "mare bie Mahnung bes heiligen Stuhles befolgt worben, fo fanden die Ruffen jest feine Turfen aus Europa zu vertreiben." Rrieg bem vorbringenben Islam mar fieben - bis achthundert Jahre lang, vom 11. bis jum 18., bas unaufhörliche Rufen und Bitten bes Bapftes; fein Ereigniß in ber Geschichte ber Rirche fteht so einzig ba, wie biefe unfterbliche Stimme ber Warnung, und erft bie neueste biftorische Forschung bedt allmählig noch auf, welche Opfer, Demuthigungen und politischen Befahren Die Rachfolger Betri es fich vergeblich toften ließen, um bie Botentaten ber abenblandischen Belt fur ben driftlichen Selbenfampf aufzubringen und festzuhalten. Namentlich auf die Türken wies ber heilige Stuhl ale auf einen Begenstand ber Beforgniß für die ganze Christenheit vom ersten Augenblice an mit größerm Rachbrude bin, ale ba noch von ben Caragenen allein bie Rebe mar. Und boch hatte es fur bie Lateiner an und für fich gang gleichbedeutend icheinen fonnen, ob bie Turfen ober bie alten Byzantiner in Conftantinopel herriche ten, nachdem unter ben Griechen fpruchwörtlich geworben war: fie wollten lieber ben Turban am Bosporus feben, als bie Tiara.



..... von de geschlagen zu fe Beit an athmete Rette von Ungli neres Mark im s Beit ber Reforma tentaten fügte, mit su schließen und il war ber Halbmont geworben, lange ehi tionirt ward; benr bern bort überwiege felber follte bieß nod feiner Richtung gege Als Joseph II. feiner eröffnete, verbunbeter gegen jebes öfterreichi fonbern Friebrich Bill fonbers gegen Sultan Raifer ben Rrieg ju ei bergulegen, bis bie Pfi ben erreicht haben murl

3meltena .....

eignet, bas Brincipat ju fuhren, fo maren bie Domanen langft vertrieben. Run aber find von ihren brei Ragen bie Gubflaven, als Cerben ic., baju bie Albanesen, ju gerftreut und ju bunn an Babl, die compafteren Rumenen und Bulgaren unfriegerifch und unreif jum Rathe; Die eigentlichen levantinischen Griechen endlich find jest mo möglich noch mehr begenerirt, ale fie maren, ale bie furchtbare, aber verbiente Strafe ber osmanischen Eroberung ihre Raiserstadt vernichtete. find alle biefe brei Ragen auf bas bitterfte unter einander verfeindet; und namentlich maren biefe Briechen vor vierhundert Jahren icon, hatten nicht die Turfen fich beeilt, ihnen ben Broces zu machen, ficherlich von ben nördlichen Rachbarn alebald nicht viel milber proceffirt worden. So nun halten die Unterjochten felber bas osmanische Joch über ihren Bauptern aufrecht; und so ift bie orientalische Frage nicht nur eine euroväisch = politische, sonbern noch viel mehr eine turfendriftlich en ationale im ichlimmften Sinne. es anders um die Rationen, beren eigenfte Sache fie ift, fo vermöchten bie epidemischen Seuchen ber europäischen Bolitif ihr nichts anzuhaben. Dann mußte auch nothwendig bie religiofe Seite ber Frage vorantreten, mahrend biefe Seite jest, wie die Dinge nun einmal in ber Wahrheit und Birflichkeit fteben, immer und von allen Theilen nur als folecht verhüllter Bormand ber Gelbftfucht geltend gemacht wirb. Ber ale Nation nicht frei ju fenn, nicht ju herrschen vermag, ber vermag es auch nicht als Chrift. Das Chriftenthum ift nicht nur fur herrschende Nationen eingerichtet, fonbern auch fur ichmählich unterbrudte; an folden aber hat es eine Miffion, die ihm an der turfifchen Rajah zu erfullen offenbar noch nicht möglich war. Warum?



Türfei, bag berjenige ihr rifche Anwartschaft und Dberherrichaft berufen n genug anftrebt - baß ge um feiner unfriegerifchen { tet überall nur wegen fei Raum ein Reifenber, ber f mit moralischem Efel wie fprache, in beren Charafi bunbifche Riebertracht friebl fle find die alten Byjantir wo möglich noch mehr alle entfleibet. Ausgestattet mi Reib und Seele, haben fie bas parabiefifche Land, ba aber ihre moralifche Berfon mathliche Boden von den S gentheil bort man biefe nic baren Lafter viehischer Bob Raffinirtheit erborgter Civili nur von ben Griechen bai hat noch Reiner ben Orient als ein wahrer Kerns -- er

Aber waren nicht auch die Griechen einst herrschendes Bolk in einem grandiosen Reiche, und sind sie nicht schon als vollendeter Gegensat des Osmanen unter das Joch desselben gekommen, wenn dieser geschildert wird, wie er ernst, gerade und schlicht erscheint im Handel und Wandel, dem gegebenen Worte treu bleibt, und ob er sich auch ungerechtes Gut zuseignet, dieß nie in tücksich verschlagener Weise, sondern so offen und einsach wie möglich thut, indem er nur zu sich stedt und nicht wieder gibt. Bor Zeiten soll in der Türkei gar nicht gestohlen worden seyn, und auch jest stehlen nicht die Riedern, sondern nur die Höhern im Osmanen-Volke. Wer ihre Lehrmeister darin gewesen seyn mögen, ist fast zu errathen, wenn man die Fanarioten in's Auge saßt, welche sich als die Aristofratie der levantinischen Griechen betrachten.

Fanar, vom alten Leuchtthurm fo genannt, ift bas Stadt Biertel am Safen, bas ben Griechen fur emige Beiten von Gultan Mahmud eingeräumt warb, nachbem Confantin Palaologus mit feinem tapfern Sauflein, nicht ohne, wie man fagt, von einer andern Bartei ber Griechen im Rucen verrathen zu fenn, gefallen war und mit ihm bie folge Imperatoren : Stadt. Die Domanen haben überall ben Unterworfenen, fo viele berfelben ihr morberifches Schwert jedesmal übrig ließ, weder ihr religiofes, noch ihr burgerlichpolitifches Wefen aufzubringen verfucht; wer ben Islam annehmen wollte, ber flieg fofort aus bem Sflavenftand ber Bestegten zu gleichem Range mit ben rechtgläubigen Siegern auf; wer ben Bolam nicht annahm, ber blieb eben tributarer Eflave, aber man ließ ihm feine Religion, in ber Stille ju üben, und geftattete ibm, unter ben eigenen Befegen mit Geis nesgleichen zu leben. Darum haben fich bie driftlichen Rationen ber Turfei fo rein erhalten. Auch jene Briechen im Biertel bes Fanar behielten ihre Institutionen bis auf die politis fche Freiheit, wie ihre übrigen Stammgenoffen, nur baß ftatt ber tobten Imperatoren nun ihre geiftliche Bierarchie auch bie weltliche Buriebiftion über ihre innern Angelegenbeiten, gleichfam Die griechische Statthaltericaft Ramens ber Eul tane, ju übernehmen hatte. Go ift es geblieben bis auf bie fen Zag. Raum aber hatte bie erfte Buth ber Groberung fic gelegt, fo traf man bie Griechen bes Fanar auch ichen im Cerail ale Brivat- Behulfen und Agenten und Refrer ber Groberer in ben Runften ihres Regimente und ihrer Bolitif. Cie verichafften fich allmählig Brivilegien, Die ihnen namentlich bie biplomatifchen Geschäfte in bie Banbe fpielten und Bugang gur finangiellen Abminiftration vergonnten. Riemale naturlich eigentliche Beamten, vielmehr ftete bie friechenbften Effaven ber osmanifden Ordnung, welche bie Ruthe fußten, Die fie geißelte, fparten fie bie Jahrhunderte binburch fein Mittel gur Erhaltung und Starfung ihres Ginfluffes, nicht Die Gefahren ihrer Bermanbten im Bertrauen ber Baida's, nicht die Reize ihrer Tochter in ber Solle ber Sarems. 36. ren Ginfluß aber benütten fie, um ihre eigenen Bruber unterbruden gu belfen, und aus beren Schweiß und Blut ibre geheimen Reichthumer ju preffen, indem fie beren Brocuratoren bei Sofe machten, bie Chriftenfteuern pachteten, und ju fürftlichen Statthaltern über bie griechifden Gebiete am Continent und im Archipel von ben Gultanen fich erheben ließen. 3mar fehlte es nicht, bag bann und mann bie Demanen famen, und ihnen mit Ginem Briffe bie im Stillen gebauften Chape fammt bem Leben nahmen; aber fie erholten fich immer alebalb wieber, und es ift mohl gu glauben, baß jest gerabe bei ihnen bie verichiebenen von ben Allierten beantragten Reuerungen ale gefährliche Concurrens für Die Rifder im Eruben und ale Spielverberbung noch icheeler angesehen find, ale von ben Mostimen. Bohl find Refcbid und bie Englander immer befonbere von Kanarioten ale ibren Beichaftemachern umgeben, aber auch Rufland gabit unter ihnen viele Agenten. Bablen ja beibe Barteien und haben beibe ihre Aussichten. Wohl haben fie noch jede Gelegenheit benütt, Europa mit Rlagen über ben gräulichen Drud zu erfüllen, unter bem fle ichmachteten, weghalb auch bie Demanen ben griechischen Aufftand mit einem Strom von Blut an ihnen felber rachten. Aber bennoch wiefen fie nach ber Schlacht bei Ravarin bas ihnen gewordene Angebot fast einstimmig jurud, Conftantinopel mit Athen zu vertaus Und seitbem ift ben Fanarioten, man mag über ben Tansimat übrigens benfen wie man will, nur noch wohler geworben. Die Armenier ihrerseits trauen auch jest noch immer nicht; fie wechseln noch jur Ctunbe regelmäßig ihre Bohnorte, und find überhaupt ber alten Pragis treu geblies ben, ihre oft großen Reichthumer unter bem außern Scheine nadtefter Durftigfeit ju verbergen, wie bie Juben. Bang anbere bagegen im Griechen-Biertel am Kanar. Bor une liegt bas Buch eines Frangofen, ber bei einem Ritte burch bas Kanar formlich in poetische Raferei gerieth, faft eben fo fehr über ben aus allen Kenftern ber Griechenhäufer blinfenben üppigften Lurus, als über bie unübertrefflichen Reize ber leichtgeschürzten Griechenmabden, Die ba, reichgeschmudt wie Roniginen bes Drients, neugierig hinter jenen genftern laufcen\*). "Scone Gefichter vom reinsten antifen Typus begegnen einem hier auf Schritt und Tritt, bliden aus allen Fenftern und aus ben geräumigen Saussturen; bennoch reis tet man mit einem gemiffen unbeimlichen Gefühl burch biefes Berrather-Biertel" - fo außert andererfeite über feinen Befuch bes Fanar DR. hartmann, ber in perfonlicher Reibung mit ben turfischen Dingen von ber alten Seuche gottgleicher Titanenpoefie fo ziemlich geheilt worden zu fenn icheint, wenigftens icon gar manches verftanbige beutiche Wort von borther gefdrieben bat.

Bollten Andere einwenden, bag biefe Griechen-Ariftofratie ber feit vielen Generationen intra muros et extra verabscheu-

<sup>\*)</sup> Ch. Rolland: la Turquie contemporaine. Paris 1854.

ten Kangrioten eben eine Erscheinung für fich fei, fo barf man unter Berufung auf wohl fast alle perfonlichen Renner ihres Bolfethume überhaupt erwidern: daß freilich nicht die gange Rage ber levantinischen Griechen ebenfo wie bie Kanarioten junachft an ber Quelle figen fann, bag aber von allen bas Spruchwort gilt, aus Ginem Briechen fonne man gehn Juben machen, und hinwiederum aus Ginem Ruffen gebn Und biefes Bolf hat bie nachfte Unwartichaft Griechen. auf bas Erbe von Conftantinopel, und bamit auf bie Berrfchaft über bas annoch turtifche Reich! Die Kanarioten follen einst gebieten über bie fraftigern und auch in ber Bermilberung theilmeife hochft achtungewerthen Bolfer ber Gubflaven, ber Rumenen, ber Armenier zc.? So verlangen in ber That Diejenigen, welche ein "byzantinisches Reich" fofort an bie Stelle ber auszujagenben Domanen Defpotie gefett mil-Bahrlich, gabe es im Innern feine andere Bahl, ale Demanen ober Fanarioten im Befige jenes Schluffele jur andern Salfte ber Belt, und fomit ber Berrichaft über bas gange illyrifche Dreied, fo mare fchließlich mohl nur mehr ber verzweifelte Ausweg übrig, ihn bem mostowis tifchen Cgaren nachgumerfen. Man mußte benn nur noch fürzern Broceß machen, und zu ber genialen Ausfunft bes Englandere Crome fich verfteben, ber ba vorschlägt: man folle Conftantinopel mit feiner gangen Umgebung rafiren und die Bevolferung fortführen, um ben Streit über biefen Ort ein : fur allemal abzuschneiben. Da man aber boch nicht auch ben Bosporus felber rafiren fann, fo glauben wir, bie wichtige Seeftabt fonnte vorerft fammt ihren Demanen und Kanarioten jur Stelle bleiben, und meinen bennoch um ihre Bufunft nicht beforgt feyn ju muffen. Das Geheimniß biefer Buversicht aber ruht in unserer Ueberzeugung: Die alte Stabt Byzang muffe nicht absolut nothwendig immer bas orientalifche Baris fenn, ale welches fie von feber auch über Griedenland felber viel gluch und wenig Segen gebracht hat.

# VIII.

### Die Bolferschaften ber Rajah unter fich.

Bon irgend welchem Bersuche zur Berschmelzung ber unterjochten Bolfoftamme mar, wie gefagt, von Seite ber Domanen feine Rebe; biefelben wuchfen vielmehr trop bes Drudes von Außen in ihren Gigenthumlichfeiten ungehintert fort, und namentlich in ihrem bittern Saffe wider einander. Diefer Saß bilbet ben zweiten Theil ber größten Calamitat ber Chriftenvolfer in ber Turfei. In wie weit er jedesmal religiofer ober politifch-nationaler Ratur fei, mare einer Untersuchung faum werth, ba bei ihnen Religion und Nationalität fo vollig ineinander aufgegangen, baß ein Unterscheiden praftisch nicht möglich ift. Die Ratholifen unter ihnen find auch eben defihalb überall ale von der Nationalität felbst Abgefallene angefeben, eine Thatfache, Die gerabe ben Schluß nabelegt, daß die vom centrum unitatis der Kirche ausströmende Gnade ber Einheit allein bie gegenseitige Ueberhebung ber Nationalitaten soweit herabstimmen fonnte, bag bie nothige Colibaritat möglich mare. Gine Solidaritat, vor ber bas Bappen-Bilb bes Saufes Doman, ber Salbmond, faum mehr ein halb Jahr bestehen fonnte! Aber mas reden mir vergebliche Worte! Die vom Türfenthum Unterbrudten unterbruden und verfolgen wieder ihrerfeits ben Beift ber Rirche mehr, als fie vielleicht je mit bem Roran thaten, und jum Lohne bafür haffen fie fich auch untereinander fo grimmig, ale ihre ärgsten Reinde nur immer munfchen fonnen. Und fie haffen fich nicht nur in bem engern Umfange ber unter ben turfis fchen Roßschweifen vereinigten Rationalitäten; fie haffen fich vielmehr in bem gangen Umfange ber orthoboren Rirche. Die Ruffen haben fich ihnen ftets als ihre beften Freunde und einzigen Erretter angepriefen, und mehr ober meniger hoffen

auch die elend Geknechteten immer ihre Befreiung von Moskau her; aber bennoch fallen auch die Ruffen nicht außer bem Kreis jenes gottverhängten Bruderhaffes. Im Gegentheil kann man von diesem Haffe gar nicht vollständig sprechen, ohne auch die Ruffen in Rechnung zu ziehen.

Berachtungevoller Wiberwille ift bie Stimmung bes Gud-Slaven gegen ben Griechen; ber Rumene in ber Molbaumalachei ift in ber That ein Bolf für fich, und will weber firchliche noch ftaatliche Gemeinschaft mit ben beiden andern has Die Armenier, britthalb Millionen ftarf in ber Turfei, gegen 200,000 in Conftantinopel allein, alfo ben turfifchen Briechen noch überlegen, Schismatifer wie biefe, find ihnen aber fo freundlich geffinnt, daß jur Beit bes griechifchen Aufftanbes ber armenische Batriarch fich bem Sultan erbot, mit feinen Armeniern bie 250,000 Griechen Stambule in Behorfam ju erhalten, wenn man ihnen bafur bie Berftorung ber griechischen Rirchen erlauben wolle; jum Danke für folche Lonalität erlaubte Dahmub ben ichismatischen Armeniern im 3. 1828 die graufame Austreibung ihrer 20,000 unirten Bruder aus seiner Sauptstabt. Den Ruffen wollen die Armenier, namentlich feit ben czarifchen Gingriffen in ihre Rirdenfreiheit von 1827, nicht weniger übel \*). Am meiften und lodenbften Belegenheit fich Luft zu machen, hat ber gegenseitige haß naturlich immer in firchlichen Dingen. In ber orthodoren Rirche felbft, ergablt ein perfonlicher Renner

<sup>\*)</sup> Sest will zwar Rußland, gemäß einer erft noch im Janner 1852 an den früher arg mißhandelten Ratholifos Nerses abgegebenen Erklärung, die armenische Rirche vielmehr als Nationalinstitut befestigen, schon weil es durch das Gegentheil dem Bordringen des Ratholicismus unter den Armeniern in die Hände zu arbeiten fürche tete; allein die türkischen Armenier scheinen sich dadurch dennoch nicht abhalten zu lassen, den Türken vor den Russen den Borzug zu geben.

biefer Stamme \*), find ber ruffifche, ber malacifche, ber bellenische und ber unter ben alten vier Sauptpatriarchaten ftebende Typus, wenn nicht im Dogma, fo boch im Rultus, in firchlicher Gitte und Berfaffung fehr mefentlich untereinber verschieden, und die Rajah ift fich beffen fehr wohl bewußt; fein ben Batriarcatsfirden angehöriger Grieche, wenn er noch einigen Werth auf feine Orthoborie legt, wird je eine ruffifche ober hellenische Rirche besuchen; in Dbeffa bleiben die ruffischen Rirchen von ben Levantinern fo gut gemieben, wie in Trieft die hellenische von diesen und ben Ruffen. Dazu bas politische Odium, bas bie letteren burch ihre Bolitif noch berghoch auf fich geladen! und man begreift, wie berselbe Renner einen allgemeinen Aufruhr gegen ben Berbrecher an ben "bochheiligen Ranones ber Mutterfirche bes neuen Rom" für ben Kall in ficherfte Ausficht ftellen fann. baß ber Car einft bie eigene firchliche Uniformitat auch über Die Turfei ausbreiten wollte. Der vor zwei Jahren zum erftenmale versucheweise fur bas gange Schisma gebrauchte Name \_griechisch - ruffifch = orthodore Rirche", bas berüchtigte greco-russe, hat aber biefe Abficht thatfachlich jum voraus verfundet. Man muß in's Auge faffen, bag etwelche Bolferschaften ber Turfei bereits einen Borgefchmad erhalten baben von ber Ratur ber ruffifchen Befreiung, mit ihrer Eflaverei unter unfäglicher Beamten . Corruption, mit ihrer Conffription und funfundzwanzigjährigem Militarbienft, mit ihren Bergabungen an ben hungrigen ruffischen Abel und folgerichtig ihrer Leibeigenschaft; man muß bebenten, bag ohnebieß bie allseitigfte nationale, firchliche und politische Antagonie fcon vorhanden mar - wenn man Aeußerungen unauslofch-

<sup>\*)</sup> Chriftophilos Alethes: Die Lage ber Chriften in ber Turfei und bas ruffifche Protektorat. Ergebniffe perfonlicher Erfahrungen mahrend eines mehrjährigen Aufenthalts im Orient. Berlin 1854. ©. 88 ff.

Uchen haffes begreifen will, wie folche z. B. die Zeitungen vor Monaten aus dem Munde eines rumenischen Kirchen: Fürsten berichteten, zum ungläubigen Erstaunen Aller, die ba an die russischen Sympathien der Christenvölfer in der Türkei zu glauben vermögen \*).

Immerhin aber hatte Rußland die Macht, auch die se Rationalitäten mit Gewalt zu unterdruden, wie es schon mit vielen andern gethan. Richt jedoch haben diejenigen soloche Macht, welche sich für die legitimen Träger des fünstigen "byzantinischen Reiches" ansehen. Gar nicht zu reden von den nordischen Christenvöltern, den Rumenen und Bulsgaren, den Serben und Albanesen, nicht einmal über die Armenier vermöchten die levantinischen Griechen Herren zu werden. Schon aus dem Grunde nicht, weil die Armenier im Ganzen auf einer weit höhern Culturstufe stehen als

<sup>\*)</sup> Bei ber Ginweihung ber ichiematifchen Rapelle ber Balachen ju Baris befprach ihr Archimanbrit Snagoano ben Bag ber Rumenen gegen bie ruffifche Rirche gang offen. "Begrunbet", fagte er, "ift biefer haß gegen biefen unfern Tobfeint, benn hat er nicht unfere Schulen gefchloffen und une allen Unterricht genommen, um une, nachbem er une in Barbarei gefturgt, befto leichter in Retten gu legen? 3ch fegne biefen baß, benn bie ruffifche Rirche ift nichts Anderes, ale ein von ber großen orientalischen Rirche getrenntes Schiema; fie anerfennt ben Batriarchen von Conftantinopel nicht als ihr Dberhaupt, empfangt von ihm nicht bie beilige Salbung, fonbern nachbem fie fich eine Synobe jufammengefest hat, welche vom Cjaren tyrannifch beherricht wirb, hat fie ben Gultus gean: bert, eine eigene Salbung geschaffen, bie Tage und Beiten ber Baften unterbrudt ober veranbert, ihre falichen Beiligen canonifirt, bas Saframent ber Bufe ju einem Spionierwerfzeuge umgeman: belt, und Alles mit befpotischer Billfur verlegt. Ber wollte Ans gefichte fo notorifcher Gottlofigfeit und fo befannter Thatfachen noch zu vertheibigen magen, bag bie ruffifche Rirche nicht fcioma: tifch ift, migbilligt von ben Concilien, von ben Ranones verbammt, von ber Rirche verworfen?"

fie. Und boch ift fein driftlicher Bolfestamm in ber Turfei. ben bas Schwert ber verschiedenen mostemischen Bolfer blutiger heimgesucht, gräßlicher gerriffen und gerftreut batte, als icon feit bem erften Ginfall ber Gelbicuten ber armenifche. Es ift um fo mehr jum Erftaunen, wenn man von ihrem unvergleichlichen Gifer fur Bolfeunterricht, von ihrer hochft achtbaren Literatur, von ihren in aller Stille errichteten relis giofen und nationalen Anftalten jum gemeinen Rugen Thatfachen pernimmt, von benen man in Europa faum eine Abnung bat. Und alles Das haben fie geleiftet unter bem gleiden osmanischen Drucke, wie er auf aller andern Rajab Auch ihr Charafter haf barunter nicht gelitten ; unter benfelben Buftanben, aus benen man bie Grundverborbenbeit bes Griechenthums fich erflaren mochte, find fie, wenn man über bas begenerirte Baftardgeschlecht in Bera, bas vielbesprochene Material ber protestantischen Missionare, finmege feben will, bas arbeitsamfte, verftanbigfte und unterrichtetfte aller orientalifchen Bolfer geblieben, ehrlich und folib, obgleich fie großentheils bem Sandel obliegen, fparfam, außer wo es gilt ihrer Ration wohlauthun, felbit von ben Turfen eben fo fehr geachtet ale bie Briechen migachtet. An bem Ginen Erbubel, ber Strafe aller Schismatifer, gleichfalls leibend, an der eifersuchtigen Uneinigkeit im Innern und nach Mugen, find fie fonft im Dogma mit ben Griechen Gins, und haben nur ebenmäßig ihr unabhängiges Rirchenoberbaupt, in bem "Ratholifos" auf altarmenischem Boben; bennoch verlangte die byzantinische Rirche, so oft von einer Union mit ben Armeniern die Rebe war, baß fie fich nocheinmal taufen laffen mußten, als maren fie Seiben. mehr jedoch trennt fie vom Griechenthum bie Reigung für bie blutes und ftammpermanbten indogermanischen Bolfer Europa's; nach Weften ift ihr fteter Blid gerichtet und von bem Bolfe ber Franken bat ihnen Gregor ber Erleuchter einft prophezeit, biefes Bolf werbe bas Rreuz einmal wieder auf XXXIV. 67

1002

Butunft ber Turfel.

bem Gipfel des Berges erscheinen machen \*). — Möglich, haß die Armenier über furz oder lang eine besondere Potenz für die orientalische Politif des Abendlandes bilden werden. In zwischen stehen sie jedenfalls als ein lebendiges Zeugniß da über die Gründe der Demoralisation des levantinischen Grieschenthums, und zudem als ein sprechender Beweis, daß dieses nicht nur hinsichtlich der halbbarbarischen Bölfer im Norden an materieller Macht weit hintansteht, sondern auch nicht durch geistige leberlegenheit in der wahren Civilisation seine Ansprüche auf byzantinische Oberherrschaft begründen kann.

### IX.

Das orthobor : fircilide Banb.

Man irrt bemnach, wenn man die orientalische Kirche für ein starkes Band halt, das die große Masse der christischen Rationalitäten in der Türkei zusammenhalte. Gerade der Umstand, der ihr von gewisser Seite verkehrtester Anschauung her zum höchsten Ruhm und Preis angerechnet wird, daß sie nämlich überall förmlich und völlig Rationalkirche ist, macht sie absolut unsähig, ein solches Einheits-Band für versschiedene Bölkerschaften zu seyn. "Sie sind Rationalkirchen; die Kirche ist in das Bolk, das Bolk in die Kirche ausgesgangen; es gibt keine Neußerung des nationalen Lebens in diesen Bölkern, die nicht zu gleicher Zeit eine kirchliche, und keine kirchliche, die nicht zu gleicher Zeit eine nationale wäre; Bolksseke, bei denen die Geistlichkeit nicht den Rittelpunkt

<sup>.\*)</sup> Les Arméniens en Autriche, en Russie et en Tarquie etc. par M. E. Dulaurter. Revue des deux mondes. 15. Avril 1854.

abgabe, sind bem Griechen ganz undenkbar 2c.; wird die Kirsche wirklich ober vorgeblich in einem ihrer Rechte bedroht ober angetastet, so ist der entstehende Streit kein Zank zwisschen geistlichen und weltlichen Diplomaten, zwischen bureauskratischer Polizei und ultramontanem Klerus, sondern zwischen der Bolksrace, die in der Person ihrer Kirche angegrifsen und beleidigt ist, und der Bolksrace, der die Beleidiger angehören"\*). Ganz richtig; und eben darum geht alle nationale Antagonie über in die Kirche, wie umgekehrt alle kirchliche Differenz in nationalen Widerwillen; deshalb ist diese Kirche sehr natürlich bei jedem in sich abgeschlossenen Bölklein eine andere, wenn auch Dogma und Bersassung aus Faar zusammentressen, und daher nirgends im Stande, ein gemeinsames Band der Einheit zu bilden.

Es ift also eine irrthumliche Ansicht, als wenn bas gemeinsame Schisma mit feinem vielfachen verfteinerten Aberglauben die Rajah - Bolfer unter fich verbinde und hinwiederum mit bem ruffischen Czarthum. Gemeinsam ift ihnen allen nur Eines, Die gottverhangte Strafe nämlich ber verftodten Trennung - ber Sag, ber gemeinsame Sag gegen bie turtifchen Unterbruder und um feine Linie weniger gegen bas Recht bes Bapftes. Und Diefer haß verbindet natürlich nur fo lange, ale nicht fpecififche Intereffen ber fpeciellen Rirchen und Rationalitäten burch die Ginheit in Frage fommen. Beibe Gage find baber immer je nach Umftanben gleich mahr: die Rajah - Bolfer haben Cympathie fur Rugland, und: bie Rajah-Bolfer haben Antipathie gegen Rufland. Die Einen wollten fich recht gerne vom Czar aus ben turfifchen Banben erretten laffen, aber bamit foll auch fein Befaffen mit ihnen ein Ende haben. Die Andern wollen gar nicht vom turfifden Joche befreit fenn, fie wollen es unter bemfelben

<sup>\*)</sup> Christophilos Alethes a. a. D. S. 38.

nur so bequem als möglich treiben. Zu ber lettern Kategorie gehört vor Allen die erfte und erhabenste der orthodoren Kirchen, die Hierarchie der Patriarchats-Kirche von Constantinopel selber. Wohl hat sie stets recht gerne dem "glaubens-verwandten" Czaren schön gethan, um durch seinen Einsluß gelegentlich neue Privilegien vom Sultanat zu ertroßen; seitzdem sie aber bemerkt, das der nordische Protestor seine Zeit ersehen sich selber am Bosporus niederzusehen, daß das czarische Säbelregiment sich anschiekte, dem heiligen Geist auch zu Constantinopel Gesetz zu diktiren, ihm zweiselsohne auch auf bnzantinischem Boden kanonische Interpretationen zu oktrozieren, durch welche man im Czarenland die reichen Kirchengüster säcularisitete, und die ältesten Metropoliten auf spöttlich armselige Staatspensionen setze: seitdem ward von jenen Sympathien überall nur mehr das Gegentheil rernommen.

Man bat feiner Zeit die befannte im bundischsten Tone verfaßte Ergebenheits-Abreffe bes neuen Batriarchen ber Griechen an ben Sultan für erzwungen angefeben; allein im Begentheile war fie bem Manne und feiner Synote fehr ernft. Daß unter ber Bopenschaft felbst viele gutbezahlten Agenten und Bropaganbiften Ruglands thatig find; bag bie Griechen noch jungft bes Mordbrands von Barna bezüchtigt murben; bag unläugbar ein großer Theil berselben als russisch fanatisirt fich barftellt, und ein eigenes Birtenfdreiben bes Patriarchen feinen Glaubigen verbieten mußte, Die Allirten feindfelig gu verfolgen, wie fie benn Einzelne an abgelegenen Orten arg mißhandelt, ja fogar in's Meer geworfen: bas Alles wiberfpricht nicht. Der Batriarch felber brandmarkte in bem Birtenbriefe Ruflands falfches Spiel auf bas fcharffte, um endlich ber gemeinen Daffe die Augen zu öffnen, welche immer noch nicht weiter fieht, als baß fie vom Czaren einfach ihre - "Befreiung" erwartet. Die Rudficht auf biese undiplomatis fche Maffe und ber naturliche Bunich, die Brude jum Rud. jug benn boch nicht vollig binter fich abzubrechen, mar es

į

auch allein, mas benfelben Batriarchen bemog, Lord Redeliffe jungft noch in einer bedeutsamen Bergens - Angelegenheit nicht zu Willen zu fenn. Der Lord hatte nämlich mit feis nen Kanarioten ben Sommer hindurch eifrig auf Theologie fich verlegt, um thatfachliche Beweise ju fammeln, wie bie ruffifde Staatsfirche nicht nur im Regiment und in vielen Bebräuchen, sonbern auch in einigen Dogmen von ber griedifch sorthoboren Mutterfirche abgefallen fei, und biefe Des Duction, in einen hirtenbrief verfaßt, follte nun ber Batriarch burchaus publiciren, b. i. über bas Ciarthum ben Bannfluch aussprechen. 3m Wefen ber Cache maren er und Die Cynobe ber swolf Metropoliten gewiß nicht anderer Meinung, und murbe bas Griechenthum nur einmal fich geborgen und ber Rudfichten gegen Rufland befinitiv überhoben fublen, fo murbe Rebeliffe's Bannfluch ficherlich erfolgen. Daß ber große Saufe Diese Bolitif noch nicht ju faffen vermag, ift naturlich; jebenfalls aber murbe auch feine Sympathie fich ftrade in Antipathie verfehren, sobald er einmal faftisch bie specis fischen Intereffen seiner Rirche und Rationalität bebrobt fabe. Daß es ferner unter einem Bolfe, bas bie Kanarioten gebos ren hat, fogut wie befanntermaßen unter ben Molbaumalas chen, auch von beiben abgefallene Elenbe gibt, bie im Solbe ber Ruffen gegen die eigenen Bolfsgenoffen wuthen, ift nicht ju vermundern. Und wenn Andere ruffifches Gelb und rufe fifche Dienfte nehmen, ohne weber die ruffifche Bolitif ju verfennen, noch ben specifischen Unspruchen ihrer Rirche und Ration vergeben zu wollen, fo thun fie nur, mas ihre gange Rirche thut, in ber immer nur ber gemeinsame Sag zu einer Solibaritat verbindet, die je fo lange bauert, ale bie Selbfte fucht es verlangt ober gestattet.

Die Hierarchie ber orthoboren Primats Rirche zu Constantinopel hat aber noch ein besonderes Motiv für sich zum Russenhaß und zur Türkenliebe. Schon Möhler spraches aus, daß bei der erften durchgreisenden Aenderung ihrer

1006

Bufunft ber Turfel

politischen und socialen Unterlage jene Rirche nicht meniger gewiß in fich jusammenfturgen werbe, als unter benfelben Bebingungen bie Religion Duhamebe. In fo ferne bamit ihre gange Berfaffung gemeint ift, ameifelt heutzutage fein Ginfichtiger mehr baran. Bene Unterlage aber fteht und fällt mit ber Turfenherrschaft. Jebe ruffifche Incorporation ober Gecundogenitur murbe biefelbe nothwendig meggieben, nicht meniger aber auch ein "byzantinisches Reich." Die orthodore Hierarchie nach ihrem fetigen Bestande wird nur burch bie Gewalt bes türkifchen Armes aufrecht erhalten, jebe anbere Eventuglität mußte fich in ihre wesentlichften volitischen Rechte theilen. Denn diefe Rirche bilbet feit ben Beiten ber Eroberung einen vollenbeten Staat im Staate; ber Batriarch mit feinen awolf Spnobalen, und fofort auf ber hierarchifchen Stufenleiter binab, ubt jugleich bie gange Civil-Abminiftration, enticheibet Broceffe, verfügt Bolizeiftrafen bis ju Stodichlagen und Eril, erhebt Quoten bis au gebn Brocent von jedem ftreitigen Gegenftand, vertheilt und fammelt bie Steuern, Alles im Ramen bes Sultans und, wenn nothig, unter Requisition ber türkischen Solbatesta. Rurg, ber hohe Rlerus ift unbeforantter Berr, geiftlicher und weltlicher, auf feinem Bebiete und bestimmt namentlich bie eigenen Ginfunfte gang nach Und wie er von folder Freiheit und Gewalt Butbunfen. Gebrauch macht? Schwerlich fommt je ein Augenzeuge von bort jurud, ber nicht berichtete, bag an vielen Orten ber Bis ichof fo verhaßt und verhaßter ift, als ber Pafca. Theologie haben bie griechischen Rirchenmanner breihunbert Jahre lang fehr wenig geleiftet, feit hundert Jahren nichts, bie Synobalverfaffung ift eine leere Form, bie Seelforge eitel hergebrachter Ceremonien-Dienft; Gifer herrscht nur im Alle Burben vom Officriat bis jum Patriar= Belbmachen. chat find Artifel ber icanblichften Intriguen und ohne Ausnahme ber baaren Bezahlung zu theuern Preisen. Der Patriarch fauft von ber Pforte, ber Bifchof beim Batriarden, ber Bove

bom Bilchof. Ueber bie unwiffenden, roben und überaus gemeinen Boven find alle Statistifen voll von Kebergeichnungen; auch Di. hartmann hat unter anbern einen fennen gelernt, ber früher Schneiber gewesen, bann fich einen Bart machfen ließ und, ohne lefen und ichreiben ju fonnen, fur fein erspartes Gelb von 1800 Biafter fich bie Beibe faufte. erfte und oberfte Befcaft ber verschiebenen Burbentrager muß bann natürlich fenn, ihre baaren Auslagen wieder einzubringen, ju welchem 3mede j. B. bie neuen Bifcofe formliche Brands fcanunge-Runbreifen von Saus zu Saus unternehmen. Die Ortspopen muffen befanntlich alle verheirathet fenn, und ba ergibt fich die widerlichfte Schmutigfeit nur zu leicht von felbft, aus Armuth und Roth; aber von dem Rlofterflerus wird mit Grund behauptet, daß er jene barin noch übertreffe und bann feine ohnehin fehr reichen Guter in mahrhaft fpbaritifder Beife auszunugen miffe. Rur ju oft berichtet man auch noch außere orbentliche unnennbaren Spekulationen nicht bloß von Monchen und Popen, fondern felbft von Bifcofen, welche turtifchen Bafcha's icone Griechenmadchen in die Bande liefern und biefelben nicht reclamiren, auch wenn man fie jur Apostafie verführen follte, von geiftlichen Dbern, die ihren reichen Bemeinbegliebern Bigamie und Trigamie erlauben, um felbft ein besto üppigeres Leben führen ju konnen u. f. w. "Dieß", fagt unfer Berichterftatter, "find nicht Möglichfeiten , fonbern in den letten Jahren wiederholt an den Tag gefommene Fafta, vgl. die athenienfische Beitung Meon, Jahrgang 1852\* \*).

Solche furchtbaren firchlichen Buftanbe find leicht erflarlich. Man fagt gang richtig, Die orientalische Kirche sei überall Rationalfirche geworden. Gerabe dieses ihr Wesen aber

<sup>\*)</sup> Christophilos Alethes a. a. D. S. 42; vgl. "bas Ausland" vom 26. Aug. 1853.



1008

Bufunft ber Türfet.

macht fie nicht nur unfähig, die Rajah-Bolfer zu einer Solidarität zu vereinen, vor der das Türken-Joch heute bereits ohne alle frembe Beihulfe hatte weichen muffen; es bat noch eine andere nothwendige Kolge. Die Charafterbloken und Erbs übel, die politischen und socialen Digverhaltniffe ber Rationalitaten nämlich muffen unter biefen Umftanben folgerichtig alle auch in die Rirche an fich übergeben. In der orthodoren Brimats-Rirche als folder findet man baber bas gange Bolfsthum ber levantinischen Griechen, turz gesagt bas Fanarioten-Allgemeine simonistische Demoralisation ift thum. wieber. ihre Signatur, und bas ift Alles, mas fie mittelft ihrer unbeschränfteften Freiheit und Gelbftftanbigfeit im Innern feit Sabrhunderten errungen bat. In Rußland bagegen ift alles politische Misere bes Bolfsthums in Diefelbe Rirche übergegangen, die willenlose Unterwerfung Aller unter die fcranfenlose Willfur eines Einzigen; fie ift bort die erfte Eflavin ber Bureaufratie im Reiche geworben. 3m Ronigreich Griedenland hinwiederum ift es gelungen, bem Bolfsthum einen liberalifirenden Anftrich ju geben, dem die geiftliche Jurisbiftion bes Batriarchen von Conftantinopel nothwendig unleiblich fein mußte; ohne Wiberrebe löste baher bie hellenischorthobore Kirche vor zwanzig Jahren ben taufenbjährigen Berband mit einem Feberftriche, und ift constitutionell geworden Rurg, so fommt es, bag bie orthobore baß Gott erbarm. Rirche moralisch am wurbigften und firchenpolitisch am geordneiften ericeint in - Defterreich. Denn einerseits fonnte bier ber levantinische Migbrauch ber Freiheit por ben machfamen Augen bes Staates nicht auftommen, anbererfeits macht ber Raifer eigentlich fein anderes Sobeiterecht über fie geltend als fein Beto in Befetung ber bischöflichen Stuble burch die größtentheils von orthodoren Special-Synoden gemablten Bischofe. So völlig frei ift ihre Bewegung in Defterreich, bag man erft in biefem Jahre über ber Erfahrung aufschrad, wie bie russische Propaganda auch bei ben faifer-

liden Unterthanen ichismatischer Kirche ihrem Blan confe quent nachging, alle orthodoren Batriarchen und Diocesen von der oberften Jurisdiftion des Brimas in Constantinopel lodzureißen, ober fie überhaupt an die Synobe von St. Betereburg zu gewöhnen. Die Mittel bazu bot neben werthvollen Beidenten an die bobere Beiftlichfeit besondere die Buchbruderei ber Synobe ju St. Betereburg, aus welcher alljährlich tausenbe von Buchern fur bie Orthoboren aller ganber hervorgehen und unentgeltlich verabfolgt werden. Co erhielten bie türkischen Orthodoren Rirchenbucher, die voll von Kluchen über ben Gultan, ihren Souverain, und von Lobpreisungen bes Czaren maren, und die öfterreichischen Richtunirten gebrauchten allgemein Rirdenbucher, aus berfelben Quelle gefchenft, welche bie in Rugland üblichen end- und gabllofen Bebete für ben Czar enthielten und vorschrieben, aber feine Splbe von bem eigenen faiferlichen ganbesherrn. Der Brimas ber öfterreichischen Orthoboren, Patriarch von Carlowit, gehörte bem Rechte und Ramen nach zur Dbebienz bes Batriarchen von Conftantino. pel, war ihm aber fo menig eigentlich untergeordnet, ale bie Brimaten anderer ganber; bagegen fand man, daß er faftifc bereits unter carifder Begemonie ftand, und bag es icon gelte, bie öfterreichischen Orthoboren formlich von Rugland ju emancipiren \*). Auf ben innern Buftanb ihrer Rirche wird

<sup>\*)</sup> Die Zeitungen haben jüngst erfreuliche Berichte barüber gebracht, wie Desterreich sich mit geistigen Resourcen aufgemacht, um ber schamlos frechen Kirchenschleicherel ber czarischen Propaganda zu begegnen. Die orthodoren Burdenträger haben sich auch willig von ihrem Einfluß losgesagt. So werben nun in der k. k. Staatsbruscherei zu Wien die für die schismatischen Kirchen und Schulen noths wendigen Drucksachen durch einen Gestlichen bestens besorgt, und in Carlowith selbst wurde der Choralgesang darnach von einem in Wien gebildeten Componisten in Noten gesett. Der Patriarch Rasjacic nahm die erste Probe mit dem Temeswarer Bischof wohlges fällig entgegen. Alle diese Bedürsnisse waren dislang auch für Oesterreich von St. Petersburg aus besorgt worden.

Sp wenig and once meinsames, je nach Giner ten absolut maggebenbes ? mehr nach ben augenblidli tereffen ihrer Stamme fich tersburg, ober nach Confte Die Montenegriner weiß, ben Garen als ihr ihr Archimandrit fich form Masuranitsch von Bara Investitur empfing. Def Subflaven, Rumenen unt Faftor ihrer politischen Br baß bie respettiven Rirche ftantinopel ober nach St. gen ein Binderniß aufzul Die Schwenfung vielmeh Bereinzelte, wenn auch ; geifterten Agenten und S ber. Co fehr ift es ein man eine absolute Bema land vermöge feiner or Chriftenvölfer befäße, un Hoffnung barauf befinitiv abgeschnitten werbe, ift vor Allem Sache - Defterreiche.

Cein Weg bagu ift ein rein politischer, und es ift fruh an ber Beit, vor fanatischen Störungen ju marnen. Bemeinsam ift ben Schismatifern ber orthoboren Rirche, wie gesagt, nur ber haß, ber haß gegen bie Turten, aber auch nicht weniger ber haß gegen bie fatholische Ginheit. Diefer haß allein fonnte fortan noch jum gemeinsamen Banbe werben, das die türfischen Chriftenvolfer wieder unter fich und an Rufland fettete. Man hat bieber nur zu energisch von gemiffen Seiten her ben Rrieg ber Alliirten als Cache bes Ratholicismus, als geboten im fatholifchen Intereffe gegen bas Schisma, bargeftellt. Rur fo gu! Rugland lauert mit taufend Augen gerade barauf; es murbe balb fagen: ba feht, unter ben Bapft will man- euch zwingen! Diefe Blate ter hatten baber, auch namentlich in vorliegender Sinficht, guten Grund, immer wieber vor jeber Bergerrung ber großen Frage ju einer religiofen ju warnen. Rugland feinerfeits bat ben Rrieg, wie noch alle Ausbruche feines politischen Ehrgeizes und Ucbermuthes, ale Rothwehr für ben allerheiligften orthoboren Glauben gestempelt und hingestellt; wird berfelbe Rrieg nun andererfeits als "fatholischer Rreugzug" anges ruhmt, fo heißt bieß nichts anderes, als Ruglands Luge und Kalscheit mahrmachen, und in feinem hochften Interesse bie fcbismatifche Wilbheit wieder entflammen. Gelbft bie mildeften unter ben orthoboren Gemuthern, bie ber Griechen, find über bie geheime Correspondeng bee Cgaren mit England und beren Anathem gegen bas "byjantinifche Reich" fehr flutig geworben; um aber alle Tuden Ruflande vergeffen ju machen, bebarf es für fie nur ber Berbrehung ber Frage ju einer "fatholischen." Gine rein politische aber und rein nationale ift fie; bie Rajah-Bolfer follen erfahren, bag bas Abendland ihrer Rationalität mobiwill, und gwar nicht nur gegen bas herrschende Osmanenthum, sondern auch gegen bie ruffis

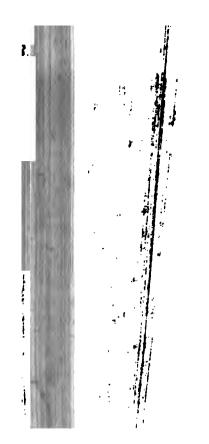

verampfen zu fonne im Gegentheile bei — basselbe gilt v Griechen\* - fagt (Malta 1852) — . gen, ehrgeizigen unb bem maßlosen Ehrgei bienen, man fcmeich Titel erftgeborner Bru ihre Leiben, versprach i Rur Gin Mittel gegen lichfeit, bie Rufland z ist: man beweise burch Griechen und allen ihrei es nicht bie Absicht fei, Intereffen in ihr Gewiff bem ruffischen Schut zu Plane biene, die fie ins

Und die katholische A heit der Kirche zurückzuführ vermessen uns nicht, in die wollen. Aber soviel ist aer her zweierlei erwiesen: erstens daß die theologischen Spikfindigkeiten des Schisma die Feuerprobe fortschreitender Freiheit
der geistigen Bewegung nicht zu bestehen vermögen; zweitens
daß mit diesem Glauben in der Regel auch das Wesen des
Christenthums selber den orthodoren Gemüthern entfällt. Dadurch scheint ein ähnlicher, obwohl jedenfalls rascher und energischer sich vollziehender, Proces zur Wiedervereinigung mit der
Kirche auch für die getrennten Christen des Orients angedeutet zu seyn, wie er bei denen des Abendlandes zur
Stunde noch unter unsern Augen vor sich geht. Keinenfalls
aber gehört der jesige Krieg zu diesem Proces.

#### LIV.

# Provocirte Duplik in Sachen ber "katholischen Politik".

Unfere neuliche Auslassung über bas politische Gebahren bes herrn von Florencourt und seiner "politischen Wochenschrift" hat in beren 13tem hefte eine theilweise Entgegnung gefunden. Dieselbe enthält einige Sähe, über die zu schweigen und leider nicht erlaubt ist. Sie betreffen zunächst die Stellung der karholischen Woral zur Volitik, und ihre Application auf einzelne streitigen Fälle bes Bölferrechts. Wir sind des guten Glaubens, diese Application vor Allem dadurch richtig zu üben, daß wir die Ansichten von Freund und Feind offen und ehrlich aufzusaffen und zu verstehen trachten, und daß wir hinwiederum dem Freunde wie dem Gegner unsere darauf gebaute Meinung ebenso offen und ehrlich retour sagen. Niemand wird mißtennen, daß wir dieser "Application" auch herrn von Florencourt gegenüber treu geblieben, und daß namentlich in unserer ganzen neulichen Erklärung nicht Eine halbver-



wen Gebote auf ei lāijīg." So gibt . einfach zugerufen be Moral auf einzelne bas gewiffenhaftefte benfen, bag alles 9 Cie follen nicht fage bie fatholifche P tif ber zeitweili gramm Ihrer politifa ben!" Und in fofer tif", ale auch feine ? ferrechtliche Streitfrage von ber nachften Berg zu nehmen, ber beilige gwifden Rugland und richtig mußte bann jel fich foldem Urtheile un rencourt bleg behaupten mit feinem fo febr beftri babei meggutommen? 3 es um ben Begriff ,tat einfaches und flares Din leicht maren ihm auch ve worden, wenn er gewußt ber entgegengeschten Geite Rolner und Breslau Bermirrung herbeizuführen ften Autoritaten jener Com

fämbet marken

wolle. Go liegt es eben in ber Ratur ber firen 3been. einmal nachfolgenbe Erfahrungen find jebesmal im Stanbe, fie gu corrigiren, obwohl wir von herrn von Florencourt immer noch hofften, bag er feiner Beit auf biefent Wege boch anbere Unfichten gewinnen werbe, g. B. über Defterreich fogar Rugland gegenüber, wie jest ichon gegenüber ben Rapuginern von Teffin. Bis babin freilich auf jeden Fall muß man von herrn von Florencourt Die fixen Ibeen und verftedten Nabelfpigen eben gedulbig hinnehmen, und obne folde "Debenrudfichten" find wir auch nicht an bie Beantwortung feiner vorliegenben Entgegnung gegangen. Auch in biefer namlich hat er nicht verfaumt, von ber unerschutterlichen Gewalt feiner Conception Beugnif ju geben, mit ber er Dinge als unfehlbares Evangelium behauptet, Die in ber Wirklichfeit nie und nirgende exiftiren. Go fpricht er benn bier ploblich, tros ber offenbaren und ichreienbften innern Unwahrscheinlichkeit, mit ber moalichften Buverficht und Betonung über unfern Artifel gegen ihn als Thatfache aus: "Es ift nicht ohne Bedeutung, daß ber Berfaffer kein anderer ift, als ber Sektions . Chef fur Pregangeles genheiten im f. f. öfterreichischen Ministerium bes Innern. "ber Berfaffer tein anberer ift", wie mag bieg herrn von Blorencourt fich bewiesen haben? In Wahrheit ift ber Berfaffer ein gang anderer, und haben wir überhaupt feit Jahren weder ein gefprochenes, noch ein gefchriebenes Wort bes vermeinten "Seftions-Chefs" ju unferer Bahrnehmung befommen. Ber ober mas fann alfo orn. von &l. vom Begentheil überzeugt haben? Untwort: nichts anderes als bie fire Joce, bag Freiherr von Bach ber allgemeine Bauptverbrecher an der ,fatholischen Politif im Unterfcbiebe von ber Bolitit ber zeitweiligen Ratholifen" fei; bann aber ber bamit Sand in Sand gebende Bunich, auch ben biftor. = polit. Blattern bie Ehre ber Unabhangigfeit abzuschneiben. Die Lefer brauchen wir wohl taum zu verfichern, bag unfere allseitige Freiheit und Gelbfiftanbigfeit nichts zu munichen übrig lagt, und in ber That jum Mufter genommen werben burfte. Dag wir in ber orientalifchen Frage inebefondere unfere bis gur Ctunbe unverrudt bemabrte Stellung icon genommen hatten, ehe biefelbe noch irgend Aussicht auf Erfolg bon Defterreichs ober anderer Seite hatte, muß ber Augenschein lebren.

Unmittelbar auf jene mit zuversichtlichster Bestimmtheit hingestellte Verdachtigung folgt herrn von Florencourt's Nachweis der Gründe, warum seine "Wochenschrift" überhaupt auf so viel und nahezu allseitiges Wißfallen stößt. Die Schuld liegt natürlich in keiner Weise an ihm selber. Sie liegt ganz allein an der — katholischen Welt, der die Application der göttlichen Gebote und der katholischen Woral auf dem praktischen Felde der Politik in laxer,

#### 1016 Provocirte Duplit in Sachen ber "tatholifchen Bolitit".

fritifofer Gewohnheit ganglich abhanben gefommen fei, bis enblid or, von Florencourt erfcbienen. Er muß nun naturlich bie Ruth gebrauchen, und biefen allgemeinen Larismus als Prophet in ber Bufte aus Gottes Wort ftrafen. Bas Bunber, bag befagter Larismus laut aufschreit und vielleicht mit Uebermacht fich jur Bebi fest. Go ift und bleibt Berr von Morencourt ber Beuge und Darthrer fatbolifcher Babrbeit. Es war von une in foferne offenbai vergebliche Dube, gegen folde Unichauung fo lebhaft angufturmen. Aber um fo tiefer finden mir und aufgeschredt über bie fire 3bee. welche ichon mehr einer jungen Richtung als ber Berjon angugeboren fcheint, und die als Richtung, wenn auch auf bem entgegengefetten Bege, boch bemfelben Biele gugubrangen brobt, an bem wir vor Rurgem einen großen Ungludlichen in Paris babinfterben faben. Es fehlte einft nicht an ben ebelften und chriftlichfter Mamen, Die in jenem Manne ben Martyrer ber fatholifden Babrbeit verebrten, von welchem jest in Milbe und Liebe ein jungerer Dichter fingt:

> "Ach über ben Mann, ber fich felber zu fchwer! Denn was er nur war, bas war er zu fehr: Ein zu berber Brophet, ein zu fchrecklicher Chrift, Ein zu fuhner Poet, ein zu ftarker Cophift!"

> > Munchen, ben 27. Dop. 1854.



#### LV.

# Die neueste Literatur in Italien.

III.

Die wahre Restauration ber literarischen Buftanbe Italiens; Soffaungen für bie Bufunft.

Wir haben gesehen, wie auch in ber italienischen Lites ratur zwei mohlgeruftete und ichlagfertige Beerlager fich gegenüberfteben, wie die ungemeine Rührigfeit ber Riefosiften und ber gangen antifatholischen Preffe eine nicht minber ausgebehnte Thatigfeit ber conservativen Rrafte bervorgerufen hat, die fich nach ben verschiedenften Richtungen bes Lebens und Biffens bin in großartiger Beife entfaltet. Unftreitig ftießen bie früheren Revolutioneversuche in Stalien noch nicht auf fo viele und wichtige Elemente ber Oppofition; einen fo burchgreifenden, principiellen Biberftand, eine fo energifche Befampfung mit allen Waffen bes Beiftes hatten vorher bie bestruftiven Botengen nicht gefunden, wie in ber Gegenwart; nie war feit ben letten fiebzig Jahren ber fatholifche Beift fo entschieben in ben befferen Erzeugniffen ber Literatur bervorgetreten, als eben jest ber Fall ift, wo ein großer Scheis bunge und Lauterungeprozes allenthalben begonnen, und einen regelmäßigen Berlauf in feinem erften Stadium einge-XXXIV. 68



jablt, und tie ben göuliden Fluth von an fatholischen 3de Reprafentation, ihre Organe ein burfen wir allert Tenn nur zu oft der bofe Bille be Entfrembung bleib Dachten ber gin Bahrheit bient h und ju befestigen, befehren. Durch 1 wird aber bas Gu harmonische Zusamn vermag bas Bofe ju brechen, und baburch füngen und zu erneue

Es ift, wie Fr. bie hohe Prarogative fciebe von benen bes

gebietenben Stellung zu behaupten. Debr als irgend ein anderes gand bat Italien Diese erneuernde und wiederbeles bende Rraft bes driftlichen Beiftes an fich erfahren; feine Beschichte vom Sturge Beftrom's an, seine Leiftungen in Runft und Wiffenschaft geben bavon ein lautes Beugniß. 3mis fchen Dante und T. Taffo liegt eine Kluft von mehr als amei Jahrhunderten; nach ber Bluthezeit bes großen Gangers ber diving comedia, bes Boccacio und Betrarca marb bie italienische Boefie troden, langweilig gelehrt, fervil im Rachahmen, Reues ju icaffen faum mehr befähigt; aber ber wundervolle Aufschwung bes firchlichen Lebens in ber zweiten Balfte bes fechszehnten Jahrhunderts gab ihr neues Leben und neue Nahrung; in der "Gerusalemme liberata" fehrte fie ju driftlichen Idealen jurud; mit ihr famen bie übrigen Runfte, besonders die Dufit und die Malerei, auf eine zuvor taum geahnte Sobe, und auch die Wiffenschaft gewann einen neuen Glang \*). Balb ftrebte fie bie Borguge bes bu-

<sup>\*)</sup> Es ift nur von ber gewohnlichen protestantifchen Anschauungeweife aus zu erflaren, wenn &. Rante (Gefch. ber Bapfte im 16. unb 17. Jahrh. Bb. I, C. 491) behauptet, bie neue geiftige Erhebung ber Rirche habe bamale auf bie Runft zwar erhebend, auf bie Biffenschaft aber reprimirend gewirft. Wenn bie Rirche auf theo: logifchem und philosophischem Gebiete bie profane Billfur bee Irrthume burch fefigezogene Grangen einschranfte, und nicht bie "quidlibet audendi potestas" jebes feffellofen Salentes gelten ließ, fo war bas einerseits nichts Reues, benn fo verfuhr fie von jeher und auch in ber Bluthezeit bes von ihren Dberhauptern protegirten bus manismus blieb fie ihren Grundfagen getreu; anbererfeits mar es eine mahre Bohlthat, die viele Auswuchse fernehielt, und thate fachlich nur bie unverrudbaren Grundlagen bes Glaubene, wie ber naturlich : vernunftigen Dbjeftivitat fcutte und ficherte, bie in ber Theologie und Bhilosophie ebenfo unantaftbar bleiben follten, ale fie es in ben mathematischen Disciplinen g. B. finb. Dort, wo vollige fcrantenlose Freiheit herrscht, find wohl viele freien Geftals tungen möglich, bie auf ficchlichem Gebiete fich nicht geltenb mas



mnanemene, jur meim Das Entliche betarf u machen, beißt es panthe mehr aber bas Enbliche mehr wird es, innerhal auf feftem Beben fleben fenn, ohne Rraft und ben. Der in letter In mus hat Letteres nur gi matim für ihn feine obi bem ffertifchen Gubieft Gpoche aber und feit be: leiftet, und fie fand unb fen Spielraum genug f: lesephie viel weniger g ftrengen Beauffichtigung nachft ben theologischen ! in ben fathelifden ganb unter ben Jungern ber Vernunftfpefulation obn fern von allen Ertremer wie bie ber Offenbarung nach beiben Seiten bin Ueber bie hier nicht nah ten Glaubens: unb M weifen wir gunachft auf . Rathel. Rap. 69 ff.), fc

logen jener Beit fich zeigt; Die Raturwiffenschaften wie bie Beschichte fanden gablreiche und begabte Bertreter. Und erfolgte auch abermals ein Berfall, er war nicht mehr fo fublbar, nicht mehr fo raid und fo allgemein; noch immer blieben ber großen Ericeinungen genug gurud, und neue Blus then und Anofpen suchten bie verwellten Blumen ju erfeben. Das achtzehnte Jahrhundert noch fonnte fich großer Deifter ruhmen: in ber Poefie eines Alfieri, Meta Bafio, Golboni. Barini, Gogi, Cefaretti, Barano, Forligueri; in ber Duft eines Baifiello, Bergolefe, Cimarofa; in ber Geschichte eis nes Muratori, Defi, Saccarelli, Langi, Marini; Bhilosophie eines Roberti, Stellini, Gerbil; in ber Theologie eines Lambertini, de Roffi, Maffei, Bianchini, Zaccaria; Kaure, Mamacchi, be Rubeis, Manfi, ber Ballerini u. 21. m. Die italienische Literaturgeschichte bes Jesuiten Sieronymus Tiraboschi, felbft ein vortreffliches Wert, enthalt bafur bie reichaltigften Belege.

So fehlt es benn auch ben Italienern bes neunzehnten Jahrhunderts nicht an großen und hervorragenden Ramen in den verschiedenen Zweigen der Kunst und des Wissens. In der Musik können sie sich eines Baini und P. Alsieri\*), in der Sculptur eines Tenerani, in der Beredsamkeit eines Finetti, Rossi, Bentura, Lorini u. A. immer noch rühmen. Auch neben den früheren klassischen Autoren nehmen in der schönen Literatur Niccolini, Marchetti, A. Cesari, G. Borghi, Gesare Balbo, Manzoni und Silvio Pellico eine glänzende Stellung ein; des Letteren "Francesca da Rimini" hat gleich seinen "Prigioni" und "Doveri" mit unwiderstehlicher Macht

<sup>\*)</sup> Wenn auch die prefane Musik im Ganzen durch Rossini, Bellini und Donizetti Bieles gewonnen hat, so zeigt sich doch mehr und mehr in ihr ein nicht zu verkennender Verfall, in den auch die kirchliche Tonkunst mit hineingezogen ist. Sehr belehrend hierüber ist das Schriftchen: Salle condizioni dell' odierna Musica italiana. Ragionamento di Vinconzo Potra. Napoli 1854.

in ihren Gruntfagen, menn aus ben, ihm hatte vor Allen bie 21 an ber Rirche bingen chenfo ter Binbar, feine Symnen und geiftl rifche Abhandlungen befannte Gi Cefari und ber eble Mangoni, 1 Capponi ju ben vielfeitigften Ge bat, voll Glegang und Anmuth, und voll lebendigen Glaubens \*). alte Meifter Dante ber Liebling betften; nach Combardini, Pomy vaveno, Miffirini, Martini u. A. besonders A. Cefari mit ben be Gibellinen, feine Beit und feine erflaren. Als bedeutende Driental Luggato; ale Archaologen Micali, na \*\*), Roffi, Marchi; ber Gri betreibt neben ben archaologischer Reisen mit großem Erfolge noch ftorifche Ctubien. In ber hiftor fdichteschreibung haben, menn aud punft und mit fehr verschiebenen

roita Monauntan mia Mante

Bonaini, Centofanti, Capialbi, Palma, Salzano, Melchior be Cereto, Bignotti, Galvani, Galuggi, Cicogna, Talent und hohe Strebsamfeit gezeigt \*). In ber Jurisprubeng haben fich Capei, Carmignano, Agrefti, bel Roffo, be Martino u. A. hohen Ruhm erworben, von benen Mittermaier Vielen feine Anerkennung gezout bat \*\*). Die Naturwissenschaften, jumal bie Botanit, merben, wie fonft immer, fo auch jest noch mit großer Borliebe in Italien gepflegt; in ihren verichiebenen 3meigen haben Biffani in Babua, Rangani, Bertolini und Aleffandrini in Bologna, Regnoli, Buffalini, Bucinotti, Ferucci, Matteucci, Meneghini in Tosfana, Tenore, Gasparrini und bie trefflichen Physiter Melloni und Balmieri in Reavel, ber Chemifer Bianciani in Rom, bann Rocito in Girgenti in unferen Tagen Rambaftes geleiftet. Einer gleichen Thatigfeit begegnen wir in ben aftronomischen und mathematischen Wiffenschaften; nach Biaggi erlangten bie Befuiten be Bico und Secchi, ferner M. Colla, Carlini, A. Cagnoli, G. Bianchi hohen Ruhm als Aftronomen; nicht minder zeichnete ber Biarift Johann Inghirami, Bruder bes Archaologen \*\*\*), fich in ben mathematischen Disciplinen aus, ber eine große Babl von Schülern hinterlaffen bat, unter benen fein Biograph und Orbenegenoffe Antonelli, bann A.

<sup>\*)</sup> Bgl. Reumont's Berichte in ber Allg. 3tg. 1844, Rr. 187 — 189, 197, 198 Beil., 1846 Rr. 145, 146, 199 — 201 Beil. Melschior be Cereto jette bie Annalen bes Franziskanerordens von Badbing fort, wovon ber 22ste Band 1848 zu Neapel erschien. Die Benedictiner in Monte Casino sammela mit Fleiß ältere Urkunden, und veranstalten eine auch historisch wichtige, durch die neuern papstelichen Erlasse bereicherte, vervollständigte Ausgabe von Ferrari's kanonistischer Bibliothek.

<sup>\*\*)</sup> Mug. 3tg. 1846, Rr. 32 Beil.

<sup>\*\*\*)</sup> Antonelli, Sulla vita e sulle opere di Giov. Inghirami. Firenze 1854. Ueber biese um bie Biffenschaften hochverbiente Patricier, Familie, vgl. Allg. 3tg. 10. April 1847. Beil.



\*) In ber Lombarbei — si 1853 — sieht man all Kenntuisse, wobet die ri tische und stylistische, s hintangesest wird. Die

immer mehr enthüllen. ift bagegen bie Bilbung : ihm noch fehr an grundli

<sup>...) &</sup>quot;Es mag hin und wieher

eben nur ber Katholicismus, ber bas Auftommen eines mabren wiffenschaftlichen Ginnes binbere, ber bie Entfaltung freier geiftiger Thatigfeit bespotisch nieberhalte; in Diefer Rlage ftimmen bie Magginiften und die Manner ber "innern Diffion", die eingebornen Demagogen und die Sendlinge ber ausländischen Propaganda gang genau überein. belehrt und ein Blid auf die neueste italienische Literatur, baß gerabe bie vom Geifte ber Rirche beseelten Danner bie erften Bierben berfelben find, und am meiften wiffenschaftliche Bestrebungen anregen und pflegen; bag gerabe bie lebenbige Einwirfung fatholischer 3been auf biefem Boben allein mahrhaft großartige Erscheinungen hervorzubringen vermag; baß bier gerade bas mabrhaft Rationale mit bem Ratholifden Sand in Sand geht, wie es allein bem brobenben Berberben und ber einbrechenden Corruption im Individuum, in ber Kamilie und im Staate, in Politif und Moral, im Biffen und im Leben erfolgreich widerftehen fann. Wohl gaben bie neuen Revolutionen Anlag und Anstoß zu vielen bedeus tenden Leiftungen, aber eine mahre Caufalitat tann ihnen hierbei Riemand vindiciren; bas beseelende Glement, bas burch bie ebelften Beiftesprodufte hindurchgeht, ift ber fathos lifche Gebante, und bas lebrige zeigt fich in bem Dage ungenügend und verfummert, ale es von biefem fich entfernt Die alte Luge, Die Rirche habe in Italien Die Wiffenicaftlichfeit unterbrudt, bie man aus theils entftellten, theils gang und gar erdichteten Thatfachen zu beweisen suchte \*),

<sup>\*)</sup> Ein eklatantes Beispiel ber Unwahrheit in ber Schilberung italies nischer Bilbungezustände bei den beutschen Protestanten sindet sich in einem Aufsahe von Eramer (Ueber den Einstuß des Christensthums im Abendlande auf das Studium fremder Sprachen) in Riedner's Zeitschrift für hist. Theol. (1848, 3. Heft, S. 489, 490), wo es unter Anderem heißt: "Noch in unseren Tagen hat Gregor XVI. die Lehrkurse der Philosophie und Mathematik suspens

hat mehr und mehr an Anhängern verloren; die "gründliche Wiffenschaft" aber ber Boltairianer und Encyklopädisten des neunzehnten Jahrhunderts, die mit den alten nicht einmal in Feile und Glätte des Ausbrucks, noch an Feinheit der Redesformen verglichen werden können \*), dürfen wir getrost den Gegnern überlassen. Die einzige "Civiltà cattolica" ist gesnügend, jene alte Lüge völlig zu zerstören. Bis herad auf die unmittelbare Gegenwart ließen die Päpste stets es sich angelegen sehn, Gelehrte und Künstler aufzumuntern und zu besohnen, zu fördern und zu unterstüßen \*). Man müßte die Geschichte aus dem Bege räumen, wollte man diese Thatssache unterbrücken.

birt, und erft ber freifinnigere Bius IX. Die Abhaltung berfelben wieber geftattet." Unter Gregor's Bontififat maren an ber Capienza, am romifchen Collegium und anderen Lehranftalten biefels ben Lehrstühle für biefe Biffenschaften wie jest; bie Philosophie umfaßte einen zweis bie breifahrigen Curfue, worin in specie Los git, Metaphyfit, Moral ., Rechte : und Religione : Philosophie, Elementarmathematif, Integral : und Differential : Caltul, fowle Aftronomie vorgetragen wurden. Gin Blid auf bie gebrudten Bros gramme und Arbeiten in biefem Bebiete, fowie auf bas romifche Staats : Sanbbuch fonnte eines Befferen belehren. Richt minber abentheuerliche Behauptungen curfiren über bas romifche Bolfes Schulmefen, worüber man vielfache Belehrungen aus ber Schriff bes fetigen Carbinale Moricopini (Degli istituti di publica cas rità e d'istruzione primaria in Roma. Saggio storico-statis stico. Roma 1835) fcopfen fann.

<sup>\*)</sup> Es genügt, bie liberale Preffe Piemonts zu betrachten, mo 3. B. ganz gleichgefinnte Journale, wie ber "Nazionale" und bie "Gazzetta del popolo", fich wechselseitig vili, ladri, calunniatori, birbanti u. f. f. tituliren, wo bie pobelhafte Schmähung alles Bersehrungswürdigen in geiftlofer Gemeinheit flatt in Form bes Wiges und ber Satyre sich ergest.

<sup>99.</sup> Bisemann: Busammenhang ber Ergebniffe wiffenschaftlicher Forschung mit ber geoffenbarten Bahrheit, in haneberg's Ueberfes hung, bef. 6. 517, 518.

Doppelt intereffant wird uns aber bie Betrachtung bet neueren italienischen Literatur, wenn wir gurudbliden auf bas enorme Freudengeschrei, mit bem noch vor fieben Jahren Die verschiedenartigften Geiftesprodufte, wenn fie nur bas Beprage ber liberal tingirten Mobefultur an fich trugen, allenthalben willfommen geheißen und ausposaunt murben. Damale fah bas Sauptorgan biefer vornehmen weltläufigen Bilbung, Die Augeburger Allgemeine Zeitung, überhaupt Ale les in Italien in einem rofenfarbenen Lichte, und nahm jeben Klitter fur achtes Golb; ihre Correspondenten jauchzten ben "driftlichenationalen" 3been eines Gioberti und Conforten entgegen ale einer neuen Reftauration, einer geiftigen Auferftehung Italiens in politischer, wie in religiöfer und literarifder Beziehung \*). Bahrend man von geiftiger Erbes bung traumte, trat aber ein tiefer Sall ein; man ichien bewußtlos über einem Abgrund ju fcmeben, und merfte bas Kallen erft, als man in die Tiefe hinabsant; erft jest, als man unten am Boben mar, fonnte von einem allmähligen Emporsteigen wieder bie Rebe fenn. Ceitbem Die Ereigniffe gezeigt, welche Krüchte jene neue Mera bervorgebracht, wie unermartet trube und regnerisch die gepriefene herrliche Gos fich endigte, wie viel Schmut und Unrath fie gurudließ, ber erft mubfam wieber hinweggeraumt werben mußte, feitbem ber Abgrund ber bisherigen Berirrungen fich gang enthulte, ber Schwindel, ber bie Beifter ergriffen, nachließ: erft ba murbe eine gesunde, die Sicherheit ihres Bestandes in fich tragende Entwidlung möglich, erft ba fonnte besonnene Rlarheit, wie fie bas Gebeihen ber Wiffenschaft erheischt, wieber fich geltend machen. Die mahre geistige Regeneration ift alfo erft jest im Bange; ein fegenreicher Aufschwung bes italienischen Beifts fteht erft jest zu erwarten, wo bie Allusionen bes "Primato" vernichtet, ber Bfeudofatholicismus ber verfappten Revolutio-

<sup>\*)</sup> Bgl. bef. Mig. Big. 22., 23. Mai, 24. Juni 1847 Beil.

nare entlaret, bie Rudfehr zu ben fatholischen Brincipien allgemeiner und aufrichtiger geworben ift. Richt in ber jahrlichen Abhaltung wiffenschaftlicher Congresse, bie man fo oft politischen Barteizweden bienftbar gemacht bat, nicht in ber ungezügelten Freiheit ber Breffe, von ber meiftens nur bas Schlechte, bas Robe und Beiftlose ben Bortbeil gieht, nicht in der machsenden Angahl von Buchern und Autoren, die oft nur die Ceichtigfeit forbert und die Schaar ber Salbwiffer refrutirt, tonnen wir bie Burgicaft fur eine beffere Butunft und eine schönere Entfaltung ber italienischen Literatur ere bliden, fonbern in ber bewußten und angestrebten Rudfebr ju gefunden, positiven, fatholischen Grundfagen, und in bem entichiebenen Bruche mit jenen Truggefpenftern bee Abgrunds, bie bas gand in bie tiefften Befahren gebracht, mit jenen verfehrten 3been und Begriffen, die fich bem prufenben Beifte als haltlos und in ber Praris als Unheil und Berberben, bringend ermiefen.

Regt fich aber allenthalben in Italien ein befferer Geift in ben literarischen Erzeugniffen, fo tonnte nur Carbinien eine Ausnahme ju machen fcheinen, in bem bas tolle Gebahren ber Revolutionszeit perpetuirlich fich forterhalten will. Allein auch hier find bie anarchischen und rabifalen Doftrie nen noch bei weitem nicht fo verbreitet und festgewurzelt, als es außerlich ben Unschein hat. Bohl eriftiren ungablige libes ralen Blatter und Journale mit bestruftiven Tenbengen; aber ihr ofteres Untergeben und Bechfeln, ihre geringe Berbreitung und bie fummerliche Beife, in ber fie ihre Erifteng gut friften genothigt find, beweifen, baß fie feinen bebeutenben Anflang gefunden, und folden auch nicht fo bald ju erwars ten haben. So ging ber "Tricolore" unter; "il Lampo" foll ihn erseben; ftatt bee Costituzionale" entftanben ber "Osservatore Piemontese", ber "Sabato", bas "Diritto", ber "Nazionale". Letterer \*) trat auf, als wenn er eine Unzahl

<sup>\*)</sup> In feinem Programm vom 15. Dft. 1853 fagt er: Ho nel cuore

von Abonnenten gablte; balb barnach zeigte eine Erklarung ber Berausgeber, bag er fehr viele eingebust und nur noch beren 140 gable. Ebenfo ergeht es ben meiften andern Blats tern Biemonte; ohne bie minifterielle Unterftugung und ohne bie bemagogische Berbrüberung murben meber bas "Parlas mento", noch die Organe ber Republifaner "Italia e popolo", "Voce della libertà" u. f. f., auch nicht einen Monat befteben fonnen. Der großsprechende "Nazionale" ging vollends unter in Kolge ber amifchen Rebaftion und Mitarbeitern ausgebrochenen Zwiftigfeiten; ein Bleiches ift vielen abnlie den Journalen begegnet. Daß in Cardinien fein Blatt fich halten fonnte, bas mit dem Katholicismus in der Religion ben Constitutionalismus in ber Politif verbindet, haben wir bereits bei einer andern Belegenheit bemerft; bas an bie Stelle ber eingegangenen "Patria" getretene fatholifch conftis tutionelle "Piemonte" fieht ebenso einem balbigen Untergange entgegen. Außerdem find bie eminenteften Manner bes ganbes, bie man forglich von öffentlichen Befcaften ferne halt, geradezu ber am Ruber befindlichen Kaftion entgegen. werben übrigens bemnachft bie piemontefischen Buftanbe an bem Punfte wieber aufnehmen, bis ju bem mir fie im poris gen Banbe geführt; fur jest genugt es ju bemerten, bag bie bortigen Liberalen felbst fo ziemlich die Bedeutungslofigfeit und ben geringen Erfolg ihres gelehrten und Journalismus eingeftanden haben \*), und ihr ganges Be-

l'Italia, sulle labbra lo sdegno, e sorgo impugnando il flagello." Ein Hauptmitarbeiter bes "Diritto" ift ber von uns schon genannte geistliche Apostat Ausonio Franchi. Bon berselben Art find die Arbeiten des unwürdigen Priesters J. M. Bertetti für die "Opinione".

<sup>\*)</sup> Predari im Bollettino n. 82 p. 1 fagt: "Die in ber letten Beit in Biemont entftanbenen literarifchen Beitschriften hatten weber an ber Preffretheit, noch an ben financiellen Mitteln ber fie herausges benben Gefellschaften hinreichenbe Rahrung zu ihrem Beftehen unb

nehmen die geistige Ueberlegenheit der von ihnen befampften firchlichen Breffe constatirt.

So berechtigen bie literarifchen Buftanbe Italiens uns allenthalben gur hoffnung einer befferen Bufunft. ter ben bas Leben ber Bolfer bestimmenben Glementen ift bie Literatur wohl ein fehr wichtiger, aber nicht ber einzig enticeidende Kaftor; fle ift ein machtiger Bebel, aber er reicht allein nicht aus. An revolutionaren Bunbftoffen fehlt es in Italien nirgends; theils find es allgemeine, wie fie in allen modernen Staaten mehr ober weniger fich finden, theils befondere, die aus ben eigenthumlichen Berhaltniffen biefes Landes und ber einzelnen Territorien hervorgehen. Den Regierungen bereiten bicfe Buftanbe und bagu bie Nachwirfungen ber letten Revolution immenfe Schwierigkeiten; ba ift bie Stellung ber Grundeigenthumer ju ben Bauern und ber Nebermuth der hochbeguterten Aristofratie, bort die mißliche Lage ber Finanzen, bort die burch Bermischung alter und neuer Institutionen in die Legislation und Abministration gebrachte Bermirrung ber besonbere Stein bes Anftoges; bagu fommen Diggriffe einzelner Regierungen, allzuschroffe Centraffation, Berletung provincieller Rechte, Drud ber Auflagen, falfche Spefulationen in ber Merfantilpolitit und fteis gende Erwerbelofigfeit unter vielen Claffen; bann bie uners mudliche Thatigfeit ber Emiffare Maggini's, bie enge Berbindung ber geheimen Berbruderungen und Geften unter sich und mit bem Auslande, die Macht der aufgestachelten

Gebeihen. Das schwankende Benehmen ber Mitarbeiter, ihre vom Bufall abhangigen, buntfarbig gemischten, baber unjusammenhans genben, regels und ordnungelofen Leiftungen, leer von Bebeutung, ohne Sinn und Intereffe hat fie theils an Hunger und Mangel untergehen laffen, ober ihnen nur ein flägliches, blindes und ftums mes Leben vergönnt, so daß bas Land kaum noch von ihrem Bes Reben Rotia nimmt."

Leibenschaften, Die Aurcht eingeschüchterter Mitwiffer bor bem meuchlerischen Dolche, ber jebe Enthullung rachen foll, bie Bielseitigfeit ber in Bewegung gesetten Mittel ber Bropaganda - bas und noch vieles Andere mag bie trubften Beforgniffe einfloßen. Sicher find Die Revolutionen von 1848 und 1849 nicht die letten in Italien gewesen; ohne 3meifel brechen bei gunffiger Gelegenheit wieder neue bervor : allein fie werden bie confervativen Rrafte nicht mehr fo unvorbereitet und fo ungeruftet, fie werben fie weit mehr gefraftigt und compatter geeinigt finden, ale es bei ihren letten Eruptionen ber Kall war. Vorerst muß freilich noch die bewasse nete Macht ber Defterreicher in ber Lombarbei, in Tosfana und Barma, wie die der Frangofen in Rom die fturmischen Rundgebungen ber Gebeimbundler niederhalten und Die Gicherheit bes ruhigen Burgere mahren; jenen verruchten Bofemichtern gegenüber ift es allein bas Militar, bas noch frommen fann, nur bie ftarfere phyfifche Bewalt halt fie in Schranfen; von bem eigentlichen Bolfe ift bagegen weniger als je ju befürchten. Roch fteben bie Scheußlichkeiten ber jungften Revolution zu lebendig vor feinen Augen, und bie Berrichaft bes Rabifalismus in Viemont ift gang bagu geeigs net, bas übrige Stalien von folden Gludfeligfeiten vollig abjufdreden; nirgende wird mehr ber Bunfc einer Bereis nigung mit Sardinien laut; von Rarl Albert's Nachfolger als "Re d'Italia" will Riemand mehr wiffen; und in biefem Lande felbft fangt bas Bolf an, ber fchlechtgespielten Romo. bie überdrußig zu werden, die an fich weit weniger gefährlich ift, ale die in ihrem Befolge befindliche Demoralisation. Langfam fcreitet ingwischen andermarts bas Werf ber Reorganisation fort, im Rirchenstaate mit ben größten Opfern, aber auch ohne ju fcwere Belaftung ber Unterthanen; Tostana hebt fich um ein Merfliches wieder, und bas fleine Mobena, eines ber gludlichften ganber ber Salbinfel, erfreut fich wohlgeordneter Buftande, benen jest auch Barma

nachzueisern scheint. Der König von Reapel hat sich in ber Liebe seines Boltes neu befestigt; die Geisel ber Cholera hat bort die Herzen Tausender wieder zu lebendigerer Religiosität gebracht. Der sicherste Damm gegen alle Bestredungen der Aufrührer bleibt aber die Macht der katholischen Kirche, der Eiser ihrer Hirten, der Einsluß ihrer Erziehung, die Ueberzeugungstraft ihrer Lehre. Ihr galten in den letten Stürmen die ftarsten Angrisse der Feinde, und gerade sie hat am wenigsten gelitten. Sie hat sich, wie sonst immer, in der Bersolgung neu gestärft, neue Kräste entsaltet, und unter ihrem Banner die Tüchtigsten der Ration gesammelt, das Zerstörte wieder auszubauen und neue großen Werfe zu beginnen; unter ihrem Schuse wird auch das rege Streben in Kunst und Wissenschaft seln wahres Ziel erreichen, und seiner reichlichen Früchte im Leben nicht entbehren.

### LVI.

## Aus Defterreichs vormärzlicher Zeit.

Diefer Tage find von dem ebenso geiftreichen als vielsfeitig gebildeten, anbei hochft ehrenwerthen Dr. Sebaftian Brunner zwei Bandchen Erlebniffe erschienen unter dem Titel "Woher? Wohin? Geschichten, Gedanten, Bilder und Leute aus melnem Leben." Dergleichen Denfwürdigkeiten, von den ersten Regungen des Wahrnehmungs-Vermögens alle Phasen der geistigen Entwicklung durchlaufend und an ein Leben sich anschließend, welches nicht innerhalb der Wande

ber Studierstube ober in ber Umgurtung einer Lehrfangel fic absvinnt, theilen immer ein bochft beachtenswerthes Stud ber Beitgeschichte mit; freilich nicht ein folches, welches burch Berichte über biplomatische Unterhandlungen, in Mittheilune gen über Induftriebeforberung, in Ergablung ber Befetes-Rabrifations - Aftivität und in Wieberholung unerquidlichen Rammergeschwähes fich erschöpft glauben mochte, fondern ein ungleich inhaltereicheres, farbenfrifcheres, lebenvolleres, bieweil es aus bem Leben hervortretend an bas leben felbft und nicht an beffen außere Reglementirung fich balt. Bange Banbe mit gefüllten Buchergeftellen vermochten es nicht, bas anmus thige leben fleiner beutiden Stabte im Beginn ber zweiten Sälfte bes vorigen Jahrhunderts fo anschaulich uns vor Augen au ftellen, wie bas erfte fleine Banbchen von bes fel. Chriftoph Schmid "Erinnerungen." In gleicher Beife führen uns bie vorliegenden beiden Bandden die Difere ber erften Balfte bes laufenden Jahrhunderte, wenigstens in Beziehung auf alles, mas Unterrichtes und Rirchenwesen betrifft, ebenso pals vabel vor Augen. Da barf man wohl von Bundern Gottes, von einem geheimnigvollen Weben bes Beiftes fprechen, bag es noch Beiftliche gibt, Die zu einer hohern Anficht von ber Rirche, ale ber eines brauchbaren Currogates ber Bolizei, und ju einer befferen lleberzeugung ihres Berufes, ale berjenigen einer fleinlich normirten Schreiberverpflichtung, fich burchgerungen haben.

Wir gebenken weber eine Beurtheilung von Hrn. Dr. Brunner's Buch, noch ein Referat über basselbe zu schreiben, bloß einige Momente herauszuheben zur Rechtfertigung ber Ueberschrift. Deshalb mag unbedenklich mit dem begonnen werden, was dem Zeitverlauf nach in die späteren Lebenssiahre bes Berfassers fällt.

Durch den Baron Clemens von Hugel wurde Fürst Meteternich auf Dr. Brunner aufmerksam gemacht. Am 18. Mai 1845 ließ er benselben zu sich rufen. Biele besternten xxxIV.

Berren barrten in bem Borgimmer. Als ber Thurfteber Brunnern anmeldete, ließ ihm der Rurft fagen : "er moge etwas Bebuld haben, bis er mit ben herren fertig fenn werbe; es burfte nicht lange bauern." Brunner fonnte auch bald in bas Cabinet treten. Laffen wir ihn nun felbft fprechen. Kurft", berichtet er, "fprach über bie firchlichen Buftanbe und fagte gang offen, bag ihn biefelben, wie fie gegenwärtig in Defterreich feien, burchaus nicht befriedigten. Da mar ich nun in meinem Kahrmaffer. Als ich über eine fpecielle Bemerfung bes Kurften eine entgegengefette Deinung ausgefprocen, entschuldigte ich mich, bag ich mir die Rreiheit genommen, meine Deinung offen ju fagen. Der Kurft erwiederte lachelnd: wenn ich munichen murbe, Gie follen bas, was ich gefagt habe, nur mit anbern Worten wieberholen, fo mare es ja viel einfacher, mit Ihnen gar nicht gu fprechen. Als ich bedauerte, daß die firchlichen Buftande immer fo im Alten liegen blieben, und bamit andeutete, marum benn er nichts thue, ba er boch felbft von ber Unhaltbarfeit bes Borliegenben überzeugt fei, hatte er naturlich gleich verftanben, wo ich binauswolle, und fagte: ""Ja, feben Gie, überall, wo es schlecht fteht ober schlecht geht, ba wird feit Sahren mein Rame vorgeschoben. Dein Wirfungefreis ift in Bielem enger, als man meint; ich überschreite benfelben nicht und laffe lieber fcmaben über mich; bas gebort ju meinen Grundfagen."" Er fragte mich, mas ich von ber beutschfatholifden Beschichte (bie eben im Schwunge war) halte? 3ch erwieberte: es fei barin fein Kunte einer religiöfen Bewegung. fondern fie fei einfach eine giemlich folecht verhullte Borlauferin einer bemofratischen Revolution in Deutschland, baber ber Jubel, mit welchem alle Blatter fie begrüßten. Kurft erwiederte: Gie find gang meiner Anficht; haben Sie Die Gute und verfaffen Gie über biefe Bewegung einen biftorifchen Abrif; geben Gie jum herrn \*\*, er foll Ihnen alle Drudfachen barüber und fammtliche von ben Gefandtichaften und Confulaten an mich eingelaufenen Berichte geben,"

"Mit meiner Arbeit war ich in einigen Tagen fertig. Der Fürst belobte mich wegen berselben über Gebühr, sprach barüber sehr günstig, und erzählte mir auch, nachdem er vom Johannisberg zurückfam, baß er selbe mehreren Herren, bie ihn baselbst besuchten, mittheilte. Bon nun an hatte ich bis zum Jahre 1848 öfter die Ehre, den Fürsten zu sprechen, und ihm mehrere Elaborate ähnlicher Art zu machen. Er selbst sagte mir: die nächste Bewegung der Zeit sei firchlich und social; dieses werde aber von den Wenigsten verstanden."

Schreiber biefes ift in bem Sall, bezüglich bes Angeführten herrn Brunner's Wahrheitstreue befräftigen zu fonnen. Gerade in den Tagen, in welchen die ermahnte Schrift über bas Rongethum verfaßt wurde, fam Referent einer Ungeles genheit megen öfters ju bem Fürsten. Da murbe, wie es in freien Augenbliden feine Gewohnheit mar, über mancherlei Tagesbegebenheiten und Zeitintereffen gefprochen, fomit auch über bas Auftreten bes ichlefischen Apostaten. 3ch habe, fagte bann ber Kürft, einem talentvollen hiefigen jungern Beiftlichen alle mir jugefommenen Aften barüber juftellen und eine Schrift von ihm verfaffen laffen. Er hat fie mir vor ein paar Tagen gebracht, nehmen Sie diefelbe mit und fagen Sie mir hernach 3hr Urtheil. Dasselbe mußte ebenso ausfallen, wie biejenigen, die der Fürst auf dem Johannisberge vernommen hatte; es war um so parteiloser, ba Schreiber bieses zu jener Zeit herrn Dr. Brunner faum bem Namen nach fannte. Kürft, mit bem gefällten Urtheil vollfommen einverftanben, fagte barauf: bas ift ein Talent, welches ich auf irgend eine Beife für bie Staatstanglei nugbar machen werbe.

Bu jener Aeußerung bes Fürsten: "er laffe lieber über fich schmahen, bas gehöre zu feinen Grundsaben," macht Brunner folgende Bemertung, welche die fünftige Geschichtes schreibung ja nicht unberücksichtigt laffen barf: "Ueberhaupt hat Fürst Metternich einen großen Theil bes Haffes, der ihm von Zeitungs- und Broschürenschreibern so reichlich zustoß,

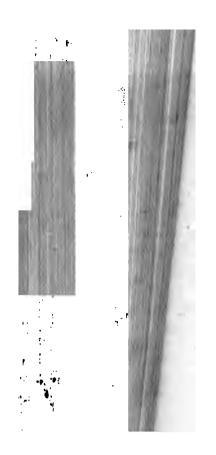

gebrummt, nebe ausgetheilt, unt nich's halber nic aller Macht des fonnte man sich wünschen einen einen Borgang 1 leicht gewesen mi fand, ber im Jah langte, mit ber ei fich besubeln fann, gu nobel, indem er deren Inhalt nur fichtigt bei Ceite 1 Lift und ber jamme in feinem mahrhaft ler, baß er niedriges von der Gemeinheit wollte."

"Einmal war t Beitungsartifel gegen in preußischen und ne

jugleich mit ben auswärtigen Angelegenheiten betraut feyn, und biefes Umt, in welchem bie auswärtigen Angelegenheiten behandelt murben, bieg von nun an bie Staatsfanglei. bauerte es bis jum Biener Congreß. Da bilbete Barbenberg ju Berlin ein Minifterlum ber auswärtigen Ungelegenheiten. Der Minifter besselben mar jugleich Brafes bei ben miniftes riellen Berhandlungen aller Art, befaß fomit auch im Innern bedeutenben Ginfluß. Da bat es nun Defterreich ben Breugen nachgemacht; auch ich bin Minifter bes Auswärtigen geworben und prafidire ben Minifter-Conferengen, nur mit bem Unterfcbieb, bag ich auf innere Angelegenheiten begwegen feinen Ginfluß üben fann, weil in biefem Rath ichon Alles gefocht ift und hier nur angerichtet wird gur Effenegeit. 3ft nun bie Suppe versalzen und bas Effen verborben, fo erfahre ich bas wohl, aber ich fann es nicht mehr anbers Meine Stellung verschafft mir also nur Runbe von allem Fertigen im Innern, aber fie erlaubt mir feinen Ginfluß auf bas Schaffen und Werben. Dem totalen Difrerfteben biefer meiner Stellung habe ich bie Daffe fchiefer Urtheile und grundlofer Rlagen zu verbanfen, bie ich eben über mich ergeben laffe, ohne mich weiter um bas Gefchrei zu befummern."

Wie ber Fürst hinsichtlich seiner Absichten mit Brunner gegen ben Schreiber bieses sich außerte, so scheint er auch gegen Andere sich geäußert zu haben; benn nicht lange darauf sagte der Bischof Connowicz zu Brunner: "Der Fürst führt Berschiedenes im Sinn; er will Sie in seiner Rabe verwendet wiffen." Aber eine Stellung, bemerkte Brunner dem Baron von hügel, durch die er dem sirchlichen Leben entstremdet würde, wünsche er nicht. Es konnte nicht sehlen, daß die Absichten des Fürsten in weitern Kreisen lautbar wurden. Geistliche und weltliche Herren, denen es ungelegen gewesen ware, Brunner in dergleichen Berhältnissen zu wissen, sorgten redlich dafür, daß aus der Sache nichts werde. Einer vom josephinischen Ritus, der um seine Meinung über Brunner

wird sicher fo fomm Sicher mar es Biener Cenfur eine fcon gründlich abgeft Merger entriffen hat. ben noch zermalmenbe benbei gesagt, bie le verstorbene Ludwig ve feinem Tob fprach er mit vollem Lob barül ftreiche er fich an. Berfaffere wurden ju fam eine Borladung vi ftabt. Da murbe ihm ten ohne Cenfur-Bewill. fep er in eine Strafe vi bemerfte: es fei fonberba fdreibe, noch Strafe bezai

:1

ten ohne Censur-Bewill sep er in eine Strase vi bemerkte: es sei sonderba schreibe, noch Strase bezai er sei nur zum Bollzieher zahlen, oder um gnädige zeibehörde einsommen. 2 probiren, weber das Eine

Sanbe binden wolle, die der von Gott gesetten Obrigseit das Wort reden oder schreiben. Die Fürstin milderte seinen gerechten Eifer; "lassen Sie es gut seyn, erwiederte sie, der Kopf wird Ihnen gewiß nicht abgerissen werden; ich werde schon dem Grasen Sedlnisty sagen, was seine Leute da wieder angesangen haben." — Nach wenigen Tagen wurde er von dem Polizei-Commissär besonders höslich ersucht, ihm die Ehre eines Besuches zu geben. Da ertlärte derselbe: die Censur-Sache sei auf eine ihm unerklärliche Weise beigelegt, er habe nur den Auftrag, Brunnern gelinde zu mahnen, er möge doch in Zufunst die Censur nicht umgehen.

Ueber damaliges Schul- und Rirchenwesen enthalten biese Erinnerungen die werthvollsten, wenngleich höchst niedersschlagenden Mittheilungen. Sie sind um so gewichtiger, da Schreiber dieses vollsommen Uebereinstimmendes von einer Anzahl gerade der vortrefflichsten Männer bei verschiedenen Gelegenheiten vernommen hat. Schulplan und Religionsshandbücher jener Zeit dienten eher dazu, allen christlichen Geist aus den jugendlichen Gemüthern wegzubeißen, als denselben anzuregen und zu entwideln. Und da mag man sich noch über Revolutionen wundern! Es ist zwar in jüngster Zeit den Bischösen eine Art Inspettionsrecht über die Gymnasien eingeräumt worden. "Soll dieß" — bemerkt der Versasser, und wer wäre mit ihm nicht einverstanden? — "segensreich wers den, so muß es eingreisen und wirksam seyn können, und sich nicht auf Klagen und Andeutungen beschränken."

Aus bem Schottenklofter wurde Brunner in das Convict ber Piaristen nach Krems versett. Es ist in neuester Zeit viel Rachtheiliges über diesen Orden ruchbar geworden. Man kann ked sagen: die Staatsverordnungen haben benselben ruinirt. Deshalb sagt Brunner sehr richtig: "es ist als ein völliges Bunder anzusehen, daß der Orden noch so ist, wie er ist." Wo das Staatsroß mit seinen Husen, die da ius cavendi, inspiciendi, resormandi und spoliandi heißen, auf den

fcherjahrlohns), woraus Schreibmaterialien angu ein Noviciat von einem aber bereits auf bas (Der innere Zusammenhaschof hatte ohnehin nicht ausgezeichneten Männer aman sie als ein Wunder

Ein foldes muffen i erfennen, welche von bei fcer Priefter, besonbere a gen find, baß fie romifchite ober Staatspriester feien. nach Ertheilung ber niebe Alumnategenoffen anrebete bem Staate und ber Rirch es gulaft) gewidmet" - f fönnen. Der beffere Beift fcon begonnen, melde, bie fagten: "bas war ein faube feien wir ju Beamteten gen hatte die Ahnung einer all Rirche ebensomenig auftomme auf folche Meile aine.

leiten laffen. Der Kirchenrechts- Professor mußte ein Lale seyn. Ueber ben obligaten Leitsaben zum Studium bieser Biffenschaft sagt Brunner: ..ein so heilloses Gesalbader und hinten auf beide Seiten, eine so jammerlich verzwickte Dialektif emporte mich in meinem Innersten."

Als Seminarist wurde Brunner bei bem Eramen einst befragt: Bas ist Verstand, was ist Vernunst? Da er nicht alsbald antwortete, weil er über eine passende Antwort nachfann, herrschte ihn der Eraminator an: "Wie, das nicht eins mal wissen, für einen Theologen!" — ""Freilich,"" erwiederte Brunner, ""im Büchlein steht: Verstand ist das niedere, Vernunst ist das höhere Erkenntnisvermögen. "" — "Ru, warum haben Sie das nicht gleich gesagt?" — ""Beil, "" versette Brunner, ""die Desinition zu dumm ist, nichts taugt, und ich mich auf etwas Gescheidteres besinnen wollte."" Das Gescheidtsenn, sich Besinnen, Denken waren keine preiswärdigen Artisel; omne tulit punctum, wer prompt wiederholen kande, was und wie es in dem gedrucken Büchlein geschrieben stand.

Die Borlesungen über Ratechetif und Methodif (gleich ber sogenannten Einleitung, ber Archäologie und andern bersartigen Wissenschaften ben Protestanten abgeborgt) betrachtet Brunner (andere tüchtigen Priester stimmen ihm bei) als reisnen Zeitverlust für ben Seminaristen. "Wem es Ernst ist," sagt er sehr tressend, "ben Kindern die freudige Botschaft ber göttlichen Wahrheit in das Herz zu sensen, der wird es auch ohne das jahrelang dauernde Geleier von Regeln und Runstzgriffen segensreich zu thun vermögen; und wem es nicht Ernst ist, dem ist mit ausgestopeltem Regelwerf auch nicht zu helsen. Mir ist es nie zu Sinn gesommen, auch nur einen der hundert methodologischen und katechetischen Kunstgriffe in Anwendung zu bringen, und ich lebe trot dieser Bernachlässigung der schwiedelhaften Aussicht, daß ich in der Schule wenigstens ebenso viel gewirft habe, als irgend ein Ratechet, welcher sich

frei läßt. Wie fauber, net lich angezogen, wie heiter un Um wie viel anders sehen Bureaufratie ihre Pflege übie Erziehung leiten und ein vorlegt, die großen aber si Fall bei Spitälern, Kranten Anstalten. "Wird ber Segen ten mit Schreibereien und Parmer schäbiger Gulben ganze Orahtsiebe passiren, die er i sidert, dann verliert er auch

lleber das Jahr 1848 fin viele höchst berücklichtigenswert bamals seine jest noch bestehet bem Programm hieß: Freiheit seyn, kam in einer Buchdrucker ches sich Literaten nannte, auf find schon ber rechte Mann, u lischen Kirche zusammenzubeut gleich die Ehe auslöslich und i kende Zeug in dieser Richtung

in bem Buche selbst nachlesen. Man hat damals ihn und bie ihm verbundenen Geistlichen für Gegner des Erzbischofs ausgegeben; was sie gewollt und wie sie zu demselben sich gestellt haben, ist in dem Buche offen dargelegt. Wer könnte dem, was S. 208 ff. über den seligen Erzbischof gesprochen wird, volle Anerkennung (auch in Bezug auf den Verfasser) versagen? Wer nicht durch diese beiden Bändchen zu der Ueberzeugung gelangt: Brunner sei eine grundredliche, des halb edle Natur, mit dem ist nicht zu rechten.

### LVII.

## Die Zukunft ber Schweiz.

Es ift heute ber 23. Rovember, ber Jahrestag bes für bie Ratholifen ungludlichen Sefechtes in Gistifon, ber Jahrestag bes Unterganges ber alten Eidgenoffenschaft souveraisner Stänbe. Im wehmuthigen Rudblide auf eine unheilsvolle jungfte Vergangenheit liegt ber natürlichste Anlas zur Frage: was wird bie Zukunft ber Schweiz seyn?

Die Schickfale ber Bolfer liegen in Gottes hand. Er hat fie mit einem Schleier umhüllt, welchen nur von Gott begeisterte Seher in Augenbliden ber Gnade zu lüften vermögen. Der Mensch, welcher bieser seltenen Gnade entbehrt, kann nur durch Folgerungen aus bekannten Ursachen auf unsbekannte Wirfungen schließen, und nur auf diesem langsamen und unsicheren Pfade eine mehr oder minder flare Voraussicht von der Jukunft gewinnen. So allein find die Boraussichten von der Jukunft ber Schweiz gewonnen worden,

welche hier ein treuer Freund berfelben auch Anbern mitzutheilen fich getraut.

Die Schweiz gablt 1,200,000 Brotestanten und 900,000 Ratholifen. In Diefen Bablen liegt bas gange Gebeimniß ihrer jegigen politischen Lage. Schon unter ben Schriften Ulrich 3wingli's hat man einen Blan gefunden, wie ben protestantischen Stanben Burich und Bern, welche bie reichften und machtigften feien, bas Uebergewicht über bie fatho. lifchen Stanbe, welche jenen an Bolfszahl, Reichthum und Dacht nachstehen, errungen werben moge. 3wingli brangte Burich und Bern jur Gewalt, jum Rriege gegen bie Ratho. lifen : biefe (bie fieben Stanbe Lugern, Uri, Schwing, Untermalben, Bug, Freiburg und Ballis, bie nämlichen, welche wir feit 1845 bis 1847 wieber vereint feben) ichlogen ein Bunbniß zur Abmehr und Rothwehr. Gie flegten. Dehr als einmal ward 3mingli's Blan feither wieber aufgegriffen, mit mehr ober weniger Erfolg. Mit Sulfe ber Frangofen gelang es im Jahre 1798 ihn völlig auszuführen. Die Katholifen wurden burch die helvetische Berfaffung gefnechtet, die Stande gingen in ber Ginheit auf. Durch bas Dachtgebot bes Auslandes fiel gwar bie Einheltsverfaffung wieder in Trummer, aber 3mingli's Gebante verschwand nicht aus ben Beiftern. Er flüchtete fich in die Breffe, in hundert und hundert Bereine, in gebeime Befellichaften, in die Befetgebungen und Bermaltungen, und arbeitete raftlos und bereitete fich Rraft, Ausbehnung und Gewalt, um jur rechten Beit wieber triumphirend auf bie Schaubuhne zu treten. Als Ungufriebenheit und Unruhe bie Gemuther aller Rationen ergriffen hatten, als die Rabinette Europas bem wilben Ungethume ber Repolution nur Rachgiebigfeit und freundliches Befen entgegenzuseben magten, ba ftanb 3mingli's Gebante gewappnet wieber auf, und fiel, von treulofen Glementen überall fubventionirt, über bie wenigen Ratholifen ber, welche ber volferrechtlich anerkannten Orbnung ber Dinge treu geblieben maren, und unterjochte fie. So wurden und find die Protesfanten Herren, die Ratholifen Anechte.

Birb biefes Berhaltniß bleiben ? Bie gerne mochte ber Freund ber Gerechtigfeit die Frage verneinen! Rach bem natürlichen Bang ber Dinge ift aber bie Befreiung ber Ratholifen in ber Schweiz aus ber Rnechtschaft bes Brotestantis. mus eine Unmöglichkeit. Er bat fich in biefem ganbe mit bem Rabifalismus verbunden. Daburch ift feine Dacht ausgebehnter und ftarfer geworben. Schon im Rriege gegen bie Ratholifen fampften in ben Reihen ber Protestanten eine große Babl abtrunniger ober verführter Ratholifen, fie balfen ihre Bruber unter bas Joch ber Gewalt zwingen, halfen ben Gib und Bund brechen, fie ftimmen noch heute burch ihre Stellvertreter jur Unterbrudung ber Ratholifen. Bum Lohne fur ihren Berrath untergraben ihre Obrigfeiten ihnen Glauben und Kreiheit, und führen fie in Die gleiche Rnechticaft, in welcher ihre Glaubensbruber ichmachten. Die Ratholifen von Aargau, von St. Ballen, Benf, von Teffin, von Colothurn, von Graubunden, von Thurgau mas find fie andere, ale Eflaven unter ber Buchtruthe ber Broteftanten und Radifalen? Baren fie im Jahre 1847 treu und redlich zu ihren um ihr Recht und ihren Glauben ringenden Blaubens - und Bundesgenoffen geftanden, nie und nimmer wurden die rabifalen herren in Bern es gewagt haben, ben Rrieg ju erflaren, nie und nimmer murben fie ale Sieger aus bem Rampfe hervorgegangen fenn.

Durch ben Rabifalismus ift ber Protestantismus in ber Schweiz allein herrschend geworden. Er schaubert vor feiner Gewaltthat, vor feinem Frevel mehr zurud. Die Geschichte ber Schweiz von 1831 bis 1847, vor Allem aber bie Geschichte von 1847 bis 1854 liefert hiezu eine Unzahl von Belegen, welche unabweisbar und unwiderleglich sind. Mag bas brave, ächtfatholische Bolf von Freiburg noch taufend Anstrengungen machen, die Ketten zu zersprengen, die seine

Rabifalismus, hat i punft. Bon ba aus ju ihrer Freiwerdung Freiburg, in Lugern die Bundesregierung gegen bie fatholische g Regierungen (in Ilri, beerathe eine Stupe gu heiten in Freiburg unb Regierung für bie Rlag grundet fle auch feyn m eine Täuschung, wenn testanten werben eines binben, um bas rabifal Die conservativen Protesi Radifalismus einen Feldh nonen gur gewaltsamen L Die Kanonen von Ranonen ber Ratholiten ¿ Blegler, ber Belb ber Con fein Schwert gezogen, um der vier Balbftatte ju ftog tiven Protestanten feine Rre

die radifale Gewalt.

The second secon

bifalen haben sich jest ihr beigefellt, um ihn auszuführen und zu vollenden. So hat sich der Radifalismus in Bern fein Haus gebaut, von wo aus er seine Machtgebote immer energischer und vielfältiger durch die Gauen der ehemals freien Schweiz entsenden wird. Seinen Rachtgeboten sieht das heer der Milizen zur Seite. Benn irgendwo ein Gestüften sich äußern sollte, sich gegen die Besehle der Oberherren auszulehnen, so wird es durch die Bajonette der Centrale tald niedergedrückt seyn. Die Obersten der Kriegsschaaren sind solgsame Wertzeuge derjenigen, die sie ernannt, und die Bundesregierung wird seweilen die Truppen zu wählen wissen, deren Ergebung sie sicher seyn kann.

Der Rabifalismus ber Schweiz begnügt fich aber nicht mit ber politischen Centralregierung und mit ber Militargemalt, er will auch ben Beift und bie Beifter ber ichmeigeris fchen Bolferschaften fich unterwerfen. Denn er meiß, baß früher ober fpater jebe Bewalt in fich einfinft, wenn fie mit bem Beifte ber Unterworfenen in beharrlichem Conflift fic findet. Richt zufrieden, fast alle Centralbilbungsanftalten fowohl ber Brotestanten, ale ter Ratholifen in ben Sanben feiner Beiftesgenoffen ju miffen; nicht gufrieben, ben Lehrer-Stand in faft allen Rantonen als Berfunder feines Unglaubens und feiner Gottlofigfeit zu haben; nicht zufrieden, burch eine heillose Breffe, burch geheime und offene Bereine fein auflosenbes Gift in alle Abern bes Bolfes ju fprigen: sucht ber Radifalismus auch im Gebiete ber Beiftescultur eine Alles beberrichende Centralifation einzuführen. Schon tritt ber fcmeigerifche Schulrath in Leben und Thatigfeit. fcmeigerische Universität fteht grar nicht bem Ramen, aber ber That nach ba. Bas ber Buricher Universität gemangelt, hat ber Bund bem ichweigerifden Bolytechnis Es bebarf nur einmal einer guten gaune tum angeflict. in der Bundesversammlung, so wird die gürcherische gur fcweizerifchen Univerfitat gruduirt, ber Schulrath fur bas

len Geift über ben

Der Radifalion baren Bunbesgenoffe Diefer Bunbesgenoffe zittern macht, ift bie breitende Armuth u schauerlich ift bie erfter Dubs, entfest nach t einen Damm zu fegen. ften Bufunft eine fcm talismus will sich seiner leistet ihr aber gerade Schweiz wird nun balb : Fabrifen bebedt fenn. Gi ben fie vermehren. Mbge Rationalität burch biefe aller Fremben und alles g Bermafdung unterliegt, f Die Eifenbahnen nicht burch ben Gifenbahnen geleitet, Land aus geschafft, mabren ten ihres Urfprungs um bil erhältlich waren. Schon i...

den die Eisenbahnen ihren Unternehmern abwerfen mogen; bleibt nicht in ber Schweig, vermehrt ben Reichthum ber Schweizer nicht. Die Aftionare find jum weitaus größten Theile Englander und Frangofen. Die erftern werden bie die ameiten Buineen beziehen und bafür Bibeln liefern; werden ihren Ginfluß, ber in ber Bestichweig icon fehr groß ift, noch mehr ausbebnen und ber frangofifden Berrichaft bie Wege ebnen. Auch die gabrifen find, wie die allgemeine Erfahrung bemeifet, nicht nur Cammelftatten ber Armuth, fondern auch Pflangftatten ber Armuth. Die Rantone Glaius und Aargau zeugen von biefer traurigen Bahrheit. - Die Armuth nun ift überall, jumal aber in Republifen, ber Anechtschaft verfallen. Mit ber Bermehrung ber Armen merben auch die Knechte bes Radifalismus vermehrt. Die Freis fcaarenguge in Ballis, in Freiburg und Lugern haben gezeigt, mas biefer Troß in ben Banben bes Rabifalismus gu üben im Stande ift. Die Novembertage von 1847, Die Bahltage in Lugern, Freiburg und Teffin beurfunden, mas. ehrliche Burger von ihm ju gewärtigen haben.

Mit der Entsittlichung in der Schweiz ift es so weit gekommen, daß fie sogar die gesundesten Theile angreist.' Man hat in neuester Zeit gesehen, daß sogar conservative Ratholisen ihrem Ehrgeize durch Bersprechungen an die Wäheler Befriedigung zu verschaffen wagten. Bei den Radikalenist das schon seit Jahrzehnten im Schwange. Die Rechtsunssicherheit ist in despotischen Reichen vielleicht nicht größer, als in der schweizerischen Republik. In mehr als einem Kantonegenügt es, nicht der radikalen Partei anzugehören, um alles Rechtsschunges baar zu sehn. Die Gerechtigkeit ist wie zu Zeiten Birgils aus Rom, so jeht aus vielen Schweizerkanztonen verschwunden. Die Berbrechen gegen das Eigenthumnehmen surchtbar überhand. Das Beispiel der Aargauer-Resgierung von 1841, der Regierungen von Luzern, Freiburg, Tessin, Thurgau vom Jahre 1848, hat mächtig zur Rachabe.

mung ermuntert. Wie biese ihre Hanbe nach Kirchengut ausreckten, so greisen jest Hunderte nach fremdem Gute, mögen sie es in Rirchen, in Staats- oder Gemeindekisten oder in Privathäusern erreichen können. Die Lüderlichkeit und Unzucht, zwei Erblafter des Radikalismus, gehen mit frecher Etirne überall, in allen Ständen und Kreisen einher. Und über Alles streckt der herrschende Radikalismus den schützenden Scepter aus. Denn solche Elemente sind die seilen Wertzeuge seiner willfürlichen Gewalt. Er läßt sie gegen seine Widersacher, und wären es auch nur ruhige Recht und Freiheit suchenden Bürger, los, um ihnen zu zeigen, daß er Weister im Lande sei.

Wie ware es unter solchen Umftanben möglich, daß bie 900,000 Katholifen von den 1,200,000 Protestanten sich je befreien könnten? Wie ware es möglich, daß die rechtlichen, freiheitliebenden, ruhigen Bürger sich der Fesseln entwinden könnten, welche der Radifalismus um den Geist, um das Bermögen, um die sittliche Kraft des Bolfes gelegt, und an die militärische und polizeiliche Centralgewalt in Bern geschmiedet hat? Wenn nicht ein Wunder jene Katholisen und die Schweizer überhaupt rettet, so sind, nach menschlicher Unsicht und nach dem gewöhnlichen Lause der Dinge, beide verloren. Die Republik wird nach und nach in auslösende Berwesung übergehen, und ihren Gischauch über die Nachbarschaft verweben.

Manche haben geglaubt und glauben noch, eine Einmisschung ber europäischen Cabinette, namentlich von Paris und Wien, wäre im Stande, die Schweiz von dem Untergange zu retten und sie durch eine neue Organisation wieder zu einer lebensfrischen Republik umzuschaffen. Wir haben diese Meinung nie getheilt, wir können ihr heute noch keine Wahrsheit zugestehen, sofern unter jener Einmischung eine politische Reconstituirung der Schweiz verstanden wird. Wir glauben im Gegentheile, daß eine solche Einmischung dem

Untergang ber schweizerischen Republik nur beförbern und besichteunigen wurde. Es ließe sich nachweisen (vielleicht thut es einmal ber Berfasser bieser Zeilen), daß die Einmischung ber Cabinette in den Jahren 1814 und 1815 in die Reconstituirung der Schweiz am allermeisten zur Auflösung der alten Eidgenossenschaft souverainer Stände und zur radikalen Umgestaltung in eine Centralitätsrepublik Beranlassung gesgeben hat.

Soll und muß man also an der Zukunft der Schweiz verzweiseln? Wir glauben, die meisten conservativen Rathoslifen in der Schweiz verzweiseln daran; wir können es ihnen nicht verargen. Aber es gibt doch noch ein Mittel zur Retstung der Schweiz aus der Gewalt des Radikalismus, ein Mittel zu ihrer gründlichen Heilung, ein Mittel, wodurch ihr Untergang verhütet, ihre Wiedergeburt bewirft werden kann. Es ist dem Berfasser ein wahres Bedürfniß, ein achster Herzenstrost, dieses Mittel öffentlich zur Sprache zu brinsgen und dessen unfehlbare Wirksamkeit zu beweisen.

Richt Staatsverfaffungen, nicht Regierungsformen, nicht Befete und Bermaltungen balten ben Ruin einer Ration auf. Die mahre Freiheit und Berechtigfelt ber Bolfer hat nur eine einzige fichere Stube, an welche fie fich anlehnen tonnen, ihre Erziehung und Bilbung nur eine einzige Bewahr gegen Berfommenheit und Ausartung. Diefe rettenbe. befreiende, heilende, erziehende, fegnende Unftalt ift einzig und allein die fatholische Rirde. Der Blattfopf im Dregongebiete, ber Menschenfreffer in Reuseeland, ber Inbigner in Baraguay, ber Japanefe, wie ber Romer und ber Germane und der Belvetier - Bolfer von wilber rober Ratur, wie von verweichlichten, verborbenen Gitten - alle beurfunden, daß die tatholische Rirche ihr Seil, ihre Leuchte, ihre Befreierin fei. Es ift ben Bolfern fein anberer Rame gegeben, ale ber Rame Jesus, fein anderer Beiland, als Chriftus ber Sohn bes lebendigen Bottes, und feine andere Arche bes Bundes zwischen Gott und ben Menschen, als die fat holische Kirche. Auch für die Schweiz und die Schweizer, und zwar für Protestanten wie für Ratholisen ift nur noch in der fatholischen Rirche die Möglichkeit zur Rettung aus dem jezigen heillosen Justande. Die katholische Rirche einzig und allein kann noch die Freiheit nicht nur der Ratholisen, sondern auch aller Schweizer von dem Joche des Radisalismus herbeisühren.

In der Schweiz und anderswo wird man vielleicht befinden, daß das angedeutete Mittel bedenklicher sei, als der Zustand, gegen welchen es gerichtet werden soll. Wan wird selbst von Seite derjenigen, welche dessen Wirksamkeit anerkennen, einwenden, daß gerade gegen die katholische Kirche der Kampf des Radikalismus eigentlich gehe, daß er gerade diese als seinen Hauptseind aus der Schweiz auszutilgen strebe, und daß er darum gewiß niemals der fatholischen Kirche freien Einfluß auf die schweizerischen Bolferschaften gestatten werde: denn dieß hieße für den Radikalismus so viel, als sich selber tödten wollen.

Aber so heroisch den Erstern das Mittel vorsommen mag, so wenig können sie es in die Länge zurudweisen, wenn sie Leben und heil dem Tode und dem Untergange vorziehen. Die Andern aber mögen hier einige Winfe hinnehmen, wie sie den Einsluß der katholischen Kirche sichern und fördern können und sollen. Sie kann ihre segensvolle Wirssamkeit unter christlichen Bölkern nur da verbreiten, wo sie frei ist. Rach der Freiheit ihrer Kirche sollen daher die Katholisen in den Kantonen der Schweiz streben und all ihr Trachten richten. Wenn sie einig, beharrlich und thätig nach diesem Gute ringen, so werden sie es früher oder später doch erobern.

Die fatholische Rirche hat in ihren Kantonen noch fefte Burgeln; es lebt noch ber fatholische Glaube in ben Bergen. Den fieben Stänben, bie seiner Zeit ben Kampf gegen ben Rabikalismus wenigstens versucht haben, ift ihr Glaube

burch die Ereignisse nicht erschüttert, eher befestigt worden. Die Katholisch, obwohl jest die unterliegende Minderheit, machen doch eine solche Jahl aus, daß sie immer noch Achtung einstößen, und ihre Jahl ist im Junehmen, während die der Andersgläubigen, wie überall, eher im Abnehmen. Die katholische Kirche endlich hat in der Schweiz ihre seste, auf Concordate gefußte Organisation und Hierarchie, sie gesnießt bundesrechtlicher, versassungsmäßiger, ja zum Theil sogar völkerrechtlicher Anerkennung und Gewährleistung. Besmühe sich das katholische Bolk, durch alle erlaubten Mittel, sie zur Wahrheit zu machen.

In bem Rampfe fur bie firchliche Freiheit muffen bie Birten und bie Glaubigen vereint auftreten, Die Birten voran, bie Gläubigen bei ihnen und mit ihnen. Die 900,000 Ratholifen ber Schweig haben fieben Bifcofe: ben Ergbifchof von Mailand, Die Bifchofe von Como, von Bafel, von Chur, von Sitten, von Laufanne und von St. Gallen. Die fieben Bifcofe ftehen funfundzwanzig Kantoneregierungen (ba in jedem Kanton mehr ober weniger Ratholifen fich befinben) und einer Bundedregierung gegenüber. Die Menge ber gegenüberftehenben Regierungen ift allerbings ein großes Sinberniß fur bae freie firchliche Wirfen ber Bifcofe. gibt ba nur ein einziges Mittel, ihre Wirffamfeit moglich und gebeihlich zu machen. Es ift die Gintracht ber Bi-Bie fie einig find im Glauben, fo follen fie auch einig fenn im Sandeln, wie fie einig find in ber Lehre, follen fie auch einig fenn in ber Bucht und Disciplin. Die Bis fcofe Deutschlands geben ihnen mit bem Beispiel voran. Wie jene bas Burgburger-Concil versammelt und ju einträchtigem Sanbeln im Rampfe für bie Freiheit ber Rirche fich vereint haben, fo fonnen auch die fieben Bifcofe ber Soweis fich versammeln und über gemeinsame Sandlunges weise im Streben nach firchlicher Freiheit fich verftanbigen. Sie üben hiemit ein firchliches, aber auch ein politisches

Recht, welches ihnen nicht verfummert werben lann. Bei ben gegenwärtigen Buftanten in ber Comeig ift es ein maszes Glud, bas ein Ergbiicof von Mailand und ein Bifchof pen Como fich urter ber Babl ber Edweiger-Bifchofe befin-Denn wellte man biefen von ber Comeis and verbie ten, fic uber firchliche Berbaltniffe mit ihren Amtebrübern ju berathen, jo murbe mobl ber Raifer von Defterreich fie gegen radifale Billfur ju ichuten wiffen. Bie fonnte aber ben Bifchofen Die Ausübung eines Rechtes verfummert werben wollen, welches allen Schweigern guftebt, und meldes gerabeju bas Befen ber republifanifden Berfaffungen ber Rent geit ausmacht, bas - Bereinerecht? Bieber baben bie Bifchofe ber Comeis aber noch nicht einmal ben Berfuch gemacht. Doge ber taglich brobenber auftretenbe Berfall ber Rirchengucht, ber Sitten und bes Blaubens ihn nabelegen! Ein unverfennbarer Cegen ruht auf ben firchlichen Berfammlungen und Bereinen ber Bijcofe. In jungfter Beit ift es in Deutschland flar geworben, wo die vereinte bischofliche Bewalt mit ber Alles fnechtenben Bureaufratie ben bebarrlichen und unfehlbar fiegreichen Rampf eingegangen, mabrenb Die frühere Bereinzelung bie Rirche in unermeglichen Schaben brachte.

Die katholischen Laien sollen aber auch bei und mit ihren Bischen seine. Leiber haben selbst diejenigen Kantone, beren Bevölkerungen noch treu an der katholischen Kirche hängen und deren Regierungen selbst mit ihr keineswegs werseindet sind, auf dem politisch-kirchlichen Gediete noch Biesles nachzuholen. Wir meinen die Urkantone. Uri und Unterwalden stehen nun schon mehr als vierzig Jahre nur im provisorischen Bisthumsverdande. Die bischöfliche Gewalt ist namentlich in Besehung der Pfründen und Kirchenämter zu sehr beschränkt; die Disciplin läst Manches zu wünschen übrig. Es mögen wohl die beiden Urkantone die Wiederherskellung des alten Vierwaldstädter-Kapitels, welches einst der

Reformation einen unüberfcreitbaren Damm gefest, und bie Erftehung eines Bisthums fur bie funf Rantone Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalben, Bug wunfden, und barum fo lange ben provisorischen Buftand beibehalten. Bare bas Schuts-Bundniß ber fieben fatholifden Stanbe nicht gewaltsam aufgelost worden, fo murbe biefer naturliche Bunfch auch feine Erfüllung gefunden baben. Allein jest last fich an beffen Bermirflichung nicht mehr benfen, und es ift baber bochfte Bflicht und Beit, bag Uri und Unterwalben fich an einen bauernden Bisthumsverband anschließen, bamit fie auch bes Cegens ber ordentlichen Bisthumsvermaltung genießen. Die Ratholifen von Bern, Bafelland und Benf find burch volferrechtliche Bertrage biefen Rantonen einverleibt worben, unter bem ausbrudlichen Borbehalt ber Rechte ber fatholis ichen Rirche. Die Bestimmungen jener Bertrage find beutlich und binbenb. Wenn bie protestantischen Regierungen, wie es wirflich geschieht, Die Confessionerechte ber Ratholifen verfummern, befchranten und unterbruden, fo haben bie Bebrudten nicht nur bas Recht, fondern auch bie Bflicht, Befcmerbe über bie Berletung jener Bertrage ju erheben. Da ift benn bie Einmischung und Dazwischentunft ber europais ichen Machte, namentlich ber beiben fatholifden Schupmachte Kranfreich und Defterreich, am Blate. Bisher hat freilich bie frangofifche und öfterreichische Diplomatie fich wenig um bie Berhältniffe ber Ratholifen jener Rantone gefummert, aber es läßt fich annehmen, baß nun burch bie Erfahrung gebefferte Ueberzeugungen über fie berrichen. Auch im Ranton Margau, wo ber muftefte und gewaltthatigfte Rabifalismus feinen eifernen Thron aufgeschlagen hat, fteben bie Ratholifen unter bem Schube vollerrechtlicher Bertrage. Defterreich hat bie Ratholifen bes Fridthals mit benfelben Bedingungen an ben Ranton Margau abgetreten, wie die Ratholifen bes Schwarzwalds an Baben. Barum follten jene ihren alten Schirmherrn nicht um Befreiung von ber aargauis

#### 1056

#### Butunft ber Schweiz.

fchen Tyrannei anrufen burfen? Die übrigen Ratholifen bes Margaus, die des Freienamtes, Babens und Burgachs, find im Sabre 1803, burch Rapoleons Bermittlungeurfunde, nicht als Leibeigene ben Protestanten überliefert worben, fonbern ale ebenburtige, gleichberechtigte Mitburger, mit voller Religionefreiheit, und fogar mit ausbrudlicher Gemahrleiftung Collte Rapoleon III. nicht auch hierin ben ibrer Rlöfter. Billen Rapoleone I. ehren, wenn er von den feit funfundamangig Sahren gegen die Ratholifen des Margau's verübten Bewaltthaten bes Radifalismus Renntnig erhält? Und foute Raifer Frang Joseph mit bem Rothbach, bas er ben von feinen Ahnen geftifteten Rloftern Muri und Wettingen zu Gries und Mehrerau geschlagen, bie Schuld gegen bie Stifter, bie Schirmherrnpflicht über ihre heiligen Stiftungen vollig abgethan haben? Gollte er ben Grauel ber Bermuftung an ben Brabftatten feiner frommen Borfahren hinnehmen? Bir fonnen es nicht glauben, bie Ratholifen ber Schweiz fonnen es nicht glauben, obwohl bie öfterreichische Diplomatie feit 1841 ihr Bertrauen tief erschüttert hat. Die Ratholifen ber Stanbe St. Ballen, Graubunden und Thurgau fteben unter Berfaffungen, welche ben Grundfat ber Gleichberechtigung ber Confessionen an ber Stirne tragen; Die vom Stanbe Glarus haben überdieß feierliche Bertrage für ihre confessionellen Rechte. Die Berfaffungen ber Kantone find burch ben Bund gemahrleiftet. Es ift allerdings mahr, bag folde Bemahrleiftung im rabifalen Sinne fur bie Ratholifen null und nichtig ift; aber bie Beharrlichfeit unablaffiger Befdmerbeführung muß auch hierin, wie in andern Dingen, endlich jum Biele führen. Die Ratholifen in ben Rantonen Freiburg, Ballis und Lugern bilden die Mehrheit, die Rabifalen bie Minderheit. Die lettern find im Befit ber Gemalt, Die erftern die Unterworfenen. Aber ihre Berfassungen hulbigen grunbfahlich ber Demofratie, fie geben auch burch Grunbbeftimmungen ber Mehrheit die Mittel an die Band, jur Berte

schaft zu gelangen. Warum haben bie katholischen Mehrheisten biefe Mittel noch nicht ergriffen und benüht? Es ift keine andere Ursache, wenigstens in Walls und Luzern, zu finden, als Zaghaftigkeit und Uneinigkeit, gefährlichere Feinde der Ratholisen, als der Radikalismus selber. Beweis hiefür liesfert das wahrhaft heroische Freiburger-Bolk.

Freilich wird man einwenben, wenn es auch ben Ratholifen in einzelnen Rantonen möglich werben follte, bie Freibeit für ihre Confession, für ihre Rirche ju erringen, fo wurde die Centralgewalt, welche eine antidriftliche bleibt, nur ju bald wieder unterbrudend in bas Rantonalgebiet eingreifen. Bewiß und unfehlbar wird es fo gefchehen, menn nicht bie Ratholifen aller Rantone fich ju bem bei jeder Bundesvere. fammlung ju erneuernben gemeinfamen Begehren ber Freiheit ihrer Rirche vereinigen. Benn unter ben Protestanten noch ein Kunfe von Gerechtigfeitegefühl glimmt, fo merben fie foldem Undringen auf die Dauer nicht widerstehen fonnen. Die lleberwinder ber fatholifden Stande haben Diefen Religionefreiheit verheißen, fie ift auch burch ben Wortlaut ber Bundesverfaffung (mit Ausnahme bes Jesuitengrtifele) gemahrleistet, fie steht in ben Rantonalverfassungen, fie beruht auf einer Menge von Bertragen, fie wird von Defterreich's und Franfreich's herrschern, ja fogar von bem Ronige von Breußen, ihren Unterthanen gewährt und gefichert. unmöglich, baß fie ben Ratholifen in ber Schweiz burch bie Bundesgewalt auf die Dauer verweigert werden fonnte. Aber bie Ratholifen muffen alle anderweitigen Berfuche und Beftrebungen gegen bie politische Bunbesgestaltung fahren laffen, benn mit biefen werben fie nimmermehr gum Biele gelangen; ber Beitgeift brangt unwiberftehlich überall gur polisi tischen Ginheit. Durch nichts bagegen sollen fie in ihrem firchlichen Ringen und Streben und Rampfen fich beme men ober abschreden laffen. Das Beispiel Irlands leuchte ihnen vor. Die Leiben ber Schweizer : Ratholifen find mit

fchen Reichen zu leben. die Religionofreiheit errun Dranger, die Englander, noch von den Katholifen Borfehung nur einen ein fo die Leuchte vortrage!

1

# Aphorismen zum Th schen Boben ei

Die Rajah : Religionen und ble

Die orthodore Kirche ha Band, als unitas in necessar sich bethätigt, noch wußte si Millionen ihrer Einden

fie immer wieber und bei jebem ber einzelnen Stamme bie gesonderte und specififche Rationallirche ift, vermochte fie weber bas Gine noch bas Anbere. Doch will man ber Logif jum Trope ihr nachruhmen: "nur ber Babigfeit einer Rational-Rirche habe gelingen fonnen, trop ber Unterjochung ber gangen Ration fich im Bangen Jahrhunderte lang in berfelben Befennerzahl zu erhalten" \*). Man will bamit offenbar bem orthodoren Rationalfirdenthum einen Borgug einraumen vor ber universalen fatholischen Rirche. Als ob nicht biefe Rationalfirchen, wenn fie wirflich auf bas Bolfs. thum ohne bas Bolfethum jenen Ginfluß geubt, jebenfalls nur ben geubt hatten, bag fie bas Bolfsthum fofort in bem Buftanbe verfteinern gemacht, wo es von ber Unterjochung betroffen und hingenommen warb - im Stande der Sflaverei! 216 ob nicht bie nachfte beste Statis ftif ber Turfei von jenem Borgug gerabe bas Gegentheil ausfage! Die gange Turfei gablt an fatholifcher Rajah in ten beiben Belttheilen nicht mehr als etwa eine Million, und biefe Rajah fand fich nie in compatten Daffen, nirgende über ein großeres ober ganges Bolfethum verbreitet; überall mar fie von Schismatifern umringt und burchzogen, und überall gereichte biefe Trennung jum beiberfeitigen Berberben. Mehr ober minder in folder hulflofeften Berftrenung, jum Theil erft Ratholifen neueren Datums, leben von der fatholifden Rajah: bie 70,000 bosnifden Ratholifen, von Moslimen und Orthodoren furchtbar gebrudt, aller Rirchen und nahezu aller Seelforge beraubt; Die unirten Armenier, von ben Schismatifern wiederholt auf's ärgfte mighandelt, fo daß ihr Batriarch ju Conftantinopel nur ju guten Grund hatte, jungft öffentliche Danfgebete fur die Siege ber toleranteren Turfen über bie Ruffen auszuschreiben; bie unirten

und fatholischen Griechen, schwach an Babl, noch schmächer

<sup>&</sup>quot;) Chriftophilos Aleihes. 6. 39.

bie religiose Conservirun nerung über, bewahrte Reim, ber zumal seit ber emporschoß, nach Innen 1

aber ficher um fich greifei 3meitens aber confe nur bas religiofe leben, fluß auf bie politische C immer fie biefelben nur ei lichen Grengen abgefchloffe zwei minzigen Punften m laffen ftatt aller Beweise t tiftif fprechen. Montenegi Rajah nicht zu rechnen; at Schwarzberge mit feiner gn allen driftlichen Stammen Europa's und einen auf 21 Dberherrlichfeit ihre Freihe und beide find - fatholi Bemunderer bes orthodorer und leben noch heute viele fatholischen Rajah in ver haltniffen; die Maroniter ter ihren einenen co.

ď

Mirbiten und Gueguen, bilbeten ebenfalls bis auf die neuefte Zeit fast ganz unabhängige Gemeinwesen mit ihren eigenen Stammfürften an der Spipe."

Bir fprechen junachft von biefen Ratholifen Norbals baniens, weil ihre Geschichte une naber liegt und birefter in unsere Frage eingreift, bennoch aber bie unbefanntere ift \*). Die Bustande Albaniens überhaupt zu begreifen, ift vor Allem in's Auge ju faffen, baß es nicht von Ginem Bolfsthum befett an Die Domanen fiel, fondern vier fehr verichiebene Bolferschaften bort neben - und burcheinander wohnen: bie urfprünglichen Albanefen, bann Blachen, Glaven und Griechen. Auch bas religiofe Befenntnig richtet fich nicht nach ben verschiedenen Stammen, benn es gibt im Guden orthobore Albanesen, wie im Norden fatholische Claven. mehr hat die geographische Lage in soferne ben Ausschlag gegeben, ale ber offenere Guben griechisch glaubig, Mittelalbanien gemischt, ber Rorben bes Landes bagegen, ftrategifc unzuganglicher und politifch ftete mehr ober weniger frei und unabhängig, vorherrschend fatholisch ift. Sier allein erhielt sich die politische Freiheit bis zur Stunde; früher gab es auch im Guben, an ber Rufte von Chimara und in ben Bergen von Guli, orthodore Albanefen, welche einer völligen, burch fultanische Firmane verbrieften Unabhangigfeit von ben benachbarten turfifden Autoritaten fich erfreuten und nur jur Beeresfolge verpflichtet maren; aber bis ju Anfang Diefes Jahrhunderts maren auch die letten jener Striche ganglich unteriocht. Die Moslimen finden fich faft über alle Landes,

<sup>\*)</sup> Wir verbanken unfere nachfolgenben Rotigen zumeift bem gelehrten und fehr intereffanten Werke bes Dr. J. G. von Sahn, öfters reichischen Consuls fur bas öftliche Griechenland, welches bie Wiesner hof; und Staatsbruckerei 1853 unter bem bescheinen Titel: "Albanesische Studien" als eine ihrer allbekannten Prachts Ausgaben publicirt hat.

Gewaltthätigfeit unb ! erleiben, und in fo ftrer werben, bağ türfische § nicht ohne formliche Erli besuchen burfen +). ben einfachen llebertritt gewinnen, übten eine f albanefijche Bolt, mit fi einer friegerischen Bilb (turfifc) Arnauten, wie su bem gefürchtetften Corp dor ober fatholifch, Recht ju bemerfen : "ber litische Freiheit feinem Gla ben Drud fo fcmer, baß ben feiner Bater bezahle, Rriegerrace, welche überall bie Berhaltniffe ihr nicht abzuschließen und fich unter ftanbige Geltung zu verscha

į

.

į .

1

Co trat benn nicht i ben Tob bes weltberühnter immer fiegenben Sfanderbes Albanefen burch ben Romat Gewalt brachten, Die gemeine Rriegerkafte großentheils jum Belam über, um fofort die erschlagene driftliche Ariftofratie ju erfeben, fondern noch bis vor wenigen Jahren "machte ber Islam beständige Eroberungen fowohl gegen die griechifche, als auch gegen bie katholische Rirche" Albaniens. jedem ber brei vergangenen Jahrhunderte riefen tiefbefummerte Stimmen aus bem alteriftlichen ganbe in bas Abendland hinein: über furg ober lang murben fammtliche Albas nesen und Slaven jum Islam abgefallen senn. 3. 1760 ereignete fich ein belehrender Fall ber Art. Die 36 orthodoren Albanesen Dorfer bes Diftrifts von Karamuras tabes feufzten unter bem täglich unerträglicher anfteigenben Drude ihrer mithamebanischen Nachbarn; ba befchloßen fie, fammtlich und einmuthig, bie nachsten vierzigtagigen Diter-Kaften auf bas ftrengfte zu halten, wenn aber bis zum Tage ber Auferstehung feine Bulfe von Dben fomme, bann ben alten Glauben zu verlaffen und zu bem ihrer Feinde übergugeben; ber Charfamstag ging ohne Mirafel porbei, und fofort jagten fie ihre Briefter bavon und holten fich Rabi und Imam; faum aber mar bieß geschehen, fo fammelten fie fich und fielen über ihre alten moslimischen Dranger und nunmehrigen - Glaubenegenoffen mit Reuer und Schwert, fein Befdlecht noch Alter verschonend, in fo vernichtender Butb her, daß ihr Name bald durch gang Albanien gefürchtet mar. Rurg, bier hatte eine Rirche bie Aufgabe, im hartnadigften . Rampfe mit der Nationalität ben Glauben zu retten, und Br. von Sahn fieht nicht an, (S. 37) ben fatholifden Diffionaren ju bezeugen , bag ihr Wert es mar, "welches allein bas Borbringen bes Jolam in jenen Bergen hemmte und hemmt." Wenn ber protestantische Missionar Bletcher 3. B. bem fatholischen Rlerus im Drient überhaupt bas lob ertheilt, "daß er fich in vortheilhafter Beife vor bem aller andern driftlichen Rirchen auszeichne burch größere Intellis genz, wie felbft im Neugern burch Anstand und Cauberfeit",

und fr. von Sahn basselbe durch den ganzen albanesischen Klerus bestätigt fand so äußert er noch besonders warme Theilnahme für die Wissonäre in den Bergen Nordalbaniens. "Die Entbehrungen, mit welchen sie in diesen ebenso wilden als armen Gegenden zu tämpsen haben, gehen nicht felten bis zum Mangel des täglichen Brodes, denn in harten Jahren müssen sie wörtlich Hunger leiden, weil sie nicht satt zu essen haben; der Dienst in diesen Missonen ist freiwillig, und dennoch verbringen viele Brüder ihre halbe, ja ihre ganze Lebenszeit in demselben; wer das stille, anspruchslose Wirken dieser Männer zu beobachten Gelegenheit sand, der wird ihr Andensen stets in Ehren halten."

Im Gangen gablt fo Rorbalbanien noch 96,000 Ratholifen in fieben Diocefen, beren Ceelengabl vom Ergbis. thum Antimari mit 3000 Seelen bis zu ben 28,000 bes Bisthums Cfobra aufsteigt. Den firchlichen Bustand fand Br. von Bahn "über Erwarten wohl geordnet"; Die Rirchen awar niebrig und flein, und in ihrem Innern hochft armlich, bod fauber und anftandig und von ben Bfarrfindern febr fleißig besucht; feine Rirche nur noch in ber Stadt Sfodra, mo, bis ber Bafcha größere Freiheit gestattete, ber Gottesbienft im Freien, ju Binterezeit aber vor ben fleinen Sausaltaren ber reicheren Familien gefeiert marb. Dagegen befitt Gfo. bra unter feinen Bischöfen zwei Martyrer. 3m fclagenben Begenfage ju ber Braris, Die orthoboren Bifcofen nachgeruhmt wirb, ftarb Bifchof Anton Riger am Enbe bes 17ten Jahrhunderts am Stride, weil er gegen bas ftrafliche Berhaltniß einschritt, bas eine Ratholifin mit einem Turfen unterhielt; fein Rachfolger Anton IV. ward im 3. 1718 ebens falls gehangt, weil er burch feinen heiligen Lebensmanbel und bie vom gangen ganbe ihm erwiefene Berehrung bem berrichenben moslimifchen Glemente gefährlich ju werben fcbien. Diese Thatfache leitet uns ju einer andern eigenthumlichen Ericheinung über, welche fur gang Albanien , wie für die angrenzenden Provinzen von Macedonien, Theffallen und Epirus über furz oder lang von großer Bedeutung werden fann. Es ift die Antwort auf die Frage: was wohl aus den um zeitlicher und politischer Bortheile willen seit. Jahrhunderten zum Islam übergegangenen Christen, fatholischen und orthodoren, albanesischen und slavischen, geworden seyn möge? ob wohl aufrichtige Mostimen? Zwei faktische Erscheinungen unter diesen geben merkwürdige Auskunft.

Fur bas Erfte nämlich eriftirt unter ben turtischen Duhamebanern überhaupt eine Sefte ober Orben, genannt "Beftafchi", mas die fonftigen Gläubigen bes Bropheten fic mit "Kreibenfer" ober "Freimaurer" ober auch "Atheist" überfegen, und allem Unscheine nach ift biefer Orben nirgends ftarfer vertreten, ale gerade in Albanien, wenn nicht viels leicht ebenfo in Bosnien. Urguhart hat ein Baar Diefer Beftaschi Albaniens fennen gelernt; fie tragen ale Abzeichen polirte Tropfftein-Stude aus ber Sohle ihres Reiftere Babfchi Bettafch um ben Sale, und ihr erftes und einziges Dogma lautet: "mein Geldbeutel ift meine Seele, moge ce ihm gut geben;" folgerichtig ift Gott in allen Religionen ober auch in feiner, und ju allen ftellt ber Beftafchi fich auf ben gleichen Fuß, mit ber Mobififation, bag ein Chrift Mufelman, und ein Turf Jube werben fonne, ein Beftafchi aber ewig Beftaschi bleibe. Br. von Sahn hat auch wirklich bemerkt, bag bei Religione-Gefprachen mit mostimifchen Albanesen ihr Spruchwort: "ba, wo bas Schwert ift, ba ift auch ber Glaube", ale treffliche lleberfetung bee Cujus regio illius religio, regelmäßig figurire. - Colden nachgebornen Sohnen Muhameds nun mar Bischof Anton IV. gewiß nicht gefährlich. Es gibt aber noch eine zweite viel zahlreichere und wichtigere Rlaffe berfelben; bieß find bie fogenannten "beimlichen Ratholifen", sowohl flavifchen als albanefischen Stammes, die jum Theile vor furgerer Beit erft

burch ihre Eltern jum Scheine an ben Islam gefommen. inegeheim aber munichen, ihrer Rirche wieber öffentlich angeboren zu tonnen, zum Theil feit vielen Generationen Die driftliche Tradition unter fich bewahrt haben und ihrer Ge-· legenheit warten. Auch unter ben Schismatifern gibt es folde "beimlichen Chriften", bie nur, vor unfürdenflichen Beiten icon, turfifche Ramen angenommen, und baber bloß officiell als Muhamebaner gelten. Bei ben Ratholifen war auch biefe Umgehung ber Ropffteuer ftrenge verpont, auch folden Duafi-Apostaten versagte bas Statut bes albanefifchen Provincialconcile ju Merfinje von 1703 ben. Saframente Benug, wie es benn bie firchlichen Bohlthaten überhaupt von ber offenen Renunciation abhangig machte. Der öffentliche Widerruf bes Rrpptofatholifen murbe aber in Albanien fonft ftete mit bem Tode bestraft, und erft aus neuefter Zeit noch ift bas Schidfal bes Dorfes Bilani befannt, beffen Bewohner wegen ihres Rudtrittes jur fatholifchen Rirche unter ichauberhaften Dighandlungen nach Afien geschieppt murben, und bort mehr als jur Balfte umfamen, ehe ihnen noch die Bemühungen ber Diplomatie die Erlaubniß zur Rudfehr von der Pforte ermirften. Dennoch regt es fich jest allenthalben unter ber außerlich moslimischen Dede; Die "beimlichen Ratholifen" find fehr ftarf an Babl, wie man benn im Baschalif von Brierend allein ihrer 8000 Ceelen gahlt: und wenn es über furg ober lang jum Cturge bes Turfenthums fommt, burften bie paar taufend Demanen bald aus bem lande gejagt, und ber beharrlichen Dostimen unter ben Ginheimifchen wenige fenn. Ramentlich besitt Die fatholische Rirche einen ftarfen Criftallisations . Rern an ben Bergen ber Mirebiten, und man fann ihr ohne Uebertreis bung bie größte Bedeutung fur bie Bufunft Albaniens auf's Bestimmtefte weisfagen.

Einen fleineren Bruchtheil bes an fich in ber europatfchen Turfei nur die Griechen überwiegenden albanefifchen

Ureinwohner - Stammes \*) alfo bilben jur Beit noch bie fatholifchen Albanefen, und wieber einen fleinern Bruchtheil Diefer jene Mirediten und ihre in gleicher Lage befindliden nördlichen Nachbarn, die Gegen ic., welche unter ben Rachfommen ihrer vor breihundert Jahren ermahlten Sauptlinge einen fleinen Staat bevolfern, zwar unter turfifcher Dberherrlichfeit, aber fonft unabhangig, frei von jeber 216gabe und nur jur Beeresfolge verpflichtet. Ihre am Kuße ber Berge mohnenben Stammesbrüber leben alle unter benfelben hemmniffen ihrer außern religiofen Freiheit, wie alle andere Rajah; wenn fie g. B. auch Gloden haben, fo burfen bieselben boch nie ihre Stimme über bie Thaler bin laut werben laffen, und bas Bahrzeichen altfirchlichen Bobens, bas öffentliche Rreug, ift nirgends gestattet, u. f. m. Wie leicht erklärlich finden fich bort auch wieder "heimliche Ratholifen" unter ben moslimischen Albanefen. Bang andere, wenn man auffteigt in jenem Alpenknoten zwischen bem Rorben Macedoniens und ber Abria, wo am langsten ber Rampf bes Rreuges gegen ben halbmond bauerte, und held Gfanberbeg einft an ber Spige ber Bergvolfer ein ungläubiges Beer nach bem andern vernichtete. Bier ift bie Beimath ber lateinischen Mirebiten , "vom reinen Stamme Cfanberbeg's", -wie fie fich ruhmen. Rach bem allgemeinen Dafftabe albanefifcher Cultur icheinen die Mirebiten eher voran- ale gurud. gufteben. Benigftens zeigt fich ber Englander Spencer, ber

<sup>\*)</sup> Man schätt die Urvölker ber europäischen Türkei im Ganzen bloß auf etwa 8 Millionen, wobel bas griechische Königreich auch nech mit gerechnet ist; nämlich Blachen 4,500,000, Albanesen 1,800,000 (wovon 200,000 im griechischen Königreich), Griechen 2 Mill., wovon aber 800,000 auf bas Königreich, 200,000 auf ble jonischen Insein treffen. Dazu 1 Mill. Griechen in ber affatischen Türkei, gibt für bas ganze griechische Element nicht mehr als 3 Mill. Jenen 8 Millionen stehen nicht weniger als 7,200,000 Elaven gegenüber.

erst fürzlich noch mit einem jungen Mirediten-Misstonar aus Wien jene Berge besuchte, schr befriedigt\*), während er von den Leuten der Riederung unter Anderm erzählt, als er im See von Presba mit der Angelruthe Fische gesangen, hatten dieselben, Christen wie Muhamedaner, ihn angestarrt wie einen Zauberer. Die schönste Zier der Mirediten ist aber die Treue und Tapferseit, mit der sie ihre Freiheit Jahrhunderte lang vertheidigt. Sie hatten es nicht vermocht, wenn sie nicht strengstens jedes orthodore, wie sedes moslimische Element von sich ausgeschlossen. Aber es scheint nicht, daß dieß aus senem principiellen Haß geschah, den die Orthodoren

<sup>\*) &</sup>quot;Wir famen burch einige von muhamebanifchen Mirbiten bewohnten Dorfer, Die fich jum Unterschieb von ihren driftlichen Brubern in ben hobern Berggegenben Dicheghen nennen. 3ch will nichts über ihre religiofen Befühle fagen, mir fchien aber, bag bie Achtung, bie fie meinem ihnen augenscheinlich wohl befannten Befahrten, bem Diffionar, zeigten, auffallenber mar, ale fich mit bem fonfligen Benehmen guter Doeleme vertrug. . . Enblich famen wir auf eine fcone bochflache mit einem hubfchen Dorfe und wohlgebauten Felbern; bie fleinen weißen Rapellen mit lateinischen Areugen gelgten hinlanglich, bag wir auf bem Gebiet ber lateinischen Dirbiten maren. Auf unserer weitern Wanberung burch biefen abgefchloffenen Bergbiftrift fah ich mit Bergnugen eine Reihe fleiner Dorfer mit ihren Fruchtgarten und Felbern, auf benen Dais und Gerfte bie Baupterzeugniffe fcbienen; jeber anbaufabige Fled mar mit bem unermublichften Fleige angebaut, jeber Bach gur Bemafferung funfts lich geleitet und gertheilt. An einigen begunftigten Stellen wuchs etwas Tabat zu ihrem eigenen Gebrauch, ba und bort auf fanftlis chen Terraffen fab man bie Rebe und ben Ballnugbaum in ber reichften Ueppigfelt. . . . Der Diffionar mar offenbar in bem Stamme fehr beliebt, und von Alt und Jung ale ein Beiliger betrachtet; er hatte eine große Sammlung fleiner Crucifire und ges malter Mabonnen : und Beiligenbilber mitgebracht, bie er freigebig mit feinem Segen vertheilte; bas Bolf nahm fie an mit Auerus fungen ber Breube und Bewunderung"; u. f. w. G. "Ausland" pem 1. Juli 1853.

nicht weniger, als die Moslimen den armen Lateinern widsmen, und der folgerichtig nun allerdings so ausgeprägt gesgenseitig ward, daß z. B. ein macedonischer Grieche, den Spencer kennen kernte, seine Landfrämerei nur dadurch bei allen drei Parteien zu treiben vermochte, daß er seinen Glauben je nach Umständen wechselte, unter den Mirediten Katholif war, in der Ebene, wo die Mehrzahl orthodox ist, die geschnisten Bilder der kateinischen Wölse verabscheute, und unter den Kindern des Halbmonds deren Religions-Ansichten sich fügte. Dennoch klagte das Oberhaupt der Mirediten selber vor dem genannten Touristen bitterlich: eben dieser blinde Haß sei die Ursache alles Unglücks der Albanesen, sonst hätten sie die Osmanen mit ihrem erniedrigenden Harratsch längst aus dem Lande getrieben.

Much die muhamedanischen Albanesen felber haffen und verachten diese Domanen auf's tieffte; einer ihrer Saupte linae fdilberte fie Spencern ausbrudlich als geine gefraßige Race ohne Ehre und Glauben." Wirflich findet man auch bie Mirebiten und ihre nordlichen Rachbarn auf ber Geite des Pascha Mustapha von Stodra in jener dunkeln und blutigen Geschichte, wo biefer leichtgläubig burch bie ruffischen Berfprechungen fich hinhalten ließ: wenn Diebitich nach Conftantinopel marichire, fo follte ber Dynaft von Cfobra nicht nur unabhängiger Fürft in Norbalbanien bleiben, sonbern auch noch mit Bebietegumache bedacht, und mit ber faftischen Dberherrlichfeit über bie Ben's von Albanien ausgestattet werben. Die Mirebiten gelangten bemnach bamale nicht an ben Balfan gegen die Ruffen; aber im Bertrag von Abrianopel bachte ber Czar an Alles, nur nicht an ben Bafcha von Cfobra mit feinen lateinischen Bunbesgenoffen. Und in ber That icheint eine Bereinigung ber lettern mit ben Doslimen jur Bertreibung ber Domanen heute noch viel thunlicher, als mit ben Orthoboren. Schon in alter Beit, als

bie albanefischen Beravolfer burch bas Recht ber Eroberung jum ferbifden Reiche gablten, trat ber unverfohnliche Bruch berfelben mit bem Schisma ein, inbem mehrere Diocefen bes Mittel - und Alpenlandes um bas Jahr 1250 gur fatholiichen Rirche gurudfehrten. Die orthodoren Ronige Gerbiens verhängten ichmere Berfolgungen über fie und alle Ratholifen, fomeit ihr Urm reichte; befonbere muthete noch Stephan Duschan gegen fie, aber eben mit ihm nahm auch die Berrfcaft ber fcbismatischen Serben über bie Albanesen ihr Enbe. Co weit in bas tiefe Duntel jener Ereigniffe biftorifc einaudringen möglich ift, folgten fich ber llebertritt bes Lanbes jur fatholischen Rirche, die Lobreigung von der serbischen . Botmäßigfeit und ber Selbenfampf gegen ben Salbmond untereinander wie Urfache und Birfung; fowie bie nordalbanefifchen Dynaften ihre Unabhangigfeit erflarten, verbrieften fie biefelbe burch Losfagung vom Schisma und fcwuren bem Papfte ben Gib bes Behorfams, und bis heute haben nur bie fatholischen Dynasten biese Unabhängigfeit bemahrt. einer abermaligen Reftfebung bes Claven-Joches an ber Abria ju helfen, haben fie tein Intereffe, vielmehr bas entichiebenfte Begentheil. Die Claven murben ihnen nimmer an Freiheit laffen, mas bie Turten ihnen laffen mußten; barum werben fie, bis einft bie Möglichfeit einer freien Gestaltung Albaniens aufleuchtet, immer fur bie Domanen gegen bie flavischen Uebergriffe ftreiten. Und barum mogen fie bieße mal um fo freudiger ihrer Pflicht ber Beeresfolge nachges fommen fenn, und ihr Sauflein an bie Donau gefenbet baben, wo ihre altgewohnte Tapferfeit ber Belt neuerbinge fund warb. In soweit, und alle Sentimentalität ferngehalten, mag die Civiltà cattolica allerdings "mit Freuden, aber ohne lleberrafdung nicht wenige Thatfachen von Geite ber katholischen Bevolkerung, Maroniten, Albanesen u. f. m. vernommen haben, welche bie Treue eines fatholischen Unterthanen gegen feinen ungläubigen Berricher in ein glan-

zendes Licht ftellen und beweisen, wie lebendig noch jest im Ratholicismus jener alte Geift ber thebaischen Legion fei."

In bemfelben Berhaltniffe jum Gultanat, wie bie Direbiten, lebt bas Bolflein ber 150,000 Maroniten auf ben Bohengugen bes Libanon, nur bag biefe ftatt ber Beeresfolge einen alliabrlich nach bem Ernbte-Ausfall angeschlagenen Tribut leiften. Auch bei ihnen ftand die Losfagung vom Schisma und allmählige Rudtehr jur fatholischen Ginheit biftorisch in innigftem Bezug zu ihrer politifchen Unabhangigfeit; fo tas pfer wie die Mirediten, haben fie biefe Freiheit bie Jahrhunderte hindurch mit ben Baffen vertheidigt, in neuester Beit unter vielen Leiben, Die indeß wirflich von ben Turfen nicht verschuldet waren. Raum mag es unter allen Stammen bes Drients größere Charafter Unterschiebe geben, als amifchen biefem afiatischen Refte ber alten Sprier und jenem unbandigen Bolflein an ber Abria; und boch hat biefelbe Rirche fie ju bemfelben eblen Biele geführt, hinter bem alle ble großen und machtigen Stamme ber Schismatifer fo weit jurudblieben, daß fie fcmerlich mehr ohne frembe Beihulfe einen Schritt barauf bin machten! "Confervirt" bat bie orthodore Rationalfirche, ja; aber nur foweit als bas Bolfse thum felber auf mehr ale halbem Bege entgegenfam, und bann hat fie baburch "confervirt", baß fie biefes Bolfsthum einbalfamirte und alfo auf Discretion an die Turten überließ. So lernen wir in Rorbalbanien und auch am Libanon!

XI.

Die Rajah:Bolterfchaften zwifchen Ruftanb und England mitteninne.

Mus bem Borangeschickten burften fich bereits flare Folgerungen fur bie innere Beftaltung ergeben, welche bem tur-

herrschaft nicht nur ihrer sondern er ist aus jeder riger hervorgegangen; so genblid der Ruhe gönnte, sucht derselben unter sich; unter Stambul sie der Bibrachte, wie sollte es da Byzanz? Am allerwenigste

¥

Byzang? Am allerwenigste Einheit unter bem Scepter nicht einmal, wie Mark (bas mindest gefährliche un Wenn bemnach unsere gro beharren, "in Byzanz die Berhältniffe bestimmte Haup nung die Residenz eines de so lassen wir ihnen die Freu

direkter ober indirekter Herrs
Rönnte man denn ab Staatseinheit in der Türkei ift gewiß das endliche Riel

Rufland noch England will bas Rechte auf turtifchem Boben. England fucht ihn ju beberrichen mittels ber Turfen, Ruße land mittels ber Chriften, beibe aus unmoralifder Gelbfte Rufland will alle Reubildungen in ber Turfei uns ter feinen Schut gestellt wiffen und unter ber Form bes Schutes biefe ganber vorerft ale driftliche Bafallen-Staaten beherrichen. England ftrebt gang baffelbe an unter bem Borwand befinitiver Erhaltung ber "Integritat ber Turfei," und aur Cicherung feines Ginfluffes verlangt es völlige Bleich. berechtigung ber gangen driftlichen und moslimifchen Popus lation und Barantie bes Grundbefiges fur bie Gurepaer. Allerdings, fobald bem Türfenthum bie Ausbeutung ber unterjochten Bolfer abgeschnitten ift, fo liegt ihm bie Art an ber Burgel; allein bas Türkenthum vernichtet, ift noch nicht bie Rajah gerettet. Dagu aber will meder Rugland noch England ben rechten Weg einschlagen; und barum merben beibe bie Etrafe ihres Egoismus erleiben. Die lügenhafte Beuchelei ihrer beiberfeitigen Bolitif hat fich bereits ichlagenb genug an bem armen Griechenland erwiesen. Beibe rubmen fich feiner Befreiung von ben Turfen, und beibe maren ftets auf's außerfte angeftrengt, bas ungludliche ganboen ju irgenb nothiger Rraftigung und Berftarfung nicht gelangen gu laffen. Co und nicht andere möchten nun fie beibe auch mit ber gangen Rajah umgehen, um ju ihren Bielen ju gelangen. Aber es wird ihnen in bem Augenblide miglingen, mo fie bas Sultanat fo weit gebracht haben werben, bag es wie ein gegahmtes Raubthier aus ber Sand frift. Die Stämme ber Rajah zeigen täglich mehr, baß fie immerhin noch lieber turlisch als fosafisch find, benn bie Turfen geben nicht principiell auf Bernichtung ber Rationalitäten aus, wie es die Ruffen thun. Sobald aber England feinerfeits ben andern Weg zu berfelben Bernichtung antreten, b. i. bas Berbrechen moberner Civilifirung ber Turtei magen wollte, murbe bie Rajah augenblidlich wieder ben offenen Caren - Armen aueilen. Und während fie beibe fich alfo im Schach halten, wird eine britte uneigennütige Macht mit der Rajah ben rechten Weg zu ihrem wahren Wohl einschlagen muffen, felbft wenn diese Macht sonft nicht wollte und mit den Dingen lieber unbehelligt bliebe.

Es ift ein gutes Borzeichen für bas endliche Beil ber Rajah, daß mider Aller Erwarten und Wollen ein folder mifchen die verstohlene Dedensvielerei ber beiben Seelenverfaufer-Rabinette gefahren ift, wie man ihn nun von Schaftepol ber braufen hort. Wie fie vor Monaten noch fo traulich beisammen fagen, um in Liebe und Frieden bie Berrichaft über zwei Belttheile unter fich zu theilen! Bie fie nur, ale über bem gell bes Baren ploglich ber Saber entbrannt, einander fo giftig bei Mann und Meile vorwerfen. mas fie feit menig mehr als 50 Jahren an gand und Leuten. an fremdem Sab und But gegenseitig verschlungen ! Und wie Rufland feit bem bewaffneten Bruch fo gang fpecififchen Sag und erquifite Berachtung bei jeber Belegenheit gegen ben Weltherrschafts:Collegen von Bestern jur Schau tragt, gegen baffelbe England, bem ce eben noch fcmeichelte: bin ich mit Dir nur einig, fo forge ich nicht vor Defterreich und fummere mich

Dem Areal nach, gestehen bie Englanber, sind die verlchlungenen Länder unsererseits allerdings ungleich größer, aber fie liegen in — hinterindien und an China. Dagegen ift die Grenze Rußlands gegen Berlin, Wien und Paris um 700 englische Meilen vorgerundt, um 500 gegen Constantinopel, um 1000 gegen Teheran. Seine Eroberungen in Schweben sind größer, als was noch Schweben ist, die von Polen sast so groß, wie Desterreich, die in der Tartarei nicht kleiner, als die ganze europäische Türkel, Griechenland, Italien und Spanien dazu gerechnet, die von der Türkel in Assen gleich dem Flächenraum aller kleineren deutschen Staaten, die von Persien so ausgebehnt wie England. Bon Peter I. (1689) bis zur Thronbesteigung Nikolaus' hat Rußlands Population sich von 15 auf 58 Millionen vermehrt, u. s. w.

gar nicht nen Frantreich! Gegen baffelbe England, bem ber Cjar geftern noch von freien Studen Megypten und Canbia als Drangelb für ben welthiftorifchen ganderhandel bot baffelbe Aegypten, über beffen allmählige merfantile Unterterjochung burch England noch im 3. 1851 nabezu ber Rrieg zwischen England und Franfreich ausgebrochen mare; baffelbe Megnyten, beffen ungeheuren Berth fur England bie ruffifchen Agenten unermublich ausrechnen, ba es nicht nut eigentlicher Stanbort und Strafe nach IndosChina fei, fons bern auch an fich ein an ben vollenbeiften Despotismus gewohnter und burch feinerlei Brivateigenthum eingeschranfter Befit, ber im erften Jahre icon 100 Millionen Franten reinen Ertrage abwürfe und in wenigen Jahren viermal fo Fur Megypten, meinten bie Cgaren : Agenten, fonnte England wohl bie gange europäische Türkei an Frankreich bingeben zu einem bonapartiftischelevantinischen Raiserthum und zugleich zum - ewigen Rrieg mit Rufland. Gang gewiß; ohne Anstand an Franfreich, aber unter feiner Bedingung an Rusland!

Der russische Soldat aber weiß, daß sein Weg nach Jerusalem über Constantinopel führt; ber Czar, daß seine herrsschaft über beibe Welttheile erst gesichert ift, wenn er das schwarze Meer besinitiv für sich allein hat, daß er in Asien nicht den herrn spielen wird, so lange Rusland nicht dem ganzen Westen das Thor der Dardanellen hermetisch versichließen kann. Darum unterhandelte der allerfrömmste Czar über das fünstige Schickal der armen türtischen Christen nicht mit Desterreich, nicht mit Frankreich, sondern allein nur mit England, das er mit Aegypten und Candia zu bestehen suchte. Und bafür wollte er nicht mehr haben, als die ganze

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Schrift bes ruffifchen Collegienrathe Amand von Strus ve: "Der Rrieg im Drient, feine Urfachen und Folgen." Leips gig 1854.

Rajab, in fleine Staaten gertheilt, "unter ruffifchem Schus." "proviforifch" ruffifche Befahung in Conftantinopel und un jeben Breis - fein ftarfes Griechenland, b. i. fein . breantinisches Reich. Aber, wie gesagt, Die beiben Beltherrichafts Canbibaten halten einander auf bas gludlichfte felber in Chad. Chlagenbfter Bemeis bafur ift, tag bem Carthun bas früher fo hoch und theuer verichworene brantinifche Reich" felbft jest wirflich genehm mare. Raum trat ber Beften in Conftantinopel mit ber "Chimare" burgerlicher Gleichstellung ber turfifden Chriften auf, fo fing bie St. Beteroburger hofzeitung an, ein "griechisches Oftreich" eifrig ju bevormorten, und bie Unabhangigfeit ber Griechen als ben 3med bes ichwebenben Rrieges ju predigen. Es unterliegt auch feinem 3meifel mehr, daß ber jungfte Aufftand in Grie denland bas genuinfte Bert ruffifcher Cendlinge war\*), und ebensowenig ift zweifelhaft, baß Ruglande Creaturen in Athen ben fleinen Staat nur befihalb zu ben traurigen Dienften ihrer revolutionaren Propaganda migbrauchen fonuten, weil fie Auftrag hatten, bobe Berfonen mit bem Luftgebilbe eines byjantinischen Raiserreichs zu blenden. Raturlich! unter ben amei Uebeln für bas Caarthum mare ein folches Reich immerhin noch bas fleinere; man fonnte mit ihm jebergeit leicht fertig merben, wie gerabe bie Balbheit, Inconfequeng und feige Brablhanserei jenes griechischen Aufftanbes, ben man officiell wollte und officiell nicht wollte, neuerbings beftatigt hat. Darum eifert bie Betereburger Sofzeitung in

<sup>\*)</sup> Der Anführer bes Austands in Macedonien 3. B., Karataffo, soll sich ben Monchen vom Berg Athos beharrlich als einen von Russland zur Befreiung ber Griechen Abgefandten bargestellt, und im Namen bes Czaren Nifelaus von ihnen Unterftühung an Mannsschaft, Gelb und Baffen verlangt haben, und zwar in solchen Bismensionen, baß die Monche zuleht mit ben Türfen zu einem beswaffneten Angriff auf ihn sich zu verbinden gebachten.

den Maße entschieden für den Byzantinismus, als sie durch die westliche, resp. englische Tendenz erschreckt ist: "die Rajah solle das Recht erhalten, undewegliches Eigenthum zu bessehen" und dergleichen. Denn, sagt das Czarens Blatt, "die Kolge wäre, daß die europäische Türkei allmählig in franzissische, englische und deutsche Colonien umgewandelt würde," und also Russland befinitiv — das Rachsehen hätte. Gerade aber um definitiv die rollständige Rajah sich und nicht ihr selber zu sichern, hat Russland die ganze Verwirrung ausgeregt, oder, wie die glanzpapierne "katholische Politik" zu Köln am Rhein sagt — "schriftliche Genugthuung wegen Berlehung früherer Verträge gesordert."

Dennoch follen beibe, will's Bott! bas Rachfeben baben: ber Gine mit feiner wie immer mastirten Incorporation, ber Andere mit feiner liberalen, wie lucus a non lucendo genannten Emancivation. Eine britte Macht muß bazwischen treten und die Rajah auf bem rechten Wege fchuben und leiten; ju zeigen braucht fie ber Rajah biefen Beg nicht erft, Dieselbe weiß ibn icon felbft. Richts ift unwahrer ale ju meinen, Die Rajah habe fur Rugland nur Sympathien und fur ben Westen nur Antipathien. 3m Begentheile gehort, mas immer ihr ber Turfe an Antipathien noch übrigläßt, unbestritten bem ruffifchen Erretter, beffen mabre Blane fie recht wohl fennt, mabrend fie gegen ben Beften fich indifferent verhalt, bis auch er feinerfeits feine mahren Blane documentirt haben wird. Auf ben Beften fest fie jum Theil noch absolute Soffnung; auf Rußland faum mehr relative, ale auf bas geringere Uebel im Bergleich jum Turten. Mertwurdigen Beweis fur folche Un-Schauung ber Rajah liefert bie officiofer Beife von Serbien ausgegangene fogenannte "Gubflavifde Dentidrift." Benn man bei Einem Stamme ber Rajah noch absolute Shmpathie für Rufland und feine Bolitif voraussehen burfte, fo mußte es bei ben Serben fenn. Gine Rirche und fast Gine Sprache, Eine fociale Berfassung, die altslavische, und Eine orthodore Weltanschauung, namentlich Einen blinden und rastlos thätigen Berfolgungsgeist gegen die Katholisen, haben die Serben mit den Ruffen gemein, welche ihnen als ihre älteren Brüder gelten. Dennoch läßt ihr Berständnis ber czarlschen Politik, soweit sie unbestochen und urtheilsfähig sind, an Unbefangenheit nichts zu wünschen übrig.

"Die Gleichgultigfeit bes europaischen Beftens," fagt bie genannte Denffchrift\*), "fur bas loos ber orientalifchen Chriften, die Kortbauer ber nur burch bie innere Schwächung bes Reiches gemilberten turfifden Gewaltherrichaft: bas ift Die Folie ber Sympathien, welche Rufland bei feinen Glaubenegenoffen im Suden findet; und fo lange biefe Kolie beftebt, werben bie Sympathien fur Rugland nicht ichwinden. wird biefem ber machtigfte Bebel ju feinen Intriguen nicht entriffen. Wir fagen Intriguen: benn wir wiffen, bag nicht unfere, fonbern ftreng ruffifche Intereffen bie Chriftenfreundlichfeit ber Betersburger Politif biftirt haben, und wir uns von dem nordischen Schutherrn feiner uneigennütigen Berwendung verfeben burfen. Ale ber griechifche Befreiungefrieg losbrach, beeilte fich bas St. Petersburger Rabinet, Die Großmächte für folgenden Blan ju gewinnen: brei griechifche Fürftenthumer unter griechischen eingebornen gurften werben errichtet, unter ben Schut ber Pforte gestellt und mit einer ähnlichen Berfaffung wie die Donaufürstenthumer beschentt, b. b. abnlich wie biefe ber innern Berruttung und bem verberblichen Ginfluffe Ruflands preisgegeben. Ein größeres fraftiges Ronigreich Griechenland lag nicht im Blane Rußlands. Die Bereinigung ber Molbau und Balachei hatte und hat gleichfalls ihren heftigften Gegner an Rufland. Es

<sup>\*)</sup> Sabflavifche Dentichrift. Bur orientalifchen Frage. Leth-

wollte allerdings die Türken über die Donau treiben und hat Diele Absicht erreicht; es wollte aber nicht die Entwicklung eines thatfraftigen politifden Organismus, welcher eine felbfte ftanbige Behrfraft befäße, gestatten und hat leiber auch biefe Absicht erreicht. Montenegro, bas ber Pforte nur Berlegenbeiten bereiten, niemals eine politische Bebeutung in Anspruch nehmen tann, erfreut fich bes unmanbelbaren ruffifchen Soubes, mabrent bas vielverfprechende Gerbien feinesmeas bas Gleiche von fich behaupten fann, vielmehr ju wiederholtenmalen bie ruffifche Stimme gegen ben flar ausgesprochenen ferbischen Rationalwillen fich erflären borte. Der Bericht bes Grafen Reffelrobe an ben Großfürften Conftantin über Die Resultate Des turfifcheruffifchen Rrieges von 1828 und 29 ift une nicht unbefannt. Wir haben erfahren, bag bie politische Selbftftanbigfeit ber driftlichen Stamme in ber Turfel in ben Mugen bes ruffifchen Rabinets feinen Berth babe, und die freundschaftlichen Beziehungen, welche durch die Gleichheit bes Glaubens und die Bermanbtichaft ber Abftammung feit undentbaren Beiten zwischen ben driftlichen Unterthanen bes Gultans und Rufland eriftiren, nur ben Berth von brauchbaren Mitteln für biefes besigen. ber jungften Beit burch bie Beröffentlichung ber gebeimen Correspondeng befannt gewordenen Befenntniffe find nur gu lebendig in Jedermanns Erinnerung, als daß es nothig mare, barauf gurudgutommen! Der Egolomus ber ruffifchen Bolitif bat fic darin unverholen ausgefprochen, und den angeblichen Schütlingen gezeigt, daß fle im Kalle ber ruffischen Eroberung nichte Befferes ju erwarten haben, ale fremben Blanen Rame, Baterland, Sprache und die politische Bufunft ju opfern."

"Rußland fühlt fich berufen, die Intereffen der Millionen Chriften in ber Turfei zu übermachen, es will aber nichts bafür thun, daß jene aus dem Stadium der Ueberwachung heraustreten, und die Wahrung ihrer Intereffen in die eigene



ben . politi<sub>j</sub> Shei ber di abgeschu ergriffen, ben Anfa Verjūngui den Grun er von den Griechen im Man fann Flotten vernic es bei halben land sich ben vorläufig feine wohl aber nochn wohl bereitwillig ober Armeniens di gen unb Bunfche du vertauschen

Pforte hatte sich entschieden, ehe noch ein Mann ber verbunbeten Heere ben Boben ber Türkei betreten. Die erst halb
organisite Armee Omer Pascha's in ber Fronte von ben
Ruffen angegriffen, in ber linken Flanke und im Ruden von
ben Substaven beunruhigt, ber Aufstand von Bulgarien bis
Griechenland sich die Hand reichend, welche Wiberstandsmittel
hatte die türkische Regierung diesem Anpralle entgegensehen
wollen?"

Man greift nicht fehl, wenn man diese ferbische Deklaration für die Grundzüge bes Brogramms ber ganzen Rajah nimmt, soweit dieselbe eine und die erfte Stimme im europäischen Rathe über ihre eigene politische Zukunft verdient.

#### XII.

Das dominium indirectum mittelft ber fogenannten "Emancipation".

Trachtet Rußland auf bem schlauen Bege, wie die "Sübslavische Denkschrift" ihn vortrefflich schilbert, die Rajah unter dem Daumen zu halten und allmählig zur Incorporation zuzurichten, gerade wie die Riesenschlange das erbeutete Thier erst mit ihrem glatten Geiser überzieht, ehe sie es hinabwürgt: so sucht England dagegen sich den türkischen Boden ebenfalls und in noch fünstlicherer Beise zu sichern. England will, daß die Rajah den Türken conservire und der Türke die Rajah politisch umgestalte, daß also beide Rußland sich selber vom Leibe halten und ein bequemes Wertzeug seien in der Hand des Schöpfers aller dieser Dinge, Englands. Den Beg dazu nennt es "vollsommene Gleichberechtigung" oder "Emancipation" der Rajah. Gibt die dritte Wacht, welche ein wahres und uneigennüßiges Interesse an

ben türkischen Chriften bat, ju, bag bieselben auf biefen Weg gebrangt merben, fo ift Ruslands en blicher Triumph auf jeben Sall, und gegen beffen ganges eigenes Erwarten, noch entschiedener als zuvor. Denn gelange ber Blan Eng. lands, fo murben weber Turfe noch Rajah confervirt, fonbern beibe in ben Grund verborben und in ein neues fo überaus grauliches Bygantinerthum jufammengefnetet, bag man Rugland noch auf ben Anieen banten mußte, wenn es schließlich fame und ben Unrath von ber Erbe wegfegte. Aber es wird England nie gelingen; bagu find bie fanatischen Turfen und bie ungeheure Majoritat ber Rajah immerhin Wenn nun aber ber Berfuch gemacht wirb noch zu aut. und nicht gelingt, mas Anderes wird bann bie Rolge fenn, als gesteigerte Erbitterung awischen bem herrschenden und bem beherrichten Elemente in ber Turfei wider einander und wiber die abendlandischen Staats-Conftituirer, somit machfenbe Chancen Ruglande? 3ft aber biefe Folge ficher, fo geht baraus nothwendig hervor, baß jene britte uneigennütige Macht es nicht einmal zu bem bloßen Bersuche folder Emancipation fommen laffen barf.

Richts mehr als dieser Bersuch ware "halbe Maßregel" und "Schein der Freiheit", also im eigensten Interesse Ruß-lands, um mit der "Südslavischen Denkschrift" zu reden. Reineswegs jedoch, als wenn der egoistische Materialismus der englischen Bolitik, euphemistisch Propaganda der Cultur oder Civilisation genannt, für sich die Sache nicht sehr gründlich projektirt hätte. Wenn England von der "Integrität der Türkei" und "Wiederherstellung des Friedens auf solider Basis" redet, so geht es gleichfalls von dem schweigenden Zugeständnis aus, daß die Türkei siech, die Wirthschaft der Pascha's unverbesserlich ist. Sie fällt in die letzen Jüge, wenn man ihr nicht wider Willen aushilft, und also der russtische Erbe de sacto zurückgewiesen wird. Zu dem Zwecke nun soll unter dem nominellen Schuse Gesammteuropa's,

im Bahrheit unter Englands Commando, bas reichgesegnete . Land nach europaischem Schnitte auf eine neue Bafis jur Regeneration gestellt, und allen Einwirkungen von Seite ber Gultur bes Beftene geöffnet werben. Strafen und Gifen-Bahnen follen in Rurgem bas Reich burchichneiben, Bergwerfe, Kabrifen und Manufafturen beginnen, Sandel und Erebit fich beleben, Die Wohlhabenheit fich ausbehnen, folgerichtig bie Besteuerung gewaltig fteigen, bie fanatifche Intereffelofigfeit bes Turfen entweber mit in biefen icharrenben und raffenden Birbel hineingezogen werden, ober ein Glieb vom Stamme Demans nach bem anbern von ber Wallfahrt nach Metta nicht wiedertehren. Das heißt man "bie Cultur nach Diten tragen"; ob nicht bort alle Cultur ein gang bestimms tes nationales Geprage tragen muß und wird, barnach fragt man gar nicht. Ebenfo wenig, wie die Rajah fich bareinschiden wird? Ihre Religion und Rationalitat? fie find fur bas Brincip und die Methode bes mobern-liberalen Rivellements Diefer entdriftlichten Cultur gar nicht vorhanden. Sie burchauführen, bedarf es nur breier Magregeln. Der Gultan bat eine Gesetzgebung im Ginne ber Bleichberechtigung aller feiner Unterthanen gu erlaffen; er hat zweitens bie Berechtis gung ber Fremben jum Grundbefit auszusprechen; und brittens Armee und Klotte vom Beften zu feinem Schute bei biefer Reubilbung zu empfangen.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie selbst ein Mann, ber sonst von eblem Eiser für das Recht der Rationalitäten überströmt, soweit es sie gegen das volksschänderische Princip der Theilung zu vertheidigen gilt, doch einer solchen "Emansipation" das Wort reden kann"). Rach den geringern Aensberungen im Justizwesen, soll allmählig die ganze Rajah zur Conscription der Osmanen-Armee herbeigezogen werden; freis

<sup>\*)</sup> Chriftophilos Alethes S. 94.

lich hat fich bagegen erflärlicherweise bie Rajah felbit ftets am beftigften geftraubt, und murben naturlich bie Turfen fic noch enticbiebener ftrauben, wenn je bamit Ernft gemacht und die Chriften . Conscription nicht mehr, wie in Boenien und ber Bergegowing bereits ber Kall ift, burch bie Geftattung bes losfaufe bloge Gelbspeculation fenn follte. Dann foll bie Rajah Unfpruch auf öffentliche Beamtungen haben unb, wenn auch erft allmählig, felbft ju ben hochften Ctaatsamtern befähigt und berechtigt feyn, damit bas Regiment endlich ein recht bruberlich driftlicheislamitifc gemischtes murbe. Bor Allem aber mußte im Ramen ber Gleichheit vor bem Befet und centralifirter Bermaltung felbstverftanblich ber orthos boren hierarchie bie civilrechtliche Gerichtsbarfeit genommen. und auch auf bem rein geiftlichen Gebicte bas mucherifche Unterbrudungesuftem ihr entzogen werben, "was am erften erreicht murbe burch eine Befoldung bes gangen griechifden Rlerus aus ber Ctaatstaffe." Es ift bezeichnent, baß felbft Renner ber Berhaltniffe fur eine folche Dagregel bem Divan ben warmften Dant ber orthoboren Rajah in fichere Ausficht ftellen, "wenn fie fich alfo aus ben Sanben ihrer unwiffenben und habgierigen Donches Clerifei befreit fabe" \*). Rurg, "Balachen, Gerben, Bulgaren, Albanefen und Romaer (Levantiner) mußten in bem Salbmond, ber ja fein Abzeichen bes Muhametanism, fonbern nur Wappen ber Tynaftie De. man ift, ein Beichen bes Soupes und ber gebeihlichen Entwidlung für driftliche Unterthanen Bolfer verehren lernen.

Sobald es einmal im Laufe einer furzen Entwicklung soweit gesommen ware, bann könnte England mit einem "Arrangement" endlich hervortreten, "bessen Bestimmungen zugleich alle Einzelfragen regelten", wie eine Rote bes Lord Westmoreland fagt — b. h. mit einer türkischen Constitution! Dem hehren Augenblick, wo ber Großmusti und ber orthobore Primas

<sup>\*)</sup> M. a. D. S. 101.

mit verschlungenen Händen ble neue gemeinschaftliche Charte brüderlich einsegneten, der eine mit Rorans, der andere mit alttestamentlichen BibelsSprüchen, müßte natürlich die große Maßregel der ReligionssFreiheit vorangehen; ja sie müßte den Reigen der Grundresormen eröffnen. Sosort stürzte dann die Evangelical alliance mit ihrem Hauptcorps auf die Eürstei, um alle Hügel und Berge für England und seine Constitutionen zu ebnen. Wie starf ohnehin die protestantissiche Propaganda seit zwanzig Jahren auf türkischem Boden angewachsen); wie kede Umtriebe sie sich unter dem Borswand der Judenbesehrung, in Jerusalem z. B., erlaubt; wie geartet die Eroberten ihrer Misson sind, ist bekannt, und der Rundschauer der Kreuzzeitung hat erst noch zu Ostern vorigen Jahres darüber! Zeugniß gegeben \*\*). Als Graf Resselvode

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1830 gab es in Conftantinopel weber protestantische Presbiger, noch beren Sonntagspredigten, noch Schulen; jest zählt man vom erstern Artitel 19, vom andern 26, vom britten 14. Ueber bas Türkenreich im Allgemeinen sind 65 Pradifanten verbreitet, und obwohl sie ben verschiebensten Setten, englischen, amerikanischen und beutschen, angehören, rühmt die Darmst. "R. 3." ihnen doch nach, daß sie "ohne eine einzige Ausnahme bisher, harmonisch für ben großen 3wed (vgl. die folgende Rote!) thätig seien."

en: es sei "nur zu gewiß, daß deren Bartei in blindem protestanstischen Eiser mit dem Auswurf des revolutionirten Italiens fraternistet, und sogar mit dem luberlichen Exmonch Achilli sich besteckt habe; die so mit roher hand verwüstend hineintappten in das heis ligthum der Tradition und der Gewissend auf sich, den evangelischen Kamen vor vielen rechtschaffenen Römern und Griechen stinfen und gemacht zu haben" u. s. Gr erzählt sodann selbst die Anesdote bes Engländers Layard, wie derselbe von einem türkischen Festungss Commandanten an einem Bormittage des türkischen Fastenmonats unter zudringlichen Umarmungen zum Bechen ausgesordert worden sei, mit den Worten: "Wir find alle Brüder, die Engländer und

unmittelbar bor ber weftlichen Rriege - Erflarung noch in einer ausführlichen Circular. Devefde bie ruffifden Korberungen vertheidigte, lautete bie fast einzige faftifche Befchwerbe, bie er gegen bie Türkei aufzubringen vermochte: bie Bforte habe bie Bropaganda gegen bie Orthoboren begunftigt. Die tatholifche Miffion fonnte bamit nicht gemeint fenn, benn fie war scharf genug bewacht, und als um 1834 ein paar Grieden in Palastina fatholisch wurden, hatte Rufland balb einen Rirman ausgewirft, ber ben Confessionen alles Brofelytenmachen unter einanber ftrenge verbot. Dagegen batte Mahmub vergebens noch felber bie orthoboren Batriarchen gegen bas Treiben ber anglo-amerifanischen Brebiger unter ben Armeniern aufgemahnt: wohl auf ber but zu fenn und ihre Beerben ju fichern gegen "fremben Ginfluß und Unglaubigfeit." (Brotestun nämlich, Lutrun, Bolier und Framaffun find in ber Turfei ibentische Dinge) \*). Mahmud hat bamale icon mit ben paar Worten bie "Emancipation" ber Rajah und "Integritat" ber Turfei gut getroffen, wie fie ben Englandern popular und munbgerecht mare.

Diese "Emancipation" ware nichts Anderes als Revolution; Revolution bes Imamats gegen ben Koran, der Gläubigen gegen bas Sultanat, der Türken gegen die Rajah, der Rajah gegen die Türken; Empörung gegen das göttliche Geset und gegen die wahre Toleranz, die dem Moslim sogut das Recht beläßt, im Staate nach seinem Glauben zu leben, wie sie von ihm dasselbe Recht für die Christen fordert. Das Alles sieht Jeder ein, der nicht gleich unseren Liberalen in den groben

wir, wir find alle Framasauns (Freimaurer); was gehen mich biese Türken mit ihrem Ramazau an; unsere Magen find uns Gott Lob gegeben, daß wir fie füllen sollen, und unser Mund, daß wir etwas Gutes hineinsteden." Layard bemerkt bazu: "Das Wort Framasaun ist leider im Oriente, ebenso wie das Wort Protestant, gleichbebeutend mit ungläubig."

<sup>\*)</sup> Chriftophilos Alethes. 6. 68.

Materialismus ber englisch-turfischen Reform-Bartei felber verfunten ift. Diese aber ift nichts Anderes als ber Orden ber moslimifchen Bettafchi's ober Freimaurer im Großen, beren Gott ber Bauch ift. Gie hat jedoch noch nicht die Uebermacht; ber rechte Turfe betrachtet fie mit Abicheu, Die ataubige Rajah mit gerechteftem Mißtrauen, und wenn auch ber eingeschüchterte Gultan nun gegen bie Berren vom Weften gang ihre Sprache rebet, wie man vernimmt, fo wird ber gute Dann icon wieder altturfifch fprechen, fobald er nur einmal wieder - barf. Ausgeführt ift auch bieber von folden Reben noch gar nichte: bie neuen "Dibileseel-Tablif," ober gesonderten Criminalgerichte für Chriften und Juden mit Beifitern aus Diefen felbft, verrathen nicht jene gleichmacherische Tenbeng, fonbern eher bas Gegentheil. Moslims muffen auch fortan nach ben Spruchen bes Roran gerichtet werden; foferne fie aber bei ben neuen, nicht auf den Roran bafirten, gemischten Berichten nichtturtifche Beugen gegen Moslims verhoren follen, miffen fie fich ju belfen; lieber bewegen fie ben iculbigen Turfen jum freiwilligen Geftanbniß, und umgehen fo die Reform ftatt ber foranifchen Capung; und sobald ber westliche Drud nachläßt, wird es mit ben Rechtssprüchen ber Didiles bald am Ende fenn, die man in Conftantinopel zu einem gemeinrechtlichen Cober zu fammeln gebachte. Defterreich und England haben fich auch mohl gebutet, bas Jurisbictionerecht über ihre Unterthanen in ber Turfei an jene Berichte aufzugeben. Freilich befteht bas neue "Conseil bes Tansimat" auch noch für allerlei andere Reformen; allein es ift faft gang aus Altturfen gufammenges fest, und icon vor feiner Creirung wußte man, bag bie vorgeblich bereits ausgefertigten Emancipations - Firmane vericoben feien, "vielleicht auf Jahre," jedenfalls bis nach bem Rrieg. Die englische Breffe brummte: "wir werben Ehrenhalber nicht schweigen fonnen, wir werben eine Occupationss Armee bort laffen muffen." Lord Redeliffe aber mit ber

beffern Ginficht, als er am 16. Juli vor bem Miniferruit bes Sultans eine große Rebe bielt, verficherte bie Rinber bes "emigen Propheten": "für jest begnuge fich bie Belt mit ben guten Absichten ber Bforte." Seitbem hat biefe noch zwei gewaltige Reformichlage gethan. Gie verbot im Rov. ben Sandel mit weißen Eflaven aus Beorgien und Ticherfeffien, wie ju Dahmubs Zeiten auch icon einmal und in weiterm Ilmfange geschehen: biefmal, nach beftimmten Unbeutungen, aus bem Grunde, weil man in ben Barems ruffischen Intriquen und Spionerien biefer Beschöpfe auf bie Spur gefommen. 3meitens hat icon im Cept. ein fultanifcher Sat bie unergrundliche Miferabilitat ber turfifchen Bermaltung in ben ftariften Ausbruden und befter Form felber öffentlich an ben Branger gestellt, und eine aus ben erften Burbetragern gebilbete llebermachungs-Commiffion eingefent. Wenn biefer Administrations - Wohlfahrte-Ausschuß je irgend etwas ausrichtet, fo ift bieß fur niemand munfchenswerther, ale für bas Sultangt und Türfenthum felber. Es ift auch immerhin moglich, bag ber unzweifelhaft gute Bille bes Sultans in ber allgemeinen Bebrangniß fur Berbefferung ber Lage ber turfifden Chriften mehr ausrichtet, als alle Stipulationen, ju benen ber Divan burch einen Conbervertrag mit Rußland hatte gezwungen werben fonnen. mit Allem, was in diefer Art geschehen fann, wird man nicht binaustommen über bie "halben Dagregeln," und fie find ftete im hochften Intereffe Ruflande.

Unsere Resultate lassen sich also turz sassen. Auch bas höchste Wohlwollen ber Pforte vorausgesetzt und gar nicht zu reden bavon, daß die Pascha's stets mehr oder weniger thun werden, was ihnen beliebt, nicht was man in Constantinopel beliebt — bleiben die russischen Chancen der Incorporation unbeschnitten, solange der principielle Statusquo besteht. Diesen durch die s. g. "Emancipation" grundsählich zu verändern, ist Gott sei Dank in Praxi nicht möglich. Es

muß alfo gur Abwehr Ruflands ein anberer Ausweg gefucht merben, und eine britte Dacht muß ihn verfolgen. 36 fage: Gott fei Dant, Die Emancipation ift nicht möglich. Denn nicht nur mußte fie einen neuen und ben furchtbarften Gräuel ber gläubigen Chriften Belt vor Augen ftellen, fonbern auch icon ihre augenblidlichen politischen Folgen maren nothwendig ber Art, mie Rugland fie nicht beffer munichen fonnte. "Im Beften," fagt bie "Gubflavifche Denffchrift" (S. 8 ff.), "im Beften, wo bas Gefet atheistisch ift, unb bie Staatevernunft für fich gilt, mogen abnliche Bugeftanbniffe leicht erfullbar erscheinen; anbere in einem Staate, mo bas Befenntnig ben wichtigften Bebel volitischer Sanblungen Die ariftofratifche Stellung, welche bas Befet bisher ben rechtgläubigen Doslems eingeraumt hatte, ift bie Grundlage bes turfischen Staats. Rur baburch, bag bie Geltung bes einzelnen Muhamebaners jener von gehn und von hunbert Chriften gleichfommt, bag nur ber Rechtgläubige einen Plat in ber Sierarchie bes Staates finbet und Militarbienfte leiftet, ift biefe ariftotratifche Stellung möglich, und verfcwinbet bie Anomalie, bag faum 34 Millionen über eilf Dillionen idrantenlos berricen. Wird Gin Muselman Ginem Chriften gleichgestellt, fo fann es nicht lange mabren, bag bie letteren ihre Uebergahl berechnen, und bie politifchen Confequengen aus biefer Thatfache gieben. Nichtturfen, theils icon als Kinder nach bem Gefete Mohameds erzogen, theils Renegaten, bilbeten befanntlich feit vielen Menfchenaltern bie Sauptftugen ber Pforte, und Alles, mas in ber Reformperiode in ber Turfei im Sinne ber abendlanbischen Bilbung ge fcah, wird, soweit es erfolgreich mar, einer fremden Leitung Derfelbe Chrgeis, welcher gegenwärtig ben 36lam als Bebel benutt, und aus biefem Grunde ben Uebertritt gur Lehre Mohamebe nicht icheut, wird bann nothwendig ber Intereffen ber driftlichen Bevolferung als Mittel fich bedienen, er wird bahin brangen, bag bie politifche Dacht bes Islam

J

pollitandia verloren acht, er wird die ausgebehnten Privilegien ber Mofcheen binfichtlich bes Grundbefiges, Die Steuer-Greiheit ber firchlichen Guter - und Diefe betragen beinabe brei Biertheile bes Grundbefiges - befampfen, mit Ginem Bort bie Grundlagen bes Staates gerftoren, ohne aber bie traurigfte Unarchie und bauernbe innere Birren überfpringen zu fonnen. Es find aber weiter biefe Reformen nur auf die Bedürfniffe ber europaifchen Zurfei gerichtet, in ber afiatifchen Turfei haben fie feinen Sinn und Berth. Sier, wo 10 Millionen Domanen auf 16 Dillionen Einwohner und beinahe 13 Millionen Mohamebaner wohnen, in ber alten Beimath bes herrichenben Ctammes und ber herrschenden Religion, tonnen fie aus Grunden ber Rlugheit und ber Gerechtigfeit gar nicht eingeführt werten. Der bloge Berfuch wurde eine allgemeine Emporung berbeiführen." Rurg, "Rumili wird bie muhamebanische Spige bes Staats mit Miftrauen betrachten, Anaboli biefelbe als unfrei und von ber driftlichen Bartei bebrudt ausschreien," und bie nothwendige Rolge mare bie Trennung ber - affatifden Bebiete von ben europaifchen ber Turfei!

Das ware das Resultat ber durch die "Emancipation" angestrebten "Integrität": brennende Schande des christlichen Ramens für eine lautauf nach Rußland schreiende innere Anarchie in Europa, lichterloh im Aufruhr aufstammender Fanatismus des Islam in Asien; Zerreißung des Zwillings-Reiches dieß und jenseits des Bosporus; Orthodoxie und Rationalität der Rajah dort dem antichristlichen Indisperentismus ausgeseht, hier der schnaubenden Rachsucht des emporten Türsenthums geopfert — Beranlassung genug, sollte man meinen, einer türsischen Reugestaltung nachzudenken, welche zwischen den beiden Feuern der russischen Incorporation und dies er Emancipation hindurchführt!

i

#### XIII.

Die fultanische Souverainetat und bas gemeinschaftliche Protektorat.

Es find noch brei andere Fragen, welche daffelbe Rachsbenken bringend herausfordern: 1) die sultanische Souveraisnetät; 2) das gemeinschaftliche Protestorat; 3) die permasnente Bertheidigung des türkischen Gebiets gegen Rußland.

Kur bas Erfte haben befanntlich bie Befimachte in bem vierten ber Barantie - Bunfte bie Cache ber turfifchen Chris ften ber "Initiative ber Bforte" vorbehalten, und ihren auf bie großherrlichen Intentionen gu- übenden Ginfluß dahin befchranft, bag er ftattfinden muffe, "ohne irgend eine Berle-Bung ber Burbe und Unabhangigfeit ber Bforte." Defterreich und Breugen haben fich Dem angeschloffen, alle Machte gegen Rufland alfo ber Anschauung ber frangofischen Antwort vom 22. Juli beigepflichtet: bie Reformen, beren bie Turfei fabig fei, mußten, um wirkfam und heilbringend gu feyn, von ber Initiative ber osmanischen Regierung ausges ben, und nur eine freundschaftliche Ginwirtung burch gute und aufrichtige Rathichlage fei julaffig, nicht eine Ginmifoung auf Grund von Bertragen, welche fein Ctaat unterzeichnen konne, ohne feiner Unabhangigfeit zu entsagen. Und allerdings konnten bie Dachte fich nicht anders entschließen, nachbem fie die Forberung Ruflands auf vollerrechtliche Bertrage, welche ben Gultan St. Betereburg gegenüber jum Chriftenfchus verpflichteten, überhaupt von bem Befichtepuntte ber türkischen Unabhängigfeit aus verboten hatten. Aber biefe Modififation bes vierten Bunftes hat noch eine andere Seite, nach welcher wir fie fur ein mahres Glud ansehen.

Man hat großes Geschrei gegen fie erhoben, weil fie entweber eine völlige Preisgebung ber Rajah an bas osma-

nifche Belieben involvire, ober aber eine boble Rebensm und Luge fei. 3m beften Ralle erinnerte man fich. wie d um bie Couverginetat ber Bforte eigentlich gethan fei, bof feit einem Menschenalter bem Divan ber Gefanbtenraib m Ceite fist, die Regierung gwifden ber Bforte und bem biplomatifden Corpe getheilt ift, und bie Ginmifdung Guropa's gemiffermaßen gur Berfaffung bes turfifden Staates gebott wie Die "Gubflavifche Denfichrift" fagt. Dan troftete fich alfe bamit, bie "Intentionen bes Gultans" murben wie von felbit und ohne allen Bertrag bie Richtung auf gemiffe Reformen nehmen, in beren Benuß j. B. mehrere albanefifchen und flavifden Chriftengemeinden icon feien, ohne ber fultanifden Couverainetat ju ichaben; furg, bie "Emancipation" merbe fich anbahnen, ohne burch vertragemäßige Stipulationen ben Cheif - ul = 36lam aufzuschreden. Berabe befihalb aber bat jene Mobififation unfern vollen Beifall, weil fie bie Gade ber Rajah nicht mit ben Reffeln feblgegriffener Bertrage. Bunfte binbet, und biefelbe nicht auf ben falichen Beg gert. vielmehr bie Pforte gwifden ben beiben Feuern ber ruffifden Bolitif und ber englischen Emancipation belaft, bie fie fel ber gerne ju bem einzig möglichen Ausweg greift. Andern Falls hatte fie fur ben Augenblid viel gu mobifeilen Raufe losfommen fonnen. "Times" haben feinerzeit gang richtig gejagt: ber vierte Bunft habe nun blog mehr "einen negatie ven Charafter", ben nämlich ber befinitiven "Bestattung ber erlofdenen ruffifcheturlifden Bertrage". Aber bas "gemeinicaftliche Proteftorat" muß fich unausweichlich einen pofie tiven Inhalt fuchen, und bie Pforte felber muß mit bemfelben entgegenfommen. Man bat wohl icon nicht ohne Schein ber Bahrheit gefagt: ber fei ein ichlechter Politifer, ber ba glaubt, es handle fich in ber Turfei noch um bie Chriften, gleidviel ob griechifche ober latholifche; aber um bas gemeinfame Proteftorat handelt es fich, und Rufland wirb Guropa lehren: wie und mas es "protegiren" muß.

3 meitens alfo fann bas "gemeinschaftliche Broteftorat", mit feinem bis jest noch rein negativen Charafter, nur in's Leben treten bei einer fehr bestimmten und genau umgrengten Reugeftaltung ber Turfei, Die eben von Europa's Schut aetragen wird. Dan hat oft genug eingewendet, ein folches Commun-Broteftorat fei ein Unding, Unfinn, baare Unmog-· lichfeit; und in ber That, wenn man es fich bentt gegenüber ben im muften Kluß befindlichen Dingen ber Turfei, fo era icheint es nicht anders ale eine Rebelftecherei, wo ber Gingelne mit feinen Rlagen etwa an die Majoritat einer Gefandten-Confereng gewiesen mare, und eine nach allen Brincipien Glied fur Glied fich widermartige und entgegenarbeis tende Diplomaten : Commission Schritt und Tritt ber Bforte wie ber Rajah übermachte. Man mußte nicht einmal, ob ein foldes Proteftorgt bie Chriften gegen die Turfen ober die Turfen gegen bie Chriften ju protegiren habe; jedenfalls mußte Gin Theil ber Berechtigten jedes Bordringen ber . Rajah unterbruden, mahrend ber andere Theil ben Religione. Sag anbliefe, ber bei biefen Orthoboren gegen Ratholifen und Protestanten viel verbiffener noch ift, ale felbft ber beruchtigte Kanatismus ber Moslims gegen bie Chriften. murbe benn unter einem folden gemeinsamen Broteftorat fofort die gange driftliche und moblimische Bopulation ber Turfei in fo viele feindlichen Barteien fich gerfeben, Schutmachte maren, und eine endliche Explosion gur volligen Anarchie mare unvermeiblich; funf Rrafte fatt Giner murben an ber Berftorung ber Türfei arbeiten, und ebenso ihr ganbergebiet ale alle und jebe ftaatliche Ordnung gefahrben. Bohlmeinende Stimmen haben baber, aus Conftantinopel felbft und nicht ohne fichere Borbebeutung fur ben vierten Barantie : Bunft, im Intereffe Defterreiche icon vorgeschlagen, "bie Pforte jum felbstftanbigen herrn bes Lanbes ju machen und die Rajah blog burch bas burgerliche Gefetbuch por Plunderung und Gewalt ju ichuten." Allein, wer und

Souverainetät und Brotektorat die ständi tiger Einwurf gegen die Rede: "sie helfen immer wieder kommen Plate sehn werdet ni Türkei doch noch zu se gibt es nur Einen Ar Ein Mittel, welches die antwortet.

Denn erstens wahr netat vor permanenter es dem gemeinsamen eur stimmten, genau umgren vertheidigt es sich selber itel hat endlich noch einen die wahre Feuerprobe der wird. Es muß sich zeigen bloß auf Englands Seite That lediglich von Sympa bensgenossen unter dem türisch wahre seinen dem einer dem türischen seine

Broteftorat über bie Orthoboren beutlich genug aus; zweitens aber bat Reffelrobe bereits gant offen ausgesprochen: wenn bie Umftanbe Rufland je nothigten, auf bie vier Bunfte aurudjufommen, fo murbe ber Friede auf Grunblage berfelben boch niemals ein die Rube Europa's bauernd verburgenter Die principielle Sauptfrage jener Bunfte ift fenn fonnen. aber bas gemeinsame Proteftorat und gerabe hierin fanbe Rufland bie Sandhabe ju immer neuen Intriguen. bas gebachte Gine Mittel riffe bie Sandhabe ab. Bir maren nun fehr begierig ju feben, ob es Gnabe vor ben Augen Ruflands finde ? Bemif, wenn wirflich unintereffirter Gifer für bas Bohl ber Rajah bas Czarthum befeelt, bann muß es feinen vollften Beifall fvenben. Dennoch glauben wir, baß Rufland Alles aufbieten wird, bamit bas gemeinsame Broteftorat nicht einen folden pofitiven Inhalt gewinne. Bir hoffen aber auch, bag Defterreich und Mitteleuropa überhaupt ber driftlichen Gerechtigfeit gegen bie Türken wie gegen die Rajah und zugleich ber eigenen Sicherheit im Often eingebenf feien, und fur jenes Gine Mittel ben Ausschlag Die uneigennütige Stellung gwifden bem baaren Egoismus linfe und rechts vermag es.

### XIV.

## Separation fatt Emancipation.

Der für bas heil ber Rajah einzig mögliche Ausweg aus dem orientalischen Labprinth bildet den geraden Gegensatzu der nivellirenden Tendenz der sogenannten Emancipation. Er will nicht einem verrotteten Barbarenstaat ein flägliches Leben durch Darangabe der gesunden christlichen Elemente fünftlich fristen. Er geht nicht von dem in Gottes Weltplan

timften find. Er will auc aus ihrem bona fide - Be als man jur Beit noch nie ftantinopel fofort einnehmer reißung ber affatifchen Pro Frage" ber alten beifügte. nicht "machen", fondern follen nur bie Elemente ge land fie jusammenrühren n verain ift, fei er gang una fenn, aber nicht nach moder fifc fouverain. Ueber feine herr nach bem Roran; was wir von ein paar Bolflein gen Eribut gang unabhangig ben bie Sultane noch nien gefranft erachtet.

I

Die Initiative zu einer Rajah, von der Gemeinde Pforte möglich, oder man fa europäische Protestorat wird haben, wenn einmal bie n

bes alten Griechenlands ober bes fpanischen Inbiens, ba, wo bie Chriften fo gerftreut mohnen, wie zwischen bem Balfan und bem Rhodopegebirge, wie in Rleinaften und Sprien. In großeren Berbanben, gleichsam tributaren Staaten, mit einem ihren Rraften angemeffenen Gelbstgouvernement und regulirten Pflichten gegen ben fultanischen Souverain, ba, wo die driftlichen Bolfeelemente compafter fich finden. mals aber barf bie Ceparation flattfinden nach ber confessios nellen Trennung, nach ben verschiedenen Glaubensbefennte niffen, wie Rufland burdweg will; fondern fie muß ftets ftrenge nach ben Ragen fich richten, an ber Sand ber gutigen Mutter Natur, Die besfalls fo ungemein reich und mannige faltig für ben turfifden Boben geforgt bat. Es murbe remnach auch Moslimen auf einzelne driftlichen Berbande treffen, wie in Bosnien, in Albanien, in ben griechischen Provingen; jedoch nicht Osmanen, benn fie murben Rumili zuziehen, und haben überall bort nur fo wenige inselartig abgeschloffenen Unfiedelungen, bag man in ben Statistifen ihren Abzug faum bemerten durfte; mohl aber eingeborne Moslimen von fruher übergetretenen Boltogenoffen, und an ihnen murbe die drifts liche Welt vielleicht, und in Albanien gewiß, ungeabnte Bunber erleben.

lleberhaupt hat zwar das Schisma allen diefen Stamsmen seine Signatur aufgebrudt, wie man denn an den Sersben widrige Raffinerie, an den Rumenen die tüdischen Adsvosatenknisse, an den Westgriechen das verschmist lauernde Wessen mißliebig vermerkt. Riemand aber läugnet ihnen ab, daß sie einen reichen Fond natürlicher Entwicklungs-Kähigkeit sich erhalten und eine kräftige Zukunst versprechen. Es ist auch eine ganz überstüffige Sorge, nachzugrübeln, wie sie wohl zu normirter Verfassung ihrer Gemeinwesen und zu anerkannten fürstlichen Häuptlingen gelangen werden; übersläßt man sie nur ihrem Inftinkt, so werden sie das Röthige aus sich selber erzeugen. Dan sagt mit Recht, sobald dem

zwischen ist nichts geeigne osmanische Sultanat solan; Borderasien bei Consta

İ

Gine folde Conftituit auch ben unschätbaren Bor gegen Rufland von felbft : meinen, bag Rufland ihr f Beit ber griechischen Erhebu felbft die turfifden Griechen mer nach Art ber Molbaus und bei England bat fich ! ploblichen Tode bes "frank nifche Reich, Die vergrößerte und jebe Theilung, auch, lac Miple für Roffuth und Magg aber felber fleinere monarchife jene Separation bie trefflichi fie also je an Rugland ihr wurbe fie es. Denn man b "unter ruffifdem Schi ift Alles genehm, außerbem wenigftens bie fubflavifche, u fert ble aufrichtige Begünstigung ber politischen Entwicklung ber einzelnen, namentlich sübslavischen Stämme; ähnlich wie nur besthose Proletarier bem Communismus hulbigen, so werden nur ber politischen Birksamkeit beraubte Bölker über bas Praktische hinaus phantastischen Planen sich zuwenden; es gibt eben keine slavische Ration, sondern nur Russen, Tschechen, Polen, Serben, mit eigener Schrift- und Mundssprache, auf welche sie stolz und eisersüchtig sind, welche sie weber ausgeben können noch ausgeben wollen."

In ber That bilben jene Rajah Bolfer, die flavischen fomobl ale die Ureinwohner, gerade baburch ben fcarfften Begenfat jum Ruffenthum, bag fie bie am wenigften mie foungefähigen find. Durch bie Bunft ber naturlichen Abgefoloffenheit in ihren Terrains erhielten fie fich bei ber reinften angebornen Cubftang und ber ftrengften Ausbildung indivis buellen gebens, mahrend auf ben monotonen Rlachen bes ruffischen Tieflandes alles Rationale in wüfte formlofe Alle demeinheit verschwamm. Co bat bie Ratur felbft ben Grundriß jener politischen Separation entworfen, größere und fleinere Ginheiten umichreibend, je in ben brei Rreifen: ber gries difchearnautischen Bunge von Albanien über Epirus, Theffalien, Macedonien bis Thracien, ber Slaven vom Rordweften in Gerbien und Bosnien, ber Rumenen in ber Molbau-Balachei mit bem flavifcherumenifch gemifchten Bulgarien bis an's fcmarge Meer. Es bedarf nur einer flüchtigen Bergleichung ber innern Lage und ber politischen Stellung ber Bolfsthumer jedes biefer Rreife, Albaniens g. B. mit ber Moldau, Cerbiens mit Bulgarien, um zu erfennen, baß es fich meber nach Bahl noch nach Art um eine über Ginen Leift geschlagene Organisation handeln tann; fie muß viels mehr immer erft bas Werk felbfttbatiger Kreiheit fevn. benfaus aber ift bas Material zu einem ftarfen Burtel gegen ben übergreifenden Rorben und für ben conftantinischen Sauptschluffel jum Drient mit Rumelien ale Sinterland bereits eine politiv enigegengejeste Cteu ten; es muß bas Sauptbeftrete Intereffen ju ichaffen, welche, at namentlich von Rufland nichts baben. Gie zu einem feften machen, bat auch burchaus felangt nicht einmal eine Revifie bebarf feiner Deubildungen, 1 Brogmachte, fonbern nur ber 9 nen. aber gewaltsam verfummer ganiemen von ihren engen Ban fertigen ftaatlichen Schopfunge Rugland ftets allen Berfuchen c bie materiellen und fittlichen 3 fcen Provingen ju heben, me fluß auf bas Donaugebiet ei Unterftellung unter bie Barar Bolizeifdut ber einzelnen Coir Donaulandern eine befriedigend werben, mabrent es nichts ! Cous über Diefe entwidlung: rivaliftrenden Nachbarftaaten ge

bebe baber ben ausschließlichen &

į

bochften Intereffe Ruglands, bas allerbings bie Comade ber Kurftenthumer munfchen muß, um eine freie Strafe jur Donau ju befigen. Derfelbe fruchtbare Reim zu einem ftarfen politischen Organismus, wie in bem halbsouverainen Rurften. thum Gerbien, ift in ber Bulgarei ju legen ; bie Bertheibigungelinie gegen Rufland foll nicht unterbrochen werben, es barf ihm auch nicht die Möglichkeit eines Berbundeten auf turfifdem Gebiete gelaffen bleiben. Ueberbieß muß ben Dad. ten Alles baranliegen, Die Bahl ber Uferstaaten am fcmargen Deere ju vermehren und burch bie Manigfaltigfeit ber auf Diefe Art gewedten Intereffen ben Bratensionen Ruflanbs ein Ende ju machen; und am beften entspricht auf ber europaifchen Ceite bes Eurinus eine Confolibirung ber bulgaris fchen Berhaltniffe biefem 3mede. Co merben auch bie unmittelbaren Berührungen Ruglands und ber Pforte vermieten. bem erftern bie Strafe verfperrt, auf welcher es bis jest ohne Schwierigfeit in bas Berg ber Turfei vorbringen In folder vollen und aufrichtigen Berechtigfeit gegen bie turfifchen Chriften liegt bie ficherfte Gemahr fur ben folgenden Frieden; mas aber bas türfifche Reich felber betrifft, fo murben biefe Borichlage in einem centralifirten Staate allerdinge für feine Souverainctat gefährlich erscheinen; es handelt fich aber hier um turfifche Buftande, wo die thatfache liche Gelbftfanbigfeit einzelner Provingen (Megypten, Eripelis, Reggan, Tunis) icon langft ohne Befahr für bie formelle Integritat bes Reiches besteht, und eine andere ale bie formelle Integritat ift feit Jahrzehnten fur bie Pforte nicht vorhanben. Co bes Beitern bie "Gubflavifche Denffdrift."

Diese Blatter haben von Anfang an eine folche Ordenung ber Dinge, mit Ginschluß auch ber westlichen Provingen von Bosnien und Norbalbanien bis an die griechische Grenze, als ebenso driftlich wie conservativ im eminenten Sinne, ebenso gerecht gegen Rajah und Turken wie naturgemäß vertreten. Sie haben auch die Freude erlebt, allmählig

Frage. Gie hoffen vor Allem, Macht fei, welche alfo gwifchen Belüften Ruflands und ber Englands bie rechte driftlich Das ift bie Miffion Defterreid Franfreichs mahre Aufgabe au Guropa's überhaupt. Ber bie Rajah für fich, und bie fonft difcorthodore Bropaganda ni gabe ift groß aber banfbar. ( fcrift" hat fich halb und halb bafte Berleumbung ober überei und leider auch fatholischer & nach bem einseitigen Protefto tion ber Donaulander; und ju land" eine ungarifche Debuctie Balachei, Bosnien und Gerb gemefen, und baher Defterrei mehr aufleben muffe, als mit teftorate ohnehin nichts geho fruher ober fpater boch fomme: binge find bie rumenischen Di

Menichen nahren fonnten . fta

İ

jener Aristokratie und ber endlosesten Umtriebe aller Art gewesen: man kann aber junachst nichts baraus ersehen, als
eine Aussorderung für Desterreich, mit kräftig ordnender Hand
in jene innere Anarchie und Bojarenwirthschaft einzugreisen,
die sonst fortsahren wird, über dem Ruin der schönen Länder
das sprechendste politische Ebenbild von der Hierarchie der
Patriarchats-Kirche zu Constantinopel darzubieten. Im lebrigen hat Desterreich seinen Schwerpunkt auf deutschem
Boden, und seine Bestimmung ist nicht, ihn nach Bucharest
zu verlegen; wohl aber ist seine Bestimmung, den zufünstigen
jungen Staatenbildungen an seiner Ost- und Südgrenze als
ber treueste Freund und wohlmeinendste Rachbar zur Seite
zu stehen.

"Separation ber Christen" ale Brincip jur Drbnung ber turfischen Dinge ift endlich auch ber einzige Ausweg, ber fich felbst aus bem Gesichtspunkt einer mostimifchen Bartei empfiehlt, welcher wir immer noch unfer menschliches Dlitgefühl fculben. Es ift bieß bie Partei ber fogenannten "Alt-Turfen." Auch unter ben Anhangern bes Bropheten namlich hat die Reologie feit einigen Jahrzehnten eine tiefe Rluft geriffen, und je nach ber Berichiebenheit ber religios politis ichen Anfichten Die große manigfaltig ichattirte Bartei ber "Reformer" ben Bertheibigern bes achten alten Mufelmanen-Staates im eroberten ganbe gegenübergestellt. Diefer fennt bie Gläubigen nicht anbere benn ale bas herrichenbe Bolt über ben unterworfenen und tributpflichtigen Feinden bes Bropheten, bie als ein ausgestoßenes genus tertium auf niebrigere, mit einem geringern Daß burgerlicher Rechte ausgeftattete Stufe bes Dafenns begrabirt find, im Uebrigen aber fich behelfen und vegetiren mogen, wie fie wollen. former bagegen fuchen zwischen ben beiben Glementen eine richtige Mitte, inbem fie von ben religios politischen Gigenthumlichfeiten ber Moslims aufgeben wollen, foviel nur gur Berichmelgung ber beiben frembartigen Glemente gu Ginem

Ctaates als gerabe bie ftreng Gine Beranterung in ter & ibnen nur in bem quantitatix fenn, welche ber Modlim über laß an bem bieberigen Umfa fobald fie feben, bag ber voll rechte von ihnen nicht mehr v lich ift ihnen nur bie ganglie Stellung an eine Bermifchung mer-Beife. Wenn fie ihren g merben fie ibn eben fleiner Bielen nicht mehr berricben fo nigen ober über fich allein ber ober bem Freimaurer-Cober be auf ihrem Throne Plat mad bleiben, werden fie in ihrer foloffen bleiben, aber wenn n alles Sab und Gut ber Raja fann, fich mit bestimmten Pro bes Tribute begnügen.

## Die Rajah und ber 2. December 1854.

XV.

Bene Ordnung quafi-fouverainer Rajab. Salbftaaten aber, mit benen felbft ber Altturfe fich vertragen tonnte, ift allerbinge unverträglich mit ber materialiftischen Bleichmacherei Englands, und am allermeiften mit ben Blanen Ruglands. Und boch fann bas "gemeinsame Broteftorat" ber vier Buntte für die Dauer unmöglich einen andern pofitiven Inhalt ges winnen. Es mar bas neuefte von Breußen unterflütte Reche terftudden Ruflands, und hoffentlich bas lette, bag es fic bereit erflarte, auf Grundlage ber vier Bunfte "unterhandeln ju wollen"; maren aber von ben Dachten bie vier Buntte bereits mit jenem positiven Inhalt bes erften und vierten ausgeftattet gemefen, batte mohl auch bann Rusland folde Bereitwilliafeit, wenn auch nur mit leeren Borten, erflart? Die Antwort ift une unenblich michtiger, ale bas enbliche Schidfal bes 3ming - Pontus von Cebaftopol. aber erfahren, baß fie lautet: nicht anbere als gezwungen burch bie außerfte Roth! Diefe Antwort geben auch fcon bie von Rufland felber anfanglich gleich jum vorhinein angefügten Borbehalte. Jener Inhalt bietet eben ben einzigen Ausweg, ben turfifden Boben por Rufland zu retten, bietet allein fichere "materiellen Barantien", für Defterreich ju allererft, und gmar gang andere als ein Uferftreif, an ber beffarabifchen Donau und ber Sulina von Rugland abgeriffen, als Traftaten - Calg auf ben eventuellen Trummern Cebaftovols. als ein europäischer Stat für bie Ruffen- Rlotte im Gurinus und ift trog Allem ungleich leichter und murbiger vom bebrangten Czarthum zu erlangen, als folche "materiellen Barantien." Es ift ein vortreffliches Wort, bas bie Allg. 3tg. vom 4. Dec. gesprochen: "Gefteben wir uns nur offen: ber

land erhebt; ju ihrer Reali ften die Sand gereicht, ju ohne Rugland im Drient ver Confereng fich fofort auf biefe es unmöglich, baß nicht bie Sauptaugenmerf bilben. erreicht, mas es schon im 3. europaischen Congreß gur gofi ben türfifchen ganbern ein ba und zwar unter allgemeiner & fich ftets auf's außerste wiber ale Beltfrage gestemmt, fie fo awifden Caar und Pforte fenn. aussorbern, che es die angema ift bieß eine Cache für fich, unb Roften tragen. Dafür hat D vorbehalten; fur bie vier Bun verpflichtet und gebunden und bie hundertjährige Gelbftfucht wohl ober übel. Bemeis genu europaifcheruffifchen Frage bie d hat und nicht vergeffen wirb. J

į

::



## LIX.

# Bum Jahres-Abschieb.

Baten, ben 7. December 1854.

Bum Schluffe bes bentwurbigen Jahres 1854 will ich Ihnen noch Einiges aus Baben berichten. Der Berg hat eine — Maus geboren. Diefes berühmte "Interim" ift nach dem langen Rampfe um die wichtigsten Interessen ber Menschheit, um die Sauptfrage, beren Kern in allen Ereignissen bes Tages sich immer wieder findet, herausgeschlüpft, winzig wie eine — Kirchenmaus. Der Bolls-Wis hat sich in der ersten Stunde bes Gegenstandes bemächtigt, und nennt die frembartige Erscheinung "hinten (he) rum"!

Offenbar hatte biefe Braliminar-Berhandlung, wie fe bereits in diefen Blattern als folche bezeichnet wurde, und in bem Rundidreiben bes erzbifcoflichen Orbinariats vom 18. Nov. auch genannt wirb, in Rom feine anbere Bebeutung, als bie Beneigtbeit auszusprechen, auf bem Wege einer fünftigen, wenn fcon möglichft befchleunigten befinitiven Uebereinfunft ben geftorten Bries ben wieber berauftellen. Es follte ein Baffenftillftanb fenn, wobel in feiner Weise bem Brineip zu nabe getreten werben burfe. Wer ben Geift ber babifchen Regierung tennt, wird fich nicht wunbern, bag biefe Dilbe Rome, tas von feinem univerfellen Standbunfte aus in unberanderlicher Canftmuth, wenn icon mit gleicher unveranderlicher Festigkeit, nach emigen Rormen, Die Dinge richtet, gleichwohl in ber Beife ausgebeutet ju werben fucht, als batte ber babifche Staat einen glangenden Sieg über bie Rirche erfochten. Colche Celbftuberhebungen werden allerbings nur wit Borficht angebeutet. Der Allgemeinen Beitung fcreibt man 3. 28. von

Bofalblätter gebrauchen bi rung auf ben status que

Die Perfonlichfeit be in feiner unenblichen Dem Rrantung, bie bier und bor ner in Rom gelungen, bie binguftellen, und bie Geffin baditigen, gleitet an bem gen Greifes ab. Da er i feine Chre rachte, nur Go gab, fo ift bie Unterwerfun Rebensgewohnheiten auf folc brachter Wiflicht ber Musgan ges ber Cache Gottes fo fic Armen ber Mutter. Was . Befte, und unbedingt fügt fi aus ber Entscheibung. bes Erzbischofs hirmann fe angefehener Burger, ber abe es beifit, Bartei gegen ben ner febr ichmerglichen Rranthi von legte ber fromme Oberhi Leiben feines Geindes an ben Defopfer, und jog fleifig Di aber in feiner Gegenwart bara ftaunt, bag man nur bavon f lich, und brach fofort bas Ge bie Belt überwindet!

fobalb es nicht vergonnt ift, fich ber Wohlthaten gu erfreuen, welde bie volle Entfaltung ber Gegnungen acht drifflicher Gefittung über bie Bolfer ergieft? Die hoffnung auf biefes erhabene Biel geiftiger Wirtsamfeit ift bermalen bei und in weitere Gerne gerudt und auch von ben großern Verfolgungen bat bie Regierung aus auten Grunden Umgang genommen. Dafür ift eine Urt von Dittelguftand eingetreten, obne Warme und ohne Ralte, obne Licht und ohne Schatten, ber fein Friede und fein Rrieg, ja nicht einmal ein Waffenftillftand ift, da tie Regierung im Grunde thut, mas fie will, und fich gutem in tie Loga unglaublicher Dafiauna bullt. Darum arnetet fie felbft manchmal von fatholifcher Seite elnen wohlfeilen Dant, ber nur in ber Untenntnig unferer Lage feine Erflarung findet, fowie in bem natürlichen Bunfche, mit einer allzu lange bauernben Beichichte, Die langweilig wird, an ein Enbe gu tommen. Damit find namentlich frangofifche Blatter, mas bie lebhaftere Phantaffe ber Ration begreifen lagt, ichnell bei ber Sand, und weil ber Abichluß ihnen erfolgt fenn muß, jo will ihr wohlwollenber Ginn ce auch gar nicht bezweifeln, bag biefer Abichlug gur Chre ber Rirche erfolgt fenn muffe. Dieg ift bie Folge ber gang irrigen Auffaffung unferer Berbaltniffe, morauf nicht oft genug gurudaefommen werden fann. Denn in Rom felbit betrachtet man bie Cache fur fowenig abgeschloffen, bag über bas Brincip felbft in feiner Beife irgend ein Bugeftandniß erfolgt ift, und bie vorläufig zugestandene Ordnung ber Dinge lediglich ben 3med batte, ben offenbarften Unfeindungen ber Rirche gu begegnen. Diefer gewiß in ber allerwohlwollendften Weife beabsichtigte Bred ber mit der babifchen Regierung eingegangenen Praliminarien ift Die fruberen Musbruche rober Gemalt aber nicht erreicht. find nabezu ohnehin unmöglich geworben, nachdem die Befinnung in manchen Rreifen wiedergekehrt ift; ber nicht überwundene üble Bille gibt fich bingegen nach wie vor nicht nur in fortaefetten fleinen Dedereien und Schwierigfeiten fund, beren manche wieberholt in biefen Blattern ichon angebeutet murben, fonbern bemmt auch bie Befriedigung ber nothwendigften, gar nicht ber ichiebbaren, bringenoften Bedurfniffe ber Rirche.

Soll man es etwa als ein Zeichen eines aufrichtigen und versöhnlichen Willens betrachten, ber Kirche gerecht zu werben, wenn bie mit so vielem Geräusche in eiserne Banbe gelegten Thuren bes erzbischingesichen Convites, ihre Fesseln, als Symbol unseres ganzen Erziehungsschlichen Convites, ihre Fesseln, als Symbol unseres ganzen Erziehungsschlens, unter bessellen Last die fatholische Kirche, und nicht allein in Baten seufzt, noch heute tragen? Soll man es etwa als guten Willen erachten, wenn auf die an die Bezirfsämter gerichteten Eingaben um Einweisung in den neuerlich vertrag sumäßig zugestandenen Pfarrverwesergehalt von dem excommu-

scheid in tiefer fruher erwähr fannten Bittidrift an den ? Innern als letter Administrati mehr an das Justigministerium Gesuch um Nichtigkeitserklarun wendet haben, die er mit ei welche in einer etwas sturmi Bielleicht gelangt dieses Aktens verlässig neue Schlaglichter auf welcher man sich aller schübent entschlagen zu können glaubte, bandelte,

Die Frage icheint une b lifen Babene nicht bas Diecht gegen bie Rudfehr von Buftani eine Unomalie ericheinen und b von Seiten eines protestantifden Wenn bie fogenannte Glauben fatbolifden Rirde gegenüber nid bern auch unbezweifeltes fatboli fo wird nach Jahrhunderte lan both wohl die Freiheit, welche fampite, in friedlicher Weise n beiten fich zu erbalten und ib neue Raubgelufte gu ichniben? Berfuch, nur Borftellungen in gelangen gu laffen, in Baben m bestraft murbe, mobel gubent berrichte in mun fich imm

bas Berlangen immer größer wirb, biefem Unwefen abfoluter Bewalt, wie es fich unter bem falichen Ramen ber Couverainetat als eine hiftorische Luge in bie beutschen Buftanbe, jur Beit ber bochften beutschen Schmach, eingeschlichen bat, ein balbiges Ende im wohlverstandenen Intereffe ber beutichen Fürften nicht minder als ber Bolfer gemacht zu feben? Undeutungen in Diefem Sinne, wie fle jungft in ber murtembergifchen Rammer gefallen find, wurben in unbefangenen Rreifen überall mit Jubel begrußt und durften bem verichollenen Ruhm unfere parlamentarifchen Lebens wieber meniaftens ju halber Ehre verhelfen, wenn ber Duodezbespotismus ju Gunften einer mabren, ftarten, auf ben emigen Grundlagen bes Rechts ruhenden Freiheit für Alle, in conjequenter und unerfchrodener Beije befampft wirb. Collten auch noch einige Borfechter in biefem Rampfe untergeben, fo beruhige ber Gebante, baß eine große Cache ben endlichen Gieg ohne bie Rrone bes Martbrthums noch nie erfochten bat. Die Intereffen ber fatbolifchen Rirche und ber mabren Freiheit find aber ibentifch, mas man nicht von allen "Rirchen" fagen fann; es gab wohl feine Beit, in welcher, wie beute, Die Bahrbeit biefes Sanes nich in einem fcblagenbern Lichte gezeigt batte und bie Luge ber Rebrieite mehr gu Tage getreten mare.

# LX.

# Jugend : Schriften.

Freiherr von Radowit macht in feinen geiftreichen Bragmenten die gegründete Bemerkung, daß bei den Berfaffern der fogenannten Kinderbücher berfelbe Irrthum vorwaltet, welchen man begeht, wenn man, um sich kleinen Kindern verständlich zu machen,
im Reden ihre gebrochenen Laute nachmacht. Gerade ganz deutlich
und correct foll man mit Kindern sprechen.

Wir halten nun als eine ber besten Lesebeschäftigungen fur die Kinder die Marchen, beren allgemach eine vortreffliche Anzahl zusammengesammelt und die mitunter in den prachtigsten Ausgaben vorliegen, wobei wir nur bedauern, daß sich unter Ludwig Richters Illustrationen auch einzelne eingefunden haben, die man, ohne jedes

rin Epen nicht nur als ben fondern als ber Jugenb gerat

Be empfindlicher bennoch biefer Urt, besto mehr verbient feit langerer Beit ihre Rrafte Biabella Braun murde p nun auch fein in Ehren weiß in biefen Literatur-Bweig eing begleitete ihre Bilber ber Dai Seitbem bat fie in emfiger Th fchrieben und gedichtet; wir n bes Christenthumo" (Mugeb. bie Brühlingebilber und ihre ne Unjer" \*) und " Das lieb Beichnungen und lobenswertber ausgestattet, eben erichienen, i famfeit auf ihre " Jugenbbla fchrift für Die Jugend im Allter Beginne bes nachften Jahres ut arbeiter in's Leben treten foll.

<sup>\*)</sup> Das Bater Unfer in Ergah Braun. Mit Bilbern von Gebrüber Scheitlin. 118 &.







?

3 9015 03557 720